

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



. : •

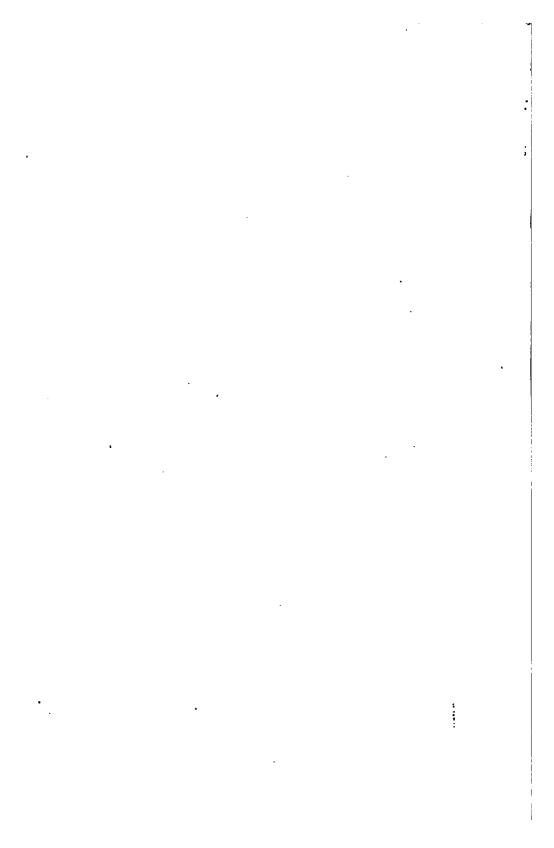

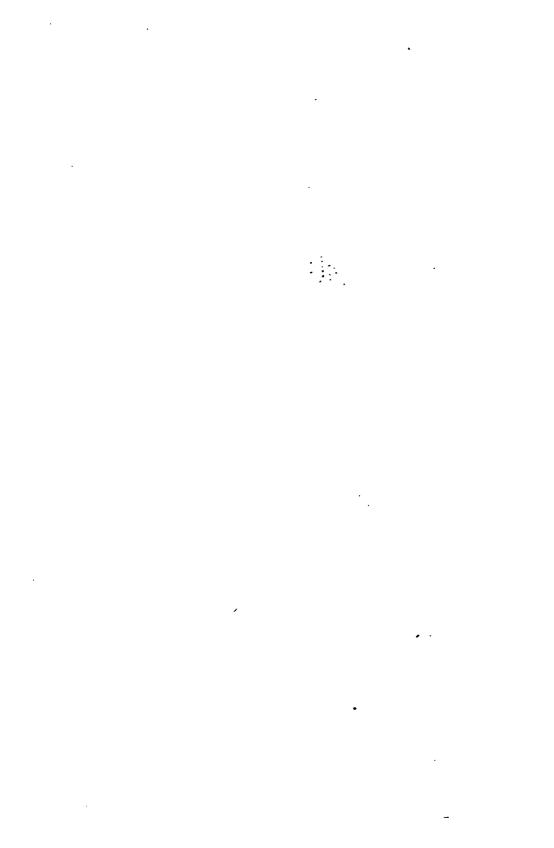

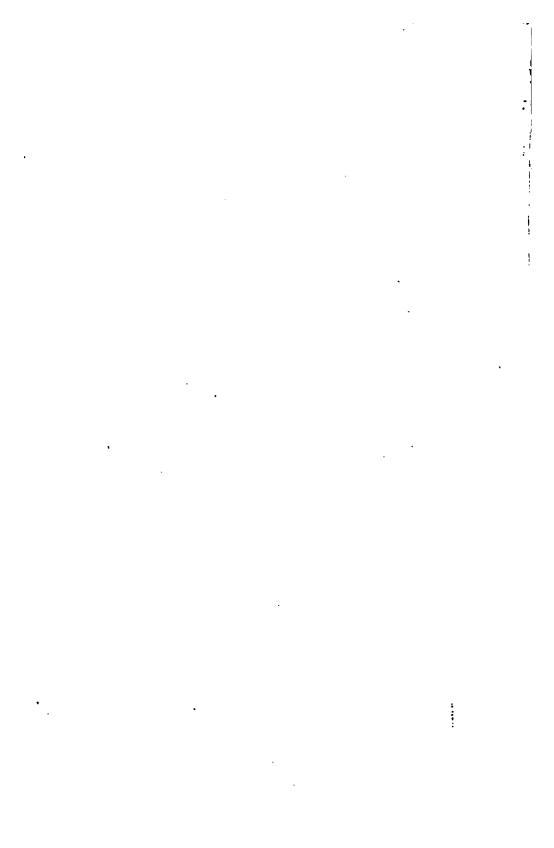



# Kirchengeschichte

von ber

ältesten Zeit bis zum 19. Jahrhundert.

In Borlefungen

nod

Dr. R. A. Bagenbach weiland ordentl. Prof. der Abeologie in Basel.

Neue, burchgängig überarbeitete Gesamtausgabe.

Dritter Band.

Reformationsgeschichte. 1517—1555.

Leipzig Berlag von S. Hirzel . 1887.

# Geschichte der Reformation

porzüglich

in Deutschland und ber Schweiz.

In Borlesungen

nod

Dr. K. A. Sagenbach weiland orbentl. Brof. ber Deologie in Bafel.

Fünfte, umgearbeitete Auflage.

herausgegeben und mit einem litterarisch-tritischen Anhang verseben

Dr. J. Aippold.

Leipzig Berlag von S. Hirzel 1887. Dia Most our l'houseur et vertebilier.

# Vormort.

Bei bem zweiten Banbe ber neuen Auflage bat ber Berausgeber von jedem Borworte absehen burfen. Die seine Erwartungen weit übertreffende allseitig gunstige Aufnahme einer im Beginn nur unter schweren Bebenken übernommenen Arbeit brauchte bort wohl nicht konstatiert zu werden. Ebensowenig schien es erforderlich, die bei ber Neubearbeitung gewählte Methobe als solche noch einmal zu kennzeichnen, ba biefelbe eben burchweg gebilligt worden war. Auch beute würben bie vielseitigen zustimmenden Erklärungen in ben Organen fehr verschiedener theologischer Schulen und firchlicher Richtungen uns zu keinem Bor- beziehungsweise Nachworte veranlassen. Wohl möchten wir uns gern ber Hoffnung bingeben, daß die merkwürdige Übereinstimmung berselben als ein erfreuliches Somptom bafür angefeben werden burfe, bag ftatt ber üblichen Selbstzerfleischung bes Brotestantismus endlich einmal unter bem schweren Ernst ber Zeit in all unferen Lagern bie Erkenntnis aufzudämmern beginne von jenen gemeinsamen Segnungen ber Reformation, bie am Wittenberger Luthertage des Lutherjahres von befugtester Seite als Gewissensfreiheit und Dulbung bargelegt wurden. Aber bie Berausgabe eines Werkes von anderer Sand legt strenge Selbstbeschräntung auf in bezug auf bie Dinge, welche weniger ben Berfasser als ben Berausgeber betreffen. 3ch hoffte baber auch biesmal jedes Borwort zu fparen.

Die Sachlage ist aber nunmehr eine andere geworden, nachdem den zustimmenden Boten ein fritisches zur Seite getreten ist, und noch dazu von einer Stelle aus, welche volle Berücksichtigung verdient. Wenn dabei diese Berücksichtigung zugleich Zustimmung sein dürfte, so wäre das in zwei Worten gesagt. Aber die Kontroversfragen, um die es sich in unserem Fall handelt, sind nicht nur in der

That kontrovers, sondern es lag sogar unzweifelhaft eine ernste Pflicht por, ben gerade hier von bem Verfasser und bem Herausgeber in völliger Übereinstimmung eingenommenen Standpunkt auch für bie Bufunft zu wahren. Schon ber Beginn bes Anhangs bat baber (S. 664) einen "nachbrudlichen Wiberspruch gegen bie Harnaciche Rritif zu konstatieren" gehabt. Um biesen Wiberspruch jedoch von pornberein prinzipiell zu fassen und die von einem Kollegen, dessen Leistungen auf seinem Spezialgebiete niemand böher als ich veranichlagen tann, für zeitgemäß erachtete Bolemit jebes verfönlichen Charafters zu entfleiben, genügte es nicht biefe Kritit felber in ibrem vollen Wortlaute Aufnahme finden zu laffen. Es durfte vielmebr neben ihr zugleich ein älterer Artikel nicht fehlen, in welchem ber Herausgeber seinerseits sich über eine Arbeit harnads geäußert, in ber fich nicht nur die beiderseitigen Studien begegneten, sondern ber ich auch beute noch einen besonderen Wert beilege, welcher gewiß burch ben Wiebergbbrud jenes Artifels seinen besten Ausbrud finden wirb. Daß endlich gerade dieser Ort als ber geeignetste für die Austragung ber ben beiberseitigen Außerungen zu Grunde liegenden Brinzipienfragen erschien, hatte zubem noch einen weiteren hintergrund. Der bem harnadicen Bortrage über bas Monchtum meinerfeits gewibmete Effap enthält nämlich eine Reibe von Ausführungen, welche eigentlich icon bem II. Bande batten beigefügt werben follen und nunmehr als Erganzung zu ber 33. Vorlefung erft recht am Plate erscheinen. biesem Sinne ift baber auch schon im Anhang S. 726 barauf bingewiesen. Wir lassen beshalb nunmehr hier ohne weitere einleitende Worte zuerst ben Essay aus bem Jahr 1882 und bann die Kritik aus bem Jahr 1887 folgen.

I.

## Beitschrift für prattifche Theologie. 1882, IV. S. 291-296.

Der kleine Bortrag, ber in raschem Fluge einen wahrhaft kolossalen Stoff zu umspannen such, verdient eine speziellere Beachtung, als dieser Litteraturgruppe gemeinhin zu teil wird. Es lohnt sich in hohem Grade dem Bersasser in seinem überblid über die wechselnden Gebilde und Geschiede des Mönchtums zu solgen. Dr. Harnack versügt über ein reiches Maß selbständiger Gelehrsamkeit. Seine Arbeiten zur Quellenkritit der Gnosis haben nicht ohne guten Grund von Ansang an die volle Beachtung der ersten Sachtenner (zumal von Lipsus) gesunden. Zu-

Borwort. VII

gleich aber versteht er es auch, ben von den Quellen (die ja nur zu oft an Stoppelselber erinnern) an die Hand gegebenen Stoff mit prinzipiellen Gesichtspunkten zu durchbringen. Er hat Gebanken. Eben darum regt eine solche Arbeit wie der uns zur Besprechung zugesandte Bortrag unwilkfürlich zu näherer Erwägung an.

Bon ben beiben Teilen, in die sich der Bortrag gerlegt, behandelt der erste die Ansänge des Mönchtums im Orient und die nachmalige Gestaltung des orientalischen Mönchtums überhaupt. Mit sicherer hand ist zunächst der christliche Stammbaum des Mönchtums gezeichnet, die älteren verwandten Tendenzen im Chiliasmus, in der Gnosis, im Montanismus, dann sehen wir seit der Mitte des dritten Jahrhunderts den Ursprung des eigentlichen Mönchtums in Agypten erwachsen.

Seit Weingartens gründlicher tritischer Untersuchung über bie bisher bem Athanafins zugeschriebene Vita Antonii und über bie Quellen ber Mönchslegenben bes hieronymus n. a. ift man fo ziemlich barin libereingetommen, bag erft in ber Ara Konstantins felbst bas Monchtum größere Dimensionen erlangte. Harnad schließt sich bem ebenfalls an, und ebenso erscheint es auch ihm in ber Natur ber Sache gelegen, daß bies zuerst in Agypten ber Kall war. Nur findet er binfictlich ber hiermit zusammenhängenden weiteren These über bie beibnischen Ginflusse. bie babei einwirften, man sei nicht binreichend behutsam babei verfahren. Ift aber bier nicht überhaupt ber firchengeschichtlichen Forschung eine viel ausgebehntere und viel schwierigere Aufgabe gestellt als bisher ins Auge gefaßt wurde, wenn man nur wirklich aufängt, bie verschieben benamten religionsgeschichtlichen Erscheinungen mit gleichem Mage zu messen? So große Kortschritte auch mit bezug auf die Erkenntnis bes inneren Entwidelungsganges ber Gnofis gemacht find, fo wenig ift man ja noch bazu gefommen, auch bie innerfirchliche Entwidelung bes zweiten und britten Jahrhunderts als Teil eines Ganzen aufznfassen. Ob nicht bas von dem Evangelium Jesu vollauf giltige Wort, bag nur in ibm bas Beil ber Menscheit gelegen fei, noch immer zu rasch auf die firchlichen Gestaltungen übertragen wirb, die sich mit jenem ibentifiziert baben? Und ob nicht im Gegenteil jener allgemeine geiftige Barungsprozeg ber Jahrhunderte, in welchen ber Sieg ber Rirche (freilich um einen nur zu teuren Breis) fich vorbereitete, ben mancherlei beibnischen, jubischen, driftlichen Erscheinungen eine Reibe gemeinsamer Alige gegeben bat?

Prüsen wir hente unbefangen die Argumente, mit welchen ein Justin so gut wie ein Ariston von Pella das Judentum angreisen, müssen wir da nicht zugesteben, daß dieselben ganz dazu angethan sind, es durchaus begreislich erscheinen zu lassen, daß die Spnagoge neben der Kirche bestehen blieb? Oder vergegenwärtigen wir ums die gesamte Weltansicht eines Tatian oder Tertullian, ja sogar eines Irenäus, wie viele Züge dietet sie nicht, die sich sebensalls nicht über das Riveau ihrer heidnischen Zeitgenossen erhoben? Sanz besonders aber wird es doch vom Mönchtume gelten, daß es nur von dem Boden der zahlreichen verwandten Erscheinungen in Buddhismus und Parsismus so gut wie bei den ägyptischen Briesten und den Therapeuten (um nur die hervorstechendsten außerchristlichen Borläuser zu nennen) richtig verstanden werden kann. Denn derselbe Synkretismus, den die religionsphilosophischen Systeme der Inosis theoretisch durchsihren, charasteristert um nichts weniger auch die religiöse Praxis. Das bekannte Wort Habrians, welches Serapisund Christoserehrer identissierte, möchte durchaus nicht auf blose Misverständnisse zurückzuschlichen seiner bentissierte, möchte derdaus nicht auf blose Misverständnisse zurückzuschlichen seiner debanken nicht weiter durch, möchten

VIII Borwort.

aber bei biefem Anlak sowohl an bie ältere Abhandlung Räuffers über Ägypten als bas Baterland ber anachoretischen Schwärmerei (in Illgens bift.-theol. Abbandlungen II. 1819) erinnern, als auf ben Bewinn hinweisen, ber aus bem Stubium ber bamaligen agptischen Entwidelung überhaupt fich für bie Rirchengeschichte ergibt. Allein schon Sharpes einschlägiges Wert (in ber bentschen Ausgabe noch mit fritischen Aufäben von Gutschmid verseben) gibt auch für die Anfänge bes Mondtums einen allgemeineren Sintergrund. Und bie Kirchengeschichte follte es boch nicht auf bie Lange ben Ebersichen Romanen überlaffen, bie sozialen Berhaltniffe, aus welchen eine fo gewaltige Bewegung bervorging, in ihrer gangen Bebeutung zu ertennen. Erft wenn bies beffer geworben, burfte bann auch bie enge Beziehung amiiden ber Entwidelung bes Möndtums und bes bogmatischen Brozesses noch schärfer beraustreten als es bei harnad ber Kall ift, ber bieselbe erft vom 5. Jahrhundert batiert. Wie aber bie Reihenfolge ber Alexanbriner Batriarchen Mexander, Athanafius, Theophilus, Cyrill, Diostur sofort bie einander ablösenden bogmatischen Rämpse vergegenwärtigt, so liegen überhaupt die Ursachen, aus welchen bas ägnptische Christentum bem Islam so schmählich erlag, in einer viel früheren Zeit als berjenigen bes Berrates ber von ben Melditen ebenso oft umworbenen wie verfolgten Monophpsiten.

Wie hinsichtlich bes provinziellen Ursprungs, so burfte auch mit bezug auf bas orientalische Monchtum überhanpt ber Horizont noch etwas geweitet werben tonnen. Alles, mas über bie Unproduktivität ber späteren Orientfirche und ihrer Monche gesagt wirb, ift leiber an sich nur zu mahr. Zumal bie Gestaltung ber beutigen ruffischen Kirche, wie fie ja gerabe Dr. Harnad genauer befannt ift, bietet ein wirklich erschredenbes Bilb. Aber burfen wir von ber moralisch verkommenen Petersburger Gefellschaft, ber Amme bes Nihilismus, ober von ben roben Popen und ihren Bekehrungsmitteln in ben baltischen Brovinzen auf bas gesamte innere Leben ber ruffischen und gar ber Orientfirche überhaupt schließen? Gewiß baben bie großen wie die kleinen Orientfirchen gleich sehr barunter gelitten, baß fie so lange Jahrhunderte von der europäischen Kultur abgesperrt waren. Um so bober aber ift bas in ihnen pulfierenbe leben ju fchagen. Für Palaftina und Rleinafien jumal bergen bie orientalischen Kirchen benn boch gang andere Kulturbotengen in sich als bie papstliche Propaganda. Und gilt bies schon von ber außeren Kultur, so noch viel mehr von ber inneren religiösen Kraftanspannung. Bor allem aber find es bie griechischen und russischen Klöster bes Orients, von welchen wohl auch andere außer mir ben Einbrud erhielten, bag es fich bort um bie Pflege ernfter lebenbiger Arömmigkeit banbelt, bag neben ben beutschen und englischen Rolonien gerabe biefe Alöster reiche Butunftsteime beranreifen laffen. Ein Forfcher wie Dean Stanley von Westminfter möchte für bie Bürbigung orientalisch-tirchlicher Berbaltniffe ein befferer Kübrer sein. als eine noch so scharffinnige Dialettif, bie obne Beachtung bes wirklichen Lebens bie verschiebenften Erscheinungen nur nach ber Stelle beurteilt, mo fie fich im Spfteme verwerten laffen.

Der zweite Teil bes Harnackhen Bortrages ist bem abenbländischen Mönchtum gewidmet. Als Patrone besselben treten Hieronymus und Augustin heraus. Die weitere Entwickelung gliedert sich nach den Spochen berjenigen Päpste, welche ihre eigene Machtsellung auf die immer neuen Bildungen der Mönchsorden ställigten: Gregors I. mit den Benediktinern, Gregors VII. mit den Cluniacensern, Innocenz' III. mit den Bettelorden, Pauls IV. mit der Kompagnie Jesu. Auch hier

Bormort. IX

schließen wir unserer warmen Zustimmung zu bem vom Berfasser Gegebenen wieder einige allgemeinere Erwägungen an.

So hätte bei Hieronymus das nicht nur Krankhafte, sondern geradeswegs Schmutzige und Berwahrloste seiner Mönchsphantasie nicht umgangen werden sollen. Man braucht nur die Auszüge bei Theiner (Einsührung der erzwungenen Priesterebelosigieit I. S. 155 st.) vor Augen zu haben, um den Gegner der Helvidius, Bigilantius, Iowinian auch als den echten Repräsentanten derselben Ausartungen des Mönchswesens zu erkennen, die uns der Orient vorsührte. Bei Augustin ist mit Recht (wie seit Baur allgemein üblich) die civitas Dei als der beherrschende Centralgedanke herausgehoben. Inwiesern aber der bittere Gegner von Manichäern, Donatisten und Pelagianern doch Dualismus, Weltsucht und Wersteiligkeit in Kirche und Mönchtum hineingetragen, bleibt außer Betracht.

Ungern vermißten wir (bei aller Rücksicht auf den geringen Umfang eines Bortrags) eine icarfere Bervorbebung ber tulturgeschichtlich fo bochwichtigen Eulbeerflöster. Der Rampf zwischen ber regula Columbani und ber regula Benedicti läßt fich ja seit ben neueren Untersuchungen über bas Zeitalter bes Bonifatius in feiner prinzipiellen Bebentung viel tiefer als vorbem ertennen. Ebenso batte es bei ben Ibealen ber Cluniacenser und ihrer Aboption burch Hilbebrand und seine Genoffen mit einem turgen Wort erwähnt werben konnen, wie febr ihre Theorien über Kirde und Staat fic auf ben Kälfdungen Bseudo-Ifibors aufbauen. Wenn ferner bie Tertiarier bes Franzistanerorbens nach Ritschls Borgang auch von harnad fiberschätt find, so hatten wir um so lieber bie fratres communis vitae, bie Begbinen und Begbarben sowie bie Gottesfreunde je in ihrer Eigenart beraustreten feben. Richt minder follte es bei ber Überwindung ber tegerischen Bereine burch bie Bettelorben berildsichtigt werben, bag bies nur vom Kontinent gilt. Billef ift im Grunde flegreich geblieben und fo ber Bater aller fpateren Reformationsbestrebungen seines Baterlanbes geworben. Die Rolle ber Spiritalen am hofe Ludwigs von Bavern follte ebenfalls in ihrer Nachwirfung auf die gesamte Kolgezeit ins Auge gefaßt werben. Überhaupt tritt es nicht genugfam ins Licht, warum gerabe bie ftrengsten Monchsnaturen stets bie ersten Bortampfer ber Reformation wurden - von jenen Spiritalen und Observanten und ben fich so vielsach an fie anschließenben Führern ber öfumenischen Konzilien an bis auf Luther und Bucer, Dtolampab und Bellfan und so viele ihrer Genossen.

Es ist ber innere Wert der Harnacksen Arbeit, der uns zu diesen aphoristischen Bemerkungen veranlaßt. Es unterliegt keinem Zweisel, daß, wenn der Berfasser die in dem Bortrag über das Mönchtum noch hier und da bemerkaren Schulsesseln völlig abgestreift hat, die Geschickssorschung in ihm einen der Männer sinden wird, welche die kirchengeschichtliche Disziplin auch in Deutschland auf die Höhe, welche sie kürchengeschichtliche Nachtichen kealtionen in den Nachbarländern erlangt hat, zu erheben haben. Man scheint dei ihm denselben Unterschied machen zu dürsen, wie zwischen den eigenen geschichtlichen Untersuchungen Baurs und benzeingen Teilen seiner Werte, wo er von den Hegelschen Kategorien abhängig ist. Ähnlich macht sich dei Harnack heute noch jene geniale und schaffinnige Dialektit Ritschls, die jedoch gar zu leicht die Gesahr mitbringt, den geschichtlichen Thatsachen Gewalt anzuthun, zu sehr geltend. Aber die Selbständigkeit seiner Studien möchte dassit bürgen, daß dies bei ihm nur ein Durchgangspunkt sein dürste. Mag der von Erlangen aus sin der Bestmannschen Schrift "die theologische Wissen

X Borwort.

schaft und die Ritschliche Schule") erhobene Angriff auf die immer ärgere "Selbstanbetung" dieser "Schule" noch so viele verwundbare Stellen treffen. — die Abresserung dieser Schrift an Dr. Harnad scheint uns am wenigsten zutreffend au sein.

Der jetige Bortrag Harnads plaibiert allerbings bereits auf ber erften Seite für bie binlänglich befannte Ritfoliche Unterscheibung ber Kirchen nach ihren Lebensibealen. Gewiß ift auch in biefer Thefe ein richtiger Grundgebanke, wenngleich das Richtige nicht gerade nen ift. Ift es doch nichts anderes als was die Rothesche Definition ber Resormation als bes Ubergangs ber driftlichen Ibeen aus ber ausschließlich religiösen in bie religiös-sittliche Form längst "mit ein bischen anderen Worten" gefagt hat. Aber bie Grundprinzipien von Ratholizismus und Protestantismus als ber großen Ibeale bes driftlichen Universalismus einer-, bes driftlichen Individualismus andererseits find bamit nur jum fleinsten Teile getroffen. Richt bloß bat es seine guten Grlinde, daß die ausschließlich religibse Korm bes Christentums (wie Rothe die pietistische so gut wie die katholische Arommigteit befiniert) innerhalb bes Protestantismus immer aufs neue aur Geltung tommt; fonbern es ift auch umgelehrt ber Ratholizismus als folder mit bem Mondthum viel zu febr ibentifiziert. Harnad fagt zwar gleich im zweiten Absate: "Fragen wir die römisch- ober die griechisch-tatholische Rirche, worin besteht bas volltommenste driftliche Leben, so antworten fie beibe: "bas Mönchtum." Worin hat es benn aber nur jene Beriobe gesehen, welche bie Ibee ber katholischen Kirche als solcher ausgebaut bat, die ber bekannten Stufenfolge Ignatius, Irenaus, Epprian? Gerade biefe für bie Ausbildung bes Begriffs Ratholizismus Haffische Beit bat ja boch noch tein Monchtum gefannt.

Ähnlich verhält es sich mit der Wiederholung eines andern Ritschlichen Kathebralspruches: "Wir sind durch eine Jahrhunderte alte überlieferung gewöhnt, die Berweltlichung der Kirche erst von der Zeit ab zu datieren, wo sie unter Konstantin Reichstirche wurde. Diese überlieferung ist salsch." (S. 14) Wir bezweiseln, ob Dr. Harnad diesen Sat etwa nach einem Dezennium noch ebenso scharf sormulieren wird. Denn wer den inneren Zusammenhang der verschiedenen Eigentlimlichteiten der Konstantinschen Ära versolgt, von Staatsstirche und Kirchenstaat, von alleinseligmachendem Dogma und mirakulösem Kultus z., der sindet auch auf dem Gebiete des christlichen Lebens erst in dieser Zeit die Hebel gegeben, verweltlichte Kirche und firchensstiges Wönchtum in Wechselwirkung treten zu lassen. Wögen Weingartens scharftninige Untersuchungen immerhin durch einzelne sporadische Borläusererscheinungen ergänzt werden können. Ihre Grundthese, daß erst die Kra Konstantins dem Wönchtum seine universalgeschichtliche Bedeutung zu geben verwochte, ruht auf sesseller Boss.

In Berband mit diesen, nicht sowohl den Bersasser als den von ihm noch nicht ganz abgestreisten Schulzwang tressenden Bemerkungen (vgl. den Sat S. IV, wonach die Bücher und Abhandlungen, denen sein Bortrag am meisten verdankt, nicht über die Geschichte des Mönchtums geschrieben sind) möchten wir noch eine sür den historiter nicht recht passende Bezeichnung in Anspruch nehmen: die wiederholte Betonung des evangelischen Standpunktes gegenüber dem Mönchtum. Haben wir denn noch immer von Döllinger nichts Bessers zu lernen gehabt, wenn wir nach wie vor auch bei uns den konsessischen Dogmatismus sortpstanzen? Und dabei ist es gar nicht richtig, daß dieser Standpunkt jenen Gegensat in sich schlösse.

Borwort. XI

Die protestantischen Historiker haben es burchweg viel leichter gehabt, sich in die Ibeale des Mönchtums zu vertiesen, als diesenigen, welche unter seinen schädlichen Einstülfsen am eigenen Kirchenlörper zu leiden hatten. Man vergleiche in dieser Beziehung nur die einschlägigen Abschnitte von Rothes Kirchengeschichte mit dem oben eitierten Theinerschen Werke. Wie viel Wertvolles enthält sodann nicht noch heute das Borwort des alten Walch zu der Tromeschen pragmatischen Geschichte der vornehmsten Mönchsorden (einem trotz der Ungleichartigkeit der einzelnen Teile noch immer bedeutsamen Werke, das gerade gegenüber einer solchen neueren Tendenzdarstellung wie der von Hesele eingeführten Perionschen Allgemeinen Geschichte der Mönchsorden sich doppelt abhebt)! Und läßt sich eine obsettivere Wilrdigung der Motive denken, welche gerade dem heutigen Mönchtum seine ungeheure Macht über die Gemilter erwarden, als van Roetsveld (vgl. im Auszug I. S. 515/6 der III. Auss. meiner Kirchengeschichte) sie gibt?

Eben biese gewaltige Berbreitung bes Mondtums (und amar ber verschiebenften Berzweigungen besselben) in unserem Jahrhundert hindert uns schließlich aber auch bem harnadiden Schlußfate zuzustimmen: "Bohl tann bas Möndtum noch beute einzelnen Weltmuben Frieben geben, aber bie Gefdichte weift über basselbe binaus auf bas folichte Evangelium." Diefe einzelnen Weltmilben find brei bis vier hunderttausenbe und ihre Bahl ift in ftetiger Bunahme begriffen. Wer bier etwas tiefer gräbt, fleht bas Mönchtum überhaupt — analog bem Papstum fo mächtig, wie taum in ber Zeit ber Kontrareformation, und am mächtigften wachfent in ben altbrotestantischen Zentren, in Solland, in England, in Amerika. Buten wir uns barum, bem Mönchtum gegenliber in ben alten Rebler Rantes zu verfallen, als er im Jahre vor bem Ausbruch bes tolnischen Rirchenftreites mit fo tlibler, vornehmer Rube von ber längst zurückgetretenen Macht ber römischen Rurie sprach! Bei einem Siftorifer von ber Rlarbeit Sarnads ift bas allerbings nicht zu beforgen, es könnte aber boch mander seiner Lefer aus jenem Schluffate verkehrte Kolgerungen ziehen. Und eben weil ber Berfasser einer ber wenigen ist, welchen in ben großen Butunftstämpfen zwischen Geschichtsforschung und Dogmatismus eine Führerrolle angewiesen sein burfte (seine eigenen Rezenstonen ber Leiftungen Bergenrothers, Nirschls u. a. ftellen ibm biefes Prognostiton), so gab feine heutige Schrift bem Referenten einen willommenen Anlaß, burch einige Randglossen bagu bie hobe Achtung zu befunden, mit welcher auch er seit bem Beginn von Sarnads litterarifdem Auftreten bie Ergebniffe feiner Stubien verfolgt.

#### П.

## Siftorifde Zeitfdrift. 1887. Seft 3. S. 452-453.

Professor Nippold hat diese Borlesungen neu herausgegeben, den Tert nur wo es schlechthin notwendig erschien, leise verändert, aber eine aussilhrliche Borrede vorangestellt und jedem Bande einen umsangreichen litterarisch - tritischen Anhang (zusammen 124 sehr eng gedruckte Seiten) beigegeben.

Da wir in unserer Litteratur kein zweites Werk bestigen, welches die hagenbachsche Kirchengeschichte ersetzen könnte — sie wendet sich an das große gebildete Publikum, sie unterrichtet es in liebenswürdiger Weise und läßt es nicht allzutief bliden —, so mag sie noch immer ihre Misson haben. Der herausgeber war in besonderem Maße besähigt, diese irenisch gehaltene und überall Vermittlungen an-

ftrebende Darftellung ber Rirchengeschichte bei ihrem neuen Ausgang ju begleiten. Auf ber Wacht gegen ben Ultramontanismus fiebend, ift er von bem Rampfe gegen benselben so bingenommen, baß er bie sonst bestebenben Gegensäte leicht zu nehmen und ben Zustand unserer Biffenschaft, soweit fich nicht Ultramontane in fie einbrängen, in bem erfreulichften Lichte ju feben vermocht hat. "Bahnbrechenbe" ober "neue Wege weisende" ober minbestens "gebiegene" Leistungen sieht ber Berausgeber, indem er bie letten 30 Jahre in bem "Anhang" überblickt, in folder Kille aus allen Lagern ber theologischen Schulen vor sich, bag man ben Siftorifer bewundern ober bezweifeln muß, ber es fertig bringt, allen biefen Babnbrechern zu folgen. Allein febr anders über die Lage unserer Wissenschaft urteilend maße ich mir nicht an, die haltung bes Berfaffers fritisch zu analpsieren. Gine Auseinandersetzung aber ware zwecklos, ba ber Berfasser in seinem "Anhang" nicht bie Möglichkeit gehabt bat, sein Urteil über bie zahllosen Bücher und Abbandlungen, bie er rühmend erwähnt, zu begründen. Rur bas bedaure ich, daß sein großes Wohlwollen ibn auch bazu verleitet bat, bie Grenzen zwischen wirklichen Forschern und flüchtig arbeitenben Rompilatoren zu verwischen. Wenn als bie "sachtunbigften Forscher" in Sachen ber haupt - Joftesichen Rontroberje Bodler, Rarl Miller und Ramerau angeführt werben (2, 716), so fragt man sich sofort, ob Nippold je eine Arbeit von Bodler und eine von R. Miller, bie mittelalterliche Rirchengeschichte betreffenb, tontrolliert bat. Das ift nur ein Beispiel unter vielen. Bebenflich verwirrend ift auch bie Art, wie die Forschung altfatholischer Gelehrter beurteilt wird. Ich habe allen Respett vor ihren Arbeiten, aber es ift geschichtlich unrichtig, ju behaupten, bag fie ber protestantischen Forschung bie Bahn gebrochen batten. Doch auf ben "Ibealtatholizismus" bes Berfaffers einzugeben — ein foones Phantom, bem er nachstrebt - überlaffe ich anberen.

Der Hachgelehrte wird sich aus dem ilberreichen Material, welches der Heransgeber in dem Anhang beigebracht hat, manchen Büchertitel dankbar notieren winnen, der ihm entgangen ist. Daß die Leser aber, silr welche die Borlesungen bestimmt sind, mit den Nachweisungen des Anhangs etwas Rechtes ansangen tönnen, muß ich bezweiseln. Mit Büchertiteln und lebhaft gespendeten Beisallsbezeugungen ist ihnen nicht gedient. Nur in wenigen Fragen aber hat der Bersasser in die Sache eingehen können, und wo es geschehen ist, da liegt das Berständnis sür die Kontroverse den Lesern, denen die Borlesungen gelten, meistens sern.

Der vollständige Abdruck beider Rezensionen schien unerläßlich, um jedem Leser ein selbständiges Urteil zu ermöglichen sowohl über den Gesichtspunkt, von dem sie ausgehen, wie über die Art der Behandlung, welche sie ihrem Gegenstande zu teil werden lassen, und damit zugleich über die größere oder geringere Förderung der Wissenschaft auf dem einen oder dem anderen Wege. Zu dem letzteren Behuse muß nur noch beigefügt werden, daß die Harnacksche Ausgerung über die Hagenbachsche Kirchengeschichte zugleich der erste Anlaß gewesen ist, den mein Marburger Kollege meines Wissens jemals zu einer Ausgerung über meine eigenen Arbeiten genommen hat. Warum

Sermen. XII.

ver Medalin: der "Theologischen Lineranuzeitung" est nedendei noch vergezeiten dur, ein unditheologischen Lugan zu wählen, um darin eine Meibe sehr allgemein gebaltener Bedaustungen niederzulezen. denen auch der Schatten eines Beweises abgebt, entziebt sich ebenfalls weiner Kenntunk.

Schor aliein vieler lewere Umitant aber muste in vielem Kalte eine um ir einemunichtere Wirfung baben, wenn angleich in einem vormiegent von Rubitbenlogen geleienen Oman dem Bert unieres ebruitrinen Hamenbach nachweigen werben iolic, das "es nicht allentief blicken laffe." Da miffen wir denn doch in albem Ernft fragen, was damit dem nichttbeologischen Geserfreis der "Hümrischen Zeirichritt" für eine Meinung beinehrnitz werden inlie. Geichnlie Tbeologen merten in beurreiten finnen, was mit berartigen Barren altenfalls innst mobi bezeichner werden sonnne. Sie werden sich wirlleicht igwen, daß besipielsweise alle die emieslichen Ginzelbeiten der Arter- und Deremprozeffe, alle die ichmeren Berichuldungen der fratt der Nachinline Chrifti die Weltberrichaft anftrebenden Lirche bei einem and für ben gefineten Familienfreis bestimmen Buche nicht am Bate fein kommen. Bu welcher Auffahrung aber follen wehl unfere fezenammt gebilderen Errife bei ihrer haurgrandenden Unwiffenheit in theologiichen Stragen burch folch ein Berum geführt werben? Es ift ein fast freidenstellich gemeinener Angland, wie man in denen Artiden, eben weil ür in diesen Dinnen kein Unterideibungsbermagen besiten. ben ber Babrbaitigkeit ber Theologen in Banich und Begen zu reden liebt. Das Berhalten ber bentiden Biidbie auf und nach bem batifanischen Krnuil ift ja nun wohl je recht dazu angerban geweien, der Dierarchie ben leuten Reft von Bertranen in biefer Beziehung zu nehmen. Sient nun aber nicht eben bestalb für ben weiterbitten Teil ber Lefer jenes harnacischen Botums der Schluf unt zu nabe. bag es auch auf protestantischem Beben binter ben Aulissen nicht viel anders muche, das der Kindenbistorifer eben darum "nicht allantief bliden laffen" burfe?

Wie diese gleich den Ansang der Kritit schmudende Redemendung, so ist auch der zum Schluß gegen den Anhang erhobene Borwurf nicht auf den Herausgeber, sondern auf den Berfasser seiber zugespigt. Denn was Hagenbach mit den litterarischen Roten und Cr-

turfen in seinem Werke bezwectte, bat er gerabe im Bormort gur 4. Auflage bes 3. Banbes noch einmal ausbrücklich gefagt: "In ben Citaten habe ich leicht ben einen zu viel, ben andern zu wenig gethan. Für ben größern Leferfreis von Gebilbeten, auch von Frauen. batten fie gang wegbleiben konnen; boch schien es mir nicht gang überflüssig, auch biese Leser hie und ba auf ein gutes Buch aufmerksam ju machen, aus bem fie fich weiter belehren könnten. Dann aber bente ich mir, obgleich bas Buch nicht für Gelehrte geschrieben ift. boch auch unter meinen Lefern bie und ba einen aus bem theologisch gebildeten Lehrstande, bem eine Nachweisung ber Dokumente mit Anführung einzelner Stellen in ber Originalsprache willtommen sein könnte. Bollftändige Belege aus ben Quellen zu geben würbe zu weit geführt und das Buch in ein Kompendium der Kirchengeschichte verwandelt haben, was es nicht sein will. Ofter war ich auch außer Stand folde Belege zu geben, ba fie mir im Augenblice nicht aur Hand waren. Ich barf aber wohl versichern, bag ich mich so viel als möglich gehütet habe, Dinge mitzuteilen, die nicht irgendwie burch gute Autoritäten verbürgt find. Sollten mir gleichwohl Unrichtigkeiten nachgewiesen werben, so kann ich bafür, sowie für jebe Belehrung, nur bankbar sein." - Db nun ber Herausgeber so, wie er vervflichtet war, im Sinne bes Verfassers gehandelt, wenn er auch biesmal wieder die wahrlich nicht geringe Mübe eines folden Anbanas auf sich genommen, barüber mögen in Zufunft einmal — - fagen wir beispielsweise die ameritanischen Leser urteilen. Berfönlich babe ich für eine berartige Redeweise, wie sie oben wörtlich angeführt wurde, kein Wort ber Erwiderung, konnte fie eben nur niebriger bängen.

Anders steht es jedoch mit den nicht sowohl gegen den Einzelnen, als vielmehr gegen den von ihm mit Andern zusammen vertretenen Standpunkt als solchen vorgebrachten (obgleich eigentlich auch da nur angedeuteten) Einwänden. Hier schuldet man eben nicht sich selber, sondern jenen Andern die Antwort. In dieser Beziehung mag es denn zunächst einmal ausdrücklich gesagt sein, daß ich — trot der ausgesucht liebenswürdigen Form der Definition — den Borwurf, daß ich im Bergleich mit dem Gegensatz zu dem Ultramontanismus, die sonst bestehenden Gegensätze leicht zu nehmen vermocht habe",

Bormort. XV

für alles andere eber als für einen wirklichen Borwurf zu erachten vermag. Genau ebenso steht es mit bem (allerbings wieder für ein nichttheologisches Organ gar merkwürdig gewählten!) Ausbruck, "baß man ben Siftorifer bewundern ober beam eifeln muß, ber es fertig bringt, allen diefen Bahnbrechern — aus allen Lagern ber theologischen Schulen - zu folgen". Denn ich erlaube mir eben bie erste Aufgabe bes Historikers gerabe barin zu erblicken, ben wirklich gebiegenen Leistungen "aus allen Lagern ber theologischen Schulen" folgen zu können. Berr Prof. harnad bat sobann weiterbin seinerseits gewiß das vollste Recht, zumal nachdem seine "theologische Soule" fich einer nicht geringen Bahl von Rathebern bemächtigt bat, "ben Buftand unserer Biffenschaft nicht in bem erfreulichften Lichte zu feben" und "febr anders über bie Lage unserer Wiffenschaft zu urteilen". Rur bag ich babei bie im Bergleich zu bem Borbergebenden und Nachfolgenden doppelt auffällige Bescheibenbeit bes Kritikers nicht verstehe, wenn er es für eine "Anmagung" seinerfeits erklärt, meine Haltung "fritisch zu analpsieren". Auch andere Fachgenoffen burften nämlich bie gewiß nicht unbegrundete überzeugung haben, daß es wohl fehr am Platz gewesen sein dürfte, eine folde tritifde Analyse vorherzuschicken, bevor man berartige Urteilssprüche vor der Öffentlickkeit abgibt. So lange jedoch auch nicht ber geringste Ansatzu einer solchen fritischen Analyse vorliegt. barf ich mich auch hier wohl von jeder Entgegnung dispensiert erachten.

Aber was man persönlich ignorieren barf, geht nun wieder nicht an, wenn es andere betrifft. Harnact redet nämlich dann noch weiter von den "Grenzen zwischen wirklichen Forschern und slüchtig arbeitenden Kompilatoren", und gestattet sich dabei die abermals sehr bezeichnende Wendung: "Wan fragt sich soson, de eine Arbeit von Zöckler oder Karl Müller, die mittelalterliche Kirchengeschichte betreffend, kontrolliert hat." Es würde hier freilich schon die Gegenfrage genügen, wie viele von denen, welche über die einschlägigen Gegenstände geschrieben haben, die für das gegenseitige Verhältnis der vor- und nachreformatorischen Geistesbewegung doch wohl nicht ganz unbelangreichen Monographien über Heinrich Niklaes oder David Joris "kontrolliert" oder auch nur angelesen haben. Es mögen ja

auch hochgeschätzte Fachgenossen mit benselben beshalb unbekannt geblieben sein, weil sie auf ben bringenden Wunsch des sel. Niedner, statt als "Buch ad hoc" zu erscheinen, in der "Zeitschrift sür hist. Theologie" (1862, 63, 64, 68) niedergelegt wurden. Aber während ich diese Unbekanntschaft mit jenem Gegenstande hier einsach konstatiere, kann ich mich zugleich begnügen, auf die an mich persönlich gerichtete Frage — trot der in ihr liegenden Verdächtigung — mit einem runden "Ja" zu antworten, um statt dessen auf die von H. bei dem gleichen Anlaß abgegebenen Urteile über andere Kollegen noch kurz einzutreten.

3ch möchte nämlich bem Herrn Kritiker nicht bas moralische Unrecht anthun, anzunehmen, bag er bie "bie mittelalterliche Rirchengeschichte betreffenden" Arbeiten Bodlers, Die allerdings zum Teil aus einer Zeit herrühren, wo er seine eigenen Studien noch taum begonnen batte, anders beurteile, als biejenigen Reuters. Meinerseits habe ich wenigstens seit bem Beginn meiner Studien zu bem einen wie zu bem anderen biefer Gelehrten aufzubliden gelernt. Eben beshalb aber habe ich mich, da jene Annahme moralisch ausgeschlossen erscheint, vergeblich gefragt, wodurch ber freilich weit jüngere, aber mir ebenfalls bie größte Achtung abgewinnenbe Rarl Müller einen solchen Vorwurf wie den flüchtig arbeitender Kompilation verdient haben foll. Man tann ja freilich zumal hinfichtlich feiner letten Arbeiten zu sehr abweichenden Ergebnissen kommen. Berfonlich rechne ich mich beute mehr benn je - so gut wie Preger und R. Schmidt (um von Neander und Giefeler, von Hafe und Rothe, von Kurt und Herzog nicht einmal zu reben) - zu benjenigen, gegen welche Müller (Zifchr. f. Kirchengesch. 1887 S. 483) ben Borwurf erhebt, daß fie "immer noch in ber mittelalterlichen Muftit eine Borläuferin reformatorischen Chriftentums seben und biefe Mbstit in ber evangelischen Frömmigkeit neu beleben wollen". Bedürfte es noch weiterer Belege für die Richtigkeit dieser — noch ganz anders als bisher burch die in der That epochemachenden Forschungen Molls und feiner Schule — begründeten Anschauung, so waren bieselben burch bie seit Jahren so spstematisch beobachtete Taktik von Herrn Bater Denisse gegeben. Denn mit welchem Endzwecke ber vatikanische Gelehrte, nachdem er an Rulmann Merswin die dem Dominikanerorden berufsmäßig zustehende Inquisitoraufgabe nachträglich vollzogen, auch die "Geschichtslügen" über Meister Effebart umzugestalten versucht, ergibt sich boch wohl beutlich genug aus bem Tone, ben er über Forscher wie Schmidt, Raufmann, Breger anzuschlagen beliebt. Dag er in ber Form berabwürdigenber Bolemit ben Herrn Prälaten Janssen bei völlig gleichem Endawed (val. barüber die Borrebe jum I. Banbe S. VII ff.) icon heute in Schatten ftellt, geht sogar noch mehr als beutlich aus ber freundschaftlichen Berwarnung ber "Hift. polit. Blätter", in seinem roben Geschimpf über einen Mann wie Preger boch nicht gar zu weit zu geben, hervor. aber speziell für bie innerliche Frommigfeit ber beutschen Schriften bes Meister Effebart baraus folgen foll, bag feine lateinisch-bogmatischen Stilübungen selbstverftanblich in bem allgemein betretenen thomistischen Geleise einhergeben, burfte wohl am besten burch die Barallelfrage zu beantworten fein, inwiefern bie religibs-sittliche Bebeutung Luthers davon berührt werbe, daß ber Reformator wie alle seine Zeitgenoffen außer Ropernitus bem ptolemäischen Weltspftem anbing. Aber ber ernste Wiberspruch, ben ich in biesem Buntte wie in gablreichen anderen gegen das Ritschliche Repergericht über Mystit und Vietismus erheben muß, hat mich keinen Augenblick abgehalten, im Anhang aum 2. Band nicht nur S. 716 fonbern icon S. 708 in ben biftorischen Forschungen Rarl Müllers einen von bem Schulawang bes bogmatischen Spfteme follechterbinge unabbangigen Wert anzuerkennen.

Doch genug von all diesen Einzelheiten! Der ganze Tenor der Harnackschen Kritik ist eben von Anfang bis zu Ende nur ein neuer Beleg für die in dem Gewissensprotest Zöcklers "wider die unsehlbare Wissenschaft" erhobenen Klagen. In den dort behandelten Spezialfragen, die ja nicht sowohl die mittelalterliche Kirchengeschichte, als die verschiedene Behandlungsweise der biblischen Bücher betreffen, steht der Herausgeber fast durchweg nicht auf Zöcklers sondern auf Harnacks Seite. Um so auffälliger mußte ihn die Übereinstimmung berühren, in welcher er sich hinsichtlich der Beurteilung anderer "Schulen" mit jenem Protest Zöcklers befand. Es sei in dieser Beziehung einsach auf die demnächst in den "Jahrdb. f. prot. Theologie 1888, I" erscheinende Ienaer Prorektoratsrede über "Infallibilismus und Geschichtsforschung" verwiesen. Denn dem wohlseilen Spott über "das

große Wohlwollen" gegenüber erübrigt schließlich nur wieder das offene Bekenntnis, daß ich der letzte din, meine persönliche Ausbrucksweise für eine fehlerfreie oder gar für eine mustergültige zu erklären; daß es mir aber für die Förderung unseres Fachs doch noch etwas wichtiger erscheint, tüchtige Arbeiten anderer, und zumal Arbeiten einer anderen Schule (bei den Arbeiten der eigenen Schule wird es freilich zu der schlimmsten Art von gegenseitiger Selbstberäucherung) freudig anzuerkennen, als sich jener Liedhaberei hinzugeben, für die meines Wissens gerade Herr Prof. Harnack den zwar wenig ästhetischen aber nur um so bezeichnenderen Ausbruck der "Flohfängerei" anwendet. Ja! ich freue mich, wenn ich neben dem Schatten auch Licht sehen darf, und begehre nicht den Zolaschen Realismus auf mein wissenschaftliches Fach übertragen.

Die ganze Art ber im obigen berücksichtigten Kritik bat mir überhaupt eine Ausnahme von der seit Jahren beobachteten Regel abgenötigt, jebe verfonliche Debatte zu vermeiben. Hoffentlich wird aber keiner ber Lefer aus einer berartig abgenötigten Berteibigung ben Einbruck mitnehmen, als ob ich barum etwa bie Leistungen Harnacks weniger als früher bochbielte. Bang im Gegenteil: ich tann auch bier ben Bunich nicht genug betonen, daß die fconen Gaben, die ihm nicht nur für die eigene Forschung, sondern auch für die Beranbildung leiftungsfähiger Schüler verlieben find, sich in Zukunft noch fruchtbringender als bisher erweisen mögen. Die Aufgabe meiner eigenen Arbeiten habe ich von jeher auf einem anderen Gebiete gesehen. Was alle meine Zubörer in Beibelberg, Bern, Jena wiederholt von mir gebort, daß sie mich unter keinen Umständen in die Kategorie der wirklich Gelehrten einschließen burften (benn bagu find meine Studien au früh und zu oft unterbrochen worben und bat lange Jahre binburch jebe - kleine wie große - Arbeit in bem verantwortungsvollen Gefühle, daß sie die lette sein burfte, unternommen werben muffen), bas nehme ich keinen Anstoß auch hier zu wiederholen. Wenn ber liebe Gott mir die Möglichkeit gegeben bat, mehr aus ber Beobachtung bes Lebens als aus ber Bucherweisheit lernen zu können, so weiß ich es eben barum um so mehr zu schätzen, was Herr Brof. Harnad an Gelehrsamkeit und Scharffinn vor mir voraus bat, tröste mich jedoch bes alten Wortes: Non omnia possumus omnes.

Auch der Kirchenbistorifer bat ja seinen bescheidenen Anteil an ber Berkündigung ber Frobbotschaft von Jesu Christo. Je mehr er in ben Gang ber Menschheitsgeschichte einzubringen vermag, um fo mehr wird er es sich selber bekennen mussen, dag er nicht von fern im ftande ift, bas zu ermessen, was ber Menschheit in bem einen Namen gegeben wurde, der über alle Namen ift. Allerdings — auch tein Kirchenhistoriter wird sie jemals erschöpfen können, die Berbrechen, burd welche Briefterberrschsucht und Briefterbetrug, Inquisition und Herenprozeß, Propaganda und Konfordatspolitik gerade die Kirche Jesu Christi beflect baben. Nur um so weniger aber wiederum wird jemals irgend ein Kirchenbistoriker in ber Lage fein, die Segnungen ber Reformation vollauf zu überschauen, jener Reformation, die sich burchaus nicht bloß auf die protestantischen Kirchlein, ja nicht einmal auf ben gesamten Umfang bes Brotestantismus beschränkt. In keiner ihrer bisberigen Formen erschöpft, läßt biefe Erneuerung bes Evangeliums auch für die Zukunft noch eine stets reichere Triebkraft erhoffen. Speziell bas "innere Leben" ber evangelischen Kirchen trägt gerabe in ihrer Anechtsgestalt, an Sanden und Fugen gebunden, nur um fo mehr ben apostolischen Erweis bes Beistes und ber Kraft in sich. Man barf benfelben nur nicht in erster Reihe in neuscholastischen ober neurationalistischen "Shstemen" suchen wollen, umsomehr aber gerade in jenem "inneren Leben", bessen schönfte Außerungen zwar auch für ben Kirchenhistoriker "verborgen mit Christo in Gott" sind, bessen ahnungsvolles Verständnis aber bas eigentümliche Charisma Hagenbachs bilbet.

Cleve, 4. Oftober 1887.

5. Nippold.



# Inhalt.

| 1.  | Vorlesung. Die Aufgaben ber Reformation und ihre Geschichte. Rlid-<br>blid auf das Frühere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite<br>1 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.  | Vorlesung. Darlegung bes Blans. — Zeitgrenzen und Perioben ber Reformationsgeschichte. — Allgemeine Weltlage und religiöse Stimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17         |
|     | Vorlesung. Renchlin und die Humanisten. Hutten, Erasmus, Wimpheling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35         |
| 4.  | Vorlesung. Die ftumme Komöbie. — Luther. Seine Lebensgeschichte bis jum Anschlag ber Thesen und bem Ausbruch bes Resormationstampses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61         |
| 5.  | Verlesnug. Der Thesenstreit. — Luther in Augsburg vor Cajetan. — Miltig. — Karlstadt. — Melanchthon. — Die Leipziger Disputation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80         |
| 6.  | Vorlesung. Folgen der Leipziger Disputation. — Der deutsche Abel und Luthers Stellung zu ihm. — Seine Schriften: An den christlichen Abel deutscher Nation, Bon der babylonischen Gesangenschaft und Bon der Freiheit eines Christenmenschen. — Die Bulle von Rom. — Der Reichstag zu Worms. — Leben auf der Wartburg. — Bibellibersetzung                                                                                                                 | 99         |
| 7.  | Vorlesung. Fortgesetz Betrachtung über Lnthers Bibelübersetzung. — Seine Ibeen von der Bibel überhaupt. — Melanchthons Loci communes. — Luthers weitere schriftftellerische Thätigkeit auf der Wartburg und die Fortsetzung des Kampses von da aus                                                                                                                                                                                                         | 121        |
| 8.  | Vorlesung. Fortschritte bes Evangeliums. — Die Wittenberger Borgänge. — Karlftabt und die Zwidauer Propheten. — Luther verläßt die Wartburg. (Sein Zusammentressen mit zwei Schweizer Ilnglingen in Jena.) — Er beschwört den Sturm. — Sein Streit mit Heinrich VIII. — Habrian VI. — Reichstag zu Mirnberg (1523). — Clemens VII                                                                                                                          | 136        |
| 9.  | Vorlesnug. Runbschau über bie Berbreitung ber Resormation in und außer Deutschland. — Die ersten Märtyrer. — Die Bollsstimmung und bie Presse                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 156        |
| 10. | Voriesung. Die Reformation in der Schweiz. Ulrich Zwingli. Seine<br>Ingendgeschichte. Sein Leben in Glarus und Einstebeln. Berufung<br>nach Zürich. Seine Predigtweise. Sein Berhältnis zu Luther                                                                                                                                                                                                                                                          | 184        |
| 11. | Vorlesung. Allgemeiner Blid auf die schweizerischen Zustände. — Kardinal Schinner. Bernhardin Samson. — Die ersten Anfänge der Resormation in der übrigen Schweiz. — Bern. Johann Haller. Religibler Zustand der Stadt Bern. Der Jegersche Hand. Franz Kold. Berthold Haller und Sebastian Meyer. Kilolas Mannel. — Basel. Bolitischer Zustand. Bischof Epristoph von Utenheim. Die ersten Reformatoren: Wolfg. Capito, Wild. Rönblin, Wolfg. Wysenburger. | 196        |

| 12. | Verlesnug. Johann Ötolampad. — Des Erasmus Berhältnis zur Reformation und zu Luther. — Ulrich von Hutten in Basel und Milhhausen. Sein Streit mit Erasmus. Sein Tod. — Berhältnis des Erasmus zu Zwingli. — Kortsetung der schweizerischen Resormationsgeschichte. — Begebenheiten in Zürich. Das erste Religionsgespräch und dessen Kolgen. Bildersturm. Die zweite Disputation. (Konrad Schmid, Komtur von Klisnacht).                                                    | 219 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | Vorlesung. Unmittelbare Folgen ber zweiten Disputation. Hottingers Berbannung und Märthrertod. Letzte Kämpfe. Dritte Disputation. Beseitigung der Messe und der Bilder. Ein Abendmahlsstreit vor Luther (Joachim am Gritt). Die Zwinglisse Abendmahlsseier und Liturgie. Zwinglis Predigten (Klarheit und Gewisheit des göttlichen Wortes. Der hirt)                                                                                                                        | 243 |
| 14. | Vorlesung. Müdblid auf Zürichs Reformation. Zwinglis Mitarbeiter Leo Judä, Oswald Mytonius, Megander. — Überblid über die Anfänge der Reformation in der übrigen Schweiz: Bern, Basel, Mihlhausen, Biel, Solothurn, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, Appenzell, Graublinden. — Die innere Schweiz.                                                                                                                                                                        | 258 |
| 15. | Vorlesung. Der Sakramentstreit. Bebeutung des heiligen Abendmahls.<br>Parallele zwischen Luther und Zwingli. Karlstadt. Zwingli. Ökolampad.<br>Erasmus. Brenz und das schwäbische Spngramma. Ein Wort zum<br>Frieden von Ökolampad                                                                                                                                                                                                                                          | 278 |
| 16. | Vorlesung. Die Bedeutung des Satramentstreites. — Der Bauern-<br>frieg. Milizer und die zwölf Artifel. Ansichten der Reformatoren (Brenz,<br>Melanchthon, Luther). — Bauernaufstände in der Schweiz (Zürich und<br>Basel). — Zwinglis und Luthers Ehestand. Der Reformatoren häus-<br>liches Leben und Luthers Freundestreis                                                                                                                                                | 296 |
| 17. | Vorlesung. Friedrichs des Weisen Tod. — Johann der Beständige. — Der Landgraf Philipp der Großmütige von Hessen. — Reichstag zu Speier 1526. — Franz Lambert von Avignon und die Homberger Disputation. — Die Markgrasen von Brandenburg. — Luthers Gottesbienstordnung. — Krieg zwischen Kaiser und Papst. — Otto v. Pack und das Bressauer Bündnis. — Krichendistation und Luthers Katechismen. — Reichstag zu Speier 1529. Die Protestation und ihre Folgen              | 336 |
| 18. | Vorlesung. Weiterer Berlauf der Schweizer Reformation. Die Wiedertäuserei. Zwinglis Schrift über Tause, Kindertause und Wiedertause. — Balthasar Hubmaier. — Die Disputation in Isanz und die Badener Disputation 1526. — Thomas Murner                                                                                                                                                                                                                                     | 353 |
| 19. | Vorlesung. Die Folgen ber Disputation in Baben. — Rüdgängige Bewegungen in Bern und Zürich. Zwinglis ruhiges Fortschreiten. — Otolampads Wirten in Basel. Unruhige Borgänge daselbst. — Die Berner Disputation und Bollendung der Resormation in Bern. — Reattionsversuche. — Die Haslitchaler. — Weitere Fortschritte der Reformation. — Ambrosius Blarer und Joh. Zwid in Konstanz. — Johann v. Bozheim. — Die Resormation im Thurgan. — Erzesse im Kloster Kathrinenthal | 373 |
| 20. | Vorlesung. Sieg ber Reformation in Basel. Reformationsordmung. Die Universität. — Simon Grynäus und Sebastian Milnster. — Tod des Erasmus. — Resormation in St. Gallen und Schaffhausen. — Feinbliche Stellung der Parteien. Separatbilndnisse. — Der erste Kappelertrieg. — Luthers und Zwinglis verschiedene Ansschen über den Gebrauch der Gewalt. — Awinglis Lied.                                                                                                      | 386 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 21. | Vorlesung. Noch einmal der Sakramentstreit. Das Marburger Gespräch und dessen Folgen. — Franz Lambert. — Philipp von Hessen. — Der Tag in Schmalkalden. — Die Schwabach-Torgauer Artikel. — Ausschreibung des Reichstags zu Augsdurg. — Luther in Koburg. — Wercurius Gattinara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 408   |
| 22. | Vorlesnug. Der Reichstag von Angsburg. Die Angsburger Konsession. Ronsutation und Apologie berselben. — Das Bier-Städte-Betenntnis und die Schrift Zwinglis an Karl V. — Eds Schmähungen und Zwinglis Antwort. — Reichstagsabschied und Heimkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 421   |
|     | Vorlesung. Bebeutung ber Bekenntnisschriften. — Die protestantische Lehre im allgemeinen ober bie Prinzipien bes Protestantismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 435   |
| 24. | Vorlesung. Nachträgliches: Das Martyrtum von Abolf Clarenbach und Beter Flysted zu Köln. Patrik Hamilton in Schottland. Louis Berquin in Frankreich. — Der Reichstag zu Westeräs und die Resormation in Schweben. — Der Herichstag zu Westeräs und die Resormation in Oänemark. — Landgraf Philipps Bilndnis mit den Schweizen. — Der Schmalkaldische Bund. — Vilkruberger Religionsfriede. — Tod Johanns des Beständigen. — Der Religionsfried in der Schweiz. — Die Schlacht bei Kappel und Zwinglis Tod. Rücklich auf Zwingli. — Solothurn: Schultheiß Wengi. — Lod Ötolampads. Heinrich Bullinger und Oswald Wysonius. — Die erste Baseler Konsession. | 449   |
| 25. | Vorlesung. Die romanische Schweiz. Wilhelm Farel. Die Resormation in Neuenburg und der Umgegend. B. Biret. — Anfänge der Resormation in Waadtland. — Genf und die Parteien. Farel, Saunier, Froment, Olivetanus. — Sieg der Resormation in Genf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 476   |
| 26. | Vorlesung. Das bevorstehende Konzil. — Die Wiederherstellung des herzogtums Württemberg durch den Frieden von Kadan. Die wirttembergische Resormation und ihre Wirtungen auf das sübliche Deutschland. — Augsburg, Frankfurt a. M. — Das Pommerland. — Westfalen, Soest, Paderborn, Münster. — Die Wiedertäuser und ihr Reich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 492   |
| 27. | Vorlesnug. Baul III. und sein Legat Bergerio. — Der Tag zu Schmalkalben. — Martin Bucers Bermittelungsversuche. — Unionsbestrebungen. — Die erste Selvetische Konsession. — Luthers friedsertige Stimmung. — Die Bittenberger Konsordie. — Schmalkalbische Artikel. — Frankfurter Anstand. — Tod Herzog Georgs von Sachsen. — Sinflührung der Resormation in Leipzig, Berlin und Halle                                                                                                                                                                                                                                                                     | 505   |
| 28. | Vorlesung. Religionsgespräche zu Hagenau und Worms. — Reichstag von Regensburg. Das Regensburger Interim. — Das Bistum Naumburg. — Heinrich von Braunschweig. — Weitere Berbreitung der Resormation. — Hildesheim, Regensburg u. s. w. — Köln und Münster. — Reichstage zu Speier und Worms. — Der Protestantentag zu Frankfurt a. Mt. — Luthers Reise nach Sisleben, Krankheit, Tod und Begrähnis                                                                                                                                                                                                                                                         | 519   |
| 29. | Vortesung. Allablic auf Luther. — Ausbruch des Schmalkaldischen Krieges. — Reichstag zu Regensburg. — Kriegsrüftungen. Sebastian Schärtlin. — Herzog Mority. — Die Schlacht dei Mühlberg. — Die Gefangenschaft des Kurfürsten von Sachsen. — Belagerung und Einnahme Wittenbergs. — Bugenhagen. — Schickale des Landgrafen. — Wority in Wittenberg. — Der Papst und das Konzil.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 534   |
| 30. | Vorlesung. Der geharnischte Reichstag zu Augsburg. Das zweite Interim. — Johann Agricola. Johann Brenz und die schwäbischen Prediger. — Papst Julius III. und die Synode von Trient. — Moriy und das dritte (Leipziger) Interim. Die schieße Stellung Melanchthons. — Racius und der absarboristische Streit. — Noch ein Augsburger Reichs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| tag. — Belagerung Magbeburgs. — Schmähliche Behandlung bes Land-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| grafen. — Wendung ber Dinge durch Morits. — Der Passauer Bertrag. — Moriti Tob. — Der Augsburger Religionsfriede. — Karls V. Tob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 549   |
| 31. Vorlesung, Johann Calvin umb seine Jugend. Sein Unterricht in ber driftlichen Religion. Sein erstes Wirken in Gens. Seine Berbannung und sein Ausenthalt in Straßburg. Seine Berheiratung. Sabolet. Rückberufung Calvins nach Genf                                                                                                                                                                                                            | 568   |
| 32. Vorlesnug. Calvins zweites Auftreten in Genf. — Die Kirchenzucht und der Gottesdienst. Ordonnanzen. — Streitigkeiten mit Sebastian Caskellio. — Die Libertiner (Ameaux, Berrin, Grüet). — Streit mit Bolsec. — Michael Servet. Sein Brozes und seine hinrichtung. — Urteile über die Todesstrase gegen Keizer. — Calvins sernere Kämpse. — Bertheller. — Die Stiftung der Alademie. — Calvins letzte Lebenstage. Krantheit, Tod und Begräbnis | 586   |
| 33. Vorlesung. Midblid auf Calvin. — Die Zilricher und die Genfer Kirche. — Bullinger. Der Züricher Konsensus. — Westphal und Calvin. — Melanchthons Lebensabend und Tod. — Die Reformation des Auslandes: Frankreich und die Riederlande. Ungarn. Siebenbürgen. Polen. Italien und die Gemeinde in Locarno. Spanien. England                                                                                                                     | 604   |
| 34. Vorlesung. Allgemeine Betrachtungen. — Einfluß der Reformation auf Politik, Wissenschaft, Kunft, Sitte. — Sondergeister im Resormationszeitalter: Schwenkselbt, Sebastian Franc u. a. — Abtrilinnige: Thamer, Wicel, Spiera                                                                                                                                                                                                                   | 620   |
| 35. Vorlesung. Die katholische Kirche während der Reformation. — Das Konzil von Trient. — Neue Orden: Kapuziner, Pauliner (Barnabiten), Theatiner, Somasker. — Ignaz Lopola und die Jesuiten. — Neue Heilige der katholischen Kirche. — Philipp Nexi. — Petrus von Alcantara und die heilige Theresta. — Die römische Inquisition. — Die griechische Kirche im Resormationszeitalter                                                              | 643   |
| Litterarisch-fritischer Anhang 661—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 728   |

# Erfte Borlesung.

Die Aufgaben ber Reformation und ihre Geschichte. Rudblid auf bas Frühere.

Die Geschichte der Reformation, an die wir nun herantreten, bilbet ben Übergang aus ber Kirchengeschichte bes Mittelalters in bie ber neueren Zeit. Sie bilbet aber zugleich auch die Wegscheibe zwischen ben beiben Entwidelungsformen bes Christentums, von benen bie eine bie reformatorischen Prinzipien, wie sie in bem großen welthistorischen Rampfe hervortraten, zu ihrem Bekenntnis machte, auf beffen Grunde fie als evangelisch-protestantische Rirche sich auferbaute, mab. rend die andre, obgleich sie die Notwendigkeit einer zeitgemäßen Reform nicht in Abrede stellte, boch eine solche nur im Zusammenhang mit ber bisherigen römischen Kirche und ihren Traditionen zu erreichen für möglich hielt, und daber bem Fortschritt bes Protestantismus gegenüber auf bem Anspruche beharrte, die einzig mahre, d. h. die katholifde, apoftolische Rirde zu fein. Es verfteht fich von felbft, daß die geschichtliche Darstellung dieses Kampfes eine verschiedene sein muß, je nachbem ber Darstellenbe ber einen ober ber anbern bieser beiden Kirchen (resp. Konfessionen) angebort und ihre Anschauungen, ihre Überzeugungen, ihre hoffnungen teilt. Bon einem lehrer ber protestantischen Theologie werben Sie auch nur eine Reformationsgeschichte vom Standpunkte bes evangelischen Protestantismus aus erwarten, wobei Sie mir aber soviel historische Unparteilichkeit zutrauen werben, daß ich auch der Kirche, die sich mit Ausschließlichkeit bie latholische nennt und die gewissermaßen eine Fortsetzung der mittelalterlichen Kirche ist, wenngleich nicht eine reine Fortsetzung, möglichst gerecht zu werben beabsichtige.

Aber auch vom protestantischen Standpunkte aus gibt es wiederum verschiedene, wo nicht gar sich widersprechende Auffassungen des Wesens

1

ber Reformation. Während die einen in ihr lediglich die Rückehr erblicken zu bem biblischen Chriftentum, zu ber einfachen und lautern Lebre bes Evangeliums, mit Abstreifung alles bessen, was ihnen als spätere Buthat, als "Menschensatung" und Entstellung bes apostolischen Urbildes erscheint (wobei fie freilich von geschichtlicher Entwickelung und Fortbildung des einmal positiv Gegebenen nichts wissen wollen), seben bie andern in der Reformation des sechzehnten Jahrhunderts nur den erften Impuls zu einer Bewegung, Die, geftütt auf bas ihr errungene Recht ber freien Forschung, unaufhaltsam vorwärts strebt in Beseitigung alles bessen, was in göttlichen und menschlichen Berhaltnissen mit bem Anspruch ber Autorität auftritt, und die somit auch in den von den Reformatoren aufgestellten Bekenntnissen die ben weitern Fortschritt bemmenben Schranken erblickt, welche vollends niebergureigen ber fpateren Zeit vorbehalten blieb. Während ben einen alles baran liegt, ben prinzipiellen Zusammenhang der Reformation mit dem biblisch-apostolischen Christentum nachzuweisen, und sie in ber Festhaltung eben bieses Rusammenbanges bie Aufgabe bes Brotestantismus erkennen, seben bie andern das Wert der Reformation erft dann vollendet, wenn auch dieser Busammenbang gelöst, wenn bie fortgeschrittene Menschbeit auch über ben Standpunkt jenes Blaubens hinausgeführt sein wird, ben bie Reformatoren als einen noch nicht überwundenen festgehalten, für den fie übrigens, wie ihre Geschichte auf jedem Blatte zeigt, Gut und Blut einzuseten bereit-waren. Diese beiben Richtungen verhalten sich mit einem Wort zu einander wie Position und Regation; die einen betonen in der Reformation die Wiederherstellung eines Entarteten und Entstellten, die Rückführung auf den alten Grund und Boden, die andern begrüßen sie als das Morgenrot einer durchaus neuen, mit ber Bergangenheit brechenben und einem von ben Reformatoren taum geahnten Biel entgegenstrebenden Beit.

Was sollen wir hierzu sagen? Welche von beiden Anschauungsweisen ist die richtige? welcher gedenken wir dei unser Darstellung zu solgen? Die Antwort darauf kann einstweilen nur als eine vorkäusige gegeben werden. Ich hosse in den weiteren Borträgen den Beweis zu leisten, daß die Keime zu diesen sich entgegenstehenden Aufsassungen der Resormation in ihrem Wesen und in ihrer Geschichte
selbst liegen. Es ist die unvermeidliche Konsequenz einer abstrakten, d. h. vom wirklichen Leben abgezogenen, von einer begrifslichen Boraussetzung beherrschten Geschichtsbetrachtung, daß sie einseitig nur den einen
oder andern Faktor der historischen Wendepunkte sowie der einzelnen

Ereignisse ins Auge faßt und ins Extrem verfolgt, während bie unbefangene und nüchterne Beobachtung ber Thatsachen wie von selbst barauf geführt wird, ben viel verschlungenen Fäben bes Anotens, welche bie Abstraktion mit ihrem Schwerte burchbaut, nachzugeben und auch ba, wo es ihr nicht gelingt sie zu entwirren, sie boch zu beachten, und, soviel an ibr liegt, die schwierige Aufgabe ibrer Lösung näber zu bringen. Ohne baber schon jest Sie mit bem an ermüben, was man als bie Pringipien ber Reformation zu bezeichnen pflegt, werbe ich mich bemüben, die Thatsachen selbst reben zu lassen, soweit fie sich aus ben Quellen berftellen laffen, und erft, nachdem biefe Arbeit vollendet sein wird, werbe ich es versuchen, die Mannigfaltigkeit ber Erscheinungen unter allgemeinere Gesichtspunkte ju bringen, und so aus ber Geschichte ber Reformation auch ihr Wesen in zusammenfassenben Zägen barzustellen. Die hanptsache wird fein, daß wir uns ben Blick offen halten für bas eine wie für bas andre, für ben positiven wie für den negativen Pol der Bewegung, für die religiösen wie für die wissenschaftlichen und humanitarischen Impulse, für bas in ben Tiefen bes Gewissens sich kundgebende Seilsverlangen wie für die in den aufgeweckten Röpfen fich Bahn brechenben Gebanken ber politischen Freibeit und des wissenschaftlichen Fortschritts. Über den weit in die Zukunft binaussbrübenden Kunken der von der Autorität der Kirche sich losreißenden Geistesfreiheit werden wir die am Zentralfeuer bes Beiligtums sich nährende Flamme ber religiösen Begeisterung, über bem Sprudel bes oft mutwillig garenben Mostes bie ernsten und nachhaltigen Wirkungen ber Buße und ber sittlichen Wiebergeburt, die sich im Stillen ber Gemüter vollzieht, nicht außer acht lassen. Wir werben das Erbauliche nicht vergessen über dem menschlich Erfreulichen und Ergötlichen, an bem die Geschichte ber Reformation so reich ist, werben das Rede, Herausfordernde, das in jeder Opposition liegt, im Zusammenhange mit ber Zeit ebensowohl zu entschuldigen wissen, als auf ber anbern Seite bie Strenge einer unter Gottes Beset fich bengenden Bucht, auch ba, wo sie berechtigtem Freiheitsbrange ihre Schranten sett. Wir werben es uns nicht nehmen laffen, die Manner, burch welche Gott so Großes gethan, auch als seine Wertzenge und als "Manner Gottes" zu ehren nach unfrer Bater Weife, wenn wir auch mit ben Benoffen unfrer Zeit bereit find, bie Reformatoren in anbern Beziehungen wieber als Kinder ihrer Zeit und als Menschen zu betrachten, bie nach Menschen Weise irrten und sündigten. werben zu ber Einficht gelangen, wie bei gleich redlichem Sinnen und

Streben die einen hinter bem Ziel an einem Orte zuruchleiben konnten, während andre am andern Orte über bas Ziel hinausschoffen und por lauter Reinigungseifer bas Rind mit bem Babe ausschütteten. Darum werben wir uns auch buten, ein hartes Urteil über die zu fällen, welche, als ihnen die Wogen des Rampfes zu boch gingen, dem lühnen Fluge ber Zeit nicht zu folgen vermochten und es vorzogen, ber alten Ordnung ber Dinge sich noch so lange zu fügen, bis Gott ibnen einen ibnen einleuchtenben Ausweg wurde gezeigt baben. indem wir folches zu thun uns beftreben, bleiben wir auf ber Bobe, welche die historische Wissenschaft im Zusammenhange mit dem Brotestantismus errungen bat. Wenn unfre Borfabren, die noch auf ber glübenben Lava bes Bulkans stanben, ber in ber Reformation zum Ausbruch gekommen war, nur Worte bes Zorns und ber Berbammnis hatten für die alte Kirche, in ber sie bas "abtrunnige Babel" erblicken, wenn ihnen der Papft selbstverständlich der "Antichrift" bieß, während sie das "reine Wort Gottes" nur bei den "seligen Reformatoren" wiederfanden, und wenn bann später im achtzehnten Jahrhundert bie Männer ber Aufklärung awar nicht mehr in biefen Ton einstimmten, wohl aber nur im Protestieren allein bas Wesen bes Protestantismus erblicken, alles Kirchliche aber, beiße es tatholisch ober protestantisch, als Rest ber mittelalterlichen Barbarei verwarfen und über Bibel und Christentum in einer Weise redeten, vor welcher Luther, Zwingli und Calvin sich im Innersten wurden entsetzt haben: so ist man boch jett barüber einverstanden, daß jede Zeit aus sich selbst muß begriffen und nach ihrem Maßstab gemessen werden, und so bart auch gerade in ber Gegenwart die Barteien aneinander geraten, und so gewaltig "die Beister auseinander platen", so bestreben sich boch alle Parteien, sofern sie auf wissenschaftliche Anerkennung bei ben Zeitgenossen Anspruch machen, einer möglichft allfeitigen und barum gerechten Würdigung ber verschiedenen Momente, aus benen bie Geschichte sich zusammenfest. Das ift ein Fortschritt, bessen sich alle gleichmäßig erfreuen, und für ben wir Gott nicht genug banten tonnen. Mag auch immer jeber die Beschichte aus seinem Standpunkte betrachten, die Quellen mit seinen Augen mustern und burch seine Brille lesen, die Begebenbeiten nach seiner Weise betrachten und unter sich verlnüpfen, mag jeber bas Banze wie bas Einzelne nach seines Beistes Zug und Art barftellen und bem Dargestellten bas Geprage feiner Gigentumlichkeit aufbrücken, es wird, wenn solches nur in Aufrichtigkeit bes Herzens und Beistes geschieht, die Wahrheit immer wieder um ein neues

Stüd geförbert werben. Nicht die Farblosigkeit, die bis zur Blässe Beichnams herabsinkt, nicht jene kalte, teilnahmlose Berichterstattung, der jeder Puls- und Herzschlag sehlt, nicht sie sind es, von denen wir eine wahrhaft parteilose und odjektive Geschichte zu erwarten haben. Die Geschichte muß immer wieder durch den Prozeß lebendiger, individueller Geistesdewegung hindurch, wenn sie uns anmuten soll wie ein edles Kunstwerk, nicht anstarren wie eine Mumie, und das gilt, wenn von einer Geschichte, so von der lebenskrischen, lebensvollen Geschichte der Reformation. Aber die Bedingungen, die bei jedem Kunstwerke gelten, gelten auch hier. Es kommt alles an auf das wohlerwogene Maß und die richtige Perspektive, auf die rechte Berteilung von Schatten und Licht. Keiner wird der unendlichen Aufgabe nach allen Seiten gleich gerecht werden; aber das ernste Wollen ist, wenn auch nur eine relative, doch immerhin eine trostreiche Gewähr des Gelingens.

In diesem Bertrauen lassen Sie uns ans Wert gehn! Indem ich die Bekanntschaft mit der Kirchengeschichte der frühern Jahrhunderte aus den frühern "Borlesungen" voraussetzen darf, wird es genügen, das dort Erzählte hier in gedrängter Übersicht zu wiederholen, und daburch eine sichere Unterlage zu gewinnen für das weiter Darzustellende.

Wir haben in einer Reibe von Vorlefungen gesehen, wie bas Christentum, das als ein Fremdling in die zusammenbrechenden Formen ber antiken Welt hineingetreten war, nach vielen Verfolgungen ben Sieg über die ihm entgegenstebenden Mächte insoweit errungen batte, daß es unter Konstantin und seinen Nachfolgern zur öffentlichen Anerkennung im römischen Staate gelangte. Wir baben es machsen seben an äußerem Umfange und an innerer Geschlossenheit in Beziehung auf Lehre, Berfassung und Rultus. Aber in bem Mage, als es die Welt zu überwinden und mit den göttlichen Kräften zu erfüllen trachtete, von benen es selber getragen mar, in eben bem Make saben wir es auch ausgesetzt ben Einflussen bieser Welt. Die Machtstellung ber Kirche nach außen führte zur teilweisen Berkummerung ihres innern Gehaltes. Die wissenschaftliche Ausgestaltung ber lebre zum Dogma, die Verfestigung bes Glaubensbekenntnisses zur Glaubenssatung faben wir nur unter ben leibenschaftlichsten Rämpfen und bäufig auf Rosten ber Berzensreligion, auf Rosten ber Liebe, ber innern Wahrhaftigkeit und all ber Tugenben auftanbekommen, welche ber Beiland seinen Jungern befohlen batte. Und gleichwohl konnten wir nicht umbin, die gewaltigen Anstrengungen zu bewundern, welche die Bäter ber Kirche und bie Ronzilien gemacht haben, um ber geoffenbarten Wahrheit einen ben benkenden Geist befriedigenden und gegen die Entartung der Irrlehre fie ficher ftellenben Ausbruck zu geben. Die einfache Gottesverehrung ber ersten Christen saben wir mehr und mehr zu einem großartigen, in geheimnisvollen Symbolen fich auch ben Sinnen darftellenden Kultus sich entfalten, damit aber freilich auch dem jüdischen Levitentum und bem beibnischen Zeremonienwesen Thur und Thor öffnen. innigen Zusammenhange mit biefer bereits bierardisch geglieberten. boamatisch fixierten, lituraisch abgerundeten Gestalt saben wir die Brebigt bes Evangeliums mitten unter bie Bölfer treten, die zur Grünbung neuer Staaten auf ben Ruinen ber untergegangenen römischen Weltherrschaft von der Vorsehung berufen waren. Bon Rom aus babnte fich eine abermalige Herrschaft über die Bölfer des Abendlandes ben Weg, während die Kirche bes Morgenlandes mehr und mehr ben Berbeerungen einer neu entstandenen Religion bes Schwertes unter-Die Kirchengeschichte bes Mittelalters fällt mit bessen Kulturgeschichte ausammen; bas Christentum blieb nicht allein Staats. religion im römisch-antiten, byzantinischen Sinne, es murbe Boltsreligion, die in Fleisch und Blut der aus der Nacht des Heibentums erwachenben, ber ebleren Gesittung und Bilbung offenstehenben Gemüter ber Menschen überging. Es tostete einen langen und schweren Rampf, bis die letten Reste bes Beibentums aus ben Anschauungen. ben Sitten und Gewohnheiten ber germanischen wie ber flawischen Bölkerschichten verbrängt waren. Es bedurfte ber apostolischen Singebung, ber aufopfernden Liebe im Bunde mit ber prophetischen Energie und eines boben Mages von evangelischer Weisbeit, um bier mit Wort und That im entscheibenben Augenblicke burchzugreifen. Daß es auch bei bicfen Missionen an Miggriffen nicht fehlte, daß neben ber Gewalt ber Liebe auch die minder edeln Antriebe geistiger Herrschsucht thätig waren und ber alttestamentliche Eliaseifer jenes bemütige und besonnene Berfahren verbrängte, bas bem Boten Christi geziemt, wenn er Menschen fischen will für bas himmelreich, wer möchte bas leugnen? Schien es boch, als ob aufs neue bie Menschheit ben Weg geben muffe burch die Gesetsschule des "Zuchtmeisters" bindurch in die Borhallen ber gnabenspendenden Kirche! Wie aber am Ende boch bas Salz ber Erbe sich als ein fraftiges erwies, und wie neben bem Samen, ber auf ben Weg gestreut gertreten wurde, bie gute Saat im Grunde der Bergen feimte und Frucht trug, davon konnten wir mehr als ein Beispiel anführen. Auch mehreren ber Babite burften wir bas Reugnis nicht verfagen, daß fie die Stellung, die Gott ihnen in jener

Zeit gegeben, begriffen und wohl benutt haben, und unter ben Groken bieser Welt, ben Königen, ragt bas Bilb Karls bes Großen in seiner welthistorischen Bedeutung bervor als des Schupberrn der Kirche, Er batte sich auch, wie wir geseben, zum geistlichen Oberbaubte ber Christenbeit, bem Bischof von Rom, ber ibn als ben neuen Konstantin begrufte und jum Raifer fronte, in bas rechte Berbaltnis ju feten gewußt, indem er mit fester Sand bas eine ber beiben Schwerter führte. bie, nach ben Anschauungen ber Zeit. Gott in bie Banbe getrennter Gewalten gelegt batte, damit Königtum und Brieftertum einander erganzten in Führung bes Reiches Gottes auf Erben. Aber wie balb saben wir diese beiben Bewalten sich wider einander erheben! Die Übergriffe ber weltlichen Macht in die Rechte ber Kirche und binwiederum die des Kirchenregiments in die Dinge dieser Welt, zu welder langen Reibe von Streitigkeiten haben fie geführt, weber ju ber Bölker Beil, noch zu ber Kirche Erbauung! Wir wollen ben Gang berselben nicht noch einmal verfolgen. Rur erinnern möchte ich baran. bag wir auch in biesem Kampfe nicht nur einen Kampf perfonlicher Leibenschaft und Selbstsucht zu erbliden haben, sonbern bag auch bier bie sittlichen Mächte, wie sie allerdings in menschlichen Perfönlichkeiten ibre balb eblern, bald uneblern Träger fanden, sich aneinander messen und ihre Ansprüche in einer Beise geltend machen, wobei bas Recht keinesweges unbebingt auf ber einen, bas Unrecht unbedingt auf ber andern Seite zu finden ift, sondern wobei die immer icharfer zutage tretenden Gegensätze auf eine lösung und Bermittelung binweisen, die spätern Jahrhunderten vorbehalten blieb. Dag ber Anechtung ber Rirche, bem scham- und gewissenlosen Treiben ber Simonie gegenüber ber bierardische Eifer eines hilbebrand und seiner Beistesgenossen eine fittliche Notwendigkeit war, muß auch von denen eingestanden werden, welche den Übertreibungen desselben mit nichten das Wort zu reden gesonnen find. Bon biefem Standpunkte aus ift es uns möglich geworben, ben bervorragenben Geftalten gerecht zu werben, wie sie in einem Gregor VII., Alexander III. und Innocenz III. zutage treten, wenn wir auch ihr Shitem, als auf falschen, unevangelischen Boraussetzungen rubend, verwerfen mußten. Zwar die ideale Seite biefer Boraussehungen, die Theofratie, wird, im Beifte evangelischer Nüchternbeit gebeutet, insoweit ibre Berechtigung behalten, als ja in ber That alles Menschliche fich unterordnen muß ben ewigen Bedanken Gottes, und bas Wort Christi: "mir ift gegeben alle Gewalt im himmel und auf Erben" noch immer ber Inhalt unfres driftlichen Betenntnisses

ift: aber die Bermengung des Idealen mit der zeitlichen Erscheinung, die gewaltsame Verwirklichung besselben durch Anwendung sittlich verwerflicher Mittel mußte notwendig das Ibeal in ein Zerrbild verkehren, bem ber Stempel ber Luge um so beutlicher sich aufbruckte, je zäher die Träger besselben an ber Form festbielten, auch ba, wo sie bereits alles innern Gehaltes entleert war. Darum tonnte fich auch bas Papsitum nicht auf der Höhe halten, auf die es durch die Gunft ber Berbältnisse sich erhoben batte. Die Berbältnisse anberten fich nach bem Gesete, bas bem Gange ber Geschichte innewohnt. Rach bem Untergange ber Hobenstaufen, Die sich im Rampfe mit bem Bapsttum verbluteten, erlitt auch bas Papfttum einen toblichen Stoß, von bem es sich nie wieder erholt hat. Nicht die ideale Macht des beutschen Raisertums, sondern die sehr reale, auf das Weltliche gerichtete Politik Frankreichs, wie fie, jedes romantischen Zuges entkleidet, in Philipp bem Schönen bervortrat, war ber Kels, an welchem die immer bober gebenben Wogen bes Papfttums fich brechen mußten. Wie von ber Reit Bonifag' VIII. bis jum Zeitalter ber Reformation es abwarts ging mit bem Bapfttum, bat bie Beschichte uns gezeigt. Die Berleaung bes vähltlichen Stubls nach Avignon, bas große Schisma, bas immer fühner hervortretende Verlangen nach allgemeinen Konzilien über bem Papste, die Geschichte dieser Konzilien selbst und was darauf folgte, die innere moralische Fäulnis, die in Innocenz VIII. und Alexander VI. wieder an die Zeiten der Bornofratie im gehnten Jahrbunbert erinnerte, aus beren Berberbnis ein Hilbebrand bie Rirche gerettet batte, geben ben Beleg bafür. Und boch war beim Beginn bes Reformationskampfes ber Nimbus, ber bie papstliche Würde umgab, noch nicht geschwunden, und auf sie geschah auch nicht der erste Angriff, weber von Luther, noch von Zwingli; sondern erst als Rom bas ibm von den Reformatoren geschenkte Vertrauen täuschte und bem Ruf nach Abhilfe sein Ohr verschloß, galt ihnen dies Widerstreben als Beweis, daß sie statt mit bem beiligen Bater ber Christenbeit mit bem Antichrift es zu thun batten. Und wie mit bem Babittum, fo ging es mit den übrigen Institutionen des mittelalterlichen Katholizismus.

Auch das Mönchtum hatte seine bessern Zeiten gehabt. Ihm hatte das Christentum seine Verbreitung unter den Bölkern, hatte die Zivilisation, hatten Kunst und Wissenschaft ihre Pflege zu verdanken. Es wäre Undank, diese Verdienste zu verkennen. Auch hier treten uns Persönlichkeiten entgegen, welche die segensreichen Gedanken des Christentums nicht nur in origineller Weise geistig und gemütlich verarbeitet,

sondern auch von ihrem Kloster aus erbauend und fräftigend gewirkt baben. Ich barf nur an einen Bernbard von Clairvaux erinnern. Man fann fagen, bag bas Monchtum ber Weltgeiftlichkeit gegenüber eine abnliche Stellung einnahm, wie im alten Bunde bas Prophetentum sie bem Priestertum gegenüber eingenommen batte. Es lag in ibm ein beilsames Kerment, das die Kirche vor Käulnis bewahrte. Auch batte in sozialer Beziehung bas Orbenswesen ber Robeit ber Leit gegenüber seine bobe sittliche Bebeutung. Wie sehr aber burch bie Bermischung bes Geistlichen mit bem Weltlichen bie Ibee bes Bapstums getrübt wurde, ebensosehr führte bie willfürliche Trennung von Geiftlichem und Weltlichem und bie Überspannung bes Gegensates zu ben Entartungen bes Monchtums. Der asketischen überspannung folgte bie sittliche Erschlaffung auf bem Juke, bie Weltflucht verkehrte sich in Übvigkeit, in Zuchtlosigkeit und weltförmiges Treiben ber schlimmsten Art, die Demut in fromme Anmagung, die Frommigkeit in Fanatismus. Dazu tam bie Gifersucht nicht nur ber Orbensgeistlichen gegen die Weltgeistlichen und umgekehrt, sondern auch die Eifersucht der Orden untereinander, wie fie namentlich in ben beiben großen Bettelorben bervortrat. Was im Beiste begonnen, endete nicht felten im Fleische. Das Salz war bumm geworben, und so lag auch die Frage nur allzunabe, was es noch weiter nüte? Und doch barf auch bier nicht verkannt werden, daß noch manches bessere und eblere Körnlein Salzes auch in den Klosterzellen des sechzebnten Jahrhunderts zu finden mar. Nicht nur baben fich bie Protestanten fortwährend baran zu erinnern, baß es ein Augustinermond ber strengsten Observanz war, von bem bie Reformation Deutschlands und - ins ganze und große genommen — die Reformation überhaupt ausging, sondern daß die Klöster überbaubt ein achtbares Rontingent aus ben tüchtigften Kräften ins Kelb stellten, als es zum entscheibenben Kampfe zwischen bem Alten und Neuen gekommen war.

Die Klosterwelt war mit nichten eine in sich abgeschlossene Welt. Welchen Einsluß sie auf die ganze Kirche geübt, lehrt die Geschichte zur Genüge. Wie viele der größten Kirchenfürsten, Päpste nicht ausgenommen, sind aus ihr hervorgegangen! Auch Kultus und Wissenschaft waren großenteils vom Mönchtum beherrscht. Die Spelosigkeit der Priester, die seit Gregor VII. mit Gewalt durchgesetzt wurde, sie ruhte auf mönchischen Anschauungen, und so noch vieles andre. Den Mönchsstatuten entnommen waren ja auch die Vorschriften des sogenannten kanonischen Lebens, das aber auch wieder, bei all dem Löblichen, das

auch biefer Einrichtung ursprünglich ju Grunde lag, seinem Berfalle entgegenging. Was den öffentlichen Rultus betrifft, jo mar es ber papitliche Monch Gregor I. gewesen, ber als "Bater ber Zeremonien" bas zu einem tunstreichen Abschluß brachte, woran schon frühere Zeiten gearbeitet. Wir haben seiner Zeit bas Grofartige, Ahnungsreiche und Übermältigende anerkannt, bas ber Symbolik ber Meghandlung innewohnt, sowie ber gangen Anlage bes Kirchenjahrs mit seinen wiederkebrenden Festen. Aber bag binter bie Ausbildung bes Sombols bie Berfündigung bes Wortes mehr und mehr zurücktrat, indem bie bem Bolke fremde Sprache Roms auch ben Kultus beherrschte, daß vollends bie äußere Übung bes Gottesbienstes selbst und was bamit zusammenbing mehr und mehr in einen toten Mechanismus ausartete, mit bem man fogar fich ber Gottheit angenehm ju machen und ben himmel au verdienen mabnte, bas mußte uns als etwas bem Chriftentum Frembartiges, ja Widersprechendes berühren, je mehr wir uns bes Wortes erinnerten, daß Gott im Geiste und in ber Babrbeit wolle angebetet fein. Bergegenwärtigen wir uns vollends ben Inhalt biefer Anbetung, so finden wir zwar, daß, wie es sich ja bei Christen von selbst verstebt, auch von ber Lirche bes Mittelalters ber Grundsat theoretisch festgehalten wurde, Gott allein gebühre bie Anbetung, und zwar (nach bem Glauben ber Kirche) bem breieinigen Gott. Aber die feine Unterscheidung, welche die Kirche ober vielmehr die theologische Schule awischen Anbetung und Berehrung (mit Anrufung verbunden) machte, tonnte nicht binbern, daß erft bem Beere ber Engel und ber Schar ber Märthrer, bann auch bem gangen, immer mehr sich erweiternben Chor ber Beiligen eine Verehrung erwiesen wurde, die bann weiter auf die Bilder und vor allem auf das beilige Kreuz (Kruzifix) und die Reliquien sich übertrug; eine Berehrung, die von der alten Bielgötterei und bem was mit ihr zusammenbing sich wenig unterschieb, ba balb jebes Land, jebe Stadt, jebe Rirche, jebe Berufsart ober Benoffenschaft ibren bimmlischen Beschützer, jedes Ubel feinen spezifischen "Nothelfer" aufzuweisen hatte. Wie dann vollends über biefem ganzen Chor ber Beiligen bie jungfräuliche Mutter bes herrn, Die "Gottesgebarerin", wie fie icon feit tem fünften Jahrhundert bieß, die bochften Ehrenbegengungen ber Kirche für sich in Anspruch nahm, wie ihr Kirchen geweibt und feste geordnet, wie in ben Dienst ber "himmelskönigin" Rittertum und Monchtum fich gestellt, wie ber englische Gruf an bie "Benebeite unter ben Weibern" unmittelbar an bas Baterunser gereiht wurde (im foa. Rosentranz) — bas alles haben wir an seinem Orte betrachtet.

Die Mariolatrie bat zu ihrem Korrelat die Anbetung bes Saframentes in ber Hostie. In biesen beiben Andachtsformen gipfelt bie Frommigfeit bes Mittelalters. Ihren feierlichsten Ausbruck erhielt bie Saframentsverehrung in bem Fronleichnamsfeste, ihren Mittelpunkt batte sie in bem alltäglich sich vollziehenden Megopfer. Wie bieses täaliche Opfer bann wieder in Verbindung gebracht wurde mit ber Rurbitte für bie Berftorbenen, beren Seelen im Fegfeuer ber Erlöfung barren, wie die gemeinschaftliche feier bes beil. Abendmabls (im Sinne ber Stiftung) mehr und mehr hinter bie vom Priefter auch im fiillen pollagene Opferhandlung gurudtrat, wie die Laienwelt vom Genusse bes Kelches ausgeschlossen und nur auf die eine Gestalt, die bes in ben Leib Christi verwandelten Brotes, verwiesen ward, bat uns bie Geschichte gleichfalls gezeigt. Alles biefes aber fand seine Rechtfertigung in ber burch die Scholaftit des Mittelalters ausgebildeten Lebre. Wir baben auch biefer Erscheinung gerecht zu werben gesucht. Wir baben nicht angestanden, bas feiner Bollenbung entgegenstrebenbe Lebrgebäube. wie es auf bem bereits von ben Batern und Konzilien gelegten Grunde fich immer fühner erhob und in alle Einzelheiten ausgestaltete, bem Riesenbau ber mittelalterlichen Dome zu vergleichen, in benen fich bie tieffinnige Symbolit, die dem Kultus zu Grunde liegt, jedem Auge fichtbar ausammenfaßt. Der oberflächlichen Dentweise gegenüber, bie nur bas bewundert, was Nugen schafft für den materiellen Berkehr bes Lebens, wird eine Hinweisung auf solche unsern Gewohnheiten fern abliegende Gymnaftit bes Geiftes, wie die Scholaftit fie übte, immer beilsam sein, scon vom Standpunkt ber humanität aus, bie jebem menschlichen Streben, auch wo es andre Ziele verfolgt als bie uns vorliegenden, auch ein menschliches Interesse abgewinnt. Und auch in Beziehung auf bas Ziel felbst, bas bie unermüblichen Denker verfolgten, Die göttlichen Dinge ber menschlichen Erfenntnis näber zu bringen, Glauben und Wiffen in ihrem gegenseitigen Berhältnis zu einander bem Bewußtsein zu vermitteln, ben fproben Stoff ber überlieferten Lebre, fo gut es ging, in Flug zu bringen und in neue, wenn anch mitunter wunderliche Formen zu gießen, haben die Scholaftiker ber philosophischen und theologischen Spekulation, wie sie noch in unfern Tagen von Berufenen und Unberufenen geubt wird, mehr als viele gefteben mögen, vorgearbeitet. Aber bie Befahren, bie eben mit bieser Spekulation und ber in ihrem Dienste arbeitenben Dialektik verbunden find, blieben auch bort nicht aus und können uns auch beute noch zur Warnung bienen.

Wenn es ein leichtfertiges Borurteil genannt werben muß, von pornherein alles berartige Denken als ein unfruchtbares zu verwerfen, fo bat uns boch die Geschichte ber Scholastit gezeigt, wie viel in ber That Unfruchtbares und Unverbauliches auch neben dem Guten zutage getreten ist, das sie gefördert bat. Auch bier ist bäufig das Gegenteil von dem erfolgt, was ursprünglich erzielt wurde. Statt der Berfobnung von Glauben und Wissen trat die Kluft zwischen beiden immer stärker beraus: ber Scharffinn verlief sich in Spitkfindigkeit und ber Ernst der Korschung in skeptische Krivolität. Wohl batten die tieferen Gemüter in ber Myftit einen Erfat gefunden für bas, was ber grübelnbe Berstand ber Berständigen ben nach Gott fragenden Seelen nicht zu geben vermochte. Da wurde bas wieder nach innen vertieft. was unter ben Banben ber Scholastiker nur allzusehr ein Aukerliches geworden und bei allem Aufwande von kunftreicher Dialektik mehr und mehr ber Verflachung entgegenging. Da seben wir in ben stillen Gründen des kontemplativen Lebens das lebendige Wasser quellen, aus bessen Born auch ein Lutber geschöpft bat. Aber auch die Mpstit führte an Abgrunde, in die ein besonnener, seiner Schranken sich bewußter Beist nur mit gebeimen Schauern hinabblickt. Über ber forcierten Trunkenbeit in Gott ging die evangelische Müchternheit verloren, die zu allen Zeiten auch beim Erforschen ber göttlichen Dinge uns not thut. Worin Scholastit und Mbstit sich begegneten, bas war die einseitige Richtung auf das Transcendente, auf das was hinausliegt über bem Bebiete bes menschlich Erkennbaren, bes bem einfachen Wahrbeitssinne Ruganglichen. Nicht nur fehlte es beiben an der unbefangenen Beobachtung ber natürlichen Dinge, wozu boch schon ber große Meister Aristoteles in ber alten Welt den Anstoß gegeben, sondern auch die bistorischen Urkunden der driftlichen Offenbarung entbebrten einer ibnen entsprechenben, auf Sprachkenntnis und Geschichte gegründeten Aus-Man kann nicht sagen, daß die Bibel ben Theologen bes Mittelalters ein burchaus verschloffenes Buch gewesen sei. Einzelne unter ihnen haben tiefe Blide in fie gethan, und ein von Gott erweckter und erleuchteter Beist bat wohl auch sich im Dunkel zurechtgefunden und bat aus bem Worte bes Lebens Beist und leben ge-Aber im gangen zeigte sich bie Schrifterklarung einerseits beherrscht von der kirchlichen Überlieferung und den Satzungen der Kirche, anderseits verlor sie sich in willfürliche, oft spielende Allegorien. Nur wenige waren mit ben Grundsbrachen vertraut. Die lateinische Bulgata war maßgebend und entscheidend, darum aber auch öfters auf

falsche Fährte leitend. Nun sehlte es zwar nicht an Stimmen, welche sowohl der empirischen Natursorschung, soweit sie damals möglich war, als dem klassischen Sprachstudium wieder einen Weg bahnten, bis unmittelbar vor dem Zeitalter der Reformation der von Italien ausgehende, auch die deutsche Bildung befruchtende Humanismus mehr und mehr die Scholastik verdrängte und dem menschlichen Denken und Wissen einen neuen Boden bereitete.

Werfen wir noch einen Blid auf das Leben und die Sitten und Gewohnheiten besselben, so thut fich uns auch bier ein Gemälbe auf. in welchem Licht und Schatten in ben verschiebenften Spiegelungen sich mischen. Wir find längst über die Reit hinweg, welche nur von ber Barbarei bes Mittelalters zu reben wußte, aber auch bie schwärmerische Borliebe für bie Romantik besselben verträgt sich nicht mehr mit einem aufrichtigen bistorischen Sinne. Daß die sittliche Macht bes Christentums sich im Leben ber ihm unterworfenen Bölfer als eine wohltbätige Macht erwiesen, muß auch von benen zugestanden werden, die ihm diefelbe Macht nicht mehr zutrauen für bie Begenwart. Es war freilich junächst die Rucht bes Gesetzes, die mit äußeren Mitteln und auf bem Wege bes Zwanges zu erreichen suchte, was allein ber freien Liebe vorbehalten ift. Aber diese freie, an ben Dienst Gottes und ber Menschen sich hingebende Liebe ift uns gerabe in einzelnen Gestalten bes Mittelalters in rührenden Zügen entgegengetreten. Mag auch die Legende folche Gestalten uns bisweilen in einem sie für die Phantafie verschönernden Lichte erscheinen lassen, so wird es doch auch der schärfften Kritit nicht gelingen, Die Grundzüge wegzuäten, Die sich so tief in bas Gebächtnis ber Geschichte eingegraben haben, wie bas Leben einer beil. Elisabeth, eines Franz von Assis, eines Ludwig IX., eines Thomas von Rempen. Allzulaut sprechen für ben Wohlthätigkeitsfinn bes Mittelalters die zahlreichen barmberzigen Stiftungen, von benen sich viele bis auf unfre Zeit erhalten haben, und wenn auch bie Aussicht auf Sündenvergebung in biefem und auf ben himmlischen Lohn in jenem Leben manchen Anteil an solchen Werken ber Barmberzigkeit mogen gehabt haben, so wird der Borwurf der Werkheiligkeit, mit dem wir so balb bereit find, uns nicht schützen vor dem Ruf an bas Gewissen unfrer Zeit: "Gebe bin und thue besgleichen." Aber ebenfowenia werben wir durch diese nicht zu verwischenden und stets in Ehren zu baltenden Lichtbilder uns verblenden lassen bei Beurteilung der sittlichen Zustände im allgemeinen. Die Entartung ber Kirche mußte sich auch widerspiegeln im Bolfsleben. Daß unter bem Drucke der Hierarchie

eine gebeibliche Entwickelung ber menschlichen und sozialen Berbältnisse unmöglich war, muß jeber zugeben, ber nicht von vornherein für ein göttliches Borrecht bes Priestertums eingenommen ist. Die Bormundschaft, welche ber Klerus über die Masse ber Laien übte, mochte wohl bei bem niebern Bildungsstande ber lettern zu Zeiten gerechtfertigt sein. Aber wie oft hat die Kirche, die sich eine Mutter nannte, sich als Stiefmutter erwiesen, und wie oft haben bie hirten, statt bie Berben auf gute Weibe zu führen, "nur die Wolle ber Schafe zu scheren gefucht", wie bies unter andern ein Aneas Splvius offen geftanden. Welch sittliches Argernis ist nicht von den geistlichen Würdenträgern, von Rlöstern und Domlapiteln, vom papftlichen Stuble felbst ausgegangen! Nicht zu gebenken bes Frevels an den Gewissen, ber geistlichen Thrannei, wie fie ein Konrad von Marburg an der edlen Grafin von Thisringen übte, der Reverkriege und der Reverprozesse, der Kerker und Scheiterhaufen ber Inquisition! Die beillose Berkehrung ber sittlichen Begriffe zeigte fich am auffälligften barin, bag, mahrend bie Rirthe mit aller Härte die Irrenden im Glauben verfolgte, sie gegen das Laster sich unter Umständen als eine überaus nachsichtige Mutter erwies. Mit berselben Willfür, mit ber fie Bann und Interbift über alle verhängte, die sich ihren Machtgeboten widersetzten, war fie auch wieder bereit, benen Indulgenz zu erteilen, die ihre Habsucht befriebigten ober ihren Zweden sich bienstbar zeigten. Damit treffen wir auf ben faulen Fleck des Ablagkrames, der die Reformation Luthers hervorrief. Woran es aber die Kirche vor allem hatte fehlen lassen, bas war die Berkündigung des göttlichen Wortes an die Ungelehrten burch einen vollsgemäßen Unterricht, burch bie allen vernehmbare. allen verständliche Predigt. Wohl hatten einzelne einfichtsvolle Geiftliche schon im Zeitalter Rarls bes Großen und Karl ber Große selbst auf die Einführung der Bredigt in der Landessprache gedrungen; aber bie Geschichte bat uns nur sparsame Beisviele solcher Prediat erbalten. Desto bankbarer find wir für das uns Erhaltene und Überlieferte. Bon bem Einbruck, ben bie Predigten bes Regensburger Minoriten Berthold im breizehnten, bes Johann Tauler im vierzehnten Jahrhundert auf die sich zu Tausenben binzubrängenbe Menge ber Hörer machten, mogen wir auf abnliche Wirtungen im fleinern Magstabe schließen, von benen wir keine Kunde haben. Allzubicht waren aber biese Brediger in keinem Fall gefät. Immerbin hatten folche Bortrage vorwiegend ben Missionscharakter; die regelmäßige Predigt, an die wir gewohnt sind. die Auslegung des Wortes Gottes zur Erbauung der Gemeinde bildete keineswegs einen integrierenden Teil des Kultus. So lag auch der religiöse Jugendunterricht danieder, so sehr auch einzelne edle Männer, wie Gerson und die Brüder vom gemeinsamen Leben, demselben aufzuhelsen suchen. Das Bollsschulwesen, um das schon Karl d. Gr. sich unsterbliche Verdienste erworden, hatte sich erst kurz vor der Reformation einer größern Ausmerksamkeit und im Zusammenhang mit ihr einer nachhaltigen Pslege zu erfreuen.

Dak es nun aber überbaupt ju keiner Zeit an reformatorischen Bestrebungen in ber Kirche gefehlt bat, bas bat uns ebenfalls bie bis anbin behandelte Geschichte gezeigt. Es ist ein unerquicklicher Streit, ber zwischen ben Bertretern ber beute sich entgegenstebenben Konfesfionen geführt wird, welche Manner und welche religiöse Genoffenschaften man als die Borläufer ber Reformation bezeichnen burfe. Gewiß bat sich auch im Zusammenhange mit ber katholischen Kirche bier und da ein echt evangelisches Leben bervorgethan, ohne darum mit biefer Kirche zu brechen, und binwiederum bat fich im Gegensat zu ibr nicht selten eine Opposition gebildet, in der wir keineswegs die echten Borläufer ber Reformation zu erblicken vermögen. Richt alles, was bie Kirche als Häresie verdammte, war jum Wiberspruche gegen bas Alte und Überlieferte von vornherein berechtigt; es gab auch eine Baresie, die biesen Ramen verdiente, wenn auch die Mittel, mit benen man sie zu erstiden suchte, bas übel nur vermehrten, statt es zu beilen. Dem Kanatismus ber amtlichen Kirche trat ber Kanatismus ber Sette in schroffer Widersetlichkeit gegen alles was Ordnung und herkommen biek entgegen. Wir können biesen Kampf bes Reuen gegen bas Bestebende, wie er bald mit dem Überzeugungsmute edangelischer Freiheit, bald aber auch mit ber Anmagung eines geiftlichen Hochmutes und im Bunde mit wühlerischen Tenbenzen geführt warb, bis in bie ersten Anfänge bes Christentums verfolgen. Satte boch schon ber Apostel Baulus zu lämpfen sowohl mit dem an den alten Satzungen des Judentums festhaltenben Pharifäertume, als mit folden, welche bie evangelische Freiheit migbrauchten zum Deckmantel ihrer Bosbeit. Und auch in die reineren Beftrebungen ber um die Freiheit und Unabbangigkeit ber Kirche sich ereifernden Barteien bat sich viel Unreines eingemischt. Wir erinnern an die Montanisten in Rleinasien und Rom, an die Novatianer und Donatisten der afritanischen Kirche, wie an die mittelalterlichen Seiten bes Morgen- und Abendlandes, wie sie unter ben verschiedensten Namen, die wir hier nicht wiederholen wollen, hervortraten. Zwar konnten wir schon bier unterscheiben zwischen den anti-

firdlichen und ben bloß antipapistischen und antiklerikalen Richtungen. Aber auch bei ben letteren garte so vieles burcheinander, bas noch ber Läuterung bedurfte, und eine im einzelnen Falle schwere Aufgabe bleibt es immer für ben Rirchenhiftorifer, Die Grenzlinie festzustellen amischen berechtigter und unberechtigter Opposition, amischen Reformatorischem und Revolutionärem, zwischen bem was vom Geiste Gottes gewirkt zur Erneuerung ber Kirche, und bem was am Feuer ber Schwärmerei entzündet in die Irrwege ber Häresie führte. Öfters schlug ja auch bas eine in bas anbre um bei berselben Partei, bei benselben Bersönlichkeiten. Das muß uns nun allerdings vorsichtig machen im Urteil, und berselben Borsicht werden wir ja auch bedürfen bei der Behandlung der Reformationsgeschichte selbst; denn auch dort werben wir, soviel an uns liegt, es uns angelegen fein lassen, bas Wahre und Stichbaltige von bem zu unterscheiben, mas sich von menschlichem Irrtume und menschlicher Schwachbeit und Sünde auch ben Männern ber Reformation und ihren Nachfolgern angesetzt bat. Unser Maßstab wird, wie er es bisber gewesen, fein andrer sein, als ber, welchen das Evangelium Christi und die Bredigt der Apostel und ihr Berfahren uns an die Band gibt. Daß ber einzelne auch in Anwendung bieses Magstabes sich irren fann, wer möchte bas leugnen? Aber wenn wir uns nie ber Gefahr ju irren aussetzen wollten, fo müßten wir es aufgeben, bas vor uns Geschebene und von andern Bezeugte ber Gegenwart vorzuführen.

Darum noch einmal, lassen Sie uns mit Vertrauen ans Werk geben. Lassen Sie uns Göttliches und Menschliches sowohl in seiner Beziehung des einen auf das andre (soweit das Menschliche dem Göttlichen dienstdar wird) betrachten, als auch beides wieder auseinanderhalten da, wo menschliche Besangenheit die freie Entwickelung göttlicher Gedanken aushält, oder menschliche Leidenschaft deren Wirkung trübt und vereitelt. Lassen Sie uns mit offenem Wahrheitssinne und mit dem aufrichtigen Verlangen von der Geschichte zu lernen, nicht mit der Anmaßung sie zu meistern, den Eindrücken uns hingeben, die der Kampf um die höchsten Güter so lange auf uns machen muß, als der Sinn für dieselben in uns wach und lebendig ist.

## Zweite Borlesung.

Darlegung bes Plans. — Zeitgrenzen und Perioden ber Resormationsgeschichte. — Allgemeine Weltlage und religiöse Stimmung.

Nachbem wir das vorige Mal einen Rücklick auf die bisherige Entwickelung der Kirche geworfen und noch einmal das Wesentliche der Geschichte bes Mittelalters in gedrängtem Bortrage in Erinnerung gebracht haben, steben wir jest am Borabende der Reformations. geschichte selbst. Wir wollen nicht wiederholen, was wir über bas Wesen der Reformation und über die Aufgabe ihrer Geschichte vorausgeschickt haben. Über ben Umfang bieser Aufgabe und ihre Grenzen muffen wir uns gleichwohl verständigen. Wir sind gewohnt, die Reformationsgeschichte bes sechzehnten Jahrhunderts mit Luthers Auftreten gegen ben Ablaß beginnen zu lassen, und mit Recht. Auch bie Reformierten muffen bas gutheißen, benn wenn auch, wie wir seben werben, in 3 minglis Seele Die reformatorischen Ibeen icon gearbeitet batten. noch ebe ihm Luthers Name bekannt war, so läßt sich boch nicht leugnen, daß das große welthistorische Drama mit ber fühnen That Luthers beginnt, wie benn auch allerwarts, auch in ber Schweiz, in Frankreich und wo sonst noch ber von ibm angefacte Funte gezündet batte, bie Anhänger ber Reformation als Lutheraner bezeichnet und als solche verfolgt wurden. Die Geschichte ber beutschen Reformation, Die in ibrer ersten Periode mit ber Geschichte Luthers zusammenfällt, muß auch für uns die Grundlage bilden bei der Darstellung der Reformationsgeschichte überhaupt. Gleichwohl gebenken wir nicht auf fie uns zu beforanten. Bielmehr ift es neben ber beutschen junachft bie foweigerische Reformation, die wir in diesen Borlesungen, mehr als sonst geschiebt, ganz besonders ins Auge fassen werden, und zwar sowohl die der deutschen

Schweiz, die in Zwingli, als der romanischen, die in Calvin ihren Mittelpunkt hat.\*)

Aber auch die Reformationsgeschichte Frankreichs, die in ähnlichem Zusammenhange mit Calvin steht wie die Reformationsgeschichte Deutschlands und bes Norbens (Danemaris, Schwebens) mit Luther, sowie bie Englands. Schottlands und ber übrigen gander, sowohl berer, bie sich von der römischen Kirche losgetrennt haben, als auch solcher, die mit ihr im Zusammenhange geblieben, aber gleichwohl von reformatorischen Ibeen berührt und bewegt worben find (Italien, Spanien), werben wir in unseren Blan aufnehmen. Dabei tritt nun freilich für die Behandlung eine Schwierigkeit ein, auf die ich gleich im Anfang aufmerksam machen muß. So gewiß auch die beutsche Reformation im Borbergrunde steht, fo tann sie boch wieber nicht maßgebend sein in Begiebung auf ben innern und äußern Berlauf, ben die Reformation in andern Ländern genommen bat. Die Reformationsgeschichte eines jeben Lanbes bat wieber ibre eigne biftorische Struktur und Physiognomie, ihr eignes Geprage. Sollen wir nun etwa eine nach ber anbern ergählen? Es hatte bies ben Borteil, die Erzählung des äußerlich Zusammengehörigen nicht burch bas Einschieben von Frembartigem unterbrechen zu muffen, aber auch ben Nachteil, daß die internationalen Beziehungen, die Wechselwirfungen ber einen Reformation auf die andre, babei nicht so ins Licht gehoben werben konnen, wie fie es verbienen. Wir glauben baber einer fondroniftischen (gleichzeitigen) Behandlung ben Borzug geben zu follen, bie uns bann freilich nötigen wirb, balb rechts, balb links zu schauen, balb auf biesen, balb wieder auf jenen Boben uns zu versetzen, was jedoch zugleich jenen Reiz ber Abwechselung mit sich führt, ben wir bei Vorträgen dieser Art nicht zu gering anschlagen burfen. Nun erhebt sich aber gerabe bei ber funchronistischen Behandlung eine neue Schwierigkeit. Bei ber beutschen Reformation, Die einem fortschreitenben Epos gleicht, ergeben sich die Perioden wie von selbst: 1) vom Anschlage der Thesen Luthers in Wittenberg (1517) bis jum Augsburger Reichstage (1530); 2) von da bis zum Ausbruch des schmalkalbischen Krieges (1530-46/47) und endlich 3) von da bis zum Augsburger Religionsfrieden (1555). Aber in biesen Rahmen läßt sich bie Reformationsgeschichte ber übrigen Länber nicht wohl einfügen, und wir werben baber, wo wir biese beigieben, uns auch geftatten muffen, bie Zeitgrenzen etwas elaftisch zu halten, je nach Beschaffenheit ber zu erzählenben Thatsachen. Dazu tommt, bag ber

<sup>\*)</sup> Es barf nicht vergeffen werben, bag biefe Borlefungen ursprünglich in Basel vor einem schweizerischen Aubitorium gehalten wurden.

Abschluß ber beutschen Reformationsgeschichts mit dem Augsburger Religionsfrieden nichts weniger als ein Abschluß für die Reformationsgeschichte im allgemeinen ist. Für die Reformationsgeschichte Englands z. B. folgt dieser Abschluß weit später. Nichtsbestoweniger habe ich nach reiferer Überlegung mich entschlossen, für die gegenwärtige Ausgabe mich auf die Grenzen der deutschen Resormationsgeschichte soviel als möglich zu beschreine und das zur Resormationsgeschichte der übrigen Länder Gehörende in einer solgenden Reihe von Vorlesungen im Zusammenhange mit der "Geschichte des evangelischen Protestantismus" zu behandeln.\*)

Werfen wir nun zuerst einen Blick auf die allgemeine Beltlage zu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts!

Die Geschichte bes Mittelalters hat uns gezeigt, wie bie politische Gestaltung bes Bölferlebens Sand in Sand ging mit ben firchlichen Rämpfen, die wir verfolgt haben. Der Hierarchie entsprach bas Feubalwesen, das den freien Aufschwung und die Entwickelung des individuellen Wesens bemmte. Wir haben aber gesehen, wie schon die Kreuzzüge eine gewaltige Anderung baburch vorbereiteten, daß Abendland und Morgenland einander näher gerückt wurden. Das Emportommen ber Stäbte weckte die gewerbliche Thätigkeit des Bürgerstandes, der mehr und mehr an Ansehen und Bedeutung gewann, in dem Mage als der Lehnsadel verarmte. Um sich gegen bie Bebrüdungen bes Abels zu schützen, gegen welchen ichon im vierzehnten Jahrhundert (1388) ber Stäbtefrieg mar geführt worben, traten bie Stäbte in Burgrechte ausammen, und bie Raiser sowohl als die Papste verlieben ihnen Privilegien. Das Zunft- und Innungswesen bilbete mit seinen ber Aristofratie entlehnten Formen ein beilsames Gegengewicht gegen die Feudalaristofratie. Der Wert bes versönlichen Lebens wurde böber geschätzt als in den Zeiten bes Faust-

<sup>\*)</sup> Bei der reichen und überreichen Litteratur der Reformationsgeschichte beschränken wir uns, nur an die Werke zu erinnern, die einem allgemeinern Leserkreise zugänglich sind und auf die hinzuweisen wir im Berlauf unsere Erzählung uns im Fall sehen werden: Marheinete, Geschichte der dentschen Resormation, 1817—31, 4 Bde.; L. Ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Resormation, Berlin 1853, 6 Bde.; A. Menzel, Neuere Geschichte der Deutschen seit der Resormation, Berlin 1854, 6 Bde.; Morle d'Audigné, Histoire de la resormation du 16. siècle, Paris 1835 ff. (1861); L. Häusse, von B. Onden, Berlin 1868; Souchay, Deutschland während der Resormation, Franksurt a. M. 1868. — Zu der schweizerischen Resormationsgeschichte und zu der übrigen Länder werden wir weiter unten die uns nötig scheinenden litterarischen Nachweise geben. (Für die seither nen hinzugetretene Litteratur muß übrigens auch in diesem Bande wieder von vornherein auf den Anhang verwiesen werden. D. H.)

rechts, das Leben der Familie gewann an sittlicher Bedeutung und an Wohlstand. Die Bürger wehrten sich für die Sicherheit und Freiheit ihrer Stadt; aber dem Heerbanne des Kaisers zu solgen gestatteten ihnen die veränderten Verhältnisse nicht mehr. So bildete sich allmählich eine eigene Masse von solchen, die aus dem Kriegerleben einen Beruf machten; es traten die Miet- und Söldnertruppen, die Landsknechte auf. Dazu kommt eine wesentliche Beränderung in der Kriegsührung durch die Ersindung des Schießpulvers und der Feuergewehre.\*) Es bildet diese Ersindung eine ebensogroße Epoche in der politischen und militärischen Welt als die Entdeckung Amerikas in der des materiellen, die Ersindung der Buchdruckerkunst in der des geistigen Verkers. Diese drei großen Entdeckungen im Gediete der Geographie, der Natur und Kunst bilden gleichsam die drei Pforten, durch welche der Geschichte, die sich mit der Resormation eröffnet.

Lassen Sie uns nun die Weltsarte sich vor unsern Augen entrollen und einen flüchtigen Blick auf die Staaten wersen, in welchen und auf welche die Resormation zunächst gewirkt hatte.

Es treten uns zunächst entgegen die beiden Mächte, die sich die Oberband streitig machen und ihre Kräfte aneinander messen, die Macht Dfterreichs und Frankreichs. Durch ben Besitz ber Nieberlande und die Erwerbung Burgunds hatte Maximilian I., ber als "ber letzte Ritter" zur Zeit ber beginnenden Reformation auf bem beutschen Raiserthrone uns begegnet, ein bedeutendes Ansehen erlangt. Durch die Bermählung bes Prinzen Philipp mit ber spanischen Johanna, ber Erbin ber turz zuvor vereinigten Reiche von Rastilien und Aragonien, und burch gunstiges Geschick tam sobann bie Krone Spaniens, vereint mit ber beutschen Raiserfrone, auf bas Baupt seines Entels, Rarls V., dem zugleich die Erbschaft Neapels und ein großer Teil der amerikanischen Besitzungen zufiel, und ben wir im Sommer 1519 als beutschen Raiser auf ben Schauplat ber Geschichte treten seben.\*\*) Auf diese Weise hätte also die österreichische Macht leicht jedes neben ihr aufkommende Streben erbrückt, batte nicht bie mehr konzentrierte als extensive Macht Frankreichs ihr einen Damm entgegengesett. Frankreich, bas nach

<sup>\*)</sup> Barthold, Georg von Frundsberg ober bas bentiche Rriegshandwert gur Reit ber Reformation, Samburg 1833.

<sup>\*\*)</sup> B. Maurenbrecher, Karl V. und die bentschen Protestanten. Duffelborf 1865. (Seither befonders durch Lang', H. Baumgartens und de Hoop-Scheffers Forschungen zu ergänzen. Bal. den Anhang.)

langem, hartnäckigem Kampfe die Engländer aus dem Norden des fränkischen Festlandes vertrieben, fühlte sich vor allem mächtig durch die geschlossene Einheit des monarchischen Prinzips, während diese in Deutschland durch die Mittelmacht der kleineren Fürsten beschränkt war. Schon Ludwig XI. hatte aus allen Kräften dahin gearbeitet, die Macht der Kronvasallen niederzuhalten und die Stützen des königlichen Throns zu besessigen. Karl VIII. und Ludwig XII., als Bater des Baterlands gepriesen, hatten im Kampf um den Besitz Italiens ihre Wassen mit wechselndem Gläcke gegen Österreich versucht. Nun stand — seit 1515 — Franz I., ein jugendlicher Herrscher, an der Spitze des mächtigen Reichs. Wieviel die Eisersucht zwischen Karl V. und Franz I. zur Förderung der Resormation beigetragen hat, welche zwar beide gleich semüht waren. zu unterdrücken, doch jeder wieder nach den Konvenienzen seiner Hauspolitik, wird sich uns später zeigen.\*)

Neben Öfterreichs und Frankreichs Macht erscheint die Macht Englands noch nicht so bebeutend als in spätern Zeiten. Bon den Franzosen auf sein eignes Inselland zurückgedrängt, begann es indessen schon jetzt seine eigentümlichen Borzüge, welche die Natur ihm angewiesen, auf kluge Weise zu erkennen und zu nützen. Noch waren ihm jedoch in der Seemacht die Portugiesen überlegen, und die geschicktesen Künstler, welche die Industrie des Landes hoben, waren Fremde. Den ganz eigentümlichen Anteil, welchen Heinrich VIII. aus dem Hause Tudor an der Resormation nahm, werden wir später zu betrachten haben. Nur soviel sei zetz schon bemerkt, daß die politische Geschichte Englands viel mehr von der Resormation den Anstoß zu ihrer Bewegung erhalten hat, als daß das umgekehrte Berhältnis stattgefunden hätte. Dasselbe gilt von Schottland, dus durch Bermählung seines Königs Jakob V. mit Maria von Guise in engere Berbindung mit Frankreich gekommen war, als mit England, zu welchem es eine seinbselige Stellung einnahm.

It a lien bietet in politischer hinsicht einen traurigen Anblick bar. Zerfallen in eine Unzahl kleiner, teils monarchischer, teils republikanischer Staaten, innerlich zerklüstet burch eine Menge von Fraktionen und Parteiungen, ist es bas Kriegstheater, auf welchem Franzosen, Deutsche, Spanier sich den Vorrang streitig machen, und wohin auch die schweizerischen Reisläuser bald von dieser bald von jener Seite her gelockt werden. Und doch ist Italien für die Resormationsgeschichte von höchster Bebeutung: nicht allein um des Gegensatzes willen zur Resormation, in-

<sup>\*)</sup> L. Rante, Frangöfische Geschichte, vornäml. im 16. u. 17. Jahrhundert, Stuttgart 1852.

sofern Rom der Sitz des Papstes ist; sondern ebensogut um des Lichtes willen, das von Italien ausging in Wissenschaft und Kunst.\*) Beides spiegelt sich aufs merkwürdigste in der Persönlichkeit des Mediceers Leo X., der die freisinnigen Bestrebungen, soweit seine Politik es zuließ, gegen brutale Angriffe in Schutz nahm, obzleich er, weil sedes religiöse Berständnis ihm sehlte, den Bannstrahl gegen Luther und sein Werk zu schleubern kein Bedenken trug.\*\*)

Die norbischen Reiche kommen vorberhand noch wenig in Betracht. Erst burch seinen Gustav Wasa (a (1524) wurde bas vom banischen Joch befreite Schweben eine Hauptmacht in ber Reihe ber protestantischen Länder, wie die spätere Geschichte uns zeigen wird. Noch weniger ift einstweilen über Rukland. Bolen und bie flawischen Böllerschaften zu fagen. Eine Macht aber seben wir vom Often ber, als Feindin ber gesamten europäischen Menscheit, als ben Erzfeind ber Christenheit und als eigentlichen Borboten bes "antichriftlichen Reichs" (nach ben Anschauungen ber Zeitgenossen) sich erheben, die Macht ber Türken (Turkomanen, Osmanen). Seit ber Eroberung Konstantinopels (1453) unter Mobammed II. waren sie mehr und mehr vorgedrungen in das Herz Europas. Griechenland, bie Moldau, Walachei waren in ihrem Befit. Ru verschiedenen Malen sab sich der deutsche Raisertbron burch sie gefährbet. 1529 belagern sie Wien. So verflicht sich benn ber "Türkenkrieg" auf wunderliche Weise in die Geschichte ber Reformation, so daß neben bem "Bapft" fortwährend "ber Türt" es ist, gegen welchen bie Anstrengungen und die Gebete ber Evangelischen aufgerufen werben. Unter bem Vorwande des Türkenkriegs wurde der Ablag von Rom aus verkundet, mit bessen Bekampfung die Geschichte ber beutschen Reformation beginnt; aber eben bieser Türkenkrieg war auch mehr als einmal eine beilsame Ableitung bes Gewitters, bas gegen bie Protestanten sich sammelte, wenn es galt, auf ben Reichstagen bie burch ben Blauben getrennten Kräfte zu einigen im Kampf wiber ben gemeinsamen Feinb.

Dies — freilich nur in flüchtigen Zügen — bie politische Lage Europas im allgemeinen zur Zeit ber Reformation. Da wir inbessen vor allem nur die reformatorischen Bewegungen in Deutschland und

<sup>\*) 3.</sup> Burdharbt, Die Rulturi ber Renaiffance in Stalien, Bafel 1860.

<sup>\*\*)</sup> Fra Paolo Sarpi, also selber ein Italiener, urteilt über ihn: "Er war ein Mann von vielen Kenntnissen in der schönen Litteratur und besaß eine ungemeine Leutseligseit und Milbe; er war änßerst freigedig und geneigt, gelehrte und ausgezeichnete Männer zu begilnstigen. Er würde in der That ein volldommener Papst gewesen sein, wenn er von Religionsmaterien gründliche Kenntnisse und mehr Reigung zur Frömmigkeit gehabt hätte; aber von beiden hielt er nicht viel."

ber Schweiz werben zu betrachten haben, so mussen wir ber innern Gestalt und Verfassung dieser Länder noch einmal unfre Ausmerksamkeit zuwenden.

Deutschland\*) hatte im vierzehnten Jahrhundert durch ben Kurverein von Rense (1338) und die goldne Bulle (1356) unter Rarl IV. eine Berfassung erhalten, wonach bie Raiserwahl in bie Hände ber sieben Kurfürsten gelegt und baburch ben Ginmischungen Roms entzogen worden war. Diefe Rurfürsten, als die vornehmsten Blieber bes Reichsförpers, sollten (nach bem Ausbrucke ber goldnen Bulle) "wie sieben berrliche Leuchter" (Offenb. 3ob. 1, 12. 13.) in ber Einheit bes siebenfältigen Beistes bas beilige Reich erleuchten. Sie waren bie gebeimen Rate bes Raifers. Gleich nach beffen Absterben sollten fie fich zur Wahl bes neuen Reichsoberhauptes in ber freien Stadt Frankfurt am Main versammeln und baselbit ein Konklave balten, beffen Eröffnung mit vielen Zeremonien verbunden war. Die Analogie biefer Raiserwahl durch die Wahlfürsten mit der Papstwahl durch die Kardinäle läßt sich nicht verkennen. Der neugewählte Raiser batte bie Aufrechterhaltung bes katholischen Glaubens und ber papstlich-apostolischen Macht eidlich zu geloben. Nach geschehener Wahl und abgelegtem Eid pflegte bann die Arönung, früher in Aachen, späterhin in Frankfurt selbst, unter großen Feierlichkeiten ftattzufinden. Die Reichsinsignien bestanden in einer goldnen Krone, einem Zepter, bem Reichsapfel als bem Symbol ber Weltherrichaft, bem Schwerte und Evangelienbuche Karls bes Großen und einem tostbaren Mantel. Jeber ber Aurfürsten übte sein ihm beschiedenes Amt bei der Bedienung des Raisers, und jeder hatte seine eigentümlichen Borrechte. Drei von ihnen geborten bem geistlichen, vier bem weltlichen Stande an. Die erstern waren bie Erzbischofe von Maing, Trier und Köln, die lettern ber Herzog (König) von Böhmen, ber Pfalzgraf bei Rhein, ber Herzog von Sachsen und ber Markgraf von Brandenburg. Unter ihnen bebt fich für die 3wede unfrer Geschichte vor allen der Kurfürst von Sachsen Friedrich III. ber Weise als ber Lanbesberr Lutbers und (soviel an ibm war) Beförberer seines Werkes bervor. Ihm und seinen Nachfolgern werden wir in der Reformationsgeschichte wieder begegnen. Über seine politische Stellung vorläufig Folgendes: Das Herzogtum Sachsen war seit bem Leipziger Bertrage vom Jahre 1485 nach bem Tobe Friedrichs bes Sanftmütigen unter bessen Sohne verteilt, so daß die thüringischen Lande an Ernft, bie meißnischen an Albert fielen. So entstanden bie ernestinische und die

<sup>\*)</sup> Das Rähere bei Sonchap a. a. D. und bei Rante.

albertinische Linie. Friedrich III. war ber Sohn Ernsts, sein Better Herzog Georg, den wir als Luthers Gegner werden kennen lernen, der Sohn Alberts. Zweimal schon hatte Friedrich III. während des erledigten Kaiserthrons (1496 u. 1501) das Reichsvikariat versehen und auch nach Maximilians Tod war er abermals zum Reichsverweser erwählt worden. Nicht viel sehlte, so wäre ihm die deutsche Kaiserkrone selber zugefallen.

Um eine größere Einheit in bas wunderlich zusammengefügte Ganze bes Reichstörvers zu bringen, batte Maximilian I. alle nicht turfürstlichen Lande in seche (mit Ginschluß bieser und ber österreichischen in gebn) Rreise geteilt, ben babrifden, schwäbischen, rheinischen, westfälischen, nieberfächsischen und frantischen Rreis. Neben ben Rurfürsten erscheinen bie übrigen Bergöge, Landgrafen, Markgrafen als Fürsten und Berren über bie einzelnen Landesgebiete. Die großen politischen Angelegenbeiten wurden auf ben Reich stagen entschieben. Diese bilbeten ben Mittelvunkt ber Gesetzgebung und ber allgemeinen Verwaltung. benn auch das Reichsgericht und von da die Reichsacht ausgesprochen, bie auf bem politischen Gebiete bem Bann auf bem firchlichen Gebiete entsprach. So war die beutsche Reicheverfassung, mit Rante zu reben,\*) ..eine Mischung von Monarcie und Bundesgenossenschaft, in ber jedoch bas zweite Element offenbar vorwaltete." Das zeigt fich benn auch in ber großen Bebeutung ber Reichsstädte, bie gleich ben Fürsten ihre Botschafter auf den Reichstag sendeten und die mit jenen eine kompakte Korporation ber Macht bes Raifers gegenüber bilbeten. Unter biefen Stäbten zeichneten sich im mittlern und süblichen Deutschland viele burch Runft, Handel und Gewerbfleiß aus, vor allen das kunstreiche Nürnberg, das wie Augsburg, Regensburg, Worms, Speier zu verschiebenen Malen ben Reichstag in seinen Mauern versammelt sab. Auch Ulm, Frankfurt am Main, Strafburg waren Stäbte ersten Ranges, die wir auch in ber Reformationsgeschichte eine bebeutenbe Rolle werben spielen seben. 3m Norben Deutschlands hatte sich zum Schutz gegen Seeräuberei schon seit Jahrhunderten die beutsche Hansa gebilbet, ein Städtebund, ber in ber Folge noch anderweitige politische und merkantile Wichtigkeit erhielt. Es gehörten zu biefem Bunbe hamburg, Lübed, Bremen, Braunschweig, Anklam, Danzig, Stettin, Stralfund, Magbeburg, Köln und eine Menge größerer und Heinerer Städte, beren Bahl zu verschiedenen Zeiten gewechselt bat. Den aufblübenben Stäbten gegenüber batte, wie icon bemerkt, ber Abel seit ber Loderung ber feubalistischen Bande großenteils

<sup>\*)</sup> a. a. D. Seite 117.

seine ursprüngliche Geltung verloren. Wie trot des von Maximilian I. gegründeten "Landfriedens" sich das Faustrecht forterhielt, wie viele ber abligen herren vom Raube lebten, indem fie fich kein Gewiffen barans machten. Die Raufleute ber Stäbte, mit benen fie in Febbe lagen, ju überfallen und zu plündern, ober auch an geistlichen herren, an Stiften und Rlöftern Frevel ju üben, ift eine befannte Sache. Selbst eblere Männer, wie ber tapfere Franz von Sidingen und noch mehr sein Sowager Bot von Berlichingen mit ber eifernen Sand, gelegentlich auch Ulrich von hutten (wenn es galt bie Gegner ju züchtigen) geben Belege bazu. Und boch war es "ber Abel beutscher Nation", ber in seinen edleren Bertretern für Luther und seine Sache Bartei nahm, obwohl Luther sich baburch nicht abhalten ließ, bessen sittliche Gebrechen ju rugen, auch auf bie Gefahr bin, mit ben boben herren es zu verberben. Die Masse ber Nation bildeten bie Bauern, die sich großenteils noch im Zustande der Hörigkeit und Leibeigenschaft befanden, jedenfalls aber mit Lasten aller Art bebrückt waren, sowohl von den Abligen als ber Beiftlichkeit, mitunter auch von ben Städten. Bersuche, sich aus biefem Zuftanbe gewaltsam zu befreien, waren schon früher gemacht worden und sie erneuerten sich im Zusammenbange mit ber kirchlichen Reformation, die sie nachgerade in Revolution zu verkehren bachten.

Die sittlichen Zustände Deutschlands, die allgemeine Gärung der Gemüter, im Zusammenhang mit den Bestrebungen in Wissenschaft und Kunft, werden wir am besten am Faden der Reformationsgeschichte setsolgen.

Erwähnt sei jedoch schon jetzt, wie das mächtigste Werkzeug derselben, die deutsche Spracke, gerade um diese Zeit in eine neue Periode ihrer Entwickelung getreten war. Der frühere Minnegesang war verstummt und an dessen Stelle der zunftmäßige Weistergesang getreten, der sich in vielen Städten der Prosa näherte. Eine glückliche Verbindung des gesunden Humors mit sittlicher Gediegenheit tritt uns in Hans Sachs von Nürnberg entgegen. Aber vor allen war es doch auch hier wieder die "Wittenberger Nachtigall", Luther, die in Poesse und Prosa einen neuen Ton anschlug, der aus dem Innersten einer religiös dewegten Brust erzeugt dem deutschen Ohre des Bolkes sich ohne alse gelehrten Künste der Auslegung verständlich machte. Als Bibelübersetzer und Liederdichter werden wir ihn noch näher kennen sernen. Bon größter Bedeutung bleibt es aber, daß die höchsten Angelegenheiten des Bolkes in Religion und Politik nun auch öffentlich deutsch besprochen wurden.

Hierin treffen Hutten und Luther zusammen, und ihre Wege gehen auch hier mit denen des Erasmus auseinander, der allerwege "bei seinem Latein blieb" und zugleich mit einer Eleganz es handhabte, die gegen das rohe Mönchslatein der "Dunkelmänner" ebenso grell abstach als der Humanismus gegen die Barbarei.

Solieklich noch einen Blid auf die Soweiz.\*) Wir wissen, wie von ber Zeit an, da ber Daupbin Ludwig ben Mut ber Eibgenossen in ber Schlacht bei St. Jakob an ber Birs (1444) erprobt hatte, bas mächtige Frankreich Freundschaft und Bundnisse mit ihnen suchte. Aber freilich beginnt auch von ba an die Beriode des Verfalls schweizerischer Selbständigkeit, indem die Söhne des freien Landes bald an Frank reich, balb an bie Bapfte, balb an andre frembe Berren ihr Leben um Gelbeslohn verlaufen, bis endlich Franz I., der in den mailandischen Rriegen ihre friegerische Tüchtigkeit kennen gelernt, mit ihnen (1516) ben ewigen Frieden schließt. So erscheint uns nun die Schweiz als Bundesgenoffe Frankreichs gegenüber bem machtigen, feit bem Schwabenkriege aufs neue verhaften Österreich, welches unter Maximilian I. vergebens gestrebt batte, sie wieder an das Reich zu bringen. Die Verfassung bes Landes war eine föberative. Zu ben acht alten Orten waren nach ben burgundischen Kriegen Freiburg und Solothurn getreten (1481). Awanzig Jahre nachber (1501) wurden Basel und Schaffbausen aufgenommen, und im Jahr 1513 schlossen sich auch noch die Appenzeller bem Bunbe an, nachbem fie bas Joch ihres geiftlichen herrn abgeschüttelt. Mit den breizehn alten Orten standen noch die "zugewandten Orte" in Berbindung, ber Abt und die Stadt St. Gallen, die Städte Mülbausen und Biel, die Stadt Rottweil in Schwaben, die Grafschaft Reuchatel. bas Walliserland, die brei Bunde Ratiens und noch einige andre Orte. bie später hinzutraten. Endlich hatten bie Schweizer, seit sie aus ihrer verteibigenden Stellung berausgetreten, felbst wieder Unterthanenland burch Eroberung an fich gebracht. Über die "gemeinen Berrschaften" im Aargau, Thurgau, bem Rheinthal und Sarganserland berrschten Bögte in ähnlicher Beise wie einst die österreichischen über die Schweizer. Mit ber alten Einfachbeit ber Sitten war es länast vorbei. Schon seit ben burgundischen Kriegen batten bie Schweizer Beburfnisse tennen gelernt, welche zu befriedigen die bisherigen Mittel nicht binreichten. Und so

<sup>\*)</sup> Joh. v. Mäller, Geschichte ber Eibgenossen. (Bgl. baneben bie neueren, von Miller angeregten, aber in strengerer geschichtlicher Methobe gehaltenen Berke von Bulliemin, Daguet, Stricker, hibber ilber bie schweizerische Geschichte. D. S.)

wurde nach Johann v. Müllers Ausspruch, "die Armut ber Schweizer Ursache, daß nächst Freiheit Gelb ihnen das Schätzbarste war."

Die Reformationsgeschichte wird uns zeigen, wie eng Zwinglis Reformation im Kirchlichen mit der Abstellung der politischen Mißbräuche, des "Reislaufens" und der "Bensionen" zusammenhing, und wie der immer leidenschaftlicher herdortretende Gegensatz der Parteien Eidgenossen wider Eidgenossen in den Kampf führte auf Leben und Tod.

Nachdem wir so die politischen Berhältnisse im ganzen und, soweit es nötig schien, im einzelnen uns vorgeführt, erübrigt uns noch auf die kirchlichen Zustände einen Blid zu wersen. Wir können uns hierbei teils auf das berufen, was wir in unsrer letzten Borlesung vorausgeschickt haben, teils werden wir diese Zustände selbst am besten kennen lernen, wenn wir den Schauplat des Kampses in der Reformationsgeschichte betreten. Nur Weniges sei über die religibse Stimmung der Zeit in allgemeinen Zügen vorläusig angedeutet.

Es ist schon öfter die Zeit vor der Reformation mit der Zeit verglichen worden, welche ber Stiftung bes Christentums voranging, und es lassen sich allerdings gewisse Barallelen burchflibren. Wie bamals bie alte Bötterwelt und ber Glaube an fie fich überlebt hatten, so hatte fich auch der Katholizismus des Mittelalters überlebt. Schon im vierzehnten Jahrhundert war ein Zersetungsprozeß eingetreten burch bas väpstliche Schisma. Nur mit Mübe konnte ber mehr und mehr auseinanderfallende Körper, beffen sichtbares Haupt beftandigen Schwankungen ausgesetzt war, burch die großen Konzilien zusammengehalten werben. Bon allen Seiten brachen zerftörenbe Bewalten in die losen fugen bes Gebäubes. Daburch wurden bie Gemüter unsicher. Das Bertrauen in die Autorität war erschüttert, aber es sehlte an einer positiven Unterlage, die dem Zweisel an dem Alten einen neuen sichern Stütpunkt geboten batte. Die Aufflarung, die von ber wiedererweckten Klassischen Bilbung ausging, tonnte ben Mangel an religiöser Innigkeit und Tiefe nicht ersetzen. Wie batte bie antike Philosophie, bie in ben Tagen bes Beibentums schon nicht mehr bie religiösen Beburfnisse ju befriedigen wußte und von ber einfachen Bredigt bes Evangeliums verbrängt wurde, einen Ersat bieten sollen für die driftliche Wahrbeit, bie von Menschensatung verdunkelt und überwuchert war! Wie im alten Rom nicht zwei Auguren sich begegnen konnten, ohne im stillen zu lachen, so zeigte sich's nun auch im neuen Rom. Ja, gerabe in ber Rabe bes papftlichen Stuble batte ber Unglaube seinen Sit

genommen und hinter die kirchlichen Zeremonien fich versteckt, die außerlich mitzumachen zur Alugheit geborte. Wir meinen nicht jenen frechen Unglauben, ber sich nicht scheute, bei schwelgerischen Gelagen auch wieder ben alten Gottheiten bes Bacchus und ber Benus die Opferschale entgegenzubringen, sondern an jenen feinern Unglauben benten wir zunächst, ber auch ebler Denkenbe beschlich, je klaffenber ber Zwiespalt wurde zwischen ben philosophischen Grundsätzen, die sie im stillen befannten, und bem öffentlichen Glauben, ben nach außen zu vertreten bie firchliche Stellung gebot. Wieviel unbewußte Beuchelei mit unterlief, wer will das bestimmen? Ob es wahr ist, daß Leo X. das Chriftentum eine Fabel genannt babe, bie bem romischen Stuble ein Schones eingetragen, und die man schon besbalb nicht aufgeben burfe, lassen wir babingestellt. Gine abnliche Geschichte wird uns vom Rarbinal Bembo ergählt.\*) Als Georg Sabinus, ein Gelehrter und Dichter bes sechzehnten Jahrhunderts, in Italien war, fragte ibn ber Rarbinal über ben berühmten Melanchthon um verschiedene Dinge, 3. B. wieviel Gehalt, wieviele Zuhörer er habe, zulett auch, was er von ber Auferstehung ber Toten und vom ewigen Leben balte. Da auf die lette Frage Sabinus ibm aus Melanchthons Schriften antwortete, erwiberte ber Rarbinal: "Ich wurde ibn für einen gescheiteren Mann balten, wenn er bieses nicht glaubte." Daß solche Gefinnungen nicht fo ganz geheim blieben, daß auch ber schlichte Burgersmann anfing Berbacht ju icopfen und in bie Ehrlichkeit ber Briefter Zweifel gu setzen, barf uns nicht befremben. So wird uns erzählt, daß ber Bater bes nachmaligen Strafburger Reformators Cavito seinen Sobn nicht habe wollen Theologie studieren lassen, weil ein Beistlicher notwendig entweder ein Schwachkopf ober ein Heuchler sein musse.\*\*)

Den Übergang aus dem Aberglauben in den Unglauben bildet gemeiniglich die Frivolität, jene Gesinnung, welche, dem Heiligen innerlich entfremdet, gleichwohl dieses Heilige gewohnheitsmäßig zu treiben fortfährt als geistreiches Spiel. Es wird das Heilige nicht verspottet, aber mit ernsthafter Miene dem Scherze bloßgestellt, dald absichtlich, bald aber auch unabsichtlich und ohne daß der das Heilige in solcher Weise Darstellende des Unwürdigen sich bewußt wird. Das Frivole ist das Widerspiel des Naiven; es stellt sich ein, wo letzteres durch den Fortschritt der Zeit unmöglich geworden, wie das Knabenalter dem

<sup>\*)</sup> Adami, Vita theol. Germ. p. 360., bei herber, Bon ber Auferstehung (im Eingang).

<sup>\*\*)</sup> Röbrich, Geschichte ber Reformation im Elfaß, Bb. I. S. 36.

Rinbekalter folgt. So war denn auch die Frivolität in die Theologie eingebrungen jur Zeit ber ausgearteten Scholaftit, wo man, bes findlichen Glaubens nicht mehr fäbig, mit verhaltener Ironie bem Ritel spitfindiger Erörterungen sich bingab, bie nach ihrem ganzen Zuschnitte weit geeigneter waren, die Stepfis aufzuregen als ben Glauben zu befestigen. Sie trat hervor in ben kirchlichen Bauwerken, in ben wunderlichen Schnörkeln und Fraten, Die mitten aus ben Darstellungen bes Beiligen schaltbaft genug sich ausnahmen.\*) Bon ber Ironie war nur ein Schritt jur ganglichen Profanierung bes Beiligen. Die geistlichen Schauspiele, die Narren- und Eselsseste und die damit verbundenen Mummereien und Schmausereien in ber Kirche baben wir in ber Geschichte bes Mittelalters erwähnt. Erop ber firchlichen Berbote erhielt fich ber Unfug, und neuer trat hingu. Berseten wir uns einen Augenblick in bas Straßburger Münster!\*\*) Eben wird bas Hochamt gehalten. Die Abligen erscheinen in prunkenden Aleidern, mit klaubernden Schnabelschuben, mit Jagbbunden und Kalken, die sie bisweilen zum Zeitvertreib mabrend bes Gottesbienstes aufsteigen lassen. Dort machen Raufleute ihre weltlichen Geschäfte ab; bort spricht ein Ammeister öffentlich Recht in ber Rirche. Um ben Weg abzulurzen, werden vom naben Markt die Spanferkel burch bas Beiligtum getragen, so bag bas Geschrei und ber Lärm ben Priefter nötigen inne zu halten. Über ber Münsterorgel war eine groteste Figur angebracht, welche man ben "Robraffen" nannte. hinter biese pflegte sich während der Bfingfttage ein mutwilliger Geselle zu versteden und ergötzte durch Gebeul, berbe Späße und lustiger Lieder die Menge. Bom St. Ritolaitage an bis jum Tage ber unschuldigen Rindlein (aux Abvents- und Weibnachtszeit) pflegte ein in einen Bischof ver-Neibeter Anabe die Messe zu lesen, auch die übrigen erschienen verkleibet in der Kirche; Brozessionen wurden gehalten und weltliche Lieder gesungen. Roch toller ging es zu am Kirchweihfeste bes Münfters auf St. Abolphitag (29. Angust), wo zugleich Jahrmarkt war. In ber Ratharinenkapelle waren Fäffer voll Wein aufgeftellt: ber Sochaltar biente zum Schenktisch und ber übermäßigste Genuß bes Weins vollendete diese bie beidnischen an Wildbeit übertreffenden Orgien.

Ging es auch nicht überall so toll her, wie hier beschrieben wird, so

<sup>\*)</sup> So ein Harse spielender Escl am Münster zu Chartres, ein Messe lesender au einer Säule des Straßburger Münsters; Thuliches an den Münstern von Basel, Ulm n. s. w. Dahin gehören auch die Schnitzwerte au den Chorherrenstühlen.

<sup>\*\*)</sup> Die Schilberung ist nach ben Berichten ber Zeitgenoffen Brandt, Bender, Schott, Bimpheling gegeben bei Abrich a. a. O. I. S. 52.

scheint boch die Ausgelassenheit gerade in den festlichen Zeiten eine allgemein verbreitete gewesen ju fein. Go klagt Bugenhagen, bag ju seiner Jugendzeit in Bommern bas alte Heibentum sich je und je wieber geregt habe in ber Festzeit: "Wenn bie Geburt unseres Beilandes gefeiert wird, halt sich taum jemand für fromm, wenn er nicht jeben Tag. nachdem er auch nur einmal die Kirche besucht, den ganzen Tag und einen Teil ber Nacht bis jum anbrechenben Morgen wie ein ergebener Berehrer ber Isis fich zu Bacchanten gefellt. Wenn ber festliche Glanz ber Ankunft bes Heiligen Geistes aufgebt, veranstalten wir Orgien bes Bacchus ... Und bas thun nicht nur die gemeine Menge ber Bürger und Bauern, sondern auch die Abligen und die vornehmften Center ber Bölfer, ja felbst bie ehrwürdigen Priester in Christo, beren Amt es wäre bies nach Vermögen zu hindern, beförbern es uneingebent ihrer Würbe, indem sie es entschuldigen und sagen: die Zeit bringe es so mit sich, mabrend sie boch bas Gegenteil schon aus ben Gebeten, bie sie lesen, wenn sie von bem thörichten Belage aufsteben, abnehmen könnten."\*)

Auch die Predigt mußte sich mehr als recht ist zu der Roheit herablassen, welche die Gemüter beherrschte. Huldigte doch sogar der gewaltige Prediger zu Straßburg, Geiler von Raisersberg, der wie wenige bestissen war die Seelen zu Christus zu führen, dem Geschmacke der Zeit dadurch, daß er seine ernsten Reden anknüpfte an das "Narrenschisse" seinebes Sebastian Brant und durch Einmischung trivialer Sprichwörter und Gleichnisse, durch komische Darstellung der Laster und Thorheiten, durch Anesoten, die man eher im Ralender als in einer christlichen Predigt sucht, die Ausmerksamkeit des großen Hausens zu sessen Pranzösischen Prädikanten Michel Menot, der nahe an das Zeitalter der Resormation reichte († um 1518), und der die heilige Geschichte tradestierte, indem er in burlesser Weise den lateinischen Text mit französischen Redensarten untermengte.\*\*) Am meisten glaubte man sich zu Kanzelspäßen berechtigt am heiligen Osterseste, um das Bolt für die

<sup>\*)</sup> Bogt, Joh. Bugenhagen, S. 14.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Predigt vom ungeratenen Sohne, bei Lent, Geschichte der Homiletik, I. S. 397. — Auch die Geschichte der Predigt Norddeutschlands liesert abschredende Beispiele von Robeit. "Ein Prediger in Brannschweig, Suigbertus, suchte die Ausmerksamkeit seiner Zuhörer durch ein lautes Geschrei zu erregen, womit er einen verwundeten Teusel nachahmte, welcher nach des Predigers Erzählung durch seine als Riegel vorgestedte Nase dem Eingange des Siegessikrsten in die Thore der Hölle habe wehren wollen und an diesem Gliede verstlimmelt worden sei." Lent, Brannschweigs Kircheuresormation S. 55.

Entbehrungen ber Fastenzeit zu entschäbigen. Über biese Oftermarchen und das sie begleitende "Oftergelächter" (risus paschalis) berichtet Ötolampad in einem Brief an Capito. Da gab es Prediger, die zu lauter Rurzweil ihrer Zubörer die verschiedenen Tierstimmen nachzuahmen sich bemühten. Der eine rief wie ein Ructuck, ber andre schnatterte wie eine Bans, ein britter benutte die Legende vom beiligen Betrus, um allerlei lustige Schwänke vom ibm zu erzählen, wie er z. B. einmal seinen Wirt um die Zeche betrogen u. a. m. Noch andre Prediger verirrten sich sogar in die gröbsten und schmutigsten Späße, so bag, wie Ötolampad berichtet, ernster gesinnte Christen bie Rirche um biese Zeit gar nicht besuchten, um sich nicht zu ärgern, andre aber vor Scham und Arger binausliefen. Rum Borbild biefer burlesten Bredigtweise biente ber neapolitanische Dominitanermond Gabriel Barletta († 1480), von dem das Sprichwort galt: Nescit praedicare, qui nescit barlettare. Er erzählt folgendes Oftermärchen: Als Chriftus ber Berr auferstanden. boten sich ihm mehrere an, seiner Mutter die frobe Botschaft seiner Auferstehung zu melben. Allein jeder wurde als untauglich zurückgewiesen. Abam sagte, es gebührt mir, weil ich bie Ursache bes Übels gewesen; aber ber Herr antwortet ihm: bu issest gern Feigen, bu möchtest bich auf bem Wege aufhalten. Abel wollte geben, ber Berr aber erwiberte ibm: mit nichten, bu könntest ben Kain antreffen, ber bich totschlüge. Da wollte Noah die Botschaft verrichten; aber zu ihm sprach ber Herr: bu follst nicht geben, weil bu gern trinkft. Der fromme Schächer wollte fich aufmachen, aber er konnte nicht, weil ihm bie Beine gerbrochen waren. Und so blieb benn nichts übrig als einen Engel zu senden, ber ber Königin bes himmels sein Halleluja entgegenrief.

Wie die Ausgelassenheit des Heibentums zu Zeiten hervordrach, so seufzte nichtsbestoweniger die Menge der Gläubigen unter dem Joche pharisäischer Satzungen, die an die Gebundenheit des Judentums erinnerten. Die Gewissen waren beschwert und suchten vergebens Ruhe und Trost in den strengen Kasteiungen, denen sie sich unterzogen. Wie ein Kranker von einem Arzt zum andern, so wandten sich die um ihr Heil Bekümmerten von einem Heiligen zum andern, den sie in der Not anriesen,\*) und von einem Mönchsorden zum andern, bei dem sie die erwünschte Befriedigung zu sinden hofften. Ergreisend ist die Schilderung,

<sup>\*)</sup> So erklärt selbst ber ausgeklärte Erasmus (nub zwar nicht im Tone ber Fronie), wie er einst die heilige Genoveva um Rettung aus einer Fieberkrantheit gebeten habe und durch sie geheilt worden sei, was er dann in einem Gedichte seierte; s. Abolf Miller, Leben bes Erasmus, S. 116.

Die uns Zwingli bavon macht.\*) Wenn ber Mensch einen Durft empfindet nach bem Beil seiner Seele und einen Kartäuser fragt: Lieber, wie soll ich selig werden? so antwortet dieser ohne Zweifel: nimm unsern Orben an, in biesem wirst bu gewiß selig, benn er ist ber ftrengste. Fragst bu einen Benediktiner, so spricht er: es ist gut zu merken, daß man in unserem Orben am leichtesten selig werben tann, benn er ist ber älteste. Fragst du den Prediger (Dominitaner), so spricht er: in unserem Orden ist es gewiß, daß man selig wird, denn es ist unsrer lieben Frau vom Simmel berabgebracht worden. Fragst bu ben Barfüßer (Minoriten, Franziskaner), so spricht er: unser Orben ist ber größte und ärmste in ber Welt; urteile nun selbst, ob in jenen (andern Orben) leichter bie Seligkeit zu finden ift. Fragst bu ben Bapft, so spricht er: mit Ablaß gebt es am leichtesten zu. Fragst bu die Kompostella, so sprechen fie: wer St. Jacobum bei uns sucht, ber tann niemals verloren geben, niemals arm werben. Siebe, ba zeigt jeder eine eigne Art an, und jeber behauptet fest, seine Meinung sei die richtigste. Bier spricht aber die durstige Seele: ach, welchem soll ich folgen? Es preist jeber seinen Weg so boch an, bag ich nicht weiß, welchem ich folgen foll. und aulest barf fie wohl ju Gott fich wenden und angftlich ausrufen: ach Gott, zeige bu mir, welcher ber richtige ist, b. i. welcher von ben Orden mich selig machen fann!

Die unselige Berwirrung ber Begriffe in Sachen bes Beils, bie Unsicherheit im Betreten bes Heilsweges bei aller Überfülle ber von ber Lirche angebotenen Beilsmittel ist als bas Grundübel zu betrachten. an dem die Zeit litt und aus welchem ihm durch die Gnade Gottes sollte geholfen werben. Alles andre, bas noch überdies als Gebrechen empfunden ward, die Unterbrückung der Nationalitäten durch römische Übermacht, die tausenderlei Mikbräuche in Bergebung und Berwaltung ber Pfründen, die mannigsachen Gelberpressungen unter bem Borwande religiöser Zwecke, die Auswüchse der Robeit, der Unwissenheit, des Aberglaubens, dies alles tritt dabei in aweite Linie ober banat so innig mit jenem Grundgebrechen ausammen, daß mit ber Beilung bes lettern auch bie ber symptomatisch bervortretenben Übel gegeben war. Wir verzichten daber auf eine weitere Schilberung jener Zustände, mit benen wir noch weiter werben Belegenbeit baben uns bekannt zu machen, und wenden uns den reformatorischen Bersuchen und Bestrebungen zu, die der That Luthers unmittelbar vorausgingen und auch teilweise noch in seine Zeit hineinreichten.

<sup>\*)</sup> Bon ber Rlarheit und Größe bes Wortes Gottes. (Werte I. 1.)

Bon ben fogenannten Borläufern ber Reformation im vierzebnten und fünfzehnten Jahrhundert, von den Gottesfreunden, von einem Bicliffe, hus, hieronymus, von einem Johann von Wesel, Johann Wessel, Hieronymus Savonarola haben wir schon in den Borlesungen über bas Mittelalter gesprochen. Ihre Erscheinungen waren nicht spurlos vorübergegangen. Noch lebte manches von dem, was fie gesprochen, gethan und gelitten, in der Erinnerung fort. Und nicht allein in der Erinnerung. Das Säuflein ber bobmischen Brüber batte mitten unter ben Berfolgungen in Waldesschluchten und Höhlen (baber Grubenbeimer) seine Gottesbienste fortgebalten. Unter ber milben Regierung bes Königs Wladislaus (1472—1516) durften sie sich wieder hervorwagen, und so standen sie, wenn auch ber großen Kirche gegenüber nur eine febr kleine Fraktion, boch als Zeugen vergangener Tage. In ben brei Bekenntnissen, die sie in den Jahren 1504-8 dem König eingereicht, traten sie zwar leise auf in Betreff bessen, was fie als Misbrauch glaubten verwerfen zu sollen; boch lehnten fie die Marien- und Beiligenverehrung entschieden ab und bekannten fich zu einer geiftlichen Gegenwart Chrifti im Abendmabl, nach Wickiffes Borgang. allen Dingen aber lag ihnen baran, ihren Zusammenhang mit bem Blauben ber altfatholischen (ölumenischen) Rirche nachzuweisen. Ibeal, das fie verfolgten und bem fie möglichst in ihrer Gemeinbeverfassung zu entsprechen suchten, war bas einer brüberlichen Gemeinschaft, bie in allem sich nach bem Borbilde Christi richte und in ihm allein bas Beil suche. Über bas Verhältnis, in bas sie nachmals zu Luther und der Reformation traten, werben wir später unterrichtet werben.

Aber nicht nur die von der großen Kirche getrennten Gemeinden, die ihr gegenüber als Sekten erschienen, wozu wir auch die auf ihre Thäler zurückgedrängten Waldenser rechnen, bewahrten in sich einen Keim evangelischer Lehre und evangelischen Lebens, der freilich erst wieder von der evangelischen Kirche befruchtet werden mußte, sondern — das dürsen wir nicht vergessen — auch mitten in der katholischen Kirche sehlte es nicht an heilsbegierigen, für das reine Christentum empfänglichen Seelen, die im stillen auf den "Trost Istaels" warteten. Ienes Wort des Nikolaus von Clamengis, daß, wenn auch die ganze Kirche unterginge, sie aus dem lebendigen Glauben eines einzigen frommen Weibleins sich wieder erzeugen könnte, sand auch hier seine Bestätigung. Luthers Klosterzelle war nicht die einzige, in welcher heiße Gewissenskämpse unter Gebet und Thränen mochten gekämpst worden sein. Aber auch unter den hohen Würdenträgern der Kirche gab es noch immer

einzelne, und wir werden solche kennen lernen, die nach bester Einsicht das ihnen von Gott vertraute Amt zu führen suchten und die gern zu Resormen die Hand boten, auch wenn es Opfer kostete. Wie mancher hat auch in den Tagen der Berwässung sich an dem Licht des Evangeliums ausgerichtet und andre dahin gewiesen. Ich darf nur an den edlen Iohann von Staupit erinnern, dem wir in Luthers Leben wieder begegnen werden. Solche Männer standen dann freilich oft verlassen da, indem sie dei dem meist ungebildeten und oft auch sittlich verkommenen Klerus nur wenig Unterstützung sanden. Da blieb denn auch wohl kein andrer Trost als der des ebengenannten Staupitz: "Man muß mit den Pferden pflügen, die man hat, und wer keine Pferde hat, pflügt mit Ochsen."

Ehe wir näher an Luthers Gestalt herantreten, werden wir noch auf die Männer unste Aufmerksamkeit zu richten haben, die teilweise noch als Vorgänger, teilweise auch als Mitsebende den Boden der Reformation vorbereitet haben und auch noch weiterhin in deren Geschichte verslochten erscheinen: Reuchlin, Hutten, Erasmus. Mit ihnen und einigen ihrer Zeitgenossen werden wir uns in der nächsten Vorlesung zu beschäftigen haben.

## Dritte Borlesung.

Renchlin und die Humanisten. Hutten, Erasmus, Bimpheling.

Zwei Männer sind es vor allen, die durch ihre wissenschaftliche Begabung und durch ihre aufklärende Stellung, die sie dem mönchischen Aberglauben gegenüber einnahmen, unste Ausmerksamkeit zu sesselne geeignet sind, ehe wir an Luthers Resormation herantreten: Reuchlin und Erasmus, die "beiden Augen Deutschlands", wie sie Ulrich von Hutten genannt hat. Er selbst aber erscheint als der dritte im Bunde, indem er mit beiden auss innigste befreundet war, wenn er auch später mit Erasmus zersiel. Wir werden sein Bild müssen zwischen die beiden bineinstellen.

Johann Reuchlin,\*) geboren ben 28. Dez. 1455 zu Pforzbeim, genoß von seinen eben nicht wohlhabenden, aber auch nicht allzudürstigen Eltern (der Bater war Dienstmann der Dominisaner) eine fromme Erziehung; und da er auf dasiger Stadtschule sich bald, außer in andern Fächern, auch im Gesang auszeichnete, so ward er in seinem 18. Jahre unter die baden-durlachschen Hossänger oder Chorschüler ausgenommen. Mit dem jungen Markgrasen Friedrich von Baden, dem er an Alter ziemlich gleich war, wurde er als Begleiter desselben auf die Hochschule zu Paris geschickt, wo er sich in den alten Sprachen, die hier mit erneuertem Eiser betrieben wurden, umsah. Hier war es der früher genannte Iohann Wessel, der ihn besonders in diesem Eiser unterstützte und ihm weitere Anseitung zu seinen Studien gab. Bon ihm lernte er auch die ersten Ansangsgründe des Hebräischen.

<sup>\*)</sup> Ins Griechische fibertragen: Capnio (von sánvos der Ranch). Bergl. Meiners, Lebensbeschreibungen berühmter Männer aus den Zeiten der Wiederberstellung der Bissenschaften. Zürich 1795, Bb. I. Maperhoff, Joh. Reucklin und seine Zeit. Berlin 1830. Strauß, Hutten, S. 188 ff. Lamey, Joh. Reucklin. Pforzheim 1855. Klüpfel, in Herzogs Realenc. XII. S. 753 ff. (Dazu besonders Ludwig Geigers Reuchlinsorschungen. D. H.)

Mit biesem Freunde traf Reuchlin gegen Ende des Jahres 1474 wieder in Basel zusammen, wo er bann bas Band mit ihm noch fester knüpfte. Auch mit ben Amerbachs, ben berühmten Buchbrudern Bafels, trat er in Bertehr. Er erklärte bie griechischen Rlassiker, übte bie Studierenben in Stilistif und Grammatif und arbeitete an einem griechischen Wörterbuche. Der allgemeine Beifall, ben sich Reuchlin erwarb, erregte jedoch ben Neid einiger andern Lehrer, die jedenfalls mehr in ben scholastischen Spitfindigkeiten als im Briechischen bewandert waren. Diesen blieb in ihrer Leibenschaft nichts übrig, als eine Sache, Die sie nicht verstanden, zu verdächtigen und den neuen Lehrer in den Ruf ber Reterei zu bringen. Zu was das Griechische? hieß es; dies sei eine Sprache, die zu lauter Irrlehren und Spaltungen führe. Tros bes Geschreies gewann Reuchlin an Achtung bei benen, welche seine ungeschminkte Frommigkeit ju begreifen und seine über bas Bemeine hinausstrebende Wissenschaft zu würdigen im stande waren. Bier Jabre batte Reuchlins Aufenthalt in Bajel nicht ohne Segen gebauert. Rachbem er 1474 bie Laureaten - und 1477 die Magisterwürde erlangt hatte, begab er sich zuerst nach Paris, wo er sich unter Anleitung eines griechischen Flüchtlings noch weiter in ber Sprache Bellas' vervolltommnete, und bann 1478 nach Orleans, um sich ber Rechtswissenschaft zu befleißigen. Aber auch bier, sowie nachmals in Poitiers, setzte er seine Borlesungen über die alten Sprachen fort, mit bemselben Beifall wie in Basel. Biele hobe Ablige, die aus Deutschland und Frankreich hier versammelt waren, wurden seine Freunde, und balfen ibm seine äußere Lage verbessern. Nach biesem Aufenthalt in Frankreich kehrte er als Lizentiat der Rechte in sein deutsches Vaterland zurück. Im Dienste bes Grafen Eberhard im Bart machte er mehrere Reisen: besonders förderlich war ihm die Reise nach Italien. In Rom bielt er eine feine Rebe in Gegenwart Papst Sixtus' IV., und in Florenz trat er mit in den Kreis der gelehrten Männer, die Lorenzo von Mebici um sich versammelt hatte. Der platonische Philosoph Marsilius Ficinus, ber Rabbalist Johann Bicus von Mirandola wurden seine Freunde und übten Einfluß auf seine Denkart. Nach Stuttgart, ber neuen Residenz bes Grafen Cberhard, jurudgekehrt, wurde er Assessor bes bortigen Hofgerichts und Anwalt bes Dominikanerorbens für Deutschland. Diplomatische Sendungen brachten ihn mit den verschiebenen Fürstenböfen in Berbindung. Kaiser Friedrich III. erhob ibn in ben Abelstand mit bem Titel eines Pfalzgrafen, und balb barauf machte er ihn zu seinem wirklichen Rate. Nach bem Tobe Eberbarbs, ber politische Unruhen im Lande herbeiführte, folgte Reuchlin gern einem Ruse des würdigen Prälaten Dalberg, der als Kanzler des Kurfürsten Philipp von der Psalz in Heidelberg residierte und ein großer Gönner des ausdämmernden Lichtes der Wissenschaft war.\*) Auch für diesen unternahm er unter anderm 1498 eine Reise nach Rom,\*\*) die ihm vielen wissenschaftlichen Gewinn brachte und ihm neue Freunde zussührte. Nach Entsetzung Eberhards des Jüngern kehrte Reuchlin nach Stuttgart (1499) zurück, wurde Mitglied und bald darauf Vorsteher des schwäbischen Bundesgerichts, zog sich aber nach einigen Jahren in den gelehrten Privatstand zurück. Nachdem er eine kurze Zeit noch in hohem Alter eine Lehrstelle zu Ingolstadt bekleidet hatte, verbrachte er den Rest seines Lebens, das immer der Wissenschaft gewidmet war, in Tübingen, und starb zuletzt in Stuttgart (1522) in seinem 67. Lebenssähre.

So verschieden auch die äußern Schicksale Reuchlins waren, überall war es doch das gelehrte Streben, das sich in reicher Entsaltung bei ihm hervorthat. Nicht allein für die Wiedererweckung der klassischen Studien war er thätig durch Belebung des Sinnes für griechische Sprache und griechisches Altertum; sondern wodurch er hauptsächlich ein Werkzeug der Resormation wurde in der Hand der Vorsehung, das war sein Eiser in der Besörderung der hebräischen Sprachtunde. Aber eben dieses war es, was ihn in einen Kampf mit den Finsterlingen seiner Zeit hineinzog, der als ein kleines Vorspiel zu dem großen Orama der Resormation betrachtet werden muß.

Das Studium der hebräischen Sprache, dessen Nutzen für die Theologie heutzutage jeder Laie einsieht, war von den christlichen Theologen des Mittelalters gänzlich vernachlässigt worden. Nur die jüdischen Rabbiner waren im Besit desselben, während die Diener der herrschenden Kirche mit der lateinischen Übersetzung (Vulgata) sich begnügten. Bon den Juden mußte also damals das Hebrässche wieder erlernt werden, ehe man es auf die christliche Theologie anwenden konnte. Aber gerade diesem einsachen Unternehmen franden große Boruxteile im Wege. Die Juden waren als das von Gott verworsene und verstoßene Boll der Gegenstand allgemeiner Berachtung, und wir haben schon früher erwähnt, mit welcher Härte und Grausamseit bei verschappen

<sup>\*)</sup> Seine Berbienste hat Ullmann gewürdigt in einem lateinischen Programm 1840.

<sup>\*\*)</sup> Der Kurfürst war vom Papst Alexander VI. mit dem Bann belegt worden. Renchlin sollte nun die Aussehung des Bannes vermitteln.

schiebenen Anlässen gegen sie war gewütet worben. Schon ber Umgang also mit gelehrten Juben galt bamals bem großen Saufen für nichts Besseres, als ber Umgang mit Retern und Schismatikern; boch über solche Vorurteile setzte Reuchlin sich weg. An bem taiferlichen Hofe zu Linz hatte er einen gelehrten Juben, Jatob Jehiel Loans, kaiserlichen Leibarzt und Ritter, kennen gelernt; und von diesem besonbers war er in die hebräische Sprache eingeweiht worden. Reuchlin brachte es auch in ihr balb so weit, daß er im Jahre 1506 seine bebraifde Grammatit ans licht ftellte, beren boben Wert er felbit in vollem Mage fühlte und offen, ohne Ziererei, befannte.\*) Und in ber That war dieses Werk mit ein Haupthebel ber Reformation. Mit ber bebräischen Grammatik batte Reuchlin gleichsam ber protestantischen Theologie ben Schlüssel in die Hand gegeben, die längst verschlossenen Schätze ber Bibel aufzuthun. Er hatte Luthern bie Facel angestedt, die ihn weiter in das Heiligtum führen, er hatte die Magnetnadel geschärft, mit ber ber kubne Kabrmann weiter in ben Dzean steuern Dankbar erkannte bies auch in ber Folge Luther an, ber Reuchlin seinen Vater nannte. Auch Melanchthon und Ökolampad waren Schüler Reuchlins und lernten von ihm die beilige Sprace.

١

Wäre Reuchlin allein babei fteben geblieben, bas Wertzeug zu bereiten zu einer gründlichen biblischen Theologie, sein Ruhm ware vielleicht noch größer eben in bieser schönen Einfachheit. Zu seinem Unglud ließ er sich burch ben Beift ber Zeiten verleiten, aus bem Wertzeuge auch ein Spielzeug zu machen, wenngleich ihm selbst bie Sache fein Spiel, sondern bober Ernst war. Mit bem Studium ber bebräischen Sprache nahm er zugleich noch eine Weisbeit in ben Rauf. von der er sich große Dinge versprach, die aber, ware sie herrschend geworben, uns eher wieber in die Dunkelbeit früherer Jahrhunderte jurudgeführt hatte, als vorwarts bem reinern Lichte zu. Gleichwie nämlich die driftliche Theologie des Mittelalters in eine unfruchtbare Scholastik ausgeartet war, die hier und da wieder in eine ebenso unklare Mystik umschlug: so batte auch die jüdische Theologie der Rabbiner sich in eine sonderbare Art des Bhilosophierens verkehrt, die unter dem Namen ber Rabbala ober Rabbaliftit bekannt ift, und bie, um es turg au sagen, hauptsächlich barauf ausging, vermöge fünftlicher Buchstabenrechnungen allerlei Gebeimnisse über bas Weltall und bie Natur Gottes zu ergrübeln. Dieser bobenlosen, abenteuerlichen Philosophie warf sich

<sup>\*)</sup> Er gab ihr bas Motto: Exegi monumentum aere perennius.

Reuchlin in die Arme, und auch andre berühmte Männer jener Zeit, wie ein Picus von Mirandola und Agrippa von Nettesheim, versprachen sich von ihr, sowie von der Alchimie, Rekromantie u. s. w. goldne Berge. Eine Frucht seiner kabdalistischen Studien war das 1494 bei Amerbach in Basel erschienene Buch über "das wunderwirkende Wort" (de verbo mirisico), ein seltsames Gemisch von heidnisch-jüdischer Philosophie und christlicher Religion.

Mag nun aber auch Reuchlin immerhin gefehlt haben barin, daß er, während er icon ben echten und wahren Schlüssel in ber Band hatte, nach einem verrosteten Zauberschlüssel in bem Mober buntler Ruinen spähte, so war boch ber Trieb, ber ihn babei leitete, ein reiner, ber freie Trieb nach Wahrheit, nach Licht, nach einer Wissenschaft, bie Beift und Gemüt zu befriedigen und Gottes Sache unter ben Menschen au fördern im stande wäre. Und - zeugt nicht schon bas von einem freien, unbefangenen Beiste, daß er sich über das Vorurteil seiner Zeit, bas auf ben Juben lastete, zu erheben wußte, und schon einen Reim ber Toleranz in seinem Herzen nährte, die bem Zeitalter so fremb war? Zwar leitet auch er in einer im Jahr 1505 erschienenen Schrift bie Berbannung (bas Elend), barin die Juden zu leben gezwungen find, von ihrer Berftodtheit ber, mit welcher fie noch immer ihre Lästerungen fortsetzen; allein nicht burch Gewalt, sondern burch liebevolle Belehrung boffte er. wurden fie am Ende boch für bas Christentum gewonnen werben, und an dieser ließ er es seines Orts nicht fehlen.

Sanz anders die Partei der Finsterlinge. Berhaßt war einmal ihrem beschränkten Sinne Jude wie Judengenosse, und beiden war der Untergang geschworen. Zur Aussührung dieses sinstern Plans konnten sie sich keines bessern. Berkzeugs bedienen, als eines Mannes, der selbst früher Jude gewesen, in der Folge aber aus niederträchtigen Beweggründen zum Christentum übergegangen war, und jetzt den Eiserer spielte als Proselht und Proselhtenmacher. Johann Pfefferkorn hieß dieser Tressliche, der in einer Schrift, die er mit Hilse der Dominikaner unter dem Titel "Judenspiegel" im Jahr 1508 und 1509 zu Köln herausgab,") das Wesen und Treiben, sowie die Lehre seiner ehemaligen Glaubensgenossen im gehässisssen, sowie der Lehre seiner ehemaligen Glaubensgenossen im gehässissten Lichte das kürzeste Mittel, ohne Kopfzerbrechen die ganze jüdische Theologie über den

<sup>\*)</sup> Ahnlichen Inhalts waren bie "Inbenbeichte" und das Blichlein "Bie bie Inben ihre Oftern halten".

Haufen zu werfen. Unter biefen Büchern waren hauptsächlich ber Talmub, die Kabbala und einige andre Schriften verstanden.

Die Dominikanermönche, als die berufenen Reterjäger ber Kirche, stellten fich auch bier an die Spite, und ruhten nicht, bis fie von Raiser Maximilian I. 1509 ein Manbat ausgewirkt hatten, welches bie Berbrennung biefer Bücher befahl. Reuchlin, ber inbeffen um fein Gutachten in ber Sache befraat wurde. lebnte bas Gesuch erft ab: als er aber durch kaiserlichen Befehl bazu genötigt wurde, widerriet er ben Schritt aufs ernstlichste.\*) Einmal berief er sich auf bas allgemeine Naturrecht, wonach jedem in einem geordneten Staate lebenben Menschen, sei er Christ ober Jube, erft Berantwortung und Berteidigung gestattet sein musse, ebe man ihn verurteilen konne. Dann zeigte er, wie die angezeigten Bücher gar nicht samt und sonders so gefährlich seien, \*\*) als wofür man sie ausgebe; benn, bemerkte er ironisch, um ben Christen gefährlich sein zu konnen, mußten sie erst von ihnen verstanden werden. Run aber sei wohl im ganzen beiligen römischen Reich leine Christenseele zu finden, die genug Bebräisch konne. um den Talmud zu versteben. Es sei baber bas Borbandensein solcher Bücher, falls fie auch bem Glauben gefährlich sein könnten, ein beilsamer Sporn für die Trägheit ber Geistlichen und Monche, bamit fie sich erst mit ben nötigen Kenntnissen rufteten, ben Feind zu befämpfen, ehe sie ihn überwunden glaubten. Das bloße Berbrennen sei ein trauriges Hilfsmittel ber Unwissenheit und Robeit. Zudem wisse man ja gar nicht, ob nicht selbst viel Gutes in ben Büchern stebe. bas auch für die Christen nüplich und erbaulich sein könne; benn "wie die Biene aus jeder Blume den Honig, so foll ber Christ aus allen Buchern bas Beste ziehn; er soll mitten aus ben Dornen beraus bie Rose pflüden, wo er fie findet;" auch habe ja Christus befohlen, man folle bas Unkraut mit bem Weizen aufwachsen lassen, bamit man nicht mit jenem auch zugleich biesen ausraufe. Und wenn man einwenden wolle, bag bie Juden burch biese Bücher in ihrem Irrtum bestärkt würden, so solle man nur bebenken, wie sie ihnen ebensogut auch ein Führer zu Christo werden könnten; benn auch Baulus sei burch die tiefere Ginsicht in bas Wesen bes Jubentums zum Christentums bingeleitet worben. Endlich fügte er die sehr wahre und treffende Bemertung bin-

<sup>\*) &</sup>quot;Ratschlag, ob man ben Juben alle ihre Bücher nehmen, abthun ober verbrennen sollte."

<sup>\*\*)</sup> Daß sich einzelne Schmähschriften barunter finden, welche bie Christenheit nicht bulben burfe, gab er indessen zu und riet selbst zu beren Bertilgung.

zu, daß durch das Verbot solcher Bücher die Lust nach der verbotenen Speise nur sich mehre, und die Ausmerksamkeit gerade auf das Gefährliche und Schälliche derselben hingelenkt werde. Er seines Orts rate also vom Verbrennen abzustehen. Besser dünke ihm, alle deutschen Universitäten zu verpslichten, daß sie zehn Jahre lang zwei Lehrer des Hebräischen unterhielten, wodurch man denn bald in den Stand gesetzt werden würde, gründlich mit den Juden zu verhandeln und sie auf dem Wege der Überzeugung zu bekehren.

Diese rubigen, humanen Vorstellungen, wie sie uns in diesem Reitalter als eine feltene Erscheinung begegnen, fanben aber tein Gebor bei ben Dunkelmannern. Pfeffertorn, bem bas Gutachten auf vertraulichem Wege war mitgeteilt worben, gab feinen "Bandfpiegel" beraus, worin er sogar Reuchlin verbächtigte, er habe sich von ben Inden bestechen lassen; auch suchte er die Unwissenden zu bereden, Reuchlin verstehe gar kein Hebräisch. Auch die mit ihm verbundenen Dominitaner versuchten alles mögliche, ben Mann, ber ihnen an Geift und Gelehrsamkeit und ebendeshalb auch an Milbe bes Urteils so weit überlegen war, bei bem Kaiser anzuschwärzen, und besonders zeigten fich bie Theologen ju Köln in biefer Sache geschäftig, an ihrer Spite ber berühmte Regermeister Jatob Boogstraten. Es entwickelte sich nun ein weitläufiger Schriftenstreit, an bem viele ausgezeichnete Gelehrte und ruftige Köpfe teilnahmen, und ben weiter zu verfolgen uns bier nicht vergönnt ist.\*) Es mag genügen, ben weitern Berlauf und ben endlichen Ausgang bes Streites mit wenigen Worten zu melben. Die Kölner theologische Fakultät setzte eine Kommission nieber zur Prüfung bes "Augenspiegels". Arnold von Tongern stand an ber Spite berfelben. Bergeblich suchte Reuchlin biefen Mannern eine bessere Überzeugung beizubringen; er zeigte sich wohl nur zu nachgiebig und ermutigte bamit seine Begner, in ihrer schnöben Bebandlung fortzufahren. Man wollte ibn burchaus nötigen, bem Berkauf bes "Augenspiegels" Einhalt zu thun und bessen Inhalt zu widerrufen. Als Renchlin darauf nicht eingeben wollte, schleuberten die Kölner wider ibn eine Berbammungsschrift, ju welcher einer ihrer Schöngeister,

<sup>\*)</sup> Dem "Handspiegel" Pfesserons seize Reucklin den "Augenspiegel" entgegen, worin er dem "getausten Juden" nicht weniger als 34 Ligen nachweist, die er gegen ihn vorgebracht habe. Rücksichtlich des Borwurfs der Bestechung durste er mit gutem Gewissen versichern, "daß er all sein Lebtage von den Juden oder von ihretwegen weder Heller noch Psenning, weder Kreuz noch Milnz nie empsangen, genommen, noch verschafft habe."

Ortwin Gratius, ein Spottgebicht binzufügte, mit einer Wibmung an ben Raiser. Nun legte auch Reuchlin die anfängliche Schüchternheit ab und vergalt allerdings, vom Eifer bingeriffen, Scheltwort mit Scheltwort.\*) Raiser Maximilian erliek ein Sbikt, worin er beiben Barteien Stillschweigen gebot. Auf Hoogstratens Betrieb wurde nun aber im September 1513 ein geistlicher Gerichtsbof eröffnet, vor bessen Tribunal Reuchlin geladen wurde. Reuchlin erschien vor demselben im Ottober. Das Domtapitel suchte zu vermitteln. Reuchlin zog fich einstweilen nach Stuttgart jurud, ben Ausgang ber Dinge erwartenb. Die Sache tam vor ben Bapft. Leo X., ein Freund und Gonner ber Wiffenschaft, suchte Reuchlin baburch ber Berfolgung ber erbitterten Feinbe au entziehen, daß er die Erledigung des Prozesses den Bischöfen von Speier und Worms übertrug. Das Gericht von Speier sprach am 24. April 1514 ben "Augenspiegel" vom Borwurf ber Barefie frei und verurteilte ben Hoogstraten, ber bas gefährliche Buch inzwischen auf seine Faust bin batte verbrennen lassen, in die Prozestosten. Die Dominitaner wollten bie Kompetenz bes Gerichts nicht anerkennen. Als bas Urteil in Köln angeschlagen wurde, hieben fie es in Stücken. Sie wandten sich an verschiedene Universitäten und suchten Gutachten in ihrem Sinne von ihnen auszuwirken. So an Erfurt, Mainz, Löwen und Paris. An lettere Universität hatte sich auch Reuchlin gewandt; bort fand er an bem königlichen Leibargt Wilhelm Copus, seinem frühern Baseler Studiengenoffen, einen warmen Fürsprecher beim König. Allein die Dominikaner bearbeiteten bessen Beichtvater und erlebten bie Freude, daß der "Augenspiegel" zum Feuer verurteilt und verbrannt wurde. Nun blieb Reucklin nichts andres übrig, als die Appellation an den römischen Stuhl. Auch bier versuchten die Dominikaner alles, um Reuchlins Verdammung zu erwirten. Allein es gelang ihnen nicht. Sie erlebten eine schimpfliche Niederlage, indem die in Rom niedergesette Kommission ein ähnliches Urteil fällte wie das Gericht ju Speier. Blog ber Dominitaner Splvester Prierias, ben wir balb auch werben gegen Luther auftreten seben, nahm sich ber Orbensbrüber an. Mit bem mächtigen Orben wollte es aber auch ber Papft nicht verberben, und so erließ er bas Manbat "de supersedendo". worin ber Brozeß einstweilen niedergeschlagen wurde. Thatsächlich aber

<sup>\*)</sup> Er schalt ben Pfeffertorn ein giftiges Tier, ein Schensal, ein Ungeheuer, bie Kölner Theologen listige Hunde, Schweine, Flichse, Wölse, Löwen, Cerberusse, höllische Furien. Gelehrte Freunde, wie Pirkeimer und Erasmus, tadelten biesen Ton mit Recht.

hatte Reuchlin gesiegt. Die Mönche zeigten sich ungehalten genug und ergingen sich in bedenklichen Außerungen gegen den päpstlichen Stuhl. Sollen doch einige gedroht haben zu den Böhmen überzugehen, wenn man sie von Rom aus nicht besser sich wend hat es zu allen Zeiten erlebt, daß die Sesinnung der Ultras in Revolution umschlägt, sobald ihrem Fanatismus Halt geboten wird. Um so lauter triumphierten die Freunde Reuchlins, die Freunde der Ausstärung, die sogenannten Humanisten.

She wir jedoch mit dieser zahlreich verbreiteten Alasse von Stimmführern der neu anbrechenden Geistesströmung, Hutten an ihrer Spitze,
uns näher bekannt machen, sei mir gestattet, noch eines visionären Morgentraums zu erwähnen, den einer Dichtung des Erasmus zufolge ein frommer Franziskaner in Reuchlins Todesstunde gehabt haben soll:\*)

Jenseit einer Brücke, die über einen Bach sührte, erblickte ber Schläser eine herrliche Wiese. Auf die Brücke schritt Reuchlin zu in weißem, lichtem Gewande, hinter ihm ein schöner Flügelknabe, sein guter Genius. Etliche schwarze Bögel, in der Größe von Geiern, verfolgten ihn mit Geschrei; er aber wandte sich um, schlug das Kreuz gegen sie und hieß sie weichen; was sie thaten mit Hinterlassung undeschreiblichen Gestankes. An der Brücke empfing ihn der sprachgelehrte heilige Hieronhmus, begrüßte ihn als Kollegen und brachte ihm ein Kleid, wie er selbst eins anhatte, ganz mit Jungen in dreierlei Farben besetz, zur Andeutung der drei Sprachen, welche beide verstanden. Die Wiese und die Luft war mit Engeln angefüllt; auf einen Hügel, der sich aus der Wiese erhob, senkte sich vom offnen Himmel eine Feuersäule nieder, in dieser stiegen die beiden Seligen, sich umarmend, unter dem Gesange der Engelchöre empor.

Der Reuchlinsche Handel hatte eine Menge Febern in Bewegung gesetzt. Die Freunde der "guten Studien", d. h. des klassischen Altertums, bildeten von da an eine geschlossene Phalanz, den Reuchlinistenbund. Zu diesem gehörten die geseierten Philologen und Dichter Erotus Rubianus, Euricius Cordus, Codan Hesse in Ersurt, Konrad Mutian in Gotha, Herrmann vom Busche in Köln, Graf Herrmann von Nuenar, Dompropst des Erzstistes daselbst, Wilibald Pirkheimer in Nürnberg und noch viele andre. Der Freude über den errungenen Sieg gab Hutten Ausdruck in der Schrift: "Triumphus Capnionis". Er

<sup>\*)</sup> Apotheosis Capnionis bei Strang, hutten II. S. 250.

schilbert ben siegreichen Einzug, ben Reuchlin nach Art eines römischen Imperators in seine Baterstadt Pforzheim balt. Boran werben bie Waffen ber Überwundenen getragen, b. b. die Sophismen ber Gegner, ihre blutigen Beigeln, ihre Scheiterhaufen; es folgen ihre Bogen, die vier Ungetsime Aberglauben, Barbarei, Unwissenheit und Neib. hierauf in Retten bie besiegten Feinde, voran' hoogstraten, bann ber truntene Ortwin, ber scheinheilige Arnold von Tongern und ber "Judas" Pfefferkorn, nebst andern. Nun die Sänger, die ein Loblied Reuchlins anstimmen, und aulest ber Triumphator selbst im Siegestranze, umgeben von einer Schar von Rechtsgelehrten und Boeten, seinen Berebrern. Noch mehr Berubmtbeit als biefes Gebicht haben bie "Briefe ber Duntelmanner" (Epistolae obscurorum virorum) erlangt, bie mit ber Geschichte Reuchlins in ber innigsten Berbindung steben. Längere Zeit bat man hutten für beren Berfasser gehalten. Neuere Forschungen haben gezeigt, daß der erste Teil (1516) dem Croins Rubianus angehört, von dem auch wohl die erste Idee ausging, hutten aber später mit noch andern Beiträge zu einem zweiten Band (1517) geliefert bat. Diese Briefe sind eine Berfiflage der ganzen monchischen Sippschaft, die sich wider Reuchlin und die Humanisten bervorgethan batte, sowohl ihrer Sprache, als ihrer Gefinnung und ihrer Sitten. Die meisten sind an Ortuinus (Ortwin) Gratius gerichtet und in einem gang entsetlichen, aber eben barum auch ergeplichen Rüchenlatein geschrieben. Der Mönchestil war barin so täuschend nachgeabmt, bag die guten Dunkelmänner die ihnen zugeschriebenen Briefe in der That für ein Produkt eines ber Ihrigen hielten. Erasmus aber soll beim Lesen berselben so gelacht haben, bag ibm, wie bie Sage ging, ein boses Geschwür im Leibe aufgesprungen. Auf unfre Zeit werben fie taum eine ahnliche Wirtung üben.\*) Bieles von ben einzelnen Anspielungen ist uns unverständlich, auch an Übertreibungen haben es bie Berfasser nicht fehlen lassen, geschweige ber Unflätereien, an benen es nicht fehlt. Immerbin find fie ein wichtiges Dolument ber Zeitgeschichte. Die gelehrte Bedanterie, wie sie in ben Schulen hervortrat, wird barin ebenso schonungslos gegeißelt als bie pharifaische Mückenseigerei in Beziehung auf bas Religiöse. So wird z. B. mit dem Anichein bes böchsten Ernstes die Frage erörtert, ob der Genuß eines Gies, worin schon ein Junges zu bemerken, eine Übertretung des Fasten-

<sup>\*)</sup> Schon die Namen der fingierten Korrespondenten: Genselinus, Caprimulgius, Scherschleiferius, Dollenkopfius, Mistladerius haben für uns etwas Frostiges, Schulknabenhastes.

gehotes sei ober nicht. Da meint benn ber eine, das noch nicht ausgeschlüpfte Hühnchen sei mit ben Würmern zu vergleichen, die fich im Rase und in den Kirschen befinden und die man auch zur Kastenzeit unbebenklich binunterschlucke. Dagegen erwidert der andre, das sei boch nicht basselbe; bie Würmer gablten zu ben Fischen, bie in ben Kaften zu ellen erlaubt sei, während bas noch nicht ausgeschlüpfte Bühnden boch unftreitig zu ben verbotenen Kleischsveisen gebore. Auch ber Reliquiendienst entging bem Spotte ber Briefsteller nicht, und die Misbräuche bes Ablasses wurden scharf gerügt. Der spottende Ton geht unter anderm in ben sittlich-religiösen Ernft über, wenn bem Burgburger Prediger Johann Reiß ben Ablagpredigern gegenüber die Worte gelieben werben: "Nichts ift bem Evangelium zu vergleichen, und wer recht banbelt, ber wird selig. Wenn einer hundertmal jenen Ablaß enwfängt und nicht gut lebt, so wird er verdammt und ber Ablag hilft ibm nichts. Dagegen wenn einer rechtschaffen gelebt ober, falls er gefündigt, Buße thut und sich bessert, siebe, dem verkündige ich, daß er ein Bürger bes himmelreichs sein wird, ohne andre hilfsmittel nötig au baben." And auf die Weissagungen ber Propheten bes alten Bunbes wird hingewiesen und gezeigt, wie ihre Erfüllung nächstens bevorstebe. So, wenn es Zephan. 1, 12 beißt: "Es geschieht zu selbiger Beit, ich werbe Jerusalem burchsuchen mit Leuchten und beimsuchen bie Menschen, die auf ihren Hefen liegen u. s. w.," so werben die Leuchten bezogen auf die gelehrten Manner in Deutschland, von denen die neue geistige Bewegung ausging, auf Erasmus, Reuchlin, Mutian u. f. w., während in ben Dunkelmannern bie gefunden werden, die auf ben Befen ber abgestandenen Theologie bebarrlich liegen bleiben.

Die Briefe ber Dunkelmänner führen uns von selbst auf Hutten, bessen Rame von alter Zeit her mit ihnen verknüpft wurde. Wir werden ihm in Luthers Geschichte wieder begegnen. Einstweilen aber erlaube ich mir sein Bild Ihnen vorzusühren.\*)

Auf der Grenze der Franken- und Heffenlande, in der Nähe des Spessart, hauste von alten Zeiten her das ritterliche Geschlecht der Hutten, das zu Ende des fünszehnten und im Ansang des sechzehnten Jahrhunderts durch zahlreiche Sprößlinge vertreten war. Den 22. April 1488 wurde dem Ritter Ulrich von Hutten auf dem Schlosse zu Steckelberg der erste Sohn geboren, der wiederum den Namen Ulrich erhielt.

<sup>\*)</sup> D. F. Strauf, Ulrich von Hutten. 2 Bbe. Leipzig 1858. (II. Auft. 1871.) Die Ansgabe seiner Werte von E. Münch (1821—23) ift burch bie neuere und besser von Böding (1859—62) verbrängt worden.

Obgleich ber Erstgeborne, warb er boch von seinen Eltern zum geistlichen Stande bestimmt. Schon im elften Jahre ward er dem altberühmten Benediktinerkloster Fulda zur Bildung übergeben. Aber das flösterliche Leben sagte bem lebhaften Beiste bes Knaben wenig zu, und es wollte ibn "bebunken, er wüßte seiner Natur nach in einem andern Stanbe Bott beffer ju gefallen und ber Welt ehrbarer ju bienen." Bergeblich suchte ibn ber Abt bes Klosters zum Eintritt in ben Orben zu bewegen. Gin Freund bes väterlichen Saufes, Ritter Eitelwolf vom Stein, ein feingebilbeter Mann und Freund ber humanisten, trat mit ber Warnung bazwischen, ben Sohn zu einem Schritte zu bewegen, ber ibn später gereuen konnte. Hutten entfloh ben Alostermauern und wandte sich auf den Rat des Crotus Rubianus der Universität Ersurt und bann Köln zu.\*) Später besuchte er Frankfurt an ber Ober. Überall knüpfte er Verbindungen an mit gleichgesinnten Freunden, die sich hinwiederum ber glänzenden Gaben seines Beistes erfreuten. Balb trat er auch mit seinen ersten poetischen Versuchen bervor; aber ebensobalb begann auch für ihn die Zeit der litterarischen Rämpfe und ber ritterlichen Abenteuer. Wir können ihm auf seinen Wanderungen burch einen großen Teil von Deutschland, burch Bobmen, Mähren, Italien nicht weiter folgen und noch weniger uns in bie Bandel einlassen, in die er fich verwickelte. Wir haben ihn bereits als Reuchlins Bundesgenoffen kennen gelernt und fragen nun weiter nach seiner Stellung zur beginnenben Reformation.

Wir greisen der Zeit insoweit vor, als wir in Kürze noch einer Schrift gedenken, die Hutten nach Luthers erstem Auftreten, aber vor dessen näherer Bekanntschaft mit ihm veröffentlicht hat, wir meinen das im Jahr 1519 geschriebene, 1520 im Druck herausgegebene Gespräch: "Badistus, die römische Dreisaltigkeit". Wie man leicht sieht, so ist es nicht wie dei Luther die in den innersten Tiesen des Gemüts gärende, unter den Kämpsen des geängsteten Gewissens sich hervorringende religiöse Stimmung, es ist vielmehr der lecke Mut, der trotzige Sinn des Satirisers, der sich hier Luft macht; es ist der wohlberechtigte edle Zorn des deutschen Mannes gegen die welsche Bedrückung, die ihm auch hier wie anderwärts die Feder als Schwert in die Hand brücke. Wie er diese Feder geführt, dieses Schwert geschwungen, das von hier ein Beispiel:\*\*)

<sup>\*)</sup> Andre laffen ihn zuerst nach Köln geben: Bgl. Strauß I. S. 23 ff.

<sup>\*\*)</sup> Stranß a. a. D. II. S. 27 ff.

"Drei Dinge erhalten Rom bei seinen Burben: bas Ansehn bes Bavstes, die Gebeine ber Heiligen und ber Ablagtram. Drei Dinge sind obne Zahl in Rom: Huren, Pfaffen und Schreiber. Drei Dinge find in Rom verbannt: Ginfalt, Mäßigkeit und Frommigkeit. Drei Dinge begehret jedermann zu Rom: turze Meffen, gutes Gelb und ein wollustiges Leben. Bon brei Dingen bort man nicht gern: von einem allgemeinen Ronzil, von Reformation bes geistlichen Standes und bag bie Deutschen anfangen klug zu werben. Mit brei Dingen banbeln Die Römer: mit Christo, mit geiftlichen Leben (Benefizien) und mit Beibern. Mit brei Dingen find sie in Rom nicht zu ersättigen: mit Geld für die Pallien, mit den päpstlichen Monat- und Jahrgelbern.\*) Drei Dinge macht Rom zu nichts: bas gute Gewissen, bie Anbacht und ben Eid. Drei Dinge pflegen die Bilger aus Rom zuruchubringen: unreine Bewissen, bose Magen und leere Beutel. Drei Dinge haben bisber Deutschland nicht klug werden lassen: ber Stumpffinn ber Fürsten, ber Berfall ber Wissenschaft und ber Aberglaube bes Volks. Drei Dinge fürchten sie zu Rom am meisten: bag bie Fürsten einig werden, daß dem Bolke die Augen aufgehn und daß ihre Betrügereien an ben Tag kommen. Mur burch brei Dinge aber wäre Rom wieder zurecht zu bringen: durch der Fürsten Ernst, burch des Bolles Ungebuld und durch ein Türkenbeer vor seinen Thoren."

Und weiter heißt es dann: "Seit Jahrhunderten hat auf Petri Stuhl kein echter Nachfolger des Petrus mehr gesessen, wohl aber Nachfolger und Nachahmer des Nero und Heliogabalus. Der päpstliche Hossiaat ist ein Psuhl aller Verdorbenheit... Seht da die große Scheune des Erdkreises, in welche zusammengeschleppt wird was in allen Landen geraudt worden, in deren Mitte jener unersättliche Kornwurm sitzt, der ungeheure Hausen Frucht verschlingt, umgeben von seinen zahlreichen Mitsressern, die uns zuerst das Blut ausgesogen, dann das Fleisch abgenagt haben, jetzt aber an das Mark gekommen sind, uns die innersten Gebeine zerbrechen und alles was noch übrig ist zermalmen! Werden da die Deutschen nicht zu den Wassen greisen? nicht mit Feuer und Schwert anstürmen? Das sind die Plündrer unsses Vaterlands, die vormals mit Gier, jetzt mit Frechheit und But die weltherrschende Nation berauben, vom Blut und Schweiß des

<sup>\*)</sup> Der Papst hatte sich vorbehalten, die Bistlimer, die in den sechs ungeraben Monaten Januar, März u. f. w. erledigt wilrden, von sich aus zu besetzen.

beutschen Bolls schwelgen, aus ben Eingeweiben ber Armen ihren Wanft füllen und ihre Wolluft nähren. Ihnen geben wir Gold; fie halten auf unfre Koften Pferbe, Hunde, Maultiere und (o ber Schanbe!) Lustbirnen und Lustinaben. Mit unserm Gelbe pflegen sie ibrer Bosbeit, machen sich gute Tage, kleiben sich in Burpur, zäumen ihre Pferbe und Maultiere mit Gold, bauen Paläste von lauter Marmor. Als Bfleger ber Frömmigkeit versäumen sie biefe nicht allein, was boch schon fündlich genug ware, sonbern verachten fie fogar; ja, fie verleten, befleden und icanben fie. Und mabrend fie fruber burch Schonthun uns löberten und burch Lügen, Dichten und Trügen uns Gelb abzuloden wußten, greifen fie jest zu Schreden, Drohung und Bewalt, um uns wie bungrige Bölfe zu berauben. Und diese müssen wir noch liebkosen, burfen fie nicht stechen ober rupfen, ja nicht einmal berühren ober antasten. Wann werben wir einmal klug werben und unfre Schande, ben gemeinen Schaben rachen? Hat uns bavon früher bie vermeinte Religion und eine fromme Scheu zurudgehalten, fo treibt und zwingt uns bazu jest bie Rot."

Daß solche Schriften, noch ganz abgesehen von Luthers Auftreten, das zunächst ben römischen Stuhl noch unangetastet ließ, nicht nur bei den entschiedenen Anhängern Roms Rumor machten, sondern auch den Freunden Huttens, zu denen damals noch Erasmus gehörte, Bedenken erregten, läßt sich benken. Der vorsichtige Erasmus ließ es dem jugendlichen Dränger und Stürmer gegenüber auch nicht an väterlichen Mahnungen sehlen, sich in seinem Eiser zu mäßigen.

Wenden wir uns nun zu dem geseierten Erasmus selbst, der in seiner ganzen Erscheinung das Gegenteil zu Hutten bildet. In manchen Beziehungen zwar erinnert des einen Lebensgang an den des andern. Beide wußten der klösterlichen Haft sich zu entziehen, die ihrem freien Wesen nicht zusagte. Beide haben durch vielsache Reisen und Berdindungen sich einen weiten Gesichtstreis geschaffen und einen berühmten Namen erworden. Beide haben dem Mönchsund Pfassenwesen den Arieg erklärt und der Ausklärung des Jahrhunderts das Wort geredet, beide sich auch des Spottes und der Satire als Wassen bedient. Aber gleichwohl gingen die Wege beider sehr auseinander; der des Ritters, der beständig in der Parade liegt, zum Losschlagen bereit, und der des behutsamen, die Folgen ängstlich berechnenden Büchergelehrten, der sich hütet, allzutief ins Fleisch zu schneiden und sich Verlegenbeiten auszuseten.

Defiberius Erasmus,\*) bie Frucht einer unerlaubten, unglücklichen Liebe, wurde zu Rotterbam im Oktober 1467 geboren. Die romanbafte Beschichte seines Baters Berharb \*\*) gebort nicht bierber; nur soviel ist zu bemerken wichtig, daß die Abneigung gegen ben Monchestand, wozu Gerhard wider Willen war gezwungen worden, und ber bie Quelle vielfachen Elends für ihn wurde, sich auch auf den Sohn fortpflanzte, und daß dieser somit recht eigentlich "ben Monchshaß mit ber Muttermilch einsog." Trothem aber sollte eben ber junge Erasmus, ber schlauen Berechnung seiner Bormunber nach, in ein Rloster gesteckt werben, nachdem er auf ber Schule zu Utrecht und Deventer ben ersten Unterricht erhalten batte. Er geborte nicht eben zu ben besonders ausgezeichneten Kindern, er soll sogar in seinen frühften Jahren einen ziemlich blöben Berftand gezeigt haben, was in der Folge mancher holländischen Mutter zum Trost gedient haben soll, wenn es mit bem Lernen ibres Söbncbens nicht recht fortwollte. 3m fpatern Angbenalter jedoch entwickelten sich seine seltenen Anlagen auf eine so überraschende Weise, daß ber gelehrte Agritola, ber einst die Schule zu Deventer besuchte, ihm bereits Hoffnung machte, ein großer Mann zu werben, wenn er fo fortfabre.

Wer die Jugendgeschichte dieses großen Mannes etwas genaner betrachtet, der wird auch die spätern Berirrungen desselben, namentlich seine ihm so oft vorgeworsene Charakterschwäche, milder beurteilen. Der einzige Trost einer unglücklichen Mutter, war er, von dieser in weichlicher Stimmung verhätschelt, durch die rohen Mißhandlungen seiner Lehrer dagegen eingeschüchtert, mit sich selbst in einen grausamen Zwiespalt gebracht und daher schon früh in der freien Entwicklung seines Geistes verkümmert und verwahrlost worden. Dazu kam jetzt nach dem Tode seiner Mutter die Einsperrung ins Klosier, die seinem ganzen Naturell widerstand. Wenn krästigern Naturen, wie einem Luther, eine ähnliche harte Jugendzeit zur heilsamen Schule fürs künftige Leben werden konnte, weil solches auch mit der rauhern häuslichen

<sup>\*)</sup> Abolf Miller: Leben bes Erasmus von Rotterbam; eine gefrönte Preissichift. Hamburg 1828. Damit zu verbinden ältere Beschreibungen von Jortin, Burigny, Heß, der Artikel von Bayle im Dictionnaire und der meinige in Herzogs Realenc., sowie die weitere Litteratur im Anhang.

<sup>\*\*)</sup> Im Grunde ist der Name Defiberins Erasmus nur eine lateinische und griechische Übersetzung des Namens Gerhard, von ihm als Gernhaber, Liebhaber gesaßt. Doch war der Name Erasmus auch ein schon vorhandener Name eines populären heiligen, der zu den Rothelsern der Kirche gezählt wird.

Sagenbad, Rirdengefdicte III.

Erziehung mehr im Einklange ftand: so mußte auf den schwächlichen, von Kindesbeinen an verweichlichten Erasmus eine derartige Pädagogik nur verderblich einwirken. Unvermerkt mußte sich da sein Geist die gefährlichen Wassen ausbilden, womit die Schwachheit sich gegen den Roben so oft zu helsen sucht, ich meine eine unedle Geschmeidigkeit, und wo diese nicht hilft, List und Verstellung.\*) Unbekannt mit der Welt, die er erst später kennen lernte, unzufrieden mit seiner Umgebung, nur auf seine Vücher angewiesen, an denen er Freude hatte, ging an ihm jene frische Jugendzeit freudenleer vorüber, die Stärkere auch unter ungünstigen Verhältnissen sich zu nute machen, und es bildete sich in ihm jene um Menschengunst sich abmühende Sitelkeit und unnatürliche Ziererei, die ihn mehr zum Studengelehrten, zum Dienstmann hoher Gönner, als zum unabhängigen Mann des Lebens, zum freien Mann bildete.

In bem Kloster Stein (Emmaus) bei Gouba batte er fünf seiner schönften Jünglingsjahre, vom neunzehnten bis zum vierundzwanzigften, wider Willen zugebracht, als er burch ben Erzbischof von Cambray aus seinem Gefängnis erlöft warb. Bon nun an seben wir ibn, ben Bielbegabten und hochgefeierten, auf ben Schauplat ber großen Welt geftellt, in Berbindung mit Bapften und Karbinalen, mit Fürften und ibren Ministern, mit ben größten Gelehrten und Runstlern seiner Zeit. Wohl dürfte es sich lohnen, ihn auf seinen Reisen nach Paris, nach England, nach Italien und wieder beimwärts nach ben Niederlanden ju begleiten, ibn im Kreise seiner zahlreichen und oft schon bejahrten Schüler zu Orford, ober im Hause seiner eblen Gastfreunde, eines Karbinals Wolsey, eines Thomas Morus und Warbam in England, eines Albus Manutius in Benedig, eines Froben und Amerbach in Basel, ober an ben Sofen Heinrichs VIII. und bes Prinzen Karl von Brabant zu beobachten, ober auch wieber seine schriftstellerischen Leistungen ins einzelne zu verfolgen. Was wir uns aber nur ungern bei Hutten versagt haben, muffen wir auch bier uns versagen, ba es nicht unfre Absicht ift, eine vollständige Biographie diefer Männer zu aeben. sondern nur das an ihnen bervorzuheben, was in die Reformationsgeschichte selbst eingreift und irgend eine besondre Seite bes

<sup>\*)</sup> Ein Beispiel seiner Berschlagenheit gibt die bekannte Anekode (bei Müller, S. 105) von dem Birnendiebstahl, den Erasmus im Aloster verübte, wobei er den Berdacht auf einen hinkenden Bruder zu schieben suchte, indem er den Gang des-selben auf seinen Diebesgängen nachzuahmen und damit den ihm aufpassenden Prior zu täuschen wußte. Die Strase siel auf den Unschieden.

reformatorischen Geistes uns darstellt. Fassen wir gleich, dem strammen Bilde huttens gegenüber, die Physiognomie des Mannes ins Auge.

Wir haben mehrere Bilber von Erasmus, und besonders gelungen ist das von Holbein im Baseler Museum, das auch in vielfachen Nachzeichnungen vorhanden ist. In Beziehung auf diese Bilber von Erasmus bemerkt Lavater:\*) "Das Besicht bes Erasmus ist eins "ber sprechenbsten, ber entscheibenbsten Besichter, Die ich kenne. So ver-"schieben biese Gesichter sind, haben fie bennoch alle bie furchtsame, "zaghafte, bebächtliche Stellung, bas Launige im Munde und bas Freie "im Blide miteinander gemein. Derfelbe Ausbrud von Manniafaltia-"feit ber Gebanken, Furchtsamkeit, Naivetät, Laune. Nirgends ein Zug "vordringender, zerftörender Kühnheit. Im Auge die rubige Beiterkeit "bes feinen, in sich verschlingenben Beobachters. Dies halbgeschlossene "Auge, von dieser Tiefe, diesem Schnitte, sicherlich allemal bas Auge "feiner und fluger Planmacher. Diese Rase ift allen meinen Beob-"achtungen zufolge sicherlich bie bes Feindenkenden und Zartfühlenben. "Der zartgeschlossene Mund, bas breite, und bennoch nicht platte, nicht "flache, nicht fleischige Rinn, bas Bielfältige im ganzen Geficht stimmt "trefflich mit bem Übrigen überein, und ist Ansbruck von Nachbenken "und sanfter Thätigkeit. Die Falten ber Stirn find sonst gemeinig-"lich nicht sehr vorteilhaft, sie sind beinabe immer ein Zeichen irgend "einer Schwäche, einer Nachlässigkeit, Loderheit, Schlaffbeit. Wir lernen "aber boch aus unserm Bilbe, daß fie sich auch an großen Leuten fin-"ben laffen."

Dies Letztere, was der Phhsiognomiter von den Falten auf der Stirn bemerkt, läßt sich auch auf die Falten des Charakters anwenden; auch diese lassen sich ja nicht selten an großen, wenigstens an berühmten Leuten sinden, und leider sinden wir sie auch dei unserm Erasmus. Doch darf über diesen Falten der zartere Grund seines Gemüts nicht verkannt, und über seinem Schatten das Licht nicht vergessen werden, das von seinem Geiste aus über Europa strahlte.

Erasmus war, um sein Bild zu vollenden,\*\*) klein von Statur, schwächlich, aber wohlgebildet, von zarter Hautfarbe, blonden Haaren und blauen Augen. In seiner Haltung hatte er Würde, seine Kleidung war zierlich und nett. Blick und Stimme angenehm und voll Ausbruck. Er hatte einen Widerwillen gegen alles Rohe, Plumpe, Gemeine. Die

<sup>\*)</sup> In feiner Physiognomit, vgl. Abolf Miller S. 108.

<sup>\*\*)</sup> Großenteils nach Miller, nach eigner Anschanung bes Holbeinschen Bilbes und nach Stellen in seinen Briefen.

seinere Sinnlichkeit stand mit seinen reizbaren Nerven in einer natürlichen Berbindung, während die in seinem Zeitalter nicht selten auch unter dem geistlichen Stande vorkommenden gröbern Ausschweisungen ihn anekelten. Seine schwächliche Gesundheit und frühere Berzärtelung machten ihn von tausend kleinen Umständen abhängig, in welchen Sonderbarkeiten er sich, statt sie kräftig zu überwinden, mit selbstgefälliger Sitelkeit zu gefallen schien. Der blose Geruch von Fischen z. B. verursachte ihm Übelkeiten; andern Wein, als Burgunder, konnte er nicht vertragen. Der Osendampf unster geheizten Zimmer setzte seinen Nerven zu. Ieder Windsschieß brachte ihm ein Fieber. Reiten war ihm Bedürfnis, sonst schwed zusche er sebesdewegung. Als Jüngling, so gesteht er selbst von sich, suhr er schon nur bei dem Namen des Todes zusammen; natürlich, daß er in der Folge über sich scherzte, er sei nicht zum Märtyrer geboren.

Und doch — wer fühlt sich nicht angezogen durch die Anmut seines gebilbeten Beistes, burch die garte Empfindsamkeit seiner Seele, burch die belle, milbe Denkart seines aufgeklärten Verstandes, welche nur bisweilen burch frankliche Verstimmung seines Wesens in augenblidliche Bitterkeit überging und so einen bochft unangenehmen Kontraft seines Betragens mit seinen liebenswürdigen Maximen bervorrief. 3ch gebrauche bas Wort "Marime" absichtlich, weil mir "Grundfate" zu stark scheint; benn biese eben fehlten ibm, wenn man barunter nicht bloß die oberften Verftanbesfäte feines moralischen Spftems, fonbern die Pfeiler seiner Seele, die Trager seines Willens versteht. -Ein in hohem Grabe glückliches Gebächtnis, Leichtigkeit ber Auffassung, Bewandtheit und Darstellung, Beweglichkeit ber Phantasie, und vor allem berjenige Witz, ber mehr spielt und glänzt, als trifft und schneibet:\*) das war es, was ihn zum fruchtbaren und geistreichen Schriftfteller seiner Zeit, jum Lieblingsschriftsteller aller Gebilbeten machte. Vollsmann war Erasmus nicht.

Fragen wir, wie es mit dem Christentume dieses Mannes gestanden, so war es in der That weder das seurige, krästige Christentum eines Petrus und Paulus, noch das tiese, klare, innigliebende eines Johannes. Es war mehr der äußere Zusammenhang mit der Kirche durch Erziehung, Gewohnheit, und eine gewisse Achtung vor allem Guten, als der innere, lebendige Zusammenhang mit Christo, was ihn zum

<sup>\*)</sup> Dahin ließe sich wohl, nach den eignen Andentungen des Berfassers, die Auslicht Millers modistzieren, der ihm den Witz schlechthin abspricht S. 112. Es war allerdings nicht der scharf einschneidende, sarkaftische Witz eines Hutten.

Christen machte. Was wir als Mystik kennen gelernt haben, im guten wie im schlimmen Sinne, ging bem überwiegend verständigen Erasmus · beinabe gang ab. Höchstens finden sich bei ibm einige Anflüge bavon. als Frucht seiner vielseitigen Belesenbeit. Sein Befühl mar mehr ein fittliches und ein afthetisches, als ein rein religiöses Befühl. Bermöge biefes zarten sittlichen Gefühls wußte er aber die sittlichen Ibcen und Beziehungen bes Christentums oft wieder auf eine feine, selbst bem innersten Leben wohltbuende Weise au erfassen. Seine Frommigleit ift ebenso oft kindlich und aufrichtig, wo er uns ben Menschen zeigt, als auch wieder geschraubt und zweideutig, wo er ben behutsamen Theologen hervorkehrt. Wo die Religion sich einfach auf sein Ich bezieht, ba bient fie ibm in ben bessern Stimmungen, an benen es nicht fehlte, zur Ver-Marung seines Wesens; er ift bankbar gerührt bei empfangenen Wohlthaten, und scheut sich bann selbst nicht vor dem Borwurfe des Aberglaubens.\*) Aber die Religion zu fassen als bochftes Sehnen ber Menschheit nach Gott, sich ihr ganz hinzugeben, sich nur zu fühlen im Zusammenhange mit bem Ganzen, im Zusammenhange mit bem Reiche Gottes, und biefem alles zum Opfer zu bringen, sein 3ch bem Gesamtwohl unterzuordnen, babin hatte ihn weber bas von ihm mit aller Liebe ergriffene Studium ber Alten, noch sein philosophisches Chriftentum geführt.

Nichtsbestoweniger bereitete Erasmus auf verschiedenem Wege die Reformation vor, wenngleich mehr mittelbar, als unmittelbar. Wenn die wissenschaftliche Aufklärung überhaupt die Reformation beförderte (obgleich nicht ausschließlich bewirkte), so hat Erasmus in diefer hinsicht ihr wesentliche Dienste geleistet. Er war es, ber, wie die zu ihm in Bewunderung aufschauenden Humanisten, bas Studium ber griedischen Sprache und Litteratur, für welche Balla und Reuchlin vorgearbeitet, noch weiter vervollkommnete, und ber namentlich burch seine Ausgabe bes griechischen Neuen Testaments, die er in Bafel beforgte und nach ber bann Luther seine beutsche Übersetzung fertigte, bazu mitbalf, bas göttliche Wort wieder in ursprünglicher Reinheit in die Bande ber Menschen zu bringen. Er war es, ber ben Sinn für die Schonbeiten des römischen und griechischen Altertums überhaupt wieder anregte, und bas Göttliche und Große, bas wir auch bei ben Heiben, bei einem Cicero und Plutarch, finden, in ein freundliches Licht hob. Er war es aber auch, ber bas Studium ber Theologie von ben Fesseln ber

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die frisher angeführte Obe auf die heilige Genoveva. Miller S. 116.

Scholastik befreite und eine geschmackvollere Behandlung der heiligen Gegenstände anbahnte. Zugleich aber war auch er es, der, wie Reuchlin und seine übrigen Zeitgenossen, das Treiben der Mönche, gegen deren Stand und Wesen er besonders eingenommen war, mit satirischer Schärse ausdeckte und überhaupt eine Menge Gebrechen der Zeit lächerlich machte. Freilich ist der bloße Spott noch keine Arznei; ja, er kann oft mehr verlegen, als Gutes wirken. Aber wo er dem tiesern Ernste vorarbeitet, da gleicht er dem ätzenden Scheidewasser, das der Künstler anwendet, um dem nachsahrenden Grabstichel Bahn zu machen, damit er die Gestalten bestimmter und auf die längere Dauer berechnet auf seine Tasel zeichne.

Ein Buch, in welchem Erasmus die Thorheiten der verschiedenen Stände, besonders aber die des geistlichen Standes und der Mönche, sowie die Pedanterien der Schultheologen und den Bollsaberglauben lächerlich zu machen sucht, ist das berühmte Lob der Narrheit, welches er auf seiner zweiten Reise nach England teils auf dem Pferdesattel, teils auf dem Schiffe ausgearbeitet haben soll, und dann im Pause des Kanzlers Thomas Morus in wenigen Tagen vollendete.<sup>4</sup>) Obwohl Erasmus die Linie des Anständigen weit seltener in demselben überschreitet, als manche seiner Zeitgenossen, so ist das Buch doch nicht frei von Obscönitäten, und bisweilen streist auch der Spott in religiösen Dingen so an das Frivole, daß ein Ungeübter zweiselhaft sein könnte, ob die Ironie nur dem Mißbrauche der Religion oder ihr selbst gelten solle. Die Baseler Bibliothet besitzt das Exemplar, wozu Holbein die Randzeichnungen mit der Feder entwarf.

War es boch Basel, das dem großen Manne nach vielen Wanderungen durch halb Europa zur zweiten Heimat wurde. Oft und viel hätte er bedeutende Anstellungen erhalten können. In Rom wollte ihm der Papst ein hohes und einträgliches Kirchenamt übertragen, nur um ihn in der Nähe zu haben. England und die Niederlande stritten sich um die Shre seines Besitzes. Aber Erasmus, bei seinem Hange zu persönlicher Unabhängigkeit und zu ungestörten Mußestunden, zog vor, in einer Stadt den Abend seiner Tage zu verleben, die frei nach außen und in ihrer Bersassung, begünstigt durch eine reiche, schöne Umgebung, belebt von einer durch regen Gewerbsleiß blühenden Bürgerschaft, zugleich der Sitz der Gelehrsamkeit und neben wenigen ihresgleichen die

<sup>\*)</sup> Auch Thomas Morus gehörte zu ben Männern, welche die Thorheiten ber Zeit mit Lucianischer Satire geistelten. In seiner Utopia (1516) behandelte er die Mönche als nichtsnutzige Bagabunden.

Zierbe bes Jahrhunderts war. Die Universität war jest in ihrem größten Flor. Zwar trat Erasmus nicht als Lehrer an ihr auf, war aber mit deren Lehrern befreundet, und wurde von allen denen besucht, die der Universität wegen nach Basel kamen.\*) In Frobens Hause (zum Luft) hatte sich Erasmus seit 1516 niedergelassen.

"Ich glaube mich hier (so schreibt er an einen Freund\*\*) gerades"wegs in dem anmutigsten Museum zu befinden, um dir nicht alle die
"vielen und sehr bedeutenden Gelehrten zu nennen (mit denen ich ver"kehre). Lateinisch und Griechisch versteht jedermann, die meisten auch
"Hebraisch. Dieser zeichnet sich in der Geschichte aus, jener in der
"Theologie. Hier ist ein trefslicher Mathematiker, dort ein fleißiger Alter"tumsforscher, dort ein (ausgezeichneter) Acchtsgelehrter. Wie selten
"dies alles beisammen sei, weißt du selbst. Mir wenigstens" (und das
sagt der vielgereiste Erasmus!) "ist dis dahin ein so glückliches Zu"sammentressen noch nirgends zu teil geworden. Aber auch (dieser
"wissenschaftlichen Borzüge) zu geschweigen, welche Redlichkeit waltet
"überall, welche Freundlichkeit, welche Eintracht! Du würdest dich ver"schwören, daß alse nur ein Herz und eine Seele hätten!"

Aber eben in Basel, wo er sich so glücklich fühlte, erreichten ben schon alternden Mann die Stürme der Reformation. Auch ihm werden wir auf ihrem Schauplat wieder begegnen, im Zusammenstoß mit Luther.

In ähnlicher und boch wieder in ganz andrer Weise als Hutten batte auch er die Schäben ber Zeit aufgebeckt \*\*\*) und auf die geeigneten

<sup>\*)</sup> Zu derselben Zeit lehrten in der Theologie Wyttenbach und Capito, in der Philosophie Glarean (Loreti), in den orientalischen Sprachen Pellican, in den Rechten Amerbach u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Ad Sapidum (Epp. lib. I. p. 58. nach ber Frob. Ausg.): Nam mihi prorsus in amoenissimo quopiam Museo versari videor, ut ne dicam eruditos tam multos et eruditos tam non vulgari more. Nemo latine nescit, nemo graece nescit, plerique et hebraice sciunt; hic in historiae cognitione praecellit, ille callet theologiam; hic mathematices peritus est, alius antiquitatis studiosus, ille juris consultus. Jam hoc quam sit rarum, ipse nosti. Mihi certe hactenus non contigit in aeque felici versari contubernio. Verum, ut haec sileantur, qui candor omnium, quae festivitas, quae concordia! unum omnibus animum esse jures.

<sup>\*\*\*)</sup> In der Persissage der Mönche und des Aberglaubens begegnet er sich mit Hutten und den Briefen der Dunkelmänner. So schildert er in dem Gespräch "Die Leiche" zwei Sterbende. Der eine, ein gewesener Ariegsmann, der viel ungerecht erworbenes Gut besitzt, läßt sämtliche Bettelmönche holen, stirdt in der Franzisfanerkutte, vermacht sein ganzes Bermögen dem Orden, in dessen Kirche er sich be-

Beilmittel bingewiesen. Diese fant er nicht im Bergen bes beutschen Bolkes (als Niederländer ftand er diesem fern und verstand auch bessen Sprache nicht; er sprach und schrieb Latein), wohl aber in ber burchgängigen Pflege ber Wissenschaft, vor allem auch in einer vom scholaftischen Wuft gereinigten, bem grammatisch-historischen Berftanbnis ber Bibel sich anschließenden Theologie. Der herausfordernden Sprache huttens gegenüber nehmen sich seine Reformationsgebanken allerbings febr zahm aus; aber mit innigem Wohlgefallen werben wir boch immer die Winke betrachten, die er in ber Borrebe zu seiner zweiten Ausgabe bes R. T. ben Theologie Studierenden feiner Zeit gab,\*) und worin er ein umfassendes, auch durch Realkenntnisse unterstüttes Studium ber beiligen Schrift empfahl. Dabei fab er es nicht nur auf Gelehrsamkeit ab, wie man ihm etwa schuld geben möchte, sonbern barauf soll alles Studium ber Theologie hinauslaufen, daß das in frommer Stimmung Gelesene und Durchbachte in bas eigne Leben übergebe; benn die schulgerechte Denkform des Spllogismus ift es mit nichten, sondern das sittlich-fromme Leben, was den Theologen zum Theologen macht. Auch wollte Erasmus anfänglich die beffere Erkenntnis des Heils durchaus nicht auf die Theologen beschränkt wissen, fonbern auch er hatte ein Berg für die Bedürfnisse bes driftlichen Bolles. So bezeichnet er es in seiner Borrede zur Paraphrase bes N. T. als jüdische Engherzigkeit, dem Bolke die Gebeimnisse bes Evangeliums verhehlen zu wollen. Shemals ging wohl nur der Hohepriester in das Allerheiligste. Nun aber ist der Borbang zerrissen, und allen ift ber Zugang eröffnet zu Chriftus, bem mabren Hobenpriefter. Da beschwert man sich barüber, daß Weiber und Schuster heutzutage über bie beilige Schrift sich unterhalten. "Ich mochte lieber ungelehrte Mabden von Chrifto reben boren, als gewisse, für Sochgelehrte geltenbe

graben läßt, und zwingt Weib und Kinder geistlich zu werden. Der andre, ein rechtschaffener, anständiger Mann, stirbt ohne allen Prunt im Bertrauen auf das Berdienst Christi und vermacht, da er schon im Leben viel Gutes gethan, den Alöstern teinen Psennig. — Auch die Gewissensstrupel der Fasten wegen treibt er spottend auf die Spitze. So schildert er einen Aranten, der, dem Rate der Ärzte zum Trotz, sich weigert Eier und Milchspeise zu essen, weil er sein Gelübbe nicht brechen will, sich aber tein Gewissen daraus macht, eine Schuld durch einen Meineid abzuschwören. — Endlich hat teiner mehr als er die Ausartungen der Scholastis dem Gelächter der Berkländigen bloszesellt.

<sup>\*)</sup> Ratio seu methodus compendio perveniendi ad veram theologiam. 1519 (in berselben Zeit, in welcher Hutten ben Babiscus schrieb); als besondere Schrift herausgegeben 1522.

Rabbinen." Ia, Erasmus sprach ben Wunsch aus, daß die Schrift in alle Sprachen möge übersetzt werden. Dabei wünschte er aber auch ebensosehr eine gleichmäßige Berbreitung der Aufklärung, die aus dem Studium der Alassiker gewonnen wird. "Wohl gebührt," so spricht er sich in seinen vertrauten Gesprächen aus,\*) "der heiligen Schrift unter allen Schriften das erste und oberste Ansehen; aber auch in den Schriften der Heiben und der alten Dichter fällt. mir so manches auf, das so züchtig, so heilig, so wahrhaft göttlich lautet, daß ich annehmen muß, es sei das Herz derer, die solches ausgesprochen, göttlich erregt gewesen. Der Geist Christi ist vielleicht weiter ausgegossen, als wir uns einbilden, und viele erscheinen unter den Heiligen, die in meinem Berzeichnis nicht stehen. Fast kann ich mich oft nicht enthalten auszurusen: "D beiliger Sokrates, bitte für uns!"

Erasmus war der geseierte Mann der Zeit, der König, dem die Fürsten der Wissenschaft, die Humanisten, von allen Seiten ihre Huldigungen brachten. Ja, es sehlte nicht viel zur Vergötterung. Ein "göttliches Wesen" nannte ihn geradezu der damalige Dichterfürst Eoban Hesse. Noch im Jahre 1518 pilgerte er mit einem Freunde zu Fuß nach den Niederlanden, um den großen Notterdamer, der eben damals krant und leidend war, von Angesicht zu sehen, und eine ähnliche Wallsahrt unternahm ein Jahr später auch in Vegleitung eines Freundes der nachmalige Freund und Genosse Luthers, Justus Ionas. Sie scheuten nicht die Veschwerden der Reise, die "durch so viele Wälder und durch so viele von ansteckenden Krankheiten heimgesuchte Städte sührte," und hätten, wie sich der Reisegefährte des Ionas in seinem überschwänglichen Briese an Erasmus ausdrückte, ihn auch ausgesucht, "wenn er an den äußersten Grenzen Indiens oder im weitentlegenen Thule statt in den Niederlanden sich ausgehalten hätte."

über ben Erasmuskult, ber in Erfurt getrieben wurde, schreibt Camerarius, ber Biograph Melanchthons: "Man klatschte ihm Beisall wie einem gelehrten und künstlerischen Schauspieler auf der Bühne der Wissenschaften. Jeder, der nicht für einen Fremdling im Reiche der Musen gehalten werden wollte, bewunderte, verherrlichte und pries ihn. Man wünschte dem Zeitalter Glück. Wenn jemand einen Brief des Erasmus herauslocken konnte, so war sein Ruhm ungeheuer, und großer Triumph wurde dann geseiert. Ward aber einem gar das Glück einer persönlichen Zusammenkunft und Unterredung

<sup>\*)</sup> Colloq. famil. (Convivium religiosum).

mit Erasmus zu teil, dann hielt er sich für selig auf Erden. \*\*\*) Man sieht, auch die Bessern der Zeit, gerade die aufgeweckten und zum thätigen Eingreisen berufnen Geister, befanden sich auf dem abschüssigen Wege der Menschenvergötterung und eines neuen Heroenkult, der dem heidnischen in nichts nachgab. Und doch wollten alle die, welche diesem Kult sich ergaden, als gute Christen gelten. Keiner wollte auch nur don fern dem Christentum entsagen. Vor diesem Gedanken wäre sede Seele zurückgebebt. Hier sindet sich allerdings ein Zwiespalt, der aber auch den Einsichtsvollsten der Zeit nicht zum Bewußtsein kam.

Die Bermengung bes menschlich Schönen und Groken, bas uns aus ben Philosophen und Dichtern bes Altertums anspricht, mit bem eigentümlich Göttlichen, bas ber biblischen Offenbarung innewohnt, ober vielmehr bas unvermittelte Zusammenstellen beiber, bas an jenen Tempel bes Alexander Severus erinnert, in welchem die Bilbfaule Christi neben ben beibnischen Gottheiten stand, begegnet uns fast burchgängig bei ben "humanisten" bes fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts.\*\*) Auch hutten war davon nicht frei. Wir können uns ja auch wohl benten, wie empfängliche, erregbare Gemüter von beiben Seiten ber angesprochen wurden, bier vom Rlassigmus, bort vom biblischen Christentum, im Gegensatzu bem, was die heruntergekommene Rirche ben nach bobern Ibealen fich Sehnenben ju bieten vermochte. Es bedurfte längerer Zeit, um beides auseinanderzuhalten, jedes an feinem Orte und in feinem Zusammenhange zu würdigen und in bie Gebanken Gottes sich hineinzufinden, die sowohl aus der Wiedererweckung ber Wissenschaften als aus ber Wiederherstellung bes Evangeliums uns entgegentreten, aber freilich nicht in willfürlicher, alle geschichtliche Gigentumlichkeit vernichtenber Bermenaung.

Darum mußten wir alles bisher Mitgeteilte, wenn es auch schon jenseits der Grenze liegt, welche die Zeit der Resormation vom Mittelalter abscheidet, noch zu dem Vorresormatorischen b. h. zur Zeit des Überganges zählen. Die nächste Vorlesung wird uns näher zur Resormation Luthers hinführen. Eines Mannes wollen wir aber jest noch erwähnen, der durch seine rastlose Thätigkeit im Schulwesen und durch manche gute Ansätze zur Resorm sich ebenfalls ein

<sup>\*)</sup> Breffel, im Leben Jonas'. G. 8.

<sup>\*\*)</sup> Wie auch in Kunstwerten, selbst auf Grabmälern biese zwitterhafte, auch nur von seiten des Geschmacks betrachtet ungehörige Bermischung der Stile uns entgegentritt, ist bekannt. Man vergleiche, was die Grabmäler betrifft, das "Thristliche Kunstblatt". 1869. 2. S. 23 ff.

Recht erworben bat, unter ben Borläufern und ersten Zeitgenoffen ber Reformation genannt zu werben. Es ist bas ber treffliche elfässische humanift Jatob Wimpheling. Geboren zu Schlettftabt am 24. Juli 1450, mar er in ber Schule bes Westfalen Dringenberg erzogen worden nach dem Muster jener Schulen, welche die Brüder bes gemeinsamen Lebens in ben Rieberlanden errichtet batten, und die gewissermaken driftliche Normalschulen waren für die des Schulunterrichts grokenteils ermangelnbe Zeit. Der bier empfangene Unterricht und die bier erhaltenen Eindrücke waren bestimmend für sein ganzes Leben, wie benn auch Beiler von Raifereberg, ben er in Freiburg borte, anregend auf ihn gewirkt bat. In Beibelberg begann Wimpheling das kanonische Recht zu studieren, und mit Hilfe besselben mare es ibm ein Leichtes gewesen eine einträgliche Bfrunde au erobern. Aber eingebent bes Wortes: "Was bulfe es bem Menichen. wenn er bie gange Welt gewönne und nahme boch Schaben an seiner Seele" wandte er sich ber Theologie zu. Die Mystik Gersons zog ibn besonders an. Mit ihren Ideen gesättigt konnte er bem Schulftreit ber Realisten und Nominalisten rubig zusehn, ohne sich babei zu beteiligen. Auch mit ben humanisten trat er in Berbindung; boch hielt ibn seine Frommigkeit von einem einseitigen Rultus bes klassischen Beibentums zurud. Selbst in ben Schulen empfahl er nur einen vorfichtigen Gebrauch ber Alassiler und legte babei mehr Gewicht auf bas, was sie zur Bildung bes Stils als zur Förderung ber humanität in sittlicher Beziehung beitragen. Nur Birgil ftand ibm, wie fo vielen firchlichen Männern bes Mittelalters, mit ben driftlichen Schriftstellern beinabe auf gleicher Linie.

Nachdem er in Speier am Dom gepredigt und in Heidelberg an der Artistensakultät boziert hatte, nahm er den schon früher gehegten Gedanken wieder auf, sich mit seinem Freunde Christoph von Utenheim, dem nachmaligen Bischof von Basel, in die Einsamkeit zurückzuziehn. Später aber half er diesem an der Verfassung der Shnodalstatuten, die eine kirchliche Resorm der Baselschen Diözese einleiten sollten. Das Resormationsgediet, auf dem Wimpheling mit besondrer Begabung und mit Geschick sich bewegte, war das der Schule und der Erziehung. Unter seinen Straßburger Schülern bemerken wir einen Jakob Sturm, den nachmaligen so berühmten Stettmeister, der sich in der Folge entschiedener der Resormation zuwandte als sein im Alter immer bedenklicher gewordener Lehrer. Als dieser ihn vor Ketzerei warnte, bekam er von ihm die Antwort zu hören: "Bin ich ein Ketzer, so habt Ihr mich

bazu gemacht." Es ging eben Wimpheling wie vielen zu jener Zeit. Er hatte die Gebrechen der Kirche tief gefühlt, hatte namentlich auch mit den Mönchen sich herumgestritten,\*) hatte jogar bem Kaiser Maximilian I. eine Schrift verfassen helfen, die sich über bie Übergriffe ber römischen Kurie beklagte und auf Abstellung verschiedener Migbrauche brang. Allein die mit Luther beginnende Bewegung, die er erft mit Freuden begrüßte, wuchs ihm übers Haupt, und so blieb er auf halbem Wege stehen. Bereits gegen Ende bes Jahres 1515 hatte er sich zu feiner Schwester nach Schlettstadt zurudgezogen, wo er, von einem Rreise strebsamer Jünglinge umgeben, ben Reft seiner Jahre verbrachte. Er ftarb lebensmübe ben 17. November 1528. Täglich pflegte er zu beten: "Du milber Jesus, sei gnäbig mir armen Sünder, ber ich bes gemeinen Nutens, ber Ginigfeit ber Chriften, ber beiligen Schrift und ber guten Erziehung ber Jugend ein Liebhaber bin." Bon ben brei Männern, die wir zuvor betrachtet haben, bat sich jeder in seiner Weise anerkennend über Wimpheling ausgesprochen. Der gelehrte Reuchlin pries ibn als einen Grundpfeiler ber Religion; ber ehrliche hutten gab ibm bas Zeugnis, bag er nur nach bem Heiligen gestrebt, und bag nicht nur er, sondern Deutschlands gesamte Jugend ibm vieles verdanke; und auch ber feine Erasmus, ber zu ben Lebzeiten bes Mannes bessen Reformationseifer bespöttelt (weil er so bestig gegen bas Konkubinat ber Briefter ftritt), spendete ihm nach seinem Tobe bas schönste Lob.\*\*)

<sup>\*)</sup> Der Streit breht fich unter anberm um die höchst wichtige Frage, ob ber heilige Augustin schon ein Bettelmönch gewesen und eine Kapuze getragen ober nicht!

<sup>\*\*)</sup> Bgl. C. Schmibt, Art. Wimpheling in Herzogs Realenc. (Die neuere all-feitigere Würdigung W's. burch Thürlings ift im Anhang in Berbindung mit ber ber ganzen damaligen "altkatholischen" Resormpartei zugewandten neuern Litteratur berlickstigt. D. H.)

## Bierte Vorlesung.

Die summe Komödie. — Luther. Seine Lebenszeschichte bis zum Auschlag der Thesen und dem Ausbruch des Resormationskampses.

Als Raiser Karl V. im Jahr 1530 ben Reichstag zu Augsburg be-20g. melbete fich (fo erzählt man) eine Befellschaft, bie zum Ergöten bes Kaisers und seines Bruders Ferdinand nach der Tafel eine stumme Romobie (Pantomime) aufführen wollte, was ihr auch gestattet ward. Zuerst betrat die Szene ein Vermummter in der gewöhnlichen Rleidung ber Doktoren, bem ber Name Capnio (ber griechische Name Reuchlins) auf den Rücken geschrieben war. Er trug ein Bündel von krummen und geraden Stäben, die er in die Mitte des Saales warf und wieder abtrat. Ihm folgte ein zweiter, als Weltgeiftlicher gekleibet und mit Erasmus' Ramen bezeichnet, ber sich bemühte, die hingeworfenen Stäbe au ordnen, und die krummen unter ihnen gerade au biegen. Als er aber fab, wie vergeblich seine Arbeit sei, schüttelte er verbrießlich ben Ropf und verließ die Szene. Darauf erschien als Monch gekleidet Dr. Martin Luther, ber die frummen Reiser anzündete und als die Flamme aufschlug sich wieder entfernte. Nun trat einer als Raiser angetban in ben Saal, und da er das Feuer die trummen Reiser verzehren sab, fubr er mit bem Degen bazwischen, wodurch die Flamme, statt zu erlöschen. nur mehr angeschürt wurde. Endlich erscheint auch ber Babit. Dieser schlägt vor Schred bie Sanbe über bem Ropf zusammen und fieht fich nach Mitteln um, ben Brand ju loschen. In ber Ferne steben zwei Eimer, ber eine mit Ol, ber andre mit Wasser gefüllt. In ber Herzensangst greift er nach bem DI und gießt bies in die Flamme. Das Feuer greift ernstlich um sich; die Schauspieler benuten die Berwirrung, bie unter ben Zuschauern entsteht, zu entkommen, und als man nach ihnen fragt, sind sie entschwunden.

Diese Anekote mag nun wahr ober erdichtet sein,\*) so gibt uns die bier erzählte stumme Komödie in einem kurzen treffenden Bilde die Geschichte ber beutschen Reformation. Reuchlin und Erasmus, mit benen wir uns in der letten Borlesung beschäftigt haben, sie hatten die Reiser teils zum Brande berbeigebracht, teils vergeblich gestrebt bas Krumme grad zu machen. Aber ber Funke, ben Luther hineinwarf in ben bürren, seinem Verberben naben Brennstoff, ber gunbete, und weber Kaiser noch Bapst vermochten sie aufzuhalten, die Riesenflamme, bie sie nur stets vergrößerten durch ihren Wiberstand. — An ähnlichen Gleichnissen und Bilbern war die Zeit reich. So hieß es unter anderm auch. Erasmus babe bas Gi gelegt, Luther es ausgebrütet; Erasmus aber meinte, aus bem von ibm gelegten Sübnerei babe Luther einen ganz andern, dem zahmen hubne unähnlichen Bogel berausgebracht; wer bis an bas Ufer vorwärts gegangen, ber könne boch unmöglich als der Borgänger bessen angeseben werben, der sich topfüber mitten in die Kluten stürze.

Eben beshalb beginnen wir auch, wie schon früher bemerkt ist, mit Luther selbst die eigentliche Reformationsgeschichte im engern Sinne des Wortes.

Wir stehen nun an der Schwelle der eigentlichen Reformationsgeschichte. Es ist die Schwelle eines armseligen Hauses zu Eisleben in der Grafschaft Mansseld. Hier wurde den 10. November 1483\*\*)

über Luthers Leben find anfier ben Predigten bes Matthefins und ben altern Schriften nebft ben Biographien von Spieler, Ulert, Tischer u. f. w. ju vergleichen: Guftav Pfizer, M. Luthers Leben (Stuttg. 1836); Järgens,

<sup>\*)</sup> Sie findet sich, soviel ich weiß, zuerst bei Majus in der Vita Rouchlini (Durlach 1687) S. 546, bei Mayerhoff S. 79 und bei Abolf Müller S. 358. Majus gibt zwar den Ort nicht an, aber das Jahr 1530 läßt auf Augsburg schließen. Bei seierlichen Anlässen wurden in damaliger Zeit häusig von Bürgern der Städte Komödien ausgesührt.

<sup>\*\*)</sup> Daß sich damals seine Eltern gerade auf dem Jahrmarkt in Eisleben befunden, wie eine Zeitlang angenommen wurde, ist nicht erweislich. Bgl. Linke, Martin Luthers merkwürdige Reisegeschichte zur Ergänzung seiner Lebensumstände. Leipzig 1769. S. 3. Jedenfalls war der Ausenthalt in Eisleden ein kurzer, wie auch Luther von sich selbst sagt, daß er in Eisleden geboren, in Mansseld erzogen sei. In neuester Zeit (1867) ist sogar die Hypothese ausgestellt worden, die Familie Luthers sei von Abel gewesen; ein Fadian von Luther sei 1413 durch Kaiser Sigismund in den Freiherrustand erhoben und zum Pfalzgrasen ernannt worden. Um den Widerspruch mit dem auszugleichen, was über Luthers elterliches Hans vorliegt und mehr einen plebezischen als patrizischen Anstrich hat, wurde als historisch sicher angenommen, Hans Luther habe einst im Zorn einen Bauern auf dem Felde erschlagen und sich dann sücher müssen. Ein romanhastes Inlognito!

Martin Luther geboren.\*) Sein Bater, Hans Luther, aus Möhra bei Salzungen gebürtig, war ein Bergmann, und scheint in ber Folge burch Erwerbung eines eignen Schmelzofens sich in einigen Wohlstand versett zu haben, was unter anderm daraus bervorgebt, daß er Raisberr zu Mansfelb mar. Allein früher waren Luthers Eltern (feine Mutter, eine Gisenacher Bürgerstochter, bieg Margarete Lindemann) Landleute und in dürftigen Umständen, wie er selbst, ein dankbar gerührter Sobn, erzählt: "Mein Bater war ein armer Bauer, und bie Mutter bat ihr Holz auf bem Rücken getragen, bamit sie uns Kinder erzogen baben. Sie haben sich's lassen blutsauer werben." Die bäusliche Erziehung war, bem Beifte bes Zeitalters nach, firchlich fromm, ehrbar; aber rauh und streng. Luther selbst erzählt in ben Tischreben, daß ibn einst sein Bater so scharf gezüchtigt habe, daß er gefloben und seinem Bater gram geworben sei, bis bieser ihn wieber zu sich gewöhnt, und daß seine Mutter ihn um einer Ruß willen blutig gestäupt; woran er die Bemerkung knüpft, daß allzugroße Strenge in der Kinderzucht nichts tauge. "Die Eltern", fagte er, "meinten es zwar berzlich gut, aber sie wußten die ingenia nicht zu unterscheiben, nach welchen die Strafe einzurichten;" ber Apfel muffe immer auch bei ber Rute sein.

Rachbem er in seiner Baterstadt Mansfeld bei einem mürrischen Schulmeister \*\*) bie ersten Anfangsgründe menschlicher Biffenschaft

Luthers Leben bis zum Ablaßstreit (3 Bbe., 1846); Gelzer, Dr. Martin Luther, ber beutsche Resormator. Mit bilblichen Darstellungen von Gustav König (Hamburg 1851. 4°); D. Schenkel, Die Resormatoren und die Resormation (Wiesbaben 1856); Derselbe, Luther und seine Rampsgenossen (Kahr 1868); Hoff, Vio de Martin Luther. (Paris 1860.) J. Köstlin in Herzogs Realenc. H. B. J. Thiersch, Luther, Gustav Abolf und Maximilian I. von Bapern (Nördlingen 1869). Bon den verschiedenen Ausgaden seiner Werke ist die Erlanger gegenwärtig die verbreitetste. Wir haben einstweilen die Citationen nach Walch beibehalten. Die Briese Luthers sind nach der de Wetteschen Ausgade citiert. (Diese Liste der altern Litteratur, auf welche die solgende Darstellung sich stützt, tonnte an dieser Stelle nicht modistziert werden, gerade weil das Lutherjahr 1883 die gewaltige litterarische Bewegung gebracht hat, welche erst im Anhang charatteristert werden kann. D. H.

<sup>\*)</sup> Der Name ist gleichbebentend mit Lothar, welcher Name schon im britten Jahrhundert v. Chr. bei dem Heersührer eines deutschen Stammes, der Tektosagen, vorkommt. Zu Luthers Zeit selbst war die Schreibart des Namens noch nicht sesgesellt; sie schwankt zwischen Lutter, Lotter, Luder u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Dies läßt sich wohl daraus schließen, daß Luther an einem einzigen Bormittag sünszehumal hintereinander von ihm gestäupt wurde. "Die Schulen waren", sagt Luther später, "vor dieser Zeit echte Kerker und Höllen; da wurden die armen Kinder ohne Maß und ohne alles Aushören gestäupet, lerneten mit großer Arbeit und numäßigem Kleiß, doch mit wenigem Rusen."

gelernt batte, tam er in seinem vierzehnten Jahre nach Magbeburg auf bie Schule ber Franzistaner; baselbst lebrte unter anbern Anbreas Broles, ein freisinniger Mann. Ob ihn Luther noch gebort, muß fraglich bleiben.\*) In Eisenach, wohin er balb barauf kam, weil er bort mütterliche Verwandte hatte, mußte er sein Brot mit Singen vor ben Thuren verdienen. Gine fromme Frau — ihr Name ist wohl wert, in ber Geschichte aufbewahrt zu werben -, Frau Cotta, nabm ben jungen Schüler, an beffen schönem Alt fie fich erbaut batte, an ihren Tisch und ward seine Wohlthäterin. Und wahrlich, was fie biesem Kleinen gethan unter ben Dienern bes Herrn — bas hat sie ibm gethan, bem Herrn ber Kirche. In Gisenach blieb Luther vier Jahre auf ber bortigen Franziskanerschule, wo er sich unter ber Leitung bes gelehrten Rektors Trebonius febr vor feinen Mitschülern auszeichnete.\*\*) Nun bezog er als achtzehnjähriger Jüngling bie Univerfität Erfurt, beren Ruf gerade bamals sehr bebeutend war, so baß alle andern Schulen Deutschlands sich bagegen verlieren mußten "als kleine Schützenschulen", wie Luther sagt. Dieser Aufenthalt wirkte in verschiedener Beziehung bestimmend auf sein kunftiges Leben ein. Ginmal war es hier, wo ihm zuerst auf ber Bibliothek ber Universität ein ganzes Exemplar ber Bibel in die Hände fiel, mas ihm außerorbentliche Freude machte und ben Wunsch, bieses beilige Buch ganz und von Grund aus fennen zu lernen, immer mehr nahrte. Bier war es aber auch, wo er 1503 in eine harte Krankbeit verfiel, bie ibm zur ernsten Brufungsschule murbe. Ein alter Briefter besuchte ibn in dieser Krantheit und troftete ibn mit ben Worten: "Mein Baltalaurie, seib getroft, ihr werbet bes Lagers nit fterben; unser Berr Gott wird noch einen großen Mann aus euch machen, ber viele Leute trösten wird." Luther genas in ber That, und gedachte nachher ber Worte wieder, die in der Folge der fromme Sinn der Zeit als Weissagung beutete. Endlich erlebte er bier ein Ereignis, bas seiner Babl und Neigung plötlich eine andre Richtung gab, als seine Eltern sich vorgesetzt hatten. Nach dem Wunsche der letztern batte er Jurist werden und einst ein Staatsamt bekleiben sollen. Allein Luther hatte einen

<sup>\*)</sup> H. A. Pröhle, Andreas Proles, Bicarius ber Angustiner, ein Zeuge ber Bahrheit, furz vor Luther. Gotha 1867.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Mann behandelte auch die Schüler human, im Gegensah zu der herrschenden Schultprannei. Wenn er in die Klasse trat, nahm er vor den Schülern den hut ab und sagte zu den Schulgehilsen: "Es sitzen hier Knaben, aus welchen Gott Bürgermeister, Kanzler und Doctoros macht."

stumme, Alexans, der mit ihm ein zurz und eine Seele nar. Twer munde ihm am Tage ver Marai Jenneudung (1508) gewaltem von der Sein geriffen; einige igen burch den Alie, andre erzählen, daß er erwecken neuden, dall darauf aber der Alie, in der Albe von Sunernheim dari am änders Seine verbei in die ärde gefälligen bale. Genug, der gewaltige Geminsteindung, den das eine nie das andre Errignis auf ihn mache, ließ ihn darin einen Kint von deherer Pank erfennen, din dehen kintert Gett zu neihen. Er trat alse, nachdem er noch seinen strumden ein Kalemahl gegeben, in ein Alosten Kugustinererdens zu Erfinz, odne Wissen und Willen seines Lauers, der durch die Überfendung der neltsichen Aleiber und des Magistertinges in nicht geringe Berrühnis versetzt ward.

Sutber felbfil nachdem er ben Schaben menchischer Gelbiberrebrig. feit in seiner gangen Tiese einseben gelernt batte, bereute in ber Rolae biesen Schritt, und bat, obwohl jest ein angesehener Mann, seinen Bater in einem Bricfe formlich um Bergeibung.\*) Er ftellt feinen Schritt als ein Wert bes Satans bar, ber ibn mit geistlichem Dochmut verblenbet und ihn verleitet habe, bas größte Gebot Gottes aus ben Augen zu feten. Ebrfurcht und Geborfam gegen bie Eltern. burfen annehmen, daß Luther bier fich felbst zu bart beurteilt. Dintennach, bei klarerer Einsicht, tam es ibm freilich vor, er babe bamals aus einem unreinen Tricbe bes Bergens gehandelt; und weil er gewohnt war, überhaupt bie sittlichen Beweggrunde bes Menschen an fich wie an andern mit Strenge zu beurteilen, so mag ibm wohl zur Demütigung seines Wesens beilfam geschienen baben, auch in ben eblern Trieben seiner Jugend bie verborgnen Fleden und gebler zu entbeden. Wenn aber Luther in Begiebung auf fich felbft zu folchem Urteil berechtigt war, so sind wir es nicht, ibm gegenüber. muffen wohl annehmen, bag er aus wirklichem Gifer für Gott, wenngleich aus einem untlaren, miggeleiteten Gifer, biefen entscheibenben Schritt gethan habe. Ja, wir muffen noch weiter geben, und eine bobere leitung barin erkennen; benn gerabe baburch, bag Luther bie barte Schule bes Klosterlebens burchmachte, bereitete er sich jum ernsten, grundlichen Reformator vor. Nichts befämpft man gewöhnlich nachber mit mehr Erfolg, als eine Sache, die man erft mit aller Liebe und Begeisterung umfaßt, von ber man alles Schone und Gute erwartet bat, und von ber man sich am Ende greulich getäuscht siebt. Wie gang andere bier

<sup>\*)</sup> Luthers Briefe, Senbfcreiben und Bebenken von be Bette, 2. Bb. Rr. 348.

Bagenbad, Rirdengeidichte III.

Luther, als Erasmus! Dieser batte aus Weltsinn immer einen Abschen gegen bas Rlosterleben gehabt; nie war er mit Leib und Seele Monch gewesen, sonbern er spielte nur ben Monch einige Zeit, inbem er die Rutte trug; und so waren auch nachber seine Angriffe auf bas Mönchtum mehr die des Wites und Scherzes oder des weltlichen Argers über Dinge, die er ihrer in nersten und tiefsten Ratur nach nicht fannte. Luther aber war — ich mochte sagen ganz burch bie Seele bes Monchtums hindurchgegangen, hatte sich völlig hingegeben mit aller Liebe jener klösterlichen Dent- und Lebensweise; und nun, ba er später, nicht mit leichtem Sinn, sonbern mit blutenbem Bergen bas Glied von sich warf, das ihn ärgerte, stand er da als ein erprobter Belb und rebete aus eigner Erfahrung. Richt auf ber glatten und beitern Bahn ber Wissenschaft und Kunft, nicht auf ben leichten Flügeln bes Scherzes sollte Luther seinem Ziele zueilen, sondern auf steilem Wege hinan zu ben Gestirnen klimmen, burch Leiben und Trübsale eingebn ins Reich ber Wahrheit, ins Reich Gottes. Das mögen boch bie nie vergessen, welche die Reformation einzig und allein in Verstandesaufflärung und bloß in die Verneinung setzen. Wie einst Baulus von sich sagen konnte, er sei ber eifrigste Jube, ber eifrigste Berfechter bes Besetzes gewesen, aber burch bie Inabe Gottes sei er bem Besetze abgestorben burch bas Gesetz, so konnte auch Luther von sich bezeugen, daß er in der That ein guter Katholik und frommer Mönch aus Überzeugung gewesen sei, bis ihm Gott habe die Schuppen von den Augen fallen lassen.\*)

Der Bruber Martin\*\*) warb in bem Kloster als Neuling sehr hart gehalten. Er mußte die niedrigsten Dienste verrichten und mit dem Bettelsacke durch die Stadt wandern. Alles that er, treu dem Gelübbe der Armut und des Gehorsams. Aber noch weit strenger

<sup>\*) &</sup>quot;Bahr ist's," bezengt er von sich selbst, "ein frommer Mönch bin ich gewesen, "und so streng meinen Orden gehalten, daß ich's nicht sagen darf. Ist nun ein "Mönch gen himmel tommen durch Möncherei, so wollte ich auch hinein tommen "sein; das werden mir zeugen alle Alostergesellen, die mich gekennet haben. Denn "ich hätte mich, wenn's länger gewährt hätte, zu Tode gemartert mit Bachen, "Beten, Lesen und andrer Arbeit." Luthers Werte, T. XXI. Lips. p. 21; vgl. Reil, Lebensumstände 22. S. 15 sff. "Unsere Widersacher glauben gar nicht," sagt er an einem andern Orte, "daß wir es und so herzlich und mörderlich haben sauer "werden lassen, daß wir nur unsere Herzen und Gewissen vor Gott zur Ruhe und, "Frieden bringen möchten, und aber doch denselben Frieden in solcher greulichen "Kinsternis nirgends sinden tonnten."

<sup>\*\*)</sup> In ber Folge führte er als Monch ben Namen Augustinus.

bielt er bas britte Gelübbe, bas ber Enthaltsamkeit. Bis aufs äußerfte kafteite er seinen Körper burch Fasten und Nachtwachen. Oft begnügte er sich für einen ganzen Tag mit etwas Brot und einem Bering. Dabei aber strengte er ben Beift unausgesetzt an, balb mit Gebetsbetrachtung, balb mit wissenschaftlichem Nachbenken. Die Kirchenväter und vor allem die Werke seines Orbensheiligen, des Augustinus, las er mit großem Gifer, und ebenso bie Werte ber früher genannten Mehstiker, die Schriften eines Tauler und Thomas a Kempis, sowie das Büchlein der deutschen Theologie, das er 1516 mit einer Vorrebe herausgab. Doch sein Hauptbuch war schon jest die Bibel, von ber er auch auf ber Klosterbibliothet ein ganzes Exemplar fand; fie blieb ber Schat, von bem er fich nicht mehr trennte, fie bas Beiligtum, in bessen Beist er immer weiter einzubringen, sie jene bobere Weisheit, in beren Sinn und Zusammenhang er sich immer mehr hineinzuleben bemüht war. Und so wurde benn auch sie ber Grundstein bes Protestantismus! —

Bei den vielen Anstrengungen und Entbehrungen konnte es nicht sehlen — der Leib mußte unterliegen, und die Seele ward mit hineingezogen in des Körpers Leiden. Luther verstel in eine schwere Krankheit. Berdüstert war seine Einbildungskraft, die ihm die Schrecken der Hölle mit wilder Farbenglut vormalte. Die Angst seiner Seele stieg oft auß höchste — sein ganzer Leib zitterte sieberhaft; surchtdar war sein Zustand. In diesen Ansechtungen besuchte ihn der Generalvikar seines Ordens, Johann von Staupitz, ein meisnischer Edelmann. Er hatte selbst bei seinem "hohen Verstand und redlichen, aufrichtigen, abligen Gemüt"\*) als rechter "Ersahrungstheologe und biblisch-praktischer Mystiser" den Grund gefunden, darauf die Seele zu ruhen hat, und so richtete er benn auch den jungen Mann mit sanstem Zuspruch auf, und lehrte ihn gläubig hinschauen auf das Ende der Bersuchungen, auf die Krone des Siegers, die seiner warte.\*\*) Dann bestärkte er ihn in seinem Borsat, die heilige Schrift zu lesen, gab ihm aber auch Ansechtungen, die seinen Borsat, die heilige Schrift zu lesen, gab ihm aber auch Ansechten.

<sup>\*)</sup> So schilbert ihn Matthesius in der zwölsten Predigt über Luthers Leben. Anch der römisch-latholische Maimbourg gibt ihm das Zeugnis: Erat die vir ingenio pollens, magnae dignationis, industrius, eloquens, corporis forma conspicuus, multumque a Friderico, Saxoniae duce, aestimatus, a quo in consilium adhibedatur. Bgl. über ihn Ullmann, Resormatoren vor der Resormation. II. S. 257, wo anch die übrige Litteratur über ihn sich sindet. (Hente durch Koldes bedeutsame Monographie sast insgesamt veraltet. D. H.)

<sup>\*\*)</sup> Auch scherzte wohl Staupitz gutmiltig, wenn er ihm sagte: "Du willft "ohne Silnbe sein und haft boch keine rechte Silnbe; bu mußt ein Register haben,

leitung, wie er dies auf eine verständige Weise und im Zusammenhang thun könne. Aber auch dabei ließ es der edle Helser nicht bewenden. Er, dem Luthers große Fähigkeiten und sein frommer, reiner Eiser nicht entgingen, suchte ihm einen bessern, diesen Gaben angemessenen Wirkungskreis zu verschaffen. Und dazu bot sich bald eine Gelegenheit.

Unlängst war von Friedrich bem Beisen, Kurfürsten von Sachsen, bie Universität Wittenberg gestiftet worden (1502), wobei Staupit selbst seinem Fürsten wesentliche Dienste geleistet batte. Dabin suchte nun Staupit feinen Luther zu bringen; und es gelang. 3m Jahr 1507 hatte Luther die Priesterweihe erhalten, wodurch er das Recht erhielt die Kanzel zu betreten. Aber Luther — wagte es nicht. Luther, ber nachmals so gewaltig predigte, der bem ganzen beutschen Predigtwesen eine neue Richtung, einen noch nie erreichten Schwung gab; Luther, ber noch immer ber unerreichte Lehrmeister aller ift, die burch innere Bunbigkeit ber Rebe mehr zu wirken hoffen, als burch äußern Schmud: biefer Luther war zu bescheiben, zu bemütig, um als Prediger aufzutreten. Erst auf das Aureden Staubisens waate er es, querst nur im Betsagle bes Alosters und dann in der Kirche zu predigen. Auch diese natürliche Zaghaftigkeit und Schüchternheit Luthers ist wichtig zur Beurteilung seines Charafters und seines Werls. Er geborte nicht in die Rlasse jener vorlauten Aufklärer, die nicht früh genug glauben andre belehren zu können, ebe sie selbst gelernt haben; auch nicht zu benen, die, nur auf eignen Verstand und Wit trauend, sich ba bervordrängen. wo bas Talent glänzen tann, bann aber sich zurückziehn, wo ber Mut etwas leisten foll. Luther war schwach und schüchtern nach bem Fleische, aber groß und mächtig im Geist. Wo er einmal die natürliche Schüchternheit ablegt und als kühner Streiter auftritt, ba thut er's, weil er's für Pflicht balt, weil Gott es ihn beißt, weil das Gewissen ibn treibt. Aber eben bas ift bas Schone, bas mabrhaft Große in seinem Leben, daß er nicht auf sich steht, als einem endlichen und gebrechlichen Geschöpf bieser Zeit, sonbern getragen und gehoben ist von

<sup>&</sup>quot;darin rechtschaffne Sinden siehen: soll Christus dir helsen, mußt du nicht mit solchem "Humpelwert und Puppensinden (Bombart) umgehn." Diese Scherzrede versing aber ebensowenig bei dem tief bekimmerten Luther, als der Trost seines Beichtvaters: "Gott zürnet nicht mit dir, du zürnest mit Gott." Besser tras es ein alter Wönch, dem er beichtete, und der ihn statt auf Bußübung und Kasteiungen auf den Sinderheiland und sein vollgstliges Berdienst hinwies. Dieses Wönchs gedachte nachmals Luther oft mit herzlicher Dankbarkeit.

ber ihn bewegenden Gottesidee. Diese Durchbringung von jungfräulicher Scham und männlichem Trotz, diese Bereinigung der Taubeneinfalt und Löwenkühnheit geben dem Bilde Luthers jenes echt christ-liche Gepräge, an dem wir erkennen, wie Gott in den Schwachen mächtig ist. Wenn einer, so konnte Luther dem Apostel Paulus nachsprechen: Wenn ich schwach din, so din ich stark (2 Kor. 12, 10).

Im Jahr 1508 erhielt Luther nun wirklich den Ruf nach der Universität Wittenberg. Er sollte auf derselben noch nicht die Gottesgelehrsamkeit, sondern diesenigen Fächer lehren, die, nach der damaligen Ansicht der Wissenschaft, darauf vorbereiten sollten, Physik und Dialektik, oder, wie wir sagen würden, die rein philosophischen Wissenschaften. Auch diesem unterzog er sich; doch brannte ihm, wie er versichert, das Herz, bald die Theologie lehren zu dürsen, die seine höchste und liebste Wissenschaft war.\*)

Auch hier zeigt sich Luthers Neigung auf ben ersten Augenblick als eine von ber bes Erasmus febr verschiebne. Diesem galt die Wissenschaft selbst als das Höchste, und auch wo er Theologie trieb, war er mehr Philolog und Philosoph in der Theologie. Luthern aber war bie Theologie in ihrer Berbindung mit der Religion letzter und böchster Lebensawed, und felbst wo er andre Wissenschaften trieb, trieb er sie theologisch. Wir wollen damit keineswegs fagen, es müßten alle bieselbe Neigung haben wie Luther. Es war gut, daß neben der überwiegend theologischen Richtung Luthers die kritisch-philosophische der humanisten und eines Erasmus nebenherging, wie benn auch bis auf ben beutigen Tag sich beibe Richtungen ergänzen mussen sowohl in ber Kirche, als in der gelehrten Welt. Wir vermögen daber auch nicht in bem humanismus ein beibnisches Antidristentum zu erblicken, wie bas von einseitiger Richtung aus bisweilen geschieht. Aber bak nicht mit ben iconen Wissenschaften, nicht mit Bilbung, Wit und Gelehrsamkeit allein, sondern daß nur mit ber rechten Bergens- und Gemissenstheologie der Kirche Christi zu allen Zeiten geholfen ist. das bleibt unbestritten.

Balb kam auch Luther wirklich bazu, theologische Vorträge über bie Bibel halten zu dürsen, und arbeitete sich von nun an mit immer größerm Eiser in bas Studium der Theologie und der bazu nötigen Sprachen ein. Immer größer ward sein Widerwille gegen die Scholastik, der sich sogar bis auf den an der Scholastik unschuldigen Aris

<sup>\*)</sup> Bgl. den Brief an Johann Braun in Eisenach (de Wettes Sammlung. I. Nr. 2).

stoteles ausbehnte,\*) immer entschiebener zwar seine Borliebe für Mistiler, aber noch überwiegender für das göttliche Wort selbst, wie es in der heiligen Schrift gegeben ist. Im Jahr 1512 erhielt er den Doktorgrad, den er auch erst auf Zureden seines Freundes Staupitz anzunehmen den Mut hatte.\*\*)

Besonders wichtig erscheint uns aber auch noch in dem frühern Leben Luthers seine Reise nach Rom, die er im Jahr 1510 in Angelegenheiten seines Orbens unternahm. Daburch erhielt er Gelegenheit, bas Treiben und Wesen ber römischen Kurie, bas er nachmals bekämpfte. in ber Nähe kennen zu lernen. "Da fieht er," wie Matthefius, sein Lebensbeschreiber, sagt, "ben beiligen Bater, ben Papst, und seine gul-"bene Religion und ruchlose Kurtisanen und Hofgesindel, welches ihn "nachmals gestärkt hat, daß er so ernstlich wider die römischen Greuel "und Abgötterei geschrieben." Als er ber beiligen Stadt ansichtig wurde, fiel er auf die Erde, hob seine Hande auf und sprach: "Sei gegrüßet, du beiliges Rom!" Er lief burch alle Kirchen und Klöfter, besuchte bie Wallfahrtsorter und rutschte auf ben Anieen die Pilatusstiege binan. Daß ibm ba eine Stimme wie von oben zugerufen habe: "Der Gerechte lebt seines Blaubens", mag immerhin mit ber neuern Kritik bezweifelt werben. Es stimmt auch nicht zu bem, was er weiter erzählt: "Ich habe "auch wohl eine Messe ober zehn zu Rom gehalten, und war mir ba-"zumal schier leib, daß mein Bater und Mutter noch lebeten, benn ich "batte sie gern aus bem Fegefeuer erloset mit meinen Messen."\*\*\*)

Luther machte während seines Aufenthalts in Rom traurige Erfahrungen von dem Unglauben der hohen Geistlichkeit und ihrem leichtfertigen Wesen. Auch hier war er in seiner Unschuld wie ein Lamm

<sup>\*)</sup> Die harten Urteile Luthers über ben letztern sind, wie seine ungünstigen Anherungen über ben Gebrauch ber Philosophie in der Theologie, aus den Einbrüden zu erkären, die er erhalten hatte. Wenn daher heutzutage manche auf seine Antorität hin glauben, den Bernunftgebrauch verdammen zu milssen, so möchte es wohl auch hier heißen: duo cum faciunt idem, non est idem.

<sup>\*\*)</sup> Er besprach sich mit ihm vertranlich unter einem Baume im Alostergarten. Als Luther sich weigerte, "als ein transer und schwacher Bruder" die Würde anzunehmen, entgegnete ihm Staupitz in seiner heitern Weise: "Es läßt sich ausehn, unser Gott werbe bald im Himmel und auf Erden viel zu schaffen bekommen, darum wird er viel junger und arbeitsamer Doctores haben milssen, durch die er seine Händel verrichte; ihr lebet nun oder sterbet, so bedarf euch Gott in seinem Rat." Matthesius in der 1. Pr. Ullmann a. a. D., S. 262.

<sup>\*\*\*)</sup> Noch zeigt man die Keine Kirche Maria del popolo, wo Luther predigte als Gast ber Augustiner in ihrer anstossenben Herberge.

unter ben Wölfen. Im Berzen redlicher Katholik und ein eifriger Sohn ber Kirche, konnte er's nicht begreifen, wie bie Herren, welche bie Frömmften batten fein sollen, bas beilige Wert Gottes so leicht nahmen. So las 3. B. Luther eine Messe in Rom, und that es mit aller Andacht, in der feierlichsten Stimmung des Gemüts, weil er wirklich an die Berwandlung glaubte. Die Zudiener aber, benen die Zeit barüber zu lang warb, flüsterten ibm ins Ohr: Passa, Passa! schick unfrer lieben Mutter ihren Sohn balb wieder zurud, wobei fie spöttisch auf die Berwandlung ansvielten, an die sie nicht glaubten. Gine ebenso ärgerliche Anspielung auf diese damals ihm noch so wichtige Lehre mußte er über Tische boren, ba man erzählte, wie ein Priefter zu ben Zeichen bes Abendmahls gesagt batte: Brot bift bu, Brot bleibst bu! Wein bist du, Wein bleibst du (Panis es, panis manedis; vinum es, vinum manebis), während er boch gegen bas Bolf vorgab, ben wahren Leib und das mahre Blut Christi zu genießen. Wer weiß, ob diese bas Gemüt Luthers so tief verletzenden Spöttereien nicht dazu beigetragen haben, ihn in der Folge der Zwinglischen Lehre vom Abendmahl abgeneigt zu machen, weil er sie mit jener ungläubigen Ansicht verwechselte. Luther erkannte es nachmals felbst als eine gute Schickung Gottes an, baß er nach Rom gekommen sei; benn er sagte zu seinen Freunden, nicht um tausend Gulben wollte er biese Reise nicht gemacht baben. Doch von der andern Seite sab er auch das Gefährliche eines längern Aufenthalts in Rom ein, weshalb er fpäterhin zu fagen pflegte: Wer bas erfte Mal nach Rom gebt, ber fucht einen Schalt; jum anbern Mal findet er ihn; zum britten Mal bringt er ihn mit bingus. Was aber seine damalige Stimmung betrifft, so können wir wohl mit Dorner\*) fagen, er sei nach Sause jurudgefehrt, "abgefühlt in feiner Begeisterung für bas bamalige Rom, aber ohne schon innerlich mit ihm gebrochen zu haben, ohne einer Abweichung von den Wegen der Rirche sich bewukt geworden zu sein."

Hatte ihm die Reise nach Rom gedient, um das Papsttum in der Nähe zu betrachten, so sollte ihm später, 1516, eine in Staupigens Abwesenheit unternommene Bisitationsreise im Thüringischen und Meißnischen dazu dienen, das Aloster- und Mönchswesen mit seinen Gedrechen noch näher kennen zu kernen, als er während seines eignen Ausenthalts im Aloster ersahren hatte.

Dieses Jahr 1516 war überhaupt für ihn ein Jahr nicht nur reich an äußern, sondern auch an innern Erfahrungen. Wir haben

<sup>\*)</sup> Geschichte ber prot. Theologie S. 81.

aus biesem Jahr noch eine beträchtliche Anzahl von Briefen, Die sowohl von bem Ernft seiner Studien, als von seiner großen Demut Zeugnis geben. So schreibt er unter anderm an Beorg Spenlein, Augustiner zu Memmingen, unterm 7. April:\*) "Gerne Christum, ben Befreuzigten, tennen; er ift bie Berechtigkeit für unfre Gunben. Strebe nicht nach einer Beiligkeit, die bich rein erscheinen ließe, sobaß bu bich nicht mehr als Sünder erkenntest. Gerade in den Sündern will Christus wohnen." Je mehr ber Freund bies bedenke, erinnert ihn Luther, besto gedulbiger und nachsichtiger werbe er auch gegen die Brüber werben. Er ermahnte ibn, gleich einer Rose ober Lilie unter ben Dornen zu blühn und nicht selbst ein Dorn zu werden in Ungebuld.\*\*) Ein andermal empfiehlt er einen entlaufenen Monch dem Augustinerprior in Mainz. Er bittet ibn, ben Gefallenen wieber aufzunehmen. Daß ein Mensch falle, sei fein Bunber, sonbern daß ein Gefallener sich wieder aufrichte und aufrecht steben bleibe, bas sei ein Wunder. — Wie Luther ben Frieden Gottes, ben er so lange gesucht, gefunden, bavon zeugt auch ein Brief an Michael Dreffel, \*\*\*) Augustiner in Neuftadt (ben 22. Juni): "Du suchst," so schreibt er an ihn, "ben Frieden und strebst banach, aber nicht in ber rechten Weise. Du suchst ben Frieden, wie die Welt, nicht wie Chriftus ihn gibt. Weißt bu benn nicht, lieber Bruber! baf Gott besbalb so wunderbar ift in seinem Bolk, weil er ben Frieden nicht mitten in den Frieden, sondern mitten in alle Bersuchungen bineingestellt bat, wenn er fagt: "Berrsche inmitten beiner Feinde!' Nicht also bat ber ben Frieden, ben niemand beunruhigt, benn das ist der Friede der Welt; sondern der hat den rechten Frieden, den alle und alles (omnes und omnia) beunruhigen. und der gleichwohl dies alles ruhig und mit Freuden trägt. Du sprichft mit Israel: "Friede, Friede," wo kein Friede ift. Sprich lieber mit Chriftus: "Kreuz, Kreuz," und es ist kein Kreuz; benn alsobald bort bas Rreuz auf Rreuz zu sein, wenn bu froblich fagen kannst : "Gesegnetes Areuz, kein Holz ist mir so lieb wie beins!" — Ja, wie sehr Luther ichon um biese Zeit über bie Lehre vom rechtfertigenben Glauben mit sich im reinen war und schon bier von Erasmus abging, zeigt ber überaus wichtige Brief an Spalatin vom 19. Oktober. †) Schon iett will er von keiner anbern Gerechtigkeit wissen, als bie aus bem

<sup>\*)</sup> Bei be Wette (Brieffammlung Luthers) I. Nr. 9.

<sup>\*\*)</sup> Bei be Wette Rr. 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei be Wette Nr. 15.

<sup>+)</sup> be Wette Nr. 22.

Glauben hervorgeht. Die Tugenden der edelsten Männer, eines Fabricius und Regulus, haben nach ihm so wenig von der Gott wohlgefälligen Gerechtigkeit an sich als ein Dornstrauch Feigen trägt. Nicht werden wir gerecht durch Rechtthun, wie Aristoteles lehrt, sondern erst nachdem wir gerecht werden, thun wir das Rechte. Zuerst muß die Person eine andre werden: dann werden auch ihre Werke andre. Abel gestel Gott, bevor er ihm Opfer und Geschenke brachte. Es möge wohl kühn scheinen, daß er es wage, in theologischen Dingen einen Erasmus zu schulmeistern, aber eben sein theologischer Ernst lasse ihm nicht zu, der menschlichen Autorität sich zu fügen.

Solche Aussprüche Luthers aus der Zeit vor dem Kampse muß man wohl beachten, wenn man den Kamps selbst, um den es sich handelte, recht verstehen will. Ja, noch ehe Luther den Kamps ansing, hatte er auch schon seine Resormationsgrundsätze dahin ausgesprochen, daß die rechte Wiederzeburt der Kirche allein aus dem Glauben hervorgehen müsse auf Grundlage des Wortes Gottes. Als im Herbst 1516 die lateranensische Shnode in Rom gehalten wurde, schickte Luther dieses Resormationsprogramm an den Propsi von Leizlen, der sich dorthin begab. Bor allen Dingen müsse der Klerus die Resormation bei sich selbst ansangen.\*)

Wie bemütig Luther von sich bachte, geht ebenfalls aus seinen brieflichen Außerungen dieser Zeit hervor. Es ist nicht Ziererei und affektierte Bescheibenheit, sondern ernstlich gemeint, wenn Luther in einem Briefe an Christoph Scheurl, Rechtsgelehrten zu Nürnberg, (vom 27. Januar\*\*) alle die Lobsprüche ablehnt, die ihm von dieser Seite gemacht wurden, während er das dem Staupitz gespendete Lob in der Ordnung sindet. Schon jetzt war ihm an keiner Gunst und Freundschaft mehr gelegen als an der seines Herrn Christus.

Run folgen wir ihm auf ben Kampfplat.

"Nichts ist in der Geschichte merkwürdiger," so sagt Johann von Müller,\*\*\*) "als die Betrachtung eines einzelnen Mannes, der gegen "alle Gaben des Glücks und alle Schrecknisse der Macht bloß durch "Mittel, die auch in unsrer Gewalt sind, sieghaft kämpst.... Doktor "Martin Luther, Prosessor bei der Universität Wittenberg, ein Privat-"mann, welcher Berstand und Muth, aber weder ungemeine Gelehr"samkeit, noch einen kultivierten Geschmack besaß, dieser, nur durch

<sup>\*)</sup> Hoff, p. 101.

<sup>\*\*)</sup> be Wette Rr. 28.

<sup>\*\*\*)</sup> Allg. Geschichte Bb. III. S. 4.

"Helbensinn, ohne irgend eine andre Macht, als die des gemeinen "Menschenverstandes über viele wichtige Dinge, und der Wahrheit, wo "er die Wisbräuche angriff, gab dem halben Europa eine neue "Seele und eine unüberwindliche Kraft."

Nicht eigner Wille, die Umstände führten ihn in den Kampf, und bie Pflicht gebot ibm benselben. Weltverbesserer so ins Allgemeine bin zu werben, fiel bem bescheidnen Mann von weitem nicht ein. Fand er boch so vieles noch zu bessern am eignen Herzen und Leben, was fummerte ibn andrer Amt und Beruf? Nicht einmal das Verderben, das er in Rom kennen gelernt batte, nicht die Beobachtung ber Migbräuche, bie anderwärts sich eingeschlichen hatten, gaben ihm ben Gebanken ein zu reformieren. Erst ba, wo er im eignen Amte, in bem Wirkungstreise, ben Gott ihm angewiesen, auf solche Migbrauche stieß, bielt er fich für verbunden, ihnen nach Maßgabe seiner Einsicht und Kraft entgegenzutreten. Auch hierin offenbart sich uns ber wahrhaft reformatorische Charafter Luthers. Er wühlt nicht in fremden Gebieten umber und stöbert Mangel und Gebrechen auf, die er gewaltfam beben ju müssen glaubt. Aber ba, wo bas Verberben andrer ihn bindert sein Amt nach Gewissen zu verseben, ba, wo der Feind in sein eignes Gebege einbrechen will, da wehrt er ab. Weil aber die Grenzen der Defensive sich nie mit Bestimmtheit abmessen lassen, so verfolgt er, einmal auf ben Rampfplat getreten, ben Feind weiter, und bie Defensive geht bann allerdings in die Offensive über.

In seinem eignen Berufstreise als Pfarrer und Seelsorger war es, in welchem Luther erst dem Unwesen des Ablasses und seinen heilsosen Folgen begegnete, und mit der Pflicht aufzutreten war auch sein Recht dazu begründet.

Ruhig und anspruchlos sehen wir bis dahin Luther in Wittenberg seines Amts warten. Der Feind nähert sich von außen. Wir kennen ihn schon im allgemeinen; nun aber gilt es seine nähere Bekanntschaft zu machen. Es ist Ihnen aus den Borlesungen über die Rirche des Mittelalters in Erinnerung geblieben, wie der Ablaßkram schon seit den Kreuzzügen, dann aber besonders seit dem Erfinder des päpstlichen Jubelzahrs, Bonisaz VIII., und unter seinen Nachsolgern zu Avignon, namentlich Iohann XXII., zu einem eigentlichen spstematischen Handel geworden war. Je mehr die Päpste teils durch eigne Schuld, teils durch Schuld der ungünstigen Verhältnisse in Geldverlegenheit gerieten, besto mehr mußte auf künstliche Erwerdsmittel gedacht werden. In der That hatten auch die Päpste Geld nötig zu mehreren großen Unter-

nebmungen. Die Grenzen der Christenbeit waren ja fortwährend beunrubigt von den Nachstellungen der Türken. Zu einer Türkensteuer, b. b. au einer Steuer für ben au unternehmenden Türkenkrieg, sollten also die mildtbätigen Herzen der Christen gestimmt und gewonnen werben. Außerbem war Leo X., wie wir wissen, ein prachtliebenber Fürft, ein Gönner ber Runfte, ein Befördrer ber Talente. Während er den Bau der Kirche Christi im Innern verfallen ließ burch religiösen Indifferentismus, glaubte er sich dagegen durch den äußern Ausbau ber stolzen Beterskirche zu Rom verdient machen zu mussen, zu ber sein Borganger Julius II. ben Grund gelegt batte. Und so wurden benn ber Bau dieses Riesendoms und die Befehdung ber türkischen Macht die beiden Hauptvorwände zu dem unternommenen Handel. Dieser Handel war nun aufs trefflichste eingerichtet, wie nur immer beutzutage eine politische Kinanzspekulation es sein kann. Wie ber Staat bisweilen für gut findet seine Ginkunfte an Übernehmer zu vervachten, so war auch der Ablaß förmlich vermietet.\*) Bon drei Kommissionen, unter welche die deutschen Bachtgebiete verteilt waren, umfaste die erste den größten Teil der ober- und niederdeutschen Diözese. Diese verwaltete ein Mitglied ber römischen Bralatur, Arcimbolbi. Die zweite umfaßte Ofterreich und die Schweiz; ihr stand der Franziskanergeneral Christian Rumai von Korli vor. Die britte endlich umfaßte die erzbischöflichen Provinzen Mainz und Magdeburg; an ihrer Spite ber Erzbischof und Rurfürst Albrecht von Maing. Arcimboldi legte indessen schon 1516 sein Kommissariat in Deutschland nieber\*\*), und dieses ging nun gleichfalls an Albrecht über. Wegen ber bäufigen Bakanzen und ber beshalb zu leistenden Jahrgelber, sowie auch durch die Kosten für das Vallium war das Erzstift Mainz in beträchtliche Schulden geraten. Diese sollten die Ablaggelder mit tilgen belfen. Die Grofpachter batten bann wieber ihre Unterkommissarien. So Forli den Bernhard Samson, während der Dominitaner Jobann Tegel im Dienft bes Erzbischofs vom Mainz ftand.

Tezel (Diez, Diezel), aus Leipzig gebürtig, Sohn eines Goldarbeiters, ein Mann von nicht gewöhnlichen Talenten und auch nicht ganz ohne Studium, hatte auch schon früher unter andern Kommissarien

<sup>\*)</sup> Über biese Berhältniffe bas Räbere bei Rante I. S. 309 ff.

<sup>\*\*)</sup> Er wandte sich von Deutschland nach Dänemark und Schweben. Später erhielt er das Bistum von Novara und das Erzbistum von Mailand. Bon seiner Geldschneiberei ein Beweis, daß er sich in Lüber einen silbernen Krebenzteller und silberne Kessel und Pfannen ansertigen ließ.

als Unterkommissar gebient, und babei ein schweres Geld zusammengebracht; benn keiner hatte es in der marktschreierischen Anpreisung des Ablasses bunter getrieben als er, obwohl er sich durch sein zügelloses und ärgerliches Leben bei den Frömmern allgemein verhaßt machte.\*)

Man murbe fich febr irren, wenn man fich biefen Ablagframer als einen gemeinen Krämer bächte, als einen zu Kuß berumziebenden Mönch, der gelegentlich bei gemeinen Leuten seine Ware angebracht habe. Reineswegs. Tezel benahm fich als ein vornehmer Prälat auf seinen Handelsreisen. Brachtvoll fubr er unter Glockengeläute in den Städten ein. Die päpstliche Ablakbulle wurde auf einem Sammetkissen vor ihm bergetragen. Feierliche Prozessionen zogen ihm mit Areuz und Fahnen entgegen und geleiteten ihn in die Kirche. wurde benn ein rotes Kreuz mit bes Papstes Wappen aufgerichtet, von welchem Tezel behauptete, es wäre so kräftig als das Kreuz Christi selbst. Ja einer seiner Begleiter\*\*) wollte sogar ber Menge weißmachen, wie er das Blut Christi mildiglich daran herunterfließen sähe (die rote Farbe des Areuzes, unverwandt angesehn, konnte die Leichtgläubigen bald in eine solche optische Täuschung einwiegen!). Unter jeber Bedingung mard ber Ablaß angeboten: selbst für tünftige Sunben.\*\*\*) Bekannt ist bas Sprüchlein, bessen sie sich bebienten: "Wenn nur bas Gelb im Kasten Klingt, die Seele gleich gen Himmel springt." —

Im Jahr 1517 kam Tezel nach Jüterbogt in die Gegend von Wittenberg, wo Luther Doktor der Theologie und Pfarrer war. Als Seelsorger machte Luther zuerst traurige Ersahrungen von den Wirtungen dieses Handels im Beichtstuhle; denn statt daß die Leute bei ihm erst die Beichte abgelegt und sich über den Zustand ihrer Seele mit ihm freundlich besprochen hätten, was ja der eigentliche und wahre Zweck der Beichte, auch nach den Absichten der Kirche, sein sollte, wiesen

<sup>\*)</sup> Wegen Ehebruchs hätte er sollen den Gesetzen zufolge ertränkt werden; durch Berwendung des Kurstirsten von Sachsen ward ihm das Leben geschenkt. Bgl. über ihn von geschichtlicher Seite: F. G. Hofmann, Lebensbeschreibung des Ablaßpredigers Joh. Tezel. Leipzig 1844. Bon papaler Seite zu seiner Berteidigung (resp. "Rechtsertigung"): Gröne, Tezel und Luther. Soest 1853. (Die weitere Kontroverslitteratur im Anhang. D. H.)

<sup>\*\*)</sup> Der Predigermond Bartholomans, f. Marbeinete I. S. 50, nach Löscher I. S. 398.

<sup>\*\*\*)</sup> Dies soll jedoch einmal dem Tezel schlecht bekommen sein. Sin Sdelmann tauste sich, wie erzählt wird, Ablaß für einen zu begehenden Straßenrand, packte dann den Ablaßkrämer selbst an und prügelte ihn weidlich durch. Tezel ward mit der Klage abgewiesen.

sie ibm bloß die eingebandelten Ablakzettel vor, in der Meinung, daß fie bamit aller weitern Schuld quitt seien. Dies schmerzte Luther tief. Wie er gewohnt war, alle seine priesterlichen Verrichtungen im gewissenhaften Aufblick zu Gott zu versehn, so auch die der Beichte. Er bielt es für seine Bflicht, seine Beichtlinder über das mabre Wesen bes Sündenablasses zu belehren; und bies that er in mehreren Predigten. worin er zeigte, wie nur in der Sinnesanderung die Bedingung zu suchen sei, unter welcher ber Mensch Bergebung erlangen könne. Gine biefer Bredigten\*) schloß er mit ben Worten: "Ob etliche mich nun "wohl einen Reter ichelten, benen folde Wahrheit ichablich ift im Raften. "so achte ich boch solch Geplerre nicht groß, sintemal bas nicht thun "benn etliche finstre Gebirne, die die Bibeln nie gerochen, die drift-"lichen Lehren nie gelesen, ihre eignen Lehrer nie verstanden, sondern "in ihren löchrichten, zerriffnen Opinionen viel nabe verwesen; benn "batten sie bie verstanden, so wüßten sie, daß sie niemand jollten lästern "unverhört und unüberwunden; boch Gott gebe uns und ihnen rechten .. Sinn. Amen."

Nicht nur aber als Prediger und Seelsorger, auch als Diener der Wissenschaft, als Doktor der Theologie, wollte er gegen die unverschämten Werke der Finsterlinge auftreten. Und so schlug er denn am Tage vor Allerheiligen, den 31. Oktober 1517 Mittags 12 Uhr, seine fünsundneunzig Säte (Thesen) an der Schlößkirche zu Wittenberg gegen den Ablaß an. Zu dieser Kirche wurde gerade um diese Zeit stark gewallsahrtet, und auch an diese Wallsahrt war ein Ablaß geknüpst.\*\*) Statt die fünsundneunzig Thesen samt und sonders anzusühren,\*\*\*

<sup>\*)</sup> Sermon von Ablag und Gnade. Wittenberg 1517 und öfter wieder gebruck. Lutbers Werfe XVIII. S. 533.

<sup>\*\*)</sup> Schon Julius II. hatte ber im Jahr 1499 in ihrem Ban vollenbeten Schlößlirche von Wittenberg in den Jahren 1502 und 1510 einen hunderttägigen Ablah filr alle die verliehen, welche diese Kirche von Montag nach Misericordias Domini bis nach Indisate besuchen würden. Ann aber hatte unlängst Leo X. (31. März 1516) diesen Ablah nicht nur bestätigt, sondern auch auf das Fest Allerbeiligen angeordnet. Zugleich befand sich diese Kirche im Besitz zahlreicher und tostbarer Reliquien.

Werfen XVIII. S. 254, und anszugsweise in den meisten Afformationsgeschichten. Aur Einzelnes möge als Beleg dienen: 1. Wenn Christus sagt, thut Buße, so ist das zu verstehen, daß das ganze Leben der Christen eine Buße sein soll. 6. Der Papst tann teine Schuld vergeben, als nur insofern er erklärt und bestätigt, was von Gott vergeben sei. 8. Die firchlichen Bußgesetze sind bloß den Lebenden ausgelegt und können die Berstorbenen gar nicht treffen. 21. Die Ablasprediger irren, wenn

## Sünfte Borlefung.

Der Thesenstreit. — Luther in Angsburg vor Cajetan. — Miltin. — Karssabt. — Melandython. — Die Leipziger Disputation.

Der Sermon vom Ablaß und die Thesen hatten, durch den Druck vervielfacht, in Monatofrift einen großen Teil ber Christenbeit burchlaufen und allgemeines Aufjehn erregt. Manche hatten barüber große Freude, andre abnten Gefahr. Mehrere Febern ber Monche und ihrer Genoffen setten fich in Bewegung, zumal ba ihnen ber Reuchlinsche Handel noch allzu lebhaft im Kopfe war. Luther blieb feinerseits keine Antwort schuldig. Diese Feberkämpfe, soviel höchst interessante Züge fie auch barbieten sowohl zur genauern Kenntnis ber Zeit als ber Berjonen, können von uns nicht ins Einzelne verfolgt werben. Rur soviel: Der erfte, ber als Tegels Schildtrager auftrat, war Ronrad Roch, genannt Wimpina, Professor ber Theologie ju Frantfurt a. b. Ober. Es mischte sich da wohl auch die Eifersucht der Universitäten ein, indem Bittenberg und Frankfurt einander ben Borrang ftreitig machten. Dann gab Tezel selbst einen beutschen Sermon und eine lateinische Abhandlung beraus, worin er sich Luthers Schriftgründen gegenüber auf die Autorität der Rirche steifte und nach dieser auch die Schrift erklärte. griff Luther ins Herz. "Ach, daß er mich allein übel behandelte," jagt er barum von Tezel in seiner Gegenschrift, "mich als einen Reter, Ab-"trünnigen, Übelrebner und nach aller Luft seiner Unluft sonst nennte, "wollt' ich's gern haben und ihm nimmer feind werben, ja freundlich für "ihn bitten. Das ist aber in keinem Wege zu leiben, bag er bie beilige "Schrift, unsern Troft, nicht anders behandelt benn wie die Sau einen "Habersach, bas wollen wir seben." — Er lub barauf ben Tezel zu einer personlichen Disputation ein: "Hier bin ich zu Wittenberg, Doktor "Martinus Luther, Augustiner, und ist etwa ein Ketzermeister, der sich "Eisen zu fressen und Felsen zu reißen bedünkt, den laß' ich wissen, daß "er hab' sicher Geleit, offene Thür, freie Herberg und Kost darinnen "durch gnädige Zusagung des löblichen und christlichen Fürsten, Kur"fürsten zu Sachsen . . Ich vermesse mich nicht, über die hohen "Tannen zu sliegen, verzweisse aber nicht, ich möge über das dürre Gras "kriechen."

Tezel fand nicht für gut der Einladung zu folgen. Er ließ ein Feuer anzünden und verbrannte Luthers Thesen öffentlich. Die Wittenberger Studenten kauften dann wieder ihrerseits eine Menge Tezelsche Säte auf und ließen am schwarzen Brett anschlagen, wer Lust habe der Verbrennung und Leiche Tezelscher Lehrsäte beizuwohnen, solle sich einsinden Mittags zwei Uhr.\*) Luther mißbilligte solches.

Außer Tezel und Wimpina trat ein britter Gegner auf, und zwar aus Rom, der Dominikaner Splvester Mazzolini von Prierio (Prierias), Magister Sacri Palatii und Professor der Theologie. Er hatte sich schon im Reuchlinschen Handel hervorgethan. Luther sertigte ihn in Kürze ab.\*\*) Als vierter Gegner endlich erscheint der uns gleichfalls aus der Geschichte Reuchlins bekannte Retzermeister zu Köln, Jako von Hoogstraten. Luther behandelte ihn als den ärgsten Ketzer, der seit vierhundert Jahren aufgestanden. "So gehe denn hin," schreibt er unter anderm, "du blutdürstiger Mörder! der du des Blutes "christlicher Brüder nicht hast satt werden können. Geh, ersorsche und "suche Rohkäser in ihrem Misse, bis du lernest, was Irrtum, Sünde "und Ketzere sei. Ich habe noch keinen größern Esel gesehn als eben "dich, wenn du dich gleich rühmst, so viele Jahre hindurch die Dialektik "studiert zu haben."\*\*\*) —

über diesen allerdings unseinen polemischen Ton Luthers und seiner Zeitgenossen, dem wir noch hier und da begegnen werden, erlaube ich mir bloß ein für allemal zu bemerken, daß man in der Beurteilung desselben leicht auf zwei Abwege geraten kann. Gewiß haben die unrecht, welche glauben, die Kraft des reformatorischen Wortes bestehe in der Derbheit, und welche sich auf Luther berusen, wenn sie in einem an Kultur und Geschmack fortgeschrittenen Zeitalter sich eines plumpen, schimpfenden Stils bedienen. Dies ist eine elende Renom-

<sup>\*)</sup> Bgl. die Briefe an Lang und an Jodocus zu Erfurt bei de Wette, Nr. 58 und 64.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. bie Briefe Dr. 51, 74, 76, 77 bei be Wette.

<sup>\*\*\*)</sup> Enthers Werke (Walchiche Ausg.) XXI. Anh. S. 118.

Sagenbad, Rirdengefdicte III.

misterei, die in unsern Tagen den Beifall Luthers so wenig erhalten würde als den eines jeden andern gesitteten Menschen. Bon der andern Seite aber wäre es Misverstand der christlichen Sanstmut und Milde, wenn man jedes starke Auftreten, jede Wallung eines gerechten, männlichen Zorns gegen das Treiben der Finsterlinge in gewissen Zeiten mit einer ernsten, christlichen Gesinnung unverträglich hielte. Darin sind unser zarten Ohren auch wieder zu sehr verwöhnt. Da loben wir uns immer noch die Derbheit des sechzehnten Jahrhunderts jener Verseinerung gegenüber, welche meint, die Sprache sei von Gott dem Menschen gegeben, seine Gedanken zu verhüllen statt sie zu offenbaren. Daß übrigens auch schon damals Luther sich hier und da im Ausdruck hätte mäßigen können, soll darum nicht geleugnet werden. Wie weit ist er da hinter den hohen Borbildern Christi und der Apostel zurückgeblieben!

Am weitesten ausgesponnen und am heftigsten geführt wurde diese schriftliche Polemik mit Joh. Eck, Doktor der Theologie und Prokanzler in Ingolstadt, mit dem wir Luther noch öfter auf dem Kampsplat tressen werden, einem Mann nicht ohne Talente, die ihm Luther selbst nicht absprach,\*) aber von beschränktem Geist und falschem Herzen. Dieser griff in einer Schrift, die er "Dbelisken" betitelte, Luthers Grundsäte an. Luther stellte seine "Asterisken" entgegen. Der übrigen schriftstellerischen Thätigkeit Luthers, die er mitten unter den Kämpsen zum Heil der Kirche sortsetze,\*\*) sowie seiner Reise auf den Augustinerkonvent in Heidelberg (1518), wo zuerst die Stimmen der

<sup>\*)</sup> Bal. ben Brief an Splvius Egranus bei be Wette I. 59. Ed beißt bort noch insignis vereque ingeniosae eruditionis et eruditi ingenii homo, was bem ganzen Zusammenhang zufolge nicht ironisch zu nehmen ift. Über ben Mann felbft nur fo viel: Er bieg Maier, hatte aber ben bem Bollsmunde geläufigern Namen von feinem Geburtsort Ed in ber fowabischen Graffchaft Minbelbeim, wo sein Bater eine Reihe von Jahren die Stelle eines Amtmanns versah. Er war nur um ein paar Jahre jünger als Luther (geb. 13. Nov. 1486), hatte fich vom neunten bis jum zwölften Jahr im Saufe feines Obeims, bes Pfarrers zu Rotenburg, aufgehalten und bort die Bibel fennen gelernt. Er behauptete wenigstens, bag er fie icon in seinem awölften Jahre gang ansgelesen babe. In Beibelberg und Tübingen genoß er ben Unterricht Reuchlins; fpater manbte er fich Roln zu. Dort flubierte er ben Thomas Aquin und scheint über ber Scholaftit bie Bibel boch etwas aus ben Augen verloren zu haben. Wenigstens war seine Theologie nicht an ber Bibel aenährt. Ein allzeit fertiger und gewandter Disputator war er in jedem Kalle. Nachbem er eine Zeitlang in Freiburg im Breisgan Philosophie bogiert hatte, berief ibn ber Bergog Wilhelm von Baiern auf ben Lehrftuhl ber Theologie in Ingolftabt (1510). Mit Luther war er burch ben Rurnberger Patrigier Christoph Scheurl befannt geworben. Bgl. ben Art. von Schentel in Bergogs Realencollopabie.

<sup>\*\*)</sup> Ertlärung ber zehn Gebote; Auslegung bes Baterunfers u. f. w.

Reformation von Nord- und Süddeutschland in ihren ersten Anfängen laut wurden und die gleichgesinnten Geister sich auf einer den 26. April abgehaltenen Disputation begegneten, können wir nur im Borbeigehn einen Blid gönnen. Wir fassen den Hauptgang der Begebenheiten ins Auge und fragen daher gleich, welchen Eindruck Luthers Auftreten in Rom gemacht?

Leo X. schien die Sache anfänglich als einen Monchestreit zu betrachten, ähnlich bem Reuchlinschen, und schenkte baber einem Hoogstraten, ber auf Berbrennung Lutbers antrug, kein Gebor. Nun aber batte sich Luther burch seinen Freund Staupit in einem bemütigen Briefe (vom 30. Mai 1518) an Leo selbst gewendet und ibm die Erflärung seiner Thesen augeschickt.\*) Mit aller Achtung wird sowobl in bem Briefe als in bem Werke die Verson bes beiligen Baters bebandelt. und aufrichtig bedauert, daß grade er, als ein so guter Fürst, in so traurigen Zeiten regiere. Ja, ber Brief schließt mit ben Worten: "Des-"balb, beiligfter Bater! falle ich beiner Beiligkeit zu füßen und stelle "mich dir anheim mit allem was ich bin und habe. Du magst mir bas "Leben schenken ober es nehmen, mir recht ober unrecht geben, wie es "bir gefällt. Deine Stimme werbe ich als bie Stimme Christi "erkennen, ber in bir (bie Kirche) regiert und burch bich rebet. Habe "ich ben Tod verdient, so werbe ich mich dem Tode nicht entzieben; benn "bes Herrn ist die Erde und was darinnen ist. Er sei gelobet in Ewig-"keit; er wolle auch bich ewiglich erhalten. Amen."

Wir sehen, Luther hatte noch keineswegs mit bem papstlichen Stuhl gebrochen. Die Autorität des Papstes hatte für ihn noch eine ideale Bedeutung, und zu dem gegenwärtigen Papste, Leo, hatte er das beste, reale Bertrauen.

Leo aber war taub gegen Luthers Borstellungen. Das System ber Kurie war mächtiger als seine persönliche Geistesrichtung, und im Geiste dieses Systems handelnd goß er, statt zu löschen, Öl ins Feuer, wie die "stumme Komödie" uns gezeigt hat. Schon vor Ankunst der Schreiben Luthers hatte die Sache in Rom eine ernstere Wendung genommen. Erst sollte er persönlich in Rom erscheinen und vor dem Papste sich verantworten. Nachher aber wurde dieser Besehl durch Vermittelung des Kurfürsten von Sachsen dahin abgeändert, daß der Kardinal Cajetan (Thomas de Vio von Gaeta) nach Augsburg gesandt wurde, um Luther dort über das Vorgesallene zu vernehmen. In Augsburg war eben der Reichstag versammelt, auf dem auch der Kurfürst zugegen war;

<sup>\*)</sup> be Bettes Brieffammlung I. Nr. 67 f., vgl. Marheinete I, 72.

boch waren die Reichsgeschäfte bereits beendet. Der Kardinal wird uns geschildert als ein prunksüchtiger, hochsahrender Herr. Schon bei seiner Ernennung hatte er die Bedingung gestellt, daß ihm ein weißer Zelter mit Zäumen von Karmesinsamt und eine Zimmerbekleidung von Karmesinatlas zugestanden werde.\*) Seiner Mutter, als sie mit ihm schwanger ging, soll geträumt haben, der heilige Thomas von Aquino unterweise ihren Sohn selbst und führe ihn mit sich gen Himmel.\*\*) Ihm zu Spren war er auch Thomas getaust worden. Übrigens war er in der That ein Mann von großer Gelehrsamkeit. Diese und sein tadelloser Wandel hatten ihm das Zutrauen seiner Ordensbrüder erworden, sodaß er Prokurator und General des Ordens ward, noch ehe der Kardinalshut ihn schmückte. Auf den Konzilien zu Visa (1511) und Kom (1512) verteidigte er das streng hierarchische Shstem gegenüber freieren Stimmen.

Friedrich der Weise, der bereits vom Reichstag zurückgekehrt war. versah Luthern mit guten Empfehlungen an die angesehensten Ratsberren in Augsburg. Luther machte ben größten Teil ber Reise zu Fuß. Nach mehrern zuvor genommenen Vorsichtsmaßregeln traf er endlich mit dem Kardinal zusammen, der ihn erst ganz freundlich embfing und ihm bloß, als ob es die leichteste Sache von der Welt wäre, die Widerrufung seiner Säte zumutete. Als aber Luther bem Begehren bes Rarbinals nicht sobald entsprach, als er namentlich sich auf die beilige Schrift berief und durch Beweise aus derselben den auf die Überlieferung sich stützenden Kardinal in die Enge trieb, da wurde der geistliche Herr heftiger und entließ ihn endlich, nachdem er brei verschiedene Unterredungen mit ibm gehabt batte, mit ben brobenben Worten: "Gebe bin, und komme nicht wieder zu mir, du wollest benn einen Widerruf thun." Mit biefer Bestie, außerte sich ber Karbinal nachber, mag ich nicht länger bisputieren, benn sie bat ein Paar tiefe Augen und wunderliche Gebanken im Kopfe. — Luther aber meinte, ber Kardinal sei ein schlechter Theolog und geiftliche Dinge zu richten ebenso geschickt als ein Esel zur harfen.\*\*\*) — Trot bes sichern Geleits mar für Luther in Augsburg so wenig Sicherheit als ebemals für hus in Konstand. Seine Freunde waren baber besorgt ibn zu entfernen. Staubit verschaffte ihm einen elenden Alepver ohne Halfter, ber Ratsberr

<sup>\*)</sup> Rante I. S. 326.

<sup>\*\*)</sup> ebenbas. S. 384.

<sup>89</sup>l. die Briefe an Spalatin und Rariftabt bei be Bette I. Rr. 83 und 85 und an ben Kurfürsten Rr. 95.

Christoph Langenmantel öffnete ibm ein kleines Pförtchen in ber Ringmauer und gab ihm einen Wegweiser bis Rarnberg.\*) Bei seinem Beggebn batte er eine Appellation von dem übel unterrichteten Bapit an ben besser zu unterrichtenben binterlassen, bie zwei Tage nachber am Thore bes Domes angeschlagen wurde. In Nürnberg aber erfubr er, daß es in der That hohe Zeit gewesen sich zu entfernen, indem er bas papstliche Breve ansichtig wurde, welches ber Karbinal bei sich führte, und welches eine Bollmacht enthielt ihn als Reter zu verhaften. Aber auch jett mar er noch nicht in Sicherbeit. Wer follte ibn ichüten vor bes Papstes Gewalt? vor bes Karbinals Zorn? vor ben Nachstellungen ber Inquisition? Der Aurfürst von Sachsen, Friedrich ber Weise, obgleich von Anfang an ibm gewogen, war noch viel zu unentschlossen in ber Sache, um sich bes verbannten Mannes fraftig anzunehmen. Ja, er wünschte wohl, daß er sein Land verlassen möchte, und Luther, der dies merkte, dachte auch wirklich daran fortzugeben, ohne noch zu wissen wobin. Halb und balb stand sein Bertrauen auf Frankreich und die Bariser Universität; boch ware er auch gern in seinem lieben Wittenberg geblieben, wo ber aufblübenbe wissenschaftliche Beist ber Hochschule ibm großes Bergnügen machte, wo treffliche und eble Männer sich bereits an ihn angeschlossen hatten, wo das herz ber Jugend ihm geborte! Schwer fiel ihm bas Scheiben, und boch ruftete er sich zur Abreise, und setzte fich eben mit seinen Freunden zum Abschiedemabl. als er von dem turfürstlichen Hofprediger Spalatin einen Brief erhielt. worin ihm dieser die Berwunderung des Kurfürsten anzeigte, daß er noch nicht abgereist sei. Da brach Luther in die Worte aus: "Bater und Mutter verlassen mich, aber ber herr nimmt mich auf!" Doch noch an bemielben Tage anderte ber Aurfürst seinen Entschluß. Lutber blieb in Wittenberg, und ber Kurfürst, ber mit Anfang bes Jahres 1519 nach bem Tode Maximilians I. Reichsverweser wurde bis zur neuen Kaiserwahl, batte nun auch größern Mut ihn zu schützen. Lutber selbst schreibt, es babe sich unter bem Bikariat bes Kurfürsten bas Ungewitter merklich gelegt und ber Strahl bes papftlichen Bannes habe angefangen verächtlich zu werben.

<sup>\*) &</sup>quot;Dr. Staupit hatte mir ein Pferd verschafft und gab mir den Rat, einen "alten Andreuter zu nehmen, der die Wege wüßte, und half mir Langemantel "[Ratsherr] des Nachts durch ein klein Pförtlein der Stadt. Da eilte ich ohne "Hosen, Stiefeln, Sporn und Schwert, und kam bis gen Wittenberg. Den ersten "Tag ritt ich acht Meilen, und wie ich des Abends in die Herberge kam, war ich "so mübe, sieg im Stalle ab, konnte nicht stehen, siel strads in die Stren."

Unterbessen wurden von Rom aus neue Unterhandlungen angeknüpft in Luthers Sache. Die Papfte pflegten von längerer Zeit ber am Sonntage Lätare eine goldene Rose zu weiben und biese als ein Zeichen ihrer Gunft an die Fürsten zu senden. Die Rose sollte finnbilblich den Leib Christi vorstellen, als die Blume aller Blumen. ward ber papftliche Legat Rarl von Miltig, Domberr von Mainz, Trier und Meigen, erseben, dieses Zeichen ber papstlichen Gunft bem Rurfürsten von Sachsen zu überbringen, und bei biesem Anlak follte benn auch Luthers Sache zur Sprache kommen. Im Dezember 1518 langte Miltig in Sachsen an, brachte jedoch die Rose noch nicht gleich mit, weil er erst auskundschaften wollte, wie die Sachen ständen; und als das Geschenk später anlangte, war der Kurfürst bereits so kalt bagegen geworben, daß er es bloß burch brei Ebelleute in Empfang nehmen ließ. Luther machte baber bie Bemertung, bag, wäre bie Rose 1515 gekommen (wo sich der Kurfürst darum bewarb), sie noch einen guten Geruch gehabt batte; jest aber babe sie ibn auf ber langen Reise perloren.

Der Auftrag bes Herrn von Miltitz lautete nicht allein gegen Luther, sondern ebensowohl gegen Tezel. Die Unverschämtheit bieses Menschen hatte selbst ben papstlichen Unwillen erregt, und Miltig tam balb binter seine Schliche. So hatte er in bem bamals berühmten Handelsbause ber Fugger zu Augsburg, welches für den Kurfürsten von Mainz die Ablaggelber zu verwalten batte, erfahren, wie Tezel sich alle Monate 80 fl. für seine Person, 10 für seinen Knecht und noch vieles andre babe auszahlen lassen, ohne das, was er noch sonst unterschlagen und gestoblen. Auch war ihm viel von seinem ärgerlichen Lebenswandel zu Ohren gekommen. Genug, Texel batte bermaken die papstliche Ungnade zu befürchten, daß er sich erft vor Angst in ein Kloster zu Leipzig verstedte, und bann, als er bennoch zum Berhör erscheinen mußte, mit elenden Ausflüchten bereit war. Bald darauf ftarb er, und Luther selbst schrieb ibm noch einen Trostbrief vor seinem Tobe:\*) er solle unbekummert sein, die Sache sei von seinetwegen nicht angefangen, bas Kind habe viel einen anbern Bater. Der Berson trug Lutber nichts nach; auch wo er Bersonen verleten mußte, geschab es stets ber Sache balber, die ihm beilig war.

Mit Luther hielt Miltit eine Unterredung zu Altenburg in Spalatins Hause. Was Cajetan burch Übermut und hochfahrendes Wesen

<sup>\*)</sup> Dieser Brief ift nicht mehr vorhanden; vgl. jedoch ben Brief an Spalatin bei be Wette I. Rr. 120, und die Zusätze zu de Wette von Seibemann VI. S. 18.

nicht ausgerichtet, das glaubte Militz auf dem Wege der Schmeichelei und Gelindigkeit zu erlangen. Er umarmte, küßte ihn und sagte ihm allerlei Liebliches über seine Person. Unter anderm sprach er: "Lieber "Martine! ich glaubte, ihr wäret so ein alter Dottor, der mit sich selbst "hinter dem Ofen solche Grillen sange; ich sehe aber, ihr seid noch in "den besten Jahren. Wenn ich an die 5000 bewehrte Männer hätte, "getraute ich mir nicht, euch nach Kom zu liefern; denn ich habe auf "der ganzen Reise gesorscht, was die Leute von euch denken, und habe "ersahren, wo einer für den Papst ist, sind drei wider ihn und für euch." Durch solche Reden ließ sich aber Luther nicht in die Falle locken, obwohl er sehr geneigt war alles wieder gut zu machen, was er etwa durch Heftigkeit möchte verdorben haben.\*)

Abermals schrieb er einen sehr bemütigen Brief an den Papst,\*\*) worin er ihm die Bersicherung gab, daß, wenn es an ihm läge den Frieden wiederherzustellen, selbst durch Widerruf seiner Disputation, er es gern thäte, daß aber die Sache nicht mehr in seiner Gewalt sei. "Ich "bezeuge vor Gott und allen Kreaturen," schließt dieser Brief, "daß ich "nie Willens gewest, noch heutigen Tages din, daß ich mir mit Ernst "hätte vorgesetzt, der römischen Kirche und eurer Peiligkeit Gewalt auf "einerlei Weise anzugreisen oder mit irgend einer List etwas abzubrechen. "Ia, ich bekenne frei, daß dieser Kirchen Gewalt über alles sei, und ihr "nichts weder im Himmel, noch auf Erden möge vorgezogen werden, "denn allein Jesus Christus, der Herr über alles."

Luther zeigt also auch in diesem Briese noch eine große Anhänglichkeit an die römische Kirche, die er mit aufrichtigem Herzen für die eine wahre und allein seligmachende hielt, und ebendeshalb zeigt er sich auch noch als einen unterwürfigen Sohn des Papstes. Allein das stand ihm benn doch jetzt schon sest, daß über der Autorität der Kirche und des Papstes die Autorität Christi selbst siehe, und von da aus ergab sich ihm in der Folge die ganze Reihe von Schlüssen gegen das päpstliche Regiment. Überhaupt ist nichts ungeschichtlicher, als zu glauben, daß Luther auf einmal zu seinen hellern Einsichten gelangt sei; es wäre dies auch nicht gut gewesen. Das gute Gewissen und die bessere Einsicht müssen slücklichen und gesegneten Fortgang haben soll. Eilt die bloße Erkenntnis voran mit der Fackel der Ausstärung, ehe ihr das mahnende Ge-

<sup>\*)</sup> Über die Berhandlungen mit Mility vgl. die Briefe I. 10%, 10%, 115 in der de Bettefchen Sammlung.

<sup>\*\*)</sup> Bei be Bette I. Rr. 124, vgl. Marbeinele I. 114.

wissen nachkommt, so steckt sie leicht die Häuser in Brand, und richtet Elend an statt Segen. Luther war eben dadurch ein so großer Resormator, daß er so gewissenhaft war. Es mochte ihm die Berantwortung schwer auß Perz fallen, die er jetzt über sich genommen, da er das angetastet oder auch nur anzutasten schien, was disher den Menschen heilig gewesen. Es mochte ihm allerdings dange werden vor dem Brande, den er angezündet, und er mochte sich fragen: Hast du Macht, der Flamme zu gedieten: dis hierher und nicht weiter? Solche Stunden ängstlicher Bedenklichkeit gehören mit in die Lehrzeit aller derer, die Großes unternehmen im Dienste der Menscheit. Das ist nicht die Weise der Feigheit und der Menschenfurcht, das ist die Furcht Gottes, der Weisheit Ansag.

Aus die sem Gesichtspunkt mussen wir Luthers Benehmen beurteilen, wenn wir vernehmen, daß er jetzt außer dem Schreiben an den Papst auch noch eine Schrift versaßte,\*) worin er seine Anhänglichkeit an die römisch-katholische Kirche vor aller Welt bekannte, und in der That noch manches als ehrwürdig stehen ließ, was er in der Folge auch nicht mehr halten konnte, wie die Anrusung der Peiligen, das Fegfeuer u. a. m. "Bon einer Kirche sich zu trennen, in der St. Beter und Paul, 46 Päpste, 100 000 Märthrer ihr Blut vergossen, Hölle und Welt überwunden," ja, das siel ihm schwer; er sürchete sich der Sünde.

Fast scheint der gewaltige Mann in der That eine Anwandlung von Reue verspürt zu haben barüber, daß die Sache so weit gekommen: wiewohl er auf ber Bestreitung eigentlicher und klar erkannter Mißbräuche fest beharrte. Doch — ber Mensch benkt, Gott lenkt. Luther war nur ein Wertzeug in Gottes Hand. Nicht mehr lag es in seiner Macht, jurudjunehmen was er, getrieben vom Beiste ber Bahrbeit, ausgesprochen hatte vor aller Welt. Bu mahr, zu treffend mar bas zur rechten Zeit erlassene Wort, als daß es nicht überall Anklang gefunden batte in gleichgestimmten Gemütern. Gott felbst batte jest gleichsam bie Sache in die Hand genommen: Luther batte abtreten konnen von ihr, sie wäre bennoch ausgeführt worden. Aber Luther wollte ihr treu bleiben, und so ging er in Gottes Namen weiter in einen Kampf, bessen Ende er nicht geabnt, ba er ibn arglos begonnen. Mit Beiseitesetung alles Perfonlichen, nur getragen vom Gemeingefühl aller Beffern, gehalten von der täglich in ihm wachsenden Kraft des Glaubens, seben wir ibn jest, blind vor aller Gefahr, mit verbundenen Augen, aber

<sup>\*) &</sup>quot;Unterricht auf etlich Artikel, die ihm von seinen Abgönnern aufgelegt und zugemessen worden."

offenem Herzen in den Streit gehen: und das ist es, was ihn so groß macht und ihn über die gewöhnliche Sphäre der Menschen hinausbebt in die Rähe der Propheten und Männer Gottes.

Wie oft auf einen Frühlingsregen plotlich bie Bluten aufgebn, bie schon im Reime geschlummert hatten, und wir uns bann wie in eine andre Welt versett seben, so gibt es auch in ber geistigen Welt solche befruchtenbe Momente, welche wie mit einem Zauberschlage ben Rat ber Bergen offenbaren und eine Fülle von Talenten und Bestrebungen ins Dasein rufen, die bisher zu schlummern ichienen. Sind aber die Blüten einmal ausgebrochen, wer mag sie zurüchrängen in die abgestreifte Bulle, wer mag jum himmel sprechen: Rimm beinen Regen wieber und lag wieberkehren die Nacht bes Winters? Go war es jest. Das Wort, bas von Luther ausgegangen, war ber befruchtenbe Frühlingsregen, und wo ein Tropfen fiel, schloß ein Blütenauge sich auf. bas unter ber Winterbede geschlummert, und ber Frühling begann zu treiben im Thale ber Alben und in ben Gelanden Deutschlands, und mehr und mehr verbreitete sich die Warme. Wo noch Eis lag, ba fing es an ju schmelzen, und bie Bache schwollen an und ergoffen fich in bie Thäler unter wilbem Gebraus, freilich nicht immer ohne Gefahr für bie gebrechlichen Sutten ber Menschen, bie am Wege stanben.

Wir sehen von nun an eine Wenge verschiedenartiger Geister auf den Kampsplatz treten, ungleich an Gaben und verschieden in ihrer Art zu wirken und zu kämpsen. Das Milde gesellt sich zu dem Starken, das Robe setzt sich an das Kräftige, das Unreinere mischt sich mit dem Reinen, wovon sich und später die Wirkung zeigen wird. Zwei Männer müssen wir aber jetzt schon nennen, deren Persönlichkeit eine sehr verschiedene ist, sodaß und in dem einen die Heftigkeit Luthers dis auf ihr Extrem gesteigert, in dem andern hingegen auf wohlthätige Weise gemildert erscheint: ich meine Karlstadt und Melanchthon. Lassen Sie und, ehe wir in unsrer Erzählung weiter gehen, bei diesen Personen etwas verweisen.

Andreas Bobenstein, von seinem Geburtsort im Frankenlande Karlstadt genannt, ist geboren 1483, und war also genau in demselben Alter mit Luther. Schon seit 1504, somit sechs Jahre früher als dieser, war er auf der Universität Wittenberg als Professor der scholastischen Philosophie angestellt, und wurde bald, nachdem Luther sein Amtsgenosse geworden, dessen Freund und Anhänger. Durch ihn war er von der unfruchtbaren Scholastist abgelenkt und auf die Quelle der Wahrheit hingewiesen worden. Wenn er in der Folge diese Quelle verließ und sich ben trüben Gewässern ber Schwärmerei zuwandte, so barf uns dies nicht hindern, den Eiser anzuerkennen, womit er als einer der ersten Luthers Sache ersaßte. Er war es denn auch, der in einer Zeit, als Luther sast nur allzubereit war nachzugeben, den Fehdehandschuh aufnahm, welchen Doktor Eck den Freunden des Lichts hingeworsen hatte. Er war es, der die Disputation in Leipzig hervorrief, die wir bald zu betrachten haben.

Der anbre ber beiben genannten Männer, Bbilipp Melanchthon, bilbet ben eigentlichen Kontraft zu bem beftigen Karlftabt. Bhilind Schwarzert\*) [bas ift fein beutscher Name], aus Bretten in ber Rheinpfalz (16. Februar 1497) gebürtig, war ber Sohn eines Waffenschmiebs (man nannte ihn "ben Schlosser von Beibelberg"\*\*), verlor aber seinen Bater früh und genoß seinen ersten Unterricht in ber Schule zu Pforzbeim, wo er von jeinem Berwandten Reuchlin, ben wir schon kennen, öfter besucht und in seinem Fleiße aufgemuntert wurde. Der Lebrer bieser Schule, Georg Simler von Wimpfen, war ein tuchtiger Grammatiker und nicht allein bes Lateinischen, sondern auch bes Griechischen und Hebräischen kundig und mit Reuchlin befreundet. Letterer war es benn auch, ber bem hoffnungsvollen elfjährigen Schüler jum Scherz einen roten Dottorbut verehrte und ihn mit Buchern, auch mit solchen, die er selbst verfaßt, beschenkte. Bum Dant bafür studierte ber junge Philipp mit seinen Genossen eine von ben Komödien Reuchlins ein und führte fie bei einem nachsten Besuch vor ihm auf. Bei biesem Anlaß verwandelte Reuchlin nach damaliger Sitte ben beutschen Namen bes Anaben in einen griechischen Namen um, und von ba an nannte er fich Melanchthon (Melanthon).

Melanchthon gehörte zu ben frühreifen Geistern, aber freilich nicht zu jenen, die plötzlich aufschießen, um balb wieder abzuwellen. Was er einmal gelernt, das vergaß er nicht leicht wieder. Schon im zwölften

<sup>\*)</sup> Hauptquelle für dieses merkwilrdige Leben bleibt immer die schöne Biographie seines Zeitgenoffen Camerarius. Bgl. angerdem: Tischer, Melanchthons Leben. Leipzig 1801; Facius, Melanchthons Leben und Charafteristit. Leipzig 1832. Reformationsalmanach I. S. XXVIII. Neneste Lebensbeschreibungen und Charafteristiten Melanchthons von Matthes, Galle und C. Schmidt (Leben und ausgewählte Schriften der Bäter und Begründer der lutherischen Kirche. I. Elberseld 1861.) Bal. auch Lauch Lauch Lerzogs Realencollopädie.

<sup>\*\*)</sup> Er wird uns als ein sehr braver und friedsertiger Mann geschilbert, der in seinem Leben nie einen Prozeß gehabt, nie betrunken gewesen sei und nie geflucht habe. Auch die Mutter war eine gottesssürchtige Fran nach dem alten Stil der Kirche.

Jahr seines Lebens (1509) bezog er, an Ernst ber Gesinnung und Reife bes Urteils ein Jungling, Die Universität Beibelberg, seines Baters Geburtsort, und erhielt bereits im vierzehnten Jahr ben Grab eines Bakkalaureus. Die Magisterwürde wurde ihm, weil er noch ju jung sei, versagt. Darüber etwas empfindlich, begab er sich 1512 nach Tübingen, wo er außer ber scholastischen Philosophie auch die alte Litteratur und Geschichte studierte, die jest wieder durch Reuchlin und Erasmus waren ins Leben gerufen worben; er genoß ben anregenden Unterricht bes Beinrich Bebel. Hier erlangte er benn auch im Jahr 1514, in seinem fiebzehnten Lebensjahre, die ersehnte Magisterwurde, nachdem er schon ein Jahr zubor seine griechische Grammatik berausgegeben batte. In ber Folge migbilligte ber bemütige Mann selbst ben jugenblichen Chrzeiz, ber ihn bamals mehr als billig gequält hatte. "Es ift zuweilen febr gut," außerte er fich, "wenn jungen Leuten ihre "Wünsche abgeschlagen werben. Durch die Berweigerung ber Magister-"wurde zu Beidelberg wurde ich nur bestomehr zum Fleiße ermuntert."

Melancthon war in seinen Studien nicht allein tief und gründlich, sondern auch vielseitig, sodaß bei seinen außerordentlichen Naturgaben und bei bem bamaligen Stande ber Wiffenschaft es ihm möglich wurde, die sämtlichen Fakultätswissenschaften ber Medizin, der Rechtsfunde und der Theologie zu umfassen. Der lettern blieb er, obwohl er nie in ben geiftlichen Stand trat, mit entschiebener Borliebe zugethan. Melanchthon bilbet in biefer Sinficht ein Mittelglied zwischen Erasmus und Luther. Er zeigt eine entschiednere theologische Richtung als iener, und boch erscheint er wieder vielseitiger gebildet und geschmackvoller (eleganter) in seinen Formen als biefer. Erasmus selbst wußte auch die Gelehrsamkeit Melanchthons bochzuschäten, und legte barüber öffentlich bas schönste Zeugnis ab.\*) "Unsterblicher Gott," so ruft er über ben ibm wert geworbenen Jüngling aus, "welche Hoffnung ge-"mabrt biefer junge Mann, ja biefer Anabe! In beiben Litteraturen "ift er gleich schätzenswert. Welcher Scharffinn ber Erfindung, welche "Reinheit ber Sprache, welche Schönheit bes Ausbrucks, welches Be-"bachtnis ber unbefanntesten Sachen, welche reife Belefenheit!"

Als ein junger Mann von 21 Jahren trat Melanchthon, ber bisher in Tübingen die Rhetorik gelehrt hatte, das Lehramt der griechischen Litteratur in Wittenberg an (1518), zu dem ihm Reuchlin, sein

<sup>\*)</sup> In den Annotationen zum ersten Brief an die Thessalder, Baseler Ausgabe (1522) S. 515. In der spätern Ausgabe der sämtlichen Werke (Basel 1541) T. VI. sehlt die Stelle.

Berwandter, verholfen hatte. Schon in seiner Antrittsrebe bekannte er sich ju bem bermeneutischen Grundsate, man musse mit Weglassung alles icholastischen Bustes die beilige Schrift nach ihrem Wortlaut erklären; Christus sei ber einzige Inhalt ber echten Theologie. Sehr balb batte er sich eines großen Beifalls zu erfreuen. "Wie ein überftromenbes Waffer" (nach Luthers Ausbruck), also zog fein Ruf Stubierende aus allen Gegenden Europas berbei. Selbst aus Italien, bem Sit ber Gelchrsamkeit, kamen welche nach Wittenberg. Oft hatte ber gefeierte Lehrer an zweitausenb Zubörer zu gleicher Zeit, bie an ben Fenftern binauffletterten, um Plat zu finden. Dier war es benn auch, wo er balb mit Luther einen ewigen Freundschaftsbund schloß, einen Bund, ber eine schöne, leuchtende Perle in dem Kranze ber Reformationsgeschichte bilbet.\*) Ja, wenn es erlaubt ist, die Verschiedenbeit ber Gaben bei bem einen Beifte jurudzuführen auf jene Zeit ber Apostel, wo bes Beistes Erstlinge in verschiedenen Befäßen sich barftellen, so möchte man wohl versucht sein, Luther einem Paulus, Melanchthon einem Johannes zu vergleichen. Doch ohne einen folchen Bergleich burchzuführen, mas bei ber Berschiedenheit ber Zeiten immer gewagt sein burfte, begnugen wir uns nur ju fagen, bag Melanchtbon auf verschiedene Weise bie Erganzung zu Luther bildete nach ber Gabe, bie er empfangen. Nicht nur burch seine Milbe und Sanftmut bampfte er Luthers heftiges Feuer, sonbern auch mit seiner größern, ausgebreitetern Gelehrsamkeit stand er ihm als eine belle Leuchte zur Seite, und wirkte burch seine wissenschaftliche Methobe ebenso nach innen gur Begründung des Lehrbegriffs, wie Luther burch seinen praktischen Berstand und seinen Charafter nach außen wirkte. Hören wir Luther selbst über fein späteres Berhaltnis zu Melanchthon: "3ch muß," so erklart er fich nachmale, \*\*) "bie Klöte und Stämme ausreuten, Dornen und "Beden weghauen, die Pfüten ausfüllen, und bin ber grobe Balb-"rechter, ber Bahn brechen und zurichten muß; aber Meister Philipp "fähret sauberlich und stille baber, bauet und pflanzet, saet und be-"gießet mit Lust, nachdem ibm Gott gegeben seine Gaben reichlich." —

<sup>\*)</sup> An verschiebenen Stellen in seinen Briesen spricht sich Luther mit Begeisterung über den Freund ans. So an Spalatin (vom 31. Angust), bei de Wette Nr. 76, an den Prior Joh. Lang Nr. 80, an Renchlin Nr. 102. Melanchthon ist ihm ein bewundernswürdiger Mann, bei dem sast alles über das Maß des Menschlichen hinausgeht, und so rühmt er sich seiner Freundschaft; aber mit noch größerer Berehrung schaute Melanchthon zu Luther aus.

<sup>\*\*)</sup> In ber Borrebe gu Melanchthons Anslegung ber Epifiel au bie Koloffer, verbeutscht im Jahr 1529. Bei Marbeinele I. S. 136.

Bon bem Außern Melanchthons gibt uns ber sanktgallische Reformator Johann Reßler, ber 1522 zu Wittenberg studierte, in seinen Sabbata solgende Beschreibung: "Er ist nach Leibessorm eine kleine, "unachtbare Person, vermeinest, er wäre nur ein Knab', der nit über "achtzehn Jahre, so er neben dem Martino Luther geht. Wenn sie aus "innerlicher Liebe ohne Unterlaß bei einander wohnen, gehen und stehen, "übertrisst ihn Martinus nach der Länge mit ganzen Achseln. Nach "Verstand aber, Gelehrte und Kunst (ist er) ein großer, starker Ries "und Held, sodaß einen verwundern möcht', (wie) in einem so kleinen "Lib ein so großer, unübersehlicher Berg von Kunst und Weisheit "verschlossen." —

In Begleitung biefer seiner beiben Rollegen, sowie bes Rektor Magnifitus Bergog Barnim von Bommern, und andrer Professoren und Dottoren, langte Luther ben 24. Juni 1519 in Leipzig an, um bier ben burch Eds herausforberung ibm aufgenötigten neuen Kampf ju besteben. Die Studenten, mit langen Bellebarben bewaffnet, schritten neben bem Wagen einber. Alles war gespannt auf ben Ausgang ber Sache. Herzog Georg von Sachsen raumte bas Schloß Pleigenburg ein, und ben 27. Junius begann ber öffentliche Rampf. Um jedoch bas wichtige Geschäft würdig zu eröffnen, ward erst in ber Thomasfirche früh um 6 Uhr eine Deffe gehalten, und bann begab man fich in feierlichem Zuge nach bem Schlosse. Gine gablreiche Wache war aufgestellt, um Ordnung zu halten. In bem Saale ftanben zwei Lehrftühle sich gegenüber aufgerichtet. Den einen bestieg ber Bräsibent Beter Mosellanus, ber in einer schönen lateinischen Rebe an die Bflichten ber Disputierenben erinnerte, und sie ermahnte, nicht in eitles Wortgezänk auszuarten, sondern die Wahrheit selbst als den Rampfpreis im Auge zu behalten. Als er geschloffen, fiel eine Daufit ein, und während die ganze Berfammlung auf ben Anieen lag, wurde das alte Lieb "Veni Sancte Spiritus" gefungen. Go verging ber Bormittag mit ben einleitenden Feierlichkeiten. Mögen andre barin eine leere Beremonie seben, einen Rest ber mittelalterlichen Formen. 3ch tann mich bes Einbrucks nicht erwehren, ben bie Erzählung biefer Förmlichteit jedesmal auf mich gemacht bat. Denten wir uns, bag bort mander von ben Anwesenden ein bewegtes und besorgtes Gemut auf den ernsten Rampfplat mitbrachte, und daß wohl mehr als einer bachte: wie wird es enden? Da lagen die Lose geworfen, da galt ce - nicht eine leere scholafische Grille, sondern eine Lebensfrage: Sein ober Nichtsein ber bisberigen Kirchenlehre und Beilsordnung. Wenigstens mochten

in manchem solche Ahnungen aufsteigen, der im stillen bei sich nachsgedacht hatte über die Wendung, welche die Zeit nehmen könnte. Noch hält in diesem Moment das eine Band der Kirche, das so lange gehalten, alle zusammen; noch steigt aus einem Munde das Gebet zum Herrn der Kirche, zum gemeinsamen Bater aller auf; und wenn es auch bei vielen nur ein Gebet der Lippen sein mochte, es bebte wohl hier und da ein bekümmertes Herz in Angst und Kummer, und betete mit Inbrunst um das Kommen des Geistes der Wahrheit und der Liebe.

Und nun die Disputation selbst! Ed und Karlstadt stritten allein acht Tage über ben freien Willen, indem Karlftabt behauptete, daß alles Gute, welches ber Mensch thue, ein Wert ber göttlichen Gnabe sei, während Ed bie menschliche Freiheit und jum Teil auch bie Berbienstlichkeit ber guten Werke in Schutz nahm. In ben beiben folgenden Wochen stritt bann Ed mit Luther über ben Brimat bes Bapftes, über bas Fegfeuer, Die Buffe, ben Ablak. In Beziehung auf bie menschliche Freiheit stand Luther ganz auf Karlstadts Seite. Berglich er boch unter anderm ben Willen bes Menschen einer Sage, bie lebiglich von bes Meisters Sand geführt wird (Jef. 10, 15), - ein Bild, das auch schon andre vor ibm gebraucht batten. Diese absolute Abbängigkeit von Gott war es aber gerade auch wieder, welche die Unabhängigkeit von aller Menschenautorität in sich schloß, wo es auf die innere Stellung bes Menschen zu Gott ankommt. Christus allein ist ibm bas wahre Oberhaupt ber Kirche. Unter biesem unsichtbaren Oberhaupt ist ihm auch eine Kirche ohne Bapft benkbar, wie ja bie griechische Kirche ohne Papst besteht. Bestimmter als früher verwarf er nun auch das Fegfeuer u. a. m. Zwanzig Tage dauerte die ganze Disputation, und sie würde noch länger gebauert haben, wenn nicht bie Nachricht gekommen wäre, daß der Markgraf von Brandenburg, welcher von der Kaiserwahl in Frankfurt zurückgekehrt war, in der Nähe sei. Diesem mußte ber Herzog Georg sein Quartier einräumen, und so mußten bie Streitenben Blat machen.

Man wundert sich wohl über die Geduld, die man damals bei theologischen Disputationen hatte, denen auch weltliche Herren mit der gespanntesten Ausmerksamkeit zuhörten. Allein man vergesse nicht, daß die damalige Zeit eben durch und durch religids gestimmt, daß die bürgerliche Existenz mit der sirchlichen auss innigste verssochten war, und eine Anderung in der Dozmatik ebenso wichtige Folgen nach sich zog als heutzutage eine Beränderung in der politischen Bersassung. Ich will damit nicht sagen, daß unsre Vorsahren deshalb an und für sich

schon frömmer gewesen; es scheint mir sogar ein Mangel, wenn die Ruhe der Gemüter und das bürgerliche Glück von einzelnen Lehrbestimmungen der Theologen abhängig gemacht werden sollen. Die Berwechselung von Religion und Dogmatik, von Christentum und Kirchentum hat immer große Nachteile. Aber wir dürfen über den Mängeln der damaligen Zeit die unsrigen nicht übersehn; denn wahrlich ebensosehr, als wir uns wundern, wie man zwanzig Tage über dogmatische Sätze streiten und von ihnen das Heil der Staaten abhängig machen konnte, ebensosehr dürsten unsre Bäter sich wundern, wie man jetzt so oft mit aller Hintansehung der ewigen Güter, mit gänzlicher Berleugnung der höhern Interessen bes Geistes alle Ausmerksamseit auf die materiellen Borteile richtet, und wie man sich nicht Wochen, sondern Jahre lang um Dinge streitet, die zwar allerdings ihre Wichtigkeit haben sür das öfsentliche Wohl, von denen aber ebensowenig und gewiß noch weniger alles Heil abhängt.

Heben wir jett nur noch einzelne charalteristische Züge beraus! Ed batte Lutbern unter anberm vorgeworfen, bag feine Unfichten von ber Kirche mit benen ber Böhmen (Husiten) übereinstimmten. Dies wollte Luther nicht gelten lassen; ja er soll, nach bem Berichte ber Augenzeugen, sich alle Mübe gegeben haben, ben Verbacht von einem Rusammenhange mit ben Böhmen von sich abzuweisen; boch befannte er schon jest, daß von ihren von der Kirche verdammten Lebren einige driftlich und evangelisch gewesen seien; eine Behauptung, Die großes Aufsehn erregte. Herzog Georg rief, bag man's burch ben ganzen Saal borte: "Das walt' bie Sucht!" schüttelte ben Ropf und sette beibe Arme in die Seite. Überhaupt nahm Herzog Georg von Sachsen lebbaften Anteil an dem Streite, doch wurde er Luthern nur abgeneigter, und blieb fortwährend ein Gegner ber Reformation. Andre bagegen batte Luther für fich gewonnen, besonders ben Bergog Georg von Unhalt, ber in der Folge zur Reformation übertrat und als regierender Fürst seinen Bauern bas Evangelium prebigte. Auch auf Delanchthon, ber zwar kein Freund von folden Disputationen war\*) und ber sich nur als Zuschauer verhielt, machte Luthers Benehmen einen tiefen Eindrud; ebenso auf ben Rektor ber Wittenberger Universität, Bergog Barnim von Bommern, ber nicht eine Stunde verfaumte und viel fleikiger auborte als alle Leipziger Theologen. Denn daß die vorbin gerühmte anhaltende Aufmerkamkeit nicht eine burchgängige gewesen.

<sup>\*)</sup> hierin hielt er es mit Btolampab. Er fagte, er habe erft bier gelernt, was bie Alten Sophiftit nannten.

berichten uns die Zeitgenossen ebenfalls. So wird namentlich von benen erzählt, die auf der Seite bes Dottor Ed fagen: "Sie schliefen "gang fanft, fo fleißig borten fie gu, und fo fuß schmedte ihnen bie "Disputation, daß man sie auch mußte gemeiniglich aufweden, wenn "man aufborte zu bisputieren, daß sie die Mablzeit nicht verfäumten."\*) - Hier und ba ging es aber auch wieder beftig ber. Als Ed in bem Streite mit Luther immer ben Schriftbeweisen auszuweichen suchte und. sich hinter die Menschensatungen der Tradition verstedte, rief ihm Luther ärgerlich zu: "Du fliebest die Bibel wie ber Teufel bas Kreuz." Rarlftadt beschulbigte Ed, ein Dominitaner habe ihm mabrend ber Disputation einen Zettel zugeschickt und ibn aufgeforbert, er moge verlangen, bag Luther ein Buchschen, bas er am Finger getragen, weglege, weil sich barin ein Spiritus familiaris befinde, bem man, scheint es, eine magische Inspiration zuschrieb. Auch von einem Blumenstrauß, ben Luther in ber hand hatte, wurde Berbachtiges gerebet. Um Enbe schrieben sich beibe Barteien ben Sieg zu. Reine batte bie andre überzeugt, weil man schon über die Prinzipien uneins war, indem die einen bas Ansehn ber Kirche über bas ber Schrift, bie anbern umgekehrt bas Ansehn ber Schrift über bas ber Kirche gestellt hatten; ein Umstand, ber es schon jest unmöglich machte, daß man auf dem Wege ber Disputation sich batte vereinigen tonnen, so oft auch noch in ber Folge biefer Weg versucht ward. Sehr unbefriedigt sprach sich Luther über bas Ergebnis einer Disputation aus, bie, weil fie übel angefangen (benn Ed und die Leipziger batten nur ihre eigne Ehre und nicht bie Babrbeit gesucht), auch einen üblen Ausgang genommen babe.

Noch glaube ich jum Schlusse Ihnen die Bildnisse ber Männer vorlegen zu sollen, die in diesem Streit sich hervorgehoben haben, wie dieselben von der Feber eines Zeitgenossen und Augenzeugen entworfen sind.

Beter Mosellanus, Prafibent ber Disputation, schreibt nämlich Folgendes über Luther, Karlstabt und Ed:\*\*)

"Martin ist von mittlerer Leibesgröße. Sein magerer Körper ist von Sorgen und Studicren so erschöpft, daß bei näherm Anblid man

<sup>\*)</sup> Marheinete I. S. 131 nach bem Bericht bes Seb. Froschel.

<sup>\*\*)</sup> Man hat von ihm zwei Berichte, ben einen an Bilibald Pirtheimer, ben andern an Julius von Pflugt. Diese Darstellung ift nach dem letztern. Sonst ist noch ilber die Leiziger Disputation zu vergleichen der Bericht des Melanchthon an Ötolampad dei Löscher III., der des Cellarius ebend., und mehrere Briefe Luthers. Bon gegnerischer Seite schreib Ed an Hoogstraten. Bgl. besonders Seidemann, Die Leipziger Disputation z. Dresden 1843.

ibm bie Anochen gablen konnte.\*) Roch ist er im vollfraftigen, mannlichen Alter; er bat eine belle und wohltonende Stimme, eine bewunbernswürdige Gelehrsamkeit und Schriftkenntnis, sobaß er beinabe alles an ben Fingern bergablen tann. Griechisch und Lateinisch bat er bisber jo viel gelernt, daß er über Auslegungen ein Urteil bat.\*\*) Es feblt ihm auch nie an Stoff jum Gesprach; ein ungeheurer Balb von Worten und Sachen fteht ibm ju Bebote. 3m übrigen Leben und in seinen Sitten ist er boflich und gewandt; er bat nichts Stoisches und Bochfahrenbes an sich, vielmehr weiß er sich in alle Zeiten ju schiden. In Gesellschaften ist er ein muntrer und angenehmer Unterhalter, immer aufgeweckt und forglos; stets blubt Beiterkeit auf seinem Gesicht, obwohl ibm die Gegner viel ju ichaffen machen, also bag man schwerlich glauben tann, daß biefer Mensch so große Dinge ohne Gottes Beistand beginne. Aber, was ihm beinabe alle vorwerfen, ift, bag er in seinem Tabel etwas zu untlug und zu bissig ist, mehr als es für einen Reformator ratfam und für einen Theologen schicklich sein burfte . . . . Dieses alles findet sich in geringerem Grabe bei Rarlstadt, nur bag seine Figur furzer ist, sein Gesicht schwärzlich und verbrannt, seine Stimme bumpf und unangenebm, sein Gebachtnis weniger getreu, und bag er zum Jähzorn noch mehr geneigt ist. (Wir werben in ber Folge feben, wie genau biefe Schilberung zu bem fpatern Benehmen Rarlftabts paßt.) - Ed endlich ift lang gewachsen, bat einen fetten, vierschrötigen Rörper (corpus quadratum), eine volle, echt beutsche Stimme, bie, unterftütt von einem fraftigen Lenbenpaare, nicht nur für einen Schauspieler, sonbern auch für einen öffentlichen Ausrufer gut wäre; boch ist sie eber raub, als beutlich. So viel fehlt ibm zu jener ben Römern angebornen Lieblichkeit ber Rebe, welche an einem Fabius und Cicero fo febr gelobt wird. Mund und Augen, turz, fein ganges Gesicht ift bei ibm so beschaffen, bag man ibn eber für einen Metger ober einen farischen Krieger als für einen Theologen balten follte. Was seinen Beift betrifft, fo bat er ein ftupenbes Bebachtnis, fobag, wenn biefem ein ähnlicher Berftand beigesellt ware, bas Wert ber Natur an ihm in allen Teilen vollendet sein würde. Es fehlt ibm aber an schneller Auffassungstraft und an Scharfsinn, obne welche alle andern Gaben

<sup>\*)</sup> Erst in späterm Alter wurde Luther beseibter. Bgl. übrigens Kirchmaier, Disquisitio historica do D. Martini Lutheri oris et vultus habitu heroico (Wittenb. 1750). Über verschiebene Bisber Luthers (die besten von L. Cranach) siehe ben Resormationsalmanach Jahrg. I. von Ansang.

<sup>\*\*)</sup> Melanchthon war ihm hierin weit überlegen.

umsonst sind; und das ist auch die Ursache bavon, daß er im Disputieren so viele Argumente, so viele Bibelstellen, so viele gelehrte Citate ohne alle Auswahl aufeinander häuft, und dabei nicht merkt, wie viel frostiges Zeug barunter sei, bas, wenn es auch an seinem Ort einen guten Sinn haben tann, hierher gar nicht gebort. Wie viel Spothetisches, wie viel Sophistisches! Es kommt ihm übrigens nur barauf an, daß er burch Anhäufen eines großen Ballaftes (von Gelehrsamkeit) ben großenteils dummen Zuhörern einen blauen Dunst vormache und fie so glauben mache, er sei ber Sieger. Dazu tommt noch eine unglaubliche Frechbeit, die er mit bewundernswürdiger Schlaubeit zu verbeden weiß. Wenn er baber vermöge biefer Schlaubeit mitunter mertt, baß ihn ber Gegner ins Net ziehen will, so gibt er nach und nach bem Streit eine andre Wendung; bisweilen macht er dann die Ansicht bes Gegners mit anbern Worten zu ber seinigen, und weiß seine abfurde Behauptung mit bewundernswürdiger Schlaubeit bem Gegner anzubreben, sobaß es scheint, er könne alle Sofratesse überwinden, nur mit bem Unterschied, bag bieser, an bie Ironie sich baltend, nichts entschieb, mabrend jener, auf die verivatetische Zuversicht in ber Wissenschaft sich stützend, seine Schmarogernatur an ben Tag legt."

So erblicken wir also, dieser Schilberung zusolge, in Luther bas eigentliche, über alle hervorragende Genie, in Karlstadt das einseitige, untergeordnete und beschränkte Talent, in Ed die lächerliche Anmaßung des Renommisten.

## Sedfte Borlefung.

Folgen ber Leipziger Disputation. — Der bentsche Abel und Luthers Stellung zu ihm. — Seine Schriften: An ben christlichen Abel beutscher Nation, Bon ber babp-lonischen Gesangenschaft und Bon ber Freiheit eines Christenmenschen. — Die Bulle von Rom. — Der Reichstag zu Worms. — Leben auf ber Wartburg. — Bibellibersetzung.

Das Ergebnis der Leipziger Disputation war insofern ein zweideutiges, als jede Partei sich den Sieg zuschrieb, in der That aber doch ein günstiges dadurch, daß der evangelischen Geistesrichtung und der neuen Ordnung der Dinge neue Anhänger gewonnen wurden. Zwischen den hohen Schulen von Leipzig und Wittenberg hatte schon längere Zeit eine gewisse Eisersucht geherrscht. Um so empfindlicher mußte es jett sür Leipzig sein, als viele Studenten seine Universität verließen, um nach Wittenberg in Luthers und Melanchthons Schule überzusseden.

Besonders ermutigend für Luther war die Stellung, welche ein großer Teil des deutschen, namentlich des fränkischen Abels zur Reformation einnahm. — Franz von Sickingen, Ulrich von Hutten, Silvester von Schaumburg stellten sich in voller Waffenrüstung dem beherzten Mönch zur Seite, bereit für ihn das Schwert zu ziehen oder ihn in ihren Burgen zu schützen wider der Feinde Überfall. Standen doch Sickingens Burgen als "Herbergen der Gerechtigkeit" allen offen, deren Sickerheit von Rom aus gefährdet war.\*) Aber der, dessen seine

<sup>\*)</sup> Über Sidingen und bessen Berhälinis zur Resormation s. ben Resormationsalmanach von 1819, sowie die Schristen von Schneegans (1867), Hollensteiner (1868), Ulmann (1872) und Aliphel in Herzogs Realencyklopädie. Der zweibrildische Resormator Joh. Schwebel, ber auch eine Zeitlang die Gaststeundschaft Sidingens genossen, bezeugt von ihm: es gebe keinen Ordensmann, wie geistlich er sich blinke, und keinen Theologen, wie gelehrt er sich auch achte, der von den Dingen, die das Lob Gottes und der Seelen Seligkeit anlangen, so stät und vernümstig rede wie er. Bor Zeiten habe man das Geset Gottes von den Priestern gelernt; jest wäre es not, daß die Priester zu den Laien in die Schule gingen. (Anch hier ist über die neuere Darstellung Sidingens der Anhang zu vergleichen. D. H.)

٠.,٠

sein Gott, bessen beste Wehr und Waffe bas zweischneibige Schwert seines Wortes war, lebnte solche Bilfe mit freundlichem Dant ab; benn "ich möchte nicht," sprach er, "baß man bas Evangelium mit Gewalt "und Blutvergießen verfechte. Durch bas Wort ist bie Welt überwunden "worben, burch bas Wort ist die Kirche erhalten, burch bas Wort wird "sie auch wiederum in stand tommen, und ber Antichrist wird obne "Gewalt fallen." Aber gehoben wurde burch bie tapfere Gefinnung iener Ritter fein Mut immerbin, und so schwang er benn um so feder und freudiger das Schwert des Wortes und bot um so offener Trot den Widersachern. "Die Würfel sind gefallen," schreibt er unter anderm, "Roms Gunft und Web ift verachtet. 3ch will mich mit ihnen nimmer-"mehr versöhnen, noch mit ihnen Gemeinschaft haben; sic mögen meine "Bücher verbammen und verbrennen; ich bagegen will verbammen und "öffentlich verbrennen bas ganze papftliche Recht, biefe vielköpfige "Schlange ber Retereien, und mit ber bisher angebotenen und vergeblich "erwiesenen Demütigung foll's ein Ende nehmen." Luther bielt Wort. Bisber hatte er mehr nur in Thesen und Streitschriften, wie ber Augenblick sie forberte und eingab, ober in Bredigten und mündlicher Disputation seine Sache verteibigt. Jest trat er mit Buchern bervor, mit zwei geharnischten Buchern zunächst, benen bann ein brittes mehr frieblicher Natur sich anschloß. Sie erschienen alle balb nacheinander, im Sommer und Berbst bes Jahres 1520. Das erste, im Junius erschienene, führt ben Titel: An taiserliche Majestät und ben driftlichen Abel beutscher Nation, von bes driftlichen Standes Besserung. Die Schrift batte die Absicht, auch die Laien in den Rampf zu zieben. In erster Linie richtet Luther seinen Blid auf die Svite des weltlichen Regiments, ben neuerwählten Raiser, Rarl V., "bieses junge, eble Blut, "bas Gott ber Christenheit jum haupt gegeben, bamit viel herzen ju "großer, guter hoffnung erwectt wurden." Dann wendet er fich an die Kürsten, die bisber viel zu sehr auf ihre eigne Macht sich verlassen batten, und ermahnt fie, "mit ernftlichem Bebet Silfe bei Bott gu "suchen und nichts andres in die Augen zu bilben, benn ber elenben "Christenheit Jammer und Rot." Unter bem Bild von brei Mauern, welche die Romanisten um sich gezogen bätten, stellt er das römische Shitem bar, bas er ju brechen und ju fturgen gekommen fei. Dem Sate, daß die weltliche Gewalt kein Recht über die geistliche habe, setzte er bie apostolische Ibee bes allgemeinen Brieftertums entgegen; benn "wir find allesamt zu Brieftern geweibet burch die Taufe, obwohl nicht "allen ziemet bas Amt zu verwalten." War bie erste papierne Mauer gefallen, fo fiel mit ihr auch die zweite, die Behauptung, es gebilbre niemand bie Schrift auszulegen, ale bem Papite: "jedem Chriften fieht bas "bobe Recht zu, die beilige Schrift zu lefen und die Wlacht zu schmeden "und zu urteilen, mas ba recht und unrecht im Glauben fei," 11nb fo mußte auch die britte Mauer von selbst fallen, wonach nur bem Faptie bas Recht zusteben sollte, ein Konzil zu berufen: "benn wo ber Pupft "wiber die Schrift handelt, find wir fouldig, ibn ju strafen nuch bent .Wort Christi Matth. 18, 15—17." Weiterbin entwidelt bann ('utber in diefer Schrift feine Reformationsgevanten. Billig verlangte er, but bie Reformation beim romifchen Stubl felbft anhobe; benn "groullich "und erschrecklich ift es anzuseben, bag ber Cherfte in ber Christien-"beit fo weltlich und prachtig fahrt, bag ibn barin lein Wonig une fein "Raifer erlangen mag." - "Er tragt eine verifuche Mienne, me bie "bochften Ronige nur eine Arone tragen." "fest mire com Profie genny neine gemeine Biichofstrone; an kunft und kolligfeit fall es 2784er "fein vor andern." Dann judtigt er bad rachtete, metriche isten per Antrinale, und ten Occhbrauch, beutle Bistimer pals Bergman mir Beliden in beseigen; er verlangt Beldraufung im Miladangan, Autbebung bes Tilibats, Reform bes Ablahmelons, Pormistoring for Seeleumeren und eine minischiche Aelsem ses hisben wie ses niegern Chulmoons.

Tiefe Schrift landers serbreitene fich mit unglauslichen Schnollige keir burch gam Teurichland. Im bem einem Wesnat Nagulf mussen 400.0 Stemplare übgelege, soluh eine gweise Vollinge naug nurse, zu ber noch einige Julius lamen. Die keinne kannen wesn zu Schmilbungen, die Krenne Karlchen Weldel

bemütigen Schreibens an benselben.\*) In diesem Brief äußert er sein herzliches Bedauern darüber, daß Leo, den er jetzt noch persönlich achtet, gerade in dieser Zeit habe leben müssen, indem er wohl besserer Zeit wert gewesen wäre. Er vergleicht ihn dem Schaf unter den Wölsen, dem Daniel unter den Löwen, dem Ezechiel unter den Storpionen; denn es ist ihm nun ausgemacht, daß der römische Stuhl dem Zorn Gottes versallen, dieweil er ärger und schädlicher sei denn je kein Sodom, Gomorra und Babhlon.

Ed hatte indessen nicht geruht, bis er in Rom eine Berbammungsbulle gegen Luther und seine Lehre ausgewirkt. Diese brachte er im Jahr 1520 nach Deutschland.\*\*) Es waren in ihr 41 Sate und unter benselben solche als undriftlich verdammt, als "ärgerlich und verführerisch", die weiter nichts als die lautere Wahrheit des Evangeliums enthielten, wie z. B. ber, bag bie beste Buge ein neues leben, ober baß Reter zu verbrennen wider ben Willen bes Beiligen Geistes sei. In der That fand auch die Bulle sofort vielen Widerwillen in Deutschland, und manche Beborben weigerten fich, biefelbe befannt zu machen. Die Stubenten in Erfurt zerrissen bas Papier und warfen es ins Wasser.\*\*\*) Luther wollte sie gar nicht als ein Wert bes Bapstes anerkennen, sonbern bielt fie für ein Machwert Edscher Luge, ober bezeichnete fie wenigstens als folche. †) Ulrich von hutten gab fie mit beikenden Anmertungen beraus. ††) Er faßte bie Sache zunächst aus bem nationalen Standpunkte. Es handle sich nicht nur um Luther, sondern alle seien dabei beteiligt. Er erließ dann noch ein besonderes Schreiben an ben Kurfürsten von Sachsen, †††) worin es unter anderm beißt: "Wollt ihr wissen, ihr lieben Deutschen, was mit unserm Geld "in Rom wird ausgericht? Den einen Teil verteilt der Babst unter "seine Bettern und Berwandten, ben anbern verzehren bie Rarbinäle, "beren ber Bapst auf einen Tag einundbreißig gemacht. Dazu sind so

<sup>\*)</sup> Unter bem Datum bes 6. September. Der Brief war absichtlich zurudbatiert, um die bereits über Luthers Haupt schwebende Bulle ignorieren zu können.

<sup>\*\*)</sup> Die beiben Legaten Caraccioli und Meander waren indessen offiziell beauftragt, sie dem Erzbischof Albrecht von Mainz zur Bekanntmachung zu überbringen.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe Luthers Briefe bei be Wette I. Rr. 267. Bulla Erfordiae a studiosis discerpta et in aquam projecta, dicentibus: bulla est, in aqua natet.

<sup>.+)</sup> Bgl. bie Schrift "bon ben neuen Edschen Bullen und Litgen".

<sup>++)</sup> Siebe beffen Werte von Boding, Banb V. S. 301 ff.

<sup>+++) 11.</sup> September 1520; bei Böding I. S. 383 ff. Bgl. auch hutten, Rlag und Bermahnung gegen die Gewalt des Papftes (in beutschen Bersen mit dem Motto: Jacta est alea), bei Böding III. S. 473 ff.

"viele Assessor, Brotonotarien, Abbreviatoren, Schreiber, Nuntien, "Kämmerer, Ofsizialen, Kopisten, Pebellen, Stubenheizer, Eseltreiber, "Stallknechte und eine unzählige Schar von H... und Buben... "Überdies halten sie sich Hunde und Pferbe, Affen und Meerkaten "und viel seltsamer Tiere mehr, daran sie Freude und Lust haben, "bauen Häuser von Marmelstein und schmüden sich mit Edelsteinen "nach ihres Herzens Lust, leben und kleiden sich köstlich, schlemmen, "prassen und warten ihrer Wollust. In Summa, es hält sich viel "unnützes Boll in Müßiggang zu Rom auf mit unserm Gut und "Geld. Da ist keine Sorge der Religion, noch Gottesfurcht, nur eitel "Schwelgerei, Sicherheit, Berachtung Gottes und der Menschen, daß "man's bei den Türken kaum so groß sindet."

Luther selbst schrieb "wider die Bulle des Antichrists",\*) worin er sich besonders auch über die boshafte Entstellung seiner Lehre beschwerte: "Gleichwie aus der Rose die Spinne Gift saugt und sie versehret, daraus "das fromme Bienlein Honig saugt unversehret, also haben die elenden "Schlangengezüchte, wie sie Christus nennt, meinem Sermon von der "Buße gethan, darin ich gelehrt habe, die Reue soll aus Lust und Liebe "der Gerechtigkeit kommen, wie sie auch selbst schreiben und lehren und "doch nicht verstehen." Bücher verbrennen sei eine leichte Sache; auch Kinder könnten das. Übrigens möge man von der Bulle halten was man wolle, er wisse sich von Gottes Inaden frei, wisse, wo sein Trost und Trot stehe, und der stehe ihm sicher vor Menschen und vor Teuseln. Schließlich ermahnte er zur ernstlichen Bitte an Gott, daß er von den Widersachern seinen Zorn wende und sie erlöse von dem bösen Geist, von dem sie besessen

Was aber am meisten Aussehn erregte, war jene symbolische Handlung, wodurch Luther seine Lostrennung von den papstlichen Satzungen und dem römischen Recht auf eine für jedermann anschauliche Weise an den Tag legte, dadurch aber auch ein Feuer anzündete, welches zu löschen nicht mehr in seiner Macht stand. Den 10. Dezember 1520 that er durch öffentlichen Anschlag kund, wie er willens sei, desselben Morgens 9 Uhr papstliche Detrete und Bulle zu verdrennen. Eine große Anzahl Doktoren und Studenten begleitete ihn vor das Elsterthor. Ein Lehrer der Universität legte selbst die Brandstätte an; und nachdem sie angezündet, warf Luther die päpstlichen Dekrete nebst der Bulle und einigen Schriften seiner Gegner, des Johann Eck und Hieronhmus Emser, in das

<sup>\*)</sup> Contra execrabilem Antichristi bullam (wiber bie Bulle bes Enbedrifts).

Feuer, mit den biblischen Worten Josua 7, 25: "Weil di den Heiligen "bes herrn betrübt hast, so betrübe und verzehre dich das ewige Feuer."

Diefer Schritt Luthers ift verschieden beurteilt worben, und er verbient auch von uns eine nabere Beleuchtung. Manche baben gerabe barin seine gröfite Belbentbat, andre eine eitle Renommisterei erkennen wollen. Beibes scheint mir übertrieben. Dag Luther felbst barin teine besondere Helbenthat erkannte Bucher zu verbrennen, geht aus seinen eignen Aukerungen beutlich bervor, benn tags barauf ermahnte er seine Aubörer selbst, sie möchten nicht glauben, daß mit dem Berbrennen alles gethan, fonbern bie Bauptsache sei, bag fie fortwährend gegen bie verberblichen Irrtumer bes Papftes sich wappneten und fraftig bagegen ankämpften. Aber zu bart barf man ben Schritt auch nicht beurteilen. Man erinnere sich, daß der Grundsatz bes "Verbrennens" von der remischen Kirche ausgegangen war. Nicht Bücher allein, Menschen waren ja zu Tausenben schon von ibr verbrannt worden um des Glaubens willen. Luthers Bücher selbst waren turz zuvor bem Keuer übergeben worden.\*) Es lag also in bem Berbrennen ber Bulle mehr eine Art von Ironie auf bas römische Berfahren, als bag es an und für sich von Bebeutung gewesen ware. Es sollte gleichsam nur gesagt werben: Mit bem Berbrennen ist's aus. So gut wie ibr einen Scheiterbaufen errichten könnt, können wir es auch; und wenn ihr keine bessern Argumente habt als diese, so fürchten wir uns nicht bavor. Das war offenbar ber Sinn, ber in ber Handlung lag. Zubem war biese Bandlung nicht obne Beispiel. Schon hieronbmus von Brag und seine Genoffen hatten die Verdammungsbulle gegen hus verbrannt, und ähnliche Berunglimpfungen mußte sich bie gegen Luther erlassene auch anderwärts gefallen lassen. So wurde sie zu Döblin beschmutt und zerrissen und barunter geschrieben: "Das Neft ist bie, die Bogel find ausgeflogen."\*\*)

Hutten feierte in satirischer Schrift ben Untergang ber Bulle und ber Dekrete burch ein beutsches Requiem:\*\*\*) "Weinet und heulet," rief er ben Römlingen, "freuet euch und frohlocket" ben Deutschen zu und allen christgläubigen Menschen. "Der harte Strick ber menschlichen "Rechte und Gesetze ist nach Gottes Willen und mit seiner Hilse wie mit "scharfem Beil durchhauen. Gottlob wir sind erlöst und erledigt. Nun

<sup>\*)</sup> Bgl. die Schrift Luthers: "Warum des Papstes und seiner Illinger Bücher von Dr. M. Luther verbrannt seien. Laß auch anzeigen wer da will, warum sie Dr. Luthers Bücher verbrannt haben." Ebenso: "Grund und Ursach aller Artikel u. s. w."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. bie Briefe 293 und 294 bei be Wette I.

<sup>\*\*\*)</sup> Suttens Berte von Boding III. S. 470 ff.

"mag das heilsame Wasser des göttlichen Gesetzes, das so lange Zeit "burch die faule Pfütze der römischen Dekrete und papstlichen Rechte "war getrübt und vergistet worden, wieder lauter sich hören lassen. "Nun darf man die Wahrheit frei und ohne Beschwerung reden; nun "darf man wieder ungestraft (ohn' Entgeltnis und Schaden) ein Christ "sein. Der Himmel hat sich wieder über uns ausgethan durch die "Güte und Barmherzigkeit Gottes. Die Donnersteine und Wetter des "päpstlichen Bannes sind jetzt wie Glas in Scherben gegangen. Sie "mögen ewig Ruhe haben (roquiem aeternam dona eis Domine)."

Hätte Luther nichts Größeres gethan als die Bulle verbrannt und einige Streitschriften erlassen, so dürfte freilich sein Ruhm gering sein, und er würde ihn mit denen teilen, die zu allen Zeiten Lärm geschlagen. Aber wenn der Mensch, zumal der Christ, da am größten erscheint, wo die reine Begeisterung über die Leidenschaft und ihre Anwandlungen ihn hinaushebt, wo das reine Bewußtsein des Guten allein ihm jenen höhern Mut verleiht, den selbst die Leidenschaft in ihrer höchsten Steigerung uns nicht zu geben vermag, da nämlich, wo er im geduldigen Tragen des Kreuzes seinem Herrn und Meister nachfolgt: so werden wir jetzt Luther auf dieser von wenigen erreichten Höhe erblicken: auf dem Reichstage zu Worms.

Dieser Reichstag hatte sich gegen Ende des Jahres 1520 versammelt. Raiser Karl hatte sich von Oppenheim aus an den Kurfürsten mit dem Begehren gewandt, Luther mit auf den Reichstag zu bringen, um ihn allda verhören zu lassen. Dies war indessen der päpstlichen Partei, namentlich den Legaten selbst, nicht recht, weil es ihnen unschicklich schien, daß eine Sache, die nur vor das kirchliche Forum gehöre, auf weltlichem Reichstag entschieden werden sollte. Man suchte daher Luthers Erscheinen auf alle Weise zu hintertreiben; auch war noch eine Bulle von Rom gegen ihn eingetrossen, worin der Bann dergestalt über ihn ausgesprochen war, daß zeder katholische Christ sich zu versündigen glauben mußte, wenn er sich nur mit ihm einließe.\*) Demungeachtet ersolgte die Citation an Luther unter Anerbieten des freien kaiserlichen Geleites; und Luther zeigte sich zu folgen geneigt.\*\*)

Auf bem Reichstag selbst waren von weltlicher Seite aus eine

<sup>\*)</sup> Die Bulle Decet Romanum Pontificem. Balb barauf erschien bann die britte De coona Domini; wogegen Luthers Schrift: Bom Abendfressen der heiligsten Herrn, des Papstes (1522).

<sup>\*\*)</sup> Bgl. mehrere hierauf bezügliche herrliche Briefe Luthers, bei be Wette I. Nr. 277. 288. 302, 305-307.

Reihe von Beschwerben, 101 an ber Zahl, gegen ben Papst zur Sprache gebracht worben, und selbst folde, die fich ber Sache Luthers ungunftig zeigten, wie Berzog Georg von Sachsen, stimmten mit in biese Beschwerben ein. Es wiederholte sich bier im Berhältnis bes Reichstags au Luther etwas abnliches wie in bem Berbaltnis ber Spnobe von Ronftang zu hus. Man wünschte eine Reformation, aber man haßte ben Reformator; man wollte ben Sieg, und scheute ben Kampf. Luther erwartete auch in ber That ein abnliches Schickfal wie Hus. Aber standhaft ging er bemselben entgegen. "Wenn ich nicht wiederkomme," fo fprach er zum geliebten Philipp Melanchthon, als er von ihm Abschied nahm, "wenn ich nicht wiederkomme und meine Feinde mich mor-"ben, so beschwör' ich bich, lieber Bruber, lag nicht ab zu lebren und "bei ber Wahrheit zu verbarren. Arbeite unterbessen zugleich für mich. "weil ich nicht bier sein tann; bu tannst es noch besser machen. Run "ift auch nicht viel Schabe um mich, bleibst bu noch ba. An bir bat "ber Herr noch einen gelehrtern Streiter." Also entwand sich Luther ben Armen seines Freundes und machte sich auf ben Weg gen Worms. Ihn begleiteten sein Amtsgenosse Nikolaus Amsborf und ber berühmte Rechtslehrer hieronymus Schurf, ber auf bem Reichstag fein Anwalt war, ferner ein Ebelmann und ber Bruber Lutbers, Jakob Lutber, Boran ritt in seinem Ornat ber kaiserliche Herold Raspar Sturm mit bes Ablers Wappen und sein Knecht. Bon Erfurt aus reiste ibm Justus Jonas, mit bem man eben wegen ber Berufung nach Wittenberg in Unterhandlung ftand, bis Weimar entgegen.\*) Die Reise Luthers alich einem Triumphaug, obwohl er im Bann war. Befonbers glanzend war der Empfang in Erfurt. Rektor und Professoren der Universität gingen ihm zwei Stunden weit bis Norg an ber Grenze bes Erfurtschen Gebietes entgegen; vierzig Mann zu Pferbe und viele folgten ju Fuß. Der Rettor Crotus Rubianus und ber gelehrte Coban Beffe begrüßten ben boben Gaft in Reben und Gebichten. Bon einer Masse Boll umringt fuhr ber Wagen in die Stadt, beren Stragen, Thore und Dacher von Menschen besät waren. Auf vieles Zureden bielt Luther in der Kirche der Augustiner eine Bredigt vor einer dicht gebrangten Buborerschaft. Er sprach gegen bie Wertgerechtigfeit. Es seien, fagte er unter anderm, wohl breitausend Pfaffen, unter benen man taum vier rechte finde. Während ber Predigt wurde es auf ber Emporfirche unrubig; es brobte ber Ginsturz berselben wegen ber Menschenmenge. Luther, ber bies bemerkte, ermunterte bie Gemeinbe, an bieses

<sup>\*)</sup> Bgl. Breffel, Juftus Jonas. Elberfelb 1862. S. 19.

"teuflische Spiel" sich nicht zu kehren, noch sich in ber Andacht irre machen zu lassen. Die Sage wußte später bavon zu erzählen, wie ber Teufel einen Stein aus bem Kirchengiebel gerückt babe. Abnliches wird von einer Predigt Luthers in Gotha ergablt. Bu Gisenach erfrankte er, ward aber "auf eine Aberlässe und auf ein ebel Basserlein, bas ibm "ber Arzt gegeben," wieber beffer. "Wo er in eine Stadt einzog," erzählt ein Zeitgenosse, Fr. Myconius,\*) "lief bas Boll entgegen für bie Stabt "und wollte ben Wundermann seben, ber so fühn ware und sich wider "ben Papft und alle Welt, die ibn, wiber Chriftum, für einen Gott "gehalten, legen bürft. Etliche trofteten ibn unterwegen febr übel, baß, "weil so viel Karbinal und Bischöf zu Worms am Reichstag waren. "würd man ibn allba flugs zu Bulver verbrennen, wie bem hus zu "Rostnitz geschehen. Aber benen antwortet Luther: Und wenn sie gleich ..ein Keuer machten, bas zwischen Wittenberg und Worms bis an him-"mel reicht", so wollt' ich boch im Namen bes Herrn erscheinen — und "bem Bebemoth in sein Maul awischen seine großen Rabne treten, und "Chriftum bekennen und benselbigen walten lassen". Wie Sus' Freunde einst bemüht gewesen, ibn von seinem Borbaben abzuhalten, so auch jest bie Freunde Luthers. Zu Oppenheim tam ihm M. Bucer entgegen. ber bamals in Diensten bes Ritters Franz von Sidingen stand, und bot ibm bessen Schloß, die Ebernburg, jum sichern Wohnsit an. hier, meinte er, tonne er mit Kaiser Rarls Beichtvater, bem Franzistanermond Glapio, ber zur Disputation mit ihm beauftragt fei, sich bes weitern bereben, ohne bag er nötig batte nach Worms felbst zu gehn. Luther aber antwortete: "Ich will fortzieben; bat bes Raisers Beicht-"vater mit mir etwas zu reben, so tann er solches zu Worms wohl "thun." Auch Spalatin, ber Hofprediger bes Kurfürsten und ber beständige Vertraute Luthers, ließ ibm burch einen Gilboten berichten, er möchte boch ja nicht gleich nach Worms kommen. Da gab Luther bie ewig benkwürdige Antwort: "Und wenn so viel Teufel zu Worms wären "als Ziegel auf ben Dachern, so wollt' ich boch binein." Offenbar ift bies ber Moment in Luthers Leben, wo er am bochsten erscheint, auf bem Kulminationspunkte männlicher Kraft und Entschlossenheit, fern von aller Schwärmerei, von allem Übermut, erhaben über alle Rück sichten menschlicher Schwäche. Ein Belb steht er ba in ber Hand Gottes. ftebend allein auf ber Kraft bes Glaubens, bie in ben Schwachen mächtig ist. Er selbst konnte in ber Folge biese Rübnbeit nicht mehr begreifen.

<sup>\*)</sup> In ber Balchichen Ausgabe von Luthers Werten Bb. XV und bei Marheinete I. S. 255.

sewirktes Werk. "Ich war unerschroden" (so äußert er sich später über seine ihm selbst unbegreisliche Stimmung) "und fürchtete mich vor nichts. "Gott kann einen wohl so toll machen; ich weiß nicht, ob ich jetzt auch "so freudig wäre." Und Matthesius, sein frommer Biograph, setzt hinzu: "Also wächst das Herz im Leibe und gibt Kraft und Mut beides "Predigern und Kriegsleuten." Den 16. April 1521, des Morgens um 10 Uhr, kam Luther mit seinem Gesolge in Worms an; viele Adlige waren ihm entgegengegangen, über 2000 Menschen begleiteten ihn in sein Quartier. Hören wir ihn selbst seine Ankunst beschreiben: "Also "suhr ich auf offenem Wägelein in meiner Kutten zu Worms ein. Da "kamen alse Leute auf die Gassen und wollten den Mönch Doktor "Martinum sehen, und suhr also in Herzog Friedrichs Herberge, und "war auch Herzog Friedrich bange dabei, daß ich gen Worms kam."

Gleich am folgenden Worgen ward er von dem Reichserbmarschall Ulrich von Pappenheim vor den versammelten Reichstag citiert. Pappenheim selbst holte ihn Nachmittags 4 Uhr ab und ging nebst des Kaisers Herold vor ihm her. Durch ein großes Gedränge mußten sie sich durcharbeiten, und weil die Straßen von Menschen überfüllt waren, durch anstoßende Gärten ihren Weg nehmen zu dem "Richthause", wie Luther es nannte.\*) An der Thür des Saales stand der graue Krieger Georg Frundsberg. Dieser klopste ihm auf die Schulter und sprach: "Münchlein, Münchlein! du gehest jest einen Gang, einen solchen Stand "zu thun, dergleichen ich und mancher Oberste auch in der allerernstesten "Schlachtordnung nicht gethan haben. Bist du auf rechter Meinung und "beiner Sache gewiß, so fahre in Gottes Namen fort und sei getrost, "Gott wird. dich nicht verlassen." Also trat Luther in den Saal unter die versammelten Herren des Reichstags. Nächst dem Kaiser saßen auf demselben sein Bruder, der Erzberzog Ferdinand. 6 Kurfürsten. 28 Berzöge,

<sup>\*)</sup> Über das Lotal, in welchem das Berhör gehalten worden, ist in neuerer Zeit gestritten worden, als es sich um den Ort handelte, an welchem das Luther-benkmal von Rietsches sollte aufgestellt werden, "ob Rathaus oder Bischosshof?" Daß das Berhör nicht im städtischen Rathaus, sondern im Bischosshof statgesunden, zeigt mit schlagenden Gründen (gegen Dr. Hohenrenther) Dr. Friedrich Eich in der 1863 heransgegebenen Schrift, der auch ein Plan der Stadt angehängt ist, auf welchem man den Gang Luthers von seiner Herberge zum versammelten Reichstag versolgen kann. Schließlich ist das Denkmal selbst weder an dem einen noch an dem andern Orte, sondern auf einem noch besser dazu geeigneten Platze errichtet und am 25. Juni 1868 in seierlichster Beise enthüllt worden. Bgl. die von Eich heransgegebenen Gedenkblätter der Feier. Worms 1868.

30 Pralaten, viele Land - und Markgrafen, Erzbischöfe, Bischöfe, Abte, Abgeordnete von Städten und Gefandte fast aus allen Reichen Eurovas. gegen 200 erlauchte Personen, babei bie beiben paftlichen Legaten, Marino Caraccioli und Hieronymus Aleander. Mehrere taufend Menschen waren auf ben Bängen, ben benachbarten Stragen und bicht an ben Fenstern versammelt. Auf einem Tisch mitten im Saal lagen Lutbers Bücher. Der turtriersche Offizial Johann von Ed (nicht zu verwechseln mit Ed von Ingolftadt) fragte ibn, ob er bie Bucher für bie seinigen erkenne? was er bejahte. Ob er sie widerrufe? Darüber bat er sich Bebentzeit aus. Des andern Tags wurde er wieder um 4 Uhr auf ben Reichstag abgeholt, aber erft um 6 Uhr vorgelassen, nachdem er bis babin unter bem bicht versammelten Bolt gewartet. Jest ward ibm zu reben gestattet, und Luther nahm bas Wort. Mit aller Bescheibenbeit entschuldigte er sich, wenn er in seiner Rede bier und da die Form verleten ober nicht jedem ben rechten Titel geben follte, ber ihm gebühre. "als der er nicht an Höfen, sondern im Kloster erzogen sei, und deshalb "nicht gewohnt, vor großen herren zu reben." Dann verteibigte er sich seiner Bücher halben, und zeigte, wie er keins berselben seinem wesentlichen Inhalt nach widerrufen tonne, obwohl er gestand, daß er bier und ba in ber Form moge beftiger gewesen sein, als es sich für seinen Stand gezieme. "Doch (so fubr er fort) weil ich ein Mensch bin, und nicht Gott. "tann ich meinen Büchlein anders nicht belfen, noch fie verteibigen, benn "mein herr und heiland seiner Lehre gethan hat, welcher, ba er, für bem "Hobenpriefter Sannas um seine Lehre gefraget, von bes Sobenpriefters "Anecht einen Badenstreich empfangen batte, sprach: Sab' ich übel gerebt. "so beweise es, daß es bose sei. Hat nun der Herr, welcher wußte, daß "er nicht konnte irren, sich nicht geweigert Zeugnis wider seine Lebre ju "boren, auch von einem geringen schnöben Anecht, wie viel mehr ich. ber "Erd' und Afche ist und leichtlich irren kann, soll begehren und warten, ob "jemand Zeugnis wider meine Lehre geben wolle; darum bitt' ich burch "bie Barmberzigkeit Gottes: Ew. A. Majestät, Rur- und Fürftliche Gna-"ben. ober wer es thun tann, er sei hobes ober niebriges Stanbes, "wolle Zeugnis geben, mich mit prophetischen und apostolischen Schriften "überweisen, daß ich geirret habe; so ich des überzeugt würde, will ich "ganz willig und bereit sein, allen Irrtum zu widerrufen, und ber "erfte sein, ber meine Büchlein ins Feuer werfen will."

Solches und noch viel andres sprach Luther erst beutsch und wiederholte es auf des Kaisers Berlangen lateinisch. Aber auch damit waren die Gegner nicht zufrieden. Der kurfürstliche Offizial von Ed verlangte vielmehr von ihm eine kurze, runde und richtige Antwort, ob er widerrusen wolle oder nicht. Da sprach Luther: "Weil denn kaiserliche Majenskät, kurd und fürstliche Gnaden eine schlechte, einfältige, richtige Antwort begehren, so will ich die geben, die weder Hörner noch Zähne "haben soll, uämlich also: Es sei denn, daß ich mit Zeugnissen der "heiligen Schrift oder mit öffentlichen klaren und hellen Gründen und "Ursachen überwunden und überwiesen werde, denn ich glaube weder "dem Papst, noch den Konzilien allein, weil es am Tage und offenbar "ist, daß sie oft geirrt haben und ihnen selbst widersprechend gewesen "sind; und ich also mit Sprüchen, so von mir angezogen und angenscht sind, überzeuget, und mein Gewissen in Gottes Wort gesangen "ist, so kann und will ich nichts widerrusen, weil weder sicher noch genraten ist, etwas wider das Gewissen zu thun. Hier stehe ich, ich "kann nicht anders, Gott helse mir. Amen."\*)

Als er dieses gerebet, entließ man ibn und gab ibm zwei Männer zur Bebedung mit. Einige Ebelleute, welche glaubten, bag man ibu gefangen fortführe, erhoben sich bagegen mit Nachbruck, gaben sich aber zufrieben, als sie vernahmen, daß er nur begleitet werbe. Die Rede Luthers hatte einen gewaltigen Einbruck auf die Gemüter gemacht, und mehrere ber Fürsten und Grafen besuchten ihn auf seiner Berberge. Berzog Erich von Braunschweig schickte ibm burch einen Sbelknaben eine Kanne mit Eimbeder Bier. Da Luther sab, bag er sich nichts Boses zu verseben batte, trank er und sprach: "Bie beute Herzog Erich mein gebacht bat, "also gebente seiner unser Berr Jesus Christus in feinem letten Rampfe!" Dieser Worte gebachte nachmals Erich wieder auf seinem Tobbett und begehrte allda von einem an seinem Bett stebenden Sbellnaben. Franz von Kramm, mit evangelischem Trost erquickt zu werben. Auch ber noch junge landgraf Philipp von Heffen, nachmals einer ber thätigsten Beförberer ber Reformation, besuchte ihn und schüttelte ihm beim Weggeben bie Sand mit ben Worten: "Sabt ihr recht, Herr Doltor, so belf euch Gott!" Was aber für Luther besonders wichtig war, war das, daß nun sein eigner Landesfürst, Kürfürst Friedrich ber Weise, entschieden für ihn gewonnen wurde und, gleichsam burch Luthers Rebe gestählt und gewappnet, von nun an fraftiger fich seiner Sache annahm. Roch benfelben Abend schickte ber Aurfürst, ebe er jum Nachtessen ging, in Luthers Ber-

<sup>\*)</sup> Rach neuern Untersuchungen soll indessen Luther unr die letzten Borte gesprochen haben: "Gott helse mir. Amen." Byl. Burthardt, über die Glandneurdigfeit der Antwort Luthers n. s. w. in den Theol. Stud. n. Arit. 1869. Heft 3. (Die Kortsehung dieser Kontroderse wieder im Anhang. D. D.)

berge nach Spalatin, ließ biesen in sein Kabinett kommen und sprach: "Wohl hat der Pater Doktor Martinus geredt vor dem Herrn Kaiser und "allen Fürsten und Ständen des Reichs, er ist mir nur viel zu kühne."

Noch wurden indessen Bersuche gemacht, Luther zum Widerruf zu bewegen, und mehrere Privatkonserenzen mit ihm gehalten,\*) deren Endergebnis war, daß Luther auf den Rat Gamaliels sich berief: "Ist "das Werf aus Menschen, so wird es bald untergehn; ist es aber aus "Gott, so werdet ihr es nicht dämpsen."

Nachbem Luther sich auf biese Weise 14 Tage zu Worms aufgehalten, ward ihm sein Abschied gegeben. Unterwegs sollte er bas Bredigen lassen; boch Luther erflärte, bas Wort Gottes sei ungebunden. und predigte, trot bes Berbots, zu Hirschfelb und Gisenach. Als er nun von bier aus seitwärts lenkte, um einige seiner Berwandten und Freunde in Möhra bei Salzungen zu besuchen, wurde er plöplich in ber Näbe ber Orte Altenstein und Waltersbaufen von Reitern angefallen, aus bem Wagen gehoben, mabrend man feine Begleiter (Nit. Amsborf und Jatob Luther) ruhig ihres Wegs fortziehn ließ, \*\*) auf ein Pferd gesetzt, etliche Stunden im Walbe berumgetummelt und endlich nachts um 11 Uhr auf bas Schloß Wartburg bei Gisenach gebracht, wo ebemals bie alten Landgrafen von Thüringen ihren Six batten. Balb zeigte es sich, daß biese plobliche Gefangennehmung, Die böchst wahrscheinlich von seiten des Kurfürsten war veranstaltet worben,\*\*\*) ibm zu seinem eignen Beil und seiner personlichen Sicherheit gereichen sollte; benn obwohl man Luther mit freiem Geleit aus Worms entlassen batte, so erfolgte nun boch unterm 26. Mai bie Achtserflärung gegen ibn, welche besonders burch ben papstlichen legaten Aleander war betrieben worden. So wurde also Luther, dem Reichsbeschluß zufolge, als ein Reter und Schismatifer in des Reiches Acht und Aberacht erflärt, seine Bücher verboten und ebenso allen mit ber Reichsacht gebrobt, "bie ibn hausen, hofen, ätzen und tranken ober "ihm mit Worten und Werten, beimlich ober öffentlich, Beiftand ober "Borschub beweisen würden." Auch auf die Verwandten Luthers sollte bieselbe Strafe sich erstrecken, wenn sie nicht sich auswiesen, daß sie

<sup>\*)</sup> Bgl. Marheinete I. 268 f.; Menzel I. S. 96 f.; Raumer, Renere Ge-fchichte ber Deutschen I. S. 262 f.

<sup>\*\*)</sup> Bon ben übrigen Reisegefährten hatte er fich schon früher getrennt; auch ber taiferliche Herold hatte fich in Friedberg verabschiedet.

<sup>\*\*\*)</sup> Wie viel Luther felbst von dem Plane geahnt haben mochte, mag aus seinem Briefe, den er von der Reise aus an seinen Gevatter Lusas Cranach schrieb, entnommen werden, bei de Wette I. Nr. 311; vgl. Pfizer, S. 232 ff.

ben unrechten Weg verlassen und die papstliche Absolution erlangt hätten. In dieselbe Strase sollte endlich auch jeder verfallen, der Luthers Schriften lesen, verkausen, abschreiben, drucken würde; dagegen wird jedermann ausgesordert, diese Schriften zu verbrennen und zu vertilgen. Eine furchtbare Schilderung wird in dem Dekrete von Luthers Person gemacht. Er sei ein Mensch, der ein freies, eigenwilliges Leben lehre, das von allen Gesehen ausgeschlossen und ganz viehisch sei; ein Mensch, der alse Gesehe verdamme und verrücke; ja er sei nicht ein Mensch, sondern der die Geseh eitst selbst in Gestalt eines Menschen, in die Mönchskutte eines Augustiners verkleidet u. del. m.

Als Luther auf der Wartburg angelangt war, lagen weltliche Rleider für ihn bereit, die er anziehen mußte. Auch ließ er sich nach Art der Weltlichen Haare und Bart wachsen, und führte in der Umgegend den Namen Junker Jörg. Hie und da unterzog er sich, um seinem Junkerstande Ehre zu machen, weltlichen Beschäftigungen. So erzählt er unter anderm, wie er auf der Jagd gewesen, aber mitten unter den Netzen und Hunden theologische Gedanken gehabt habe, indem er die armen Tiere mit den armen Seelen verglich, denen der Teusel mit seinen Jägern und Hunden nachstelle, während es dem frommen Jäger Christo so schwer werde, eine Seele für sich zu erhaschen.\*)

Luthers Leben auf der Wartburg bildet gewissermaßen eine romantische Spisode in der Geschichte der deutschen Resormation. Des Bolles Erinnerungen hangen daran, und vielsach haben Gesang und Sage dahin gewirkt, diese Erinnerungen sestzuhalten und ihren Gegenstand auszuschmücken. Wer kennt nicht die Geschichte von dem Tintensasse, das Luther während seiner Bibelübersetzung dem Teusel soll ins Angesicht geschleubert haben, der ihn an der Wand mit boshaftem Spuke neckte; und welcher Wandrer durch das nördliche Deutschland rühmt sich nicht, den Fleck gesehen zu haben, den eine geschäftige Hand von Zeit zu Zeit wieder auffrischt, zu Ehren des großen Namens?

Die Protestanten haben ihre Legenbe, wie die Katholiken, nur hängt sie bei ihnen weniger mit dem religiösen Glauben zusammen, sondern hält sich reiner auf dem Gebiete des harmlosen Bolkswiges; und die Kirche trägt weniger dazu bei diesen Glauben zu unterhalten. Wenn indessen den meisten Bolksfagen und dem Bolksglauben über-

<sup>\*)</sup> Bgl. Brief 325 bei be Wette II. Überhaupt find die Briefe von der Wartburg, welche bald "aus Patmos", bald "aus der Wälfte", bald "aus dem Reiche der Luft und der Bögel" datiert find, äußerst wichtig zur Beurteilung Luthers; sie lassen uns tiese Blide in seine Stimmung thun.

haupt etwas Reelles, Tieferes zu Grunde liegt, so bürfen wir uns auch nicht verwundern, wie gerade Luthers Aufenthalt auf der Wartburg zu abenteuerlichen, schauerlichen Sagen Anlaß gegeben bat. Es tritt bier ein bebeutender Wendepunkt in dem Leben Luthers ein, wie in der Geschichte der Reformation überhaupt. Bisber schreitet ber Held unsers Dramas ungehemmt vorwärts, getragen wie von einer fremben, bobern Macht. Wie die Rebel vor ber Sonne, fo flieben bie bojen Geister, gebannt burch sein Machtwort, an ben Ort ber Finsternis. Es verstummt ber Lasterer Mund por bem reinen Wort der Wahrheit, und ohnmächtig prallt der Bannstrahl ab an dem breifachen Erz, bas bie fühne Bruft bes Helben mappnet. Reck magt er es fogar, bem Fürsten ber Finsternis mit seinen Scharen Trot ju bieten: benn jene Rebe, bag, wenn fo viele Teufel in Worms waren als Ziegel auf ben Dachern - fie war in Luthers Munde nicht eine gemeine Rebensart, nicht eine rbetorische Figur: sie batte volle Bebeutung bei ibm, ber an die Wesenbeit bes Teufels und seiner Genossen glaubte, so gut wie an die Existenz seiner eignen Berson. Und ber Teufel batte fich gebeugt vor bem Mächtigen. Der Stärkere mar gekommen und hatte ben Starten gebunden, er hatte ben guß gesett auf des Drachen Haupt. Mufite er nicht bald selbst sich vorkommen als ein außerorbentliches Ruftzeug bes herrn, als ein Wefen boberer Art, bem bie Beifter geborchen? als ein Beros, ein Beiliger, ber ben Himmel verdient bat burch seines Glaubens Stärke, burch seines Mutes Größe? — Daß biefer vermessene Gebanke in Luthers Seele je gur Reife gelangt sei, bavon bezeugt bie Geschichte bas laute Gegenteil; und wenn es mabr ift, daß ber ber Größte ift, ber sein eigen Berg bezwingt, so feiert Luther eben jest noch ben größten Triumph in ber Demut, womit er bis an sein Ende sein Wert betrachtete. Nein, nie hat sich Luther angemaßt, sich ben Namen und bie Burbe auch nur eines Bropheten (im eminenten Sinne bes Wortes), geschweige benn eines Beiligen beizulegen. Er blieb in seiner eignen Meinung von fich fortwährend bas unwürdige Wertzeug, bessen Gott sich bebient hatte; bas unreine Gefäß ber Ehre, in bas ber himmel die Fülle seiner Gnade unverdienterweise ausgegossen. Aber eben eine solche Gesinnung tonnte nur im Rampfe sich stählen. In ber Bufte mar es. wo ber Bersucher einst zum Herrn trat; aber über ibn batte er keine Gewalt. Sollte ber Knecht es besser baben als ber Meister? Ja, sollen wir verlangen, daß ibm, bem fündigen Menschenkinde, ber Sieg ebenso vollkommen babe gelingen mussen, wie bem Anfänger und Boll-

ender des Glaubens jelbst? Soll es uns mundern, wenn die Aniedtung um jo größer warb, je tiefer er fich ielbst unter feinen Deiter frellte? Und wahrlich nicht in bem eignen Fleisch und Blm Zien batte bieje Anfechtung ihren Grund; auch außer ihm waren ber Berjuchungen, ber Prüfungen, ber Gefahren viele. Der Bürfel war geworfen, das Keuer war angezündet, die Klamme griff um fich, wer wollte ihr wehren? Rings umber erhoben fich Freunde ber nemen Sebre, und vielen mochte sie auch nur barum willfommen sein, weil fie eine neue war ober vielmehr eine neue icbien. Welche traurige Bentung tonnte die gange Sache nehmen! Im Geiffte mar bas Werf begonnen. aber wer burgte dafür, daß es nicht im Fleische enbete? Konnte die fühne Sprace, vor Raiser und Reich geführt, nicht in ben Herzen berer Antlang finden, die nur aus hang zur Ungebundenbeit eine neue Ordnung der Dinge wünschten? Konnte bie Lebre, bag ber Chrift ein Herr sei über alles,\*) nicht misverstanden und misbraucht werden? Ronnte, mit einem Wort, nicht ber Reformation, die Luther beweckte, die Revolution auf dem Fuße folgen? konnte viese nicht, wenn fie bertschend ward, bas Eble ber erstern im Reime erftiden, und Unbeil anrichten ftatt bes beabsichtigten Beile? Und wenn bas beffere Pringip unterlag, mußte bann nicht eine um fo furchtbarere Realtion eintreten? mußte bann nicht bas Reich ber Finsternis mit verftarttem Jubel triumphieren? und war bann nicht auf Jahrbunderte wieber jeber, anch ber besigemeinten Berbesserung ber Riegel vorgeschoben?

Solches und Uhnliches mochte wohl in Luthers Gemät vorzehen; und wenn er sich's nicht mit diesen Worten bachte, so bachte er's auf seine Weise, fräftig, lebendig, nicht in Abstraktionen; nein, in kühnen, riesenhasten Wilbern, die sich vor seine abgearbeitete Seele brängten, die in der Gestalt leibhaftiger Teusel mit aufgehobnem Finger ihm drohten und ihre Zähne gegen ihn sletschten! Was wunder wenn er dann in schauerlicher, wilder Einsamkeit, seinen düstern Gedanken überlassen, krank und müd am Leibe, kämpsend im Innersten der Seele, wirklich mit den Mächten der Finsternis zu ringen glaubte, und wenn bei ihm, der nicht, wie wir, gewohnt war das äußere und das innere Leben als gesonderte Tinge zu betrachten, sondern dem das eine ein Spiegel des andern war, sich wirklich der Gedanke sessenen das eine ein Spiegel des andern war, sich wirklich der Gedanke sessene mit dem Heiligsten sich beschäftigte, nämstich damit, durch die Übersetung der Wibel die Wassen zu bekämpsen hossten er das Weich des Wösen mit dem sichersen Ersolge zu bekämpsen hossten er das Weich des Wösen mit dem sichersen Ersolge zu bekämpsen hossten er das Weich des Wösen mit dem sichersen Ersolge zu bekämpsen hossten

<sup>\*)</sup> Bal. Die Schrift ,,Bon ber Freiheit eines Chriftenmenfden". Bittenb. 1520.

Die Übersepung ber Bibel in die Muttersprache, bas follte gleichsam ber Schlußstein bes Reformationswertes sein, insoweit basselbe von Luthers Berson abbing. War einmal die Bibel bem Bolle gegeben, war ber Grundstein bes neuen Gebaubes gelegt, ber alte, sichere Grundstein, ben niemand verrücken sollte, bann mochten andre Baumeister kommen, das Wert zu vollenden: Luthers Aufgabe war ge-Wir können baber den Aufenthalt Luthers auf der Wartburg zugleich als ben Zeitvunkt bezeichnen, von bem an seine Bersönlichkeit binter die weitere Geschichte der Reformation zurücktritt. Bon nun an ist das Werk nicht mehr in seiner Sand, es ist Eigentum seiner Zeit, seines Bolles, und ber Zeitgeift, bem er selbst nicht wehren tann, bemächtigt sich besselben in verschiedner Gestalt, in boser wie in guter. Nicht als ob Luther nicht noch fortwährend auf eble Weise bemüht gewesen ware. auf diesen Zeitgeist einzuwirken, nicht als ob nicht fortwährend sein Ginfluß ein großer, ja vielleicht eben hie und da ein nur zu großer gewesen; aber er tritt jest offenbar in die Reihe der übrigen zurück, die mit gleicher Begeisterung und oft mit größerer Besonnenheit und Umsicht, als er, am neuen Baue arbeiteten. Wenn es ein Gefet ber Geschichte ift, bag jebe Berfonlichkeit ibr Dag in fich trägt, über bas binauszustreben ibr nicht vergönnt ift. so bat die Versönlichkeit Luthers auf bem Reichstag zu Worms ihren Höhepunkt erreicht; und hatte es ber Borfebung gefallen, ibn mit der Entfernung auf die Wartburg auf immer den Bliden der Welt zu entziehn, so ware sein Ende einer Apotheose abnlich gewesen. Aber die Geschichte ist eben kein Schausviel, und nicht was Effekt macht für ben mußigen Beschauer, sondern was einem jeden frommt in seiner Lage, in die ihn Gott gesett hat: das wird auch durchgeführt in Lieb und Leib, in Poefie und Brofa, mit allen Licht- und Schattenseiten, wie die bobere Weisbeit es für aut findet. Und so werden wir uns benn auch jett balb gewöhnen muffen, in Luther nicht mehr burchgängig ben außerorbentlichen Mann Gottes zu erbliden, sonbern auch seine Schattenfeiten bervortreten zu feben, und felbst Störendes uns begegnen zu laffen auf der weiter zu verfolgenden Babn seines Lebens und Wirkens. Doch ebe dies geschieht, seben wir ibn noch einmal mit aller Gewalt eines wahren Propheten gegen bie falschen Propheten auftreten, bie unter ber Zeit eingebrungen waren in das Heiligtum Gottes. Bom Geiste getrieben kehrt er noch einmal von der Wartburg zurück nach Wittenberg, und bämbft die Flamme bes Aufrubrs mit gewaltiger Rebe und heiligem Ernste.

Doch für jett wollen wir noch nicht weber mit der Schattenseite ber Reformationsgeschichte überhaupt, noch mit der des großen Reformators

uns näher bekannt machen. Lassen Sie uns vielmehr noch alle die Strahlen, bie von verschiebenen Seiten auf uns eindringen, in einen Brennpunkt sammeln und an diesem neuen Lichte uns recht erbauen, ehe wir den Blick hinwenden auf die weniger erfreulichen Partien des Gemäldes.

Ich sagte vorhin, Luther habe mit der Bibelübersetzung den Schlußftein zu seinem persönlichen Werke und den Grundstein zum weitern Werke der Reformation gelegt, deren Schwerpunkt nicht mehr in seiner Person, sondern in ihrem eignen Wesen zu suchen ist. Bei dieser großen That des Glaubens und der Wissenschaft müssen wir vorerst noch einige Augenblicke verweilen.

Man darf die Bibel nach Doktor Martin Luther, wie sie jetzt in jeder Bauernhütte als ein notwendiges Gut des Lebens zu sinden ist, nur slüchtig ansehn, um sich zu überzeugen, daß ein solches Werk nicht in so kurzer Zeit, wie der Ausenthalt Luthers auf der Wartburg war, hat geschaffen werden können. Wenn es auch ansprechend ist für die Phantasie, sich Luther in seiner Einöde auf ähnliche Weise mit der Bibel beschäftigt zu benken wie einen Iohannes auf Patmos mit der Apokalppse, so sinden wir doch in der historischen Wirklichkeit die Sache etwas modisiziert. Nur das Neue Testament und die sünf Bücher Moss übersetzte Luther auf der Wartburg, und auch dies mehr dem ersten Entwurse nach; die übrigen Bücher des Alten Testaments erschienen später, und erst 1534 war die ganze Bibelübersetzung vollendet. Allein dies hindert uns nicht, hier gleich das Ganze ins Auge zu sassen und nach dem Standpunkte der Zeit zu würdigen.

Wer die Schwierigkeiten kennt, welche bei einer Übersetung des Alten und Neuen Testaments noch heutzutage dem gelehrtesten Sprachforscher begegnen, der wird es nicht nur begreislich sinden, daß der Überarbeitungen mehrere stattsinden mußten, dis das Werk in der Bollendung dastehen konnte, wie wir's jetzt haben; sondern er wird erstaunen, daß es in der That die sen Grad der Bollendung erreichte. Ich meine damit nicht, als ob die Übersetung Luthers eine nach allen Seiten hin unverbesserliche zu nennen wäre. Ieder Unbesangene kennt ihre Mängel, und nur einer unverständigen Phantasterei kann es einfallen wollen, selbst die Irrtümer dieser Übersetung mit der Annahme einer göttlichen Eingebung beschönigen zu wollen. Aber trotz der vielen Übersetungssehler im einzelnen, welche die Wissenschaft unster Tage bei den fortgeschrittenen Hilsmitteln leicht verbessern kann,\*) ist dennoch über das Ganze

<sup>\*)</sup> Wir erinnern an die treffliche Übersetzung von de Bette, die in Bezug auf Sprachgenauigkeit die Luthersche allerdings übertrifft (sowie an die sogen. Probe-

eine solche Weihe bes Geistes verbreitet, eine solche Kraft und Salbung ber Sprache, eine solche innere Harmonie ausgegossen, daß man wohl fiebt, wie nur ein mit bem Beist ber driftlichen Frommigkeit erfülltes Bemüt im ftande sein konnte, bas Wort bes Lebens auch in biefer lebendigen Frische aufzufassen und wiederzugeben. Selbst als ein rein menschliches Wert betrachtet: welche große Sprachkenntnis spricht sich nicht schon barin aus, welcher feine Talt in ber Wahl ber Ausbrucke. welche Rundung des Stils, welche Natur, welche Einfachheit, welche echte Benialität! Den hoben Wert, welcher ber Lutherschen Bibelüberfetung icon in fprachlicher hinficht gutommt, baben Manner vom Rache längst anerkannt. Allein, wenn es eben bie Art aller boben Beisteswerke ift, bag man ihnen bie Schwierigkeiten nicht anmerkt. unter benen sie in die Erscheinung treten, so ist dies auch bier ber Fall. Wie ein gelungenes Gebicht, in welchem die Berse leicht hinzufließen scheinen. als ob sie sich von felbst ergaben, bem Dichter weit mehr nachbenken verursacht bat, als wir es uns beim Anbören vorstellen: so möchten auch manche, welche die Luthersche Bibel lesen, nicht glauben, wie viel Zeit und Mübe auf bas Einzelne verwandt worden fei. Deshalb wird es wohl gut sein, bier einige Beispiele anzuführen. Luther selbst spricht sich barüber in spätern Briefen an seine Freunde also aus: "Wir arbei-..ten jest (fo fereibt er 1528 an Wenzest. Link)\*) an ben Bropbeten, fie "zu verbeutschen. Ach Gott, wie ein groß und verbrießlich Wert ift es, "bie bebräischen Schreiber zu zwingen beutsch zu reben! Wie sträuben "sie sich und wollen ihre hebräische Art gar nicht verlassen und bem "groben Deutschen nachfolgen; gleich als ob eine Nachtigall sollte ibre "liebliche Melobei verlassen und bem Rucud nachsingen." Und an einem andern Orte fagt er über biefelben Schwierigkeiten: "Ich habe mich bes "beflissen, daß ich's rein und flar beutsch geben möchte, und ist uns wohl "oft begegnet, daß wir vierzehn Tage, drei bis vier Wochen baben ein "einziges Wort gesucht und gefragt, haben's bennoch zuweilen nicht fun-"ben. Im Hiob arbeiteten wir alfo, M. Philipp, Aurogallus und ich, "bag wir in vier Tagen zuweilen taum brei Zeilen tonnten fertigen. "Lieber, nun es verbeutscht und bereit ift, tann's ein jeder lefen und

bibel, bas Ergebnis ber von ber Eifenacher Rirchentonferenz veranlaßten vielumftrittenen Bibelrevifion. D. S.)

<sup>\*)</sup> Bgl. fiber biefen ganzen Abschmitt 3. G. Millers Reliquien III. 291 ff. und mehrere hierauf bezägliche Briefe Luthers im zweiten Band der de Wetteschen Sammlung. — Ein Weiteres in der Schrift von Hopf, Wilrbigung der Lutherischen Bibelverbentschung, mit Rücksich auf altere und neuere übersetzungen. Nihrnberg 1847; Wehel, Die Sprache Luthers in seiner Bibelübersetzung. Stuttgart 1859.

"meistern: läust einer jetzt mit den Angen durch drei, vier Blätter und "stößt nicht einmal an, wird aber nicht gewahr, wie viel Waken und "Klöze da gelegen sind, da es jetzt überhin geht wie über ein gehofselt "Brett, da wir haben müssen schwizen und uns ängsten. Es ist gut "pflügen, wenn der Acker gereinigt ist."

Auch barin bewies Luther einen wunderbaren Takt als Überseber. baß er die rechte Mitte zu halten wußte zwischen einer von dem Original sich allzusehr entfernenden Freiheit und einer pedantischen, dem Geist ber Muttersprache zuwiderlaufenden Angstlichkeit. Er wollte eine Überfekung geben für bas beutsche Bolt: und so führte er benn auch 2. B. in Magen, Münzen und Gewichten beutsche Benennungen ein, wie Groschen, Scheffel u. f. w., übersette ben Protonful in einen Landpfleger u. bal. m. Ebenso schaltet er bisweilen bas Wörtchen "Lieber" ein, wenn er glaubt, daß die Anrede dadurch einen milbern Klang erhalte. und andres ber Art mehr. Hiervon nur noch ein Beispiel: Bei bem Gruß bes Engels an Maria bemerkt er, daß er wörtlich laute: Maria voll Gnaben; "allein wo rebt ber beutsche Mann so? Er benkt an ein "Faß voll Bier ober einen Beutel voll Gelbes. Darum bab' ich's ver-"beutscht: bu Holbselige! und batte ich bas beste Deutsch sollen nehmen, "so batte ich bas also verbeutschen muffen: Bott grußet bich, bu liebe "Maria; benn so viel will ber Engel sagen und so marbe er gerebt "haben, wenn er sie batte wollen beutsch grüßen. Wer beutsch tann, "ber weiß wohl, welch ein berzlich fein Wort das ist, du liebe Maria! "ber liebe Gott! der liebe Kaiser! der liebe Mann! Ich weiß nicht, ob "man das Wort Liebe auch so berglich und genugsam in lateinischen "ober anbern Sprachen reben moge, bas also bringe und Minge ins "Herz burch alle Sinnen, wie es thut in unfrer Sprache."

Welche unsägliche Mühe sich Luther gab, bes beutschen Sprachschafts sich vollkommen zu bemeistern, bavon geben uns ebenfalls seine eignen Briefe und die Berichte der Zeitgenossen ansprechende Beispiele. Um die Ebelsteine, welche in der Offenbarung Iohannis (Rap. 21) vorkommen, richtig bezeichnen und sich selber eine richtige Vorstellung von dem machen zu können was er niederschrieb, ließ er sich durch den vertrauten Spalatin eine Auswahl solcher Aleinodien aus dem kursürstlichen Kadinett vorlegen. Ebenso erkundigte er sich genau und umständlich über die Benennung gewisser Tiere, Naubvögel und Gewürme, die in der Bibel vorkommen. Oft mischte er sich auf dem Markt unter die gemeinen Leute, um ihnen ihre Redensarten gleichsam am Munde abzusehen, und beauftragte seine Freunde, ihm einen Vorrat guter volksmäßiger Ausbrücke

an die Hand zu geben, denn die "Schloß- und Hoswörter" könne er nicht gebrauchen. Einst ließ er sich (nach der Erzählung des Matthesius) von einem Fleischer einen Schöps abstechen und sich von ihm die ganze Anatomie desselben erklären, damit er die richtigen Ausdrücke bei der Übersetzung derzenigen Stellen in der Bibel habe, welche von dem levitischen Opferdienste, den Eingeweiden der Tiere u. s. w. handeln.

Solche Mühe gab sich also Luther, um das werte Bibelbuch in das Berg bes beutschen Bolls zu verpflanzen, und es, nach seinem eignen Ausbruck, nicht nur zu einem Lesebuch, sondern zu einem Lebensbuch und Lebenswort zu machen. Er wollte bamit keineswegs ein für alle Zeiten abgeschlossenes Wert geben; benn bis an sein Ende war er im Bereine mit ben übrigen Wittenberger Theologen mit Verbesserungen beschäftigt. Nicht wollte er durch eine deutsche Übersetzung den Theologen ein Rubekissen ber Trägbeit unterschieben, bag er baburch bas Studium ber Grundsprachen überflüssig gemacht batte, im Gegenteil, es sollte baburch angeregt werben; und batte man immer in feinem Sinne fortgefahren an ber Übersetzung zu bessern, so ware sein 3med am vollständigsten erreicht worben: benn bas wünschte er, bag jebe Stadt ihren eignen Bibelübersetzer habe, bamit fie in aller Bungen, Banben, Augen, Ohren und Herzen ware.\*) Aber es scheint, als ob nicht alle Zeiten folden frommen Unternehmungen gleich günstig seien. Wie die geistliche Liederdichtung die fruchtbarste war in der Zeit des Kampfes und ber religiösen Begeisterung: so kann auch bas Wort bes Lebens nur mit Segen übersetzt werben, wo es im Bergen erfahren, im leben erprobt wird; und wie bas Original ein Wert bes Beistes von oben ist: so muß auch eine Übersetzung aus Anregung besselben Beistes gescheben. Denn wo dies nicht ist, da möchte man wohl mit Klopstod singen: \*\*)

> Heiliger Luther, bitte filr die Armen, Denen Geistes-Beruf nicht scholl und die boch Nachbolmetschen, daß sie zur Selbsterkenntnis Endlich genesen!

Zum Schlusse ber heutigen Borlesung nur noch einiges über bie äußere Geschichte und die Aufnahme bes Werkes.

Zuerst erschienen die Bücher des Neuen Testaments im Jahr 1522, und zwar zweimal hintereinander gedruckt, zuerst die September-, dann die Dezemberausgabe, bei Welchior Lotter; ja, in demselben Jahr druckte Abam Petri in Basel das Buch nach. Die verschie-

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Brief an Joh. Lange, bei be Wette II. 354.

<sup>\*\*)</sup> Die beutsche Bibel (Oben 2. Banb).

benen Stude bes Alten Testaments, die fünf Bucher Mosis voraus, erschienen allmählich nacheinander, bis im Jahr 1534 bie gange Bibel fertig in den Händen des beutschen driftlichen Bolks war. Die Berbreitung geschab sehr rasch. Täglich wurden auf brei Bressen 10,000 Bogen gebrudt. Sans Lufft in Wittenberg bieg ber Bibelbruder. Mit welcher Begierbe die Bibel aufgenommen wurde, darüber legen bie Alagen ber Geaner ein unverbächtiges Zeugnis ab. 3 ob ann Cochlaus\*) beschwert sich bitter barüber, bag Schuster und Beiber und überhaupt Leute ohne Bilbung, bie nichts als Deutsch fennen, bas Neue Testament als Quelle aller Wahrheit preisen, es bei sich tragen und es auswendig lernen, und hieronymus Emfer\*\*) erließ im Jahr 1523 eine Schrift, zu beren Abfassung ihn Herzog Georg von Sachsen aufgeforbert hatte, in welcher er bem Luther nicht weniger als 1400 keterische Irrtumer nachweisen wollte. Die angeblichen Retereien bestanden aber hauptsächlich darin, daß Luther es gewagt batte, in seiner Übersetzung von der kirchlich anerkannten lateinischen Übersetzung, ber Bulgata, abzugehn. Später hat man es in ber protestantischen Kirche erlebt, daß Abweichungen von der Lutherschen Übersetzung nicht viel besser beurteilt wurden. Und boch bat Luther nie baran gebacht, ber Kirche eine Übersetzung zu geben, an bie sie auf alle Zeiten gebunden ware. Daf er bisber unübertroffen geblieben, bleibt Thatsache, wenngleich daraus nicht folgt, daß das Wert ein in jeder Beziehung unverbefferliches fei. Bieles ift in unfrer Beit geschehen für die Bibelverbreitung. Möchte die Beit tommen, wo nach ben trefflichen Borarbeiten, bie wir schon bazu haben, bas unsterbliche Wert Luthers aus seinem Beist, bem Beist volksgemäßer und gesunder Frommigkeit, erneuert und eine aus dem Grund revidierte Bibelübersetung dem firchlichen Bolt zum Andenken an die Kruchte einer ewig in ihren Wirkungen fortlebenben Reformation geschenkt würbe.

<sup>\*)</sup> Er hieß eigentlich Dobened und nannte fich auch eine Zeitlaug "Benbelftein" nach seinem in ber Nahe von Narnberg gelegenen Geburtsorte.

<sup>64)</sup> Er war um mehrere Jahre älter als Luther und zählte erst zu bessen Freunden. Seit der Leipziger Disputation trat ein offener Bruch zwischen beiden ein, der zu einer weit ausgesponnenen schriftlichen Fehde führte. Emser stand in Diensten des Herzogs Georg zu Leipzig.

## Siebente Borlefung.

Fortgesetzte Betrachtung siber Luthers Bibelsibersetzung. — Seine Ibeen von der Bibel siberhaupt. — Melanchthons Loci communes. — Luthers weitere schriftfiellerische Thätigkeit auf der Wartburg und die Fortsetzung des Kampses
von da aus.

Es ist schon öfter bemerkt worden, wie das reform a torische Wirken eben auch darin von dem revolutionären unterschieden ist, daß, während das letztere nur umstürzt und niederreißt, das erstere ebenso bemüht ist, aufzubauen und zu erhalten.

Davon hat uns Luther in der vorigen Borlesung ein sprechendes Beispiel gegeben. Mitten in dem Kampf gegen die Mißbräuche, die er schonungslos bestritt, bereitete er ein positives Arzneimittel gegen die Krankheiten seiner und aller Zeiten in der Bibelübersetzung. Bohl hatte er nach seinem Ausdruck "Dornen und Heden ausgereutet"; aber an die Stelle derselben pslanzte er den Baum des Lebens, unter dessen Schatten die künftigen Geschlechter in Frieden wohnen, und an dessen Früchten der Wanderer sich erquicken sollte. Bohl hatte er die "Pfützen ausgetrocknet", aber wie einst Moses, so ließ auch er einen Quell entspringen aus dem Felsen, die Durstigen zu laben und zu tränken.

Es kann in der That nicht genug erwogen werden, was Luther in seiner Bibelübersetzung den Bölkern deutscher Zunge geschenkt hat. Nicht als ob er der einzige oder auch nur der erste gewesen, der die Bibel ins Deutsche übersetzt hätte; denn schon vor ihm waren deutsche Übersetzungen vorhanden, und bald nach ihm veranstalteten seine Gegner ein Ähnliches. Aber wenn es nur mit dem Übertragen der Wörter schon gethan wäre! Den Geist der Bibel hat keiner so verdeutscht wie Luther, und deshald ist es auch nicht sowohl der Duchstade seiner Übersetzung, wodurch er sich verdient gemacht (denn hierin konnte er am ehesten irren); sondern die lebendige Art ist es, womit er die Bibel erfaßte. Wie die frommen Maler der damaligen Zeit die Gegenstände der heiligen Geschichte oft im Kostüm ihres Jahrhunderts darstellten, und etwa ihr eignes Bild hineinzeichneten, mit gesalteten Händen vor dem

Erlöser knieend: so gab uns Luther in seiner Bibelübersehung ein mit lebenbigen Farben eigner Erfahrung auf ben Boben ber Zeit aufgetragenes Gemalbe, und zeichnete mitten binein fein eignes Bilb, feine eigne Bhysiognomie. Ja, Luther lebte so gang in und mit ber Bibel, war so in ihre Dent- und Borstellungsweise verflochten, daß er sie gleichsam versönlich in sich wiederholte, und badurch nicht nur seinem eignen Charafter, sondern bem gangen Bolts- und Sprachcharafter ein biblisches Gepräge aufbrudte. Es ist baber nicht bie bloße ins Deutsche überfette, es ift bie beutiche, es ift bie Lutheriche Bibel, bie er uns gegeben bat, ein Dentmal feines Beiftes, feines Boltes, feines Zeitalters, eine Bibel bes fechgehnten Jahrbunderts, und boch in ihr (soweit es möglich war) die rechte, christliche Bibel, das ewig reine Gotteswort. Eben biefes Zusammentreffen bes Allgemeinen und Individuellen, das Ineinanderübergeben des Chriftlichen und Bolkstümlichen, bas geistige Band, bas sich bier zwischen ber Welt bes Morgen - und Abendlandes schlingt, ist bas Bebeutsame, Großartige, Lebensfräftige an bem Werte, über bem man die einzelnen Fehler und Unbequemlichkeiten gern vergift.\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. hierliber weiter Bauffer, S. 69 ff. - Der Berfaffer bebt mit Recht auch ben Segen hervor, ber aus ber Lutherschen Bibelübersehung für bas beutsche Nationalleben hervorging, "beffen volle Größe erft in ben folgenden Jahrhunderten "offenbar geworden ift." — "Man ift oft versucht zu fragen" — heißt es weiter —, "wie "tam es boch, bag biefe feit bem sechzehnten Jahrhundert burch innere und außere "Erschütterungen fo furchtbar beimgesuchte Nation sich in ihren Tiefen einen un-"verwüftlichen Kern von religiöfer und sittlicher Nationalbildung erhalten bat, ber "nicht immer in ben höhern Schichten bes Bolls heimisch war, wo man sich nur "au rasch fremben Einflüffen ergab, sondern gerade in ben untern Rlaffen lebendig "blieb, und bem weber bie Berheerungen bes breißigjährigen Rrieges, noch bie Gunb-"flut ber "Ausländerei" in ben folgenden Generationen etwas anhaben tonnten! "Das tam baber, bag bei uns teine Sitte fo flein, tein Sausstand fo arm war, .. wo bies Buch nicht bintam, bag Luthers Bibel für bas eigentliche Bolt nicht blog "Gebets- und Andachtsbuch, sondern Lese- und Familienbuch, die gange geistige Welt "warb, in ber bie Jungen aufwuchsen, ju ber bie Alten gurudtebrten, in bas ber "gemeine Mann feine Familiengeschichte, bie Gebenttage ber Seinen aufschrieb, aus "beffen Inhalt die Mühseligen und Belabenen Erost und Linderung schöpften in "ber R t bes Tages. Das haben nicht bie Kriege ausrotten können, bie aus "unserm schönen Baterlande einen großen Kirchhof, eine rauchende Brandftätte ge-"macht hatten, bas blieb bem Rern unfrer Nation unentreißbar, als unfre Gelehrten "wieber lateinisch, unfre Gebildeten frangofisch schrieben und sprachen. Filr bie Er-"haltung unfers gefunden Bollsgeiftes, ben feine fremde Frate, teine Mobethorbeit "je verberben konnte, mar bies Buch eine Panacee, wie nichts abnliches. Aus ben "folichten Baufern unfrer Landpfarrer, unfrer Bürger- und Bauernfamilien, benen "Luthers Bibel ihr ein und alles war, find bie Reformatoren unfrer National-

Wir haben aber eben beshalb unstrer Ausgabe noch nicht genuggethan, wenn wir in der vorigen Borlesung nur gesehen haben, wie Luther die Bibel im einzelnen übersetzte; sondern wir müssen noch sehen, wie er dies heilige Buch überhaupt, das ihm Quelle und Wurzel des Lebens war, ansah und beurteilte. Wir müssen, wollen wir anders sein Werk begreisen, uns in die Sphäre seines lebendigen Bibelglaubens hineinversetzen, und mit ihm den Segen fühlen, den er von daher ersuhr. Lassen Sie uns demnach heute, ohne weitere Berücksichtigung des Chronologischen, die verschiedenen Außerungen Luthers über die Bibel, wie wir sie in seinen Schriften zerstreut sinden,\*) in wenigen Beispielen zusammenstellen, wodurch wir dann zugleich einen schällichen Ruhepunkt in der Geschichte der deutschen Reformation gewinnen, um von da eine Rundschau zu halten und Gleichzeitiges nachzuholen.

Luther betrachtete bie Bibel mit Recht nicht als ein einförmiges theologisches Spstem, sondern als eine reiche Fundgrube göttlicher und menschlicher Weisheit, als eine lebendige Sammlung von Büchern aus verschiedenen Zeiten, von verschiedenen Berfassern, von verschiedenem Stil, aber alle durchbrungen von bemselben Geift. Die Bibel, sagt er einmal, sei ein weiter Walb, barin viel und allerlei Bäume ständen. bavon man könnte allerlei Obst und Früchte abbrechen, und es sei kein Baum in biesem Wald, baran er nicht geklopft und ein paar Apfel oder Birnen davon gebrochen ober abgeschüttelt batte. In ber wunderbaren Erhaltung bieses Buches sieht er ein beutliches Walten ber Borsebung: und obwohl er menschliche Bücher barum nicht verachtet. so bleibt ihm doch die Bibel das Buch der Bücher. In ihrem innern, burch und burch religiösen Gebalte, nicht in außern Merkmalen siebt er vorzüglich die Probe ihrer Göttlichkeit. "Homerus, Birgilius und "bergleichen große, feine und nütliche Bücher find alte Bücher, aber "nichts gegen die Bibel; benn ber Beiben Bücher lebren nichts von "Glauben, Hoffnung und Liebe. Sie seben nur bas Gegenwärtige an, "bas man fühlen und mit der Bernunft fassen und begreifen tann. Aber

<sup>&</sup>quot;höldung im achtzehnten Jahrhundert hervorgegangen, und als sie ansingen, unstrensischen Seiwert zu reinigen, da griffen sie "zurück auf den unerschöhrsichen Sprachschaft dieses Buches, sie erkannten mit Lessung, "daß unstre Sprache verarmt sei, wenn man sie mit dem Reichtum dieses Wertes "vergleiche, und das regste Berständnis sanden sie nicht bei den vornehmsten Schristzungelehrten des korrekten Jopses, sondern in den Kreisen, denen Luthers Bibel das "Organon geblieben war seit dem sechzehnten Jahrhundert. Hier sinchte und sand "die Gemilistiese, die Innerkichseit dentschen Naturells ihr volles Genilge." —

<sup>\*)</sup> Bgl. besonders die Tischreben, die Briefe und J. G. Miller's Reliquien.

"Gott vertrauen und auf den Herrn hoffen, davon ist nichts darinnen. "Solches sollten wir allein aus dem Psalter und dem Hood sehen, wie "dieselben beiden Bücher von Glauben, Hosspung, Geduld und Gebet "handeln. In Summa, die heilige Schrift ist das höchste und beste Buch "Gottes, voll Trost in aller Ansechung; denn es lehret von Glauben, "Hoffnung und Liebe viel anders, denn die (bloße) Bernunst sehen, "fühlen, begreisen und ersahren kann; und wenn's übel geht, so lehret "sie, wie diese Tugenden hersürleuchten sollen, und lehret, daß ein an"deres und ewiges Leben über dies arme, elende Leben sei." Das höchste Ziel der Bibelforschung ist ihm Wachstum in der Erkenntnis Jesu Christi. Zu ihm, dem lebendigen Gottessohn, weist die ganze Schrift hin, und in seinem Geist muß sie verstanden werden. Nie kann man ihre Tiese vollkommen erschöpsen, nie auslernen in ihr. "Wir kommen nicht über das ABE hinaus. Wir sind und bleiben Bettler."

Was die Auslegungsgesetze Luthers betrifft, so waren biese ebenso weit entfernt von Schwärmerei, die obne Hilfe menschlicher Runft und Wissenschaft blok nach vermeintlichen Eingebungen bes Beistes erklären will, als von jener prosaischen Rüchternheit, die vor lauter gelehrter Silbenstecherei nicht in den Geist der Schrift zu bringen weiß. Überall bringt er auf die so notwendige Renntnis der Grundsprachen, und sieht in ihnen sogar ein Werkzeug bes göttlichen Beistes. "So lieb uns "bas Evangelium ift," jagt er, "so hart laffet uns über ben Sprachen "balten." "Wo bie Sprachen sind, ba geht es frisch und start, und wird "bie Schrift burchtrieben, und findet sich ber Blaube immer neu burch "andre und aber andre Worte und Werke." So febr er aber auf biese nüpliche Wiffenschaft hielt, so wenig glaubte er, bag bloge grammatische Sprachkenntnis allein ben Bibelerklärer ausmache, wenn ibm bie Weibe bes driftlichen Geistes abgebe. An einem Orte wundert er sich sehr über die jungen Hebraiften seiner Zeit. Er habe von ihrer Arbeit viel erwartet, aber es gebe ibm wie bem König Salomo, ber auf Köstliches aus Indien gewartet und bafür Affen und Pfauen erhalten habe. "Der Beist Gottes selbst muß baber ber Meister und Brazeptor sein. "ber uns lehret." Schon in menschlichen Dingen wird Gleichartiges nur von Gleichartigem erkannt. "Wer bie hirtengebichte Birgils recht ver-"stehen will," sagt er an einem andern Ort, "ber muß wenigstens fünf "Jabr Sirt gewesen; wer sein Gebicht vom Felbbau versteben will, muß "wenigstens sich fünf Jahr mit dem Feldbau beschäftigt baben; und nie-"mand wird Ciceros Briefe recht begreifen, benn ber zwanzig Jahre in "einem feinen Regiment gestanden. Also tann auch niemand die heilige

"Schrift recht verstehen, der nicht hundert Jahre mit den Propheten, "mit Johannes dem Täuser, mit Christo und den Aposteln der Kirche "regiert hat." "Zum Dolmetschen der heiligen Schrift," sagt er anderswo, "gehört ein recht fromm, freudig, sleißig, furchtsam, christlich "gelehrt, ersahren, geübt Herz."

Wohl wußte Luther, daß manche, die sich weise dünken, an der schlichten Form des Buches und der kindlichen Borstellungsweise desselben Anstoß nehmen dürsten. Für diese Überklugen bemerkt er: "Ich ditte und ermahne treulich einen jeglichen frommen Christen, "daß er sich nicht ärgere, noch stoße an den einfältigen Reden und "Geschichten, so in der Bibel stehen, und zweisse nicht daran; wie "schlicht und albern es immer sich ansehen läßt, so sind's doch eitel "Wort, Werk, Geschichte und Gerichte der hohen göttlichen Majestät, "Macht und Weisseit." — "In diesem Buch sindels du die Windeln "und Krippen, darinnen Christus liegt, dahin auch der Engel die Hirten "weiset. Es sind wohl schlechte und geringe Windeln, aber theuer ist "der Schatz Christus, so darinnen liegt."

Indem Luther mit diesem reinen Kindessinn das Göttliche erfaßte, mußte ihm natürlich das Streben berer als eitel erscheinen, die
mit ihrem menschlichen Berstande die überschwängliche Fülle göttlicher Weisheit ausmessen und erklären zu können glaubten; daher seine häusigen Warnungen vor dem einseitigen Gebrauch der Bernunft\*) in Glaubenssachen und namentlich beim Erklären der Schrift. Mit dieser supranaturalistischen Ansicht Luthers von der Bibel vertrug sich aber doch auch wieder gar schön eine rein menschliche und natürliche Betrachtungsweise derselben. Er war weit entsernt, dieses heilige Buch so weit dem Gesichtskreise der Menschen zu entrücken, daß er dasselbe nur angestaunt und bewundert wissen wolkte, ohne es in seinen einzelnen Teilen nach bester Einsicht zu prüsen und zu würdigen, und jedes an seinen Ort zu stellen.

So sehr er in der ganzen Bibel Gottes Wort und den lebendigen Odem des Heiligen Geistes findet, so wenig scheut er sich, die mensch-liche Eigentümlichteit der Schriftsteller anzuerkennen, und auf die Zeiten Rücksicht zu nehmen, in denen und für die sie zunächst geschrieben haben. Nicht jedes Buch der Schrift ist ihm gleich lieb und wichtig; sondern unverhohlen äußert er seine Vorliebe für die einen,

<sup>\*)</sup> Er nennt sie die "alte Frau Wettermacherin". Daß übrigens bei Luther oft Bernunft heißt, was wir richtiger Berftand nennen, darf zur Berhutung von falschen Konsequenzen nie vergessen werden.

und fogar seine Zweifel und Bebenklichkeiten gegen bie andern Bücher. Im Alten Testament geht ihm der Psalter über alles, und in der That fieht man der deutschen Psalmenübersetzung Luthers überall die Glut bes Rampfes an, in ber er felbst stand. Die Feinde, gegen welche David fleht, sind ihm die nie aussterbenden Feinde bes Reiches Gottes, mit benen er noch zu tampfen bat; die feste Burg, auf die er hofft, ist biefelbe, auf welche Israel seinen Glauben gebaut. Alles ist ihm Weisjagung, alles Gegenwart, alles messianisch, alles im Zusammenhang mit bem großen Bang ber Weltgeschichte! Boren wir ibn felbst über bie Psalmen: "Wo findet man feiner Wort von Freuden, benn bie Lob-"und Danipsalmen haben! Da siehest bu allen Beiligen ins Berz, wie "in schone, luftige Barten, ja wie in ben himmel, wie feine, bergliche, "luftige Blumen brin aufgeben von allerlei schönen, fröhlichen Gebanten "gegen Gott und seine Wohlthat. Wieberum, wo finbest bu tiefere, "Mäglichere, jämmerlichere Worte von Traurigkeit, benn bie Rlagpfal-"men haben! Da sieheft bu abermal allen Beiligen ins Berz, wie in ben "Tob, ja wie in die Hölle. Wie finster und bunkel ist es da von allerlei "betrübtem Anblid bes Zornes Gottes! — 3ch halte aber, bag fein "feiner Erempelbuch ober Legende ber Heiligen auf Erben kommen sei "ober tommen möge, benn ber Pfalter ift. Denn bier finden wir nicht "allein, was einer ober zween heilige gethan haben, sonbern was bas "Baupt selbst aller Beiligen gethan bat und noch alle Beiligen thun: "wie sie gegen Gott, gegen Freunde und Feinde sich stellen, wie sie sich "in aller Gefahr und Leiben halten und schicken. Über bas, bag allerlei "göttliche, beilfame Lehren und Gebote brin steben. Daber tommt's "auch, bag ber Bfalter aller Beiligen Buchlein ift, und ein jeg-"licher, in waserlei Sachen er ift, Pfalter und Wort barin findet, Die "sich auf seine Sachen reimen, und ibm ebenso find, als "waren fie allein um feinetwillen alfo gefest, bag er "fie auch felbft nicht beffer fegen, noch finben tann, noch "muniden mag."

Im Neuen Testament stehen die paulinischen Briefe, besonders der an die Römer, und das Evangesium Johannis dem Luther am höchsten; nächst diesen der erste Brief Petri. Die soll man am meisten treiben und sich zu eigen machen wie das tägliche Brot. Johannes schreibt mehr von der Predigt (Lehre) Christi, die drei andern mehr von den Werken, von den Wundern. "Daher ist das Evangesium Iohannis "den drei übrigen weit, weit vorzuziehen, und das einzige, zarte, "rechte Hauptevangesium." Überhaupt legte Luther auf die Wunder-

erzählungen in der Bibel nicht den Wert, den spätere Theologen barauf gelegt baben. Obwohl er die Wunder redlich glaubte, so bielt er sie boch nicht für die Hauptsache, sondern höher galt ihm die versonliche Erscheinung Christi, seine Lebre und bas innere Leben. Die äußern Wunder sind die Apfel und Ruffe, welche Gott ber kindlichen Welt zum Spielen bingegeben; wir beburfen ibrer nicht mehr. Wir sollen burch die äußern Wunder uns vielmehr binleiten lassen in die viel grögern täglichen Wunder ber innern Welt, in die Wunder des Glaubens und ber Liebe. — Sehr ungunftig urteilte bekanntlich Luther über ben Brief Jakobi, ben er eine "stroberne Epistel" nannte, "die keine epange-"lifche Art an fich habe", und ben er für feine echte apostolische Schrift wollte gelten lassen. Daß er in diesem Urteil offenbar zu weit gegangen ift, wird jeber eingesteben, ber mit unbefangenem Sinn ben Brief Jakobi betrachtet, welcher an praktischen driftlichen Wahrheiten so reich ist. Allein sei es auch, daß Luther sich in biesem Bunkt getäuscht babe, so muß dies doch als ein Beispiel angeführt werben, wie das, was man biblische Kritik zu nennen pflegt, auch schon von den Reformatoren geübt wurde, und wie mit ber tiefften Berehrung vor bem Gangen ber Bibel die freiern Urteile über einzelne Bestandteile berselben und ibr Berhältnis jum Ganzen gar wohl besteben konnen. Denn bas wußte Lutber so gut als wir es wissen sollen, daß die Sammlung unfrer beiligen Schriften allmählich entstanden und von ber Rirche ber ersten Jahrbunderte angeordnet worden ist, und dag es somit der geschichtlichen Forschung überlassen bleiben muß, über ben äußern Umfang bieser Sammlung immer mehr ins Rlare zu kommen. War man boch schon in ben ersten Jahrhunderten uneins über die Aufnahme gewisser Bücher in ben Kanon. Warum sollte man also verhehlen, was sich nicht verhehlen läßt? Bon solchem Bertuschen ber Zweifel um frommer Awecke willen war Luther überhaupt kein Freund. Er wollte, bak fie burchgesprochen und erörtert würden: und bieses freie Recht ber Forschung und Brufung ift und bleibt bas ungeschmälerte Erbteil ber protestantischen Rirche, gegenüber ber in ihren Satungen erstarrten romisch-tatholischen. Wer hier das Recht der Forschung beschränken will, der bat es mit Luther zu thun und mit ben Rechten ber protestantischen Theologie. — Ebensowenig wie mit bem Briefe Jakobi konnte sich Luther mit ber Offenbarung Johannis befreunden, Die er nicht für ein Wert bes Evangelisten und Apostels bielt. Es bürfte um so willtommener sein, seine Ansichten barüber zu erfahren, je mehr bieses Buch auch zu unsern Zeiten wieder mit verschiedenen Augen angesehn zu werben

· pflegt,\*) ohne daß wir jedoch auch bier an seine Ansicht und irgendwie gebunden glaubten. Er fagt: "Mir mangelt an biefem Buch nicht "einerlei, daß ich's weber apostolisch, noch prophetisch halte. Aufs erste "und allermeist, daß die Apostel nicht mit Gesichten umgebn, sondern "mit klaren und bürren Worten weissagen, wie Betrus, Paulus, Christus "im Evangelio auch thun; benn es auch bem apostolischen Amt gebühret. "flärlich und ohne Bild und Geficht von Chrifto und feinem Thun ju "reben. Auch ist fo tein Prophet im Alten Testament, geschweig' im Neuen, "ber so gar burch und burch mit Gesichten handelt, daß ich's fast gleich "bei mir achte bem vierten Buch Esra, \*\*) und allerbinge nicht "fpuren tann, daß es von bem Beiligen Beift geftellet fei. "Es haben auch viel ber Bater bies Buch vor Zeiten verworfen. Endlich "balte bavon jebermann, was ihm fein Geift gibt. Dein Geift fann "fich in bas Buch nicht schicken, und ist mir bie Ursach genug, bag ich "sein nicht hochachte, daß Christus weber darin gelehrt, noch erkannt wird. "welches boch zu thun vor allen Dingen ein Apostel schuldig ist . . . . Um "folder ungewiffen Auslegung und verborgenen Berftandes willen haben "wir es bisher auch lassen liegen, womit boch niemand gewehrt sein "foll, bag er's balte für St. Johannis bes Apostels, ober wie er will."

Wir sehen also, daß Luther bei seiner hohen, unbegrenzten Bibelverehrung, in der es ihm wohl kein Bibelgläubiger unstrer Zeit zuvorthun möchte, dennoch keinen Anstand nahm, einzelne Bäume in dem großen Walde undezeichnet zu lassen, indem er sich begnügte, daß noch genug der Früchte da seien, an denen sich sein Herz erladen, sein Geist stärken könne. Und das ist ja gerade die rechte Art des Glaubens, die nicht für alles Brief und Siegel haben will, die nicht von der Echtheit dieses oder jenes einzelnen Buchstabens das Heil der Seelen abhängig macht, sondern die sich genügen läßt an der ohnehin so reichen Fülle göttlicher Offenbarung. Wo solcher Glaube ist, solcher Sinn sur das Göttliche, wo und wie es sich immer offenbare, da ist auch keine Gesahr, daß die Forschung zum Unglauben sühre; da kann die Wahrheit nur durch sie gewinnen, nie verlieren.

Luther hielt, wie immer ber driftliche Glaube es gehalten hat, bie Bibel für ein Werk bes göttlichen Geiftes. Aber nicht ängstlich wollte er biesen Geift einfangen in ben Buchstaben; und obwohl er im Gegensatze gegen bie Schwärmer bas geschriebene Wort Gottes über

<sup>\*)</sup> Schon Luther fagt: "Etliche haben viel ungeschicktes Ding aus ihrem Ropf bineingebräuet" (in ber Borrebe jur Apolalupse).

<sup>\*\*)</sup> Einem apotrophischen Bud.

alles stellte, so nahm er boch auch wieder an, daß der Geist Gottes wehe, wo er wolle: und diesem Glauben gemäß hielt er auch die schönen Kirchenlieder, an denen er sich erbaute, für Eingebungen des Heiligen Seistes, da sie aus ähnlichem Antried entstanden wie die frommen Gesänge der Propheten und Psalmen. Diese großartige Inspirationslehre Luthers, die einem gläubigen Gemüt sich wie von selbst empsiehlt, wurde in der Folge von den protestantischen Theologen zu einer eisernen Berstandessormel, zu einer peinlichen juristischen Gewissensssessen werden sollten zum Nachteil des frischen religiösen Lebens, und wodurch der rechte Sinn und Geschmack sür die Bibel mehr und mehr verloren ging. Allerdings hat — wenn man streng sein will — Luther selbst dieser ängstlichen Buchstäblichkeit einigermaßen den Weg gezeigt in dem bedauernswerten Sakramentsstreit; doch davon, als von der Schattenseite seines Wesens, wird erst später die Rede sein.

Wenn nun so die Bibel die Grundlage ber protestantischen Theologie bilbete, wie sie burch Luthers Hand vorzüglich war gelegt worden. so seben wir bereits im Jahr 1521, also noch mabrend Luther auf ber Wartburg fag, aus ber Sand Melandthons ein ber Bibelübersetzung entsprechendes Werk bervorgeben, nämlich eine fystematische Bufammenftellung ber Glaubenelehren auf bem Grund ber Schrift, welche als die erste protestantische Dogmatik zu betrachten ift.\*) Die Bibel ift, wie wir wissen, tein zusammenbangenbes Spftem. muß aus ihr erst eins gezogen werben baburch, bag man bie leitenben Ibeen herausfindet, an sie bas Berwandte anreiht, und alles zu einem Banzen verknüpft. Dieses versuchte nun eben Melanchthon in seinem lateinisch geschriebenen Werke, und fügte damit auf den von Luther gelegten Grundstein ber Bibel ben erften Stein jum fernern Gebäude binzu. Melancthon war auch zu einer solchen rein gelehrten und svetulativen Arbeit mehr geeignet als Luther, ba fein Beift mehr spftematisch und kontemplativ mar, als ber seines praktisch angelegten Freundes.

Luther schätzte dies Buch seines Freundes überaus hoch und nannte es sogar würdig, in die Sammlung der heiligen Schriften (Kanon) aufgenommen zu werden; ein Beweis mehr, wie frei eben seine Ansicht vom Kanon war! Es fand dasselbe auch allerwärts Verbreitung und wurde in alle Sprachen übersetzt. Melanchthon hat es zu verschiedenen Malen umgearbeitet, und nach ihm haben sich die Lehrbücher der lutherischen

<sup>\*)</sup> Loci communes. Bgl. barüber bie Schrift von Galle, Charakteristit Melanchthons, Halle 1840, und Schmidt, Philipp Melanchthon S. 64 ff.

Sagenbad, Rirdengefdichte III.

Kirche lange Zeit gerichtet. In seiner ersten Auflage (und von bieser baben wir zunächst zu reben) beschränkt sich ber Verfasser auf ben eigentlichen Kern ber evangelischen Lehre. Statt mit ben spekulativen Fragen über Gott und sein Wesen und über bie Dreieinigkeit Gottes zu beginnen, von ber er jagt, daß sie besser "angebetet" als "erfaßt" werbe, stellt er sich von vornberein auf ben antbrovologischen (menscheitlichen) Standpunkt. indem er auf die religiöse Natur des Menschen, dessen Anlage für das Söttliche, beffen Befähigung die göttlichen Dinge zu erkennen und zu lieben, mit psphologischer Feinheit eingeht. Der rechte Weg, ben bie Glaubenslehre zu allen Zeiten einschlagen sollte, wenn fie nicht Befahr laufen will, in willfürliche Satungen sich zu verlieren. Die menschliche Seele hat nach ihm die beiden Hauptvermögen des Erkennens und des Wollens. Was die gesetzgebende Gewalt (ber Senat) im Staate ist, das ist die Bernunft bes Menschen in Beziehung auf bas persönliche Leben, während ber Wille ber vollziehenden Gewalt zu vergleichen. Nun aber ist ber Wille bes Menschen (und barauf halt Melanchthon mit augustinischer Strenge und Konsequenz) seit bem Sündenfall unfähig bas mabrhaft Bernunftgemäße und Gute ju thun. Wie die Billfür bes Thrannen sich aum Geset verbalt, jo verbalt fich ber Wille bes Ginzelnen au ibm: er febrt fich nicht baran und handelt nach eignem Belieben. Melanchthon war weit entfernt, ben freien Willen bes Menichen absolut zu leuanen. In allen irbischen und natürlichen Dingen bandelt der Mensch aus freien Stüden. Es steht uns frei, jemand auf ber Strafe ju grußen ober nicht, dieses Kleid ober ein andres anzuziehen u. s. w. Aber die große Frage ift eben bie, ob es in unfrer Macht ftebt, von une aus Gott au lieben und awar so au lieben, wie er geliebt sein will, uneigennütig von ganzem Berzen, von ganzer Seele und aus allen Kräften. Dies bestreitet Melanctbon. Die sittliche Freiheit, wonach wir ein Laster meiben, eine Tugend üben, bat nach ihm mehr Schein, als Wesen. Wir können wohl unfre Affekte für ben Augenblid unterbrücken, um eines andern, noch stärkern Affekts willen; ber Wolluftige kann seine Wolluft zügeln, etwa aus Chrgeiz; aber volltommen herr werben über bas Bose in uns können wir von uns aus nicht. Was bem oberflächlichen Blide als Tugend fich barftellt, ift bei Licht betrachtet heuchelei. Demnach mußten auch bem sonst so milbe benkenden Melancithon die Tugenden der Heiden als glänzende Laster erscheinen, wie dem Augustin. Und doch hat gerade Melanchthon mit aller Feinbeit des humanisten bas Große und Eble ber antiken Welt wie nicht leicht ein andrer zu würdigen gewußt; alles wahrhaft Gute, bas steht ibm fest, verbanken

wir schlechthin ber Onabe Gottes. Und so bat auch er (noch ebe von Calvin und reformierter Dogmatik die Rebe sein konnte) die Lebre von ber Gnabenwahl aufgestellt, fo gut als Luther eben biefe Lebre gegen ben pelagianisierenden Erasmus verteibigte. Bang augustinisch lehrt er von der Erbsünde: Wie der Magnet das Eisen anzieht, so findet sich in bem Menschen eine angeborne hinneigung zum Bosen. Selbst sucht ift die Quelle unfrer Handlungen. Alles was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Unter Fleisch aber ist nicht blok die grobe Sinnlichkeit zu versteben; sondern auch die ebelften Regungen der Seele. solange sie noch nicht in das Göttliche aufgenommen und von ihm burchbrungen sind, sind fleischlicher Art. Freilich bat auch der natürliche Menich ein Gefet, und auch die Gesete ber alten Staaten find feineswegs willfürliche Erfindungen der Menschen. Aber vor allem ist das von Gott auf Sinai gegebene Beset als die bochfte sittliche Autorität zu betrachten. hier ergebt fich nun Melanchtbon in Betrachtung ber gebn Gebote. fast die Übertretung derselben nicht bloß in buchstäblichem, sondern auch (hierin seiner Zeit folgenb) in allegorisch-mbstischem Sinn. So sind ibm die, welche aus eigner Kraft ihr Heil schaffen wollen (während boch Bott allein in uns sein Wert baben will), Sabbatschänder. Die Wertbeiligkeit batte sich besonders im Mönchtum ausgebrägt, und so thut der Berfasser benn auch auf bieses einen Ausfall; benn nirgends bat ber Antidrift sein Wesen ärger getrieben, als in ben Monche- und Nonnenflöstern. In ben Zeremonialgeseten bes Alten Testaments fiebt Melanchthon bloße Borbilder (Thpen) bessen, was im neuen Bund sich erfüllt hat; obgleich er zugibt, daß mit der thpologischen und allegorischen Erklärung viel Migbrauch sei getrieben worden. Das Alte Testament ift nicht nur Gefet; es findet fich in ibm icon bas Evangelium. wenn auch erst in Form ber Berbeigung. Saul ftand unter bem Geset. David ist bereits ein Kind ber Verheifung. Wer unter bem Gesetze steht. ber sett wohl Hände, Füße und Mund in Bewegung, bas Gesetz zu erfüllen, aber das Herz bleibt fern vom Gesets. Gott aber will bas Herz. Dies führt auf die Wirtungen ber Gnabe (zages), die mit bem lateinischen Wort favor (Gunft, Hulb, Geneigtheit) besser bezeichnet wirb, als mit bem ber scholastischen Migbeutung unterworfenen Ausbrud gratia. Die Gnabengaben find Gaben bes Beiligen Geiftes; unter ihnen leuchten vor allen die driftlichen Tugenden bervor, Glaube, Liebe, Hoffnung. Der Glaube ist nicht blog ein historisches Fürwahrhalten, wie man etwa ben Erzählungen bes Livius und Sallust Glauben schenkt, auch nicht eine bloge Meinung (opinio); sonbern ein festes Bertrauen in Gottes

Erbarmen, wie solches in Christo uns verheißen ist. Das war schon ber Glaube eines Abraham und ber Frommen im alten Bund. Werke sind die Anzeichen (indicia) des Glaubens. Wo der Glaube ift, ba find auch schon die Werke. Wenn Jakobus ben Glauben tot nennt ohne die Werke, so meint er eben jenen bloß historischen Glauben, den auch die Teufel baben können. Der wahrhaft Gläubige steht nicht mehr unter bem Geset, ja (worauf wohl zu achten) selbst nicht mehr unter bem Sittengeset bes Dekalogs, soweit es in Form bes Besetzes erscheint. Das ist freilich nicht so zu verstehen, als dürfe der Gläubige die Gebote Gottes übertreten. Bielmehr wird er bas aus freiem Willen, aus reinem Antrieb ber Liebe thun, was ber unter bem Geset stebende aus Zwang thut. hier erst befinden wir uns auf bem Boben ber Freiheit. Je fester wir im Glauben steben, besto freier sind wir; je ungläubiger wir sind, besto mehr stehn wir noch, als die Unfreien und Gebundenen, unter bem Kluch des Gesetzes. Was nicht aus dem Glauben stammt, ist Sunde. und da fällt denn weg die scholastische Unterscheidung von Todsünden und erläßlichen Sünden. Der Unglaube ist die rechte, die eigentliche Todfünde: nur in Christo ift bas Leben. Berzeibliche Sünden bagegen sind bie auch ben Gläubigen noch immer anhaftenden Gebrechen. Mit dieser Unsicht vom Glauben und bessen Wirkungen bangt auch Melanchthons Ansicht von ben Saframenten zusammen. Schon ben unbiblischen Namen wünscht er beseitigt. Lieber will er fie Zeich en (signa) nennen. Was also späterbin Zwingli zum Vorwurf gemacht wurde, bas findet sich bier schon bei bem Freunde Lutbers, bei Melanchtbon, obne daß sich von seiten Luthers ein Widerspruch erhoben batte. Weber die Taufe, noch die Teilnahme am Tisch bes Herrn sind etwas an und für sich Seilwirfendes, sondern fie bezeugen ben gnäbigen Willen Gottes gegen uns und befestigen das Gewissen der an Gottes Gnade Zweifelnben.\*)

Bon Christo sind zwei Sakramente eingesetzt: die Taufe und das heilige Abendmahl. Die Buße, welche Melanchthon später (Apol. p. 100) als ein drittes Sakrament aufführte, wird hier in Berbindung mit der Tause behandelt und die Bußtheorie der Scholastiker als eine unhaltbare und verderbliche nachgewiesen. So wird namentlich die Ohrenbeichte verworsen, nicht aber die von ihr zu unterscheidende Privatbeichte. Auch die Genugthuung durch eigne Werke (satissactio operis) muß dahin fallen, da es keine andre Satissaktion gibt, als die, so einmal

<sup>\*)</sup> Baptismus nihil est, participatio mensae nihil est, sed testes sunt voluntatis divinae erga te, quibus conscientia tua certa reddatur, si de voluntate Dei erga te dubites.

burch ben Tob Christi geschehen. Das heilige Abendmahl wird als ein Zeichen ber Gnade Gottes behandelt, und der Genuß desselben als eine Bestätigung des Glaubens angesehen, das Mesopfer verworfen.

Schließlich verbreitet sich der Versasser noch über die Obrigkeit und den Gehorsam, den man ihr schuldig ist. Es war dies um so nötiger, weil man schon jetzt der Resormation revolutionäre Tendenzen unterschod. Ja, nicht nur der weltlichen, auch der geistlichen Obrigkeit (der Bischöse) möge man Gehorsam leisten, sobald sie nichts Schristwidriges verlange. Man soll überhaupt Argernis vermeiden, auch die Schwachen tragen und auch den menschlichen Traditionen sich anschließen, soweit sie mit der christlichen Wahrheit bestehen mögen. Dieses bei aller evangelischen Entschiedenheit doch den milden Geist seines Versassers atmende Vächlein schließt mit dem paulinischen Spruch: "Das Reich Gottes stehet nicht in Worten, sondern in der Kraft."

Wir haben ber Zeit vorgegriffen, indem wir Luthers Bibelübersetzung, beren Geschichte aufs engste mit ber Wartburggeschichte verknüpft ist, eine auch die spätern Zeiten umfassende Aufmerksamkeit geschenkt haben. Dasselbe gilt von Melanchthons Lehrbuch. Wir tebren nun zu Luther auf die Wartburg zurud. Die Bibelübersetzung mar's nicht allein, die ihn beschäftigte. Mehrere in die Reformation tief eingreifende Schriften flossen um biese Zeit aus seiner Feber. So ein Büchlein von ber Beichte, an Franz von Sidingen, in welchem er bie Ohrenbeichte bestritt, und seine Schrift von ben geistlichen und Rloftergelübben, bie er seinem Bater, Sans Luther, queignete. Wir wissen, wie er seiner Zeit wider Willen seines Baters in das Kloster gegangen war. Diese Übertretung bes Gebotes: "Ehre Bater und Mutter", rechnet er fich nun gur bochften Gunbe, und leiftet feinem Bater beshalb Abbitte: "Auf Euerm Teil stebet göttlich Gebot und Gewalt. "auf meinem Teil stehet menschlicher Frevel." Er zeigt bann aber gleichwohl, wie durch Gottes gnädige Führung das Monchtum ihm habe jum Beil werben muffen: "Gott, beffen Barmberzigkeit feine Babl ift "und bessen Weisheit fein Ende ift, hat aus solchen Irrtumern und "Sünden allen viel größere Güter geschafft. Es bunfet mich, daß Satanas "von meiner Jugend an zuvor gesehen habe die Dinge, die er nun leibet." Gott, meint er, habe es gewollt, daß er ber hoben Schulen Weisheit und ber Rlöster Beiligkeit aus eigner Erfahrung tennen lerne; aber Bott habe ibn nun auch wieber berausgenommen aus ber Moncherei. Zwar sei er noch (seinem äußern Stande nach) ein Mönch, aber nicht bes Papstes, sondern Christi: "Christus ist mein Bischof, Abt, Prior, "Herr, Bater, Meister; sonst weiß ich keinen mehr, und ich hoffe, er "habe Euch also Euern Sohn genommen, daß er vielen andern seiner "Söhne jetzt anhebt durch mich zu helsen." Das Büchlein selbst, das in sieben Teile zerfällt, können wir nicht weiter verfolgen. Luther zeigt, wie die Klostergelübbe nicht nur wider Gottes Wort und wider den Glauben, wie sie auch wider die christliche Freiheit, wider die Liebe des Nächsten und wider die Vernunft, oder, wie er sich ausdrückt, "wider das dunkle und grobe Licht der Natur" sind.

Aber auch ber Ablagunfug, ber Luther zuerst auf ben Blan geführt. rief ibn noch einmal in die Schranken. Unbefümmert um Luthers Warnungen hatte ber Erzbischof Albrecht von Mainz im November 1521 aufs neue Ablässe vertündigen lassen und zwar in Salle. Zugleich hatte er einen Pfarrer zur Rechenschaft gezogen und einsteden laffen, weil er ein Weib genommen, und ihn gezwungen die Frau zu verstoßen. Da schrieb Luther seine Schrift wider ben Abgott zu Salle. Bevor er sie aber ber Öffentlichkeit übergab, versuchte er noch einen friedlichen Weg. Er richtete einen scharfen, gesalzenen Brief an ben Erzbischof, worin er ibn bringentlich ermabnte, bas Unwesen abzustellen, und zugleich ibm mit ber icon fertigen Schrift brobte, wenn er es unterlasse. Er gab ibm einige Tage Frift. Und siebe! ber bochgestellte Bralat ließ sich in ber That herbei, in einem freundlichen Ton an Luther zu schreiben, worin er ihn durch die Zusage zu beschwichtigen suchte, daß das Argernis bereits abgestellt sei, und ein bemütiges Bekenntnis seines Unvermögens ablegte.\*) Gab sich Luther mit biesem Brief zufrieden, so verbroß ibn bagegen nicht wenig ein bem erzbischöflichen Brief beigelegtes Schreiben eines Mannes, bem wir später als Reformator in Strafburg begegnen werben, ber aber damals am Hof bes Pralaten zu Mainz fich befand und sich verpflichtet bielt, Luther Borwürfe über sein rudsichtsloses Auftreten zu machen und ihm Mäßigung anzubefehlen. Es war bies ber Elfässer Fabricius Capito (Röpfli) aus Hagenau. 36m erflärte

<sup>\*) &</sup>quot;Und will mich, ob Gott will, bergestalt halten und erzeigen, als einem frommen, geistlichen und christlichen Fürsten zusiehet, als weit mir Gott Gnade, Stärle und Bernunst verleihet, darum ich auch treulich bitten und lassen bitten will; benn ich von mir selbst nichts vermag und besenne ich, daß ich bin nötig der Gnaden Gottes, wie ich benn ein armer, sündiger Mensch bin, der sündigen und irren kann und täglich sündiget und irret, lengne ich nicht. Ich weiß wohl, daß ohne die Gnade Gottes nichts Entes an mir ist und sowohl ein unnüber sinsender Kot bin, als irgend ein andrer, wo nicht mehr . . . Brilderliche und christliche Strase kann ich wohl leiden, hosse, ber barmherzige, gütige Gott werde hierin sürder. Gnade. Stärle und Geduld verleiben, seines Willens in dem und anderm zu leben."

Luther offen in der Antwort: "So hoch mich deines Kardinals "Schrift erfreut hat, so hat doch mich dein Schreiben, mein lieber "Fadricius, betrübt." Er wollte nichts wissen von einer falschen Schonung, nichts von Liebe, die dem Glauben Eintrag thue. "Summa, "dabei bleibt es. Meine Liebe ift bereit für euch zu sterben. Wer aber "den Glauben anrührt, der tastet unsern Augapfel an. Hier stehet die "Liebe; die mögt ihr verspotten oder ehren, wie ihr wollt; den Glaußen aber nicht. Das Wort sollt ihr andeten und für das Allerheiligste "halten, das wollen wir von euch haben. Zu unsver Liebe versehet euch "alles was ihr wollt, unsern Glauben aber sürchtet in allen Dingen."

Man muß, um eine solche Sprache zu würdigen, sich der innern Kämpse erinnern, die Luther noch vor seinem Austreten in sich durchgekämpst hatte, und man wird das Siegesgefühl ihm nachempsinden, das ihn eben jetzt durchdrang, nachdem er die Probe bestanden. Die Größe Luthers liegt nun einmal in diesem Heroismus des Glaubens. Wer dassur unempfänglich ist, dem wird diese Erscheinung immer eine fremdartige bleiben; er wird sich von der Schrossbeit des Ausdrucks abgestoßen sühlen, da wo andre trotz der nicht zu leugnenden Härten an der Grundstimmung seines ganzen Wesens sich erbauen.

Wir wollen den schriftstellerischen Arbeiten Luthers vorerst nicht weiter nachgeben.\*) Wir bemerken nur noch, daß er einmal in den trüben Novembertagen es wagte, von der Wartburg sich heimlich wegzuschleichen und seine Freunde in Wittenberg zu besuchen, namentlich seinen Philippus (Melanchthon) und Nikolaus Amsdorf, in dessen Jause er sich verdorgen hielt. Er sand da (nach seinem eignen Zeugnis) "viel Bergnügen und Ergötzlichkeit", mußte aber zu seinem Leidwesen ersahren, daß die Wücher, die er aus seinem "Patmos" den Freunden zugeschickt, nicht an ihre Adresse gelangt waren. Sie wurden (vermutet er) unterwegs aufgesangen, oder durch Nachlässsseit des Boten verloren.\*\*) Er tröstete sich damit, daß der Feind wohl das tote Papier vertilgen könne, den Geist aber nimmer zu dämpsen vermöge. Neu gestärkt kehrte er in die Eindde zurück, die er erst dann sür immer verließ, als er sich dazu von höherer Macht berusen glaubte.

<sup>\*)</sup> Es gehören hierher die Erflärung einiger Psalmen und die dentsche Bostille, an denen wir uns mehr erbanen mögen, als an den Streitschriften. Unter letzern nennen wir das Buch gegen den Löwenschen Theologen Latomus, und gegen den Dominisaner Ambrofius Catharinus, sowie die Streitschriften gegen den "Boch" Emser und gegen die von Melanchthon abgesertigten Bariser Theologen (resp. "Esel"), worin sich allerdinas nicht der seinste Ton vernehmen lästt.

<sup>\*\*)</sup> An Spalatin bei be Bette II. Rr. 351.

## Achte Borlesung.

Fortschritte des Evangeliums. — Die Wittenberger Borgänge. — Karlstadt und die Zwidaner Propheten. — Luther verläßt die Wartburg. (Sein Zusammentressen mit zwei Schweizer Inglingen in Iena.) — Er beschweizer Stinglingen in Iena.) — Er beschwärt den Sturm. — Sein Streit mit Heinrich VIII. — Habrian VI. — Reichstag zu Kürnberg (1523). — Clemens VII.

Das erneuerte Evangelium batte unter dieser Zeit sichtbare Fortschritte gemacht. In verschiedenen Begenden und Städten treten Männer auf, die in Luthers Geiste predigen. Der Berolde Mund wird aufgethan. Mehrere Kürsten, die Luthers boben Sinn auf dem Reichstage bewundert, neigen sich der neuen Lehre zu. Ablige und Ritter bieten ben weltlichen Arm zu ihrem Schutze bar; gebildete Laien und Staatsmänner schließen sich enger an die evangelischen Brediger an und vertreten ihre Sache beim Bolt. Auch dieses sehnt sich, wiewohl der Gründe sich nur bunkel bewußt, nach bem neuen Licht. Die Jugend strömt von allen Seiten her nach Wittenberg, um die Männer selbst zu seben und zu boren, von benen bieses Licht ausstrahlt. Schon verfünbigen Schüler dieser Männer das Evangelium in der Lehrer Sinn. Kriedrich Mykonius (Mekum), ber schon als Schüler Zeuge gewefen von Tezels Unverschämtheit, und nach ihm Nitolaus Sausmann predigten zu Zwidau; Coban Beffe, Joachim Camerarius, Euricius Corbus, Joachim Lange in Erfurt; Wolfgang Stein au Beimar. Bu Unnaberg, einer vom Bergog Georg neuerbauten fachsiichen Bergstadt, zeigte sich ein solcher Gifer, daß, als ber Bergog bie neue Lehre nicht bulben wollte, man nach Buchholz im Rurfächfischen wanderte und bort die Borträge eines Wenz. Link und Gabriel Didhmus anhörte.\*) Überhaupt that sich in Kursachsen, vorzüglich in Wittenberg, ber Geist ber Reformation am stärksten bervor, und selbst bie Orbens-

<sup>\*)</sup> Sedenborf bei Roos, S. 87 ff.

genossen Luthers, die Augustinermönche, boten zu den Neuerungen willig die Hand. Die meißnischen und thüringischen Sötualen hielten einen Konvent zu Wittenberg, schafften die Winkelmessen ab und hoben alle Gelübbe auf, welche dem Svangelium entgegen wären. Eingeholte Gutachten Luthers und der Wittenberger Theologen billigten den Schritt, und so war auch der Kurfürst, der erst Unordnungen befürchtet batte, zufrieden.

So weit ware alles von seiten der Evangelischen auf dem Weg der Ordnung und in schönster Harmonie vor sich gegangen. Wo Gewalt sich regte, da war es von seiten der herrschenden Kirche, die ihrem Prinzip gemäß die Retzer verfolgte. Aleinere Unordnungen, die als Gegenwirtung sich äußern mochten, sind nicht der Rede wert. Im ganzen kann man sagen, es war eine Reformation auf vernünftigem und gesetzlichem Weg eingeleitet, auf dem Weg der Belehrung, der vollkommensten Gewissensfreiheit. Aber eben diese ging den Stürmern zu langsam.

Anbreas Rarlftabt, ben wir neben Luther zu Leipzig geseben haben, war einer von benen, welche bei mittelmäßigen Berfianbesträften und einem awar geraben und aufrichtigen, aber schroffen und einseitig geleiteten Willen sich berufen glaubten, bem besonnenen Wert Luthers vorzugreifen und ba zu beginnen, wo die Reformation erft hatte enden sollen. Bei seinem Ehrgeiz konnte er es Luther nicht wohl vergessen, baß biefer in Leipzig ihn in die zweite Linie zurückgebrängt und ihm ben Sieg bes Tages vorweggenommen batte. Wie alle Reformatoren bes geringern Schlages, bangten er und seine Genossen sich an Außerlichkeiten, indem sie meinten, die Reformation bestebe bauptsächlich im Berneinen, im Wegschaffen ber Formen, in ber Entfernung ber Bilber und im ungestümen Sichbinwegseten über Fasten und bisberige firchliche Ordnung. Ja, sie gingen, wie die Ultraliberalen gewöhnlich oflegen, in ihrem Gifer für die Freiheit so weit, auch andern die Freiheit jum Besetz zu machen, sie zur Freiheit zwingen und ihnen statt bes alten Joches ein neues auferlegen zu wollen. Karlstadt hatte sich im April 1522 verheiratet, was Luther selber billigte. Allein dabei blieb es nicht. Er gab seiner Berbeiratung ein unnützes Gepränge und prablte bamit wie mit einer Helbentbat. In der Briefterebe sab er nun alles Beil, und beshalb wollte er auch alle Beiftlichen nötigen, in ben Stand ber Che zu treten; ja er brobte, daß er alle Pfaffen, groß und klein, mit Worten und mit ber That vornehmen und angreifen wolle, wenn sie nicht seinem Beispiel folgten. Dabei geberbete er sich auch bochst

unverständig in Beziehung auf ben öffentlichen Gottesbienft. Unvorbereitet und ohne Beichte ließ er die Leute zum beiligen Abendmahl binzu. bas er unter beiberlei Gestalt austeilte, und übte mit einigen Studenten an ben Bilbern in ben Kirchen Mutwillen. Als ber Rurfürst burch ben Kangler Brud ibn warnen ließ, gab er zur Antwort, er bleibe ichlechterbings bei Gottes Wort, er febe feinen Menschen an, und nur ben Undriften könne sein Werk miffallen. Demnach war auch Luther in seinen Augen ein Unchrist; benn eben er war es, ber sein Treiben bochlich migbilligte. Übrigens ftand Rarlftadt nicht allein. Ginen Besinnungsgenossen fand er in bem Augustinermond Gabriel Dibb. mus (Zwilling), geboren 1487 zu Joachimsthal in Böhmen. Er war von Brag, wo er studierte, nach Wittenberg gekommen; ein kleines Mannchen mit einer ichwachen Stimme, aber ein energischer, tropiger Ropf, ein Beißsporn, in bem etwas von althusitischem Feuer glübte. Wenn er predigte, ftanden die Zuborer von ihren Siten auf und ftellten fich um die Kanzel ber, um ibn besser zu boren, und er wußte sie stundenlang burch feinen Bortrag ju feffeln. Er trat nebft noch zwölf Monchen aus bem Kloster und vertauschte die Kutte mit weltlicher Kleidung.

Nun waren um die gleiche Zeit von Zwidau ber einige bebenkliche Schwärmer nach Wittenberg gefommen, Die Zwidauer Propheten. Die nambafteften unter ihnen waren: Rit. Storch, ein Tuchmacher, Martin Cellarius (Borbaus, ber nachmals Professor in Basel murbe). Marr Stübner von Elsterberg und ber berüchtigte Thomas Münger. Diese Leute, nicht zufrieden bas Christentum wieder auf ben bistorischen Boben ber Bibel jurudgeführt zu seben, wollten vielmehr neue Offenbarungen, bie über bie Bibel binausgingen, erhalten baben, und faben sich als eigentumlich Erwecte und Bevorrechtete bes herrn an. Was Luther gethan, erschien ihnen gering gegen bas was ber Berr burch sie ausrichten würde. Sie behaupteten mit Gott in unmittelbarer Berbindung zu steben und Eingebungen des Beiligen Beistes zuerhalten. Demgemäß weissagten sie Bufunftiges. "Gottes Gerichte werden über "bie Welt hereinbrechen, ber Türk wird sich in kurzer Zeit Deutschlands "bemächtigen, und bann werben alle Pfaffen erschlagen werben, selbst "wenn sie Weiber nehmen. In fünf bis sieben Jahren wird bas Enbe "ber Welt tommen. Da soll kein Unfrommer ober Sunber übrig "bleiben. Da wird berrichen ein Glaube und eine Taufe." In Beziehung auf die lettere erklärten die Zwidauer Propheten, daß es unrecht sei, die Taufe ben Rinbern zu erteilen; die Rinbertaufe sei ein Bossensviel. Dabei verachteten biese Leute überhaupt, mas auf Berkommen und Übung beruhte in kirchlichen und bürgerlichen Einrichtungen; und was noch gefährlicher war, auch das Licht der Wissenschaft und selbst den notdürftigsten Schulunterricht verschmähten sie als etwas Profanes. Ein Schulmeister, Georg Mohr, der auch zu ihnen gehörte, legte sich eines Tages unter das Fenster und schickte die Knaben, die zur Schule kamen, wieder nach Haus; auch die Eltern ermahnte er, die Kinder aus der Schule zu nehmen. Als man Stübner fragte, ob er Bücher geschrieben, antwortete er: Nein! unser Herr Gott hat mir's verboten.

Daß diese sanatisch-radikale Richtung nicht der Resormation ihren Ursprung verdankte, daß sie vielmehr schon von den frühesten Zeiten der Kirche in verschiedener Weise hervorgetreten ist, zeigt uns bereits die alte Geschichte der Novatianer und Donatisten, zeigt uns weiter die Geschichte der Sekten des Mittelalters, der Beguinen, Fratricellen, Lollharden, Spiritualen und der später ausgearteten Taboriten. Freilich wurde durch die Resormation das schlummernde Fieber im Körper wieder aufgeregt, wie dies dei allen wichtigen Krisen der Fall ist. Der unter der Asch glimmende Funke ward durch den Sturm, den Luther erregte, auch mit angesacht. Aber daran war die Resormation nicht schuld. Im Gegenteil sand die Schwärmerei an ihr eine mächtige Schranke, an der sich ihre dunkle Gewalt über kurz oder lang brechen mußte.

Der gute Melanchthon wurde durch die Erscheinung dieser Männer in nicht geringe Verlegenheit gesetzt. Gelehrter als Luther, und wissenschaftlicher in der Theorie, hatte er lange nicht den sichern Takt und praktischen Scharsblick des letztern im Leben. Wie gern hätte er den Freund in der Nähe gehabt! Er wendete sich daher schriftlich an ihn, riet aber indessen dem Kurfürsten, nichts zu übereilen, und ermahnte auch die Studenten, daß sie diesen sonderbaren Leuten nichts in den Weg legen, sondern Geduld mit ihnen haben sollten. Ja Melanchthon meinte sogar, es könnte immerhin etwas an der Sache sein, und glaubte sich an dem Werk Gottes zu versündigen, wenn er den Geist dämpse.\*) Es zeigt sich auch darin das Wahre des reformatorischen Sinnes, daß er über außerordentliche Bewegungen in der geistigen Welt nicht von vornsüber außerordentliche Bewegungen in der geistigen Welt nicht von vorns

<sup>\*) &</sup>quot;Ich habe sie selbst vernommen," schreibt er an ben Kursürsten, "sie geben "Bunderdinge von sich aus, nämlich sie seien mit heller Stimme von Gott zu "Lehren gesandt, haben ganz vertrauliche Gespräche mit Gott, sehen zuklinstige Dinge "und turz, sie seien prophetische und apostolische Männer. Wie sehr mich sol-"ches bewege, tann ich nicht wohl beschreiben. Ich habe in Wahr-"heit wichtige Ursachen, daß ich sie nicht verachten will, wovon aber "niemand leichtlich ein Urteil fällen tann als Martinus."

"Kurfürsten. Ich hab's auch nicht im Sinn, von Ew. Kurfürstliche "Gnaben Schutz [zu] begehren. Ja, ich halt', ich wolle Ew. Kurfürst"liche Gnaden mehr schützen, denn sie mich schützen könnte. Dazu wenn
"ich wüßte, daß mich Ew. Kurfürstliche Gnaden könnte und wollte
"schützen, so wollt' ich nicht kommen. Dieser Sachen soll noch kann
"kein Schwert raten oder helsen. Gott muß hie allein schaffen, ohn'
"alles menschliche Sorgen und Zuthun. Darum wer am meisten
"glaubt, der wird hie am meisten schützen. Dieweil ich nun spüre,
"daß Ew. Kurfürstliche Gnaden noch gar schwach ist im Glauben, kann
"ich keinerlei wege Ew. Kurfürstliche Gnaden für den Mann ansehn,
"der mich schützen oder retten könnte."

Diese Worte Hingen tropig. Allein Luther ist weit entfernt, damit die Achtung vor dem Fürsten, die er ihm als Obrigkeit schuldig ift, aus ben Augen zu setzen. Er erklärt ibm. daß er sich in alles fügen werbe, was ber Kurfürst seiner Berson wegen anordne, wenn er etwa genötigt sein sollte ihn auszuliefern. Ja ber Kurfürst selbst solle bem Raiser immerbin, als seiner Obrigkeit, gehorchen, "benn "bie Bewalt foll niemand breden, noch wiberstebn, benn "alleine, ber fie eingesett bat, fonft ift's Emporung und "wiber Gott!" Übrigens hoffe er, ber Raifer und die Fürsten werben Bernunft gebrauchen, und bebenten, daß ber Kurfürft in einer zu boben Wiege geboren fei, als bag fie ihn jum Profossen [Stockmeister] über Luther machen wollten. Endlich empfiehlt er ben Kurfürsten ber Gnabe Gottes und schließt mit ben Worten: "Es ift ein andrer Mann "benn Herzog Georg, mit bem ich handle: ber tennet mich fast wohl, "und ich fenne ibn nicht übel. Wenn Ew. Rurfürstliche Inaben gläubte, "so würde sie Gottes Herrlichkeit seben; weil sie aber noch nicht glaubt, "hat sie auch noch nichts gesehen. Gott sei Lieb' und Lob in Ewig-"feit. Amen."\*)

Dieses Schreiben, welches de Wette wohl mit Recht ein bewunbernswürdiges Denkmal des Glaubensmutes nennt, von dem Luther erfüllt war, machte einen eignen Eindruck auf den Kurfürsten. Er ehrte Luthers persönlichen Mut, und doch sand er sich nicht stark genug, vor dem Reiche ihn zu vertreten. Der Reichstag von Nürnberg stand bevor, und auf diesem wollte der Kurfürst ein ostensibles Schreiben von Luther vorlegen, worin dieser erklärte, daß er ohne Zulassung des Fürsten die Wartburg verlassen habe. Auch zu einem solchen Schreiben fand sich Luther bereit, wiewohl er den Ton dazu nicht gleich sinden

<sup>\*)</sup> Siebe be Wette II. Rr. 362.

Rurzsichtigen bamals wie jett. Man benke sich nun Luthers peinliche Lage. Dort fab er bas haus brennen, bas er aufgebaut, und konnte von der Wartburg berunter ben glübroten Simmel icauen: er borte bie Sturmglode und bas Geschrei ber Not; aber zu Gilfe eilen und löschen konnte er nicht. Berrammelt waren ibm die Wege burch bas Wormser Ebikt und burch ben gemessenen Befehl seines Landesberrn. Sollte er aber zuseben, wie ein Sparren und Balten nach bem andern einstürzte, sollte er das Hilfsgeschrei seiner Freunde boren, obne doch wenigstens einen Bersuch ju magen, die Pforten ju fprengen, die ibn, ben einzigen, ber bier belfen tonnte, von ber Branbstätte abhielten? Der Entichluß war gefaßt. Er verließ bie Wartburg. Das Bewissen, bie innere Stimme gebot es ibm. Ibm mar es klar, bag es bies. mal Gottes Stimme sei. Ihr mußte er gehorchen, mehr als ben Menschen. Um jedoch die schuldige Achtung vor seinem Fürsten nicht zu verleten, ber ibm bas Berlassen seines Aufenthalts aufs strengfte untersagt batte, und benfelben aller baraus folgenden Unannehmlichkeiten zu entbinden, schrieb er ihm von Borna aus am Aschermittwoch 1522 einen Brief, ber einen folden Reichtum von Beistestraft entwidelte, daß man darüber die etwas bariche Form vergift, welche man sonst in Schreiben an Fürsten nicht gewohnt ift. Er schreibt barin unter anderm: er setze voraus, daß es der Kurfürst gut mit ihm meine, wenn er ibm bas Berlaffen seines Aufenthalts verbiete; allein ber Rurfürst burfe ebensowenig an feiner guten Meinung zweifeln. Damit sei jedoch nichts gethan. Es sei nicht eine verfonliche Sache, sonbern die Sache Gottes, die ihn nach Wittenberg rufe; und daß er in biesem Glauben mutig bem Teufel entgegengetreten sei in Worms, bas habe er damals bewiesen und werbe es ferner beweisen. Der Kurfürst batte besonders auf die Nachstellungen Herzog Georgs aufmerksam gemacht, benen sich Luther aussetze. Hierauf antwortet er: "Das weiß "ich ja von mir wohl: wenn biese Sache zu Leipzig also stünde wie "zu Wittenberg, so wollt' ich boch bineinreiten, wenn's gleich — Ew. "Rurfürstliche Gnaben verzeihe mir mein närrisch Reben — wenn's "gleich neun Tage [hintereinander] eitel Bergog Georgen regnete, und "jeglicher ware neunfach wütenber, benn biefer ift. Der herr herzog "balt ben herrn Chriftum für einen Mann aus Strob geflochten; "bas tann mein herr und ich eine Zeit lang wohl leiben, aber end-"lich wird das Unglück auf ihn eindringen ohne Unterlaß."

In Beziehung auf bes Kurfürsten Schutz schreibt Luther also: "Ich tomme gen Wittenberg in gar einem bobern Schutz, benn bes

Mann begegnete, ber sie fragte, wohin sie noch so spät wollten, und sie, ba fie ihm ihre Berlegenheit Kagten, in ein in ber Borftadt gelegenes Gaftbaus (zum schwarzen Bären) wies. Als sie in die Gaftstube traten, fanden sie in einer Ede am Tisch einen Mann sitzen in weltlicher Ritterkleibung, das Schwert an der Seite und die Rechte auf bes Schwertes Knopf gestütt. Bor bem Mann lag ein Buchlein. in bem er emfig las. Balb aber grüßte er bie jungen Leute freundlich bie sich, weil ihre Kleiber und Schube beschmutt waren, nicht an ben Tisch getraut, sondern sich auf einer entfernten Bant niedergelaffen batten. Er bieg fie naber ruden und fragte fie, wober fie famen. Ohne aber ihre Antwort abzuwarten (benn er kannte fie wahrscheinlich am Dialekt), fagte er zu ihnen: "Ir find Schwhzer, von wannen "sib ibr us bem Schwhzerland?" Sie antworteten: Bon St. Gallen. Er fprach, fie wurden Landsleute in Wittenberg finden, hieronymus Schurf und seinen Bruber Augustin. "An bie haben wir Briefe," fagten bie Studenten. Darauf fragten sie ihn, ob er nicht wisse, ob Luther wieder in Wittenberg sei? Der Fremde antwortete: "Ich hab' "gewisse Kundschaft, daß ber Luther jetzmal nit zu Wittenberg ist, er "soll aber balb dahin kommen. Philipp Melanchthon aber ift ba und "lehret die griechische Sprache." Bei diesem Anlaß ermahnte er die jungen Leute, sich ja recht auf die Sprachen zu legen, besonders auf bas Bebräische, wozu gute Gelegenheit in Wittenberg sei. Die Jünglinge beteuerten, daß fie nach nichts mehr fich febnten, als eben recht bald in die evangelische Wahrheit eingeweiht zu werden, und daß sie fich vor allem freuten, ben Mann perfonlich tennen zu lernen, ber bas Priestertum und die Messe angegriffen; benn auch sie seien von ihren Eltern zum geiftlichen Stande bestimmt, und möchten baber gern wissen. wie es sich mit biesen Dingen verhalte. "Wo habt ihr benn vormals "studieret?" fragte ber Ritter. Antwort: Zu Basel. — "Run, wie "steht es zu Basel? Ift Erasmus noch ba, was macht er?" — "Mein "Herr, soviel wir wissen, stebet es gut in Basel. Auch ift Erasmus "da; was er aber thue, ist jedermann unwissend und verborgen, benn "er halt fich gar still und beimlich." - "Was halt man benn," fragte ber frembe Berr weiter, "in euerm Schwhzerlande von bem Luther?" - "Mein Herr, es sind, wie allenthalben, vielerlei Meinungen über "ibn. Etliche konnen ibn nicht genugsam erbeben und Gott banken. "daß er seine Wahrheit durch ihn geoffenbart und die Irrtumer entbeckt "babe. Etliche aber verbammen ibn als einen unlibigen Reter. "und bevor die Beiftlichen". — "Ich verfieh' mich's wohl," unterbrach er sie, "es sind die Pfaffen." — Unter solchem Gespräch ward uns gar heimlich, sagt Keßler, bemerkt aber, wie ihnen die gelehrten Reden des Ritters aufgefallen seien, besonders seine Bekanntschaft mit Erasmus und den alten Sprachen. Diese Berwunderung steigerte sich, als der Gefährte Keßlers zufällig das Büchlein in die Hand nahm, das vor dem Fremden auf dem Tisch lag. Es war ein hebräischer Psalter. Der Student legte das Buch wieder hin, und der Ritter behielt es dei sich. "Ich gäbe einen Finger von der Hand," fing der Student wieder an, "wenn ich diese Sprache verstände." "Das werdet ihr wohl noch ergreinsen," sagte der Fremde, "wenn ihr anders recht Fleiß anwendet. Auch "ich begehre, drin weiter zu kommen, und übe mich täglich drin."

Über dem kam der Wirt in das Zimmer, und da er die Begierde ber jungen Wanderer merkte, ben Luther zu seben, sagte er: Wäret ibr vor zwei Tagen bie gewesen, ihr battet ihn geseben; benn bie an biesem Tisch ist er gesessen. Das verbroß die Studenten gar sehr und wollten ihren Born erft an "bem wüft en Weg uslaffen", ber fie baran verbindert habe; sie äußerten indessen ihre Freude, wenigstens ben Ort geseben ju haben, wo ber große Mann gesessen. Da lachte ber Wirt und ging hinaus. Nach einer turzen Zeit aber rief er Kefler zu sich vor die Stubenthür. "Da erschraf ich erst," erzählte bieser, "und bedacht' mich, "was ich verunschicket ober was ich unschuldig verdacht wurde." Der Wirt aber redete ibn freundlich an und eröffnete ibm (was Ihnen übrigens kein Geheimnis mehr sein wird), daß es Luther sei, ber bei ibnen am Tische sitze. Refiler meinte indessen, ber Wirt wolle ibn jum besten haben. "Ihr wollet mich gern faten," sagte er zu ibm, "und mein Begierd mit bes Luthers Won [Wahn] erfättigen." Als aber ber Wirt seine Aussage nochmals beteuerte und ihn bat, nicht bergleichen zu thun als ob er etwas wüßte, ging er wieder binein, konnte sich aber nicht enthalten, seinem Gefährten bas Gebeimnis ins Ohr anzuvertrauen. Dieser wollte es aber auch nicht glauben, und meinte, Kefler habe wohl den Wirt nicht recht verstanden: es sei wohl eber ber Hutten, und er habe verstanden: ber Luther. Das fam Reglern selbst wahrscheinlich vor, benn die ritterliche Rleidung pagte in der That zu hutten besser als zu Luther. (Sie wußten nicht, daß Hutten eben zu ber Zeit nach Basel kam.) — Über bem kamen zwei Raufleute in die Herberge, und nachdem sie sich entkleidet und entspornt, legte einer ein ungebundenes Buch auf den Tisch. Luther fragte sie, wes das Buch sei. Es ist Doktor Luthers Auslegung der Evangelien und Episteln, antworteten bie Raufleute bem Fremben. Sabt ihr bie

noch nicht gesehen? Ich soll sie auch bald bekommen, antwortete Martinus. Der Wirt lub indessen die Gesellschaft zu Tische. Die armen Studenten, beren Barichaft gar gering mar, wollten aber nicht mit ben großen Herren speisen, sonbern baten ben Wirt, ihnen etwas Besonderes zu geben. Der Wirt bieß sie sitzen, und versprach ihnen, "sie ziemlich [billig] zu halten", während Luther, bem bie jungen Leute gefielen, zu ihnen sprach: Kommet berzu, ich will die Zehrung mit dem Wirt wohl abtragen. "Dies," bemerkt Regler, "freute uns fehr, nicht "von des Geldes und Genieß wegen, sondern dag uns dieser Mann "gastfrei gehalten bat. Über bem Essen that Martinus viel gottseliger. "fründlicher Reben, daß die Kofflüt und wir an ihm verstumptend und "siner Wort mehr benn aller Spisen wahrnahmen." — Man sprach von dem bevorstehenden Reichstage von Nürnberg, und wie dabei nicht viel berauskommen werbe: "wie die Herren lieber ibre Zeit mit köstlichem "Thurnier, Schlitten, Unzucht und Hochfahrt verzehrten, als sich Got-"tes Worts anzunehmen" u. bgl. m. "Aber ich bin ber Hoffnung," sprach Luther weiter, "baß bie evangelische Wahrheit mehr Frucht bei "unsern Kindern und Rackkommen bringen werbe." Die Kaufleute gaben nun auch ihre Meinung, und einer von ihnen sprach, er sei zwar nur ein Laie, aber soviel er von ber Sache verstebe, so muffe ber Luther entweder ein Engel vom himmel, ober ein Teufel aus ber hölle sein. Er würde gern ibm zu lieb noch zehn Bulben verzehren, wenn er ibm beichten könnte, benn er glaube, Luther könnte und möchte fein Gewissen wohl unterrichten. Nach aufgehobenem Tische entfernten sich bie Raufleute, und Luther war wieber mit ben Studenten allein. Da bedankten sie sich bei ihm für die ausgerichtete Zehrung und ließen ihn merken, daß sie ihn für U. v. Sutten bielten. Da sprach Luther zum Wirte scherzhaft: Seht boch! ich bin biese Nacht zum Ebelmanne geworben; benn biese Schweizer halten mich für U. v. Hutten. "Der seib ihr "nicht," sagte ber Wirt, "wohl aber Martin Luther." Da lächelte Luther und sprach: Die balten mich für ben Hutten, ihr für ben Luther: ich follt' wohl balb Marcolfus werben. Nach foldem Gespräch nahm er ein bobes Bierglas, trant ben Schweizern zu und forberte fie auf. ihm nachzutrinken. Als aber Kegler bas Glas zur Hand nehmen wollte, schob ihm Luther ein Weinglas unter und sprach: Ich weiß wohl, bas Bier ist euch Schweizern unbeimisch und ungewohn, trinket ben Bein! und indem er dies fagte, padte er ben Rod auf die Schultern, nahm Abschied von seinen jungen Freunden und sprach: "Wenn ihr nach "Wittenberg tommt, jo grußet mir Dr. Schurf, euren Landsmann." Wir

wollen es gern thun, sagten die Studenten, aber von wem sollen wir den Gruß ausrichten? "Saget ihm nur: Der kommen soll, läßt euch grüßen, so versteht er die Worte;" — und somit entsernte er sich.

"Dies geschah bei bem ersten Nachtlager zwischen ber Wartburg "und Wittenberg, in einem Augenblicke wo Luthern ber Boben unter "ben Füßen brannte, wo er ben furchtbarsten Gesahren, dem verzweisnselsten Unternehmen entgegenging, und seine Seele mit all den großen "Gedanken des Glaubens und der Zuversicht erfüllt war, die er ein "Paar Tage nachher (in dem vorhin betrachteten Briese) an seinen Kurnstürsten schrieb.

Einer solchen heitern, selbst zu harmlosen Scherzen aufgelegten Gemütsruhe sind im Momente der Gefahr nur große Seelen fähig. Dieses freundliche Lächeln, dem die Thränen der Wehmut begegnen, gleicht dem milden Sonnenblicke, der das schwarze Gewölf durchbricht, wenn Gewitter drohen, — und wohl dem Menschen, dem diese Geistessonne nie ganz verdüstert wird!

Düster wird jetzt allerdings unser Gemälde, und auf das freundliche Zwischenspiel folgen Szenen bes tragischen Ernstes.

In Wittenberg angekommen fand Luther alles in ber größten Gärung. Acht Tage lang bintereinander predigte er mit großer Gewalt ber Rebe, und bennoch mit möglichster Schonung ber Bersonen. gegen die Aufwiegler und Schwärmer.\*\*) Er zeigte, wie man bei Berbesserungen nichts übereilen und ben Schwachen Milch barreichen musse: wie man niemanden "mit den Haaren zum Evangelium reißen" könne. indem die Herzen umzuwandeln nicht in des Menschen Gewalt stebe. sondern allein in der Hand Gottes. Man kann mit der Bredigt wohl zu ben Ohren, aber nicht in das Herz tommen. Das muß man Gott überlassen. "Das Wort muß überall wirfen, bas Wort allein, und nicht die Gewalt," das war Luthers herrlicher Wahlspruch, und bas ist und bleibt auch ber Wahlspruch bes reformatorischen Prinzips. "Durch bas Wort ift bie Welt überwunden," bas hatte er schon bamals mit Nachbruck geäußert, als ihm mehrere beutsche Ritter ihr Schwert angeboten hatten, und er es ausschlug, weil Gottes Sache sich nicht mit bem Schwert entscheiben lasse. Und auf biesen einzig

<sup>\*)</sup> Anmertung von Miglin bei Bernet S. 37.

<sup>\*\*)</sup> Die Predigten murben besonders im Druck herausgegeben. "Sieben Predigten Dr. Martin Luthers, so er von dem Tag Invocavit dis auf den andern Sonntag gethan, als er aus seinem Patmos in Wittenberg wieder ankommen." Ranke gahlt diese Predigten Luthers zu seinen bebentendsten.

ficheren Grundsat aller mabren Freiheit tam er auch jetzt wieber zurück. "Das Wort hat Himmel und Erde geschaffen und alle Dinge: basselbe "Wort muß es auch hier thun, und nicht wir armen Sünder. Summa "Summarum: predigen will ich's, fagen will ich's, foreiben "will ich's; aber zwingen, bringen mit Gewalt will ich niemand." Er stellte fich jum Beispiel auf, wie er auch gegen ben Ablag geprebigt und geschrieben, aber feine Bewalt gebraucht, und wie im stillen bas Wort alles ausgerichtet babe. "Das bat," sagt er, "wenn "ich geschlafen habe, wenn ich Wittenbergisch Bier mit meinem Bbilivbo "und Amsborf getrunken habe, also viel gethan, daß das Papsttum "also schwach worden ist, daß ihm noch nie kein Fürst noch Kaiser so "viel abgebrochen hat. 3ch habe ihm nichts gethan, bas Wort bat es "alles ausgerichtet. Wenn ich hätte wollen mit Ungemach fahren, ich "wollte Deutschland in ein großes Blutvergießen gebracht baben, ja ich "wollte wohl zu Worms ein Spiel angerichtet haben, bag ber Raiser "nicht wäre sicher gewesen. Aber was wäre es? Ein Narrenspiel "ware es gewesen und ein Berberbnis an Leib und Seele." - "Ich tann "feinen (mit Gewalt) gen himmel treiben, ober mit Anütteln binein-"schlagen. Dies ift grob genug gesagt; ich meine, ihr habt's ver-"standen." Luther zeigte dann ferner, wie mit dem blogen äußeren Abschaffen ber Migbrauche, mit dem gewaltsamen Entfernen ber Bilber und Zeremonien noch nichts gethan sei, zumal wenn sich bas Bolf bes eigentlichen Grundes der Neuerung nicht bewußt sei, sondern nur blindlings bem groken Haufen folge. Auch Baulus, ba er nach Athen getommen und die vielen Altare geseben, babe awar die Goten nicht angebetet, aber auch die Altare nicht niedergerissen. "Es find viele "Leute," fagt er, "bie Sonne, Mond und Sterne anbeten, wollen wir "barum zufahren und die Sterne vom himmel reißen? Das werben wir "wohl bleiben lassen."\*) — Auch burch Privatunterbandlungen suchte Luther mit ben Schwärmern ins reine ju fommen. \*\*) Er ließ fich

<sup>\*)</sup> Siehe Luthers Werke, Walchsche Ausgabe. Bb. XX. Pland, Geschichte bes protestantischen Lehrbegriffs II. S. 67 ff. Marheinete I. 322.

<sup>408</sup> einer dieser Unterredungen meldet Camerarins (im Leben Melanchthons, Kap. 15) solgendes: Marx Stilbner wollte Luther einen Beweis seiner prophetischen Gabe geben, welche die Herzen der Menschen zu durchschauen vermöge; er wisse ans Offenbarung des Geistes, daß Luther in diesem Augenblick eine Zuneigung zu ihm verspilre. Und so war es in der That, wie Luther nachter selbst gestand. Allein Luther nahm sich sofort im Innersten zusammen, und indem er in dieser Anwandlung eine Bersuchung des Teusels erblickte, drach er in die Worte aus: "Straf dich Gott, Satan!" "Abstrahieren wir," sagt Ranke, "von der Schrossbeit seines

fanftmütig zu ihnen berab, fand aber immer mehr, daß es ihnen an Grund und Boden fehle. In ihrem geistlichen Hochmut saben fie Luther für einen Gelehrten an, ber burch bie Wissenschaft verblenbet sei, und bem beshalb die rechte Einfalt bes Herzens mangle. Sie hielten fich für weit erleuchteter als ihn, und achteten es zu gering, mit ihm au bisputieren. Luther sab seinerseits ebenfalls ein, bag mit solchen Starrtovfen nichts zu machen sei. Und so verließen fie Wittenberg, indem fie Luther mit Schmähungen überhäuften. Rarlftabt jog fich nach Orlamunde zurud, wo er mit den Bauern gemeinsame Sache machte und ben vopulären Demofraten spielte. Er entsaate allen Borrechten, die er als Dottor besaß, trug bäuerische Kleidung, befliß sich bäuerischer Sitten, fraternisierte überhaupt mit den Landleuten, von benen er sich nicht anders als "Bruder Andreas" und "lieber Nachbar" betiteln ließ, und beren Gerichten er sich unterwarf. Zu biefer sublimen Liberalität brachte es freilich Doktor Luther nicht, ber in ber Meinung stand. baß die höhere Bildung allerdings einen Unterschied ber Stände im bürgerlichen Leben begründe. Deshalb wurde er aber auch von den Ultraliberalen für einen Ariftofraten gehalten, für einen fervilen Fürftenfnecht und kleinen Papft; und besonders richtete sich gegen ihn der Born ber Partei, feit Karlftabt aus ben furfürftlichen Lanben war verwiesen worben. Luther erließ bann noch ein besonderes Schreiben unter bem Titel: "Bermahnung an alle Christen, fich vor Aufruhr und Empörung "zu buten", worin unter anderm bie goldnen Worte steben: "Belde "meine lebre recht lefen und verfteben, bie maden nicht "Aufruhr: fie haben's nicht von mir gelernt."

Und wahrlich, sie haben's nicht von ihm gelernt, die Stürmer des 16. so wenig, als die des 18. und 19. Jahrhunderts. Ewig scheiden sich Resormation und Revolution, und wer die erste als die Mutter der letztern betrachtet, der hat den Baum noch nicht aus seinen Früchten erkannt. Daß Luther indessen bei aller Ehrsurcht vor Obrigkeit und obrigkeitlichen Gewalten kein serviler Fürstenknecht war, so daß er ohne Ansehen der Person auch Fürsten die Wahrheit ohne Schen sagte, davon hat uns ja schon der Brief an den Kursürsten einen schen Beweis gegeben. Eine minder erfreuliche Probe gibt uns aber noch in demselben Jahre sein Kampf mit Heinrich VIII. von England. Wenn ein Fürst sich auf die schlüpfrige Bahn der gelehrten Schriftsellerei begibt, so hat er sich's wohl selbst beizumessen, wenn er nach demselben Gesetze ge-

<sup>&</sup>quot;Ausbruck, so hat ber Kampf zwischen zwei entgegengesetzten Geiftern, einem ver"berblichen und einem schützenden Genius, eine tiefe, grandiose Wahrheit."

richtet wird, das in der Republik der Gelehrten gilt oder gelten sollte, nach bem ber ungeschmintten Wahrheit, ohne Rücksicht auf bes Berfaffers Berson und äußere Stellung in ber Gesellschaft. Beinrich hatte nun ben Ritel, als theologischer Schriftsteller und namentlich als Polemiker gegen Luther auftreten zu wollen: und da er ihm in seiner Schrift über bie Sakramente ben Hanbiduh bingeworfen, so mußte er fich's auch gefallen laffen, wenn ber Begner etwas empfindliche Streiche führte. Dies entschuldigt jedoch ben Gegner von ber andern Seite nicht, wenn biefer bie schuldige Achtung gegen bie angreifende Bartei fo febr aus ben Augen fest, daß er in bas Gemeine und Übertriebene fällt. Wenn nun Luthers fester Trot, ben wir ihm bisber in seiner Lage nicht verargen konnten, und ber mit einem ebeln, mannlichen Bemute gar wohl verträglich ift, wirklich je in tabelswerten Übermut umschlug. so bürfte es bier ber Fall sein. In bem Schreiben, bas Luther gegen ben Konig richtet, gibt fich eine Gereigtheit ber Stimmung und eine Grobbeit kund, die ihres Gleichen sucht.\*) Ja, die Grobbeit geht in einen nedenden Sohn über, ber uns aus bem Munde eines fo ernften und würdigen Zeugen ber Wahrheit nur verleten kann. Freilich hatte auch ber König Luther mit febr untoniglichen Worten angefallen, er hatte ibn einen Gotteslästerer, ein Glied bes Satans, einen greulichen, bollischen Wolf genannt, er hatte ben Raiser und bas Reich aufgebett, die neue lebre mit Feuer und Schwert zu verfolgen. Wie schon aber, wenn Luther auch bier in seiner prophetischen Burbe und apostolischen Stellung geblieben ware bem schmäbenben Rönig gegenüber! Er hatte ibm fed die Wahrheit sagen konnen, ohne grob und ungezogen zu werben. Statt bessen vergilt er gleiches mit gleichem, Scheltwort mit Scheltwort, und sest sich somit auch in ben Augen seiner Berehrer berab. \*\*) Er nennt in seiner Antwort ben König fortwährend Being, und amar Beinz von Gottes Ungnaden, schilt ibn einen elenden Narren, einen lieberlichen Buben, einen blinden Ropf, einen Lügenkönig, ein Lügenmaul, bem er ben Lügenkigel vertreiben, bem er bie Lügen, so er wiber Christum ausgespieen, wieber in seinen Sals stogen, bem er ben Dred.

<sup>\*)</sup> Nur in der Schrift an einen andern Heinrich, den Herzog Heinrich von Brannschweig, den er als "Hanswurst" behandelt (die Schrift ift aus dem Jahr 1541), hat Luther womöglich sich selbst übertroffen, indem er die Birtnosität in der Grobheit auf die höchste Spitz getrieben.

<sup>\*\*)</sup> So mistilligten auch Luthers Kollegen, besonders Bugenhagen, sein schaffen Austreten; s. Ziet, Johann Bugenhagen S. 79 ff. Ein Beweis, daß Luthers Derbheit die gewohnte des Zeitalters immerhin noch libertras. Siehe auch Ranmer, Neuere Geschichte I. S. 341.

womit er die Krone Christi besubelt, wieder an seine Krone schmieren wolle u. d. m. Wie konnte Luther vollends eine solche Sprache damit entschuldigen, daß auch Christus und die Apostel ohne Ansehen der Person gepredigt hätten! So hat Christus nicht mit Pilatus und Herodes, so Paulus nicht mit Felix, Festus und Agrippa gesprochen.

Wir wenden uns von diesem unerquicklichen Streite weg mit der bemütigenden Wahrnehmung, wie auch die größten Männer ihre schwachen Stunden haben, wo die Leidenschaft sie zu Verirrungen führen kann, nachdem sie sich selbst und ihre Würde vergessen haben.

Leo X., welcher bem König Beinrich für seinen bewiesenen Glaubenseifer ben Titel eines Beichntere bes Glaubens verlieben, ju eben ber Zeit, als er mit bem König von Frankreich fich in einen Krieg verwickelt batte, war mitten unter biefen politischen und firchlichen Stürmen geftorben, ben 1. Dezember 1521, und an seine Stelle war seit bem 9. Januar 1522 Habrian VI. gewählt worben, ein Nieberlanber. und früher Erzieher Rarls V. Habrian besaß lange nicht ben Geschmad und die Bilbung seines Borgangers, so bag Rünfte und Wiffenschaften in ibm nicht mehr ben liberalen Gönner fanden, wie in bem prachtlie bende Mediceer. Dagegen aber hatte er, bei einem beschränktern Beiste, einen ernstern Willen als Leo. Ihm lag die Reformation der Kirche wirklich am Bergen. Seine Abneigung gegen bie Werke ber italienischen Rünftler tam zum Teil baber, weil ihm bie beibnische Richtung ihrer Runft miffiel, und selbst bie gepriesensten Antiken fanden keine Gnabe in seinen Augen. Er sab in ihnen, sogar in ber Gruppe bes Laokoon, nur beibnische Gögenbilber. Zugleich aber migbilligte er (und bas mit größerm Rechte) ben Luxus bes papstlichen Hofes und ging in ber Einschränkung besselben mit eignem Beisviel voraus, wodurch er sich bei ben epikureischen Karbinalen bochst verhaßt machte. Ja sein früher Tob wird nicht ohne Wahrscheinlichkeit bem Gifte zugeschrieben, bas bie Gegner seiner wohltbätigen Absichten ibm beibringen lieken. Wenigstens fand man gleich nach bem Tobe bes Papstes bas Haus seines Leibarztes bekränzt mit ber Inschrift: Dem Retter bes Baterlandes.\*)

<sup>\*)</sup> Auf seinen Grabstein in der Peterstirche wurden die Borte gesett: hier liegt habrian VI., der es für das größte Unglüd gehalten, daß er regierte. Der Riederländer Enkevord, der einzige von habrian ernannte Kardinal, ließ ihm in einer andern Kirche Roms ein Dentmal errichten und die von habrian selbst gebrauchten Borte eingraben: Bie viel tommt auch für den besten und redlichsten Mann darauf an, in welche Zeit sein Leben fällt. Souchap a. a. O. S. 207 (nach Menzel und Mignet).

Bei dem allem war Hadrian nicht minder ein Gegner Luthers und seiner Lehre, als sein Borgänger. Er wollte eine Resormation der Kirche, aber auf anderm Wege, eine Resormation durch den Papst, nicht eine ohne ihn oder gar wider ihn. Zudem war Hadrian bei seiner beschränkten Geistesbildung ein stlavischer Berehrer der Scholastit und der sinstern Mönchstheologie, und eben das, daß Luther diese bekämpste, that ihm am wehesten. Unerwartet günstig bezeigte er sich jedoch gleich nach seinem Regierungsantritt gegen Zwingli, dem er durch den Legaten Ennius ein verbindliches Schreiben sandte, worin er seine Frömmigkeit rühmte und ihn auf alle Weise, ja durch ihn die Schweizer selbst zu gewinnen suchte. Eine handgreisliche Politik, die jedoch ohne Ersolg blieb! — Gegen Luther aber glaubte er entschiedener einschreisten zu müssen.

Der Reichstag zu Nürnberg batte sich versammelt. Auf biesen schickte ber neue Papit seinen Legaten Chieregati. Er beklagte fich bitter. baß bas zu Worms gegen Luther erlassene Ebilt so schlecht beobachtet werbe, und forderte zu pünktlicherer Erfüllung besselben auf. Die Stände waren in der Zwischenzeit teilweise über Lutbers Sache aufgeklärt und einige von ihnen milber gegen sie gestimmt worben, mabrend andre, wie namentlich Herzog Georg, ihren haß gegen bas Luthertum noch mehr in sich genährt hatten. Zugleich aber waren bie Beschwerben ber beutschen Nation gegen ben römischen Stubl. welche man zu Worms vorgebracht, die alten geblieben. Und so tonnte bem Bapft von seiten bes Reichstags tein andrer Troft gegeben werden, als daß man alle mögliche Borficht treffen wolle in Bexiebung auf bas was gelehrt und gebruckt werbe, und bag man auch dem willfürlichen Austreten der Monche aus dem Kloster Schranken setzen wolle. Im übrigen erwarte man, daß der papstliche Stubl endlich auch seinerseits die Beschwerben ber beutschen Nation berücksichtigen werbe.

In seinem Schreiben an die Stände hatte der Papst sich unter anderm auch darauf gestützt, daß der katholische Glaube der älteste sei; eine Behauptung, die so oft dem Protestantismus entgegengehalten wird. Gegen diese zeigte Luther mit Recht, wie es bei der Wahrheit nicht auf das Alter ankomme, sondern auf die Sache selbst. "Ist Gemohnheit und langer Brauch allein genug, warum glauben wir nicht "mit den Juden, Türken und Heiden? warum halten wir es nicht "mit dem Teusel, der immer die Gewohnheit hat, bose zu sein! Warum "fragen wir nicht nach der Hertunft solcher Gewohnheit, ob sie recht

Inkonsequente der Reichstagsbeschlüsse ausmerksam machte, da er nach dem einen geächtet, nach dem andern mehr oder weniger geschont wurde, sagte er in der Borrebe, er habe diese Gebote drucken lassen aus großem Mitseid über die armen Deutschen, damit sie doch greisen und fühlen möchten (denn des Sehens bedürse es nicht),\*) wie blind und verstockt sie handeln. "Wohlan", fährt er fort, "wir Deutsche "müssen Deutsche und des Papstes Esel und Märthrer bleiben, ob "man uns gleich (wie Salomo sagt) im Mörser zerstiese wie eine "Grüze. Noch will die Thorheit nicht von uns lassen. Es hilft kein "Klagen, Lehren, Bitten, noch Flehen, auch dazu nicht eigne tägliche "Ersahrung, wie man uns geschunden und verschlungen hat."

Doch blieb es nicht bei einzelnen vorübergebenden Misstimmungen. Es schien in ber That die Hölle sich wider Luther verschworen zu haben. Bon allen Seiten bringen jett Prüfungen auf ihn ein; überall fühlt er sich verletzt und angegriffen: und es beginnt die dunkle Balfte seiner Lebensperiode, über welche zwar seine bald erfolgte Berbeiratung burch die ihm geworbenen stillen Freuden des häuslichen Lebens einigen milbernben Schimmer verbreitet, in ber es aber boch nie wieber ganz bell wirb. Und bennoch seben wir auch unter allen Ausbrüchen ber Leibenschaft bas alte, treue, warme Berz schlagen, seben mitten aus ben trüben Bolten, Die feine Stirn umlagern, wieber die alte Liebe in himmlischen Zügen hervorleuchten und sehen ben unerschütterlichen Glauben sein Banier emporbeben boch über ben Wogen bes wild rasenden Strudels; und wie der edle Mensch im Unglud uns boppelt lieb wirb, so werben wir bem Manne auch ba unfre Liebe noch zuwenden muffen, wo er, geblendet von falschem Gifer, mit kalter Sand ben redlichen Zwingli von sich stößt. Ebe wir jedoch in biesen unerquicklichen Rampf treten, wird es nötig sein, erst einen Blick zu werfen auf die Berbreitung, welche die Reformation bis babin in und außer Deutschland gefunden bat, wobei wir uns die Schweiz für eine besondere Betrachtung vorbebalten.

<sup>\*) &</sup>quot;Saue und Efel tonnten es feben" — fteht noch im Text.

Glauben anhängigen Ständen ein enges Bündnis zur Aufrechterhaltung bes Wormser Ebilts.

So war also schon ber Grund zu einer Spaltung ber Stände in Religionssachen gelegt, und überhaupt war nun die Sache ber Reformation eine Sache ber Diplomatie geworben. Wie ganz anders hatten sich in kurzer Zeit die Sachen gewendet! Als Luther 1517 bie Thesen gegen ben Ablag anschlug, ba erschien die Sache als ein unbedeutender Monchsstreit. Und sieben Jahre sind kaum verflossen, so ist aus bem Mondszwiste eine wichtige Frage ber europäischen Bolitik geworben. Aber freilich nimmt auch von ba an bas rein menschliche Interesse an ber Sache ab. Immer mehr tritt jest bie Gestalt Luthers, die nur groß war, als sie sozusagen allein stand, in ben Hintergrund. Luther war nichts weniger als Diplomat. Auch bie bessern Wege ber Klugbeit, bie man einschlagen zu muffen glaubte, verschmäbte er, ja vertannte er nicht selten; baber seine fortwährende üble Stimmung gegen alle Reichstagsverbandlungen und sein oft übel angebrachter Zorn und Spott gegen bieselben. So war er gerabe mit dem Nürnberger Beschluß bochst unzufrieden, so unerwartet auch berfelbe zu gunften bes Reformationswerkes unter ben einmal herrschenden Umständen ausgefallen war. Seiner geraden Seele waren alle halben Magregeln zuwider. Er bebachte aber nicht genug bie Schwierigkeit ber Umftanbe, welche solche halbe Magregeln berbeiführten. Er bebachte nicht genug ben Unterschied zwischen ber Wiebergeburt bes Individuums und ber eines Staates, zumal eines folchen schwerfälligen und unbeholfenen Körpers, wie ber bes beutschen Reichs war. Er selbst verwarf jebe Gewaltthätigkeit zu gunften bes Evangeliums, und boch migbilligte er ebensosehr die ausweichende und zogernbe Klugheit. Benug, er befand sich in jener veinlichen Stimmung. in der sich große, edle, begeisterte Gemüter befinden, wenn sie seben. wie das, was ihnen in der Idee so einfach bunkt, tausend Haken in ber Ausführung findet, wie bas Schönste und Ehrwürdigste berabge zogen wird in die Rreise menschlicher, oft unzureichender und beshalb unwürdiger Berechnung. Ja, er faßte in biefer Gereigtheit einen orbentlichen Wiberwillen gegen bas beutsche Bolt, bem er boch so ganz mit Herz und Seele angehörte. Indem er also die beiden fich allerbings wibersprechenben, aber sich jum Glüd wibersprechenben Ebifte von Worms und Nürnberg zusammen brucken liek\*) und auf bas

<sup>\*) &</sup>quot;Zwei taiserliche uneinige und widerwärtige Gebote, ben Luther betreffend." Luthers Werte XV. 2712. Bgl. Marbeinete II. S. 33 f.

Inkonsequente der Reichstagsbeschlüsse ausmerksam machte, da er nach dem einen grächtet, nach dem andern mehr oder weniger geschont wurde, sagte er in der Borrede, er habe diese Gebote drucken lassen aus großem Mitseid über die armen Deutschen, damit sie doch greisen und fühlen möchten (denn des Sehens bedürse es nicht),\*) wie blind und verstockt sie handeln. "Wohlan", fährt er fort, "wir Deutsche "müssen Deutsche und des Papstes Esel und Märthrer bleiben, ob "man uns gleich (wie Salomo sagt) im Mörser zerstieße wie eine "Grüze. Noch will die Thorheit nicht von uns lassen. Es hilft kein "Alagen, Lehren, Bitten, noch Flehen, auch dazu nicht eigne tägliche "Ersahrung, wie man uns geschunden und verschlungen hat."

Doch blieb es nicht bei einzelnen vorübergebenben Migstimmungen. Es schien in ber That die Hölle sich wider Luther verschworen au haben. Bon allen Seiten bringen jett Prüfungen auf ihn ein; überall fühlt er sich verlett und angegriffen: und es beginnt die bunkle Hälfte seiner Lebensperiode, über welche zwar seine balb erfolgte Berbeiratung burch bie ihm geworbenen stillen Freuden bes häuslichen Lebens einigen milbernben Schimmer verbreitet, in ber es aber boch nie wieber ganz bell wirb. Und bennoch seben wir auch unter allen Ausbrüchen ber Leibenschaft bas alte, treue, warme Berg schlagen, seben mitten aus ben trüben Bollen, bie seine Stirn umlagern, wieber die alte Liebe in himmlischen Zügen hervorleuchten und sehen ben unerschütterlichen Glauben sein Banier emporbeben boch über ben Wogen bes wild rasenden Strudels; und wie der edle Mensch im Unglud uns doppelt lieb wirb, so werben wir dem Manne auch da unfre Liebe noch zuwenden muffen, wo er, geblendet von falfchem Gifer, mit talter Sand ben redlichen Zwingli von sich stößt. Gbe wir jedoch in biesen unerquicklichen Kampf treten, wird es nötig sein, erst einen Blick zu werfen auf die Verbreitung, welche die Reformation bis dabin in und außer Deutschland gefunden bat, wobei wir uns die Schweiz für eine besondere Betrachtung vorbebalten.

<sup>\*) &</sup>quot;Saue und Efel tonnten es feben" — fteht noch im Text.

## Menute Forlesung.

Aunbschau über die Berbreitung der Reformation in und außer Deutschland. — Die ersten Märtyrer. — Die Bollsstimmung und die Presse.

Treffend sagt Rante\*) in Beziehung auf die schnelle Berbreitung, welche die Reformation schon in den ersten Jahren gewonnen hatte: "Es "war keine Anstalt zu treffen, kein Plan zu verabreben, einer Mission "bedurfte es nicht. Wie über bas beackerte Gefilde bin bei ber erften "Gunft ber Frühlingssonne bie Saat allenthalben emporschießt: fo "brangen die neuen Überzeugungen, durch alles was man erlebt und "gehört hatte vorbereitet, in bem gesamten Bebiet, wo man Deutsch "rebet, jett gang von selbst ober auf ben leichtesten Anlag zu Tage." Er weist barauf bin, wie allerdings Anknüpfungspunkte verschiedener Art vorhanden waren, wie namentlich die Orbensverbindung der Augustiner förberlich mitwirkte. Aber nicht die Augustiner allein, auch die Franzisfaner, in benen ichon von längerer Zeit ber ein reformatorisches Ferment garte, zeigten Empfänglichkeit für die reformatorischen Ibeen, und felbst unter ben Dominitanern, obgleich biese mehr bazu angethan waren. mit inquisitorischer Barte gegen bie Neuerungen einzuschreiten, gab es einzelne, die der Bewegung sich anschlossen. Es ware auch einseitig, anzunehmen, bloß bas bemofratische Element ber Gemeinde habe mit der Reformation sympathisiert, während die kirchliche Aristokratie ihr fern geblieben. Auch hochgestellte Männer, Bischöfe und Abte seben wir hie und da mit gutem Beispiel vorangehn. Selbst bei ben Alosterleuten war es nicht immer, wie man gewöhnlich annimmt, bie Begierbe sich bem Mösterlichen Zwange zu entziehen, was ben Ausschlag gab.

Dhne uns streng an einen geographischen noch an einen chronologischen Gang zu binden, greifen wir aus den überreichen Spezialgeschichten einzelner Länder die hervorleuchtendsten Bilder heraus, um einen möglichst anschaulichen Überblick über das Ganze zu gewinnen. Indem wir uns von Wittenberg entfernen, beginnen wir mit dem südlichen und mittlern Deutschland. Da begegnen wir einer Persönlichteit, die in verschiedenen Städten, in Dinkelsbühl, Würzburg, Salzburg,

<sup>\*)</sup> Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation II. S. 67.

Wien, bis nach Böhmen und Mähren hin, trot wiederholten harten Anfechtungen, eine gesegnete Thätigkeit entfaltete. Es ist bas ber vermutlich aus der abligen Familie von Spretten hervorgegangene Schwabe Baul Speratus, ber unter anberm ber evangelischen Rirche bas Lieb geschenkt bat: "Es ist bas Seil uns tommen ber". Er bat sich später Breugen zugewandt und gebort sonach bem Norben Deutschlands wie bem Süben an. Seine preußische Wirksamkeit umfaßt 27 Jahre, von benen er 6 Jahre als Hofprediger in Königsberg und 21 als Bischof von Pomesamien in Marienwerber wirkte bis in sein hobes Alter.\*) In UIm predigte Anton Cherlin von Gunzburg (an ber Donau). Bon ba vertrieben, wandte er sich nach Basel und bem benachbarten Rheinfelben in Borber-Österreich. Die österreichische Regierung in Ensisheim vertrieb ihn auch von da. Erst mit hutten und Sidingen befreundet, schloß er sich in Wittenberg noch enger an Melanchthon an. Wir begegnen ibm bann wieber in Rottenburg am Nedar, in Erfurt und anderwärts. In Ulm aber trat in Cberlins Fußstapfen Jost Böflich, ber, weil ihm bie Kirchen ber Stadt verschlossen waren, vor ben Thoren Ulms auf bem "Engelsplat" ober "Drachenfels" unter bem Zuströmen einer großen Menge predigte, bei 500 Männer und Frauen waren jedesmal seine Rubörer. "Unvermerkter Dinge" aber ward er eines Tags (turz vor Bfingsten 1524) gefangen genommen und auf einem Karren nach Konstanz gefahren, um sich vor Gericht zu verantworten. Er ward in Meersburg gefangen gebalten, auf die Folter gespannt, ließ sich aber nicht zu einem Wiberruf bewegen. Die Bauern von Meersburg sollen ibm zur Freibeit verholfen baben. Noch vor ihm war ber Franziskaner Heinrich von Rettenbach als Reformator in Ulm aufgetreten. Er führte eine lede, berausforbernbe Sprache. "Fürchtet euch nicht vor ben Mönchen, es sind bes Antichrists Solbner und Schriftverkehrer, die wider ben driftlichen Martin Luther plarren, lügen, lästern und boch ibm auf tausend seiner Worte nicht eins antworten können aus ber Beiligen Schrift." "Wenn nur ber hunbertste Teil Pfaffen ware, so ware bavon noch zu viel.\*\*) Drei Finken in einem Bogelbauer (man glaubt einen mobernen Naturalisten zu hören) loben Gott mehr mit ihrer Fröhlichkeit, als bundert Mönche in einem Kloster." Ober: "Bu Um in ben Trinkftuben und Bürgerbäusern gescheben etwa beffere Bredigten, benn auf allen Kanzeln ber Stadt." — Es mar eben

<sup>\*)</sup> Erbmann in Bergogs Realencyllopäbie.

<sup>\*\*)</sup> Abnlich hatte auch schon Eberlin ben Ulmern geraten: "Lasset eure "Pfassen aussterben bis auf sim ober sieben, baran ihr genug habt, und wollen "sie nicht wohl, so ist's an benen zu viel."

withnism. Wit werden frater Ambrofius Blaver als schwäbischen Abreymater neden Johannes Breng wieberfinden. formater neden Iopannes Pforzheim sehen wir schon im Jahr 1519
in seiner Baterstadt Pforzheim Schwebel (Schwern in seiner Liaterstadt plann Schwebel (Schwählin) auftreten, einen jungen Prebiger Johann bich ber Reformation einen jungen prediger Jose und sich der Resormation angeschlossen der das Ordenskeid ausgezogen und sich der Resormation angeschlossen der das Ordenskeid des Markarafen Bhiling ber das Orbensnew auswes Markgrafen Philipp, ber dem Bischof von hatte. Allein auf Besehl bes Markgrafen Philipp, ber dem Bischof von hatte. hatte. Allein auf Dejere mußte Schwebel ben heimatlichen Boben vers
Speier verschwägert war, mußte Schwebel ben heimatlichen Boben ver-Speier verschwagert auch er in ber "Herberge ber Gerechten" bei lassen. Wie viele, fand auch er in ber "Herberge ber Gerechten" bei lassen. lassen Bussucht. Durch seinen Freund ben Junker Georg von Siclingen Zuslucht. Sielt er inhossen bie Wentlet Sickingen Bustumer) hielt er inbessen die Verbindung mit der Baters Leutrum (Luthrumer) hielt er indessen Gedelle Landschaft der Baters Leutrum Composition Gr ließ daselbst eine Schrift drucken, worin er besonders stadt aufrecht. stadt ausurge in Betreff ber Almosen bestritt. Auf einem die Schrift Die Mißbrauche in Betreff ber Almosen bestritt. ber weipen Holgschnitt war ber Papst bargestellt in seiner breifachen programme einem vollen Gelbsad; im Hintergrunde erblickt man bie Ablagtramer bei gefüllter Geldfiste und einen Anaben, ber mit einer Shelle die Käufer herbeilockt. Schwebel durfte wieder nach Pforzheim gurudtebren. Nun predigte er in der Spitalfirche über "den guten Sirten". Bon Pforzheim ward er nach Zweibrüden berufen als Bofprediger und Antistes (Superintendent). Der Pfalzgraf Ludwig II. mar ein Gönner und Beförderer ber Reformation und ließ es also auch geschehen, wenn Schwebel im Gottesbienft verschiebene Neuerungen einführte, wie ben beutschen Kirchengesang. Auf biesen Grundlagen bearbeitete Schwebel (im Jahr 1529) eine Rirchenordnung.

In Strafburg war icon von älterer Zeit ber ein empfänglicher Boben für die Reformation gewesen. Wir erinnern an Tauler und bie Gottesfreunde, an Geiler von Raisersberg, an Wimpheling. Als erster Reformator (im Sinne ber Reformation bes sechzehnten Jahrhunderts) ericheint baselbst Matthäus Zell (Cellius), geboren 1477 zu Kaisersberg im Oberelfaß. Schon im Jahr 1521 trat er, ben Luthers Thesen mächtig ergriffen batten, mit ber entschiedenen Predigt bes Evangeliums bervor. Er erklärte ben Brief an bie Römer, aus bem er bas Programm ber Reformation entwickelte. Biele borten ihn mit Beifall, andre erhoben Wiberspruch. Bon ber Priefterschaft bebrobt, suchte und fand er Schutz bei bem bessern Teil ber Bürgerschaft. Im Jahr 1523 ließ ber Bischof. an ber Spite bes Domlapitels, eine Rlage wiber Bell aufseten, bie von seiner Seite nicht unbeantwortet blieb. Aber siebe ba! schon ben 1. Dezember besselben Jahres erließ ber Magistrat einen Beschluß, monach alle Prediger "fünftig nichts anders als das heilig Evangelium "und die Lehr Gottes und was zu Mehrung ber Lieb Gottes und bes

viele Freunde der Reformation. Unter diesen erscheint der Ordensbruder Luthers Michael Stiefel (Sthsel), ein geborner Eslinger, seiner äußern Erscheinung nach (er war damals 35 Jahr alt) ein zartes, hösliches Männlein, von adliger Urt,\*) aber in seinem Auftreten keck und etwas erzentrisch, mit chiliastischer Färbung. Unter den biblischen Büchern zogen ihn Daniel und die Offenbarung Iohannis am meisten an. So erschien ihm denn auch Luther bald als Elias, bald als der apolashptische Engel, der durch den Himmel sliegt. Er besang den Resormator zu Wittenberg in einem schwunghaften Liede "in Bruder Beiten Ton":

"Aun geliß ich bich von herzen Du ebles Bittenberg, Biel Frommer litten Schmerzen, Ging es bir fiberzwerg."

Dieses Lieb fand reigenden Abgang. Murner sette ihm ein anbres entgegen, auf das Stiefel die Antwort nicht schuldig blieb. Als die Geiftlichen Eklingens eine Anzahl von Artikeln gegen bie Reformation berausgaben, sandte fie Stiefel an Luther in Wittenberg; und bieser richtete nun unterm 11. Oktober 1523 ein bergliches Senbichreiben an bie Eklinger, worin er sie zur Standhaftigkeit im Glauben ermunterte und sie auf die paulinischen Briefe verwies, aus benen sie noch besser als aus seinen Schriften lernen konnten was ihnen jum Beil biene.\*\*) Was Stiefel betrifft, so geriet er nach mancherlei Schicksalen \*\*\*) mehr und mehr auf Abwege. Durch seine verwegenen Prophezeiungen bes balbigen Untergangs ber Welt, wodurch er unter ben Leichtgläubigen eine gewaltige Unrube erregte, zog er sich auch bie Zurechtweisungen Luthers zu, ber ihm übrigens ein väterlicher Freund blieb. Die Stadt Eklingen blieb mit ihm, auch nachdem er ausgewiesen worden, in Berbindung. Jedenfalls ftarb mit seinem Weggebn bie Reformation baselbst nicht aus. Borerst trat ber Raplan Fuchs in seine Fußstapfen. Anbre folgten nach, und infolge bes erften Reichstags von Nürnberg (1523) befahl ber Rat allen Predigern, bas lautere Evangelium zu

gamen Belt sollen nicht auf gleich engem Raum so viel Alöster und Beginenhäuser gestanden haben, wie in Schwaben, 10 Meilen im Umtreis der Reichsstadt Eflingen; f. Leim, Reformationsblätter der Reichsstadt Eflingen. Eflingen 1860.

<sup>\*)</sup> So schilbert ihn sein Gegner Murner.

<sup>\*\*)</sup> Bei be Wette II. Nr. 808.

<sup>\*\*\*)</sup> Ans Eflingen vertrieben hatte er sich zu Hartmuth von Kronberg, bann nach Wittenberg begeben, hatte auch auf Luthers Beranlassung in Oberösterreich gepredigt, war sodnan Pfarrer in Mansseld, und später in Lochan (bei Wittenberg) gewesen, welche Stelle er auch wieber verlassen mußte. Er farb hochbetagt 1567. Bgl. Göschel in Herzogs Realencyklopädie.

verkündigen. Wir werben später Ambrosius Blarer als schwäbischen Reformator neben Johannes Brenz wiederfinden.

In seiner Baterstadt Bforabeim seben wir icon im Jahr 1519 einen jungen Prediger Johann Schwebel (Schwäblin) auftreten, ber das Ordenskleid ausgezogen und sich der Reformation angeschlossen batte. Allein auf Befehl bes Markgrafen Bhilipp, ber bem Bischof von Speier verschwägert war, mußte Schwebel ben beimatlichen Boben verlassen. Wie viele, fand auch er in ber "Herberge ber Gerechten" bei Sidingen Auflucht. Durch seinen Freund den Junker Georg von Leutrum (Luthrumer) bielt er indessen die Verbindung mit der Baterstadt aufrecht. Er ließ daselbst eine Schrift bruden, worin er besonders bie Migbrauche in Betreff ber Almosen bestritt. Auf einem die Schrift begleitenden Holkschnitt war der Babst dargestellt in seiner dreifachen Krone neben einem vollen Gelbsack; im hintergrunde erblickt man bie Ablagfrämer bei gefüllter Gelbkifte und einen Knaben, ber mit einer Schelle die Räufer berbeilockt. Schwebel durfte wieder nach Pforzheim jurudlehren. Nun predigte er in ber Spitalfirche über "ben guten Birten". Bon Bforzbeim ward er nach 3meibruden berufen als Sofprediger und Antistes (Superintendent). Der Pfalzgraf Ludwig II. war ein Bönner und Beförderer ber Reformation und liek es also auch geschehen, wenn Schwebel im Gottesbienst verschiebene Neuerungen einführte, wie ben beutschen Kirchengesang. Auf biesen Grundlagen bearbeitete Schwebel (im Jahr 1529) eine Kirchenordnung.

In Strafburg war icon von alterer Zeit ber ein empfänglicher Boben für die Reformation gewesen. Wir erinnern an Tauler und die Gottesfreunde, an Geiler von Raisersberg, an Wimpheling. Als erster Reformator (im Sinne ber Reformation bes sechzehnten Jahrhunderts) erscheint baselbst Matthäus Zell (Cellius), geboren 1477 zu Raisersberg im Oberelsaß. Schon im Jahr 1521 trat er, ben Luthers Thesen mächtig ergriffen hatten, mit ber entschiedenen Predigt bes Evangeliums bervor. Er erflärte ben Brief an bie Römer, aus bem er bas Programm ber Reformation entwidelte. Biele hörten ihn mit Beifall, andre erhoben Widerspruch. Bon ber Priesterschaft bedrobt, suchte und fand er Schut bei bem bessern Teil ber Bürgerschaft. Im Jahr 1523 ließ ber Bischof. an ber Spite bes Domfapitels, eine Rlage wiber Zell auffeten, bie von seiner Seite nicht unbeantwortet blieb. Aber siehe ba! schon ben 1. Dezember besselben Jahres erließ ber Magistrat einen Beschluß, wonach alle Prediger "fünftig nichts anders als das beilig Evangelium "und die Lebr Gottes und was zu Mehrung ber Lieb Gottes und bes

"Nächsten bient, frei öffentlich bem Bolt verkindigen sollen." Wenige Monate brauf that der Bischof alle verheirateten Geistlichen in Bann. Die Bürgerschaft kehrte sich aber daran nicht. Bielmehr trat schon jetzt sichtbar ein Abfall vom Papsttum ein. Die Mönche wurden pensioniert und die Einkünste der Klöster zu Schulen und wohlthätigen Zwecken verwendet. Neben Zell erschienen nun bald auch die Straßburger Resormatoren Capito, Bucer, Hedio, denen wir später wieder begegnen werden. Unter den gelehrten Laien ragt schon um diese Zeit der Jurist Nikolaus Gerbel (Gerbelius) hervor, an den Luther verschiedene Briese gerichtet hat. Gleich im ersten berselben (vom 6. Mai 1524) bezeugt er seine Freude darüber, daß das lautere Wort Gottes in Straßburg zur Herrschaft gelangt sei.\*)

In Frankfurt am Main legte feit bem Wormser Reichstag ber Bfarrer hartmann Ibach ein offenes Zeugnis für die Reformation ab. Er wurde beshalb von dem Klerus bei dem Erzbischof von Mainz als Reter verklagt. Es tam zu heftigen Bewegungen. Der altgläubige Pfarrer Beter Meber eiferte von der Kanzel gegen Ibach und bessen gelehrten Freund und Mittampfer, Otto Brunfels. Beibe mußten bie Stadt raumen. Nun erhob sich ale Verteibiger ber evangelischen Freiheit ber ritterliche Hartmuth von Kronberg. Am Mainthor schlug er ben 16. Mai 1522 eine berausforbernbe Schrift an "gegen bie falschen Propheten und Wölfe", und hutten schickte bem Pfarrer Meber einen Fehbebrief, worin er ihm ben Frieden auffündete, falls er ben Ibach nicht predigen lasse.\*\*) Der Raiser wandte sich zwar in einem Restript vom 4. Juli an den Rat von Frankfurt, worin er ibn aufforderte, die Geiftlichkeit gegen bie Drobungen bes Abels zu schützen. Allein ber Rat erließ ben 5. März 1523 eine Weisung an sämtliche Prebiger ber Stadt, bas Wort Gottes lauter und rein zu verkündigen. Nun machte Meber seinem Zorn in Schimpfreben auf die Regierung Luft. Damit aber erbitterte er bie Bevölkerung Frankfurts, bie ibm endlich ben Weg aus ber Stadt wies.

In Fulda predigte Abam Araft (Crato Fuldensis) und beförderte die Reformation im Hessenlande. Er hatte Luther und Melanchthon auf dem Gespräch zu Leipzig (1519) kennen gelernt und

<sup>\*)</sup> Bei de Wette II. Nr. 601. Über Zell vgl. den Artikel von E. Schmidt in Herzogs Realencyklopädie; über die Straßburger und Elsäffer Reformation die Schriften von Jung (Straßburg 1830) und Röhrich (ebend. 1830—1832.) IV. (Daneben die nenere lokale Litteratur im Anhang. D. H.)

<sup>\*\*)</sup> Auch an Hartmuth von Kronberg findet sich ein Brief Luthers vor. Bei be Wette II. Nr. 375.

blieb von da ihr entschiedener Anhänger. Melanchthon besuchte ihn auf seiner Reise in die Heimat in Fulda (1524), und schon früher (1522) schrieb ihm Luther einen ermunternden Brief.\*)

Unter den Städten, in welchen frühzeitig das Licht der Reformation aufleuchtete, zeichnet sich Nürnberg aus. Die angesehensten Patrizier der Stadt, Wilibald Pircheimer, Lazarus Spengler, der gelehrte Christoph Scheurl, wie der ungelehrte Schuster und dennoch reich begabte Dichter Hans Sachs, zählten zu Luthers Freunden und Verehrern. Letzterer hat ihn schon im Sommer 1523 begrüßt als

"Die Wittembergisch Nachtigal, Die man jett höret überall."

"Bach auff, es nahend gen bem Tag, 3d bor' fingen im grinen Sag Ein wunnigkliche Nachtigal. Ihr Stimm burdflinget Berg und Thal. Die Nacht neigt fich gen Occibent, Der Tag geht auff von Orient, Die rotbrilinftige Morgenröt Ber burd bie trilben Wollen gebt, Daraus bie lichte Sonn thut bliden. Des Monbes Schein thut fich verbriden. Der ift jest worben bleich und finfter, Der bor mit feinem falfchen Glinfter Die gangen Berb Schaf bat geblenbt, Daß fie fich baben abgewendt Bon ihrem Birten und ber Wenb. Und haben fle verlaffen beib'. Sind gangen nach bes Mondes Schein In die Wildnis ben Holtweg ein."

## Und bann heißt es weiter:

"Wer die lieblich Rachtigal sei, Die uns den hellen Tag ansschrei', Ift Dr. Martinus Luther, In Wittenberg Augustiner. Der uns auswedet von der Racht, Darein der Monschein uns hat bracht."

Das Gedicht schließt mit der Aufforderung an die Christenheit:

"Darauf ihr Christen, wo ihr seib, Kehrt wieder aus des Bapstes Wisse, Zu unserm Hirten Jesu Christe, Derselbig ist ein guter Hirt, Hat sein Lieb mit dem Tod probiert. \*\*) Durch den wir alle sind erlost, Der ist unser einiger Trost,

<sup>\*)</sup> Bei be Bette II. Nr. 422.

<sup>\*\*)</sup> bemiefen.

Und unser einige Hoffnung, Gerechtigkeit und Seligung, All die glanben an seinen Ramen, Wer das begert, der fpreche Amen."

Schon im Jahr 1522 predigte Andreas Ofiander das Evangelium. Der Markgraf von Brandenburg hörte ihn (1523) auf dem Reichstag mit Wohlgefallen. Auch andre predigten in ähnlichem Sinn. Um Ostern 1524 genossen bereits über 3000 Tischgenossen das Abendmahl unter beiderlei Gestalt. Die Pröpste in St. Sebald und St. Lorenz, Besler (Peßler) und Böhmer, schafften die Mißbräuche der Messe ab und rechtsertigten sich darüber in einer Schrift.

In Hof im Bogtland predigte Kaspar Löhner, in Baireuth Johann Brückner. In Bamberg zeigte sich der dortige ausgeklärte Bischof Georg von Limburg der Reformation günstig, und schlug dort das Evangelium schon frühzeitig Wurzel, trot der Abmahnungen des Papstes. In Augsburg trat 1521 Iohann Frosch gegen das Papstum auf. Ihm schlossen sich an Stephan Agricola, Urban Regius und andre. In Regensburg hatten einige Mönche der Ketzerei sich verdächtig gemacht. Sie wurden vertrieben, mit ihnen ein gewisser Haumacher (Plohanus). Er hieß so, weil er seines Gewerbes ein Blausärber war. Ein Teil der Bürger aber hatte sich bereits für die evangelische Lehre entschieden. Sie wandten sich an Luther, und dieser erließ eine schriftliche Ermahnung an den Stadtrat von Regensburg, das Evangelium zu schützen wurde, Einhalt zu thun.\*)

Um Erhard Schnepf aus Heilbronn, der erst das Evangelium in Weinsberg, dem Geburtsort Ökolampads, gepredigt und der von da verwiesen worden war, sammelte sich im Kreichgau unter dem Schutz der Herren von Gemmingen eine Verbrüderung gleichgesinnter Landpfarrer. Derselbe predigte dann seit 1523 in der freien Reichsstadt Wimpsen. Später (1526) ward er von dem Grasen Philipp III. von Nassaunach Weilburg berusen, um dort die Reformation durchzuführen.

In Memmingen hatte ber Prebiger zu St. Martin, Chriftoph

<sup>\*)</sup> Richt lange vorher hatte man auf hubmaiers Antrieb die Juden aus der Stadt vertrieben und ihre Spnagoge zerflört. An derselben Stätte war eine Kapelle der "schönen Maria" errichtet worden, deren Bunderthaten eine große Menge von Pilgern herbeizog. Darauf spielt auch der Brief Luthers an (bei de Wette II. Nr. 525). Bgl. unten Borl. 18. (Der neuern Forschungen über die Resormationsgeschäte Rürnbergs und Angsburgs, sowie der einschlägigen provinzialgeschäcklichen Untersachungen überhaupt ist im Anhang gedacht. D. H.)

Schappeler, ben reformatorischen Grundsätzen Einlaß verschafft. Er war von St. Gallen gebürtig und nahm auch an den Schicksalen ber Schweizer Reformation anteil;\*) sein Reformationstypus war auch mehr der schweizerische, als der wittenbergische. Der Vischof von Augsburg zog ihn zur Berantwortung und verhängte über ihn den Bann. Schappeler stellte sieben Artikel auf, die er später noch durch Zusätze vermehrte, und so kam es denn auch in Memmingen zu einem Religionsgespräch. Im dritten seiner Artikel bekämpfte Schappeler die Rechtmäßigkeit der Zehnten. Wie weit er sich später am Bauernkrieg (1525) beteiligte, ist hier nicht zu untersuchen.\*\*)

Zu Alten-Öttingen in Babern eiferte Wolfgang Ruß gegen die Wallsahrten und die Werkheiligkeit. Selbst in Ingolstadt, der geistlichen Domäne Eck, las ein Webergeselle Luthers Schriften dem versammelten Volk vor.

Nirgends fand jedoch im ganzen die Reformation in Subdeutschland mehr Wiberstand als in Babern. Auf Eds Anstiften wurde burch bas ganze Land ein scharfes Auge auf alle gehalten, die der Reterei verbächtig waren. Luther beklagte sich bitter über diese Berfolgungen ber "wütenden Säue", wie er sie nannte, "die in dem von ihnen vergoffenen Blute erftiden."\*\*\*) Bergog Wilhelm IV. und sein Bruber Ludwig batten schon am Aschermittwoch 1522 bie strengsten Befehle wiber alle erlassen, die fich bem Glauben ber Boreltern widersagen murben. Mehr als einer fiel burch Benkersband. †) Ginem abnlichen Schickfal fette fich ber noch blutjunge Münchner Bürgerssohn Arfacius Seebofer aus, ber in Wittenberg zu Luthers und Melanchthons Füßen geselsen. Er batte im Jahr 1523 einige Thesen geschrieben, die von ber Universität Ingolstadt verdammt wurden. Er ward genötigt, seine Lehre abzuschwören, "als eine rechte Erzfeterei und Buberei". Bur Strafe wurde er in das Aloster Ettal gesperrt. Luther schrieb das Jahr brauf: "Wider das blind und toll Verdammnis von der elenden, schändlichen

<sup>\*)</sup> Er prafibierte unter anberm auf bem zweiten Religionsgefprach ju Burich, im Ottober 1523 (f. unten).

<sup>\*\*)</sup> Daß er nicht, wie oft behauptet wirb, ber Berfasser ber 12 Artikel ber Bauerschaft in Schwaben war, f. Stern, über bie 12 Artikel ber Bauerschaft. S. 18 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Brief au Gottfchall Erufins vom 30. Oktober 1524, bei be Wette II. Rr. 628.

<sup>†)</sup> So wurde (um in der Zeit etwas vorzugreisen) im Jahr 1527 Georg Carpentarins zu Minchen als Keizer verbrannt und Bernhard Räser Kaiser) starb den Martyrtod zu Schärding (am Inn). Massenweise Ertränkungen von Keizern sanden gleichsalls in München statt.

Universität zu Ingolftabt ausgangen". Aber bem großen Reformator mar eine Frau zuvorgetommen. Argula von Staufen, vermählte Frein von Grumbach, verfaßte ben 19. Sept. 1523 eine Strafevistel an die bobe Schule und forberte die ganze Universität zur Disputation beraus. "Ich tann zwar", schrieb fie, "tein Latein, aber ihr tennet beutsch, "bie ihr in biefer Zunge geboren und erzogen seib". Ihr Geschlecht, bemonstrierte sie, verbamme fie keineswegs jum Stillschweigen; ber beilige hieronymus babe es nicht verschmäht, mit Frauen Briefe zu wechseln, und unser herr Christus selbst babe ber Maria Magbalena und bem "Fräulein am Brunnen" (ber Samariterin) Rebe gestanden. Der ungalante Dr. Ed foll ihr als Gegengeschent für biese litterarische Gabe Spinbel und Spinnroden übersenbet haben. Auch von andrer Seite ber wurde ibr in satirischen Bersen ber Rat erteilt, sich lieber mit Svinnen. haubenstiden und Bortenwirten zu beschäftigen, als mit ber Schriftstellerei. Argula antwortete bem "Narrn nach seiner Narrheit" in bemfelben Ton und Bersmaß. Sie wußte aber nicht nur mit Gelehrten sich wißig berumzustreiten, sondern auch, wo es Ernst galt, mit Fürsten ein ernstes Wort zu reben. Dem Herzog Wilhelm empfahl fie Gerechtigkeit und Milbe ben Verfolgten gegenüber und beschwor ibn, bem Evangelium freien Lauf zu lassen. "D, ihr Fürsten," schrieb fie, "wollte Gott, daß ..eure Augen aufgethan würden." Ed aber tonnte ber "Grumbacherin" ibr porlautes Schreiben nicht verzeihen. Er suchte Wilhelms Bruber, ben Herzog Ludwig babin zu bestimmen, daß er ben Cbegatten ber Argula, ber bei ihm in Diensten stand, seines Dienstes entlasse. Daburch aber ließ bie "Jüngerin Christi" (wie Luther sie nannte) sich nicht einschüchtern. "Meine Kindlein," fprach fie, "wird ber Herr schon versorgen, fie speisen "mit ben Bogeln in ber Luft, fie kleiben mit ben Blumlein bes Felbes; "er hat's gesagt, er kann nicht lügen." Und in ber That wurde fie zulett, als sie weber burch Warnungen, noch Drohungen von ihrem Glauben sich abwendig machen ließ, bes Landes verwiesen und ihr Sohn, Hans Georg, seines Dienstes entlassen. Weniger mutig batte fich ber Gatte erwiesen; er "that vielmehr (wie sie einst ihrem Better Abam von Törring es klagte) sehr viel bazu, daß er Christum in ihr verfolgte." Sie aber war stets barauf gefaßt gewesen, "alles zu verlassen, Bater und "Mutter, Schwestern, Kinder, Sut, Leib und Leben."\*)

Wenden wir uns ben Städten bes Rheines ju, so finden wir, daß

<sup>\*)</sup> Bgl. das schöne Lebensbild von Sixt in Pipers evangelischem Kalender 1860. S. 163 ff.

Luther seit seinem Auftreten in Worms auch bort einen Samen gurud gelassen hatte, ber freudig aufging. Die Berjammlungen wurden erft in freiem Feld gehalten, zu welchem Behuf man fich einer tragbaren Ranzel bebiente. - An die Chriften ju Worms schreibt Luther ben 24. August 1523:\*) "Wir haben von unserm lieben Herrn und Freunde in Christo "mit Freuden gebort, wie Gott ber Bater unsers herrn Jesu Christi auch "bei euch und über euch hat lassen aufgeben das herrliche Licht seiner "Gnaden und den Glanz der Erkenntnis seiner selbst, burch seinen Sobn "Jesum Christum, durch welchen wir versühnet Friede haben mit Gott "in fröhlichem Gewissen von allen unsern vorigen Sünden und falsch ge-"lobten guten Werken, auf welche wir burch bie Apostel ber Finsternis "und Prebiger Belials fo jämmerlich verführet find bisber. Derhalben wir "uns über euch und mit euch freuen und das Opfer des Lobes und Dankes "bem Bater aller Barmberzigkeit von Herzen opfern und bitten, daß ber "Gott, ber solches beibe in euch und uns angefangen bat, wolle seine "Herrlichkeit auch an uns allen bis ans Ende mehren und behalten. auf "bag wir seiner Gnaben neues Wert ohn' Straf und Tabel erfunden wer-"ben an jenem Tage. Amen." Und nun ermahnt er die Wormser aur Standhaftigkeit: "Ihr lieben Brüber, seib besonders wohl notdürftig, .baß ihr hart an dem Evangelio der Gnaden hanget und viel Arbeiter in "ber Ernte habt; benn ihr wohnt wie Ezechiel unter ben Storpionen."

"So seid nun fest, lieben Drüber," schließt er, "bauet und tröstet euch "untereinander in Gottes Kraft, das ist, mit Gottes Wort, das alles "überwindet. . . . Was aus Gott kommt, dem muß die Welt seind sein, "da wird nichts anders aus, und wo es die Welt nicht hasset und ver"solget, so ist's gewiß nicht von Gott. Derseld unser Heiland und Herr "Jesus Christus stärke euch samt uns in seinem heiligen Licht zu Lob "und Spren seines heiligen Namens in Ewigkeit. Amen."

In Miltenberg, einer kurmainzischen Stadt am Main, lehrte Johann Draco (Drach, Trach, Draconites), der von seinem Geburtsorte sich auch Johann Carstadt nannte, das Evangelium und verlangte
die Austeilung des Abendmahls unter beiderlei Gestalt.\*\*) Dies erregte
Unruhe. Die Stadtgeistlichkeit in Verbindung mit dem altgläubigen
Teile der Bürgerschaft wirkte bei dem kurmainzischen Statthalter einen

<sup>\*)</sup> Bei be Wette II. Nr. 524. (S. 392.)

<sup>\*\*)</sup> Er hatte schon im Jahr 1521 Luthers Bekanntschaft gemacht, als bieser nach Worms reiste, war aber eben seiner lutherischen Ketzerei wegen aus Ersurt vertrieben worden und hatte sich Wittenberg zugewandt. Dort erreichte ihn ber Rus nach Miltenberg; s. Derzog, Realencyslodibie.

Befehl aus, wonach ber Bfarrer sollte seines Amts enthoben werben. Als bies nicht geschah, erfolgte ber Bann. Als ber Bannbrief vom 8. September 1523 in der Kirche sollte verlesen werden, entstand ein Tumult. Draconites selbst mußte ben vorlesenden Briefter vor den Dißhandlungen bes auf ihn eindringenden Bolls schützen. Er ging aus ber Stadt, und die Bürger gaben ibm unter Thränen das Geleite. Er suchte in Wittenberg Zuflucht.\*) Luther richtete im Februar 1524 ein Trostschreiben an die verlassene Gemeinde. \*\*) Er mahnt fie ab von rachgierigen Gelüsten gegen ihre Feinde und tröstet sie mit dem Gebanken, baß sie um Gottes willen Schmach und Verfolgung leiben. "Ein fröh-"licher Sieg ist nur ber, ber obne Schwert und Faust geschieht." Zu ibrer Erbauung schickte er ber Gemeinde eine Auslegung bes 119. (120.) Bsalms, die er bem Briefe beilegte. Möge auch das Evangelium, bemertt er weiter, an bem einen Ort, wie zu Miltenberg, unterbrückt werben, so werbe es an gebn andern Orten aufgeben; je mehr fie ins Keuer blasen, besto stärker werbe es brennen. Zugleich schrieb er an ben Kurfürsten von Mainz und bat ibn, der Gerechtigkeit Gebor zu geben.

Bon ben ersten Bewegungen ber Reformation in Köln und bem bort gestossenen Märthrerblute wird später zu reben sein.

Wir wenben uns bem nörblichen Deutschland gu:

Zu Husum in Schleswig standen auf dem Kirchhof zwei Linden, "die Mutter und die Tochter".\*\*\*) Unter der größern dieser Linden, der Mutter, predigte Hermann Tast, einer der 24 päpstlichen Bikarien in Schleswig, weil ihm die Kirchen verschlossen waren. Seine Anhänger holten ihn jedesmal dewassen dem Hause und führten ihn wieder dewassen, daß schon im Jahr 1524 Friedrich I. mit besondrer Beziehung auf Husum ein Toleranzedikt zu gunsten der Lutheraner erließ. Auch in der Stadt Schleswig nahm die Resormation mit dem Jahr 1525 ihren Ansang auf eine eigentümliche Beise, indem ein dem Aloster entlausener Mönch, der tolle Friederich genannt, durch seine Predigten sür den Ansang allerdings mehr Ärgernis als Erbauung stiften mochte. Aber dalb kam es besser. Auch in Flensburg, Hadersleden und andern Städten nahm das Evangelium überhand. Schon im August 1524 er-ließ Herzog Friedrich I. ein Toleranzedikt, in welchem die Berkündigung

<sup>\*)</sup> Seine weitern Schicfale bei Bergog a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Bei be Wette II. Nr. 580 (S. 475).

<sup>\*\*\*)</sup> Rante II. S. 72.

ber evangelischen Lehre gestattet, zugleich aber auch das Recht der Bischöfe, Kapitel und Klöster gewahrt wurde.\*)

In Ostfriesland, zu Emben, ward "Meister Jörgen von der Düre" (Aportanus), als er im Sinn und Geist Luthers zu predigen wagte, aus der Kirche vertrieben. Aber das Bolk hing ihm an und hörte ihm unter freiem himmel zu. Es ruhte nicht, bis seinem Prediger die Hallen der großen Kirche wieder geöffnet wurden. Eine von Obrigkeits wegen aufgestellte Wache mußte die einen wie die andern vor Thätlichkeiten schützen.

In Samburg hatte noch vor Luthers Auftreten Albert Rrant, ein gelehrter und frommer Theologe, in der Doppelstellung eines Prebigers und Stadtspndikus der Reformation vorgearbeitet; er batte aber wenig Frucht davon geerntet, sodaß er Luthers Thesen, die ihm noch turz vor seinem Tob (7. Dez. 1517) zu Gesicht tamen, mit ben webmütigen Worten aus ber hand legte: "Wohl fagst bu Wahres, guter "Bruber! aber bu wirst nichts ausrichten. Gebe in beine Zelle und sage: "Gott erbarm sich mein." Diese fleinmütige Außerung wurde iedoch bald durch die That widerlegt. Schon im Jahr 1522 wagte es. wahrscheinlich burch Krant angeregt, ber Domvitar und Baftor ber Katharinenkirche, Otto Stimmel (Stehnmeel, Stiffel) gegen ben Ablagfram und das zuchtlose Leben der Geistlichen aufzutreten. Was ibm weniger gelungen, gelang um so besser bem aus Rostock nach Hamburg gekommenen Stephan Rempe, welchen bie Burger auf eine gehaltene Gastpredigt bin baten, bei ihnen zu bleiben und ihnen das reine Wort Gottes ohne menschliche Zusäte zu predigen. Bon nun an wuchs bie Rabl ber evangelischen Brediger Hamburgs in erfreulicher Weise. bie Nikolaitirche wurde Johann Bugenhagen von Wittenberg aus berufen, und ihm blieb es vorbehalten, Hamburgs Reformation burchzuführen.\*\*) Ühnliches geschah in Bremen.

Auch da war ein großer Teil der Bürgerschaft reformatorisch gestimmt. Eben zu rechter Zeit erschien hier im Jahr 1522, aus den Niederlanden versolgt, der (1488) in der Grafschaft Zütphen gedorne Heinrich Moller, gewöhnlich Heinrich von Zütphen genannt. Er trat im Ordensgewand der Augustiner auf. Die Bauherren der St.-Ansgari-Gemeinde besuchten den Flüchtling in seiner Herberge am Mark, und daten ihn dringend, ihnen das Wort Gottes zu verkündigen. Der Beisal, den seine erste Predigt fand, war so allgemein, daß ihn

<sup>\*)</sup> S. d. Artikl "Schleswig-Holstein" v. Lau in Herzogs Realencyklopädie. \*\*) Klipfel in Herzogs Realencyklopädie (sowie die Rachträge im Anhang. D. H.)

÷.

į

vie Gemeinde sofort zu ihrem Prediger wählte. Je bedeutender aber der Einfluß seiner Predigten zu werden anfing, desto ungestümer verlangte der Alerus die Entsernung des ihm undequemen Rezers. Dem entgegen erklärte jedoch der Magistrat in seiner Mehrheit: Solange der Monch im Dienst der Stadt stehe und nicht aus der Schrift widerlegt werde, würden ihn die Bürger nicht verlassen. Auch Heinrich erklärte seinerseits, er werde Bremen nicht verlassen, wenn man ihn nicht mit Gewalt austreibe. Trotz aller Umtriede des Erzbischofs Christoph und des Domkapitels saßte die Resormation daselbst immer mehr Juß, worüber Luther in einem Brief an Spalatin seine Freude bezeugt.\*) Die Zahl der Prediger mehrte sich. Aus Antwerpen wurde Jakob Spreng (Propst), aus Amsterdam Johann Timan berusen, der eine an die Liebfrauen-, der andre an die Martinikriche. Nach zweijähriger Wirksamkeit solgte Heinrich einem Rus nach Meldorf in Dithmarschen, um dort den Marthrtod zu sterben.\*\*

In der freien Stadt Goslar auf dem Harz hatten sich die evangelisch Gesinnten (ähnlich wie die zu Husum) unter einer Linde versammelt
und hießen deshalb die Lindenbrüder. Auch in Braunsch weig waren
die Bürger und ein Teil der Prediger der Reformation geneigt: dagegen suchte Herzog Heinrich der Jüngere das Umsichgreisen derselben
so viel als möglich zu hindern. Bergeblich hatte Luther gehofft, ihn für
das Evangelium zu gewinnen. Die Durchführung der Reformation blieb
einer spätern Zeit vorbehalten.\*\*\*) In Rostock predigte Isaachim
Slüter das Evangelium in Luthers Weise und gewann auch einen
frühern Verteidiger der alten Lehre, den Prediger in St. Katharinen,
Balentin Eurtius, für die reformatorischen Grundsätze.

Pommern zählt Johann Bugenhagen (Dr. Pommer, Pomeranus) zu seinen ersten und vorzüglichsten Reformatoren. Geboren ben 24. Juni 1485 zu Wollin, wo sein Bater Ratsherr war, hatte er in Greisswald unter bem Humanisten Hermann Busch seine Bildung erhalten. Er hatte sich schon als Rektor bes Klosters Belbuck burch Herausgabe einer Pommerschen Chronik (Pomerania) um sein Baterland verdient gemacht. Schon in diesem Buch hatte er auf die Schäben bes kirchlichen Lebens hingewiesen: doch war er damals noch ein Anbänger der alten Kirche und ihrer Lehre. Er bekennt zwar, er habe von

<sup>\*)</sup> Unterm 11. Mai 1524, bei be Wette II. Nr. 602.

<sup>\*\*)</sup> Rlipfel a. a. D.

<sup>\*\*\*)</sup> Leng, Braunschweigs Kirchenreformation im sechzehnten Jahrhundert. Wolfenblittel 1828.

Jugend auf die heilige Schrift lieb gehabt, aber er habe sie nicht recht brauchen können, dis das liebe Evangelium von Gottes Gnaden wieder an den Tag gekommen: "Wir sind in des Papsies Lehre solche Grobiane "gewest, daß wir es nicht haben gewußt, dazu auch solche gottlose Men-"schen, daß wir es nicht haben wissen wollen." Im Jahr 1520 war ihm Luthers Schrift von der babhlonischen Gefangenschaft in die Hände gekommen. Sie machte erst einen erschreckenden Eindruck auf ihn. Seit Christi Tod, meinte er, sei kein ärgerer Ketzer ausgestanden, als der Berfasser dieses Buchs. Aber er las und las wieder, und da gelangte er zu der gegenteiligen Ansicht: die Welt habe die dahin in äußerster Blindheit gelegen, dieser Mann habe ihr erst das rechte Licht ausgesteckt. Bon nun an war er ein entschiedener Anhänger Luthers.

Er gewann auch den Abt seines Klosters für die neue Lebre. Im Jahr 1521 ging er nach Wittenberg, um ben großen Reformator felbst zu boren. Er sollte aber auch als Lebrer ba festgebalten werben. Seine Bortrage über bie Bfalmen, die er auf seinem Zimmer pommerschen Landsleuten bielt, fanden solchen Beifall, daß er sie im Druck berausgeben mußte. Erklärte boch Luther, Dr. Bommer verbiene vor allen auf Erben als ber erfte genannt zu werben, ber ben Bfalter auszulegen verftebe. Bugenbagen blieb in Wittenberg, von wo aus er aber auch noch je und je in andern Gegenden, die seiner Beibilfe bedurften, jur Berbreitung bes Evangeliums mitwirkte. Wir werben ibn in Luthers Sause wieberfinben, im bortigen Freundestreise. Rebren wir nach Pommern gurud, fo verbienen außer Bugenhagen genannt zu werben Anbreas Anopben. bessen Frömmigkeit und theologische Gelehrsamkeit Erasmus bochachtete.\*) und Chriftian Retelbubt. Bu Phris in Hinterpommern vertiefte fic ber Franziskanermönch Johann Anipstro in die Bibel und in Luthers Schriften. Er verglich beibe gewissenhaft miteinander und fand, bag sie übereinstimmten. Balb gewann er auch die Klosterbrüber. Inbessen mußte er nach Stettin flieben: im Jahr 1525 ward er Hilfsprediger in St. Marien baselbst, wo er sich fummerlich burchbelfen mußte, und erst später fand er in Stralsund eine weitere Wirksamkeit als Superintenbent. In eine noch spätere Zeit fällt seine akabemische Thätigkeit in Greifswald. In Stettin wirkte bagegen Baul Rhobius (von Rhoba) als evangelischer Brediger.

Schon im Jahr 1521, in bem Jahr, in welchem Bugenhagen nach Wittenberg übersiebelte, leitete ber Bischof zu Camin, Erasmus von

<sup>\*)</sup> Mentem istam tuam piam tamque avidum christianae doctrinae studium vehementer exosculor (in einem Brief an ihn bom Sanuar 1520).

Mandüm el (Manteuffel), eine Verfolgung gegen die Evangelischen ein, allein der alte Herzog Bogislav zeigte sich der Resormation nicht abgeneigt, obgleich er für seine Person dei dem alten Glauben verblieb.

Unter ben beutschen Städten im polnischen Preußen ragt Danzig als eine ber Städte hervor, in welchen frühzeitig die freiere Lehre sich Anhang verschaffte. Es bekannte sich zu ihr schon im Jahr 1518 der Prediger in der Petrikirche, Jakob Anade. Er trat in den Ehestand\*) und wurde deshalb gesangen gesetzt. Nachdem er freigelassen worden, predigte er auch in Thorn und später in Marienburg. Ihm solgten in Danzig Johann Böschenstein, Bernhard Schulz und Jakob Hegge. Letzterer predigte im Freien auf dem "Hagelsberg" oder dem Gertrudenkrirchhof im Schatten einer Linde; später aber thaten sich ihm die Pforten der Marienkirche aus. Er hied auch wohl über die Schnur und schützte den Eiser der Bilderstürmer an. In Elbing hatten sich Kat und Bürgerschaft schon im Jahr 1523 für die Resormation entschieden.

In Schlesien verbreiteten sich Luthers Schriften frubzeitig unter bem Bolk. Im Schweidniger Reller wurden sie unter die Gaste ausgeteilt. Der erste evangelische Bfarrer von Breslau war Johann Deg (Heffe) aus Mürnberg. \*\*) Er war Ranonitus und Gebeimschreiber bes Breslauer Bijchofs Johann Turzo, ben auch Erasmus als einen Musterbischof anerkannte \*\*\*), und ber von biefem Standpunkt aus bie reformatorischen Ibeen als einen Fortschritt begrüßte. Dem Johann Beg bezeugte Luther in einem Brief vom Tag Maria Ber fündigung (25. März) 1522 seine bobe Freude über ben guten Fort gang ber Reformation und wünschte ibm Gottes Segen gur Aufrichtung seines Evangelistenamts.+) Er lobte auch ben reblichen Gifer bes Bischofs. warnte aber bavor, das Wesen der Reformation in die äußern Dinge au setzen. Er ermahnte ibn, boch ja alles zu thun, was ben Glauben und die Liebe fördere. Der Genuß des Abendmahls unter beiderlei Gestalt 3. B. mache noch nicht ben Chriften aus, sonbern ber Glaube und bie Liebe, und biese konnen besteben auch beim bisber igen Genug unter einer Geftalt. Beg febrte wieber nach Rurnberg jurud. Aber bie

<sup>\*)</sup> Er wird als ber erste evangelische Geistliche genannt, ber über haupt biefen Schritt gethan.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. über ihn Julins Köftlin in Pipers evangelischem Kalender 1865 (sowie die neuere Litteratur im Andang, D. H.)

<sup>\*\*\*)</sup> In einem Brief an ihn vom September 1520. Erasmi Epp. XV. p. 473.

<sup>†)</sup> Bei de Wette II. Nr. 373. Der Bischof Turzo war dam als schon tot. († 1520.) Das Lob muß also seinem Nachfolger, Jakob von Salza, gelten, der indessen die Resormation weniger begünstigte.

Breslauer Bürgerschaft, ja, nicht sie allein, auch die Franziskanermönche des Klosters St. Jakob drängten vorwärts, je zäher die übrige Geistlichkeit an den alten Gewohnheiten sesthielt. Heß wurde vom Magistrat zurückgerusen, und auch der Nachsolger Turzos, der Bischof Jakob von Salza, gab dazu seine Einwilligung, obgleich das Domkapitel sich widersetze. Den 20. April 1524 kam es zu einer öffentlichen Disputation, insolge deren der Rat das reine Wort Gottes zu verkündigen besahl und allmählich mit Hessens Beihilse die Resormation einsührte (1525). Neben Heß that sich als sein Gehilse Ambrosius Moi da n aus, der an die Elisabethenkirche berusen wurde. Beide traten in die See. — Auch in den Fürstentümern Liegnitz, Brieg und Wohlau, die unter der Regierung Friedrichs II., eines Enkels Georg Podiedrads standen, sand die Resormation frühzeitig Eingang (1524).

In der Niederlausit verfündigte der zu Kottbus (1488) geborne Franzistaner Jobann Brismann bas Wort Gottes in evangelischem Sinn. Bon Luther nach Wittenberg gezogen, richtete er von ba aus an seine ebemalige Gemeinde in Kottbus ein aufmunterndes Sendichreiben. Run folgte er einem Ruf nach Rönigsberg und bielt in bem bortigen Dom ben 27. September 1523 seine Antrittspredigt. .. Er trieb bas Amt bes Wortes," nach bem Zeugnis eines Chronisten, "mit großer Lindigkeit, aber auch mit möglichem Ernst." Darin unterschied er sich vorteilhaft von einem anbern Brediger, ber ihm zur Seite trat. Amanbus, beffen stürmischer Gifer nicht felten bas Dag überschritt. Einen würdigen Mitarbeiter erhielt aber Brismann in ber Berson bes uns schon bekannten Paul Speratus, ber ihm von Luther nachbruck lich empfohlen wurde.\*) Der Bischof von Samland, Georg von Polenz, verschmähte es nicht, sich von Brismann im Evangelium unterrichten au lassen, wie benn bieser Bralat überbaubt bie Reformation mit seinem ganzen Ansehn unterstütte. In einer Weihnachtspredigt vom Jahr 1523 legte er ein schönes Zeugnis seines Glaubens ab\*\*), und am 15. Januar bes folgenden Jahres gab er eine Berordnung, daß binfort in ber Lanbesiprache sollte geprediat und getauft werden. Er empfahl Luthers Bibelübersetzung und bessen übrige Schriften, besonders die Schrift von ber driftlichen Freiheit und die Postille. Luther hinwiederum widmete im Jahr 1525 bem Bischof seinen lateiuischen Kommentar über bas fünfte Buch Mose. Er rühmt ihn in ber Debikation als ben einzigen rechten und mabren Bischof in ber Christenbeit. Gang anders stellte sich ber

<sup>\*)</sup> Bei be Wette II. Nr. 609.

<sup>\*\*)</sup> Poleng, Georg von Boleng, ber erfte evangelijde Bijdof. Salle 1858.

Dischof Mauritius von Ermeland zur Reformation. Ihm lag alles baran, das "lutherische Ungeheuer" zu unterdrücken. Er mahnte in einem Hirtenbrief seine Herde, wie dis dahin in "den löblichen Fußstapsen ihrer frommen Alten und Vorsahren zu wandeln", und erließ zu Ansang des Jahres 1524 ein Mandat gegen die lutherische Ketzerei. Es erschien gleichzeitig mit dem reformationsstreundlichen Mandat des Bischofs von Samland. Luther gab beide Mandate mit Vorrede und Randglossen heraus: "Iwei bischösliche Bullen, eines gottseligen und eines päpstlichen Bischofs". Bischof Georg übergab sodann die weltliche Regierung seiner Diözese dem Hochmeister des Deutschordens Albrecht von Brandenburg, der infolge des Krasauer Friedens als erblicher Herzog von Preußen war anerkannt worden.\*) Herzog Albrecht entsagte dem geistlichen Stande, dem er dis dahin als Hochmeister eines geistlichen Ritterordens angehört, und trat in die Ehe. Ans dem Ordensstaat war nun ein weltliches Derzogtum geworden.

Außer Speratus, den wir schon genannt haben, trug auch Johannes Poliander (Graumann) in Verdindung mit den beiden evangelischen Bischöfen zur Besestigung der kirchlichen Zustände Preußens und zur Umgestaltung des Gottesdienstes bei. Auf dem Landtage, der im Dezember 1525 sich versammelte, wurde die neue Agende ("Artikel der Zeremonien und andrer Kirchenordnung") vorgelegt und genehmigt. Niemand war über diese Fortschritte des Evangeliums in Preußen mehr erfreut, als Luther. Er pries es als ein Wunder, daß das Evangelium so mit vollem Lauf und vollen Segeln daher sahre.\*\*)

Unter den Städten Norddeutschlands hat besonders eine durch ihre Schicksale vor vielen andern eine geschickliche Berühmtheit erlangt. Es ift dies Magdeburg. Die Einwohnerschaft dieser Stadt zeigte von Ansang an eine der Resormation günstige Gesinnung. Ihr Bürgermeister Klaus Storm hatte Luther schon damals persönlich kennen gelernt, als er in Magdeburg bei den "Nollbrüdern" zur Schule ging, und gestützt auf diese Bekanntschaft wagte es der ältere Mann, an ihn zu schreiben und ihm darüber Borstellungen zu machen, daß er die Großen so hart antaste und sie sogar Narren und Esel schelte.\*\*\*) Luther verteidigte sich aber gegen "den ehrsamen, lieben Herrn und Freund" damit, daß er lange genug sich der Gebuld und Demut bestissen und

<sup>\*)</sup> Ahnliches that auch ber gleichfalls ber Reformation zugewandte Bischof von Bomesamien. Erbard von Queik.

<sup>\*\*)</sup> Brief an Georg v. Polenz (April 1525) bei be Wette II. Nr. 696.

<sup>\*\*\*)</sup> Siebe Brief vom 15. Juni 1522; bei be Wette II. Rr. 409.

auch zu Gott um die Besserung der Feinde eifrig gesleht und gebetet babe: aber umsonst. Die Gegner glichen nun einmal ben verstodten Pharifäern, bei benen ja auch die Gute und Sanftmut Christi nichts ausgerichtet babe. Der Bürgermeister scheint sich bamit berubigt zu baben. Benigstens ift zu vermuten, daß es auch mit unter seinem Ginfluß gescheben, wenn ben 23. Juni 1524 bie Bürgerschaft Magbeburgs, im Berein mit sieben Bredigern, dem Rat einige Artikel mit der Bitte übergab, es moge binfort das reine Wort Gottes gepredigt, das Abendmahl unter beiberlei Gestalten ausgeteilt, die Messe einstweilen eingestellt, bie Stifte jum Kirchenschatz geschlagen und ben Monchen ein Leibgebing ausgesetzt werben, falls fie sich entschlössen, ihr Orbenskleib abaulegen und in der evangelischen Lebre sich unterrichten au lassen. Der Magistrat bewilligte nicht nur bas Gesuch ber Bürgerschaft, sonbern wandte sich an ben Rurffirsten von Sachsen mit ber Bitte, ihnen ben Nikolaus von Amsborf auf ein Jahr als Prediger zu überlassen. Dies geschah, jum großen Berbrug bes Stifts. Die Stiftsberren bewogen ben kaiserlichen Fiskal, ben Magbeburger Magistrat beim Reichskammergericht zu verklagen. Der Wittenberger Rechtsgelehrte Dr. Schurf wußte indessen die Sache bes Rates so zu führen, daß ber Sturm glüdlich abgewendet wurde.

Auch über die Grenzen Deutschlands binaus seben wir schon in ber ersten Hälfte ber zwanziger Jahre die Reformation verbreitet. Zunächst unmittelbar von Wittenberg aus. Schon im Jahr 1519 streuten bie Brüber Olaus (Olaf) und Lorenz Betri (Beterson) ben Samen ber neuen Lebre, die sie auf beutschem Boben empfangen, in ihrem schwebischen Baterland aus. Sie waren Sohne eines wohlhabenben Schmiedes aus Drebro. Dem geistlichen Stand gewihmet, waren fie, statt nach Rom, zu ihrer Ausbildung nach Wittenberg gegangen und batten sich vertrauensvoll an ihre Lehrer Luther und Melanchthon angeschlossen. Der ältere Bruber batte sogar Lutber begleiten burfen auf seiner Bistationereise in Meißen und Thuringen. Da mag wohl unterwegs manches Wort aus bem Mund bes Lehrers gefallen sein, das in dem jungen Herzen des Schülers eine gute Statt fand. Richt vergebens batte fich Olaf ben Luther zum Muster genommen. Raum in sein Baterland zurückgekebrt, erhielt er Gelegenbeit, bem Ablagbandel eines Italieners, Antonelli (er war ber Bruber bes papstlichen Legaten Arcimbolbi), wie Luther einst bem Tezel entgegenzutreten. Solches geschab in ber Stadt Wishb auf Gothland. Von da begab sich Olaf nach Strenanäs. Auch ba fak auf dem bischöflichen Stubl einer von ben

Männern, die den neuen Ibeen zugänglich waren, der Bischof Matthias. Er machte ben jungen Mann zu seinem Kanzler und gab ibm ein Ranonitat an seiner Kathebrale. Dlaf benutte die Muße, die diese Umter ibm gewährten, um ben jungern Geiftlichen bes Bistums in Borlefungen einiges aus ben Schätzen mitzuteilen, bie er sich in Wittenberg gesammelt. Bibelerflärung bilbete auch bier ben Mittelbunkt ber theologischen Studien. Noch in bemselben Jahr 1520 begleiteten bie beiben Brüder ben Bischof Matthias zur Krönungsfeier Christians II. nach Stockbolm. Für ben Bischof war biefe Reise ber lette Gang, ber Sang zum Tob. Er fiel als ein Opfer ber Hinterlift bes thrannischen Königs. Nur mit Mübe entrannen auch seine beiben Begleiter einem ähnlichen Schickfal. Sie gingen nach Strengnäs in bas Stift zurück. Als Bistumsverweser waltete nun einstweilen der Archibiakonus Loreng Anderson. Auch biefer geborte ju ben reformatorisch gefinnten Männern. Unter seinem Schutz konnten beibe Brüber ungebinbert die neue Lebre im Land verkündigen. Sie thaten es mit Erfolg.

Unterbessen batte balb nach bem Stockbolmer Blutbab Gust av (Erichson) Wasa sich als Befreier bes Landes erhoben. Er hatte schon während seines Aufenthalts in Lübeck (1519) die evangelische Lebre kennen gelernt und liebgewonnen. Auf bem Reichstag von Strengnäs (1523) ward er zum König gewählt. Auf bemselben Reichstag predigte auch Olaf Betri mit aller Macht. Der König, ber ben Lorenz Anberson ju seinem Rangler erhob, bestellte ben Dlaf jum Prebiger in Stockolm und zum Stadtspndikus. Sein Bruder Lorenz ward Brofessor der Theologie in Upsala. Eine Disputation zwischen ben Alt- und Neugläubigen sollte zum endlichen Entscheid führen. Sie fand in Upsala statt zu Enbe bes Jahres 1524. Der Professor Beter Galle, ber bie alte Lehre verteidigte, unterlag seinem Gegner Dlaf. Bu einem burchgreifenben Entscheid tam es jedoch noch nicht. In ber Hauptstadt wurde inbessen die lateinische Messe abgeschafft, und schon 1525 trat Olaf mit Bewilligung bes Königs in ben Stand ber Ebe. Ein wesentliches Förberungsmittel ber Reformation wurde auch bier, wie anderwärts. bie Übersetzung ber heiligen Schrift in bie Landessprache. Der Kanzler Anderson wurde mit der Ausarbeitung einer solchen beauftragt, wobei ihm bas Brüberpaar ber Peterson an die Hand ging. Schon 1526 ericbien bas Neue Testament. Erst im folgenden Jahr, auf bem Reichstag zu Westeräs (1527) wurde die Reformation durchgeführt.

In Danemart\*) hatte ber Rarmelitermonch Paulus Elia, ein

<sup>\*)</sup> S. Pantoppiban, Rirdengeschichte von Danemart. Robenhagen 1741-53.

burd klassische Bilbung ausgezeichneter Mann, Borsteber eines königlichen Kollegiums an ber Kovenhagener Universität, ber Reformation porgearbeitet. Schon er soll sich dem Ablaktram Arcimboldis widersett baben. Er stand bei bem König Christian II. in Bunsten. Dieser. ein Bermanbter bes sächsischen Fürstenbauses, verfolgte aufmerksam bie Dinge, bie von Wittenberg ausgingen. Schon im Jahr 1520 berief er einen Schüler Rarlftabts, Martin Abnbart, ber Luthers Schrift von der babblonischen Gefangenschaft ins Danische übersett batte, nach Ropenhagen. Auch Karlftabt fam eine turze Zeit dabin. Auf ben König hatte leider die Reformation keinen sittlich veredelnden Eindruck gemacht. Sein thrannisches Regiment wurde gefturzt, und die Krone ging auf bas Haupt seines Obeims. Friedrichs I., über. Nichtsbestoweniger blieb auch ber vertriebene König eine Zeitlang noch ben reformatorischen Grundfätzen getreu und ließ fogar eine banische Bibelübersetzung (von Hans Michelsen) 1524 in Leipzig brucken. Auch Luther stand aus Gründen ber Legitimität auf seiner Seite und übte Ginfluß auf seine protestantische Gefinnung. Später aber trat Christian, ber überhaupt mehr von politischen Beweggründen sich leiten ließ, wieder zum Katholizismus zurück. Was ben neuen König Friedrich betrifft, so sab sich dieser zwar anfänglich burch eine Handfeste verpflichtet, zur Ausrottung ber Reterei nach Kräften mitzuwirken. Allein im Bergen blieb er seinen reformatorischen Gefinnungen treu und wußte ihnen auch bald als Regent Nachbruck zu verschaffen. Wie in den mit der Krone Danemark verbundenen beutschen Herzogtümern die Reformation um sich gegriffen, haben wir früber gesehn. Bon ba aus geschab eine Rückwirtung auf Dänemark. Jener Vilar Hermann Tast, ber zu Husum gepredigt, wurde bes Königs Kaplan. Schon im Jahr 1524 wurde die Religion freigegeben, und so brach sich, wenn auch durch längere Rämpfe, die neue Lehre Bahn.

Bei der Verstimmung Heinrichs VIII. gegen Luther blieb England, obgleich vielsach für die Reformation vorbereitet, derselben einste weilen verschlossen.

In den Niederlanden war einer der ersten Anhänger Luthers jener Jakob Spreng (Propst, Präpositus), dessen wir schon bei der Resormation Bremens gedacht haben.\*) Schon im Jahr 1519 schried Erasmus über ihn an Luther: "Es ist zu Antwerpen der Prior eines "Augustinerklosters, ein wahrer Christ, der dich vor allen liebt, er war "einst seiner Aussage nach dein Schüler; er predigt sast allein unter "allen Christentum, die übrigen predigen Menschenfabeln oder suchen

<sup>\*)</sup> Bgl. über ihn ben Artifel von Klose in Herzogs Realencyflopäbie.

"ibren Gewinn."\*) Die Rlofterlirche zu Antwerpen, in welcher ber Prior Spreng predigte, war immer gedrängt voll, sodaß schon im Jahr 1522 bas Kloster auf Befehl ber Regentin Margareta von Österreich zerstört und die Kirche in eine Pfarrkirche verwandelt wurde. Spreng, ber im Jahr 1521 nach Wittenberg gegangen war, um bort in öffentlicher Disputation unter Karlstadts Vorsitz die Lizentiatenwürde au erlangen, wurde auf Betrieb der Löwener Brofessoren von Antwerven nach Brüffel gelockt und bort gefangen gehalten. Er ließ sich sogar in einer schwachen Stunde zu öffentlichem Wiberruf bewegen. Gleichwohl fakte er wieder neuen Zeugenmut und predigte wie früberbin bas Evangelium. Nach manchen Schickfalen tam er bann 1524 nach Bremen. Gleich ibm batte ja auch Beinrich von Züttben bort eine Zuflucht gefunden. Allein entgingen auch biese beiben bem Märthrertod, so sollte boch in den Niederlanden das erste Reterblut vergossen werben. Es war das Blut der zwei standhaften Bekenner Beinrich Boes und Johann Eich. Bon ben Insaffen bes gerstörten Klosters in Antwerpen waren die Unverbesserlichen nach dem Schlosse Vilvoorde gebracht worden. Auch von biesen ließen einige aus Furcht vor bem Scheiterhaufen sich jum Widerruf nötigen. Als aber bie beiben Genannten ber Zumutung keine Folge leisteten, vielmehr auf ihrem Glauben beharrten, wurden sie nebst ihrem gleichfalls standhaften Gefährten Lambert von Thorn nach Bruffel geführt und in einem ber Gefängnisse ber Stadt verwahrt. Die geistlichen Richter (Retermeister), unter ihnen besonders der uns icon bekannte Hoogstraten und Nitolaus van Egmont, inquirierten sie auf ihren Glauben. Sie antworte ten: Wir glauben und balten bie 12 Artikel (bes avostolischen Bekenntnisses) und alles was in den evangelischen und biblischen Schriften enthalten ist. Wir glauben auch an eine driftliche Kirche, aber nicht an eine folde wie ihr glaubt. Beiter gefragt, ob fie auch an bie Satungen ber Konzilien und die Bater glaubten, antworteten sie: Soweit sie mit ben gottlichen Schriften übereinstimmen. Auf die britte Frage, ob fie nicht meinten eine Tobsünde zu begeben, wenn sie nicht bes Bapstes und ber Bater Satzungen annahmen, gaben fie zur Antwort: Wir glauben, daß die Gebote Gottes, nicht der Menschen Satzungen selig machen und verdammen. Als sie zu keinem Widerruf zu bewegen waren, wurden sie dem weltlichen Richter überantwortet; Heinrich Boes und Johann Esch wurden zum Feuertod verurteilt. Das Urteil wurde

<sup>\*)</sup> Erasmi Epistolae. Bas 1538. IV. p. 245.

ben 1. Juli 1523 auf öffentlichem Markt, vor dem Rathausplat vollzogen. Der Guardian der Franziskaner hielt eine Rede an das versammelte Bolk. Zuerst wurde der jüngste, Heinrich Boes, des geistslichen Gewandes beraubt; dasselbe geschah mit Iohann Esch und Lambert von Thorn. Hoogstraten trat noch einmal den dreien entgegen und sorderte sie zum Widerruf auf. Als dieser standhaft verweigert wurde, blieb nur noch die Bollstreckung des Urteils übrig.

Boes und Esch wurden zum Scheiterhausen geführt. Sie lobten und priesen Gott im Angesicht des Todes. Noch einmal erging die Mahnung an sie, sich zu bekehren, damit sie nicht eine Beute des Teusels würden. Sie erwiderten: Wir wollen in der evangelischen Wahrheit sterben. Der Holzstoß wurde angezündet. Als Boes das Feuer zu seinen Füßen auflodern sah, rief er aus: es sei ihm, als ob Rosen um ihn her gestreut. Beide sagten im Wechselgesange das apostolische Bekenntnis und das To Doum her. Als sie schon in Flammen eingehüllt waren, hörte man sie noch laut rusen: Herr Iesu, Sohn Davids! erbarme dich unser. Die Gegenpartei aber war bestillsen, das Gerücht auszustreuen, als hätten sie in der Todesstunde widerrusen.

Lambert von Thorn, ber britte ber Inquisiten, batte fich, angesichts bes schauerlichen Tobs, ber auch ihm bevorstand, vier Tage Bebentzeit ausgebeten, und war noch einmal ins Befängnis guruck geführt worden. Allein auch bei ihm tam es nicht zum Wiberruf.\*) Es wurde wohl, und zwar auf gleichzeitige Berichte bin, von mehreren Seiten angenommen, Lambert sei wenige Tage nachber, ben 4. Juli, besselben Tobes wie seine Leibensgefährten gestorben, und auch Luther schenkte biesem Gerücht anfangs Glauben.\*\*) Allein wir finden später vom 19. Februar 1524 einen Trostbrief Lutbers an benselben Mann. worin er ihm seine Teilnahme an dem Tod der "zween Brüder" bezeugt, die "ber ganzen Christenheit ein füßer Geruch, auch dem Evangelio Christi eine herrliche Zierbe und Schmuck geworben" seien. An Lambert aber wendet er fich mit ben Worten: "Wie tame ich bazu, daß ich mit meinem talten, fraftlosen Trost euch beschweren sollte? Und wer weiß, warum ber herr nicht gewollt bat, bag ibr nicht mit jenen folltet umtommen? Bielleicht bat er euch barum erhalten, daß er etwas Sonderliches noch burch euch ichaffen will." Daraus folgt boch wohl deutlich, daß Lambert mit dem Leben muß davon gekommen

<sup>\*)</sup> Spörlein in Bipers evangelischem Kalender 1858. S. 156 ff. Nach bieser Darftellung hatte Lambert ebenfalls ben Martyrtob erlitten.

<sup>\*\*)</sup> Bei be Wette II. Nr. 511 (vom Inli 1523).

sein. Über seine spätern Schicksale ersahren wir dann freilich nichts mehr.\*) — Sehr trostreich ist auch Luthers Brief an die Christen in Holland, Brabant und Flandern vom Juli 1523.\*\*) Jetzt sei die Zeit gekommen, schreibt er, "da wir der Turteltaube Stimme hören "und die Blumen aufgehn im Land;" er wünscht den Niederländern Glück, daß sie die ersten sein dürsen, die um Christi willen Schand und Schade, Angst und Not, Gefängnis und Fährlichkeit leiden und die Wahrheit mit ihrem eignen Blut bekräftigen dürsen. Auss schönste aber hat er den Tod der beiden Märtyrer im Liede verherrlicht. \*\*\*)

Wenn die Länder romanischer Zunge später mehr in der schweizerischen Reformation, namentlich der Calvinschen ihren Mittelpunkt fanden, so haben sie gleichwohl den ersten Anstoß von Luther empfangen.

\*\*\*) Ein Lieb von ben zween Märtyrern Christi zu Bruffel von ben Sophisten von Löwen verbrandt, geschehen im Jahr 1523. Dr. Martings Luther.

Ein neues Lieb wir heben an, Das walt Gott unfer Herre, Zu fingen, was Gott hat gethan Zu seinem Lob und Ehre. Zu Briffel in bem Nieberland Wohl durch zween junge Knaben Hat er sein Wundermacht bekannt, So reichlich hat gezieret.

Der erst recht wohl Johannes heißt, So reich an Goldes Hulben, Sein Bruder Heinrich nach dem Geist, Ein rechter Christ ohn Schulden, Bon dieser Welt geschieden sind, Sie ha'n die Kron erworden: Recht wie die frommen Gotteskind, Filr sein Wort sind gestorben; Sein Märt'rer sind sie worden.

Der alte Feind sie sangen ließ, Er schreckt sie lang mit Dräuen, Das Wort Gott's man sie lengnen hieß, Mit List anch wolt sie täuben; Bon Löwen der Sophisten viel, Mit ihrer Kunst verloren, Bersammelt er zu diesem Spiel, Der Geist sie macht zu Thoren: Sie konnten nichts gewinnen.

Sie fungen fuß, fie fungen fau'r, Berfucten mande Liften, Die Anaben ftanben wie 'ne Man't, Berachten bie Sopbiften; Den alten Feind bas fehr verbroß, Daß er war liberwunden Bon folden Jungen, er, fo groß. Er warb voll Zorn, von Stunden Gebacht, fie au verbrennen. Sie ranbten ibn'n bas Rlofterfleib. Die Beib fie ibn'n auch nahmen; Die Rnaben maren beft bereit. Sie fprachen fröhlich: Amen. Sie bantten ihrem Bater Gott, Daß fie los follten werben Des Tenfels Larvenspiel und Spott, Darin burch falich Geberben Die Welt er gar betreuget. Da schick's Gott burch sein Gnab also. Dag fie recht Briefter worben, Sich felbst ihm mußten opfern ba Und gehn in Christen Orben. Der Welt gang abgestorben fein, Die Beuchelei ablegen. Bum himmel tommen frei und rein, Die Monderei ausfegen Und Menschentand bie laffen.

<sup>\*)</sup> Die tritischen Erörterungen stehe bei de Wette II. Nr. 576. (S. 462) und Seidemann VI. S. 627.

<sup>\*\*)</sup> Bei be Wette II. Nr. 512. (S. 362.)

In Frankreich ift es junächst die erasmisch-humanistische Richtung, bie uns in einem Jatob Faber Stapulenfis (Lefevre d'Etaple) entgegentritt. Seinen Namen führt er von einem Stabtden in der Bicardie (geb. 1450). In Paris und den berühmtesten Städten Italiens, Florenz, Rom, Benedig, batte er fich feine bumanistische Bildung erworben. Plato und Aristoteles waren ibm beibe gleich vertraut. Nachbem er in Paris an bem Kollegium Lemoine gelehrt, siebelte er nach Meaux über. Der nachmalige Bischof bieser Stadt, Wilhelm Briconnet, ein Mann von hober Bilbung, war fein Freund und Gönner. Diefer wies ihm einen ftillen Mufenfit an in ber Benediktinerabtei St. Germain des Près bei Baris. dortige Bibliothek bot alle nötigen Hilfsmittel zum Studium der Klasfiker und ber beiligen Schrift. Faber geborte bereits zu benen, welche bie Schrifterklärung aus ben Banben ber firchlichen Satzungen zu befreien und ein richtiges, grammatisch-bistorisches Berständnis zu grünben suchten. Dabei begegnete es ihm wohl, daß er mit ber herrschen-

Man fdrieb ibn'n filr ein Brieflein flein. Das bieß man fie felbft lefen. Die Stild fie zeichn'ten alle brein, Was ihr Glaub' mar gewesen. Der höchste Irrium biefer war: Man muß allein Gott gläuben, Der Menfc leugt und treugt immerbar. Dem foll man nichts vertrauen: Deft mußten fle verbrennen. Amei große Feu'r fie glindten an, Die Rnaben fie berbrachten, Es nahm groß Wunber jebermann Daß fie folch Pein verachten: Mit Frenden fle fich gaben brein, Mit Gottes Lob und Singen. Der Mut warb ben Sophisten flein Mir biefen neuen Dingen. Daß fich Gott ließ fo merten. Der Schimpf fie nun gerenet bat, Sie wollten's gern fon machen. Sie durft'n nicht ruhmen fich ber That, Sie bergen fast bie Sachen: Die Schand im Bergen beifet fie Und flagen's ibr'n Genoffen; Doch tann ber Beift nicht schweigen bie: Des Habels Blut vergoffen Es muß ben Kain melben.

Die Afden will nicht laffen ab. Sie ftaubt in allen Lanben. Die hilft fein Bad, Lod, Grub' noch Grab, Sie macht ben Keinb zu Schanben: Die er im Leben burch ben Morb Bu fdweigen hat gebrungen, Die muß er tot an allem Ort Mit aller Stimm' und Zungen Gar fröhlich laffen fingen. Noch laffen fie ihr Eligen nicht. Den großen Morb au fomilden, Sie geben filr ein falich Bebicht; Ihr G'wiffen thut fie briden: Die Beilgen Gott's auch nach bem Tob Bon ihn'n geläftert werben, Sie fagen: in ber letten Rot Die Knaben noch auf Erben Sie follen ba'n umtebret. Dies lag man lilgen immerbin. Sie haben's boch tein Krommen. Wir follen banken Gott barin: Sein Wort ift wieber tommen: Der Sommer ift hart vor der Thir. Der Winter ift vergangen, Die garten Blimlein gebn berfür. Der bas bat angefangen. Der wird es wohl vollenben.

ben Lehre ber Kirche in Konflikt kam; boch kehrte er bie polemischen Spiten nicht absichtlich bervor. Richtsbestoweniger sab er sich schon im Jahr 1517 in eine Kontroverse mit den Brieftern bineingezogen. als er eine kritische Untersuchung über die Maria Magdalena berausgab, in welcher er sich gegen die herkommliche Meinung über biese Beilige erklärte. Der Synbikus ber theologischen Fakultät zu Baris. Natalis Beba, brachte es babin, baß seine Meinung burch einen Beschluß ber Sorbonne vom 9. November 1521 förmlich verbammt wurde. Gegen Angriffe auf seine Person schützten ibn bagegen ber König Franz I. und beffen Schwefter Margarete. Als Brigonnet Bischof von Meaux geworben, machte ihn berselbe im Mai 1523 zu seinem Generalvitar, weil er von ihm Belebung ber firchlichen Auftande Auf eine Reformation (im Sinne Luthers) war es babei freilich nicht abgesehn, wohl aber auf eine Reform im Sinne so mancher ber bessern Kirchenfürften jener Zeit. Faber übersette unter bes Bischofs Ausbigien bas Neue Testament ins Frangosische, zwar nur nach ber Bulgata; aber ichon jest erflärte er bas Wort ber Schrift für bie einzige zulässige Glaubensregel. Auch bas erschien keterisch. Sein Rommentar über die Evangelien (1523) wurde von ber Sorbonne auf ben Inder gesetzt. Neben Faber erscheinen auch Gerbard Rouffel (Rufus) und Wilhelm Farel unter ben Beförderern einer freiern Richtung. Um eben biese Zeit waren Luthers Ibeen in Frankreich bekannt geworben, und so borte man bereits ben Namen Lutheraner.\*) Faber und Roussel flohen vor den Verfolgungen der Priesterschaft nach Strafburg, wo sie im Saus Capitos eine Zuflucht fanden. Wie sich bann in Frankreich bas Häuflein ber Gläubigen unter bem Schutz ber Königin von Navarra, ber Schwester Franz' I., sammelte, und ben Berfolgungen ber Inquisition nur burch bie Flucht sich entzieben tonnte, werben wir fpater febn.

In Italien wurden die Schriften der Reformatoren unter fremdklingenden Namen eingeführt.\*\*) Schon im Jahr 1519 verbreitete der Buchhändler Calvi zu Pavia Luthers Schriften. Die Augustiner zu Turin waren großenteils mit den Ideen ihres Ordensbruders vertraut und einverstanden. Was Margarete von Navarra für die Bro-

<sup>\*)</sup> Die Pariser Universität hatte, wie wir wissen, Luthers Lehren verdammt. Unter den Berdammenden besand sich auch der obengenannte Beda, von dem Glarean aus Paris schrieb, er sei kein Beda Benerabilis, er sollte eher bellua (wilde Bestie) heißen.

<sup>\*\*)</sup> Philipp Melanchthon hieß 3. B.: Ippofilo da terra negra.

testanten Frankreichs, das wurde die Herzogin Renata von Ferrara für die Bekenner des Evangeliums in Italien. Auch in Spanien wurden Luthers Schriften um diese Zeit bekannt. Froben wußte von Basel aus Bücher über die Pyrenäengrenze einzuschmuggeln. Schon im Jahr 1525 sehen wir Juan de Avila, den Apostel von Andalusien, vor das Inquisitionsgericht gestellt. Doch müssen wir die religiösen Bewegungen auf den beiden Halbinseln einer spätern Zeit vorbehalten.\*)

Schließlich haben wir noch ber Presse unste Ausmerksamkeit zuzuwenden, welche neben dem lebendigen Wort der Predigt schon damals als eine Macht hervortrat, die zur Verbreitung der neuen Ideen wohl mehr beitrug, als sich berechnen läßt. Ich denke für den Augenblick weniger an die Bibelverbreitung und die Verbreitung theologischer Schristen; sondern ich möchte Ihre Ausmerksamkeit auf ein Gebiet lenken, das seiner Natur nach mehr der Kultur- als der Kirchengeschichte angehört, mehr die damalige Volksstimmung, auch in ihren rohern Kundgebungen, uns vergegenwärtigt, als die religiös-kirchliche Stimmung, in die wir uns bisher versetz haben.\*\*)

Wir erinnern uns wie seiner Zeit schon ber Reuchlinsche Hanbel eine eigentümliche Litteratur hervorgerusen, als beren Stimmführer vor allen Hutten sich hervorgethan. Jest regnete es ordentlich Streitund Flugschriften von beiden Seiten. Gleich nach der Leipziger Disputation (1519) war Eck die Zielscheibe des öffentlichen Spotts geworden. "Der gehobelte Eck" (Eccius dedolatus), vermutlich von Wilibald Pirkheimer, ließ kein gutes Stück an dem berüchtigten Streitteologen. Seine "Ecken" sollten alle weggehobelt werden in einer gewaltsamen chirurgischen Operation, der der arme Doktor sich wider Willen unterziehen muß. — Ebenso rief die Bannbulle (1520) satirische Holzschnitte und Spottgedichte hervor. Mit Borliebe bediente man sich in solchen Auslassungen der Form des Gesprächs, wozu bald wirklich eristierende, bald singierte, bald auch mythologische und alle-

<sup>\*)</sup> Einstweilen sei verwiesen auf Gerdosii Specimina Italiae resormatae. Lugd. Bat. 1765, 4, und auf die Schrift von M' Erie, Geschickte der Resormation in Italien im sechzehnten Jahrhundert (beutsch von Friberich) Leipzig 1819, und: Geschichte der Ausbreitung und Unterdrückung der Resormation in Spanien (deutsch von Psieninger) Tübingen 1835.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Karl Hagen, Deutschlands litterarische und religiöse Berhältnisse im Resormations-Zeitalter. 2. Band (auch unter bem Titel: Der Geist ber Resormation und seine Gegensätze, 1. Bb.) Erlangen 1843. (II. Ansg. aller 3 Bände 1871.)

gorische Persönlichkeiten verwendet wurden.\*) Am berühmtesten ist in dieser Hinsicht der "Karsthans" geworden, der verschiedene Bearbeitungen erlebt hat.\*\*) Der Karsthans war zunächst eine historische Person, ein Bauer, der in der Gegend von Straßburg und Basel predigte,\*\*\*) ähnlich wie ein andrer Bauer Wöhrd in der Gegend von Ulm und Augsburg; †) sein Kame wurde aber nachgerade ein Kollektivname für den im Bauernkittel auftretenden Volkswig, der mit dem Flegel dreinschlug, während die Gelehrten ihre Tinte versprigten.††)

Diesen reihen sich noch an die "15 Bundesgenossen" bes uns schon bekannten Eberlin von Günzburg (15 Abhandlungen über die hauptsächlichsten Fragen der Zeit). Daß in all diesen Schriften nicht immer der seinste Ton herrscht, läßt sich denken. Manches ist geradezu im höchsten Grade unsein, andres dei allen einzelnen guten Einfällen langweilig und frostig. Einiges davon ist auch unser Zeit weniger verständlich und darum weniger genießdar. Der Gesamteindruck, den wir von dieser Litteratur erhalten, ist aber dann doch der, daß es eine dewegte Zeit war und daß der Kamps nicht nur ein gelehrter, auch nicht nur ein religiös-kirchlicher, sondern ein allseitiger, auf alle Lebensgediete sich erstreckender Kamps war, ein Kamps zwischen dem Alten und Neuen, der Autorität und der Emanzipation. Nur dürsen wir darüber nicht den tiesern religiösen Grundton vergessen, von dem der Kamps der Geister mit all seinen Dissonanzen getragen erscheint, und der immer vernehmlich genug für die hindurchklingt, die ihn hören wollen.

<sup>\*)</sup> So: "Kunt und Frite" (bei Hagen II. S. 127 ff.) — "Ein schön Dialogus und Gespräch zwischen einem Pfarrer und einem Schultheißen, betreffend allen libeln Stand der Geistlichen und böse Handlung der Weltlichen" (ebenda S. 186 ff.). "Dialogus zwischen einem Wönch und einem Edelmann" (S. 196 ff.); "zwischen einem Papisten und evangelischen Laien" (S. 210). "Gesprächblichlein zwischen einem Pfarrer und einem Weber" (S. 217). "Gespräch eines Wönchs mit St. Peter, vor der Himmelsthüre" (S. 179 ff.).

<sup>\*\*)</sup> Seitenstüde zu bem altern "Karsthans" (S. 183 ff.) bilben ber "Karsthans und ber Regelhans", sowie "ber neue Regelhans" von Hutten.

<sup>\*\*\*)</sup> Röhrich a. a. D. I. S. 136.

<sup>†)</sup> Es stellte sich aber bei biesem herans, daß er tein wirklicher Baner gewesen, sondern ein verkleideter Pfarrherr, der in Nikrnberg von einer Frau seines Orts erkannt wurde; s. Hagen S. 175.

<sup>††)</sup> In dem "Karsthans" treten auf Murner (nächst Ed eine Hauptzielscheibe bes Spotts, dabei aber selbst ein Pasquillant erster Sorte), Karsthans, Studens, Enther und Mercurius. Murner (als Kate) schreit "Murman, murman", und Karsthans greift nach dem Flegel, entdedt aber in dem Kater einen Pfassen und Dr. der heiligen Schrift u. s. w.

## Befinte Forlesung.

Die Reformation in der Schweiz. Ulrich Zwingli. Seine Ingendgeschichte. Sein Leben in Glarus und Einstebeln. Bernfung nach Zürich. Seine Bredigtweise. Sein Berhältnis zu Luther.

Wir haben bis dahin von der Schweiz und ihrer Reformation Umgang genommen, und kommen erst jetzt nach unster Rundschau auf sie zu reden. Sie ersordert ihrer Natur nach eine besondere Behandlung, und wie wir dis dahin das Bild Luthers im Vordergrund haben stehen lassen, so stellen wir uns jetzt vor das Bild des schweizerischen Resormators, obwohl dieser in andrer Weise mit der Resormationsgeschichte der Schweiz zusammenhängt, als Luther mit der Geschichte der deutschen Resormation. Seine persönlichen Lebensschicksale sind nicht so innig mit dem Gang der Ereignisse verslochen, wie dei Luther, aber immerhin ist Zwinglis Persönlichseit hervorragend und bedeutend genug, um mit ihr die Geschichte der schweizerischen Resormation zu beginnen.

Ulrich (ober wie er sich gern nannte Huldrich) Zwingli\*) war der britte von den acht Söhnen des Ammanns der hochgelegenen Gemeinde Wildhaus in Toggenburg. Er wurde geboren den 1. Januar 1484 (ist also nur um wenige Monate jünger als Luther). Seine Mutter hieß Margareta Meilin und war eine Anverwandte des Abtes zu Fischingen, Iohann Meilin, der sich seines jungen Betters mit besondrer Gunst annahm und ihn wie sein eignes Kind liebte. Auch seines Baters Bruder war ein Geistlicher und Dekan zu Wesen, und dieser machte sich allermeist um die Erziehung des talentvollen Knaben verdient. Ie mehr der Oheim die außerordentlichen Anlagen des Nessen gewahr wurde, desso mehr bestand er darauf, ihn für den geistlichen Stand zu erziehen.

<sup>\*)</sup> Außer der Schrift des Myconins und ältern Berken (von Rischeler, Heß, Schuler, Tichler) vergl. Christoffel: Huldreich Zwinglis Leben und ausgewählte Schriften. Elberseld 1857. (Leben und ausgewählte Schriften der Begründer der reformierten Kirche, Bd. I.) J. C. Mörikofer, Ulrich Zwingli nach den urtundlichen Quellen. 2 Bde. Leipzig 1867—1869. Th. Sigwart, Ulrich Zwingli, der Charakter seiner Theologie mit besonderer Rücksich auf Picus von Mirandula. Stuttg. 1865. D. Spörri, Zwinglistudien. Leipzig 1866. (Zwinglis Werke. Ansg. von Schuler und Schulkheß). S. Bögelin, in den "Zeitstimmen". (Zlirich 1868). (Dazu die reiche Litteratur des Zwingligibiläums 1883—84. D. H.)

So wurde benn Zwingli in einem Alter von noch nicht zehn Jahren nach Basel geschickt, welches bamals burch seine Schulen weithin berühmt mar. Zwingli besuchte bier bie Schule von Georg Blingli; biefer treue Lehrer bemerkte jedoch bald, wie sein blog auf Elementarschüler berechneter Unterricht bem schnell sich entwickelnben Anaben nicht genügen könne. und riet ihm felber, eine bobere Lehranstalt zu besuchen. Demnach wandte fich Zwingli nach Bern, wo er unter Anleitung bes berühmten Chorberrn Beinrich Wölflin (Lupulus) bie alten Rlaffiter näber tennen lernte. Früh entwickelte fich in 3wingli sein bichterisches und noch mehr sein musikalisches Talent. Durch letteres wußte er sich sehr beliebt zu machen, und bie Dominitaner, welche bamals in Bern großen Einfluß hatten, wollten Zwingli bereben, in ihren Orben zu treten. Allein Bater und Obeim, welche bem Treiben ber Bettelmonche nicht geneigt waren, bielten ben Jüngling von einem Schritt ab, ben er nachber ebensogut wurde bereut baben, wie Luther ben seinigen. Teils um bas gefährliche Verbältnis mit ben ihm nachstellenden Monchen aufzubeben, teils um ihm noch mehr Gelegenheit zur Bervollfommnung feiner Studien zu verschaffen, fandten ibn feine Berwandten nach Bien, um bort die Philosophie zu studieren, b. b. die Schulweisheit der Kirche. Zwingli, ber seinen Geift bereits an ben Mustern ber Alten geweckt und seinen Geschmad nach ihnen gebilbet hatte, konnte sich in bas scholastische Labbrinth nur mit Mübe eingewöhnen; boch trot biefer Abneigung machte er fich mit ben Spftemen gründlich bekannt, bie mit allem Nachbrud zu bekämpfen er sich später berufen sab. In Wien schloß er Befanntschaft mit Babian, ber nachmals als Reformator in St. Gallen auftrat, und mit bem er fortwährend in freundschaftlicher Berbindung blieb. Nach zweijährigem Aufenthalt in Wien kehrte er auf kurze Zeit in sein väterliches Haus zurud, ging aber balb barauf, von Lernbegierbe getrieben, jum zweiten Mal nach Bafel, wo er bie Schullehrerftelle ju St. Martin erhielt. Daneben blieb ibm Zeit und Gelegenheit, ben weitern Studien obzuliegen. Er vervollkommnete sich in den Sprachen, trieb die Philosophie fort und wandte seine Dugestunden am liebsten auf die Tontunft, in der er es so weit brachte, daß er fast alle Inftrumente spielen konnte.\*) In biefer Neigung jur Musik ftimmt er

<sup>\*)</sup> Bgl. den Abschnitt aus Bernhard Weiß, Geschichte der Resormation zu Zürich in Füßlins Beiträgen IV. 35, und J. G. Müller, Reliquien. IV. 123: "Er war ein gelehrter Mann in der griechischen, hebräischen und lateinischen Sprach, "und redete trefslich gut, wohlvergriffen und wohlgesetzt teutsch, und war in diesen "vier Sprachen wohl berichtet. Ich hab' auch nie von keinem gehört, der in der "Kunst-Music, das ist im Gesang und in allen Instrumenten der Music, als Lau-

vollkommen mit Luther überein, der nächst der Theologie nichts Höheres kannte, als die Musika. Auch Zwingli vernachlässigte aber darüber die Theologie nicht, und zu einem gediegenen Studium derselben zeigte sich in Basel die schönste Gelegenheit.

Thomas Whttenbach, von Biel gebürtig, lehrte bier biese beilige Wissenschaft. Er war einer von den Männern, die zuerst in ber Schweiz bem reinen Evangelium Bahn machten. Er führte bie Theologie auf ein gründliches Bibelstudium zurück, und erklärte sich, noch ebe Luthers Name bekannt geworben, gegen viele Wigbräuche ber Kirche, auf beren Schlüsselgewalt er weniger Bertrauen setze als auf ben Glauben an bas lösegeld Christi. Das, lehrte er, sei ber Schlüssel, welcher bem Menschenkerzen ben Schrein ber Bergebung ber Sünden aufschließe.\*) Bu ben Füßen bieses Lehrers traf Zwingli mit einem jungen Mann gusammen, ber von nun an sein vertrautester Freund wurde, und für ihn in der Folge das war, was Melanchthon für Luther, nämlich Le o Judä von Rapperswyl.\*\*) Beibe Jünglinge borten mit Gifer die Vorträge ihres Lehrers, und erhielten gemeinsam miteinander im Jahr 1512 die Magisterwürde. Doch bald nachher trennten sich ihre Wege. Leo tam nach St. Bilt im Elsaß als Pfarrer, Zwingli nach Glarus, nachbem er erst in Konstanz die Priesterweihe empfangen hatte.

In Glarus, wohin ihn das Bertrauen der Gemeinde zum Pfarrer berufen hatte, noch ehe er die geistliche Weihe empfangen, setzte Zwingli das Bibelstudium mit unermüdlichem Fleiß fort, vernachlässigte aber dabei auch nicht die Schriften der Alten, die seinem verständigen Geist eine fräftige Nahrung darboten. Bon dem Fleiß der damaligen Gelehrten kann man sich einen Begriff machen, wenn man vernimmt, wie Zwingli mehrere lateinische und griechische Autoren (z. B. den Valerius Maximus) sast wörtlich auswendig lernte, und ebenso das Neue Testament. Um sich

<sup>&</sup>quot;ten, Harfen, Geigen, Abögli, Pfeissen, Schwäglen (so gut als ein Eidgenoß), dem "Trummscheit, Hacktet, Zinken und Waldhorn so ersahren gewesen; was man "dergleichen erdacht, tonnte er es so schwäll, alsbald er es zu Handen nahm."

<sup>\*)</sup> Bgl. über ihn Ruhn, Die Reformatoren Berns G. 47, und Saller, in Bergogs Realencyflopabie.

<sup>\*\*)</sup> Er war geboren 1482, der Sohn eines elsässischen Priesters, der ihn unter Erato zu Schlettstatt studieren ließ. 1505 kam er nach Basel. Er wird genannt "ein frilndseliger, giltiger, milder und insonders zur Barmherzigseit geneigter Mann." Auch er liebte die Musik. "Er konnte das Hackbert schlagen und die Laute ein "wenig. Er hatte eine herrliche Stimm zu dem Discant, den er so hell sang, daß "ihm's keiner vorthat." Bgl. J. G. Miller a. a. D. S. 126, nach den Miscoll. Tigur. III.; Wirz S. 108. Herzogs Realencystopädie. E. Pestalozzi, Leo Indä. Elberseld 1860.

in das lettere recht hineinzuarbeiten, schrieb er die paulinischen Briefe mit eigner Sand ab, und bemerkte am Rand bie besten Glossen ber Kirchenväter und des Erasmus. Und das alles that Zwingli während ber Führung eines Amts, das er sich darum keineswegs leicht machte. Schon jest trat Zwingli, wenn auch nicht als religiös-firchlicher, boch als fittlich-politischer Reformator auf, indem er seinen Gifer gegen bas sittliche Berberben und gegen bie im Bolt berrichenden Lafter und Digbräuche richtete, womit er sich viele Gegner erweckte. Besonders griff er die Jahrgelber an, welche freie Schweizer von fremden Fürsten zogen, sowie die Truppenwerbungen für auswärtige Mächte. Die vaterländischen Tugenden zog er mit Recht in den Kreis des Christlichen, und war insofern allerbings auch politischer Prediger, was ein jeder sein muß, der auf die Mitwelt wirken will, zumal in einem Freistaat und in außerorbentlichen Zeiten. Daber fagt Joh. v. Müller\*) wohl mit Recht von ibm: "Zwingli hatte eine patriotische, republikanische Seele, bie er nicht "weniger in bürgerlichen, als in religiösen Arbeiten zeigte; benn er be-"gnügte sich nicht, seine Kirche auf ben Weg ber Wahrheit zu leiten, wenn "er nicht auch bem Baterland alle für die Freiheit erforderlichen Sitten "und Grundsätze gabe. Für burgerliche Ordnung, hausliche Tugend, "für jene unschuldige Politit eines ewigen Friedens war er so eifrig, "als in ben Kontroverfen. Seine Reben machten bas lebhafte Gefühl "ber Notwendigkeit einer Reform eindringend."\*\*)

Ein solcher Mann war einerseits ganz geeignet zu ber Stelle eines Feldpredigers, die ihm in den italienischen Ariegen unter den Glarner Truppen angewiesen wurde in den Jahren 1512 und 1515; andrerseits aber war es eben die Berwaltung dieser Stelle, die ihm mehr und mehr die Nachteile des fremden Ariegsdienstes zum Bewußtsein brachte, und die ihm Gelegenheit gab, das wachsende Berderben seiner Landsleute in verschiedener Hinsicht kennen zu lernen.

In die Zeit seines Glarner Aufenthalts (um das Jahr 1514) fällt auch die erste Bekanntschaft des jungen Humanisten mit dem Haupt der aufklärenden Richtung, mit Erasmus (in Basel), den er als den "größten Philosophen und Theologen" in jugendlicher Begeisterung begrüßte, während ihn Erasmus seinen "brüderlich geliebten Freund" nennt. Auch späterhin ist es zwischen Erasmus und Zwingli nie zu einem so eklatanten

<sup>\*)</sup> Mug. Geschichte. III. 13

<sup>\*\*)</sup> In diese Zeit sallen auch die mehr bem politischen Leben angehörenben Schriften, bas "Labprinth" und bas "Fabelgedicht vom Ochsen und etlichen Tieren, ben Lauf ber Dinge begreisenb", bei Möritoser I. S. 13 ff.

Bruch gekommen, wie zwischen Erasmus und Luther. Zu Zwinglis Freunbeskreise zählte benn auch ber aufgeweckte Heinrich Loriti (Glareanus) aus Mollis, vier Jahre jünger als Zwingli, ber gleichfalls zu Erasmus hielt und in den Reformationskämpsen der alten Kirche verbunden blieb.

Balb nach seiner Rücklehr aus ben mailändischen Feldzügen, die ihm eine gute Schule waren, im Sommer 1516, noch ehe die deutsche Resormation durch Luther begonnen, wurde Zwingli durch den Administrator des fürstlichen Stifts Einsiedeln, Baron Theobald (Diebold) von Geroldseck, nach diesem berühmten Wallsahrtsort berusen, um daselbst die Stelle des Ortspfarrers einzunehmen.\*) Auch dies war eine Schule für Zwingli. Öffnete sich ihm doch auch hier schon ein weites Feld zur Bekämpfung des Aberglaubens, der gerade in der Geschichte und den Einrichtungen dieses Orts reiche Nahrung sand.

In biefer einsamen, rings von Bergen umschlossenen Gegend hatte sich schon im neunten Jahrhundert ber heilige Meinrad aus dem Haus

<sup>\*)</sup> Daß 3 mingli Glarus babe verlaffen muffen, weil fein fittlicher Ruf gelitten babe, wird noch jetzt von Gegnern behandtet. Die geschichtliche Bahrhaftigseit forbert es, offen einzugesteben, daß ber junge Mann nicht von jedem Fleden ber Sunde (ab omni poccati naevo) frei gewesen. Das hat ja schon ber intime Freund Zwinglis, sein erfter Biograph D. My conius, ehrlich berausgesagt. Desgleichen lefen wir bei Bullinger, bag etliche Bornehme bes ganbes "ibm abge-"neigt und auffässig waren, weil er wegen einiger Beiber verargwohnt war; wie "benn bamals (fest Bullinger erflärend und entschuldigend bingu) bas Papfitum "ben Priestern feine Cheweiber ließ und hiemit die Priesterschaft in schweren Arg-"wohn und auch in hurerei und Chebruch brachte. Bu bem, bag Zwinglis Musica "und angeborne Freundlichleit ibn auch verbachter machte, benn er ber "That halben foulbig mar." - Am bochften fieht uns hierin Zwinglis Bengnis selbst, ber nichts weniger als ein Beiliger sein wollte, wo er fich ber fündlichen Reigung seines natürlichen Menschen bewußt war. Er sagt einmal später von fich: "Lieben Brilber! Sagt man end, ich fündige mit hoffahrt, Freffen, Unlauterfeit, "glaubt, es sei wohl möglich: benn ich ben und andern Lastern leiber unterworfen "bin. So man aber fagen wilrbe, baß ich um Gelbes willen unrecht lebre, "bas glaubt nicht, man fowere wie theuer man wolle." (Epiftel ju ber im Jahr 1522 gehaltenen "Brebigt von ber reinen Gottesgebärerin Maria." Deutsche Schriften I. 1. S. 86.) Da treffen wir auf ben innersten sittlichen Rern ber Zwingliiden Gesinnung, ber unverwüstlich war, wie er benn auch schon beim Antritt seines Amts in Glarus bem Grundfat bulbigte: beucheln und lugen fei folimmer als Belb fiehlen. Bahr und aufrichtig zu fein gegen Gott und Menschen in allen Berhaltniffen, bas war sein unverbrüchliches Gelübbe, f. Christoffel a. a. D. S. 8. Der beste Beweiß endlich, daß die Glarner seiner nicht überbrilffig geworben, ift, daß fie ihm die Stelle noch zwei Jahre offen hielten, auf ben Fall bin, bag er zurudtommen wollte. Eine Gegenpartei batte er freilich auch in Glarus, aber nicht seiner moralischen, sonbern seiner politischen Saltung wegen. Es war bie frangofisch gefinnte Partei.

Hobenzollern angesiehelt, von dem die Legende viel Wunderbares er-Nach seiner gewaltsamen Ermorbung burch Räuber stand bie Belle bes Beiligen eine Zeitlang veröbet, bis gegen Ende bes zehnten Jahrhunderts sich baselbst ein Kloster erhob durch die Bemühungen bes Dompropftes von Strafburg, Eberhard. Die wunderbare Einweihung dieses Klosters, wie die Sage sie berichtet, trug viel zu bessen Berühmtbeit bei. Als nämlich ber beilige Konrad, Bischof von Konstanz, bie Weibe vollziehen wollte, borte man ben Abend vor ber Feierlichkeit im Innern ber Rapelle einen Gefang von unsichtbaren Stimmen, und als folgenden Tages die Zeremonie beginnen sollte, ließ sich dreimal binter einander die Stimme vernehmen: "Halt' an, fie ift von Bott geweiht!" Die Wahrheit bieser Begebenheit ward durch eine papstliche Bulle (von Leo VIII.) beurfundet, jede fernere Einweibung burch Menschenband verboten, und ein eignes Fest angeordnet, bas Fest ber Engelweihe, welches sich stets eines ftarten Besuches aus ber ganzen Umgegend und felbst aus ber Ferne zu erfreuen hatte. Das Kloster erhielt balb reiche Schenkungen, und besonders wurden viele Ablige aus Deutschland und ber Schweiz in basselbe aufgenommen. Als aber bie Schenkungen in ber Folge aufhörten, tam bem Stift nichts Befferes zu ftatten, als die bochgepriesene wunderthätige Kraft des dort aufgeftellten Marienbilbes, welches bie beilige Bilbegarb, Abtiffin bes Frauenmunfters in Zürich, bem frommen Meinrad geschenkt haben Dies und ber vollkommene Ablag, welchen mehrere papstliche Bullen zu ben Gerechtsamen bes Stiftes bingufügten, jog besonders seit dem vierzehnten Jahrhundert eine reiche Schar von Wallfahrern aus allen Ständen berbei, welche balb größere, bald geringere Beschenke und Bebühren gurudließen.

Daß, wie bisher allgemein angenommen wurde, Zwingli schon jetzt gegen diesen Mißbrauch aufgetreten sei, kann nach neuern Forschungen\*) zwar nicht mehr behauptet werden: denn jene Predigt, die er schon damals am Fest der Engelweihe gehalten haben soll, worin er allerdings es frei heraus sazte, daß die Bergebung der Sünden nicht bei der Jungfrau Maria, sondern allein bei Christo zu suchen sei, und worin er überhaupt den Wert des Ablasses, der Wallsahrten, der Klostergelübde heruntersetze, hat er erst später als Gastpredigt gehalten bei einem Besuch, den er im Jahr 1523 von Zürich aus in Einsiedeln machte. Nichtsdessoniger war Zwinglis Ausenthalt daselbst von großem Segen sür ihn. Freilich in ganz anderer Weise, als die Zelle in Ersurt es für

<sup>\*)</sup> Möritofer I. S. 30 ff.

Luther geworben. Der Abt von Einsiedeln, Konrad von Rechberg, ber uns als ein hellbenkender Mann geschilbert wird, hatte die Berwaltung bes Stiftes in bie Banbe bes Abministrators Diebold von Berold sed gelegt, ber, wenn auch selbst nicht ein großer Gelehrter, boch ein eifriger Freund ber Gelehrsamkeit und ihrer Pfleger war. Gin Beweis seiner redlichen Gesinnung ist, daß er die prablerische Inschrift über bem Eingang der Abtei auslöschen ließ, auf welcher vollkommener Ablaß für alle Sünden verheißen war. Ebenso führte er in dem unter seiner Aufsicht stehenden Frauenkloster Fahr bas Bibellesen statt bes Mettengesanges ein. Wie viel Zwingli biesem trefflichen Mann verbankte, gebt aus einem spätern Brief an ibn bervor, worin er sich seinen Schuldner nennt und ihm bas Zeugnis gibt, bag er ihn väterlich geschützt und versorgt habe. Es war ein edler Kreis von Männern, in ben fich Zwingli verfett fab. Wir merken uns ben Kaplan Franz Zingg, ber, wie es scheint, bie Freundschaft zwischen Diebold und Zwingli vermittelte, ben Belfer Johannes Ochslin, ben Italiener Bombafius, ber Zwingli besonbers förberlich war im Studium bes Griechischen. Dagegen gehörte Leo Jud noch nicht zu biesem Kreis; er tam erst späterhin. —

Können wir nun gleich nicht behaupten, daß Zwingli schon aggressiv gegen die römische Kirche vorgeschritten sei, so bleibt darum doch sein Zeugnis nicht minder wahr, daß er schon im Jahr 1516, noch ehe er etwas von Luther gehört, das Evangelium Christi zu predigen angesangen habe, und er that es in ergreisender Weise.\*) Auch Zwingli wollte erst geben, ehe er ans Wegthun und Abschaffen ging. Und somit thun ihm die das größte Unrecht, welche ihn nur den verneinenden Geistern beizählen und seine ganze resormatorische Thätigkeit ins Aufräumen setzen. Daß er ansänglich seine Hossinungen auf die hohen Würdenträger der Kirche setze und von ihnen, wie von einem Kardinal Schinner, mit dem er befreundet war, die Abhilse erwartete, wer mag ihm das verdenken? Auch Luther traute ja erst dem Erzbischof von Mainz und selbst dem Papst in Rom das Beste zu! — Nun sollte es freilich anders werden. Zu den Freunden Zwinglis außerhalb Einsiedeln gehörte auch

<sup>\*) &</sup>quot;Mitten unter ben Scharen ber frommen Pilger zu stehen und ihnen bas Evangelium zu verkindigen und namentlich durch die Macht des Wortes Gottes auf manchen Mann aus den höhern Ständen einzuwirken, war eine lohnende Aufgabe Zwinglis in Einstedeln." Am Pfingsteft 1518 predigte er siber den Gichtbrilchigen (Lut. 5). Unter den Zuhörern befand sich Kaspar Dedio, damals Bikar bei St. Theodor in Basel. Die Predigt machte großen Eindruck auf ihn. "Schön, gründlich, ernst, eindringlich, ganz evangelisch verzegenwärtigte sie ihm den Geist und die Kraft der alten Gotteslehre." Siehe Mörilofer I. S. 39.

Oswald Geikbäusler (Myconius) von Luzern, welcher bamals in Rürich bie alten Sprachen lebrte. Dieser äußerst thätige und feurige Mann suchte Zwingli in seine Näbe zu ziehen; und als baber gegen Ende bes Jahres 1518 bie Leutbriefterstelle am großen Münfter in Zürich erledigt war, brachte es Moconius burch seinen Einfluß dabin, daß Zwingli mit großer Stimmenmehrheit an die Stelle gewählt ward (ben 10. Dezember 1518). Zwar durfte sich Zwingli nicht eine allgemeine willtommene Aufnahme versprechen. Wenn auch die größere Partei für ibn war, so war boch auch die Gegenpartei nicht ganz unbedeutend. Seine Feinde waren geschäftig gewesen, Berleumdungen über seinen Charafter auszustreuen, und besonders ward ibm sein beiterer, lebensfrober Sinn und seine Musikliebhaberei von benen boch angerechnet, welche bas Wesen ber Frömmigkeit in bustere Kopfbangerei setten. Sie nannten ibn ben "Lutenschlager und evangelischen Bfbffer", bessen er sich aber, wie Bullinger sagt, nicht achtete. Auch seine freisinnigen religiösen Grundfätze waren vielen bekannt und anstößig; die Finsterlinge fürchteten das Ende ihres Reiches, wenn Zwinglis Lehre die Oberhand gewänne, und versuchten baber alles, ibm seine Stelle schwer und verbrießlich zumachen.

Mit dem ersten Tag des Jahres 1519, an seinem 35. Geburtstag trat Zwingli sein Lebramt in Zürich an, unterstützt von dem größern Teil ber Bürgerschaft, an beren Spite ber freisinnige Bürgermeister Röuft. Die Stadt mar ibm nicht unbefannt. Er batte fie bäufig besucht und nicht gerade einen vorteilhaften Einbruck von ihr in sittlicher Beziehung erhalten. Er hatte bort (nach einem fpater von ihm auf öffentlicher Kanzel abgelegten Zeugnis) ein fo schändliches Leben gefunben. daß er bei sich selbst gesagt und Gott gebeten habe, er möge ihn bebüten, daß er in dieser Stadt nicht Bfarrer werben muffe.\*) Nun aber hatte es Gott anders gefügt, und Zwingli nahm nun gleich bie Sache mit Vertrauen an die Hand. Und auch bier wieder ist es die Predigt bes Wortes Gottes, auf die seine ganze Kraft sich warf. Er begann gleich damit, die seit Rarl dem Großen allgemein eingeführte Brebigtweise nach vorgeschriebenen Bibelabschnitten (Peritopen) zu verlaffen. und dagegen die Bibel in zusammenhängenden Borträgen burchzuerflären. wobei er mit bem Evangelium Matthäi ben Anfang machte, bann zu ber Apostelgeschichte, ben paulinischen und ben übrigen Briefen überging, und so einen ganzen Chlus von Predigten über bas Neue Testament in

<sup>\*)</sup> Möritofer, ebenbas. S. 42, wo zugleich eine Schilberung ber sittlichen Zustände Zurichs im Ansang bes sechzehnten Jahrhunderts.

ben vier ersten Jahren seiner Amtsführung vollendete. Manche wollten barin eine Neuerung erblicken. Zwingli aber zeigte, wie bas im Gegenteil die uralte übung der driftlichen Kirche sei, und berief sich dabei auf die Homilien des Chrysostomus und Augustin. Es tritt uns bier schon eine Berschiedenbeit entgegen awischen ber Zwinglischen und ber Lutherschen Reformation. So entschieden Luther seine ganze Reformation auf die Bibel zurückführte und diese mitten ins kirchliche Leben hineinstellte, als ben ewigen Leuchter auf ben Altar Gottes, so wenig fand er sich bewogen von der Übung der Kirche rücksichtlich der Perikopen abzuweichen, die mit bem Kirchenjahr in inniger Berbindung standen. Und gewiß hat es auch sein Ansprechendes, wenn jeder Sonn- und Festtag im Jahr seine bestimmte Signatur erhält burch ben gegebenen Textesabschnitt. Eine echte evangelische Gottesbienstordnung sollte beides so zu verbinden wissen, daß bei einer allseitigen, nicht an die Berikopen gebundenen, wohl aber sie frei benutenden Bibelbebandlung sowohl das liturgische als das homiletische Bedürfnis ber Gemeinde zu ihrem Rechte famen, b. h. daß der Reichtum des göttlichen Wortes in keiner Weise verkümmert, wohl aber auf die kirchlichen Jahreszeiten in möglichst sinniger Weise verteilt würde. Die von Zwingli eingeführte homiletische Methode wurde auch von andern schweizerischen und oberbeutschen Theologen beobachtet. So von Ökolampad in Basel, von Cavito in Strafburg: boch sind auch die Berikoven der reformierten Kirche nicht durchgängig so fremd geblieben, als man gewöhnlich annimmt. Wenn aber irgend etwas. fo waren bie Wochenpredigten bazu geeignet, zu eigentlichen Bibelftunden verwendet zu werben. Die Einrichtung von solchen Wochenpredigten half weit mehr, als man es gewöhnlich hervorhebt, bem reformatorischen Beiste auf; und auch nach bieser Richtung zeigte sich Zwingli thatig. Bab. rend er in den sonntägigen Borträgen das Neue Testament erklärte, legte er in den Wochenpredigten, die an den Markttagen auch von dem beilsbegierigen Landvolk zahlreich besucht wurden, die Bsalmen aus. Auf biese Predigten bereitete er sich sorgfältig vor, und ging gewissenhaft auf ben Grundtext zurud. Besonders legte er fich mit neuem Gifer auf bas Studium des Hebräischen, worin ihm Johann Böschenstein, ein Schüler Reuchlins, ber von Wittenberg nach Zürich gekommen, behilflich war. Dieses Ineinandergreifen bes wissenschaftlichen und praktischen Sinnes ist es eben, was uns so wohl thut in dem Leben und der Wirksamkeit ber Reformatoren, namentlich aber Zwinglis.

Zwinglis Vorträge zeichnen sich besonders durch eine geistige Nüchternheit und mannliche Gediegenheit aus, die bei allem Aufschwung

bes frommen Gefühls boch auch immer wieder auf dem irbischen Boben ber burch Zeit und Umstände gegebenen Berbältnisse fest aufzutreten weiß. und fich nie in bas Neblichte und Schweblichte verliert.\*) Burbe Zwingli beute wieder unter uns auftreten, so burften vielleicht gewisse Leute seine Predigten zu wenig evangelisch finden wollen, und ihnen vorwerfen, daß sie zu viel Moral oder gar Politik enthielten, und daß sie, gegen Luther gehalten, weniger mpstische Tiefe batten. Aber man vergesse boch eben nie, daß das christliche Leben nicht an eine Form gebunden ist; und wenn wir schon früherhin Luther mit bem Apostel Paulus und Melan= chthon mit Johannes verglichen haben, so mochte uns die Wirksamkeit Zwinglis am eheften an die des redlichen Jacobus, ober auch wohl bisweilen an die des ernsten, feurigen Betrus erinnern, wenngleich auch ihm die paulinische Klarbeit so wenig fremd war, als das johanneische Liebesfeuer. Sollen wir von ben Früchten auf ben Baum schließen, so muß die Predigtweise Zwinglis eine in ihrer Art treffliche gewesen sein; benn Menschen aller Stände, Gebilbete und Ungebilbete, fanden sich burch sie erbaut. Manche benkende Leute, die durch die geiftlosen Salbabereien ber Monche aus ben Kirchen waren vertrieben worden, fanden sich jest wieder ein, und stärften ihren Glauben an bem ihnen burch einen verständigen Vortrag flargemachten Gottesworte. Und so war es benn auch bier die Bibel und ber Unterricht aus ibr, welche bem Reformationswerte zur Grundlage bienten; nur mit bem Unterschied, daß in Deutschland erst ein entscheidender Rampf vorausging, in welchem Luthers Persönlichkeit machtig bervorragte, während in ber Schweiz bie Reformation sich allmählicher und vielseitiger vorbereiten konnte, so daß ber Kampf, der auch bier ausbrach, nicht sowohl ein Rampf des Einzelnen gegen eine sich entgegenturmenbe Macht war, als vielmehr ein Rampf ber schon vorgebilbeten Parteien, in welchem zwar immerbin

<sup>\*) &</sup>quot;Er war," sagte Bullinger, "dem fremden, angenommenen Gefläpper der canzleisschen Berwirrung und Pracht der unniligen Worte ungünstig." Und Bernhard Beiß sagt von ihm: "Er redete nichts ohne des göttlichen Wortes Bewährnisse. All sein Trost stand allein mit fröhlichem Gemilte zu Gott. Darauf ermahnte er auch eine ganze Stadt Zürich, daß sie allein in Gott vertraute." Daß auch Zwinglis äußere Erscheinung eine imposante war, geht aus den Berichten der Augenzeugen hervor. "Er war von Leib und Gestalt ein schoner Mann, von blühender Gesichtsfarde, von mehr als mittlerer Größe, begabt mit einer nicht sehr farken Stimme, welche aber zu Herzen ging." Mörikoser S. 55 (nach Bullinger und Kesler). Anmutig ist auch das zu lesen, wie unter andern der harthörige Zeugherr Hans Füßli, der früher die Kirche gemieden, weil er alle Pfassen haßte, nun einer der siessigsten Jubörer Zwinglis wurde und sich dicht neben dessen Kanzel einen Sit verschaffte.

einzelne, wie Zwingli und Ötolampab, sich hervorthun, aber boch weniger bie Aufmerksamkeit auf ibre Person allein hinziehen, wie bies bei Luther ber Fall ift. Dies wird sich uns zeigen in dem ganzen folgenben Verlauf ber Reformationsgeschichte. In ber Schweiz nimmt ber Rampf eine republikanische Gestalt an, in Deutschland mehr ober weniger eine monardische. Lutber beberrscht die deutsche Reformation weit eigentümlicher mit seinem Beist, und wirft weit bestimmender auf bieselbe ein, als dies bei Zwingli der Fall ist im Berhältnis zur schweizerischen Reformation. Nach Lutber batte tein zweiter aufkommen mögen, und auch die, welche neben ibm wirkten, wie Melanchthon, Karlftabt, Bugenbagen, Juftus Jonas, Amsborf, treten zu ihm unwillfürlich und ungesucht in ein untergeordnetes Verhältnis, etwa wie die Minister zu ihrem Kürften. Zwingli bingegen bat einen Calvin binter fich, ber ibm fogar bei vielen ben Rang streitig macht, und eine Menge von Männern neben sich, einen Ölolampad, Berthold Haller, Osw. Myconius, Seb. Hofmeister. Babian, die nicht in dem Grade von ihm abstechen, wie die übrigen beutschen Reformatoren (etwa Melanchthon ausgenommen) von Luther.

So wenig sich aber die schweizerische Reformation mit der Bestimmtheit auf eine Person zurücksühren läßt, wie die deutsche auf Luther, so wenig läßt sie sich auf eine Thatsache zurücksühren, die mit eben der Bestimmtheit den Ausschlag gegeben hätte, wie der Tezelsche Ablaßtram in Wittenberg. Der Ablaß, den Samson verkündete, bildet, wie sich uns später zeigen wird, nur ein vorübergehendes und untergeordnetes Moment in der schweizerischen Resormationsgeschichte. Es kommen ebensoviele Mißbräuche andrer Art gleichzeitig zur Sprache, und es wird auch hier von mehreren und verschiedenen Seiten her auf einen Punkt hingewirkt, während in Deutschland von einem Punkt aus sich das übrige nach und nach in einer gewissen spstematischen Folge entwickelt.

Unabhängig von Euther hatte Zwingli sein Werk begonnen, und unabhängig von ihm sollte es sich erhalten. Zwar wurden Luthers Schriften bald in der Schweiz bekannt, da viele derselben in Basel gedruckt wurden. Zwingli selbst sah die Erstlinge derselben bald nach seiner Anstellung in Zürich, im Jahr 1519. Allein absichtlich las er sie jetzt noch nicht genauer, sondern begnügte sich, nach einer slüchtig von ihnen genommenen Kenntnis, sie von der Kanzel herad dem Bolke zu empsehlen. Er wollte lieder erst selbständig sich seine Ansicht ausbilden durch das Studium der Bibel und der Kirchenväter. Demungeachtet konnte er in der Folge dem Borwurse nicht entgehen, er sei ein Anhänger Luthers. Bei Anlas der ersten Züricher Disputation spricht er sich über

fein Berhaltnis zu bem beutschen Reformator und bessen Schriften also aus: "Ich habe, ebe noch ein Mensch in unfrer Begend etwas von "Luthers Namen gewußt bat, angefangen bas Evangelium Christi zu pre-"bigen, im Jahr 1516. Wer schalt mich bamale lutherisch? . . . Luthers "Name ist mir noch zwei Jahre unbekannt gewesen, nachbem ich mich "allein an die Bibel gehalten habe. Aber es ift, wie gesagt, nur ihre "Schlaubeit, daß die Papftler mich und andre mit foldem Namen bela-"ben. Sprechen sie: Du mußt wohl lutherisch sein, bu predigest ja, wie "Luther schreibt; so ist meine Antwort: Ich predige ja auch wie Baulus: "warum nennst bu mich nicht vielmehr einen Pauliften? Ja, ich prebige "bas Wort Chrifti, warum nennst bu mich nicht vielmehr einen Chri-"ften?... Meines Erachtens ift Luther ein trefflicher Streiter Gottes, ber "ba mit fo großem Ernft bie Schrift burchforscht, als seit tausend Jahren "irgend einer auf Erben gewesen ift. Mit bem mannlichen, unbewegten "Gemut, womit er ben Papft von Rom angegriffen bat, ift ibm feiner "nie gleich geworben, solange bas Papsttum gewähret bat, alle andern "ungescholten. Wessen aber ift solche That? Gottes ober Luthers? Frage "ben Luther selbst, gewiß sagt er bir: Gottes. Warum schreibst bu benn "andrer Menschen Lehre bem Luther zu, ba er sie felbst Gott auschreibt, "und nichts Neues hervorbringt, sondern was in dem ewigen, unveränder-"lichen Worte Gottes enthalten ift? — Fromme Chriften! gebet nicht "du, daß ber ehrliche Name Christi verwandelt werde in den Namen "Luthers; benn Luther ift für uns nicht geftorben, fondern er lebrt uns "ben erkennen, von bem wir allein alles Beil haben. — Bredigt Luther "Christum, so thut er's grade wie ich; wiewohl. Gott sei Dant! burch "ihn eine unzählbare Menge mehr als burch mich und andre, benen "Gott ihr Mag größer ober fleiner macht, ju Gott geführt wird. — "Ich will keinen Namen tragen, als meines Hauptmanns Jesu Christi. "beffen Streiter ich bin. . . . Es tann tein Mensch sein, ber Luther "bober achtet, als ich. Dennoch bezeuge ich vor Gott und allen Men-"schen, daß ich all meine Tage nie einen Buchstaben an ibn geschrie-"ben habe, noch er an mich, noch verschafft, daß geschrieben werbe. "Ich habe es unterlaffen, nicht daß ich jemand beswegen gefürchtet, "sondern weil ich damit allen Menschen habe zeigen wollen, wie gleichför-"mig ber Geist Gottes sei, da wir so weit voneinander entfernt und doch "einmütig find, aber ohne alle Berabrebung, wiewohl ich ibm nicht "zuzuzählen bin; benn jeber thut, foviel ibm Gott weifet."\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Uslegen und Gründ ber Schlußreben ober Artitel," in Zwinglis Werken (beutsche Schriften I. 1. S. 253 ff.)

# Elfte Borlefung.

Allgemeiner Blid auf die schweizerischen Zustände. — Kardinal Schinner. Bernhardin Samson. — Die ersten Ansänge der Resormation in der übrigen Schweiz. — Bern. Johann Haller. Religiöser Zustand der Stadt Bern. Der Jetzersche Handel. Franz Kolb. Berthold Haller und Sebastian Meyer. Nikolaus Mannel. — Basel. Politischer Zustand. Bischof Christoph von Utenheim. Die ersten Resormatoren: Wolfg. Capito, Wilh. Röublin, Wolfg. Wyßenburger.

Nachdem wir Zwinglis Bild in ben Vorbergrund gestellt haben, sehen wir uns nun weiter um im Schweizerland, nach seiner politischen und kirchlichen Gestaltung.

Wir erinnern uns aus der allgemeinen politischen Übersicht der zweiten Borlefung, daß icon in ben burgundischen Ariegen die Schweiz gegen eine größere politische Bebeutsamkeit, die ihr jest allmählich im europäischen Staatenspftem zu teil warb, ihre frühere Unabhangigkeit eingebüßt hatte. Wir finden von biefer Zeit an bie Gibgenoffen in fremder Herren Dienst, balb bes Papstes, bald einzelner italienischer Großen, besonders der Herzoge von Mailand, bald wieder Frankreichs: mit letterem besonders seit ber Schlacht von Marignano (1516), nach welcher Franz I. einen ewigen Frieden mit ben Schweizern zu schließen unternommen hatte. Nicht selten hatte sich ber Fall ereignet, baß Brüder gegen Brüder im Felde standen um schnöben Lobnes willen: und ehe noch die kirchliche Trennung eintrat, war die Einheit bes Schweizersinnes bereits gebrochen burch bie politischen Faktionen, und bie leibenschaftliche Stimmung ber Kantone gegen einander fand sich von selbst schon traurig genug eingeleitet. Nur wenige wahrhaft vatriotische Manner waren es, die sich über ben Barteien zu balten und bie schweizerische Unabhängigkeit gegen jebe Seite bin zu verteibigen ben Mut hatten. Eben bie waren auch bie Freunde ber firchlichen Reformation; an ihrer Spite Zwingli felbst. Hören wir barüber feine eigne warnenbe Stimme:\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Eine göttliche Bermahnung an die ehrfamen, weisen, ehrenveften, alteften Eidgenoffen zu Schmyz, daß fie fich vor fremden herrn haten und entladen," ab-

"Unfre Borberen haben aus feiner anbern benn göttlicher Rraft "ihre Feinde überwunden und sich in Freiheit gesett, und haben bas "mit Dant gegen Gott ertannt, gleich ben Rinbern Israels, bie nach bem Durchgang burchs rote Meer bas Lob Gottes gefungen baben. "Darum haben sie auch nie um Lohn Christenleute totgeschlagen. "sondern allein um der Freiheit willen gestritten, damit sie nicht länger "mit Leib und Leben, mit Weib und Kind bem Mutwillen bes üppi-"gen Abels unterworfen seien. Darum hat ihnen auch allewege Gott "ben Sieg gegeben und Ehre und Gut ihnen gemehrt. So war es "bei ben Schlachten von Morgarten, Sempach, Nafels. Nun aber, "ba wir angefangen haben uns felbst zu gefallen, haben wir ben Born "Gottes uns zugezogen. Da bat ber Teufel, ber Feind aller Frommen. "uns zu unserer Zeit bie fremben herrn aufgerichtet, daß fie zu uns "fprechen: 3hr ftarten Belben feib thoricht in euren rauben Bergen "au bleiben; bient uns, ihr follt großes Gut bafür empfangen. "Was haben wir empfangen? Nur bei Menschengebenken größern "Schaben zu Neapel, Novara, Mailand in biefer herrn Dienst, als "vorber solange eine Gibgenossenschaft bestanden bat. Auch sind wir "in eignem Rrieg immer sieghaft gewesen, in frembem oft fieglos. "Sobann foll jeber, ber in folch leichtsinnige Febbe giebt, vorber boch "sein eigen Beil bebenten. Was würdest bu von dem Fremben sagen, "ber in bein Land gewaltsam einbrache, beine Wiesen, Ader, Wein-"garten schanbete, bein Bieb binwegtriebe, beine Sobne, bie bich be-"fdirmten, erfchluge, beine Tochter schandete, beine flebenbe Bausfrau "mit Füßen stieße, bich frommen, alten Anecht angesichts beines Weibes "jämmerlich erftäche und zulett noch bir haus und Sof verbrennte? "Du würdeft meinen, wo fich ber himmel nicht öffnete und Feuer fpiee, "bas Erbreich sich nicht aufthate und folden Bosewicht verschlänge, "es ware fein Gott. Wenn aber bu andern bergleichen thuft, fo "meinst bu, es sei Kriegsrecht. Aber bas Wort "Arlegsrecht" — was "beißt das anders als Gewalt? Brauch's wie du willst, es ist und "bleibt Gewalt. Darum webe benen, die Gut Bos und Bos Gut "nennen (Jefaia 5, 20). Mit bem bofen Gelb bringt man auch bofe "Sitten beim; benn ber frembe Rriegebienft ift eine Schule aller "Lafter. Oft wird bann bieses schnöbe Reislaufen mit ben Worten "entschuldigt: Wir bedürfen reicher herren, wir find ein armes Bolf

gebruckt in Zwinglis Werken von Schuler und Schultheß, beutsche Schristen 3. Teil, S. 287 ff. Wir geben es annähernd an die heutige Redeweise und Schreibart wieder. Bgl. auch Hottinger (Forts. von Joh. v. Müller VI. S. 30).

"und haben ein rauhes Land. Wie kommt es, daß dasselbe Hunderte "von Jahren lang fruchtbar genug gewesen ist, unsre Vorsahren "du nähren, für uns aber nicht mehr? Daher, weil niemand mehr "mit Arbeit sich nähren will, wie die Vorsahren, weil wir glänzender, "bequemer leben wollen.\*) Der Neid und Eigennut sind bei uns ein"gerissen; das haben die fremden Herrn wohl bemerkt. Sie haben "die Begierden noch ferner ausgesäet,\*\*) und die Zwietracht ist daraus "gesolget. Singe ihr Ratschlag ganz für sich, so wäre die Eidge"nossenschaft schon zerstört. Ja sie wachen; und wenn sie euch scha"den können, so werden sie es nicht sparen. Darum zwingt mich

<sup>\*) &</sup>quot;Ift war, so man sich nit vergnilgen will zimmlicher narung und beklei"dung, muß es etwann her kummen. Wenn aber bheiner (leiner) sich wyder
"strackte, denn er Decke hat, börft es der Worten nit." Wie passend auch auf unstre Zeit, und auf die Gründe, womit man Revolutionen entschuldigt!

<sup>\*\*)</sup> Besonders betlagt ber Redner auch die gewichene Einfalt, Scham und Bucht: "bann bie unseren nie beim tummen find us fromben Rriegen, fo babenb "mit inen etwas nilwes bracht an Kleidung ir felbs u. irer mybren, an fpps, an "trant unmaß, nim fomit (neue Fliche und Schwilre), und mas fie fündlichs "sebend, lernend fo gern: also baß ze beforgen ift, laffe man nit von fromben "Berrn, man werbe bamit noch schäblichere Lafter mit ber Zeit erlernen. Es wirb "ouch alle Frowenzucht beg schwächer und unfrömmer." Damit paßt gang bas Sittengemalbe, welches Glut-Blogbeim (Fortf. von Job. v. Miller, S. 504) nach gleichzeitigen Schriftftellern entwirft: "Die Sucht, frembe Gebrauche nach-"zuäffen und zu glanzen, war in Bohnungen, Speisen und Reibern am fict-"barften. Die Baufer murben geräumiger, bie Scheiben größer und mit mehr "Rlappen verfeben; jum Getäfel, ju Tifchen, Stublen, Betten und Schranten "wählte man iconeres Bolg, und gierte es mit Schnigwert. Die Gerichte in gro-"Berer Babl mußten mehr abwechseln; es genligte nicht, bag fie ben Saumen "reigten, Seltenheit sollte fie auszeichnen; verschiebenartiges Gewiltz warb in "Menge, fiberall Zuder angewendet. Den Durft mit einheimischem Weine au "lofden gereichte jur Schanbe, er mußte in Menge genoffen werben, fremb und "Busammengesetzt sein. Am verberblichften wirtte ber unaufborliche Rleiberwechsel. "Selten fab man bie ebemals fast einzig gebräuchlichen Stoffe, graues Duch und "Zwillich; Seibe wurde gemein, in Rliche und Stall, und auch von Bauern ge-"tragen. Jebermann ftrebte nach feinen Tuchern, Sammet, toftlichem Belgmert, "Stidereien von Silber und Golb, und nach Ebelfteinen, feinen Reichtum bamit "tund au thun. Die Manner gierten ibre Suften mit prachtig gearbeiteten Dolden "und Degen, Die Spitzen ber Schube mit goldnen und filbernen Schnäbeln, oft "auch bie Beben mit Ringen; ihre Rode und Mantel befamen viele Kalten, bie "Beinfleiber immer mehr Farben und gabllofe Banber. Die langen, mit Schlebben "verfebenen Rode ber Frauen murben plotlich fo turg, bag man ber Berletung "bes Anftanbs burch Berbote zuvortommen mußte; bann traten Kalten an bie "Stelle ber Schleppen; man fcmudte fich mit ber garteften lombarbifchen Arbeit. "Bur Beit bes ewigen Friedens mit Franfreich mar fpanifche Aleidung allgemein."

"Liebe, euch zu warnen, weil es noch Zeit ist, sonst werden sie, die "mit Eisen und Hellebarden euch nicht besiegen können, mit weichem "Gold euch überwinden."

Die geiftlichen Berhältnisse ber Gibgenossenschaft aber waren also geordnet. Die ganze Schweiz zerfiel in 6 Bistumer: Lausanne, Sitten, Como, Basel, Chur und Konstanz. Das lettere mar bas größte und bebeutenbste. Es umfaßte die ganze östliche Schweiz bis an die Mar, mit Ausnahme ber Bunbe, bie unter bem Bistum von Chur ftanben. Diese Bistumer felbft ftanben nun früber mit beutschen. frangofischen und italienischen Erzbistumern im Metropolitanverbande. So Chur und Konstanz mit bem Erzbistum Mainz. Basel und Lausanne mit Besancon. Como und Sitten mit Mailand. wie wir früber icon geseben haben, ging bie papstliche Politit barauf aus, die Bistumer aus bem Berband mit ihren Erzbistumern zu lösen und sie unmittelbar an Rom zu knüpfen, wozu sie sich besonbers ber Nuntiaturen bediente. Dieses Institut ber Nuntiaturen bat nun besonders einen großen Einfluß auf die politische und kirchliche Lage ber Schweiz geübt. Die papstlichen Legaten, beren oft mehrere zugleich in ber Schweiz waren, spielen auch in ber Reformationsgeschichte eine bedeutende Rolle. Sie waren es, welche, ganz im Wiberfpruch mit bem friedlichen Birtenamt eines Dieners Chrifti, Die friegerischen Werbungen betrieben für ben römischen Stuhl, wetteifernd mit ben Gesandten bes mächtigen Frankreichs; sie, in beren Sanbe bas Ablagwesen gelegt war, sie, welche die auftommenden Repereien in ber Beburt erftiden follten. Benn bie Legaten Ennius, Bucci, Wilhelm de Falconibus sich meist nur vorübergebender Aufträge entledigen, so finden wir bagegen an dem Karbinalbischof von Sitten. Matthias Schinner, bereits einen für die papitlichen Amede fortwährend thätigen Landesbischof, einen eifrigen Bertreter ber papstlichen Interessen, burch welchen am sichersten auf die Stimmung bes Bolls gewirkt werben konnte.

Schinner war in der That ein Mann von ungewöhnlichen Talenten. Aus Wallis gebürtig, der Sohn armer Eltern, hatte er sich früh dem geistlichen Stand gewidmet, und durch seine Gelehrsamkeit den Blid des damaligen Bischofs von Sitten, I oft von Sitenen, auf sich gezogen, dessen Nachfolger er auch wurde. Der kriegerische Papst Julius II., der ihn zu seinen Werbungen nötig hatte, machte ihn zu seinem Legaten in der Schweiz, und beschenkte ihn mit dem roten Kardinalshute, was zu wisigen Bemerkungen Anlaß gab über die

blutigen Geschäfte ber geistlichen herren;\*) benn er war es, ber bie Schweizer in die Felber von Novara und Marignano gelockt hatte, und ber überhaupt die Werbungen aufs schamloseste betrieb.

Bei dem allem gehörte Schinner, seiner wissenschaftlichen Bildung zufolge, zu jener liberalen Partei in der Kirche, wie sie an einem Erasmus ihren Bertreter fand. Er mochte daher auch im Anfang den wissenschaftlichen helldenkenden Zwingli sehr wohl leiden, und überhäufte ihn sogar mit vielen Gunstbezeugungen. Auf seinen Beistand im Reformationswert hatte auch Zwingli früher gehofft; aber er täuschte sich sowohl in ihm, als in dem ähnlich gesinnten Bischof von Konstanz, Hugo von Landenberg. An beide hatte sich Zwingli bereits von Einsiedeln aus gewandt und sie aufgefordert, mit ihrem Ansehen den überhandnehmenden Mißbräuchen zu steuern. Aber von beiden hatte er nur Bersprechen erhalten, ohne daß sie in der Ersüllung größern Ernst gezeigt hätten, als die deutschen Bischöfe in der Sache Luthers.

So standen die Sachen, als im August des Jahres 1518 ber Franzistanermond Bernbarbin Samfon als apostolischer Generalfommiffar und Ablagframer über ben Gottbard in die Schweiz fam. Mit berselben Unverschämtbeit wie Texel pries auch er ben papstlichen Ablaß an, und verkaufte ihn um Geld. Zwingli war noch in Einfiedeln, als Samson in ben kleinen Kantonen sein Wesen trieb; und schon bamals warnte er in Predigten, und verbarb ibm ben Handel in Schwyz.\*\*) Schon bessere Geschäfte machte Samson in Rug. Emporend war es hier unter anderm, mit welcher Barte er in Bug bie Armen von sich wies, die sich zu der vermeintlichen Quelle des Trostes binzubrängten. "Lieben Leute," sprachen seine Gesellen, "brängt euch "nicht so beftig, lagt erst bie vor, welche Gelb haben; benen, die nichts "haben, wird man nachber auch noch Bescheid geben." Bon Zug aus nahm er seinen Weg über Luzern, ben Kanton Unterwalben und bas Oberland nach Bern. Hier wollte man ibm erst ben Eingang in bie Stadt wehren, allein von Burgdorf aus wußte er es burch seine

<sup>\*) &</sup>quot;Sie tragen (sagt Zwingli) billig rote Hite und Mäntel; benn so man "sie schittelt, so sallen wohl Dukaten und Kronen heraus. Wenn man sie aber "recht auswindet, so rinnet deines Sohnes, Baters, Bruders, Freundes Blut "heraus." Aus Bullingers Thronit bei Schultheß und Schuler (Zwinglis deutsche Schriften 3. Teil, S. 350).

<sup>\*\*)</sup> So nach Bullinger I. S. 15. Möritofer, Zwingli I. S. 64 beanstanbet die Sache, weil keine weitern Belege vorliegen. Sollte Bullingers Zeugnis nicht gentigen?

Freunde bei bem Rate ber Stadt babin zu bringen, daß ihm geftattet ward, in bem Bincenz-Münster unter feierlichem Gebrange seine Bare feilzubieten. Auch er bot, wie Tezel, nicht nur für vergangene, sonbern auch für fünftige Sünden vollen Ablag an. Die Ablagzettel für bie Reichen waren auf Pergament geschrieben, und wurden für eine Krone und barüber bas Stud verkauft, die für die Armen auf Bavier. und kosteten zwei Baten.\*) Einen merkwürdigen Handel machte bier ber Ritter "flein Jatob vom Stein". Diefer taufte für sich und sein 500 Mann ftartes Fahnlein von Reisläufern, sowie für bie Ginwohner seiner ganzen Herrschaft Belv. und für alle seine Boreltern einen vollsommenen Ablag um einen Apfelschimmel. \*\*) - Am letten Tag seiner Anwesenheit in Bern ließ Samson noch einmal bie Bemeinde burch Glodenschall in ben Münster berufen, und verfündete ibr von den Stufen des Hochaltars berunter durch seinen Dolmetscher, Heinrich Wölflin, daß alle Seelen berer, die zu turzem Gebet niederknien würden, rein sein sollten wie unmittelbar nach ber Taufe: und da alles Bolt zum Gebet niedersant, sprach er endlich auch alle Seelen ber verstorbenen Berner, wo und wie sie immer abgeschieden sein möchten, von ben Qualen ber Solle und bes Fegfeuers los.

Während der Pöbel und selbst auch einige Gebildete (unter ihnen der genannte Wölslin) sich solches Spiel gefallen ließen, ärgerten sich die besser und heller Denkenden mit Recht über den Frevel. So der Benner Whler, welcher unwillig in die Worte ausbrach: "Wenn die "Päpste solche Macht haben, so sind sie die größten Bösewichter, daß sie "die Seelen so lange im Fegseuer schmachten lassen."

Von Bern aus nahm Samson seinen Weg durch den Aargan über Baden nach Zürich. Als er in Baden die Frechheit so weit trieb, daß er auf offenem Kirchhof behauptete, er sähe die Seelen, wie sie aus dem Fegseuer gen Himmel stögen, versuchte es ein Spahmacher ihn zu parodieren, indem er von dem Kirchturm herunter ein Federtissen ausschüttelte und dieselben Worte sprach: "Seht, wie sie sie-gen!" Darüber entstand ein allgemeines Gelächter, Samson ergrimmte; und nur die Behauptung, daß jener Mensch disweilen nicht recht im Kopf sei, rettete ihn vor Mißhandlung. Mit Schimpf und Schande zog Samson aus Baden ab. Aber in Bremgarten ging es ihm nicht besser. Schon in Lenzburg war ihm der Eingang von dem Pfarrer

<sup>\*)</sup> Nach Anshelm V. 334.

<sup>\*\*) &</sup>quot;um einen futtgrowen (quittengranen) Bengst" Anshelm V. 335.

von Staufberg verweigert worben; ja ber Bischof von Konstanz selbst hatte burch seinen Generalvitar, Joh. Faber, es ben Geistlichen seiner Dibzese verboten sich mit Samson einzulassen, weil er es versäumt batte, bie bijchöfliche Erlaubnis zu seinem Bewerbe nachzusuchen. Standhaft widersette sich ihm baber auch ber Detan von Bremgarten, ber greise Bullinger, ber Bater bes Geschichtschreibers. Weber burch bie Drohungen, noch burch bie gemeinen Beschimpfungen bes Monchs. noch burch ben Bann, ben er gegen ibn aussprach, ließ bieser sich einschüchtern;\*) sonbern er nahm ben Weg nach Zürich, ebe Samson babin gelangte, und brachte seine Beschwerben bei ber baselbst versammelten Tagfatung an. Dieje beschloß, bem Ablagframer ben Gintritt in bie Stadt zu verweigern. Samson verschaffte fich benselben zwar bennoch, indem er vorgab, er habe im Namen seines herrn ber Tagfatung etwas zu eröffnen. Der Bertauf feiner Ware aber warb ibm verboten, und unverrichteter Sache mußte er abzieben und "mit seinem schweren breispännigen Geldwagen" über bie Alpen zurudlehren.

Daß Zwinglis Predigten viel zu einer solchen entschiedenen Stimmung beigetragen, läßt sich benken, und selbst der Generalvikar von Konstanz, Faber, sein nachmaliger Gegner, bezeugte ihm sein lebhaftes Wohlgefallen darüber. Auch der Papst sah sich genötigt, einkenkende Schritte gegen die Eidgenossen zu thun; und obwohl er bestätigte, daß Samson in seinem Auftrag gehandelt, so versprach er doch zu untersuchen, ob er seine Vollmacht nicht überschritten habe, und ihn zu bestrafen, wenn dieses der Fall sei.\*\*)

Wie schon bemerkt, waren die unmittelbaren Folgen des Samsonschen Ablaßkrames nicht dieselben, wie die des Tezelschen in Deutschland. Wir baben es bier nur mit einer mitwirkenden, nicht mit einer pri-

<sup>\*)</sup> Unter anderm sprach Samson zu ihm, vor Zorn glissend: "Dieweil du Bestie dich so freventlich dem heiligen Stuhl zu Rom widersetzest und dich auflehnst wider deine ordentliche Obrigkeit, so thue ich dich in den höchsten Bann. Du sollst auch deß nicht entledigt werden, du habest denn zuvor dreihundert Dusaten zu rechter Buß deines unerhörten Frevels dar bezahlt." Und als ihm der Detan den Riden gedreht mit den Worten, er getraue sich seine Sache schon am gehörigen Ort zu verantworten, wiltete Samson sort: "Ich sage dir, du freche Bestie, nächstens reise ich nach Zürich und will dich dort vor den versammelten Sidzenossen versagen; denn größere Schmach und Berachtung, wie von dir, ist mir in der ganzen Eidzenossenschaft und überall nie widersahren." — Die Tagsahung nötigte aber Samson, den Detan unentgeltlich vom Banne wieder loszusprechen; s. E. Bestalozzi, heinr. Bullinger S. 7.

<sup>\*\*)</sup> Über Roms Klugheit gegen die Schweiz im Ablaßhandel vgl. befonders ben Abschitt bei Möritofer I. S. 63 ff.

mären Ursache zu thun; und verschieben ist ber Anfang, ben die Reformation in ben verschiebenen Städten und Orten nimmt. Betrachten wir diese Resormationsanfänge etwas genauer im einzelnen.

In Zürich hatte sich schon in frühern Zeiten neben bem finstern Monchegeist bie und ba eine freiere Richtung aufgethan. Wenn auch unsider ist, wie viel Arnold von Brescia durch seinen Aufenthalt in Zürich auf die reformatorische Gesinnung ber Bewohner gewirkt babe. so hatte bagegen um Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts Felix hemmerlin (Malleolus) gegen die Unwissenbeit ber Monche getämpft, und fich bamit lebenslängliche Gefangenschaft in einem Kloster augezogen.\*) Längere Zeit verstummte bann wieder ber Mund ber Rüge, bis mit bem Anfang bes sechzehnten Jahrhunderts bie Sehnsucht nach bem reinern Licht mehr und mehr überband nahm. Welche Aufnahme Awingli gefunden, welchen Weg er einschlug bei seinen Bredigten, ist schon erwähnt. Mitten in seiner Wirtsamkeit aber legte ber Simmel ihm und seinen Freunden eine schwere Prüfung auf, indem er im Jahr 1519 durch die Best heimgesucht wurde, welche in wenigen Monaten 2500 Menschen in Burich hinraffte. Zwingli batte fich jur Stärfung feiner geschwächten Befunbbeit nach Bfafers begeben. Raum hatte er aber die Nachricht vernommen, daß die längst befürchtete Best nun wirklich in Zürich ausgebrochen, ba ließ es ihm keine Rube mehr. Der treue hirt kehrte zu seiner Berbe zurud, und nicht lange ging es. so wurde er selbst von ber Krankheit befallen. Während ber Krankheit und nach berfelben batte er seine Seele im Gebet zu Gott erhoben, wovon bie aus biefer Zeit stammenben Lieber ein schönes Zeugnis ablegen.\*\*) Schon hatte sich das Gerücht von Zwinglis Tode burch Deutschland und die Schweiz verbreitet, als er wieber genas, wiewohl langfam und nicht ohne Nachweben für seine amtliche Thatigleit; benn noch am Ende Novembers klagte er seinem Freund Myconius, bag sein Gebächtnis burch die Best so sehr gelitten habe, bag er oft ben Zusammenhang seiner Bredigten verliere und die Mattigkeit noch in allen seinen Gliebern fühle. Raum aber batte er sich besser erbolt, so begannen für ihn neue Rampfe. Denn je mehr er von ber einen Seite an Ginfluß gewann, besto thatiger zeigten sich von ber anbern bie Begner. Die Chorherren, die gern bei ihren alten übungen geblieben waren, saben bie Wochenpredigten Zwinglis und ben Zulauf, ben er batte, ungern. Sie setten eine Schrift auf, worin sie Zwingli

<sup>\*)</sup> Siebe Reber (Balth.), Felir Demmerlin von Buric. Burich 1846.

<sup>\*\*)</sup> Seine Werte III. S. 369. Möritofer I. S. 72-75 und Beilage.

eine Menge Borwürfe machten, unter andern folgende: bag er bie jur Ehre Gottes und ber Beiligen veranstalteten Rirchengebrauche unterbrücke, indem er auf das Absingen der Horen zu wenig Wert lege, um bessen willen boch bie Pfründen gestiftet seien; daß er ben Nuten bes Stifts zu wenig wahrnehme, indem er in Eintreibung ber Behnten nicht eifrig genug sei; bag er bie Spenbung ber beiligen Satramente nicht boch genug achte, indem er behauptet habe, fünf Briefter seien bazu hinreichend. Überhaupt halte er es mehr mit ben Laien. beren Gunft er suche, als mit ber Priesterschaft, die er in ben Augen ber Weltlichen verächtlich mache. Ebenso mache er die Klosterleute verächtlich, indem er sie als unwissende Leute barftelle, und bente gering von ben Beiligen, ben Feiertagen, ber Messe und bem Babst. Much seinen persönlichen Charafter griffen sie an. Sie beschuldigten ibn, die Geheimnisse ber Beichte verletzt und das auf ber Rangel öffentlich gemacht zu haben, was ibm im Beichtstuhl sei anvertraut worden u. a. m. Allein alle biese und andre Winkelzüge seiner Keinde binderten nicht, daß schon im Jahr 1520 ber Rat von Zürich ein Mandat erließ, daß alle Pfarrer gleichförmig über bas Neue Testament predigen und ihre Lehre einzig aus ber Bibel beweisen, bie Meuerungen und menschlichen Erfindungen aber weglassen sollten.

So weit hatte es Luther in der kurzen Zeit nicht gebracht, wie Zwingli. Überhaupt unterscheibet sich auch darin die schweizerische Reformation bedeutend von der deutschen, daß von Ansang an die schweizerischen Resormatoren mehr von ihren Landesregierungen unterstützt wurden und in Übereinstimmung mit ihnen handelten, als in den deutschen Landen.

Doch mit biesem Manbat war noch nicht alles gewonnen. Die geistlichen Behörden wollten diese Befugnis der Züricher Regierung nicht anerkennen; und von dieser Zeit an finden wir, daß der Bischof von Konstanz sowohl, als sein Bikar Faber, die sich früher Zwingli günstig gezeigt hatten, in Verbindung mit andern Unzufriedenen als Gegner des Resormationswerkes auftreten. Den Verlauf und die Folgen dieses Kampses werden wir später erzählen.

Auch in Bern und der Umgebung finden wir bereits um diese Zeit, trot mancher widerstrebenden Elemente, die ersten Spuren der Reformation.\*)

<sup>\*)</sup> über die Berner Reformation vgl. G. J. Auhn, Die Reformatoren Berns im sechzehnten Jahrhundert, nach bem Bernischen Mansoleum umgearbeitet. Bern

Johann Haller, aus Whl im Thurgan gebürtig, erft Bfarrbelfer in Schwbg, bann Browst im Moster Interlaten, eiferte gegen bas Sittenverberben ber Mönche, und setzte, nachbem er bas Aloster verlassen, auch als Prediger zu Zweisimmen, Thun und Scherzligen seine Strafpredigten gegen die Irrtumer ber vähftlichen Lebre fort. Der Bischof von Laufanne, Sebastian von Montfaucon, glaubte ben Mund bes läftigen Sittenrichters am beften jum Schweigen ju bringen, wenn er ihm die einträgliche Bropftei von Amsoldingen zuwiese, im Jahr 1520. Allein Haller wurde badurch nicht bekehrt, sondern zum Arger bes Bischofs und bes bernischen Stiftstapitels fuhr er in bemselben Beist zu lebren fort, und that sogar einen Schritt, ber ibm große Berbrieflichkeit jugog. Er brach, ba seine Schwestern, die ihm bisber die Haushaltung geführt, eine nach der andern verebelicht wurden, am Ende selber ben Colibat, und verbeiratete fich mit einer Züricher Bürgerin. Er war einer ber ersten Geiftlichen, die nach langer Zeit wieder in die Che traten. Die Hochzeit wurde in des Bürgermeisters Röuft Hause geseiert. Als ihm aus dieser Che sein erster Sohn geboren wurde, ba brach ein alter Priester, Simon Lüthard, ber auch ber Taufzeugen einer war, mit einer allerdings zu weit getriebenen Barobie in die Worte Simeons aus: "Berr, nun laffest du beinen Diener in Frieden fahren!" Auch Georg Brunner von Landsberg war thatig für Sittenverbesserung auf ber Landschaft. Über ber Stadt Bern hatte sich die trübe Wolke des Aberglaubens in wahrhaft schauerlicher Gestalt gelagert, wenn wir an die Auftritte benken, welche ber beruchtigte Jegersche Handel veranlagte; und wenn auch einzelne ber abligen Familien, wie die ber Mai, ber Battenwhle, ber Manuel und Stür-Ier, bem auftommenben Licht fich günftig zeigten, so war boch, wie Samsons Beschichte uns soeben gezeigt bat, noch ein großer Teil bes Abels und ber Gebildeten in benselben Borurteilen befangen, Die in ben Bergen bes Boll's Wurzel geschlagen batten.

Mit bem Jeperschen Handel aber verhielt es sich so:\*) Die beiben

<sup>1828.</sup> S. Fischer, Geschichte ber Resormation in Bern. Bern 1827. (Stierlin) Kurze Geschichte ber Kirchenverbesserung zu Bern. Bern 1827 — und mehrere auf das Resormationsjubiläum erschienene Schristen. — Handsches sie frühere Zeit ist Anshelms Chronit (Ansg. von Stierlin und Wyß, 6 Bbe. Bern 1833), und die unten anzussihrenden Darstellungen von Mannel. (Anch hier ist wieder auf die Ergänzungen im Anhang zu verweisen. D. H.)

<sup>\*)</sup> Weitläufig, aber höchft originell, wie es sich von einem Augenzeugen erwarten läßt, findet fich berselbe beschrieben in der Ansbeluschen Chronit, dem britten

Orben der Franziskaner und Dominikaner (Barfüßer- und Predigermonde) lagen schon lange miteinander in einem Streit, ber fich bauptfächlich barauf bezog, ob die Jungfrau Maria ohne Erbfünde geboren sei ober nicht. Die Franziskaner behaupteten bas erstere, die Dominikaner bas lettere. Durch die gegenseitige Eifersucht ber Orben steigerte sich bie Leibenschaft, mit ber ber Streit geführt wurde, ins Bebaffige. Die Dominitaner standen nun, wie wir aus Zwinglis Jugendgeschichte wissen, zu Bern in großem Ansehn. Um aber basselbe womöglich noch au vergrößern, und ihre Nebenbuhler, die Franziskaner, zu verdunkeln, ersannen fie ein schändliches Bubenftud, bas in ber Geschichte mondischer Berberbnis seinesgleichen sucht. Sie suchten einen einfältigen Menschen, ber als Novize in ihrem Aloster wohnte, einen Schneiber von Zurgach, Namens Jeger, zu einem Zeugen für die Wahrheit ihrer Sache zu gewinnen. Der Propft und einige Orbensbrüber fingen bamit an, Sput vor seinem Zimmer zu treiben. Sie erschienen ibm als Geister vermummt, und gaben ibm Offenbarungen ber beiligen Jungfrau vor, in welchen sie die Dominikaner als die wahren Anbänger ber Gottesmutter, die Franziskaner aber als ihre gefährlichsten Gegner bezeichnet haben follte. Red gemacht burch ben guten Erfolg ibres Betrugs ließen sie nun bem einfältigen Menschen nacheinanber bie beilige Barbara, die beilige Maria und die Engel erscheinen und ihm Briefe vom himmel einhändigen. Endlich brannten fie ihm mit einem feurigen Gifen ein Zeichen in die rechte Band, welches ein Zeiden vom himmel sein und die Mitteilung eines ber Bunbenmale Christi bebeuten sollte. Jeter schrie zwar furchtbar auf bei bieser Operation, fand sich aber boch in seiner frommen Eitelkeit nicht wenig geschmeichelt, binfort als ein Bevorrechteter ber beiligen Jungfrau zu gelten. Er ließ sich die Wunde gebuldig verbinden, die mit einer Salbe bestrichen warb, bamit sie nicht zuheile, und er erzählte allen, die ihn besuchten, von den Bisionen, deren er gewürdigt worden. Laut rühmten solches auch die Mönche vor allem Bolt. Fast wäre jedoch schon jest ber Betrug an ben Tag gekommen, als einst ber bethörte Jeter einen ber Monche in seiner Bermummung erkannte, ben fliebenben beim Gewand erwischte und ihn festhielt. Dieser wußte sich aber mit bewunderungswürdiger Schlaubeit zu retten; er habe nur biesmal Jegern auf die Brobe stellen wollen, um zu seben, ob er die Geister zu prüfen

und vierten Bande. Bir geben ihn hier im Anszuge großenteils nach Stierlins Reformationsblichlein. Andre hierauf bezügliche Altenftlide sindet man angegeben in Hallers Bibliothet der Schweizergeschichte. Teil III. S. 17—32.

und eine unechte Erscheinung von einer echten zu unterscheiben verstebe. Der gute Tropf ließ fich beschwichtigen und gab sich, ermuntert burch bas Lob, bas seiner Scharfsichtigkeit in ber Beisterkunde gemacht murbe, aufs neue zum frechen Gautelspiel ber. Nachbem man ihm einen Schlaftrunt beigebracht, brannte man ihm vier neue Wunden, bie eine in die linke Band, zwei in die Füße, und eine in die rechte Seite. und unterhielt dieselben fleißig burch Salben. Nun schrien die Monche überall aus, wie Jeter die Wunden des Heilands an seinem sterblichen Leibe trage. Dies jog eine Menge wundersüchtiger Besucher nach bem Aloster und brachte bie Dominitaner, ben Franziskanern gegenüber, in hobes Ansehn bei bem Bolt. Jeter geriet bei solchen Besuchen in Konvulsionen, und geberbete sich so, daß er allgemeines Entsetzen erregte. Und dieses wilde, ekelhafte Toben sollte, man denke sich! bas Leiben Christi in Gethsemane porftellen. An allem biesem schändlichen bie Religion in ben Augen jedes Bernünftigen entehrenden Unwesen hatten die herrschsüchtigen Mönche noch nicht genug. Blötlich verbreitete sich das Gerücht in der Stadt, wie das Marienbild in der Dominikanerkirche blutige Thränen weine. Das Bolt lief baufenweise in die Kirche. Die Leichtgläubigen, selbst Gelehrte unter ihnen, wie Holflin,\*) entsetzen sich über bas Wunder, und redeten schon von ben schweren Gerichten Gottes, Die über Die Stadt einbrechen würden; die Klügern aber konnten nach allem bem, was bisber schon vorgegangen war, fich nicht enthalten, Betrug zu ahnen. Dag bie Franzistaner von ihrer Seite auch thätig waren bas Sviel ber Dominitaner für Betrug auszugeben, läßt sich benten, wenn sie gleich vielleicht ähnliches in ähnlichen Fällen gegen ihre Gegner sich erlaubt baben würden. Während so die Stimmung bes anwesenden Volls geteilt war, fprang ber Raplan Tafdenmacher auf bie Stufen bes Altars, betastete bas Bild, und rief burch bie ganze Kirche: Es ist ja nur rote Karbe, es ift eitel Betrug! Die Zweifler freuten sich ber Entbedung, die Betrüger aber, und die, welche nun einmal betrogen sein wollten, erhoben ein lautes Geschrei über ben Frevel bes Raplans. Die zwiespältige Meinung über bas Ereignis verursachte einen allgemeinen Rumor in der Bürgerschaft, und der Rat sab fich genötigt, die Sache in ernsthafte Untersuchung zu ziehen. suchten bie Dominitaner sich ihres lästigen Wertzeugs zu entledigen,

<sup>\*)</sup> And ein Maler, den man als Aunsterperten von Freiburg berufen hatte, ließ sich bethören.

ebe basselbe gegen sie gebraucht werben konnte. Sie suchten ben armseligen Jeter burch Gift aus bem Weg zu räumen. Dieser merkte indessen, als sie ihm die Suppe vorsetzten, ibre Absicht.\*) Er gab fie einigen jungen Wölfen, bie im Rlofter unterhalten wurden und bie sogleich tot niederfielen. Allein auch hier wußten ihn die Monche wieder zu beschwaten, und fast sollte man glauben, daß der einfältige Mensch nicht bloges Spielzeug, sonbern ein Mitschuldiger gewesen sei, wenn nicht ber Ausgang ber Geschichte bierin zu seinen Gunften spräche. Man bente sich die Frechheit ber Monche! Schon halb verraten fingen fie bas alte Spiel wieder von vorn an. Die nächtlichen Erscheinungen tamen wieder. Der Schaffner bes Klosters, als heilige Katharina gekleibet, und einer ber Monche als Maria, naheten sich abermals bem Lager Jeters. Dieser aber, ber die Stimme bes Schaffners erkannte, zog sein Messer unter bem Ropfkissen berbor und stach damit die falsche Katharina in den Schenkel, also daß ihr der Weibwasserkessel, ben sie in ber hand trug, entfiel. Es tam zu einem handgemenge, wobei jeder sich wehrte, so gut er konnte. Jeter ergriff einen hammer und versetzte bamit bem Schaffner einen Streich auf ben Kopf; ber andre Mönch schleuberte eine zinnerne Kanne nach Jeters Haupt, die aber burch bas Fenster flog und mehrere Scheiben zertrümmerte. Der Schneiber entkam burch die Thur, die er hinter sich abschloß, und holte ben Prior und noch einen ber mitschulbigen Monche, um sie zu überführen. "Da seht, liebe Bater!" sprach er, "bie saubere Geschichte; wann bat einmal eure Büberei ein Enbe?"

Nun war endlich ber Tag des Gerichts und der Strafe für die heuchlerischen Bösewichter gekommen. Zwar wollte erst der Bischof von Lausanne, den die Regierung berusen hatte, nicht so viel aus der Sache machen, und Jetzer, dem die Mönche einen surchtbaren Sid abgenommen, weigerte sich etwas zu bekennen. Als aber ernstlicher in ihn gedrungen wurde, gestand er so viel, daß man an dem Betrug nicht mehr zweiseln konnte. Jetzt wurde die Sache bei dem Papst anhängig gemacht, bei welchem die Dominikaner schon über ihre Wunder triumphiert hatten. Der Papst schickte seinen Legaten Achilles de Grassis, der in Berbindung mit den Bischösen von Lausanne und Sitten ein geistliches Gericht anstellte, welches alles die auf die kleinsten Umstände untersuchen mußte. Der Prior und die drei mitschul-

<sup>\*)</sup> Ein anderes Mal bedienten sie sich einer vergisteten Hoftie zu ähnlischem Zwed.

bigen Dominikaner (Ülschli, Bolshorst und Steineder) wurden zu schimpflicher Todesstrase verurteilt. Den 24. Mai 1509 wurden sie auf einem Gerüft an der Areuzgasse vor den Augen des ganzen Bolts ihrer priesterlichen Kleidung beraubt und aus dem geistlichen Stand verstoßen, und den einunddreißigsten darauf auf dem Schwellenmättelein verbrannt. Jetzer ward bloß zu öffentlicher Ausstellung und Verweisung aus der Eidgenossenschaft verurteilt.

Daß biese Geschichte, bie sich nur zehn Jahre vor ber Reformation autrug, mit hatte beitragen müssen den Berdacht aller Berständigen gegen bas Treiben monchischer Finsternis rege zu machen, läßt sich benten. Und bennoch ließen die Berner sich neuerdings nicht bloß burch ben Ablag eines Samson bethören; sondern fast um bieselbe Zeit, als dieser nach ber Schweiz tam, ereignete sich noch eine Betrugsgeschichte mit bem Schabel ber beiligen Anna.\*) Gine nicht geringe Anzahl andächtiger Bersonen zu Bern batten sich vereinigt, bieser Heiligen einen Altar zu errichten, wozu nach bem Glauben ber Zeit nötig war, daß irgend eine beilige Partitel (ein Teil ihres Körpers) unter bem Altar vergraben wurde. Nun befand sich ber beilige Leib ber Anna in einem Aloster zu Lyon. Der Ritter Albrecht vom Stein \*\*) ward bemnach an ben Rönig von Frankreich gefandt, um von ihm die Gunst auszuwirken, einen Teil dieses Körpers nach Bern bringen zu bürfen. Albrecht aber, um die feierliche Audienz und ben möglichen Fall einer abschlägigen Antwort sich zu ersparen, bestach ben Küfter, daß er ihm gegen große Belohnung die göttliche Reliquie ber Beiligen verschaffe. Der Rufter fant fich geneigt, und banbigte bem Ritter einen Knochen ein, ber sorgfältig in ein seibenes Tuch gewidelt war und für ben Schäbel ber beiligen Anna galt. Der Ritter, erfreut, auf so leichtem Weg zu seinem Riel gelangt zu sein, trat bie Heimreise an. In Lausanne empfing er die Beglückwünschungen und ben Segen bes hochwürdigen Bischofs, und angelangt am obern Thore seiner Baterstadt warb er von ber ganzen Geiftlichkeit, bem Rat und einem großen Teil ber Bürgerschaft empfangen, und in feierlichem Bug bis zur Dominikanerkirche begleitet. Unter großen Zeremonien ward ber Schädel bem Altar einverleibt, und ber Bischof von Laufanne verlieb bem neuen Beiligtum einen Ablag. Allein wie beschämt waren alle, als bald barauf ein Brief von dem Abt jenes Klosters

<sup>\*)</sup> Bgl. Ansbelm, Bb. V. S. 337.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. über ibn hottinger (Fortf. von Joh. v. Miller) VI. S. 26 ff. Sagenbach, Rirchengeichichte III.

von Lhon anlangte, ber eine bündige Bersicherung enthielt, daß sich ber Leib ber Heiligen unversehrt an seinem alten Ort befinde, und daß der Küster einen gewöhnlichen Knochen aus dem Beinhaus gestohlen und diesen sur Sendabel der heiligen Anna verkauft habe, worüber er bereits zur Strase gezogen worden sei.

Es läkt sich nach bem bisber Erzählten benken, wie viele Arbeit Die Berner Reformatoren fanden! Ihre volle Wirksamkeit können wir erft fpater wurdigen. hier nur einiges über ben Anfang. Frang Rolb, gebürtig aus Lörrach, hatte in Bafel ftubiert, und war schon seit 1512 Prediger in Bern. Er geborte bem Orben ber Rartauser an. Abnlich wie Zwingli in Zurich, fo trat er in Bern als politischer Reformator auf, indem er gegen bas Reislaufen predigte. Später aber, als er mit Berthold Haller und Geb. Meber in Berbindung trat, wirfte er auch zugleich als Glaubensreiniger. Bertholb Saller.\*) ber hauptsächlichste Reformator Berns (nicht zu verwechseln mit bem früher genannten Joh. Haller), ist geboren 1492 in bem großen schwäbischen Dorf Albingen. In ber nabe gelegenen Reichsstadt Rottweil besuchte er bie lateinische Schule, die unter ber Leitung bes Dumanisten Michael Rubellus (Röttlin) blübte. In Pforzbeim faß er unter Georg Simler aus Wimpfen mit Simon Grynäus und Philipp Melanchthon auf berselben Schulbant. Mit letterem verknüpfte ibn zeitlebens ein inniges Band ber Freundschaft. Achtzebn Jahre alt bezog er bie Universität Röln und wurde mit ber scholastischen Weisbeit bekannt, bereute aber späterbin bie Zeit, die er auf das unfruchtbare Studium verwendet. Nach verschiebenem Wechsel bes Aufenthalts tam er 1518 als Lehrer nach Bern, wo ihm balb barauf eine Chorberrnstelle, und 1521 das Amt eines Leutpriefters am Münster übertragen wurde. Gin ansehnliches Außere, Geschicklichkeit, Kleiß, große Beredsamkeit und ungezwungene Freundlichkeit gegen jedermann machten ibn allgemein beliebt. Seine Feinde aber schalten ibn einen bickbaudigen Reter.

Mit Haller gemeinsam wirkte zur Berbreitung geläuterter Religionsbegriffe Sebastian Meher aus Reuburg am Rhein. Geboren 1465, war er 27 Jahre älter als Haller, sieht aber bem jüngern Mann fortwährend als Freund zur Seite, und teilt mit ihm Lieb und

<sup>\*)</sup> M. Kirch hofer, Berthold haller ober bie Reformation von Bern. Bürich 1828. E. Peftalozzi, Berthold haller, nach hanbschriftlichen und gleichzeitigen Quellen. Elberfelb 1860 (im neunten Band ber "Bäter und Begründer" u. f. w.).

Leib bes Kampfes. Er hatte zu Basel und auf mehreren berühmten Universitäten studiert, und war dann in den Franziskanerorden getreten. Ungefähr seit 1511 sehrte er zu Bern als "Lesemeister" (Professor) die Theologie. Schon früh ging er in seinen Borträgen auf die Bibel zurück; er erklärte seinen Ordensbrüdern die paulinischen Briefe, und dem Bolk predigte er statt der Legenden auf eine fruchtbare und eindringliche Weise über das apostolische Glaubensbekenntnis.

Haller und Meher kamen aber burch ihre freisinnigen Vorträge balb in den Geruch der Irrlehre, und um dieselbe Zeit, als der Bischof von Konstanz gegen Zwingli die ersten Schritte that, leitete der Bischof von Lausanne, Sebastian von Montfaucon, ähnliche gegen die Berner Reformatoren ein, die mit Zwingli in enger Verbindung standen. Im Jahr 1522 wurden sie beim Rat als Ketzer verklagt und ihre Auslieferung verlangt.

Während Kolb, Haller und Meher durch den Ernst der Predigt wirkten, suchte der Dichter und Maler Nikolaus Manuel\*) auf dem Weg des lachenden Spotts der Wahrheit Bahn zu machen. Schon früher hatte er den Jetzerschen Handel auf eine mehr ernste als komische Weise besungen.\*\*) Nun aber ließ er in der Fastmacht 1522 an der Kreuzgasse durch die Schüler eine von ihm gedichtete Komödie aufführen, der Totenfresser betitelt (weil die Geistlichkeit durch die Seelenmessen von Toten sich nährte). Schon die Namen der Personen zeigen die Richtung des Gedichts. Es erscheinen der Papstentchristilo (Antichrist), der Kardinal Anshelm Hochmuth, der Bischos Chrysostomus Wolfsmagen, der Propst Friedrich Geizsach, der Dekan Sebastian Schindbebauern, der Abt Nimmergnug, der Schaffner Ohneboden u. s. w. Unter anderm redet der Pfarrer Wetterleich den heiligen Bater als "Gott zu Kom an Christi Statt" mit solgenden Worten an:

"Die Laien merken unser Lift, Wo bu nit unser Helser bist. So geht's uns ab in allen Dingen; Denn sie wend [wollen] selbst ber Schrift zubringen;

<sup>\*)</sup> Grüneifen, R. Manuels Leben und Wirken. Stuttgart 1837. (Die neuere Manuel-Litteratur im Anhang. D. S.)

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ein schon bewertes Lied von der reinen, unbestedten Entpsengtunß Marie, und darben die war histori von den vier letzern prediger Ordens der Observant, zu Bern in Epdgenoffen verbrennt" u. s. w., s. Hallers Bibl. III. S. 24, Kuhn a. a. D. S. 279. Das Lied "atmet indessen noch viel römisch-latholischen Geist." Es sindet sich abgebruckt bei Grüneisen sie seilage).

Der Teufel nehm' die Druderg'sellen, Die alle Ding' in Deutsch nun stellen, Das alt' und neue Testament, — Uch, wären sie doch bald verbrennt; Ein jeder Bau'r, der lesen kann, Der g'winnt's eim schlechten Pfassen an".\*)

Wir wenden uns nach Basel. Die Stadt Basel, nach dem Erdbeben 1356 wieder aus den Trümmern erstanden, hatte sich während der zweiten Hälfte des vierzehnten und besonders während des sünszehnten Sahrhunderts in den Rang der bedeutenderen deutschen Reichsstädte erhoben. Das in ihr gehaltene große Konzil, die bald darauf von Papst Pius II. gestiftete Universität, die Vereinigung der größten Gelehrten, der Ausenthalt des Erasmus, die trefslichen Druckereien trugen vieles dazu bei, den Ruhm der Stadt zu erhöhen. Basel war seit 1501 dem Bunde der Eidgenossen beigetreten. Im Innern seiner Verfassung waren bedeutende Veränderungen vorgegangen, indem die bürgerlichen Gewerbszünfte sich zu dem Abel der hohen Stude in eine unabhängigere Stellung gesetzt, und ihm gegenüber bedeutende Gerechtsame erlangt hatten in Beziehung auf die Wahl der Ratsherren und der Bürgermeister.\*\*)

<sup>\*)</sup> Bal. Rubn a. a. D. S. 285 ff. Wirz (Bearb, von Hottinger) IV. 1. S. 383 ff. - Gruneifen S. 393: ein fastnachtippl, fo ju Bern vff ber bern fastnacht, inn bem MDXXII jare, von burgerfisnen offentlich gemacht ift, barinn bie warbeit in schimpfis woß vom pabst vnb finer priesterschafft gemelbet würt. Item ein ander spol, baselbs off ber alten fastnacht barnach gemacht, anzeigend groffen unberscheib zwischen bem Babft und Chriftum unserm feligmacher. (Die befannte Barobie, wie Chriftus auf bem Efel einzieht, mabrent ber Babft auf bobem Streitroß.) Daß Manuel auch bas fogenannte "Bohnenlieb" gegen ben Ablaß gebichtet babe, beruht auf einem Difverfianb. Anshelm fagt nur, bas Fastnachtsspiel über ben Ablaß fei "mit bem Bohnenliebe burch alle Gaffen getragen worben" (V. S. 337), ohne ju bestimmen, ob letteres auch ihm angebore. Saller III. G. 71 gibt es als ein Wert Manuels an, ohne es je felbft gefeben ju haben. Er fagt nur: "es muß heftig fein, benn noch jeht ift bas Sprichwort ju Bern (aber auch "anderwärts), wenn man etwas übertriebenes abbilben will: Es ift fiber bas "Bohnenlied aus; sowie man von der Jetergeschichte ber einen unablässig plagen "mit bem Borte jetern ausbriidt." Die Rebensart vom Bobnenlied fammt vielmehr von bem Bohnengastmabl und bem Bohnentonig ber, wobei bas Lieb als ein altes Bollslied gefungen murbe; f. Grimm, Borterbuch, unter: "Bobnenlieb".

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Och , Geschichte von Basel, 4. und 5. Band. Über die Baseler Resormation sind außer Ochs und den Chroniken von Ryss, Wurstissen n. s. w. zu vergleichen (von gegnerischer Seite) die Resormationschronit des Kartäusers Georg (herausgegeben von Burtorf. Basel 1849) und die unten anzusührenden Biographien von Ötolampad. Eine kurze Übersicht gibt das Baselsche Renjahrsblatt

Der Abel, wenngleich beschränkt, doch immer noch mächtig in der Regierung, suchte auch im Kirchlichen sein Heil im Festhalten des Bestehenden; das gemeinere Bolk hoffte, wie gewöhnlich, beim Umsturz der Berhältnisse zu gewinnen, und nur der bessere Teil der Bürgersichaft, der aber zum Glück den Kern der Stadt bildete, war es, welcher durch kräftiges Auftreten auf der einen Seite die zögernde Regierung zu handeln bestimmte, und auf der andern den Sturm der Menge beschwor. An der Spitze dieser Bürgerschaft erblicken wir als deren Repräsentanten in der Regierung den Bürgermeister Abelberg Meher, während sein Kollege Heinrich Meltinger (von der hohen Stude) die Gegenpartei begünstigte.

In kirchlicher Hinsicht blieb Basel fortwährend als Sitz bes Bisichofs ausgezeichnet, wiewohl das Verhältnis der Bürgerschaft zu ihm sich durch den Beitritt zum eidgenössischen Bunde, zum Nachteil des Bischofs, bedeutend verändert hatte. Ebenso hatten die eingetretenen politischen Veränderungen, als den Abel überhaupt beschränkend, des Bischofs Billigung nicht erhalten können.

Als Mensch übrigens und als Christ war Christoph von Utenheim ein Mann von milber, freier Gesinnung, von aufrichtiger Frömmigkeit und unbescholtenen Sitten. Ein Freund des Erasmus, war auch er den Wissenssichen hold, schnellen Neuerungen aber nicht geneigt. Er war übrigens schon hoch betagt, als die Resormation begann, und sast ging er ihr mehr aus dem Weg, als daß er mit Gewalt sie zu hemmen gesucht hätte. Sein Wahlspruch: Meine Hoffenung ist das Kreuz Christi, ich suche die Gnade und nicht die Werke,\*) deutet wenigstens auf eine Verwandtschaft seiner Glaubensansicht mit der der Resormatoren. Ihm ähnlich gesinnt war sein Roadjutor Nikolaus von Dießbach, und einige der bessersinnten Mitglieder des Domkapitels.

Beniger als man auf ben erften Augenblick erwarten sollte, war bie Universität in resormatorischer Hinsipht thätig. Als eine Stistung bes papstlichen Stuhls mußte sie in ihrer Gründung selbst eine

von 1868. Das Spezielle siehe bei haller, Bibliothel ber Schweizergeschichte III. S. 45. (Die neue Ausgabe ber Baseler Reformationschronisen und die darauf weiter gesolgte Speziallitteratur im Anhang. D. H.)

<sup>\*)</sup> Spes mea crux Christi; gratiam, non opera quaero, auf einer von ihm herrührenden gemalten Glasscheibe angebracht, die sich jeht noch im sogenannten "Antistitium" besindet. Räheres über ihn und seine resormatorischen Bestrebungen gibt Herzog in den Beiträgen zur Geschichte Basels. Bb. I. (1839.) S. 33 ff.

Aufforderung sehen, die Rechte ihres Oberherrn zu wahren, wiewohl, die Sache höher gesaßt, die Wissenschaft sich nie dazu hergeben sollte, fremdartige Interessen zu verteidigen. Es war daher immerhin ein ohnmächtiger Bersuch, wenn der damalige Rektor Romanus Wonneder, Prosessor der Medizin, sich dazu anheischig machte, in öffentlicher Disputation das ganze Luthertum zu schanden zu disputieren.\*)

Demungeachtet wirke die Baseler Universität mittelbar nicht sowohl zur Ausbreitung der Reformation in Basel selbst, als auswärts und in der übrigen Schweiz. Wie anregend die freisinnigen Borträge eines Thomas Whttenbach auf Zwingli und Leo Judä gewirkt haben, haben wir schon gesehen. Ebenso verbreitete der gelehrte Glarner Heinrich Loriti (Glareanus) von scinem philosophischen Lehrstuhl her eine hellere Erkenntnis, wenn er gleich selbst, sowie sein Freund Erasmus, in dem Verband mit der römischen Kirche blieb.\*\*)

Erasmus nahm zur Baseler Reformation eine ähnliche Stellung ein, wie zur Resormation überhaupt. Seiner ganzen Persönlichkeit nach war er bem volkstümlichen Streben abgewendet. Immerhin mußte er wider seinen Willen zur Verbreitung des Lichtes auch in seiner nächsten Umgebung mitwirken.

Unter ben Männern, welche ben ersten Anstoß zur Reformation in Basel gegeben haben, nennen wir zuerst Wolfgang Fabricius Capito (Köpsti), einen Elsasser,\*\*\*) ben wir seit 1512 als Prediger im Münster, zugleich aber auch als Lehrer an ber Universität, und in freundschaftlichem Berkehr mit Erasmus sinden. In seinen Borlesungen erklärte er das Evangelium Matthäi, und auf der Kanzel den Brief an die Römer. Durch selbständiges Bibelsorschen kam er bald so weit, daß ihm über mehrere Irrtümer der römischen Kirche die

<sup>\*)</sup> Er beschwerte sich besonders über die tempestuosam dicacitatem Lutheri.

<sup>\*\*)</sup> Sein Charatter scheint nicht vorteilhaft gewesen zu sein. Nach Ölolampabs Urteil war er homo ad maledicentiam et inepta scommata natus. Doch vgl. über ihn heinr. Schreiber, Loriti Glarcanus. Freiburg 1937. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Er ist geboren zu Hagenan 1478, wo sein Bater Hnsschied (baber ber Beiname Fabricis) und Ratsherr war. Er hatte erst Medizin studiert, und sich nachber zur Theologie gewendet. Seine Studien machte er in Freiburg. Bgl. Röhrich I. 149. Jung, Geschichte der Resormation in Straßburg I. S. 86 ff. Baum, Capito und Buter. Elberseld 1860. (Die Stellung Capitos am Hose Albrechts von Mainz ist erst durch Wolters' einschlägige Forschungen geschichtlich verständlich geworden. Bgl. den Anhang. D. H.)

Augen aufgingen, und schon im Jahr 1517, also ehe er noch von Luthers Auftreten in Deutschland etwas wissen konnte, soll er es nicht mehr vermocht haben, mit Überzeugung Messe zu lesen. Ja er hatte, wie er selbst an Bullinger schreibt,\*) schon vor dem Wittenberger Resormator mit Zwingli in Einsiedeln (?) den Sturz des römischen Papstes entworfen. Um so auffallender ist es freilich, daß nachher derselbe Mann Luther Borwürse über seinen kühnen Resormationseiser machte, und ihn in der Weise des Erasmus zu größerer Mäßigung zu bewegen suchte.\*\*) Capito wurde nämlich, nachdem er für die Baselsche Resormation die schönsten Hoffnungen gehegt,\*\*\*) im Jahr 1520 an den Hof des Kurfürsten von Mainz derusen, von wo aus er Luther jenen Brief auf die Wartburg sandte, worin er ihn vor allzuraschen Schritten und seinem heftigen Ton warnte.

Nur ungern entließen die Baseler ibren Lebrer. In seine Fußftapfen trat Raspar Seib (Hedio), gebürtig aus Ettlingen in ber Markgrafschaft Baben, ber als Bikar zu St. Theobort) und nachber als Raplan zu St. Martin die Erklärung ber biblischen Bücher in bemselben Beift fortsette it) und fich baburch, gleich seinem Borganger, bei ben Mönchen verhaßt machte. †††) "Ich habe Lust," so schreibt er 1520 an Zwingli, "das Evangelium fortzuseten, wo Capito aufgebort "hat, so fehr bin ich von ber gesunden Lehre ergriffen. Dennoch sind "einige Monche und bumme Schwätzer bier, welche fich nicht scheuen, "in ihren Predigten bas Bolt von benen abzulenken, welche bie Haupt-"sache bes Chriftentums auf bas Evangelium bauen." Auch mit Luther trat Bedio in Briefwechsel, bekannte offen von ibm, daß seine Lebre aus Gott sei.\*†) Auch bieser Prediger wurde jedoch bald wieder von Basel ab nach Mainz berufen. Auch ber Barfüßermonch Konrad Rürener (Bellican), aus Ruffach im Elfaß gebürtig, feit 1519 Lettor in Basel, batte sich für Lutbers Ibeen begeistert und sogar einen Rach-

<sup>\*)</sup> In einem Brief vom Jahr 1536, vgl. Jung a. a. D. S. 91.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Borlefung 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl Scultet ad ann. 1520. ©. 35.

<sup>†)</sup> S. Wirz IV. 1. S. 103. Jung a. a. D. S. 81. Als nämlich ber Leutpriester von St. Theodor, Lutenwang, farb, wurde Hebio nicht, wie er und die Gemeinde gehofft, zu bessen Nachsolger gewählt, worlker die Rieinbaseler aufgebracht wurden. Man entschädigte ihn nun mit der Kaplanstelle zu St. Martin.

<sup>++)</sup> Er las über Matthaus, und schrieb barüber an Zwingli.

<sup>†††)</sup> Diefe sagten in Beziehung auf bie ihnen unverständlichen hebraischen und griechischen Schriftzeichen: Alles was tripis fragis fei, bas fei lutherisch.

<sup>\*+)</sup> Siebe Jung G. 81.

bruck von dessen Schriften besorgt.\*) Fast um dieselbe Zeit sehen wir endlich einen andern Kämpfer auftreten, Wilhelm Köublin, Pfarrer bei St. Alban. Er war gebürtig aus Rothenburg am Neckar, und wird uns als ein gelehrter und eifriger Mann geschildert. Er predigte gegen das Meßopfer, das Fegseuer, die Anrusung der Heisligen, und erhielt großen Zulauf, so daß oft bei 4000 Menschen und darüber sich in seinen Predigten einsanden. Als im Jahr 1521 bei der großen Prozession des Fronleichnamsestes die Reliquien umhergetragen wurden, trug Röublin statt der Reliquien eine schön gebundene Bibel in der Stadt herum, auf der mit großen Buchstaben geschrieben stand: "Biblia, das ist das rechte Heiligtum, das andre sind Totengebeine."

Dieser auffallende Schritt erregte bei ber Priesterschaft großes Miffallen. Röublin ward bei bem Bischof, und durch biesen beim Rat verklagt. Allein bie Bürgerschaft nahm sich seiner an; und als sich die Nachricht in der Stadt verbreitete, daß die Beistlichkeit ihn wolle gefänglich einzieben lassen, entstand ein bedeutender Auflauf auf bem Barfüßerplat. Die Bürger sandten einen Ausschuß an den Rat. ihn zu bitten: man möchte ihnen ihren Prädikanten lassen, ber nichts andres lebre, als was in beiliger Schrift gegründet fei, und ibn gegen bie Berfolgungen bes Rapitels schützen. Der Rat, um Schlimmerem vorzubeugen, sandte ben neuerwählten Bürgermeister Abelberg Meber mit noch einigen Ratsgliebern auf ben Plat, wo bie Burger versammelt waren, "um sich wegen ihrem Begehren und besonders auch wegen ibrer Angabl besser zu erkundigen." Man versuchte, was man konnte. um die Aufgeregten zu beschwichtigen. Die Geistlichkeit rubte aber nicht, bis fie ben ihr verhaften Pfarrer aus ber Stadt gebracht batte. Sie lag dem Rate so lange an, bis dieser endlich Röublin vor sich beschied und ihn, wie es beißt, ohne ihn anzuhören, aus ber Stadt verwies. Dies veranlagte neues Gemurmel unter ber Bürgerschaft, aber die Zusammenrottung unterblieb. Dagegen wollten fünfzig ehrbare Frauen aus ber St. Albangemeinbe, aus verschiebenen Stänben, burch einen angesehenen Bürger bei bem Rat eine Fürbitte einlegen lassen für ihren Pfarrer, wurden aber abgewiesen.

Man tann bieses Benehmen ber Regierung bart finden und Röublin als einen ungerecht Berfolgten gegen bieselbe in Schutz nehmen.

<sup>\*) (</sup>Auch Bellicans Bebentung ift erst burch bie neueren Beröffentlichungen von ihm und liber ihn in bas rechte Licht gestellt worden. D. H.)

Allein wenn wir dann vernehmen, wie dieser Röublin in der Folge ju ben Wiebertäufern übertrat, wie er als Pfarrer ju Whtiton im Ranton Burich ben Bauern versprach, fie von Behnten und Gefällen zu befreien, wie er auch seiner balb barauf erfolgten Berbeiratung ein prablerisches Anseben gab, um bie Begner bamit zu ärgern: fo konnen wir leicht vermuten, daß auch in ben ersten, wennschon wohlgemeinten Reformationseifer biefes Mannes Unreines fich gemischt habe, und baß baber ber Rat seine guten Grunde haben mochte, einen unruhigen Ropf zu entfernen. Schon ber Schritt an sich mit ber Bibel bat etwas auffallend Brablerisches. Die Bibel zu treiben und zu erflären, nicht bomphaft fie jur Schau ju tragen, bas ift bas Wert eines echten Evangeliften und Reformators! Über seine Entfernung konnte man sich auch um so eber tröften, ba an beffen Stelle balb ein andrer mit ber freien Berkundung ber Bibellebre bervortrat, Bolfgang Bb. Benburger, Prediger am Spital. Bon ibm fagt bie Chronik von Fridolin Ruff: "Diefer junge gelehrte Mensch fing auch an die Wahr-"beit bes göttlichen Wortes zu verfündigen. Der übertam ben Anhang "ber Gemeinde viel fester, als der vorige (Röublin). Er fing an die "lateinische Meg auf beutsch zu halten, bamit man boren mochte, wo-"rauf fie geset ware. Damit waren aber bie Pfaffen nicht wohl que "frieden. Doch wollte es ihnen ba nicht gelingen, wie vorber; benn "bieweil er ein Burger mar und fein Bater bes Rats. "ber auch große Bunft batte, mußten fie ibn bleiben "laffen."

Der Umstand, daß Whsenburger ein Bürger und sein Bater ein angesehenes Mitglied des Rates war, mochte allerdings in der Stimmung der Baseler einiges Sewicht haben, und das Seständnis des Chronisten klingt naiv genug. Allein das war es denn doch nicht aussichließlich, was unsre Bäter leitete in der Anerkennung des Berdienstes; denn noch kräftiger wuchs ihre freudige Begeisterung für die Resormation, seit der Ausländer Joh. Ökolampad in ihre Mitte berusen wurde.

# Beilage.

### Zwinglis Bestgebichte.

#### 1. 3m Anfang ber Rrantheit.

Silf, Herr Gott, hilf In biefer Noth, Ich mein', der Tod Sig an der Thür. Stand, Chrifte, für; Benn du ihn überwunden hast. Zu dir ich gilf [gelle, schreie]: Ist es din Will, Züch us den Pfpl, Der mich verwundt, Nit laß ein Stund Nich haben weber Ruh noch Rast! Willt du dann glich

Tobt haben mich Inmitts der Tagen min,
So soll es willig spn.
Thu wie du willt,
Mich nilt bevilt [beschwert].
Din Has [Gefäß] din ich,
Mach ganz ald sober] brich.
Denn nimmst du hin
Den Geiste min
Bon dieser Erd,
Thus du's, daß er nit böser werd,
Ald sober] andern nit
Bested ihr Leben fromm und Sitt.

#### 2. Mitten in ber Rrantbeit.

Tröft, Herr Gott, tröft! Die Krantheit wahft [wächft], Weh und Angst saßt Min Seel und Lid.
Darum dich schyd swende]
Gen mir, einiger Troft, mit Gnad, Die gwilß erlöst Sin jeden, der Sin berglich B'ger Ilnd Hoffnung setzt Ind Hoffnung setzt Ind Hoffnung setzt Darzu diß Ihrt all Nut und Schad.
Nun ift es um;

Mag sprechen nit ein Wort; Min Sinn' sind all verdorrt, Darum ist Jyt, Daß du min Stryt Hilhrist sürhin; So ich nit din So start, daß ich Mög tapserlich Thun Widerstand Des Tisels Kacht [Ansechtung] und fresner Hand. Doch wird min Gmilith Stät bliben dir, wie er auch wüth.

#### 3. Bur Genefung.

G'sund, Herr Gott, g'sund!
Ich mein', ich kehr
Schon wiedrum her.
Ich wenn ich bunkt,
Der Sünden Kunk'
Werd nit mehr bherrschen mich uf Erd,
So muß min Mund
Din Lob und Lehr
Uhsprechen mehr
Denn vormals je,
Wie es auch geh'
Einfältiglich ohn' alle G'fährb.

Biewohl ich muß Des Todes buß Erliden zwar einmal Billicht mit größ'rer Qual, Denn jezund wär' Geschehen, Herr! Nach [beinahe] gsahren hin, So will ich doch Den Trut und Poch [Ungestüm] In dieser Welt Tragen fröhlich um Widergelt, Wit Jülse din, Ohn' den nut mag volldommen spn.

# Zwölfte Borlesung.

Johann Ölolampad. — Des Erasmus Berhältnis zur Reformation und zu Luther. — Ulrich von Hutten in Basel und Mühlhausen. Sein Streit mit Erasmus. Sein Tod. — Berhältnis des Erasmus zu Zwingli. — Fortsetzung der schweizerischen Resormationsgeschichte. — Begebenheiten in Zürich. Das erste Religionsgespräch und dessen Folgen. Bildersturm. Die zweite Disputation. (Konrad Schmid, Komtur von Küsnacht.)

Johann Hausschein (Ökolampad\*) ist geboren zu Weinsberg\*\*) in Franken 1482, und somit nur ein Jahr älter als Luther und Zwingli. Da seine Eltern wohlbemittelt waren, so wollte ihn sein Bater erst der Handlung widmen, die Mutter aber (eine geborne Pfister aus Basel) hätte lieber einen Gelehrten aus ihm gemacht, und die Neigung des Sohnes kam ihrem Wunsch entgegen. Ökolampad besuchte erst die Schule zu Heilbronn und darauf ging er nach Bologna, der berühmtesten Nechtsschule seiner Zeit, um auf derselben zum Staatsmann und Rechtsgelehrten sich zu bilden. Allein weder das italienische Klima, noch das Studium der Rechte sagte ihm zu. Er vertauschte somit den italienischen Himmel gegen den deutschen und die Rechte gegen die Theologie. Nach einem kurzen Aufenthalt in seiner Baterstadt ging er nach Heibelberg,\*\*\*) wo er sich nun mit allem Fleiß auf das Studium der alten Sprachen leate. Pfalzaraf Kriedrich zu Rbein, der von den vielen

<sup>\*)</sup> Bgl. sein Leben von S. Des. Zürich 1793. Burdharbts Resormationsgeschichte von Basel. Basel 1818. Resormationsalmanach vom Jahr 1819. 3. 3. Derzog, Leben Joh. Ölolampabs und die Resormation der Kirche von Basel. 1843. 2 Bbe. R. R. Dagenbach, Johann Ölolampad und Oswald Myconius, die Resormatoren Basels. Elberseld 1859.

<sup>\*\*)</sup> Beinsberg, berühmt burch seine "Weibertrene", war nicht unberührt geblieben von häretischen Einfülsen. Der Sachse Johann Drändorf, der im Jahr 1425 zu Worms als hustischer Keizer war verbrannt worden, hatte drei Briefe an Bürgermeister und Rat der Stadt Weinsberg gerichtet, in deren einem er sie tröstet wegen des vom Papst über sie verhängten Bannes; s. Krummel, Johann Drändorf. (Theol. Studien und Kritisen. 1860. 1.)

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Capito, bem die meisten Biographen bis daßin gefolgt sind, wäre Ölolampad schon früher, schon in seinem zwölsten Jahr, nach Seidelberg gekommen. Allein die dortige Matrikel weist erst das Jahr 1499 als das seiner Instription daselbst auf; s. m. Ölolampad S. 5.

guten Gaben bes jungen Mannes borte, berief ibn zum Erzieher seiner Kinder. Die Stelle schien ihm jedoch nicht sonderlich zu gefallen; er gab sie balb wieder auf, und besuchte, obwohl seine Eltern ihm bereits an seinem Geburtsort eine Pfründe gestiftet batten, noch einmal bie Universität. Diesmal ging er nach Tübingen, wo Joh. Reuchlin lehrte, und wo er auch mit Capito einen vertrauten Freundschaftsbund schloß. Erst nach diesem Aufenthalt in Tübingen und einem abermaligen Besuche ber Schule zu Heibelberg nahm er bie ihm reservierte Pfarrei au Weinsberg an - ein schöner Beweis von ber Gewiffenhaftigfeit bes Mannes, ber nur nach gründlicher Borbereitung als Arbeiter in bes Herrn Ernte treten wollte. Nicht lange aber behielt er die Pfarrei in seiner Baterstadt, benn sein Freund Capito, ben wir um eben biese Zeit in Bafel gefunden baben, mar jest thätig, seinen Otolampab ebenfalls dahin zu ziehen. Somit wurde Okolampad schon im Jahr 1515 burch ben Bischof von Utenbeim als Domprediger nach Basel berufen. Allein biesmal dauerte sein Aufenthalt nicht lange.\*) Wir finden ihn zwar in gelehrter Berbindung mit Erasmus, bem er bei seiner Berausgabe bes Neuen Testaments 1516 behilflich war; von seinem öffentlichen Birten aber aus bieser Zeit ist uns nicht viel bekannt. Balb barauf kam er als Domprediger nach Augsburg. Zweierlei bewog ihn jedoch diese Stelle wieber aufzugeben. Teils zog er sich burch seine freimütigen Predigten ben Sag ber bortigen Beiftlichen ju, teils war ibm ber Dom, wo er zu predigen hatte, ju groß für seine schwache Stimme. Er beaab sich also in bas in ber Nähe von Augsburg gelegene Brigittenkloster Altenmunfter; jedoch unter ber Bedingung, nichts vornehmen zu muffen, was bem Wort Gottes zuwiderlaufe, und wieder austreten zu können, wenn er wolle. In biefer flösterlichen Zurudgezogenheit, bie ihm anfänglich aufagte, später aber beengend auf ibn wirkte, verfakte er einige Schriften, und machte fich auch mit benen Luthers bekannt. Balb aber zog er sich auch bier Berbächtigungen zu, und besonders war der Beichtvater Karls V., ber Franziskaner Glapio, sein Gegner. klagte ihn auf bem Reichstag zu Worms als einen Anhänger Luthers. Als ein solcher würde Okolampad ebenfalls in die Reichsacht gefallen sein. Er verließ also nach zweijährigem Aufenthalt bas Rloster wieder. mit bem Geftanbnis, bag er wohl "ben Monch verloren, ben Chriften aber gefunden habe" (amisi monachum, inveni christianum). Den nächsten Sout fand er bei seinen Freunden Capito und Bedio in Mainz.

<sup>\*)</sup> Er wurde überbies unterbrochen burch einen bagwischentretenben Aufenthalt Btolampads in Beinsberg; f. Bergog I. S. 117 ff.

und durch ibre Verwendung tam er auf die Ebernburg zu Franz von Sidingen, bem thätigen Freunde ber Reformation. hier fing er bereits als Schloftaplan an, ben Gottesbienft auf zwedmäßigere Beife einzurichten, indem er statt der täglichen Messen erbauliche Bibelstunden einführte und die vaulinischen Briefe erklärte. Doch ging er in seinen Reformationen vorsichtig zu Werte, indem er "einiges der Gewohnheit, wieder einiges ber Liebe einräumte." Noch ehe Sidingen in ber Febbe gegen ben Kurfürsten von Trier sein Leben verlor, folgte Ökolampad im November 1522 einer Einladung seines Freundes, des Buchdruckers Unbreas Cratanber, nach Basel, in bessen Saus er eine freundliche Berberge fanb.\*) Gine Zeitlang lebte er, gleichwie Erasmus, als privatifierender Gelehrter, und beschäftigte sich vorzüglich mit ber Berausgabe ber Domilien bes Chrysostomus, welche Arbeit er schon bei Franz von Sidingen begonnen batte. Es bauerte jedoch nicht lange, so erhielt ber ausgezeichnete Mann, ben Bafel als eine Rierbe ber Stabt festaubalten suchte. eine. wenngleich für ben Anfang nicht eben glänzenbe, Anstellung.

Als nämlich der alte und gichtfranke Pfarrer Zanker bei St. Martin sein Amt nicht mehr versehen konnte, wurde ihm Ökolampad zu seinem Gehilfen verordnet.\*\*) So gering diese Stelle eines bloßen Bikars war, so bedeutend wurde sie für die Baseler Reformation, denn von da an gewinnt Ökolampad eine fortdauernde Wirksamkeit als Prediger. Mit seiner praktischen Thätigkeit verdand er indessen frühzeitig eine akademische, indem er noch vor seiner förmlichen Anstellung als Prosessor der Theologie, welche später erfolgte, den Propheten Issaias an der Universität erklärte. Erasmus schien diese sich immer weiter ausdehnende Wirksamkeit seines gelehrten Freundes nur ungern zu sehen. Desto größere Freude aber hatte Luther an dem unternommenen Werk, zu welchem er dem Ökolampad in einem Brief vom Juni 1523 auf folgende Weise Glück wünschte:\*\*\*)

"Möge bich ber Herr bei ber unternommenen Erklärung bes Jesaias "stärken, obgleich Erasmus, wie ich vernommen, keinen Gefallen daran "hat. Aber laß dich durch sein Mißfallen nicht irre machen. . . . Er

<sup>\*)</sup> Bgl. hierüber Herzog Bb. I. S. 202, Anm. (gegen die gewöhnliche Annahme, ber wir in der ersten Auflage gefolgt sind, daß Ötolampad infolge dieses Todes nach Basel getommen sei). — Der Kartäuser Georg setzt die Ankunst Ötolampads in den Dezember; er sei, sagt er, "unter dem Deckmantel einer göttlichen Berusung getommen als ein Abtrilnniger, und habe sich wider die Wahrheit ausgelehnt."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Wer weiß," fagt Dos, "wenn ber Zanker nicht an Glieberschmerzen gelitten batte, ob wir Reformierte geworden wären!" V. S. 449. Das heißt benn boch ben Pragmatismus zu weit getrieben. \*\*\*) Bei de Wette II. Nr. 505.

"hat gethan, zu was er verordnet war: die Spracen hat er eingeführt "und von heillosen Studien abgelenkt. Wahrscheinlich wird er wie "Moses im Land Moab sterben: denn zu den bessern Studien, welche "zur Frömmigkeit hinführen, gibt er keine Anleitung. Ich wollte nichts "lieber, als er enthielte sich gänzlich, die Schrift zu erklären und zu "umschreiben, weil er diesem Amt nicht gewachsen ist. . . . Er hat "genug gethan, das übel aufzudecken. Aber das Gute zu zeigen und ins "Land der Verheißung zu sühren, das ist seine Sache nicht, wie mir "scheint. Doch wozu so viel von Erasmus. Genug, daß du dich durch "seinen Namen und sein Ansehen nicht irre machen lassest und die um "so mehr freuest, wenn ihm etwas in Sachen der Schrift mißfällt, je "mehr es aller Welt bekannt ist, daß er in solchen Dingen nichts versteht "oder nichts verstehen will."

Dieses scharfe Urteil Luthers über ben Mann, ber seiner Zeit für ben größten Gelehrten Europas galt, gibt mir Veranlassung, bas Bild bieses Mannes, bas wir an ber Grenze ber eigentlichen Resormationsgeschichte verlassen haben, hier wieder aufzunehmen, und zum Abschluß ber gegenwärtigen Porlesung über bas Verhältnis bes Erasmus zu Luther, sowie zur Resormation überhaupt und beren Freunden, einiges einzuschalten.

Sie erinnern sich aus dem Tischgespräch, welches Luther mit den beiden Schweizerstudenten zu Iena hatte, daß dieser sich unter anderm nach Erasmus in Basel erkundigte, von ihnen aber bloß ersuhr, daß er sich "gar stille und heimlich halte". Und in der That verhielt sich Erasmus geich von Ansang des Kampses an als kluger Beobachter, der erst wissen wollte, wie der Wind gehe, ehe er eine Partei ergriff.

Wir werben uns wohl hüten, diese zuwartende Stellung dem alternden und von Natur surchtsamen Mann allzuschwer anzurechnen. Die Menschen sind nun einmal nach Gottes weiser Anordnung verschieden geartet. Nicht seder ist zum Helden, zum Märthrer gedoren. Der Mangel an Mut tritt allerdings auch als ein sittlicher Mangel zu Tage in den entscheidenden Augenblicken, und so war es dei Erasmus. Aber von der Mutlosigkeit zu der absoluten Gesinnungslosigkeit ist noch ein weiter Schritt. Daß Erasmus an Charakter, an Gesinnungstreue weit hinter Luther zurückseht, wem könnte das entgehen? Ihn aber darum zu einem seigen Heuchler und kalten, frivolen Spötter zu stempeln, dem die Religion gleichgültig gewesen, der alles nur aus Egoismus gethan, dazu haben wir kein Recht. Erasmus wandelte allerdings auf dem schlüpfrigen Boden der Weltklugheit, und diese mußte vielsach, wie sie es verdiente,

zu schanden werden, dem ehrlichen und bornenvollen Weg gegenüber, ben Luther und Awingli zu betreten ben vollen Mut batten. Rechtfertigen ober gar zur Nachahmung empfehlen läßt fich Erasmus' Benehmen gewiß nicht, und vieles von bem, was ber Stifter bes Christenthums Ernstes gesprochen über bie, welche bie Sand an ben Pflug legen und wieder sich bavon abwenden, muß und unwillfürlich bei seinem zweibeutigen Berhalten zur Reformation zu Sinn tommen. Aber bieses Benehmen aus bem gangen Lebensgang und ber Lebensstellung bes Mannes einigermaßen zu begreifen und mit ben Gebanten, bie er fich einmal über die Reformation gebildet, in einen natürlichen Zusammenbang zu bringen, ist bie Bflicht einer billigen Geschichtsbetrachtung. Erasmus hatte sich nun einmal eine Ansicht von Reformation gebilbet, bie in ber Ginseitigkeit seiner blogen Berftanbes- und Beschmackrichtung wurzelte, von der er nun aber nicht mehr lassen konnte. Die schönen Wissenschaften, meinte er, seien es allein, burch welche bie Finsternis ber Mönche vertrieben, burch welche ben Migbräuchen bes Aberglaubens vorgebeugt, und burch welche allmählich eine schönere, lichtvollere Zeit berbeigeführt werben tonne. Auch in Luther glaubte er anfänglich einen Reformator nach feinem Sinn, einen freisinnigen, aufgeräumten Ropf, einen witigen, geschmacvollen Schriftsteller begrüßen zu können; und ber Umstand, daß berselbe sich durch den Angriff auf Tezel die Monche zu Feinden machte, mußte ibm ein gutes Vorurteil für ben Mann erwecken. Und in ber That burfte bas ber einzige Bunkt fein. worin Erasmus und Luther zusammengestellt werden können, daß sie beibe ben unversöhnlichsten Haß ber Monche auf sich zogen, von benen sie auch immer zusammengestellt wurden; benn so sehr sich Erasmus in der Folge rein zu waschen suchte, die Dond e ließen sich's nicht ausreben, bag er mit bem Augustiner von Wittenberg unter einer Dede ftede. Balb aber zeigte es fich nur zu flar, bag fich Erasmus in Luther geirrt habe. Luther felbst war, je mehr er ihn kennen lernte, in seinen Augen ein grober, ja ein geistig beschränkter und in theologischen Vorurteilen befangener Monch, ber bei feiner mpftischen Dentweise bem guten Beschmad eber nachteilig und ber Aufflärung im Erasmischen Sinn eber binderlich werben konnte. Ebenso aber sab auch Luther seinerseits balb ein, bag er an Erasmus leine Stütze haben werbe, und fette Zweifel in die Chriftlichkeit seiner Grundsätze. Diese Zweifel äukerte er bereits im Jahr 1516, also noch vor bem Ausbruch bes Rampfes, gegen seine Freunde Spalatin\*) und Joh. Lange, Prior in

<sup>\*)</sup> Bei be Bette I. Dr. 22.

Erfurt. An lettern schrieb er:\*) "Unsern Erasmus lese ich zwar, "aber täglich entfällt mir mehr mein Zutrauen gegen ihn. Das zwar "gefällt mir wohl an ihm, daß er nicht nur die Ordensgeistlichen, sondern "alle Priester ebenso standhaft als gelehrt bestraft, und sie einer einge-"wurzelten und schlafsüchtigen Unwissenheit beschuldigt. Aber ich "fürchte, er breitet Christum und die Gnade Gottes nicht "genug aus, von der er gar wenig weiß. Das Menschliche "gilt mehr bei ihm, als das Göttliche."

Demungeachtet seben wir beibe Männer im Jahr 1519 sich einander näbern, ja es darf nicht verschwiegen werden, daß Luther bier selbst einen Schein von Inkonsequenz auf sich zieht. Er, ber im Jahr 1516 schon so nachteilig über Erasmus urteilte, fand sich bennoch auf bes nachgiebigen Capito Zureben bewogen, brei Jahre nachber ein schmeichelhaftes Schreiben an jenen Gelehrten zu erlassen, \*\*) in weldem er von einer Harmonie spricht, die zwischen ihnen beiben berrsche, und sich auf eine fast unterthänige Weise entschuldigt, daß er es wage, "mit ungewaschenen Banben" (illotis manibus) einem fo ausgezeichneten Manne fich zu näbern. Er nennt ibn feinen Erasmus, seine Bierbe und hoffnung, ben Liebenswürdigen, fich aber feinen geringen Bruber in Christo. Wie sollen wir uns biesen Schritt Luthers erklaren? hatte er in ben brei Jahren seine Ansicht über Erasmus geanbert? Dies wohl taum: benn noch im Jahr 1518 äußert er fich auf ähnliche Beise über Erasmus gegen Spalatin: nur gesteht er ba, bag er ihn als Belehrten hochachte und gegen die in Schut nehme, welche aus Trägbeit die Wissenschaft verachteten. \*\*\*) Ober hoffte er eben burch biese offene Anerkennung und burch die Zutraulichkeit, womit er sich bem Manne näherte, ibn auch für bas zu gewinnen, was ibm noch an ibm zu fehlen schien? Hoffte er ihn baburch zu bekehren? ober war es wirklich eine augenblidliche Schwäche, daß ber Mann, ber fich sonst überall nur auf Gottes Schut verließ und das Anerbieten erprobter Freunde gurud= wies, bennoch in einer schwachen Stunde glaubte, eines Erasmus zu bedürfen und ihn auf jebe Beise gewinnen zu muffen? Dem sei, wie ihm wolle, Luther erreichte keinen biefer Zwecke. Erasmus antwortete ihm auf eine feine Weise, die seiner Rlugheit wenigstens alle Chre macht, worin er sich aber zugleich über seine Reformationsansichten unverhohlen ausspricht.†) Die Komplimente gab er als Hofmann zurud. lobte bie Freisinnigkeit Luthers, gab ihm aber beutlich zu versteben, bag es ihm

<sup>\*)</sup> Bei be Wette I. Rr. 29. \*\*) Ebenbas. Rr. 129. \*\*\*) Ebenbas. Rr. 53.

<sup>†)</sup> Epp. ed. Bas. 1540. T. III. p. 244.

lieber sei, wenn er für sich handle, damit man nicht glaube, ihre Sache sei veradredet. Dann aber suchte er ihm zu beweisen, wie man mehr auf dem Weg der Milbe als der Heftigkeit wirken müsse; auch Paulus habe dadurch das Gesetz abgeschafft, daß er es allegorisch gedeutet habe, und so müsse man auch allmählich das Bolk der Wahrheit entgegenführen, indem man sich seinen Borurteilen möglichst anbequeme. Er warnte ihn vor Heftigkeit und wünschte ihm den göttlichen Segen zu seinem Wirken.

In demielben Jahr erhielt Erasmus von dem Erzbischof Albrecht von Mainz einen goldnen Becher zum Geschent. Das Dankschreiben bafür sanbte er an seinen Freund Ulrich von Hutten, ber sich bamals im Dienst bes Erzbischofs befand, und ersuchte ibn, basselbe bem Brälaten einzubändigen. In diesem Schreiben nahm er Belegenbeit. sich auch über Luther auszusprechen, und wohl absichtlich, weil ber Streit wegen bes Ablasses ben Erzbischof von Mainz als Berwalter besselben nabe genug berührte. Er nahm - ju seiner Ehre sei es gesagt -Luther großenteils in Schut, und tabelte nur bie und ba an ihm bie zu große Heftigkeit. Hutten aber, ftatt bas Schreiben einfach bem Erzbischof zu überreichen, gab es, ohne Erasmus barüber zu fragen, im Druck beraus und veränderte sogar ben Text, indem er da, wo blog "Luther" ftanb, "unfer Luther" binfette. Durch biefe Inbistretion machte er ben Erasmus wider seinen Willen zu einem öffentlichen Anhänger Luthers. Wahrscheinlich wollte Hutten durch dieses eben nicht sehr lobenswerte Freundschaftsstücken ben Erasmus nötigen, sich offener für Lutber zu erklären. Allein es that die entgegengesette Wirtung. Erasmus, mißtrauisch gemacht gegen die Partei ber Lutherischen, suchte nun immer mehr sich sowohl von Luther als von Hutten loszuwinden, und wandte alle mögliche Kunft auf, sich bei bem Papft und ben Großen, an beren Gunft ihm allerdings mehr lag als recht ist, rein zu waschen von dem Berbacht einer Mitschuld an der kirchlichen Reformation und eines Zusammenbangs mit beren Bewegungen.

Merkwürdig und in hohem Grad charakteristisch ist eine Unterredung, welche der Kurfürst Friedrich der Weise noch vor dem Reichstag zu Worms mit Erasmus über Luther und seine Sache zu Köln hatte, und die ich hier nachholen will.

Lassen wir ben Augenzeugen Spalatin sie uns erzählen:\*) "Also hat S. Kurf. Gnaben ben Erasmus zu ihrer Herberge in ben heiligen

<sup>\*)</sup> Bei Marbeinete I. S. 225 ff. und anderwärts.

hagenbad, Rirdengeidichte III.

brei Königen tommen lassen, und mit ihm in meiner, Georgii Spalatini, Gegenwart auf bem Saal vor bem Ramin allerlei lassen reben, fragen und antworten. Und wiewohl Bergog Friedrich zu Sachsen, Rurfürft. mein gnädigster herr, fast gern gehabt, bag Roterobamus mit Gr. Rurf. Gnaben nieberländisch beutsch geredt batte, so bat's boch nicht sein wollen; sondern Roterodamus ift bei seinem Latein geblieben, welches er auch als vor Taujenden hochverständig in solcher Maß gegeben, daß es aut Latein und boch beutlich und vernehmlich war, also daß hochgebachter Aurfürst zu Sachsen ibn so wohl verstunde und vernahm, bag S. Rurf. Gnaben mir allerlei befohlen, was ich bem Roterobamo gur Antwort geben folle. S. Rurf. Gnaben liefen Roterodamum burch mich Spalatinum fragen, ob er's bafür hielte, bag D. Martinus Luther bisber in seiner Lebre, Predigten und Schriften geirrt batte? Da schmatte erstlich Roterobamus, ebe er Antwort gab. Da sperrte auch wahrlich mein gnäbigster Berr Bergog Friedrich zu Sachsen seine Augen nun wohl auf, wie benn seine Weise war, wenn er mit Leuten rebete, von benen er beständige Antwort wollt haben. Da hub Erasmus Roterodamus an und sagte rund biese Worte in Latein: Lutherus peccavit in duobus, nempe quod tetigit coronam pontificis et ventres monachorum, b. i. Luther hat in zwei Studen unrecht gethan, erftlich. baß er bes Bapftes Kron, und zum andern, baß er ber Monche Bäuche angegriffen batte." So suchte er also mit einem Wit burchauschlübfen. — Balb nach bieser Unterrebung schrieb Erasmus einige Gebanken über Luther nieber, die febr zu seinem Borteil lauteten - (bem Rurf. von Sachsen gegenüber mar ja feine Gefahr, Luther zu loben). gab die Schrift bem Spalatin. Kaum aber war bas Papier aus ber Hand, so ließ er es wieder zurückfordern, weil er Ungnnehmlichkeiten bavon haben könnte. "So forchtsam," sett Spalatin binzu, "so forchtsam "bereit war Roterodamus, die dristliche Wahrheit zu bekennen."

Mehrere Freunde Luthers und der Resormation ärgerten sich nicht wenig über die steigende Kälte des Erasmus gegen das Resormationswerk. Mit keinem aber geriet er deshald, und zugleich auch persönlicher Dinge wegen, in größeres Zerwürfnis, als mit dem Ritter Ulrich von Hutten. Wenn schon Luther und Erasmus zwei sehr verschiedene Charaktere sind, so sind in einer gewissen Hinsicht die Persönlichkeiten Huttens und Erasmus' noch größere Extreme. Zwar sind sie darin, Luther gegenüber, sich ähnlich, daß sie beide mehr von seiten der Aufklärung, der Wissenschaft und des Wiges, als von einem tiesern Grund des Glaubens aus zu resormieren suchen; denn auch bei Hutten

schien es mehr ber eingefleischte Saß gegen die Dummbeit und Frechbeit ber Monche, und jum Teil auch ber politische Arger über bie Schmach ber beutschen Nation zu sein, welcher ibn in ben Kampf rief, als eine selbständige, driftliche, dogmatische Überzeugung. Erst unter Lutbers Einfluß batte, wie Strauß richtig zeigt, huttens Gifer gegen Rom eine mehr theologische Farbung angenommen. Allein bem perfonlichen Auftreten nach nimmt fich hutten, bem Erasmus gegenüber, als ber größte Rontrast besselben aus. Erasmus fein in ben Manieren, Hutten berb und "reitermäßig;" \*) Erasmus — wenn nicht ein Epikuräer, boch ein feinfinniger Eflektiker, hutten bagegen nabezu Chniker; Erasmus furchtfam und bie Wahrheit binterhaltend, hutten aber immer folagfertig, herausforbernd in Worten wie in Thaten; beibe ehrgeizig, reizbar und leidenschaftlich, nur jeder auf seine Beise: - wie sollten biese beiben Männer lange zusammen geben können, ohne daß Reibungen entstanben? Schon in bem Reuchlinschen Handel war Erasmus bem Hutten au furchtsam und binter bem Berg baltenb; und als nun vollenbs Erasmus auch in ber Sache Luthers eine zweideutige Rolle spielte, verwies ihm hutten sein Betragen schriftlich und zeigte ihm, wie er mit seinem ausweichenben Wesen es auf beiben Seiten verberbe, statt etwas gut zu machen.\*\*) Dies schien Erasmus empfindlich aufzunehmen. Als nun balb barauf nach bem Tob Franz von Sidingens ber flüchtige Ritter nach Basel kam (1522): ba kam es zu einem Ausbruch ber Feinbschaft zwischen ben beiben Mannern, bessen Berlauf in ber That einen nicht ganz zu tilgenden Fleck auf bem Bilb des Erasmus zurudläßt. Hutten fam nämlich landesflüchtig, arm und frant nach Bafel. Hier glaubte er an Erasmus einen alten Freund zu finden, ber ibn aufnehmen und ihm weiter belfen würde; boch nahm er sich zugleich vor, ibm auch wegen seines Betragens bas Bewissen zu schärfen. Erasmus wollte aber einem folden ibm unangenehmen Zusammentreffen ausweichen. Nun konnen wir es ibm, bem kranklichen, an eine ftille Hausordnung gewöhnten Mann, nicht zu fehr verbenken, wenn er sich kein Bergnügen baraus machte, ben Tisch und bas Zimmer mit einem Mann zu teilen, ber fich eben keinen Zwang anzuthun gewohnt war, ber im ftanbe war, noch eine Schar anbrer Bafte mitzubringen, und Gelb zu borgen, soviel er brauchte, und ber (warum

<sup>\*)</sup> Rach Plands Ausbrud. Dagegen läßt fich freilich (mit Stodmeper) erinnern, bag ein Ritter eben auch ein Reiter ift.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. ben von mir bekannt gemachten Brief in ben theologischen Studien und Kritifen Jahrg. 1832. S. 631.

soll ich's verhehlen?) an einer ekelhaften Krankheit litt, die er, wie seine Feinde behaupten wollten, durch seine ungebundene Lebensart sich zugezogen haben sollte.\*)

Daß also ber ängstliche, grämliche Erasmus dem irrenden Ritter sagen ließ, wenn er ihm nicht etwas ganz besonders Wichtiges zu eröffnen habe, so möge er sich den Besuch ersparen, weil er Unangenehmes davon befürchte, kann uns nicht zu sehr an ihm befremden; und wir könnten Erasmus in seiner Lage allenfalls entschuldigen, da er sich zu jeder anderweitigen Hilseleistung gegen Hutten bereit zeigte.

Allein weit mehr, als biese verzeihliche Sprödigkeit bes Mannes. muß uns die Zweideutigkeit verlegen, womit er ben Borfall an andre berichtete. An Melanchthon schrieb er nämlich: er habe ben Besuch huttens nicht aus bloker Furcht vor bem haf ber papftlich Gefinnten abgelebnt, sonbern vorzüglich beshalb, weil biefer bürftige und von allem Notwendigen entblößte Ritter nur ein Rest gesucht habe, wo er bätte sterben können; und nicht nur bätte er ben prablerischen Ritter selbst, sondern eine ganze Schar angeblicher Freunde des Evangeliums mit beberbergen muffen. — In einem andern Schreiben aber, bas balb nachher bekannt wurde, an einen gewissen Laurinus, suchte er sich rein zu waschen über die vernachlässigte Gaftfreundschaft und schreibt: hutten mar menige Tage bier (und boch blieb hutten acht Bochen in Basell); er besuchte mich und ich ihn nicht; boch wurde ich ihn nicht abgewiesen haben, wenn er zu mir gekommen ware. \*\*) benn ich liebe ibn noch immer als meinen alten Freund und als einen glücklichen und aufgeräumten Ropf. Seine übrigen Angelegenheiten geben mich nichts an. Aber er konnte wegen seiner Kranklichkeit bie gebeigten Rimmer nicht verlassen, und ich fann sie nicht vertragen; und so tamen wir nicht zu einander.

Hutten, bem ber Basler Magistrat einen freundschaftlichen Wink geben ließ sich zu entfernen, verließ die Stadt und begab sich nach Mühlbausen im Elsaß, von wo er eine heftige Streitschrift gegen Erasmus herausgab, in der es recht eigentlich darauf abgesehen war, die Charakter-losigkeit des Mannes so an den Pranger zu stellen, daß kein gutes Stück

<sup>\*)</sup> Doch siehe bagegen herber, Gallerie großer und weiser Manner (Berke jur Philosophie und Geschichte. Bb. 13. S. 79). Eine treffliche Charakteristik Huttens gibt ber Aufsat von Stodmeper: Beiträge zur vaterländischen Geschichte.

2. Bb. (Basel 1843) S. 55 ff. Das Weitere bei Strauß a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Auch dies war nur eine Ausstucht; benn hutten zeigte sich öffentlich auf bem Markt und ging oft an bem Haus des Erasmus vorbei.

mehr an ihm bleiben sollte, ja ihn eigentlich moralisch zu vernichten. Erasmus blieb die Antwort nicht schulbig. Er verteidigte fich mit Wis. und versetzte Hutten manden empfindlichen Sieb wegen seiner Robeit und Blumpbeit, mit Hindeutung auf die Liederlichkeit seiner Aufführung.\*) Der flüchtige Ritter, ber auch in Mühlhausen seines Bleibens nicht fand, ging barauf nach Zürich, wo er an Zwingli einen treuen Beschützer und Bersorger batte. Dieser empfahl ben Kranken bem befreundeten Abte Rusfinger im Babe Pfäfers. Ungeheilt kehrte Hutten nach Zürich zurud. Da bot fich die stille Insel Ufnau im Zürichersee als lette Zufluchtsstätte bar. Der in ber Beilkunde nicht unerfahrene Pfarrer baselbst, Sans Schnegg, Rapitular von Einsiedeln, versuchte an ibm, jedoch vergeblich, seine Runft. In den letten Tagen des August erlag der von den Wogen des Geschickes vielfach bin und ber Geschleuberte bem letten Krankbeitsanfall in einem Alter von 35 Jahren und 4 Monaten. Seine Feber und sein ritterliches Schwert waren beinabe seine ganze Berlaffenschaft. Grab ift unbekannt; benn bas Rlofter Einfiebeln, zu bem Ufnau gehörte, wollte ben Stein nicht bulben, ben ein frankischer Ritter in ben folgenben Jahren babin gesetzt hatte. Rehren wir zu Erasmus zurud! In ber Schrift gegen hutten batte er teine Belegenbeit gespart, die Welt zu versichern, daß er es nicht mit Luther und seiner Partei halte. Bald barauf tam nun die Zeit, wo er offen gegen biesen selbst in den Kampf treten sollte.

Die früher erwähnte Streitigkeit mit König Heinrich VIII. von England gab dazu Beranlassung. Nachdem der König wohl gesehen hatte, daß er gegen Luther nicht austommen möchte, hatte er Erasmus für seine Sache zu gewinnen gewußt, der, ohnedies durch die Streitschriften gereizt und durch die päpstlich Gesinnten mehrsach ausgefordert, endlich die Feder ergriff, um gegen Luther zu schreiben. Er wählte sich aber klüglich einen Gegenstand, wobei er auch in den Augen der Ausgeklärten und Hochgebildeten sich nichts vergab, im Gegenteil, wo er Gelegenheit hatte, der dumpsen Mönchstheologie Luthers gegenüber (wie sie ihm erscheinen mochte) eine freisinnige und doch mit der Kirche übereinstimmende Denkweise zu entwickeln.

<sup>\*)</sup> Uber biesen unerbaulichen Streit (Expostulatio Hutteni — Erasmi Spongia) vgl. Herber a. a. D. Münch, Hutteni Opp. T. IV. Böding, T. II. Wagenseil, Mirich v. Hutten nach seinem Leben u. s. w. Mirnberg 1823. Meiners, über das Leben und die Berdienste Ulrich v. Huttens, in den Lebensbeschreibungen berühmter Männer Bd. 3. S. 322 ff. — und (apologetisch filr Erasmus) Stolz, Mirich v. Hutten gegen Des. Erasmus u. s. w. (Übersetzung beider Schriften) Naran 1813. Stockmeyer a. a. D.

Luther bachte, wie wir wissen, in Beziehung auf die Lehre von ber Gnabe und bem freien Willen streng augustinisch. Er behaudtete mit seinem Orbensbeiligen, daß burch die Erbfünde alles Gute im Menschen zerstört und ber freie Wille ganglich in ihm verloren sei. Dies mußte bem Erasmus bei seiner Art zu philosophieren als eine ungereimte und gefährliche Ansicht erscheinen, und bier glaubte er ben schwachen Fled in dem Lutbertum getroffen zu haben, wo er ihm am besten ben Tobesstoß beibringen tonnte. Er schrieb also im Jahr 1524 seine Abhandlung vom freien Willen, welcher Luther die seinige bom gebunbenen Willen entgegenstellte, und welche bann noch einen weitern Schriftenwechsel bervorrief, bei bem wir beutlich seben, wie beibe Männer von gang verschiebenen Anschauungsweisen ausgingen und baber auch die wichtige Frage gang verschieben auffassen mußten. Erasmus faste sie als Schulfrage; bei Luther war sie bochfte Lebensfrage geworben. Erasmus beantwortete fie aus abstrakten Schulbegriffen, Luther von der Erfahrung seines Herzens aus. Bon dieser hatte Erasmus keine Ahnung; er konnte baber auch seinem Gegner unmöglich in die Tiefen eines Bebeimnisses folgen, das von innen beraus verstanden sein will. Daber führte auch ber Streit zu keinem Resultat. Erasmus blieb bei seiner rationalistischen, Luther bei seiner supernaturalistischen Auffassung. Ihm stand es fest, daß Erasmus von ber Gnade nichts verstehe, weil er nicht burch die Schule ber Anfechtung und des Kreuzes gegangen; und baraus erklärte er sich auch seine ganze, von weltlicher Klugbeit geleitete Reformationsweise.

Besser als mit Luther stand sich Erasmus mit Zwingli, ber ihm ja auch durch seine vorwiegend humanistische Richtung mehr Berührungspunkte darbot. Es war aber namentlich der mit Zwingli von Jugend auf befreundete Heinrich Loriti, Glareanus, der als "Schatten des Erasmus", wie ihn ein neuerer Geschichtschreiber nennt, den alten Freund gegen die Berdächtigungen in Schutz nahm, welche seine Feinde gegen seinen Charakter erhoben, und das Gleichgewicht der Freundschaft da wieder herzustellen suchte, wo es etwa durch Zwischenträger gestört zu werden drohte. Wir glauben daher unsre Erörterung über Erasmus am besten zum Abschluß zu bringen, wenn wir die Stelle aus dem Brief mitteilen, den Glarean am 20. Januar 1523 an Zwingli geschrieben hat:\*) "Erasmus ist ein alter Mann, der sich nach Ruhe "sehnt. Jede der Parteien möchte ihn auf ihre Seite ziehen; er will "nun aber einmal zu keiner Partei gehören. Und welche vermöchte

<sup>\*)</sup> Opp. VII. p. 263. Bgl. Möritofer, Zwingli I. S. 181. 182.

"ihn zu sich hinüberzuziehen? Wen er meiben soll, sieht er "wohl, aber nicht, an wen er sich soll anschließen." Übrigens gibt ihm Glarean bas Zeugnis, daß er in seinen Schriften sich stets zu Christo bekannt, und daß er nie etwas aus seinem Mund vernommen habe, das nicht christlich lautete.

Und nun nehmen wir ben Faben ber zürcherischen Reformationsgeschichte wieder auf.

Uhnlich wie in Wittenberg, so sehen wir auch in Zürich die unreinern Elemente der Reformation zu den reinern sich gesellen, und
einen falschen äußerlichen Freiheitseifer sich in das Werk heilsamer Beserung mischen; nur mit dem Unterschied, daß es hier nicht sowohl
galt, mit entschiedener Kraft ein von außen her Eingedrungenes abzuwehren, als vielmehr mit Alugheit zu vermeiden, daß nicht von innen
heraus selbst der bose Keim sich entwickle. Wenn die deutsche Resormation in Luthers Persönlichseit erst rein und — wir dürsen beinahe
sagen in ihrem Ideale sich darstellt, und erst dann, nachdem sie Gemeingut geworden, mit gröberem irdischen Beisatz sich besleckte, so war
dagegen die Aufgabe der Schweizer Resormatoren, das, was unmittelbar aus dem Bolk hervorging, zu leiten und zu zügeln, und dem daherbrausenden Waldstrom ein sicheres Bett anzuweisen.

Misverstand der christlichen Freiheit war es, wenn in Zürich einige Bürger sich den kirchlichen Fasten nicht nur für ihre Person widersetzten, sondern auch ihr Gesinde zwingen wollten, an den geordneten Fasttagen Fleisch zu essen.\*) Die Obrigkeit, welche diesen Unordnungen begegnen wollte, beauftragte Zwingli und seine Amtsgenossen, das Bolk hierüber in Predigten zu belehren. Zwingli that dies nicht nur in seinen Borträgen, sondern ließ auch eine eigne Oruckschrift ausgehen, \*\*) worin er nach Anleitung des Apostels Paulus, der gegen ähnliche Misverständnisse zu kämpsen hatte, zeigte, wie die wahre christliche Freiheit nicht in äußerlichen Dingen bestehe, in Essen und Trinken, sondern in Erneuerung der Gesinnung. Ungeachtet dieses vorsichtigen Versahrens von seiten der Regierung und Zwinglis erhob der Bischof von Konstanz großen Lärm über das Vorzesallene, und sandte eine geistliche Deputation nach Zürich, bestehend aus dem Weisbischof Melchior Vattli, dem Domprediger Johannes Wanner und Dr. Brendli, mit welcher

<sup>\*)</sup> Wirz IV. 1. S. 217. Der aus Bafel vertriebene Röublin hatte an biefen Unordnungen vorzüglich teilgenommen.

<sup>\*\*)</sup> Bon Unterschied ber Sphsen, von Argernis und Berboferung, bei Schuler und Schultheß I. 1. (Die erfte von Zwingli im Drud herausgegebene Schrift).

Zwingli zugleich vor bem versammelten Rat erschien. Er berief sich auf seine bisherige Predigtweise, die den Bliedern des Rats, meist eifrigen Zubörern von ibm, befannt war, und schlug selber ber Regierung vor, bie Fasten als eine äußere firchliche Anordnung so lange besteben zu laffen, bis man barüber fich allgemein aus freier driftlicher Überzeugung verständigt baben würde. Der Bischof von Konftanz stellte fich aber bamit nicht zufrieben, sonbern gab einen Hirtenbrief an alle Briefter und Laien seines Sprengels beraus, worin er gewaltige Rlage barüber führte, daß gerade jett, zu einer Zeit, wo ber Türke über bie Christenheit herfalle, sich solche Unordnungen in der Rirche erboben: er beschwerte sich sehr barüber, daß aller Orten Gelehrte und Ungelehrte über göttliche Dinge, über die Bebeimnisse und Zeremonien ber Kirche miteinander bisputierten, und fcrieb eine eigne Gebetsform vor, welche jedesmal über ber Messe sollte gesprochen werben, um Abwendung bes Übels, das von der neuen Lehre ber brobte. Auch an Bropst und Rapitel von Zürich wendete er sich besbalb in einem besondern Schreiben. In seinen Bemühungen sah sich ber Bischof burch bie in Luzern versammelte Tagsatung unterstützt, welche ein Predigtverbot an alle bie Briefter erlaffen wollte, welche, ihrer Meinung aufolge, ben Frieben ftörten und Unruhe ftifteten. Zwingli und seine Freunde suchten jedoch alles auf dem Wege freundlicher Belebrung zu vermitteln. Sowobl an ben Bischof als an die Eidgenossenschaft erließen sie mabnende Schreiben, worin sie die Notwendigkeit einer Reformation barzuthun suchten.\*) Allein dies reizte die Gegner nur noch mehr zu gewaltsamen Magregeln. Schon wurden mehrere Anhänger Zwinglis verklagt und ihrer Stellen entsetzt. Ihm selbst ward mehrere Mal nach bem Leben getrachtet, und nur ber gütigen Leitung ber Borsehung und ber Bachsamkeit seiner Freunde batte er es zu banten, wenn die Anschläge vereitelt wurden. \*\*)

Die Zahl bieser echten Freunde und Berehrer Zwinglis mehrte sich aber zusehends. Auch Leo Juda war unter der Zeit nach Zürich gestommen und predigte bei St. Peter dieselbe Lehre, die Zwingli im Münster verkündete; desgleichen Kaspar Großmann im Spital, Simon Stumpf zu Höngg, Ulrich Pfister zu Uster, und manche andre. Die Kontroverse wurde nicht nur schriftlich, sondern auch von der Kanzel herab geführt, und es ereignete sich sogar wohl der Fall, daß der Prediger mitten in seinem Bortrag von den Zuhörern unterbrochen und

<sup>\*)</sup> Siehe bie Schrift: Ein fründlich Bitt und Ermanung etlicher Priefter ber Eibgenoffenschaft n. f. w. bei Schuler und Schulthef I. 30.

<sup>\*\*)</sup> Siebe Wirg IV. S. 234 ff.

zur Rede gestellt wurde. So unterbrach einst Leo Juda einen Augustinermond, der auf die neue Lebre geschimpft batte. Die Kirche war nun freilich nicht ber Ort, wo solche gegenseitige Erörterungen bingeborten, und es war daber wohl geratener, einen eignen Alt ber Disputation ju seiner Zeit und an seinem Ort hervorzurufen. Zwingli veranlagte bie Regierung zu einem folden Schritt. Diese erließ bemnach eine Aufforderung an alle Beiftlichen ihres Gebiets, ben 29. Januar 1523 auf bem Rathaus zu Zürich zu erscheinen, wo auf bem Wege bes gelehrten Streits zwischen beiben Parteien die Wahrheit ermittelt werben sollte. Auch ber Bischof von Konstanz und die zu Baben versammelten Abgeordneten ber Stände, sowie mehrere Gelehrte ber benachbarten Rantone, wurden zu biefer "Disputation", welche beutsch gehalten werben sollte, eingelaben. Bon Bern tam Sebaftian Meber, von Schaffhausen Dottor Sebastian Wagner (Hofmeister). Ötolampad bingegen schlug die Einladung aus. Ihm war es klar geworden, was die Erfahrung bintennach bestätigte, daß bei folchen öffentlichen Religionsgesprächen in ber Regel nicht viel berauskomme. obwohl gerade die Züricher Disputationen, namentlich die zweite unter ihnen, eine rühmliche Ausnahme machen bürften. "Was erzeugt," so äußert sich ber friedliebende Dtolampad, "bie Disputation andres als "Zant, ber Zant andres als offene Händel? was biefe andres als Hak? "Wo aber Haß ist, wie kann ba bie Wahrheit Eingang finden?"\*)

Den 29. Januar 1523 versammelten sich frühmorgens an sechshundert Fremde und Einheimische auf dem Rathause zu Zürich. Auch den mehrern fremden Universitäten waren Doktoren und Prälaten zugegen. Bürgermeister Röust eröffnete die Handlung mit einer Rede und sorderte jeden auf, der gegen den Magister Zwingli Lust hätte in die Schranken zu treten. Der Bilar des Bischoss von Konstanz, Faber, nahm das Wort und suchte zu zeigen, wie hier nicht der Ort sei, über Glaubenssachen zu streiten. Wenn Zwingli als Privatmann zu ihm nach Konstanz kommen wolle, so werde er ihn gastsrei aufnehmen und ihm alles Gute erweisen; aber zu disputieren sei er nicht gewillt. Die katholische Lehre sei nun einmal so von alters her, und darum solle man sie auch nicht abändern. Übrigens solle man die bevorstehenden Berhandlungen des Reichstags zu Nürnberg

<sup>\*)</sup> Quid parit disputatio quam disceptationem? quid disceptatio? lites; quid lites? odium. Ubi odium, quomodo veritati salvus est locus? In einem Brief an Hebio vom 21. Januar; vgl. oben Melanchthons Ansichten siber bie Leipziger Disputation.

und ein allgemeines Konzil abwarten: ober wenn man bisputieren wolle, so musse bics auf ben boben Schulen zu Köln, Baris ober Löwen gescheben. — Zwingli aber erinnerte gegen biese Reben bes Bikars (abnlich wie Luther gegen bas papstliche Schreiben an ben Nürnberger Reichstag), daß es bier nicht auf Alter und Gewohnheit, sondern auf die Wahrheit selbst ankomme. Was die Konzilien betrafe, auf die Faber noch warte, fo fei bie bier versammelte Spnobe von Pfarrern ein ebenfo gultiges Kongil, als eins von Bischöfen, benn in der alten Kirche wolle ein Bischof nicht mehr bedeuten als ein Aufseber, Bachter ober Bfarrer, und Chriftus babe gesagt: Wo zwei ober brei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Der Gutachten von Universitäten könne man auch entraten, ba bier in Zürich so viel gelehrte Leute zu finden seien, als immer auf einer ber genannten boben Schulen. Als Richtschnur gelte bie beilige Schrift. Diese sei auch in Zurich vorhanden in lateinischer, griechischer und bebräischer Sprache, und es tomme also vor allem auf die richtige Sprachkenntnis und Auslegung an. Faber meinte aber bagegen, man tonne nicht verlangen, daß jeber Pfarrer bie Grundsprachen ber Bibel verstehe. Der Apostel sage ja selbst, es gabe ber Baben viele, und fo fei auch die Sprachengabe eine besondere, welcher Inaben ober Gaben er fich nicht rühmen burfe, "so ich in hebräischer Sprache nicht erfahren, in griechischer nicht wohl "berichtet bin, das Lateinische aber ziemlich verstehe."\*)

Als Zwingli seine Rede geendet, forderte der Bürgermeister noch einmal die Versammlung auf: wer Einwendungen gegen die neue Lehre zu machen habe, möge es thun. Zwingli selbst unterstützte diese Aufforderung. Allein lange wollte keiner den Angriff wagen. Da ließ sich die Stimme eines Zuschauers von der Thürschwelle her vernehmen: "Wo sind nun die großen Hansen, die auf der Gasse so tapfer pochen? "Tretet nun herfür: hie ist der Mann! ihr könnet wohl alle hinter dem "Wein reden, aber hier will sich keiner regen." Ein allgemeines Gelächter erscholl, und Kaber, um die Ehre zu retten, mußte sich nun wohl oder übel in ein Gespräch einlassen.\*\*) Man stritt vorzüglich über die Hürbitte der Heiligen und die Messe. Außer Zwingli und Faber nahmen auch Meher von Bern, Hosmeister von Schafshausen, und Doktor

<sup>\*)</sup> Bgl. die Alten der Disputation nach Hegewald, bei Schuler und Schultheß I. 105 ff. und die dort angeführten Zusätz ans andern.

<sup>\*\*) (</sup>Der eigentliche Anlaß ju Fabers Eingreifen, sowie bie seit ber Disputation in seiner haltung eingetretene Beranberung ift im Anhang nachgeholt. D. D.)

Blansch von Tübingen teil an bem Kampf. Dem Gange bes Gesprächs felbst au folgen wurde uns au weit führen. Es zeigt sich bier basselbe wie auf ber Leipziger Disputation, und wie es sich in ber Folge überall wieder zeigte, daß man icon über die Borberfate, von benen man ausgeben sollte, verschiedener Ansicht war, indem die einen sich auf die beilige Schrift als auf ben einzigen Glaubensgrund, bie anbern auf bie Überlieferung der Kirche, auf die Autorität der Kirchenversammlungen u. f. w. beriefen. Der Rat von Zürich, ber schon im Jahr 1520 ein Gebot batte ausgeben laffen, bag man nur nach ber Schrift predigen folle. erließ nun auch jett folgenden Beschluß: Da niemand ben Magister Ulrich Zwingli aus ber beiligen Schrift babe einer Reterei überführen können, so sollte er fortfabren wie bisber, nach bester Meinung bas beilige Evangelium und die echte göttliche Schrift nach bem Beist Gottes und seinem besten Bermögen zu verkündigen. Es sollen auch alle andre Leutpriefter, Seclforger und Pradifanten ju Stadt und Land nichts vornebmen noch predigen, als was fie mit bem beiligen Evangelium und rechter göttlicher Schrift bewähren mogen, im übrigen aber alles Schmäbens fich enthalten. Rachbem biefer Ratsbeschluß ergangen, brach Zwingli in bie Worte aus: "Gott fei Lob und Dant, ber sein beiliges Wort im him-..mel und auf Erden will berricben lassen! Es wird ohne Aweifel ber "allmächtige Gott euch, meine Herren von Zürich, in anderm auch Kraft "und Macht verleiben, daß ihr die Wahrheit Gottes, bas beilige Evan-"gelium in eurer Landschaft handhabet und zu predigen förbert. Habet "bessen keinen Zweifel. Der allmächtige, ewige Gott wird euch bas auf "anderm Wege ersetzen und Belohnung geben. Amen."\*)

Einen merkwürdigen Zug aus dieser Disputation muß ich noch mitteilen, der uns einen Begriff von der Dürftigkeit der theologischen Studien gibt. Als Zwingli darauf drang, daß jeder Pfarrer die heilige Schrift oder wenigstens das Neue Testament in der Grundsprache lesen sollte, fragte einer der anwesenden Geistlichen: Wie soll ein Pfarrer, der eine kleine Pfründ hat, so viel aufbringen, um ein Neues Testament zu kaufen? Worauf ihm Zwingli antwortete: Es ist, so Gott will, kein Priester so arm, wenn er sonst gern lernen will, er mag ein Neues Testament kaufen. Etwa sindet er auch wohl

<sup>\*)</sup> Bon beiben Seiten erschienen Beschreibungen ber Disputation, s. Schuler und Schultheß a. a. D. Auch an satirischen Flugschriften fehlte es nicht: bahin gehört bas Gyrenrupfen, bas einige Bürger von Zürich gegen Faber aufsehten. Bgl. Hallers Bibliothet III. S. 74 ff.

einen frommen Burger ober einen andern Menschen, ber ihm eine Bibel tauft ober Geld vorstreckt, daß er mag eine bezahlen.

Balb nach der Disputation geschahen nun mehrere Schritte in Zürich, die Resormation zu verwirklichen. Den Ansang machten die Klosterfrauen im Stifte Ötenbach, denen Zwingli seit einiger Zeit gepredigt hatte, und von welchen mehrere den Wunsch auszutreten hegten, was ihnen gestattet wurde. Auch die Mönche im Kloster Kappel nahmen erst eine Resormation bei sich vor, dann traten mehrere aus und verehelichten sich; die gelehrten unter ihnen wurden Pfarrer, die ungelehrtern fingen ein nützliches Handwerk an.

Ebenso fing auch in dem Chorherrenstifte, das früher gegen Zwingli gestimmt war, ein besserer Geist sich zu regen an. Die Mehrheit der Chorherren kam der Regierung selbst mit dem Wunsch entgegen, eine bessere Einrichtung zu treffen. Statt des disherigen Horengesanges und der toten Zeremonien sollten erdauliche Studien und wissenschaftliches Leben der Zweck dieser Bereinigung sein, was auch ursprünglich in der Absicht des Stifters, Karls des Großen, gelegen. Somit wurde also das Stift zu einer Schulanstalt und besonders zu einer Vorbildungsanstalt für künstige Theologen, und erhielt eine den damaligen Bedürfnissen vollkommen entsprechende Einrichtung, die sich die in die ersten Jahrzehnte dieses Jahrhunderts erhalten hat.

Aber bei ber Reformation einzelner Anstalten wollte man nicht stehen bleiben. Der öffentliche Gottesbienst wurde immer mehr einer vielfachen Umgeftaltung unterworfen. An die Stelle des lateinischen Gottesbienstes traten beutscher Gesang und beutsche Liturgie. wurden bei der Taufe überflüssige und abergläubische Gebräuche weggelassen, worin die reformierte Kirche abermals weiter ging, als die lutherische, welche z. B. den Erorzismus noch lange beibehielt. Allein auch bies waren immer nur vereinzelte Schritte zur Berbesserung. Zwei Hauptgegenstände lenkten bie Aufmerksamkeit des kirchlichen Bolls auf fich, an benen bieber bie Sinne am meiften gehangen: bie Deffe und bie Bilber. In Beziehung auf bie erftere wollte Zwingli erft schriftlich die Gemüter vorbereiten. Was aber die Bilder betrifft, so tam ihm jest ein Mann zuvor, ber in ber Folge eine ähnliche Beistesrichtung wie Karlstadt und die Zwidauer Bropbeten an den Tag legte: Lubwig Beter. Diefer erließ eine Schrift unter bem Titel: "Urteil Gottes, wie man sich mit ben Bilbern halten solle". beftige Schrift machte großes Aufseben unter bem Bolt und führte ju abnlichen Schritten, wie wir fie ju Wittenberg bebauert baben. Ein förmlicher Bilberfturm fing an loszubrechen, an beffen Spite fic ein Schuster, Ritolaus hottinger, stellte, ber in mahrhaft vanbalischem Beist sich äußerte: er wolle gern einen Eimer Wein an bas Spital geben, wenn man ihm erlaube, alle Gemalbe und Botivtafeln auf ber Wasserlirche zu zerschlagen.\*) Dieser burchstürmte mit seiner Bande die Stadt. Ein großes Kruzifix im Stadelhof beim obern Stadtthore murbe umgeworfen; und ähnlich ware es ben übrigen ergangen, wenn man nicht Einhalt gethan batte. Gleichen Unfug batte auch icon früher fein Genosse Lorenz Sochrütiner verübt, ber mit einigen seiner Kameraben in die Frauenmunsterfirche einbrach. daselbst die Lampe mit dem ewigen Licht zertrümmerte, das Öl verschüttete und unter svottenben Geberben seine Benossen bamit besprengte. Solche Frevel konnte die Regierung nicht ungeabnbet lassen. Die Thäter wurden gefangen gesett; doch sollte das Urteil über sie noch verschoben werben, bis sich die Meinung über die Heiligkeit ber Bilder würde aufgeklärt und nach Gottes Wort berichtet haben. Demnach ward auf ben Oktober eine zweite Disputation veranstaltet, auf welche abermals sowohl der Bischof als die Kantone der Eidgenossenschaft eingelaben wurden. Auch biesmal erfolgten mehrere abschlägige Antworten und Entschuldigungen; boch erschienen auch jest angesebene Männer auf berselben, wie Joachim von Watt (Babianus) von St. Ballen, bem, nebst Christoph Schappeler von Memmingen (aus St. Gallen gebürtig) und Sebastian Hofmeister, bas Prafibium übertragen wurde. An neunhundert Bersonen waren gegenwärtig, darunter etwa 350 Beistliche.

Der Gang dieses Gesprächs ist äußerst merkwürdig, da sich auf bemselben bereits mehrere abweichende Ansichten auch unter den Freunden den des Evangeliums kund gaben in Beziehung auf die Bilder und deren Gebrauch in der Kirche, sowie in Beziehung auf das Fasten und andre Dinge. Wenn sich jetzt schon Stimmen vernehmen ließen, wie die eines Simon Stumpf und Konrad Grebel, welche sich in jeder Hinsicht zu einem fanatischen Radikalismus hinneigten und, auf Eingebungen des Geistes sich berusend, an kein äußeres Gebot sich kehren wollten: so muß es doppelt wohlthun, die Stimme der Mäßigung aus dem Mund eines andern Mannes zu vernehmen, der mit

<sup>\*)</sup> Er scheint zwar nach Bullingers Zeugnis einige Bildung gehabt zu haben. Aber eben diese Halbbildung sührt auch hier zum Radikalismus. Bzl. Hottinger (Forts. von Joh. v. Müller) VI. S. 450. (Besonders aber die zusammensassende Wilrigung des Mannes durch R. Stähelin. D. H.)

evangelischer Weisbeit und Milbe ben Sturm zu beschwichtigen unternahm, und, felbst auf die Befahr bin, von Zwingli und seinen Freunben verfannt ju werben, nach ber rechten Mitte binlentte. Es war bies ber Johanniter-Romtur von Rugnacht, Ronrad Schmib.\*) ein Mann nach bem Bergen Gottes, fromm und gelassen, von feiner Leidenschaft bewegt, rubig in seinem Innern, würdig im Außern, besonnen im Reben und Handeln. Er war eines Landmanns Sohn (aus Rugnacht), um einige Jahre alter als Zwingli, ibm aber aufs innigste befreundet und burch ihn mit Luthers Schriften befannt geworben. Dieser nahm bas Wort. Er zeigte, wie man in allem von Gottes Wort und bem reinen Evangelium ausgeben muffe. Dieses lebre uns Christum als ben einzigen Mittler erkennen, bem allein Ehre gebühre und keinem andern. Wenn man also zu ben Beiligen binlaufe und fie verehre ftatt bes lebenbigen Chriftus, jo sei bies allerbings Abgötterei. Und biefen falfchen Glauben an bie Beiligen muffe man vor allem burch bie Predigt bes göttlichen Wortes abzuthun suchen. Dies muffe vorangeben, ebe man bie außeren Bilber entferne, auf die nicht so viel ankomme. "Man soll," so sagt ber besonnene Mann, "bem Schwachen seinen Stab, baran er fich balt, "nicht aus ber hand reißen, man gebe ibm benn einen anbern; fonst "fällt man ihn gar zu Boben. Befest, es fei auch ein mankenbes "Robr, auf bas er sich stütze, so lasse man es ihm in ber hand und "zeige ihm einen ftarten Stab babei: so läßt er gutwillig felbst bas "Robr fallen und greift nach bem starten Stabe. Also laffe man "ben Blöben und Schwachen bie außerlichen Bilber steben, baran fie "fich noch halten, und berichte man fie zuvor, es fein fein Leben, "Beiligkeit ober Gnabe barinnen. Man richte babei einen ftarken Stab "auf, Chriftum Jefum, ben einigen Trofter und Belfer aller Be-"trübten! so werben sie von selbst finden, daß sie ber Bilber nicht "mehr bedürfen, und fie gutwillig fahren laffen und Chriftum er-"greifen. Wer bas mabre Bild Christi in seinem Bergen bat, bem "tann bas äußerliche Bilb nicht mehr schaben, wenn er auch gleich "noch bavon abhängig ift. Auch Paulus ließ bei ben Athenern Bilb "Bilb sein, er ließ die Bilber stehen, lehrte aber bloß, es sei keine "Gnabe und Gottheit in ihnen!" — Ahnlich erklärte sich Schmib wegen bes Fastens. Auch bier solle man ben schwachen Bruber nicht ärgern; auch bier berief er sich auf bes Apostels Beispiel, ber gesagt

<sup>\*)</sup> Bgl. iber ihn bas mit bem Bilbnis bes Mannes versehene Reujahrsblatt ber Chorherren filr bie Zürichsche Stadtjugenb. 1825.

habe, er wolle lieber seiner Lebtage kein Fleisch mehr essen, als daß er einen Bruder ärgere. Nur in den zum Glauben notwendigen Dingen solle man sich vor keinem Argernis scheuen.

So trefflich und wohlgemeint indessen biese Ermahnungen waren, so fanden sie nicht allgemeinen Beifall, und selbst Zwingli war damit unzufrieden. Und in der That bleibt es immer schwer in wichtigen Zeitpunkten zu entscheiben, wie weit bas Spftem ber Mäßigung ausreiche, und wie weit bas, was in rubigen Zeiten bem unbefangenen Berftande fich empfiehlt, anwendbar fei, wo bie Bemuter erhitt und icon fortgeriffen find in ber Babn bes einen ober bes andern Extrems. Die Bermittelung, auch die vollberechtigte, bat bier immer einen ichweren Stand, und bem friedlichen Dottrinar verschließt fich bas Dhr ber Menge, mabrend aller Blide an bem Munbe bes begeisterten Barteirebners bangen, ber entweber nach rechts ober links mit entschiebener Rraft seinem Ziel zusteuert. Gewiß war bes Komturs Absicht die trefflichste und redlichste von ber Welt. Seine Nachgiebigkeit mar nicht bie furchtsam berechnenbe eines Erasmus, sondern es war eine ähnliche wie fie später Melanchthon zeigte, Die Nachgiebigkeit bes driftlichen Weisen, ber aus Liebe ju Chrifto und feinem Frieben, nicht aus Menschenfurcht und weltlicher Friedensliebe bas harte und Gewaltsame meidet. Und bennoch tonnen wir es 3wingli und Geb. Bofmeifter nicht verargen, wenn sie sich nicht gang in biese milbere Weise ibres Freundes fügen konnten, gerabe jest nämlich, in biefem entscheibenben Augenblid. Geb. Hofmeifter unterbrach ben Romtur mit ber Bemertung, bag er fich zu febr im allgemeinen halte und baburch von ber Sache abichweife, auf bie es bier anfomme; und Zwingli entgegnete ibm folgendes: "Wenn mein herr und "Bruber, ber Komtur, bemerkt, man folle zuvor jedermann burch bas "göttliche Wort unterrichten, so gefällt mir bies gar wohl, und ich hoffe, "Leo und ich haben uns hierin nicht faumig finden lassen; aber bag ibr "meint, die Bilber feien Stabe ober Steden ber Blöben, bas walt "Gott! Batten bie unnüten Pfaffen und Bischöfe bas Wort Gottes, fo "ibnen empfohlen, eben so ernstlich gepredigt, als sie unnüten Dingen "nachgelaufen find, so ware es nie bazu tommen, bag ber arme Laie "Chriftum batte ab ber Wand und ab ben Briefen [Gemalben] muffen "tennen lernen." — Das Beispiel bes Paulus bei ben Athenern (bas übrigens auch Luther gegen die Zwickauer angeführt hatte) will Zwingli bier nicht gelten laffen: bie Athener feien Beiben gewesen und batten noch nichts Befferes gefannt; anbers fei es bei ben Chriften. Die sollen bas Bessere kennen, und barum burfe man bei ihnen ben Migbrauch

um so weniger dulben. Wenn man übrigens mit dem Abschaffen unnützer Gebräuche warten sollte bis das Argernis aufhörte, so käme man gar nicht dazu. Auch werden wir in unserm Innern nie so gut werden, daß daraus von selbst der Sieg über alles Äußere folgt. Deshalb sollen wir dem klaren Worte der Schrift Gehör geben, die keine Bilder duldet, am wenigsten die goldnen und silbernen, deren Wert der Armut entzogen ist. — Wit dieser Rede gab sich auch der Komtur zusrieden.

Nachmittags wurde auf abnliche Weise über die Messe gestritten. Amingli nannte die Disbutation über die Bilber einen ...findischen Handel" im Bergleich mit ber über bie Messe, bie ihm ein "trefflicher Handel" hieß. Auch hier traten auf Seite ber reformatorisch Befinnten verschiebene Mobifikationen bervor. Der Komtur Schmib konnte sich bei der Ansicht nicht beruhigen, welche im Abendmahl ein bloßes Gebächtnismahl erblickt. Ihm waren bie geweihten Elemente besselben nicht bloge Erinnerungszeichen, sonbern Siegel und Wahrzeichen ber Gnabe Gottes, wobei wir etwas empfangen und nicht etwas leisten. Gott gegenüber. Und besbalb mar ibm auch bie Deise fein Opfer. Aber man folle fich buten, alles auf einmal über ben Haufen zu werfen, ebe man bas Boll belehrt habe. Es fei, meinte er, boch ein gar zu hartes Wort, wenn einige geradezu fagten, bie Messe sei vom Teufel. "Überhaupt muffen wir auf bem Lande (sette er hinzu) oft Gröberes boren, als ihr in ber Stadt." 3wingli jelbst gestand, bag einige bartere Augerungen von ihm mochten au grobern Übertreibungen geführt haben, mas er sehr bedauere. Es gebe eben viele, sagte er, bie aus seinen Predigten nur bie barten Ausbrücke auffasten; barin ergebe es ibm wie Luther; benn es seien viele, "bie "bem wohlgelehrten Mann nichts ablernen in feinen Buchern, benn "bie "Rafi" (Scharfe) seiner Worte; bas fromme treue Berg zur "Wahrheit und zum Worte Gottes, bas lernen ihm wenige ab." Nichtsbestoweniger musse man ben Irrtum bestreiten. Und so kam es benn auch bier jum Streite zwischen ben Parteien. Der Pfarrer Steinlin von Schaffhausen verteibigte bie Lehre vom Opfer, indem er sich auf bas Alte Testament berief. Er sab in bem Priesterkönig Melchisebech, ber ba "Brot und Wein barbrachte" bei ber Rückehr von seinem Rriegszug (1 Mos. 14, 18-20), ein Borbild auf bas Opfer ber Messe. Zwingli aber sab in biesem Entgegenbringen ber Speisen an Abraham und die Seinigen nichts andres, als "wenn unfer truwe "Eibtgenossen biefür ziebend und man bringt ihnen auch Won und Brot und anders zu einer Fründschaft."\*) — Auch jest brangte bie fturmende Bartei unaufhaltsam vorwarts. Grebel wollte bie Meffe sofort abgeschafft wissen: Zwingli wollte die Ausführung ber Obrigkeit anbeimstellen. Auch untergeordnete Fragen von größerem und geringerem Belang tamen zur Sprache. Balthafar Hubmeier verlangte ftatt bes lateinischen Messelesens ben Gebrauch ber Muttersprache bei ber Feier des Abendmahls, da ohne Zweifel Christus bei ber Einsetzung mit seinen Jüngern nicht "calicuttisch" gesprochen. Darin stimmte ibm Zwingli bei. Hingegen erschien ibm anbres als unerheblich, worauf Grebel und seinesgleichen ein übergroßes Gewicht legten. So wollten bie einen gewöhnliches (gefäuertes) Brot an bie Stelle bes ungefäuerten treten lassen. Es blieb bei bem ungefäuerten Brote. Ferner nannte es Grebel einen Greuel, daß man den Wein bes Abendmahls nach römischem Gebrauch mit Wasser vermische; man solle auch bas Brot nicht, wie bisher, ben Kommunikanten in ben Mund stoken: sondern jedem soll es in die Sand gegeben werben: "es gezieme uns (ben Laien) sowohl ben Leib Christi anzurühren, als ben Pfaffen." Auch die Selbstkommunion der Briefter wurde beiprochen. — In der Hauptsache vereinigte man sich darin, den Hauptmikbrauch, wonach mit ber Messe ein Handel getrieben wurde, zu beseitigen. Zum Beschluß nahm ber treffliche Komtur Schmib bas Wort. Nachbem er barauf angetragen hatte, nichts zu übereilen, wandte er sich an die anwesenden Glieder der Regierung mit den Worten: "Ibr lieben Herren babt bisber manchem weltlichen Fürsten .. in seiner Berrschaft geholfen um Belbes willen. Belfet nun um "Gottes willen Chrifto, unferm Berrn, wieber in feine Berrichaft, "baß er in euern Gebieten allein angebetet, geehrt und angerufen "werbe, daß er in uns Christen allein herrsche und regiere, und von den ..eurigen geachtet werbe, wozu ibn sein Bater gegeben, für ben einigen, "wahren Mittler, Erlöser und Erretter. Nehmet benn bie Sache "tapfer und driftlich zur Hand! — Ließe man Christum allein "Berr und Meister sein über alle Dinge, ihn rubig sein Wert in "uns vollbringen, so batten wir untereinander brüderliche Rube. "driftlichen Frieden, göttliche Huld und Gnab' bie in Zeit, und

<sup>\*)</sup> Gegen die Zwinglische Erklärung der Einsetzungsworte, als könne man das Ift durch Bedeutet erklären, erhod Steinlin gleichsalls Einsprache. Er wies auf das im Saale hängende Bildnis des Schultheißen; obgleich es ein Bild sei, so sage doch niemand: das bedeutet den Schultheißen, sondern man sage "das ist der Schultheiß." Bild ist mehr als Zeichen.

"barnach das ewige Leben. Das verleihe Gott euch und allen Chriften. "Amen."

Und berselbe Seb. Hofmeister, ber ihn früher als Gegner unterbrochen hatte, stimmte nun ein in das Amen des gottseligen Redners mit den Worten: "Gebenedeit ist die Rede deines Mundes."

Nachbem sodann Babian die Bersammlung aufgeforbert, ob noch jemand zu sprechen willens sei, ergriff Zwingli abermals bas Wort und sprach: "Gnädige Herren, und ihr alle, lieben Brüder! Ich bitte "euch bringend, fest an dem Worte Gottes zu halten. Wer bies thut, "ben verläßt auch ber Herr nicht. Mit Schmerz hab' ich vernommen, "wie gestern Abend da und bort gerebet worden sei, man wolle jest "bas Blut und ben Leib Chrifti in bie Schlaftrunke gieben. Rein! "bas will gewiß niemand." Die Wahrnehmung, so migverstanden zu werben, that ibm so leib, daß er sich ber Thränen nicht enthalten konnte, und sein Freund Leo mußte für ihn bas Wort nehmen. Dieser sprach: "So Gott will, werben wir alle beim Evangelium "bleiben, und gern will ich, wenn's not thut, mein Leben bafür lassen. "Den Leib mag man toten, die Seele nicht. Die Schrift aber laffet "uns nie jum Bant, nie jur Prablerei, fonbern jur Befferung unfers "Lebens gebrauchen. Und so ich im verflossenen Gespräch jemand "vielleicht zu hart angeredet, bitte ich, bag er mir basselbe verzeihe." Auch Zwingli bat noch einmal, man möchte ihm "seine ungeschickten Worte" verzeihen.

Darauf legten die Präsidenten ihr Amt nieder, und Badian sprach die Hossmung aus, die Regierung werde wohl Mittel und Wege sinden, das Wort Gottes zu handhaben, ohne die Schwachen zu ärgern. Das verhieß der alte Bürgermeister Röust, der 18 Jahre lang an der Spitze der Geschäfte gestanden. "Ich selbst," sagte der bescheidene Mann, "urteile zwar von geistlichen Dingen wie der Blinde "von der Farbe. Darum aber eben müssen wir bei dem Worte "Gottes Rat holen. Bittet nebst mir alle, daß seine Gnade mit "uns sei."

In dieser gehobenen Stimmung empfahl man die wegen der begangenen Exzesse Gefangenen der Gnade des Rats, gab sich treuherzig die Hände und schied in Frieden von einander.\*) Wenige Disputationen haben einen so entschieden erbaulichen und erfolgreichen Ausgang genommen als diese zweite Züricher Disputation vom Oktober 1523.

<sup>\*)</sup> Bgl. auch fiber biefe zweite Disputation die Attenstille in ber Schuler-Schulthefichen Ausgabe ber Werte Zwinglis Bb. I. S. 459 ff.

## Dreizennte Vorleinng.

Unmittelbare Folgen ber zweiten Disputation. Hottingers Berbannung und Märthrertod. Letzte Kämpfe. Dritte Disputation. Beseitigung ber Messe und ber Bilder. Ein Abendmahlsstreit vor Luther (Joachim am Grüt). Die Zwinglische Abendmahlsseier und Liturgie. Zwinglis Predigten (Klarheit und Gewisheit des göttlichen Bortes. Der Hirt).

Die aweite Disputation au Zürich (Oktober 1523) hatte einen für das Reformationswerk gesegneten Erfolg. Die Strafe gegen die Unrubstifter in Beziehung auf die Bilder tonnte awar nicht unterbleiben. fiel aber milb aus. Der Schuster Hottinger, ber sich am meisten verfeblt hatte, murbe auf zwei Jahre verwiesen, fiel jedoch in Baben ben Eibgenossen in die Hände, und wurde, trot ber Fürbitte, die Zürich für ihn einlegte, burchs Schwert hingerichtet. Er ftarb mit großer Standhaftigkeit. Als er von bem Schafott aus noch an bas Bolk reben wollte, ward ihm solches auf robe Weise verwehrt. "Wir sind "nit von Predigens wegen bie," sagte ber Amman von Uri, Jakob Troger; "es barf bes Schwätzens nit, ughin mit ihm!" Der Bogt von Luzern sprach: "Einmal muß ibm sein Kopf ab; wächst er ibm .. aber wieder, so wollen wir auch seinen Glauben annehmen." Hottinger erwiderte: "Mir geschehe nach bem Willen Gottes; er verzeihe "allen benen, die wider mich find und mich jum Tobe förbern. Zum "Herrn am Kreuz ward auch gesprochen: "Komm herab, so wollen wir "an bich glauben"." — Das Kruzifix, das man ihm vorhielt, verschmäbte er, und wies bin von bem bolgernen auf bas mabre Kreuz, bas uns selig macht, nämlich auf Christi Leiben und Tob. Zu ben Umstehenden sprach er: "Weinet nicht über mich, sondern über euch "selbst." Das Baterunser und ben driftlichen Glauben betete er mit großem Ernst, und befahl seinen Beift in die Banbe seines Gottes und Erlösers.

Ohne Aufschub ging man nun aber in Zürich selbst an die Aus-führung ber Resormation auf bem Wege bes Gesetzes und der Ordnung.

Amingli ward beauftragt, eine schriftliche Anleitung zur Verfündung bes göttlichen Wortes zu verfassen, nach welcher sich die Prediger fortan zu richten batten.\*) Diese, sowie bie Berhandlungen bes Gesprachs, wurden an den Bischof und die Hochschule zu Basel, an die Bischöfe au Chur und Konstanz und an die zwölf Orte ber Eibgenossenschaft geschickt, fanden aber, wie sich benken läßt, nicht überall günstige Aufnabme. Als eine beträchtliche Anzahl ber Helfer und Kaplane sich weigerten Messe zu halten, und ber Propst und bas Rapitel sie besbalb beim Rat verklagten, erhielten bie brei Stadtpfarrer ben Auftrag von daber, ein Gutachten einzugeben, wie es von nun an mit der Messe und ben Bilbern zu halten sei. Der Ratschlag\*\*) ging babin, bak man um ber Schwachen und Blöben willen gewisse Gebräuche ber Messe noch moge besteben lassen, in Beziehung auf liturgische Gefänge und Lesestücke, ohne jedoch jemand bazu zu zwingen; vor allen Dingen aber solle bas lautere Wort Gottes ernstlich geprebigt und barum alles aus dem Mekkanon entfernt werden, was nicht mit der beiligen Schrift auf Beförderung ber Ebre Gottes und Christi abziele. Die Bilber sollen weggethan werben, aber auch bies mit aller Schonung und in Rube. Diese Mahnung war um so nötiger, als in einzelnen Gemeinden ein Bilberfturm im Anzug war (in Zollingen waren um Pfingften Bilber und Altare zerschlagen worben). In anbern Gemeinden dagegen war eber Neigung vorbanden die Bilder zu behalten. Auch auf biese wurde schonende Rücksicht genommen. Sollten, hieß es, einzelne Gemeinden sich vereinbaren, die Bilder und Tafeln einstweilen steben zu lassen, so moge es gestattet sein, boch unter ber Bebingung, daß teine Lichter zu ihrer Berehrung barunter burften angezündet werben.\*\*\*)

Um jedoch ein übriges zu thun und den Gegnern der Reformation noch eine letzte Gelegenheit zu bieten, wurde auf den 13. und 14. Januar noch eine dritte Disputation gestattet, die jedoch zu keiner Anderung der einmal gesasten Beschlüsse hinführte. Man wolle, hieß es, die Anhänger des Alten bei ihrem Glauben lassen: doch wenn sie sich den obrigkeitlichen Besehlen widersetzen, so "werde man ihnen den Weg ab ihren Pründen zeigen." Und so erließ denn um Pfingsten 1524 die

<sup>\*)</sup> Bei Souler und Soultbeff I. S. 541.

<sup>\*\*)</sup> Ratschlag von ben Bilbern und ber Meffe, a. gl. D. I. S. 566 ff.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;föllend sp boch bavor teine Kerzen brennen ober einich Zünselwert ba haben, und sölichen Bildern mit Zünseln noch sunft tein eer anthun." A. a. O. S. 582.

Regierung von Zürich ein Reformationsmandat, worin die Migbrauche ber Messe als abgeschafft erklärt, und bagegen täglich früh am Bormittag eine Predigt zu halten verordnet ward, "dieweil die menschliche "Seele am besten von bem lebenbigen Worte Gottes gespiesen wirb." Un ben Festtagen soll bas Saframent nach Inhalt und Form ber beiligen Schrift in beiberlei Gestalt und in beutscher Sprache gespenbet werben. Die Bilder sollen abgeschafft werben. Doch damit alles orbentlich zugebe, so verordnete die Obrigkeit besondere Leute, benen bies Geschäft übertragen murbe. Was bisber auf ben Zierat ber Bilber verwendet worden, das sollte binfüro den Armen zu aute kommen. welche nach bem Bilbnis Gottes geschaffen sind. "Es ist indes nicht "unfre Absicht," fabrt die Regierung in ihrem Mandat fort, "jeman-"ben mit Gewalt in Glaubenssachen ju zwingen; wohl aber burfen "die Lehrer nichts andres als das göttliche Wort verkündigen. Dar-"über zu wachen ziemt unferm obrigfeitlichen Amte. Endlich follen "alle Schimpfreben aufhören, benn wir find jum Frieden berufen. "Bat einer ben mabren Glauben, ber fage Gott bafür Dant, und be-"lebre ben Bruder burch ein gutes Beispiel mit Liebe. Die Liebe bulbet. "sie vereinigt und baut alle Dinge auf. Go sei benn bas Wert im "Namen Gottes und mit ber hoffnung begonnen, er werbe mit seiner "Band bas Schiff felber führen."\*)

Der Stadt Zürich gebührt also unstreitig das Berdienst in der Geschichte der Resormation, den übrigen Ständen mit frästigem Beispiel vorangeschritten zu sein, wozu freilich die Anwesenheit von Zwinglis Person vieles beitrug, aber auch nicht weniger der Mut einer sich nach außen stadt zeigte man sich auf dem Lande durchgängig den Neuerungen geneigt, teils weil die einen die altnachbarlichen Berhältnisse mit Zug und Schwhz nicht gern sidrten, teils weil die andern, namentlich die Anwohner der Grasschaft Baden, am meisten den Ansällen der Gegner ausgesetzt waren. Ja von einigen Gegenden her ließ man die Regierung bitten, nicht zu rasch zu versahren.\*\*) "Gern werden wir", so ward von Altstätten und Albistieden gemeldet, "Leib und Gut zu einer "loblichen Stadt [Zürich] setzen, aber wird diese dann nicht etwa ihre "Thore schließen, unbekümmert um uns Verlassene?" Und die von Thalweil äußerten sich also: "Fanget doch, gnädige Herren, um einer

<sup>\*)</sup> Siebe Hottinger (Forts. von Joh. v. Miller) VI. S. 471.

<sup>\*\*)</sup> Hottinger a. a. D. S. 478.

"ober zwei Personen willen, seien es Geistliche ober Weltliche, keinen "Arieg an, obwohl uns trefflich gefällt, was ihr bisher gehandelt habt."

Aber nicht bas Landvolk von Zürich allein, die sämtlichen übrigen Stände ber Eidgenoffenschaft, mit Ausnahme Schaffbausens, saben ben Schritt Zürichs, Die einen geradezu für einen Frevel, Die andern menigstens für eine Übereilung an. So sehr auch bereits in Basel und Bern bas reinere Licht driftlicher Erkenntnis angefangen hatte bie Finsternis zu verbrängen, so wenig war noch die Kraft vorhanden, sich für die neue Ordnung der Dinge unbedingt zu entscheiden, und an bas fraftig voranschreitenbe Zurich sich anzuschließen. Die Walbstädte und Freiburg außerten sich am stärkften gegen Zuriche Beginnen; boch aus Grundsat, weil sie einmal Freunde bes Alten waren. Aber Bern, Basel, Solothurn, Glarus, Appenzell nahmen eine neutrale und vermittelnbe Stellung ein. Sie wollten ber Bundesstadt bloß freundliche Borftellungen machen, immerbin aber Borftellungen bagegen, daß sie der neuen Lebre zu viel Einfluß und zu raschen Fortgang gestatte. Zürich ließ sich jeboch von bem einmal betretenen Wege nicht abbringen: und balb batte es bie Genuathuung, baf bie meisten ber eben genannten milber gestimmten Stände selbst über kurz ober lang zur Reformation übertraten.

Auch der Bischof von Konstanz wollte noch einmal seine Autorität geltend machen ber abtrunnigen Stadt gegenüber. Um Mittwoch vor Fronleichnam erließ er ein Schreiben an ben Rat von Zürich zu Berteidigung ber Bilber und ber Messe. Zwingli erhielt ben Auftrag bas Schreiben zu beantworten. Dies geschah in ber "driftlichen Antwort Bürgermeisters und Rats zu Zürich an ben Hochwürdigen Herrn Hugen [Hugo von Landenberg] Bischof zu Konstanz."\*) An demselben Tag (es war ber St. Bitustag, 15. Juni) wurden nun auch die obrigkeitlichen Anstalten zur Beseitigung ber Bilber getroffen. Alles ging in bester Ordnung vor sich. Die Reliquienschreine wurden geöffnet, bie Gebeine berausgenommen und begraben. Dies wiberfuhr auch ben Gebeinen ber Schupheiligen ber Stadt, Felix und Regula. Bon nun an unterblieben auch die Prozessionen. So die große Prozession, welche alle Pfingstmontage mit Kreuz und Fahnen nach Ginsiedeln gezogen war. Die Orgeln wurden beseitigt. Selbst ber Gesang verstummte auf längere Zeit; aber nicht ber Gemeinbegesang, benn solcher war nicht vorhanden; sondern der Gesang der Megpriester und was bamit ausammenbing.

<sup>\*)</sup> Deutsche Berte I. S. 584 ff.

Die Hauptänderung, die noch bevorstand, war die Umwandlung ber Messe in eine einfache Feier bes beiligen Abendmahls im Sinn ber Stiftung. Schon auf ber zweiten Disputation war die Bebeutung ber Feier auch nach ber bogmatischen Seite bin besprochen worben. Aber auch noch jett, gleichsam in ber elften Stunde, melbete sich ein Rämpfer, ber Zwinglis Ansicht vom Abendmahl und seine Auffassung ber Einsetzungsworte zu bestreiten übernahm. Es war dies ber Stadtschreiber (Unterschreiber) Joachim am Grüt. 36m waren bie verschiebenen Schriften, die mit bem bischöflichen Stubl zu Konftanz u. f. w. gewechselt worben, burch bie Hand gegangen. Er hatte bis babin geschwiegen. Run brang es ihn zu reben, weil er fürchtete, bag bie Meuerungen in Glaubenssachen ber Stadt Burich großes Leib bringen würden. Er griff (äbnlich wie schon Steinlin auf bem Religionsgefprach) die Auslegung der Einsetzungsworte an, wonach das Ift muffe für Bebeutet angenommen werben. Er führte seine Sache so geschickt, bag, als es ben 12. April zu einer nochmaligen Besprechung ber Sache tam, an welcher sich die Stadtpfarrer und einige Ratsglieber beteiligten, zu Zwinglis gunften nur ein schwaches Mehr sich zeigte. Zwingli wurde barüber so beunruhigt, daß ihn die Streitfrage bis in die Nacht verfolgte und ihm auch im Traume keine Rube ließ. Da bielt ibm einer (er wußte ibn nicht näber zu beschreiben)\*) die Stelle 2 Moj. 12, 11 entgegen: das ist des Herrn Bassah, d. i. Überschritt. Er erwachte, sprang aus bem Bett, schlug bie Stelle nach und überzeugte sich aufs neue von der Richtigkeit seiner Deutung. Gleich am folgenden boben Donnerstag predigte er nun voll frober Zuversicht über das Abendmahl und gewann auch die wieder für seine Ansicht, bie an ihrer Richtigkeit zu zweifeln begonnen batten.

Nachdem also ber letzte bogmatische Anstand gehoben war, wurde zur Durchführung ber Abendmahlsseier auf Grundlage ber Zwinglischen Anschauung geschritten.

An die Stelle des Altars trat der "Tisch des Herrn", mit einem einfachen Tuche bedeckt. Ein Korb mit Brotkuchen,\*\*) die gebrochen werden konnten, wurde aufgestellt und hölzerne Becher, in denen der Wein umhergereicht wurde. Allerdings eine höchst einfache Feier,

<sup>\*)</sup> Ater an albus fuerit nil memini, äußerte sich Zwingli später barüber. Rur Misverstand dieser sprichwörtlichen Rebe ober Bosheit konnte die Worte dahin verstehen, als habe er nicht gewußt, ob es die Eingebung eines guten ober eines boten Geiftes gewesen.

<sup>\*\*)</sup> Es wurde bagu "ungehebletes" (ungefäuertes) Brot genommen.

gegenüber der glanzvollen Meßfeier! Und doch war Zwingli weit entfernt, mit der Geschichte und der Überlieferung vollsommen zu brechen, wie man ihm dies gewöhnlich vorwirft. Nur was ihm mit Gottes Wort nicht bestehen zu können schien, mußte schonungslos dahin fallen. Dagegen zeigte er sich konservativ im Beibehalten der alten Lesestücke, wie des apostolischen Glaubensbekenntnisses u. s. w. Ja, die alten Responsorien (Rede und Antwort) wollte er beibehalten wissen. Es ist und diese alte Liturgie noch erhalten worden, und wir teilen sie um so lieber mit, als der Widerwille gegen alles Liturgische als etwas echt Resormiertes von den einen getadelt, von den andern gepriesen wird.\*)

Einsach, aber ernst und würdig wird die Feier durch ein Gebet des "Wächters"\*\*) oder Pfarrers eingeleitet: O allmächtiger, ewiger Gott, den alle Geschöpfe billig ehren, andeten und loben als ihren Werlmeister, Schöpfer und Vater, verleih uns armen Sündern, daß wir dein Lob und Danksaung, die dein eingeborner Sohn, unser Herr und Erlöser Jesus Christus uns Gläubigen zu Gedächtnis seines Todes zu thun geheißen hat, mit rechter Treu und Glauben vollbringen; durch denselben unsern Herrn Jesum Christum, deinen Sohn, der mit dir lebt und herrschet ["rhchsnet"] in Einigkeit des heiligen Geistes, Gott in Ewigkeit. Amen.

Nach Borlesung der Stelle 1. Kor. 11, 20 ff. sprechen die Diener mit der ganzen Gemeinde: Gott sei gelobt. Und nun folgt die Wechselrede:

Der Pfarrer: Ehre sei Gott in der Höhe. Die Männer: Und Friede auf Erden. Die Weiber: Den Menschen ein Wohlgefallen ["ein recht gmüt"]. Die Männer: Wir loben dich, wir preisen dich. Die Weiber: Wir beten dich an, wir verehren dich. Die Männer: Wir sagen dir Dank um deiner großen Ehre und Gutthat willen, o Herr Gott, himmlischer König, Vater, Allmächtiger! Die Weiber: Oherr, du eingeborner Sohn, Jesu Christe und heisiger Geist! Die Männer: Oherr Gott, du Lamm Gottes, Sohn bes Baters, der du hinnimmst die Sünden der Welt, erdarm dich unser! Die Weiber: Der du hinnimmst die Sünden der Welt, erdarm dich unser! Die Wänner: Der du sitzest zur Rechten des Vaters, nimm an unser Gebet! Die Weiber: Denn du bist allein heilig. Die

<sup>\*)</sup> Action ober bruch bes Nachtmals, gedächtnuß ober banksaung Christi, wi sp uf Ostern zu Zurich angehebt wird im jar als Zal MDXXV. (Werte III. S. 233.)

<sup>\*\*)</sup> So ilbersetzt Zwingli bas Bort enlanonog (Auffeher). — Bir geben bie Borte bes Gebets mit Aunaberung an die beutige Schriftsprache.

Männer: Du bist allein ber Herr. Die Weiber: Du bist allein ber Höchste, o Jesu Christe, mit bem heiligen Geiste zur Ehre Gottes bes Baters. Männer und Weiber zusammen: Amen.

Im Anschluß an ben alten Meßtanon beginnt nun ber Diakon mit dem Friedensgruß: "Der Herr sei mit euch," und das Bolk antwortet: "Und mit deinem Geiste." Danach wird die Rede des Herrn Joh. 6, 47 ss. vorgelesen, in welcher sich Christus das Brot des Lebens nennt. Nach Borlesung der Stelle küßt der Diakon das Buch (auch dies wurde nach alter Übung beibehalten) und spricht: Das sei Gott gelobt und gedankt, worauf das Bolk Amen spricht. Dann folgt das Glaubensbekenntnis, das wieder von Männern und Weibern wechselweise gesprochen wird, und das Baterunser.\*) Der Diener spricht dann wieder ein kurzes Gebet und verliest die Einsetzungsworte. Nach dem Genuß des Mahles solgt eine Danksagung aus dem 113. Psalm, wiederum in wechselnder Rede, worauf die Gemeinde mit den Worten: "Gehet hin in Frieden" entlassen wird.

Man fann allerdings fagen, Zwingli habe biefe Dinge mehr aus Rücksichten ber Alugheit, die nicht alles zu überstürzen gebot, beibebalten, als bag er mit biefer Gottesbienstordnung eine Norm für spätere Zeiten habe geben wollen; man tann barin mehr nur unzusammenbangende und übriggebliebene Bruchftude eines alten. jum Teil icon abgetragenen Bebäudes erbliden, als eine Neugestaltung bes evangelischen Gottesbienstes aus einem einbeitlichen liturgischen Bringip beraus. Aber es ware unbillig, Zwingli baraus einen Borwurf zu machen. Die Neugestaltung und bie Neubelebung bes Rultus von seiner mehr kunstlerischen Seite mußte einer spätern Zeit vorbebalten bleiben. Der große, nicht boch genug zu schätzende Gewinn, beffen sich die Tage ber Reformation zu erfreuen hatten, war nun einmal ber unverfümmerte Benug bes mit Freiheit verfündeten Gotteswortes. Auf bie Bredigt wurde allerdings und mit Recht bas größte Gewicht gelegt, und so ist es benn auch nicht Zwingli ber Liturg, sonbern Zwingli ber Prediger, ber vor allem unfre Bewunderung in Anspruch nimmt.

Stellen wir uns noch einen Augenblick unter Zwinglis Ranzel und hören wir aus seinem Munde das Zeugnis seiner evangelischen Besinnung. Es sind besonders zwei Predigten, denen wir unfre Aufmerksamkeit schenken wollen: Die eine ist die an die Rosterfrauen

<sup>\*)</sup> So heißt es hier noch, und nicht (wie später in der resormierten Kirche üblich) Unser Bater.

Augustinerorbens zu Ötenbach gehaltene "Bon ber Alarheit und Gemißheit bes Wortes Gottes" aus ber Zeit vor ber ersten, die andre: "Der Hirt" aus der Zeit unmittelbar nach der zweiten Disputation.\*)

In der ersten dieser Bredigten tritt uns die Stellung Awinglis aum Worte Gottes, in dem sein ganges Reformationswert wurzelte, aufs beutlichste vor Augen. Gegenüber allen benen, welche bas Wort Gottes mit Gewalt zu unterbrücken ober mit List zu verfälschen suchten. balt er ben Gebanken aufrecht, ber ber leitenbe Gebanke seines Lebens und Strebens mar, daß alle Gewißheit bes Beils im Wort Gottes zu finden sei und zwar für jeden verständlich, ber es verstehen will. Bis babin hatten nur Monche als Prediger ben Zutritt zu ben Frauenklöstern gefunden. Nun aber hatte Zwingli als Weltgeistlicher vor ihnen gepredigt. Er rechtfertigte sich über diese Reuerung in ber Zuschrift an die Briorin und ben Konvent, benen er die gebruckte Predigt aufandte. Die Hauptgebanken ber Bredigt sind biese: Der Mensch ist nach Gottes Bilb geschaffen und trägt eben besbalb auch ein Berlangen nach Gott in sich. Das Aufsehen bes Menschen zu Gott ist ein Beweis, daß einige Freundschaft (Berwandtschaft), Bleichnis und Ebenbilblichkeit in uns ift. Die Pflanzen feben nicht auf zum Menschen: fie find nicht seines Geschlechts. Aber schon bas Tier blickt zum Menschen auf, zu bem es eine Berwandtschaft bat. Nun aber vollends bas Auffehen bes Menschen zu Gott, beffen Geschlechtes wir find, wie Baulus lehrt. Wie nach Gott, so verlangt die menschliche Seele nach Seligkeit. Wenn auch die Geschichte uns solche zeigt, Die nicht nach Gott und Seligkeit fragen (die Nerone, Sarbanapale u. f. m.), so find das eben traurige Ausnahmen; doch tragen auch sie in sich die Furcht ber Verdammnis. Der "viehische" Mensch \*\*) vernimmt freilich nicht, mas bes Beistes Gottes ift. Der Mensch muß nach Gottes Beist erneuert werben, als ein nach Gott geschaffener Mensch in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Der außere Mensch muß gebrochen werben, bamit ber innere Geftalt gewinne. Die rechte Bermittelung geschieht nun eben burch bas Wort Gottes. Wer Gott liebt, ber muß auch sein Wort lieben, das Wort des himmlischen Baters. Bon ibm wird der geist-

<sup>\*)</sup> Im ersten Band ber beutschen Schriften. — Damit können auch noch verglichen werben: die Predigt von der reinen Magd Maria (1522) und von göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit (am Johannistag 1523), ebend.

<sup>\*\*)</sup> So ilbersetz Zwingli bas Wort ψυχικός, bas bei Luther ber "natilt-liche" Mensch beift.

liche Mensch noch viel inniger und kräftiger genährt als ber leibliche Mensch vom leiblichen Brote. Das Wort Gottes ist so gewiß und stark, baß alles auch von Stund an geschieht, da Gott sein Wort spricht.

Wir seben, Zwingli geht bei seinem Begriff vom "Wort Gottes" nicht fofort von bem geschriebenen Wort aus, ale bem erften; sondern ibm ist das Wort das lebendige Schöpferwort Gottes, durch bas alle Dinge gemacht find (ein Gebanke, worin er fich mit ben eblern Mystifern begegnet). Aber nun zeigt er weiter an ber beiligen Geschichte ber Bibel Alten und Neuen Testaments, wie eben ba Gottes Wort (Offenbarung) an bie Menschen gelangt ist. Die Summe aller Offenbarungen ist ibm Christus. Wie trefflich weiß ba Zwingli bessen welthistorische Bebeutung ins Licht zu stellen! "Wer ift," so fragt er, "je größer geworben in ber Welt, als Christus? Alexander, Julius Cafar find groß gewesen, und boch haben sie ben Umtreis ber Welt taum jur Salfte unter fich gehabt! Bu Chrifto aber find fie gekommen vom Aufgang und Niedergang ber Sonne, die an ihn geglaubt haben. Ja, die ganze weite Welt hat an ihn geglaubt und ihn als ben Sohn bes Höchsten erkannt und gepriesen, und sein Reich ist ohne Ende."

Aber bas Wort Gottes muß allerdings mit Glauben, b. h. mit Bertrauen aufgenommen werben, mit einem entsprechenben Sinne.

Es ist überall bieses unbedingte Vertrauen in die Verbeikungen Gottes, die Hingabe bes Herzens, bes Gemutes an Gott, worauf Zwingli ben Nachbruck legt, jo oft er vom Glauben rebet. Und in biesem Sinne betrachtet er auch die Wunder. "Die ganze evangelische Lebre," fagt er, "ift nichts anders, als die gewisse Bewährung, baß, was Gott je verheißen hat, er das auch gewiß leiste." Aber nicht alle freilich haben ben rechten Glauben, b. b. ben rechten Sinn und Geschmad für bas göttliche Wort: "Ein guter starter Wein munbet nur bem Gesunden, er macht ibn fröhlich und stärkt ibn, und erwarmt ibm alles Blut; ber aber an einer Sucht ober einem Rieber frank liegt, mag ibn nicht schmeden, geschweige benn trinken; ibn wundert vielmehr, daß die Besunden ibn trinken mögen. Daran ift aber nicht ber Wein schuld, sondern die Krankbeit." Die größte Strafe, bie Gott ben Menschen anthun tann, ift bie, bag er ihnen sein Wort (eine Zeitlang) entzieht, wie ein Bater ein Rind bamit am empfindlichsten straft, daß er nichts mit ibm reben will. Nur ein kindlicher Sinn ift für bie Belebrungen bes göttlichen Wortes empfänglich. — Dieses träat seine Bewährung in sich felbst. Wo batte ein

Konzil erst beschließen mussen, daß man Gottes Wort musse für wahr halten? Das mögen bie Weisen und bie Zänker bebenken. Dem schlichten Wahrheitssinn empfiehlt sich bas Wort Gottes vermöge ber Rlarbeit, die es in sich trägt; benn "alles was tlar ist, muß ja von ber Rlarbeit klar sein." Der Mensch kann nichts empfangen, es werbe ihm benn gegeben von oben berab. Riemand tommt zu Christo, benn ber ihn burch ben Bater tennen gelernt hat. Doftoren, nicht Kirchenväter, nicht Babite und pabstlicher Stubl, nicht Konzilien, sondern der Bater Jesu Christi ist der rechte Lehrer, bei bem wir mulfen in die Schule geben. Den Weisen bieser Welt bat es Gott verborgen und ben Unmundigen offenbaret. An die Kleinen und Niedrigen wendet sich ber Herr: "Zu ben hohen Rossen mag er nicht hinaufschreien, sie mogen ibn auch nicht boren vor ber Bracht ihrer Pferbe, Diener, Musit und Triumphgeschrei." Bon einem Stubl Betri ftebt nichts im Evangelium. Bergebens suchen fie ibn mit bem Evangelium zu stüten, bamit er feststebe. Nicht an bie Männer mit Inful und Burpur (die Bischöfe und Karbinale) weiset uns Christus, ber sich das Brot des Lebens nennt. Wer von ibm gesättigt, bedarf der Speise nicht mehr, die ibm jene bieten. "Rommet ber zu mir," fpricht Christus (im Text ber Predigt), "bie ihr arbeitet (ihr Mühseligen) und belaben seib, ich will euch rubig machen" . . . Weiter beißt es bann : "Setze allen beinen Trost in ben Herrn Jesum; b. i. sei gewiß, bag er, ber für uns gelitten bat, die Berfobnung ist für uns vor Gott in Swigkeit."

Zwingli faßte bas Evangelium großartig auf nach bem Beift, nicht nach bem Buchstaben. "Nicht allein was Matthäus, Martus, Lufas und Johannes geschrieben haben, sonbern alles was von Gott ben Menschen je ist kund gethan, was fie bes Willens Gottes vergewiffert bat," ist ibm in biefem Wort "Evangelium" begriffen. Gegen bas Berausgreifen einzelner Bibelftellen, um bies und jenes bamit zu beweisen, gegen alle bie stümperhaften Eregeten, welche "bie Worte zwingen wollen nach ihrem Mutwillen", erklärt er sich aufs entschiedenste. Treffend fagt er: "Man soll nicht ein einzelnes Blümchen abbrechen obne Burgel, und es fo in einen Blumengarten verpflanzen wollen; fonbern man muß ben ganzen Rasenschollen mitsamt ben Wurzeln pflangen. Man muß bem Wort Gottes seine eigenartige Ratur lassen. bann tann es erst in bir und mir einen rechten Sinn pflanzen. Aber freilich manche find ,fo tief in ihre Eselshaut vernäht', bag, wenn ibnen ber natürliche Sinn aufgethan wird und fie nichts bagegen einwenden konnen, fie sprechen: sie burfen ben Sinn nicht also versteben: benn es sei notwendig, daß viele ein Ding richtiger versteben, als einer ober wenige (sie berufen sich auf ben Konsens ber Bater, Konzilien u. s. w.). Ware bem so, bann mußte auch Christus unwahr sein: benn die Menge der Briefterschaft war andrer Meinung als er. Auch bie Apostel waren bann nicht recht bran gewesen, benn ganze Stäbte und länder waren wider fie. Auch heute noch find ber Ungläubigen zehnmal mehr als ber Gläubigen. Sollte barum ihre Meinung bie richtige, unsre die unrichtige sein? — Und baben nicht auch die räbstlichen Konzilien oft und viel geirrt? Können sie jest nicht wieber irren? — Da nun alle Menschen Lügner sind, so finden wir am Ende niemand, als Gott, ber uns ber Wahrheit mit voller Sicherheit berichten tann, also bag und fein Zweifel mehr bleibt. Sprichft bu: wo finde ich ibn? — such' ibn in beinem Kämmerlein und bitt' ibn ba beimlich, er sieht dich wohl! daß er dir seiner Wahrheit Berstand wolle geben . . . Rufe mit Andacht bie Gnabe Gottes über bich, daß er bir seinen Beist und Sinn gebe, daß du nicht beine, sonbern seine Meinung in dich fassest, und habe ein gewisses Bertrauen, er werbe bich über ben rechten Berftanb (ber Schrift) berichten, benn alle Weisheit ist von Gott bem Herrn."

Und nun legt Zwingli am Ende ein schönes Selbstzeugnis bavon ab, wie er zur Ginsicht in bas Wort Gottes gelangt sei:

"Ich weiß gewiß, daß mich Gott lehret; benn ich bin seiner inne geworben. Ihr möget mir bies Wort nicht übelbeuten (..ufrupfen"). 3ch habe wohl in meinen jungen Tagen an menschlicher Lehre ebensoviel zugenommen, als meine Altersgenossen, und als ich vor sieben ober acht Jahren angefangen habe mich ganz an die heilige Schrift zu lassen, ba wollte mir die Bbilosophie und Theologie der Zänker manches einreben. Da tam ich zulest babin, daß ich (boch unter Anleitung ber Schrift und bes Wortes Gottes) bachte: bu mufit bas alles lassen liegen und die Meinung Gottes lauter aus seinem eignen einfältigen Wort lernen. Da hub ich an zu Gott um sein Licht zu beten, und ba wurde mir das Verständnis der Schrift leichter, (wiewohl ich sie bloß las,) als batte ich noch so viele Kommentare und Ausleger gelesen. Sebet. bas ist ein gewisses Zeichen, daß Gott bas Steuer führt: benn nach meinem geringen Berftanbe batte ich nie bazu tommen mögen. Jest mögt ihr sehen, daß ich nicht aus Übermut zu meiner Überzeugung gelangt bin, sonbern baburch, bag ich mich lediglich (an Gott) bingegeben habe. — So falle benn bin alle Kunft, die aus ben Bbilosophen (ben Scholastikern) gesogen ist. Welcher Philosoph bat die Jünger gelehrt? Gott hat sie als die Einfältigen und Thörichten erwählt, Gott und sein Wort auszukünden, damit er die Weisen dieser Welt beschämte. Eben der Gott, der uns erleuchtet, der gibt uns auch zu verstehen, daß seine Rede von Gott komme. Empfindest du das nicht, so halte dich dasür, daß du zu denen gehörst, die Ohren haben und nicht hören. Und ist und bleibt das unsre Meinung, daß das Wort Gottes von uns soll in höchsten Shren gehalten werden (Wort Gottes ist aber nur das was vom Geiste Gottes kommt), und keinem Wort ein solcher Glaube darf geschenkt werden wie diesem; denn das ist gewiß, es lehrt sich selbst, thut sich selbst auf, erleuchtet die menschlichen Seelen mit Heil warde und macht sie getrost in Gott. Ja, schon in dieser Zeit hebt diese Seligkeit an, wenn auch nicht nach ihrer wesenklichen Gestalt, so doch in der Gewißheit tröstlicher Hossung. Die wolle Gott in uns mehren und nicht lassen dabin fallen. Amen."

Wie Zwingli bas Prebigt - und Seelforgeramt auffaßte, zeigt uns seine Schrift "Der hirt". Sie ist in ihrer erweiterten Gestalt gleichfalls aus einer Bredigt erwachsen, die er balb nach ber zweiten Disputation gehalten bat, und die er bann im Jahr 1524 seinem Freunde Jatob Sourtanner (Ceraunolateus), Bfarrer in Teufen, aufandte. Nach ber Gleichnistebe bes Herrn, Joh. X., stellt er Christum als ben guten hirten bar, bem wir nachfolgen follen. Mit Bermeibung aller spelulativen Fragen ("beimlichen Berftanben") ber Menschwerdung und Geburt Christi stellt er sich gleich auf ben geschichtlichen Boben, inbem er von den Dingen anhebt, die Christus gewirkt und gelehrt bat, nachbem er sich biefer Welt geoffenbart ("in biese Welt geoffnet") bat, von bem Augenblick an, ba Simeon ibn in seine Arme geschlossen und zu seiner Mutter gesprochen batte: Siebe, er ist gesetzt zu einem Kall und au einer Auferstehung vieler in Ibrael und zu einem Zeichen, bem widersprocen wird. Darauf muß sich noch jetzt ein jeber Hirte gefaßt halten. Er muß sich auch nicht abhalten lassen von seinem Werke burch bie Vorstellungen andrer, und wären es auch seine leiblichen Eltern. Auch Christus bat sich nicht brein reben lassen von seiner Mutter. Er fagt: wer Sohn ober Tochter lieber bat, als mich, ber ist mein nicht wert. Wie Christus, so muß er fein Rreuz auf sich nehmen und fich felbst verleugnen. Erft wenn er sich selbst "ausgeleert", bann tann er mit Gott erfüllt werben, indem er alle seine Ruversicht und seinen ganzen Trost auf Gott sett. Buße und Bergebung ber Sünden muß er ber Welt verfündigen. Er felbft aber muß als guter Hirte ben Schafen mit gutem Beispiel vorangebn. Er muß mit

Werken üben, was er mit Worten lehrt. Er foll nicht ein gleisnerisches Kleid anlegen, sich äußerlich "mit Rappen und Rappenzipfeln verbenten und inwendig voll Beig steden, nicht fich nach außen tief buden und innerlich hoffartigen Gemutes sein, nicht ein weißes Bemb tragen und innerlich unkeuscher sein benn ein Eber, nicht viele Psalmen murmeln und das flare Wort Gottes verlassen" u. s. w. Bielmehr bat er nichts anders zu predigen, als eben das Wort Gottes nach ber beiligen Schrift. Dazu bilft ibm aber nicht bas Erlernen bes Buchstabens, wenn Gott ihm nicht bas Herz zieht, daß er bem Worte Glauben gebe und "es nicht nach seinen Anfechtungen giebe", sonbern es frei wirken laffe, ber göttlichen Eingebung gemäß. Chriftus bat tein Laster strenger gerügt als bie Gleisnerei und Beuchelei ber Bbarifaer. Diese geht noch jett im Schwange. Der Hirte muß ben Kampf mit ber Heuchelei aufnehmen und ihn nicht scheuen; er muß, wie Christus, das Leben lassen können für die Schafe. Er muß sich nicht scheuen, auch ben Hoben und Gewaltigen entgegenzutreten und ihnen bie Bahrheit zu fagen, wie folches bie Propheten bes alten Bundes und Johannes ber Täufer gethan. Glauben und Liebe find bie Baffen, mit benen er streiten muß. Wo ber rechte Glaube und bie göttliche Liebe ift, ba weiß ber Mensch, bag um Gottes willen sterben Gewinn ift. Wie ber Hirt bie Schafe verschieben behandelt, ein jedes nach seiner Eigentümlichkeit (bie einen schlägt er, bie anbern stößt er, wieder anbern pfeift er und loct fie an fich, ja, bie schwachen nimmt er auf bie Arme und trägt sie): so muß auch ber geistliche Hirte mit seinen Schafen verfahren, wobei ihm die Liebe eingeben wird, immer bas Rechte zu treffen. Die rechte Liebe aber ist nur bei Christo zu finden. Wir kommen aus unfrem Vermögen und Berstand nicht babin. "Darum welcher die Liebe Gottes haben will, ber bitte Gott, daß er ihm rechte Erkenntnis seines Sohnes und recht Bertrauen gebe, bann ist bie Liebe schon ba." Und welchen Lohn bat ber hirt bavon? Reinen andern, als welchen Christus bem Betrus verbeißen (Mattb. 19, 29). Aber ber Hirte soll überhaupt nicht erst nach bem Lohn fragen. Solches ist die Art der Knechte, nicht der Sobne. Diese arbeiten mit Treue in ihres Baters Dienst und überlassen bem Bater ihnen zu geben mas ibm gefällt.

Dem wahren Hirten stellt nun Zwingli ben falschen gegenüber. "Falsche Hirten sind salsche Propheten, Wölse in Schafskleibern. So suchen auch jetzt die falschen Hirten mit allerlei frommen Redensarten die Obrigkeiten wider die Gläubigen einzunehmen, als predigten sie

Aufruhr u. bgl. Sie berufen sich auf die Kirche. Aber sie sind so wenig die wahre Kirche als Belial Gott ist. Es ist ihnen nicht um die Schafe, sondern um die Wolle zu thun. Sie sollten wissen, daß die Kirche Gottes, d. i. seine Schasherde mit keiner andern Weide gespeist werden mag, als mit dem Worte Gottes. Da nun dieses allent-halben reichlich gepredigt wird, so sollten sie nicht klagen über Zerrüttung, sondern darüber frohloden, daß die Weide des göttlichen Wortes allenthalben so trefslich wächst."

Nachbem bann Zwingli bas Bild bes falschen hirten noch weiter ausgeführt, klaffifiziert er folgenbermaßen: Bu ben falschen hirten geboren 1) bie Bischöfe, welche überhaupt nicht lehren (und wie viele find ihrer!); 2) die, welche zwar lehren, aber nicht bas Wort Gottes, sonbern ihre Träume; 3) welche bas Wort Gottes lehren, boch nicht zur Ehre Gottes, sondern alles auf ihr Haupt, ben Bapft, beziehen; 4) welche amar bas Wort Gottes lehren, aber fich buten, bie boben Saupter anzurühren, von benen bas Argernis tommt. Dies find schmeichlerische Wölfe und Verräter bes Volks; 5) welche nicht mit Werken üben, was fie mit Worten lebren; 6) welche fich ber Armen nicht annehmen, sonbern sie unterbrücken laffen; 7) welche ben Ramen Hirten tragen, aber in weltlicher Weise berrschen. Das sind die bosesten Werwölfe; 8) welche Reichtumer zusammenlegen, Sad, Sädel, Speicher und Reller füllen. Und schließlich faßt er 9) alle bie in die Kategorie der falschen hirten zusammen, welche vom Schöpfer weg zu ben Kreaturen binführen. Letteres ist ein immer wieberkehrender Gebanke Zwinglis, bak in der Bergötterung der Kreatur bas Grundverberben der Kirche liege. Das ist ihm die eigentliche Abgötterei, wenn der Mensch seine Zuflucht wo anders sucht, als bei Gott. Die Papstler sind ihm ärgere Bötenbiener, als bie Beiben. Diese haben boch nur ihre Götter in Bilbern verehrt, aber niemals einen lebenben Menschen für einen Gott gebalten. Die Bapftler aber baben ben Papft ihren Gott genannt.\*) Der Lobn ber falschen Hirten ist in ber Schrift angezeigt. Steht es auch uns nicht zu, fie fonft zu beftrafen, fo foll man fie boch menigftens vom Amt entfernen. Übrigens tann auch Bott, fofern fie nicht mit Frieden aus bem Lande gejagt werben, einen Elias erweden, ber auf einmal 450 Baalspfaffen und 400 Söbenpriefter toten wird.

<sup>\*)</sup> Daß dies wenigstens einige Schmeichler gethan, haben wir früher gesehen. Daß ähnliches auch in der altrömischen Welt, den Kaisern gegenstber, geschehen, ließ die Nachahmung dieses Unfugs bei dem sogenannten Statthalter Christi nur um so ärger erscheinen.

Rum Schlusse wendet sich ber Rebner erst an die auten, bann an die falschen hirten. Er ermahnt die ersteren zur Ausbauer, zur Gebuld, zum ernsten Gebet, daß Gott das "weibliche" Wert, das er angefangen, befestige und zu Ende führe. Die falschen aber beschwört er: "Ift noch ein Fünkten von Gottesalauben und Menschenfreundlichkeit in euch, so schont um Gottes und um ber menschlichen Gesellschaft willen bes armen Bolks, bas ihr so lange Zeit habt lassen Hunger leiben und mit unerträglichen Bürben belaben babt. Berwirrt nicht die ganze Welt um eures Beizes und Brunkes willen. Stützet euch nicht auf ben Rohrstab aus Agypten, b. i. auf die Fürsten und Gewaltigen biefer Welt. Der Stab wird euch in ber Hand breden und die Splitter euch übel verleten. Wo liegt die Araft bes Rönigs anders, als in feinem Boll? Silft bas Boll bem Ronia nicht. euch zu beschirmen, das jest überall haufenweise bem Worte Gottes anbängt, wo ist dann euer Heil? wo des Königs Kraft? - Gott bat euer lange genug geschont, er wird zulett mit der Rute kommen, und von eurem Fall werbet ihr euch ebensowenig wieder aufrichten, als ber vom himmel gefturzte Lugifer wieder babin zuruckkommt. Darum setzet eure Hoffnung anders wohin, auf Gott, ben "Rubigmacher aller Herzen". Der wolle euch in seine Erkenntnis leiten, bak ibr euch unter bie gewaltige Hand und das Preuz Christi bemütiget und mit allen Gläubigen selig werbet. Amen."

## Bierzehnte Borlesung.

Rüdblid auf Zürichs Resormation. Zwinglis Mitarbeiter Leo Judä, Oswald Myconius, Meganber. — Überblid über die Anfänge der Resormation in der übrigen Schweiz: Bern, Basel, Miththausen, Biel, Solothurn, Schassphausen, Thurgau, St. Gallen, Appenzell, Graublinden. — Die innere Schweiz.

Die letzte Vorlesung hat uns gezeigt, wie die Züricher Reformation dadurch zu ihrem Abschluß gelangte, daß eine Gottesdienstordnung eintrat, deren Mittelpunkt die Predigt des göttlichen Wortes bildete. Den Höhepunkt bildete indessen auch jetzt das Mahl des Herrn insosern, als es zwar nicht mehr, wie das alte Meßopser, täglich geseiert, aber eben seiner hohen Bedeutung wegen sast ausschließlich auf die hohen Feste verlegt wurde, gleichsam als die Krone derselben. Viermal sollte nämlich im Jahr das Abendmahl geseiert werden nach der alten Ordnung, zu Ostern, Pfingsten, im Herbst und zu Weihnachten. Es beteiligte sich dabei die ganze Gemeinde und, wie die Berichte lauten, in erfreulicher Menge, während die alte Messe nur noch wenige Anhänger zählte. Diese wünschen, daß ihnen für die Feier der Messe ein eignes Gotteshaus, etwa die Klosterkirche, eingeräumt werde; allein sie wurden abschlägig beschieden.

Wir haben zum Schluß noch Zwinglis Predigtweise kennen gelernt. Nach dem, was wir aus seinem Mund vernommen, muß wohl der oft gehörte Borwurf verstummen, als hätte es dem Züricher Reformator an jener religiösen Tiefe und Innigkeit gesehlt, die uns bei Luther so sehr ergreift. Verschieden sind die Predigtweisen beider Männer allerdings, und es liegt für die Wissenschaft ein eigner Reiz darin, die eine mit der andern zu vergleichen. Aber ist die Mannigsaltigkeit der Gaben in dem einen Geiste nicht etwas, wosür wir Gott vor allen Dingen zu danken haben? In dem einen Geiste, sage ich absichtlich dem Worte gegenüber, als hätten die Zwinglischen einen andern Geist, als den, welchen Luther hatte. Im tiefsten Grunde

berühren sie sich beibe, wenn sie auch in ber Art und Weise, ben innern Schat ihres Herzens sich selbst und andern zum Bewußtsein zu bringen, vielsach auseinander gehen mögen, je nach der Beschaffenheit ihres Charafters, ihrer Lebensssührung und der Stellung, die ihnen Gott im Leben angewiesen.

Zwingli stand übrigens in Zürich so wenig allein, als Luther in Wittenberg. Wir haben schon vorläufig bes Leo Judä von Rapperswhl, ben Zwingli in Basel zu seinem Studiengenossen hatte, erwähnt (Borl. 10). Dieser war um Pfingsten 1522 von Einsiedeln nach Zürich an Zwinglis Seite berusen worden, als Pfarrer von St. Peter. Im Jahr 1523 siedelte er wirklich nach Zürich über und war von nun an Zwinglis unzertrennlicher Gefährte und Mitarbeiter. Man kannte ihn in Zürich nur unter dem Namen "der Meister Leu". Auf den schlechten Spottvers, den die Gegner machten:

"Der Zwingli und ber Len, Die hand ein g'meine Buhlschaft, Die iffet Haber und hen."

folgte die reformatorische Antwort:

"Der Zwingli und ber Leu, Die predigen 's Evangelinm, Daf's manchen Christen freu'.

Dem Namen muß, wie aus einer brieflichen Außerung Zwinglis an Myconius hervorgeht, die gewaltige Stimme des Mannes und sein Helbenmut entsprochen haben.\*) Und eben bieser Oswald Myconius mar es, ber, um feiner evangelischen Befinnung willen aus Qugern vertrieben, im Jahr 1523 burch Übernahme ber Schullebrerstelle am Frauenmunfter bie Babl ber Mitarbeiter Zwinglis vermehren balf. Wir werben auf ibn später zurücktommen. Auch Rasvar Meganber (Grogmann), Leutpriester an ber Predigerfirche, Jatob Ceporinus (Wiesendanger), der als Lehrer des Hebräischen das biblisch-philologische Element vertrat, boten, wo es nur immer galt, die Hand zu zwedmäßigen Berbefferungen. Es gebort in eine Spezialgeschichte bas Weitere zu erzählen, was nunmehr für Armenpflege und Versorgung ber Kranken gethan wurde. Nur ber sogenannten "Bropbezei" sei noch Erwähnung gethan. Unter biefem fremd Klingenden Namen wurben, mit Beziehung auf die Anweisung des Apostels an die Gemeinde zu Korinth (Rap. 14), Bibelftunden eingeführt, in welchen auf ein furzes vorangegangnes Gebet Abschnitte ber beiligen Schrift in einer

<sup>\*)</sup> Leo iste in Heremo rugiens. (Epp. I. Nr. 19.)

gewissen Reihenfolge vorgelesen und durch die "Lesemeister" (Prosessoren) nach dem Grundtexte zunächst im engern Areise der Geistlichen in der "Kapitelstuben" erklärt und dann weiter in den Räumen der Kirche zu jedermanns Erbauung praktisch verwertet und auf das Leben der Gegenwart angewendet wurden. Diese Bibelstunden traten an die Stelle der kanonischen Horen des Stifts. Der Ansang damit wurde den 19. Juni 1525 unter Zwinglis Leitung gemacht.\*)

Wir treten jetzt aus ber Metropole Zürich heraus und sehen uns um nach den weitern Fortschritten der Resormation in den übrigen Gegenden der Schweiz.

In Bern waren die Meinungen über Haller und Meber noch immer geteilt. Beibe waren bereits burch ben Laufanner Bischof als Reter bezeichnet. Die Regierung jedoch, um alle ärgerlichen Auftritte zu vermeiben, erließ ben 15. Juni 1523 eine ähnliche Berordnung, wie sie Zürich schon brei Jahre zuvor gegeben, nämlich nichts andres als das Evangelium zu predigen. Jede Partei legte dies aber zu ihren Bunften aus, und es bedurfte nur eines augern Anlasses, um neue Streitigkeiten herbeizurufen. Überall wurde ben Außerungen Mebers und Hallers nachgespürt, und was immer Berbächtiges von ihnen gebort wurde, als Anlag zur Klage benutt. So wurde namentlich ein Gespräch aufgegriffen, welches Baller im Beisein Geb. Mebers und bes Theologen Wyttenbach von Biel bei einem Besuch ber Rlosterfrauen auf ber Insel mit ber Nonne Alara May über bas Rlosterleben gehalten batte und worin die Berbienftlichkeit besselben in Zweifel gezogen wurde. Hallers Worte wurden dabin entstellt, als ob er gefagt batte: alle Nonnen seien in bes Teufels Stand und also auch bes Teufels. Dies reichte bin, ibn auf Tob und Leben anzuklagen, weil die Stadtsatung einen jeden des Todes schuldig erachte, ber eine Nonne aus ber Insel verführe. Die Feinde erreichten jedoch biesmal ihre Absicht nicht. Selbst die Berbannung der evangelischen Lehrer, auf welche einige aus besonderer Gnade antrugen, unterblieb; und man begnügte fich, ihnen bie Besuche im Kloster zu untersagen und fie auf ibre Bredigten anzuweisen, als ben ihnen bestimmten Birtungstreis.

Weniger glimpflich verfuhr man balb barauf gegen die Frau eines namhaften Gelehrten, welche sich einige Zweisel gegen die Heiligkeit der Jungfrau Maria zu äußern erlaubt batte. Es war die Frau des be-

<sup>\*)</sup> Das Rähere barüber in bem Artikel von Güber in Herzogs Realency-klobabie.

rühmten Stadtarztes und Geschichtschreibers Balerius Anshelm. Diese batte auf einer Badefahrt gegen einen papftlich Gefinnten, mit bem fie sich unklugerweise in ein theologisches Gespräch eingelassen batte, bebaubtet ...unsere liebe Frau ware eine Frau, nicht anders wie sie, und ..ebenso ber Gnabe ibres Sohnes Jesu Christi bedürftig, wie bie übrigen "Gläubigen; baber fie niemand könne felig machen." Ebenso verteibiate sie die Briefterebe, weil auch die Briefter im Alten Testament verheiratet gewesen. Da nun ihr Mann obnedies als Fremder (er mar aus Rottweil in Schwaben) und zugleich als Neuerer in ber Lebre verhakt mar. so wurde diese Aukerung der Frau Dottorin überall umbergetragen. weiter erzählt, hämisch entstellt und endlich vor ben Rat gebracht. Einige wollten fie ertränken, andre an bas Halseisen stellen, andre verbannen. Endlich ward fie zu 20 ffl. Buffe und zur Abbitte vor bem Bischof perurteilt. Als ihr Mann zur lettern fich nicht versteben wollte, wußten es die Feinde dabin zu bringen, daß ibm die Balfte seines Gehaltes entzogen wurde, und er endlich aus Unmut die Stadt verließ. Später aber (1529) kehrte er wieder nach Bern zurud, wo er ehrenvoll aufgenommen und zum obrigkeitlichen Historiographen bestellt warb. Bon ibm baben wir benn bie ausführliche und schätbare Berner Chronif. bie in neuerer Zeit wieder herausgegeben worden ist.\*)

So wenig nun die Außerungen gegen das klösterliche Leben Beifall sanden bei den Freunden des alten Herkommens, und so sehr die, welche solche Außerungen sich zu schulden kommen ließen, sich der Gesahr aussetzen: so wenig konnte damit der weitere Fortschritt zum Bessern ausgehalten werden. Dies zeigt das Benehmen der Klosterfrauen von Königsfelden, welche, ähnlich wie die im Ötenbach zu Zürich, eine Bitte an den Kat stellten, sie ihrer Gelübde zu entbinden. Die Regierung glaubte anfänglich, es sei ihnen nur um ein bequemeres, weichlicheres Leben zu ihnn, und gestattete ihnen manche Freiheiten und Erleichterungen, die sie früher in ihrem Kloster nicht genossen hatten. Allein sie antworteten: "sie begehrten keine Willsährigkeit gegen den Leid: dem "Geiste möge man zu Hilfe kommen und ihr Gewissen entledigen; "man möge sie als unschuldig Gesangene darmherzig bedenken und frei"lassen." Und so mußte ihnen denn willsahrt werden. Eine im Nov.
1523 erlassen Berordnung stellte es jeder Konne frei, im Kloster zu

<sup>\*)</sup> Bgl. die Ansgabe von Stierlin und Whß, wo sich auch in ber Borrebe jum ersten Bande die Nachrichten über Anshelm sinden. (Seither durch eine neue, zur Zeit jedoch noch unvollendete Ausgabe ersett: Bern, Whß I. Bb. 1884, II. Bb. 1886. D. H.).

bleiben ober auszutreten. Bon bieser Freiheit machten mehrere Gebrauch und traten in ben Stand ber Che.

Noch aber sollten neue Streitigkeiten bas Reformationswerk zu Bern aufhalten. Den Gegnern besselben war es gelungen, einen ruftigen Rämpfer für bas alte Spstem in bie Stadt zu zieben, um bamit ein Gegengewicht gegen bie täglich überhand nehmenden Neuerungen zu bilben. Der Dominitaner Joh. Heim, ber bis jest in Mainz sich aufgehalten batte, ward zum Brediger an dem Kloster seines Ordens in Bern berufen. Wenn man sich ber alten Gifersucht ber Dominikaner und Franzistaner erinnert, so tann man sich wohl benten, daß es in bieser aufgeregten Zeit um so weniger an Reibungen fehlen konnte, ba ber Reformator Seb. Meber jum Franzistanerorben geborte. Die Kontroversen auf der Kanzel zeigten sich bald; auch bier tam es vor wie in Zürich, daß sich Zubörer unter die Kanzel stellten und bem Prediger ins Wort fielen. Als baber Beim eines Sonntags behauptete, Chriftus babe nicht, wie die Evangelischen lehrten, ein- für allemal genug getban, sondern man musse noch täglich durch Megopfer und gute Werke ben himmlischen Bater mit ben Menschen versöhnen, unterbrachen ibn zwei Bürger mit ber Bemertung, "bies fei nicht mabr". hieruber erbob sich großer garm. Die Anbanger Beims ermunterten ibn. fortaufahren; biefer aber erklärte, er wolle bas Prebigen lieber aufgeben, wenn es jedem gestattet sein solle, ihm Einwendungen zu machen. Die Sache tam vor ben Rat; und nachbem lange für und wiber gestritten. indem die einen die Bartei des Predigers nahmen, die andern die seiner Gegner, so konnte man sich endlich nur dabin vereinigen, die beiben Kontroversprediger, Beim sowohl als Meber, aus ber Stadt und beren Bebiet zu weisen, jedoch mit ber Erklärung, bag bies ihren Ehren teinen Abbruch thun solle. Mit heim wurde also auch ber verdienstvolle Seb. Me per verwiesen. Er ging nach Basel, trat aus bem Orben, verheiratete sich und begab sich balb barauf nach Augsburg, wo er längere Zeit mit Segen bas Evangelium verkundete, bis er nach vollbrachter Reformation in Bern wieber babin zurudkehrte. Haller blieb nun allein und hatte einen um so schwereren Stand, je mehr bie Feinde bemübt waren, auch ihn aus bem Wege zu schaffen. Abnlichen Rachstellungen, wie Zwingli in Zürich, war auch Haller an feinem Orte ausgesett, benen jeboch auch er glücklich entging.\*)

In Basel hatte seit ber Anstellung Okolampads als Helfers zu St. Martin bas reine Evangelium mehr und mehr Wurzel gefaßt. Bald

<sup>\*)</sup> Kirdbofer, Bertholb Saller S. 49. (Rad Ansbeim.)

sammelte sich um ihn ein Kreis von evangelischen Lehrern, die ihn burch ihre Borträge und sonstige Wirksamkeit thätig unterstützten.\*)

Das Jahr 1523 verging ohne bebeutende Ereignisse unter der stillen Wirksamkeit dieser Männer, zumal da der Rat durch eine strenge Berordnung alles Schimpfen und Schmähen auf den Kanzeln von beiden Seiten verboten hatte. Bloß sehen wir auch hier einige Ordenszeistliche ihre Klöster und bisherige Lebensart verlassen, unter andern den gelehrten Konrad Pellican, der von den Barfüßern sich verabschiedete und als Lehrer der Theologie angestellt wurde. Wichtiger ist das Jahr 1524 durch die Gegenwart eines in der Geschichte ausgezeichneten Mannes, und durch zwei sass geleichzeitig gehaltene wichtige Disputationen.

Bilhelm Farel,\*\*) ber mit Recht als ein Borganger Calvins betrachtet wird, indem er hauptsächlich in Frankreich, in Genf und ber frangösischen Schweiz (Neuenburg) seine reformatorische Thätigkeit entwickelte. kam in biesem Jahr nach Basel. Geboren 1489 zu Sap in ber Dauphinée, ebler Herkunft und ziemlich wohlhabend, war er in ben strengsten Grundfaten bes Papsttums erzogen, und batte gleichwohl von seinen in den Vorurteilen des Abels befangenen Eltern nur mit Mübe erlangt, sich ben Studien wibmen zu burfen. seinen berühmten Lebrer Jak. Kaber Stabulensis, ber noch in seinem boben Greisenalter sich zur reinern Lehre hinwendete, war der feurige Jüngling für eben biese Lebre gewonnen und durch vielfaches eignes Nachbenken in seiner Überzeugung bestärkt worben. In Baris und Meaux batte er sich an Gleichgesinnte angeschlossen und bereits angefangen bie beilige Schrift ins Frangofische zu übersetzen. Ausgebrochene Berfolgungen gegen die Anbänger der neuen Lebre nötigten ihn aber, Frankreich zu verlassen. Er flüchtete nach ber Schweiz, beren Boben er zuerst in Basel betrat, wo er mit seinem Freunde Anemund und andern Klücktlingen zusammentraf. Farel fand bei Ötolampad berzliche Auf-

<sup>\*)</sup> Borzüglich find außer Wyßenburger zu nennen: Marz Berschy von Rorschach, Lentpriester zu St. Leonharb; Hans Sündli von Luzern (Lüthard), Prediger zu den Barsüßern; Thomas Geiersall aus dem Gregorienthal, Prediger bei den Angustinern; zu denen sich noch etwas später Balthasar Bögeli, Helser zu St. Leonhard, und Ölolampads Helser zu St. Martin, Bonisacius Wolshard und Hieronymus Botanus gesellten.

<sup>\*\*)</sup> Kirchhofer, Das Leben Bilh. Farels, ans ben Quellen bearbeitet. 2 Bbe. Bir. 1831. 33. Schmidt, C., Etudes sur Farel. Strasb. 1834. Derfelbe: B. Farel und Beter Biret (im IX. Banbe ber "Bäter und Begrünber"), Elberfelb 1860. Junod, C., Farel, Réformateur de la Suisse romande et Réformateur de l'Eglise de Neuchatel. Neuch. & Paris. 1865.

nahme, und auf bessen Berwendung bin gestattete ihm die Regierung, eine öffentliche Disbutation zu balten, was ihm von der Universität war abgeschlagen worden. Aber nun wandten sich die Glieder der Universität an ben bischöflichen Bitar Heinrich von Schönau, und wirkten von ihm ein Berbot an alle Priefter, Studenten und Berwandte ber boben Schule aus, bei Strafe bes Bannes und ber Relegation bei bem Bespräch zu erscheinen. Dieses Berbot reizte aber die Regierung nur noch mehr, und mährend sie früherhin das Gespräch bloß gestattet, so murbe es jest, bem Bischof und ber Universität jum Trop, eigentlich geboten, und jedem dabei zu erscheinen zur Bflicht gemacht. In den bierüber erlassenen Mandaten der Regierung spricht sich bereits ein der Reformation günstiger Sinn aus. Das Borhaben bes Farel, beißt es im Manbat vom 24. Februar, sei "als zu vermuten aus Gingießung bes beiligen Beistes" gescheben, und bie von ibm vorgelegten Gate babe ber Rat "nicht unziemlich, bem Evangelium gemäß und ben Menschen ebender "nüglich als schäblich befunden." Was aber ben Befehl betrifft, bei ber Disputation zu erscheinen, so beißt es: "Es wolle bem Rat gefallen, "baß männiglich, und vor allen bie Seelforger, Prebitanten, Priefter, "Studenten, und Verwandte ber Universität in solcher Disbutation bis-"putieren. Wer sich bem widersetzen wolle, bem soll kunftigbin alles "Mablen und Baden und feiler Markt, burch fich ober fein Gefinde zu "gebrauchen, abgeschlagen sein; besgleichen bie vom Rat Bervfrünbeten "ober Belehnten ihrer Pfründen entsett werben."

Dreizehn Säte waren es, welche Farel anschlug, die hauptsächlich gegen die Werkheiligkeit, die Zeremonien, das Fasten und die Anrusung der Heiligen gerichtet waren, dagegen recht sehr auf den Glauben an Issus Christus als den einzigen Grund unstrer Seligkeit hinwiesen.\*) "Christus (so heißt es gleich im ersten Sate) hat uns die vollkommenste "Lebensregel gegeben, zu welcher wir weder hinzu- noch davonthun "dürsen." "Der Berus des christlichen Lehrers ersordert," so heißt es im fünsten, "dem Worte Gottes obzuliegen, und zwar mit solchem Eiser, "daß er nichts für höher hält." "Wer das Evangelium in Zweisel zieht," heißt es im siebenten, "unterdrückt es; und wer nicht aufrichtig seinen "Bruder liebt, und Gott mehr als die Menschen fürchtet, der schämt sich "bes Herrn." "Wer durch eigne Kraft und Verdienst seltg und gerechtsserigt zu werden hofft (lehrt der achte Sat), und nicht durch den Glausserigt zu werden hofft (lehrt der achte Sat), und nicht durch den Glaussericht

<sup>\*)</sup> Sie finden sich handschriftlich in Rhffs Chronit, und abgebruckt bei Kirch hofer I. S. 21; in Burck arbts Resormationsgeschichte von Basel S. 39—41; Renjahrsblatt 1868. S. 22. 23 und anderwärts.

"ben, der erhebt sich selbst und macht sich, von Unglauben verblendet, "durch den freien Willen zu einem Gott." "Unser Leitstern", so schließt der dreizehnte Sat, "soll Jesus Christus sein, durch dessen Kraft alles "regiert wird, und kein Gestirn oder ein andres Element. Daß dieses "in Zukunft geschehe, hoffen wir, wenn alles nach der evangelischen "Norm gestaltet, und aller Hader, den jeder Christ verabscheuen muß, "ausgehoben sein wird, damit der Friede Gottes, der alle Gedanken "übersteigt, in unsern Herzen wohne."

"Laufet," so schließt seine Einladung an die Kämpfer, "laufet, "wie der Herr uns ermahnet, mit christlichem Herzen herzu, und dringet "darauf, daß allein das Wort Gottes den Sieg erringe. Dazu ermahne, "dafür bitte ich euch um des Erlösers Jesu Christi willen, welcher so "dringend die Sorge für unsern Nächsten uns besohlen hat."

Die Disputation fand im Kollegium ber Universität statt. Über ben Hergang selbst sind die Alten nicht mehr vorhanden. Doch melbet den Erfolg ein Zeitgenosse mit den Worten: "Es kam viel Gutes davon. "Es nahm das Wort Gottes sehr zu. Es standen davon viel christliche "Lehrer auf."\*) Mehrere Monate verweilte Farel noch in Basel, und knüpfte mit mehreren Gleichgesinnten einen Bund der Freundschaft, der über das Grab hinaus dauern sollte. Später wurde er Pfarrer zu Alen (Aigle) im französischen Bernergebiete. Wir werden ihm wieder begegnen auf romanischem Boden.

Wenige Tage zuvor batte eine andre Disputation stattgefunden, die uns einen etwas verschiedenen Charafter barbietet. Der Leutpriefter von Lieftal, Stephan Stör von Diffenhofen, batte fich verebelicht und wollte nun biesen Schritt öffentlich und zwar in beutscher Disputation rechtfertigen. Es erschienen viele Zubörer, und keiner ber Gegner wagte es, Einwendungen zu machen. Bielmehr unterstützten ibn mehrere ber Anwesenden in seiner Meinung. Da übernahm Bonifacius Wolfbard, Belfer zu St. Martin, die Rolle des Gegners, nur um wenigstens das zur Sprache zu bringen, was man gewöhnlich für ben Cölibat ber Briefter anzuführen pflegt; allein Stör wiberlegte bie Ginwürfe zur vollen Zufriedenheit Ökolambabs und ber übrigen. Indessen war es Stephan Stör, ber, wie ber früher genannte Röublin, sich in ber Folge an die Wiedertäufer anschloß, und als Demagog in bem Bauerntriege bie Lieftaler gegen Basel aufhette. Überhaupt ift es merkwürdig, wie mehrere von ben Männern ber stürmischen Richtung einen überwiegenben, einseitigen Nachdruck auf die Briefterebe legten, als ob von ihr allein

<sup>\*)</sup> Dos V. 460. Rirchhofer a. a. D. I. S. 24.

bas Heil abhinge. So Karlftabt, Röublin, Stör u. m. a. Sie hingen sich auch bier an Außeres, in die Sinne Fallendes, das wohl als natürliche Kolge der freiern Grundsäte ganz recht und in der Ordnung war, das aber, für sich genommen und außer bem Zusammenhange mit bem Leben bes Glaubens, leicht einen selbstsüchtigen Charafter annehmen und ben Gegnern Anlag zu bittern Bemerkungen geben konnte. Daber seben wir auch, bag die wahren Reformatoren, wie Luther, Zwingli, Dtolampad, erst bann in die She traten, als sie bas Reformationswerk in seinen tiefern Grundlagen bereits befestigt batten, womit ber Borwurf ber Gegner, als batten fie blog um bes Beiratens willen reformiert, von selbst wegfällt. — Ötolampab, ber bisher nur als Berweser bie Stelle von St. Martin bekleibet batte, wurde nun in bemselben Jahr 1524 zum eigentlichen Pfarrer, und balb barauf zum Professor ber Theologie ernannt; jedoch unter ber Bedingung, daß er obne bes Rates Bormissen keine Neuerung in Religionssachen vornehmen solle. Die Regierung zeigte sich indessen geneigt, vernünftige Reuerungen zu gestatten. So ließ mit ihrer Genehmigung Otolampad die Kinder in beutscher Sprache taufen burch seinen Belfer, mit bem er auch bas Abendmabl unter beiberlei Gestalt austeilte; und indem er durch seine Borträge bas Bolt von ben Aukendingen ablentte und zu bem lebendigen Chriftus hinwies, fo tamen auch bas Meggepränge, die Kreuzumgänge u. a. von selbst außer Übung. Desto eifriger wurden bafür die Wochenbrebigten besucht, von benen bie Monche sagten, sie rochen nach bem Luther-Was Ökolampads Predigtweise betrifft, so hatte er schon um tum. Weibnachten 1523, dem Beispiel Zwinglis folgend, die beilige Schrift nach ihrem Ausammenbang zu erklären angefangen. Seine .. öffentlichen Borträge" (Demagorien) über bie Briefe bes Johannes legen bavon ein erfreuliches Zeugnis ab. \*)

Nun erließ auch die Regierung (nach dem Borgange von Zürich und Bern) eine Berordnung, in welcher allen Mönchen und Nonnen erlaubt wurde, ihre Alöster zu verlassen und sich eine ehrbare bürgerliche Lebensart zu erwählen. Die ersten, die von dieser Erlaubnis Gebrauch machten, waren die Ordensgeistlichen von St. Leonhard,\*\*) welche den 2. Februar

<sup>\*)</sup> Ötolampabs Bibelstunden, vollsfaßliche Borträge über den 1. Brief Joh. Ans dem Latein. von Christoffel. Basel 1850.

<sup>\*\*)</sup> Der Kartäuser Georg nennt sie verächtlich roligiosuli (Mönchlein) und sieht eine Strase des Absalls darin, daß die wenigsten von ihnen lange am Leben geblieben; wie er denn überhaupt nicht Worte genug sindet, die Berheerungen zu bedauern, welche die "Lutherischen" angerichtet.

1525 ihre Orbenskleiber feierlich ablegten, und gegen einen lebenslänglichen Jahrgehalt (von 62 Goldgulden) ihr Kloster samt allen Gerechtigkeiten der Regierung abtraten. Bald folgten dann auch die übrigen Klöster, auch die Frauenklöster nach.

Bisber haben wir bloß Zürich, Bern und Basel im Zustande ber firchlichen und religibsen Garung betrachtet. Wir wenden uns nun nach ben biesen Stäbten benachbarten Gegenben und Ortschaften, um zu seben, wie auch bier Bersuche, die Kirche zu reformieren, gemacht und aufgenommen wurden. Die benachbarte, mit Basel bamals burch ein Schutbundnis verbundene Stadt M üblbaufen fällt uns zuerst in bie Augen. Wir wissen, daß Ulrich von hutten, nachdem er bei Erasmus vergebens eine Serberge gesucht batte, nach Müblbausen gegangen mar. Hier fand er bereits einige Freunde der neuen Glaubensrichtung, Jakob Augsburger, Otto Binder und Bernbard Römer. Diese brei Männer waren es auch, welche im Jahr 1523 ein Gutachten an die Obrigkeit eingaben, nach welchem statt ber täglichen Frühmessen Gebete gehalten. beutsche Psalmen gesungen, Die Prozessionen und unnüten Feiertage abgeschafft, und dagegen eine bessere Sittenzucht unter Beiftlichen und Weltlichen eingeführt werben follte.\*) Dieses Gutachten fand vielen Beifall. zumal ba ber bamalige Stabtschreiber Bamebarft bem Evangelium geneigt war; und balb erfolgte ein biesem Gutachten entsprechendes Religionsmandat, sodaß schon 1524 die Reformation in Müblhausen so gut als vollendet anzuseben ist, was sich auch barin zeigte, daß von biesem Augenblice an bem Bischof von Basel ber Geborsam aufgefündigt wurde. Daß indessen die Mühlhauser diesen Schritt eber thun konnten, als die Baseler, die unmittelbar unter bes Bischofs hut und in engerem Berbande mit den Gibgenoffen lebten, leuchtet ein.

<sup>\*)</sup> In Beziehung auf das Gottesdienstliche gibt sich in diesem Gutachten bereits ein streng resormierter Thoms zu erkennen. Die Sakramente werden lediglich als Zeichen betrachtet: von einer Taufgnabe, wie die lutherische Kirche sie seschen betrachtet: von einer Taufgnabe, wie die lutherische Kirche sie seschen betrachtet: von einer Taufgnabe, wie die lutherische Kirche sie seschen Kirche Kirche sie seinzusch wird, daß man des "Wassertauss" überhaupt nicht bedürse, daß der Gottesdienst ein rein innerlicher sei und sich durch Glanden und Liebe bezeugen müsse: "In Summa, der wahr recht gottesdienst sehet in keinen äußerlichen Dingen, weder in Bassertauf, noch in 's Herrn Nachtmahl, noch in Psalmensingen, noch in irgend einem ceremonischen Wert. Allein im Glanden und Bertranen zu Gott durch Christum wird Gott recht im Geist und in der Bahrheit geehrt und angebetet und ihm recht gedient." Bzl. Petri, Der Stadt Mühlhausen Geschichten (im Ansang des 17. Jahrh. geschrieben). Mühlhausen 1838. Graf, Geschichte der Kirchenverbesserung zu Mühlhausen in Elsaß. Straßb. 1818.

In einer anbern ber Eidgenossensschaft zugewandten Stadt, in Biel, predigte der Lehrer Zwinglis, Thomas Whttenbach, gegen viele Mißbräuche der Kirche, und trat noch in hohem Alter (1524) in ben Shestand. Seinem Beispiel solgten sieben andre Priester. Dies zog ihm Berfolgungen von seiten der Päpstlichen zu. Er wurde seiner Stelle entsetzt, begab sich aber in ein Kloster, wo er unter großem Zulauf predigte. Die Zahl seiner Anhänger mehrte sich dadurch nur um so bedeutender, und bald nahm die resormatorische Richtung so sehr überhand in Biel, daß die Stadt in der umliegenden Gegend das Ketzerstädtchen bieß.\*)

In Solothurn galt ber Schullebrer Dürr (Macrinus) für einen Anbänger Zwinglis, ward aber von den Barfüßern verfolgt; und nur unter Gelobung bes Stillschweigens über bie streitigen Buntte konnte er seine Stelle wieber erhalten, von ber er war entfernt worben. Am beftigsten unter ben Ständen ber westlichen Schweiz war Freiburg gegen Zwingli und seine Lehre eingenommen. Überhaupt zeichnete sich biefe Stadt wenig burch wiffenschaftliches Leben aus. Gin Gelehrter bes 15. Jahrhunderts, Agrippa von Nettesbeim, der sich eine Zeitlang baselbst aushielt, bezeichnet Freiburg als eine Stadt, "bie alles geistigen "Lebens bar und ledig sei,"\*\*) und so blieb es auch im ganzen im Zeitalter ber Reformation, obwohl ber Schultheiß Beter Falt, ein Freund und Bonner Zwinglis, eine rühmliche Ausnahme machte. Sans Runo, Raplan ju St. Niflaus, marb bes Lanbes verwiesen. weil er, ba die Regierung verbotene Schriften burch ben Scharfrichter hatte verbrennen laffen, ausgerufen: "Bater, vergib ihnen, sie miffen nicht, was sie thun." Ebenso ward ber allgemein geachtete Defan ber Stiftefirche, 30 h. Sollard, blog barum verbannt, weil er mit ben Berner Reformatoren einen Briefwechsel unterhielt. \*\*\*)

Günstigern Fortgang nahm die Reformation in der östlichen Schweiz, die an Zürich und seinem Zwingli einen mächtigen Haltpunkt hatte. Waren doch der Bürgermeister Badian zu St. Gallen und Hofmeister zu Schafshausen die innigsten Freunde Zwinglis, sie, die zugleich auf der Züricher Disputation den Borsitz geführt und an allen dortigen Bewegungen den lebhaftesten Anteil genommen hatten.

<sup>\*)</sup> Rubn, Berns Reformatoren S. 59-70.

<sup>\*\*)</sup> Ex Friburgo Helvetiorum, omnium scientiarum cultu deserto ac destituto.

<sup>\*\*\*)</sup> Bottinger (30h. v. Miller) VI. S. 410-412.

Sebaftian Sofmeifter,\*) mit bem eigentlichen Namen Wagner (Carpontarius), geboren 1476 zu Schaffhausen, ein Franzistaner, batte sich in Paris gebildet und eine Zeitlang in Zürich eine Lehrerstelle bekleibet, bis er bann in seiner Baterstadt eine mehrfache Wirksamkeit als Prediger an verschiedenen Kirchen erhielt. Indem auch er die Messe und andre Migbrauche bestritt, erwarb er sich ben Beifall ber einen, und rief ben leibenschaftlichen Wiberspruch andrer bervor. Seine Geaner wußten sich nicht anders zu helfen, als daß sie einen berühmten Streiter für Rom, Erasmus Ritter, in bie Stadt riefen. Allein bieser wurde infolge der Züricher Disputation so für die Ansicht gewonnen, die er bekampfen sollte, daß er ber Wahrheit die Ehre gab und jett selber mit arbeitete am Werke ber Verbesserung. Auch ber Abt bes Allerbeiligentlofters. Michael von Eggenftorf, ein frommer, bie Wissenschaft liebender Mann, ber sich mit Luthers Schriften befannt gemacht batte, wirkte im reformatorischen Geiste auf die unter seiner Aufsicht stebenden Mönche, und gab zulett sein Rloster in die Bande ber Regierung zurud. Balb barauf ließ biefe Meffe und Bilber abschaffen.

Am Bobensee, in der Umgedung von Konstanz, im Thurgau zeigte sich bald eine der Reformation günstige Gesinnung unter der Bevölkerung. Bon Stein am Rhein und Burg aus wirkten Zwinglis Freunde, Erasmus Schmidt und Johannes Öchslin, zur Verbreitung des Evangeliums in den angrenzenden thurgauischen Gemeinden. Aber auch an Gegnern sehlte es nicht, besonders von seiten des Adels und des thurgauischen Landvogtes. Während ein Teil der Kartäuser im Kloster Ittingen der Resormation sich zuwandte, leistete der Prior und selbst der gebildete und ausgeklärte Schaffner Jodofus Hesch dem Eindringen der Zwinglischen Lehre Widerstand. Es sührte dies zuletzt zu argen, blutigen Händeln, in denen die genannten Männer von einer das Kloster stürmenden Rotte mishandelt und das Kloster in Brand gesteckt wurde—eine traurige Berirrung des resormatorischen Eisers, der auch wieder seine blutigen Folgen hatte.\*\*)

Segensreich wirkte in St. Gallen Babian ober Joachim von Watt,\*\*\*) geboren ebenbaselbst ben 30. Dez. 1484, ber Sohn vornehmer

<sup>\*)</sup> Kirch bofers Biographie besselben und die Schaffhausenschen Jahrbucher.

<sup>\*\*)</sup> über die Reformation im Thurgan und ben Ittinger Sanbel, ber eine bebanernswerte Episobe in ber Schweizer Resormationsgeschichte bilbet, vgl. Möritofer, Zwingli I. S. 234 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe Fels, Dentmal schweiz. Reformat. St. Gallen 1819. Pressel, Isaachim Babian, nach handschriftlichen und gleichzeitigen Quellen, Elberfeld 1861

und wohlbabender Eltern. Er batte in Wien studiert und bort mit seinem Altersgenossen 3 wingli einen bauernben Bund ber Freundschaft geschlossen. Rachbem er sich erst einem etwas lockern Leben bingegeben. war er burch ben ernsten Zuspruch eines seinem elterlichen Hause befreundeten Raufmanns auf den rechten Weg zurückgeführt worden, und von nun an galt sein leben bem ernsten Studium ber Rlassiker aunächst. Birgil biente ibm aum Kopffissen. Durch vielfache Reisen batte er sich Kenntnis auch ber fernerliegenben ganber (Bolen, Ungarn, Rärnten) verschafft, er batte sich auch als Dichter und Schriftsteller bervorgetban und war vom Kaiser Maximilian I. mit dem Lorbeerkranz des Dichters geschmückt worben. Nach allen Seiten hatte er Verbindungen mit Gelehrten angeknüpft, und war im Jahr 1518 eben zu rechter Zeit in seine Baterstadt zurudgekehrt, um ihr zunächst als Stadtarzt mabrend ber Best bebeutende Dienste zu leisten. Später (1526) sab er sich burch bas Bertrauen seiner Mitbürger an die oberfte Stelle im Magistrat berufen als Bürgermeifter ber Stadt. Er war also fein Theologe von Fach und Beruf. Aber seine Gelehrsamkeit war so vielseitig, sein Gifer für das reine Wort Gottes so groß, sein Zusammenhang mit Zwingli so fest, seine Bekanntschaft mit ben Kirchenlichtern ber Zeit so ausgebreitet. baß er bemungeachtet ben Namen eines Reformators verbient. Als Bürgermeister seiner Baterstadt wirkte er eben baburch reformatorisch, baß er einen Kreis evangelisch gefinnter Brediger um sich sammelte und sich mit ihnen über bie Schrift unterhielt; ja ber Laie erklärte ben Beiftlichen die Apostelgeschichte. Bon ben lettern selbst maren es die Stadtpfarrer Burgauer und Wolfgang Wetter, welche zuerft im Sinne und Geiste ber Reformation predigten. Bald barauf tam auch Balthafar Hubmeier von Walbebut nach St. Gallen, und prebigte baselbst unter großem Zulauf auf freiem Felbe. Dieser verirrte sich jedoch in der Folge in die Wiedertäuferei. Eine reinere evangelische Wirksamkeit entwickelte bagegen mit bem Jahr 1524 ber uns schon betannte Johann Regler\*) (Abenarius), welcher erft in Bafel, bann in Wittenberg unter Lutber und Melanchthon studiert batte, dabei aber zugleich das Sattlerhandwert trieb, ähnlich wie der gelehrte Colin und sein Schüler Thomas Plater das eines Seilers. Dieser bielt Borträge (Lefenen) über bie beilige Schrift, erft in Burgerhäusern und bann auf

<sup>(</sup>im IX. Teil ber "Bäter und Begründer") u. m. Artifel in Derzogs Realencyllopädie. (Die neuere Literatur über Babian ift im Anbang nachgetragen. D. S.).

<sup>\*)</sup> S. Bernets oben angeführte Biographie. (Bor allem aber bie Ausgabe seiner "Sabbate" von Gözinger. D. H.).

Zunftstuben, welche zahlreich besucht und mit großem Beisall gehört wurden. Die im August zu Baden versammelte Tagsatzung beschwerte sich darüber bei der St. Galler Regierung, daß man "ungeweihte Leute und Buben predigen lasse". Es lief da freilich ein Migverstand unter, zu dem der Name "Keßler" Beranlassung gab, als sei ein wirklicher Kesselselssier ausgetreten, "der sich im Land hin und her mit Schüsseln-, Pfannen- und Kesselnzten ernähre". Reßler ließ sich bereden, die Borlesungen einstweilen einzustellen. Allein bald darauf, seit 2. Februar 1525, hielt er in Gemeinschaft mit Wolfgang Schorant (Ulimann) und dem Schulmeister Dominik Zili Bibelstunden in der Pfarrkreche St. Lorenz.

Der Abt von St. Ballen, Frang Beisberger, fab nur mit Widerwillen die überhandnehmende Reterei in der Umgebung seines uralten Stiftes, und es tam baber auch bier zu Reibungen zwischen ben Alostergeistlichen und ben Freunden ber Reformation. Nichtsbestoweniger ging biese ibren Weg freudig vorwärts, und fast um bieselbe Leit, wie in Zürich und Schaffbausen, reinigte man auch in St. Gallen bie Kirchen von ben Bilbern, und begnügte sich bamit, statt ber Messe bas Wort Gottes zu boren. Auch die Landsgemeinde zu Appengell faßte 1524 ben Beschluß, daß alle Briefter und Beiftliche bes Landes nichts andres predigen sollten, als was sie aus dem Evangelium beweisen könnten. Bleichwohl finden wir auch bier die Stimmung geteilt, indem Jakob Schurtanner zu Teufen, Walter Rlarer in Hundwoll u. a. für bie Reformation waren, ber Ortspfarrer von Appenzell, Theobald Huter, fich gewaltig bagegen erflärte. Wie in Glarus ichon burch Zwinglis frühern Aufenthalt baselbst ber Same ber reinern Lebre mar ausgestreut worben, haben wir früher gesehen. In ihres Freundes Sinne wirkten fort Balentin Tschubi in Glarus selbst. Fribolin Brunner au Mollis, Johann Schindler zu Schwanden, Gregor Bungli zu Wesen (möalicherweise Zwinglis früherer Lebrer in Basel). Auch 3mingli blieb mit seinen Glarnern fortwährend in Berbindung. Wibmete er boch ben 14. Juli 1523 bie Auslegung und Begründung seiner Schlußreben "bem ehrenfesten, fürsichtigen, weisen Berrn Amtmann, Rat und Bemeinbe bes Lanbes Glarus," als feinen "frühern Schäflein", nun aber "gnäbigen herrn und lieben Brübern in Chrifto."\*)

In ben rätischen Bünben geschah bie erste Anregung zur Reformation wahrscheinlich von Zürich aus. Zwingli stand mit mehreren Bündnern in Brieswechsel. Der Maienfelbsche Stadtpropst Martin

<sup>\*)</sup> Berte I. S. 170 ff.

Sager gehörte ju ihnen, ein Berehrer Luthers und feiner Schriften. Und so war auch ber Brediger Bolt (Bürgli), ber in ber Maienfelb nabe gelegenen Filiale Fläsch bas Evangelium mit großem Nachbruck verkündigte, vom Zürchersee bergekommen. In Malans vredigte Jobann Blasius. Auch ein großer Theil des Zehngerichtenbundes fiel der Reformation zu. Im rauben St. Antonierthal predigte Heinrich Spreiter. Auch im Prättigau und bem Lande "babinten", Davos, wo Bfarrer Conradi predigte, wurde bas neu aufgegangene Licht mit Freuden begruft. In Chur magte es ber Schullebrer Jatob Salamann (Salandronius, auch Alexander genannt) unter ben Augen bes Bischofs fich für die Reformation auszusprechen. Bebeutender als er erscheint Johann Dorfmann (Comander), ein Freund Zwinglis, ber im Jahr 1524 jum Pfarrer von St. Martin baselbft erwählt wurde. Sein Name wird gewöhnlich unter ben ersten genannt, wenn von ben Bündner Reformatoren die Rebe ist. Neben ibm verdient aber auch genannt zu werben Philipp Salug (Gallitius) aus bem Münfterthal. War er es boch, ber schon als junger Kaplan von zwanzig Jahren in bem Bergborfe Camogast im Oberengabin von bem vollgültigen Berbienste Chrifti prediate und dem Bertrauen, das der Sünder allein auf dieses Berbienst setzen soll. Wohl trat gegen ihn ber Defan bes Engabins, Bursella, auf. Aber außer ihm verkundigte auch Jatob Biveroni in abnlichem Sinne bas Evangelium im Oberengabin. Um ben überhandnehmenden Neuerungen im Lande zu wehren, erließen bie Bunde am Sonntag Quasimodo 1524 auf einem Bundestage zu Ilanz ein Ebitt, wonach binfort kein Geistlicher von seiner Pfründe sich entfernen durfte, bei Berluft ber Pfründe. Auch ber Fürstbischof von Chur, Paul Ziegler vom Ziegenberg, rubte nicht, bis er die Prediger von Fläsch und Malans vertrieben hatte, trot ber warmen Fürsprache, welche Zwingli besbalb an die drei Bunde gerichtet hatte.\*)

Wenig Neigung zur Reformation zeigte sich im Walliserlande, bas an Bildung noch zu tief stand, wiewohl einzelne talentvolle Männer gerade zu bieser Zeit aus dem Wallis hervorgingen, wie der berühmte Karbinal Schinner und der originelle Thomas Plater. Der letztere hat uns einige merkvürdige Züge von der Unwissenheit seiner

<sup>\*)</sup> a Porta, Historia Reformationis Ecclesiarum Rhaeticarum 1771—74. Chr. Kind, Die Reformation in den Bisthümern Chur und Como. Chur 1858. Leonhardi, Philipp Gallicius, Reformator Bilndens. Bern 1865. C. Pefta-lozzi, Art. Romander in Herzogs Realencystopädie. (Anch hier durch eine Reihe neuerer Spezialarbeiten ergänzt. D. H.).

Landsleute und ber bortigen Priefter aufbehalten.\*) Bon Zürich aus. wo er studierte, machte er bisweilen einen Ausflug nach seiner Beimat, wo es ibm, bem feurigen, rafchen Junglinge leicht begegnete, mit ben Brieftern in theologische Banbel verwidelt zu werben. So ftritt er fich einst mit einem barüber, ob Betrus in Rom gewesen. Blater 20g bas griechische Testament hervor. Davon wollte aber ber Priefter nichts wissen, sonbern berief sich barauf, bag er es von seiner Großmutter wisse. "Also ift die Grofmutter eure Bibel," erwiderte ibm Blater. Der nämliche wollte die Anrufung der Beiligen aus der Bfalmenstelle beweisen: "Gott ift wunderbar in seinen Werken." Da budte sich Plater jur Erbe, brach ein Graschen ab und fagte: "Wenn alle Welt fich ausammenfügte, tonnte fie nicht ein solches Rrautchen ichaffen." Er wollte ihm bamit fagen, bag wir somit auch bas Gras anbeten müßten. Der Priester schlich sich beschämt bavon. — Wie viel ein gewisser Lucius Steger mit seinen Bredigten unter ben Wallisern ausgerichtet babe, liegt im Dunkel. Er soll die Ohrenbeichte angegriffen und Zwinglis Schriften empfohlen baben.

Am wenigsten Eingang fanben bie reformatorischen Ibeen im Innern ber Schweiz. Luzern stand ungefähr auf berselben Stufe ber Bilbung mit Freiburg. Die Abligen, gefesselt burch die Jahrgelber, die sie von außen bezogen, zeigten sich bem reformatorischen Streben abholb, bas Bolt war rob, die Beiftlichkeit unwissend. Ginen schweren Stand batte unter biefen Verbaltniffen Oswald Mbconius (Beighausler), ein geborner Lugerner, zu besteben, ber seit 1520 als Schullehrer in seiner Baterstadt angestellt war. So febr er auch vermied in seinen Lehrstunden Luthers Namen zu nennen, wenn er sich gleich zu beffen Grundsätzen bekannte, so ward er boch als ein Anhänger besselben, als "lutberischer Schulmeifter" verbächtigt, öfter vor ben Rat gezogen, und endlich nebst seinen Freunden Zimmermann (Xylotectus), Jost. Kilchmeier und Colin aus ber Stadt verwiesen. Er wandte fich nach Zürich, bis er zulett nach Ökolambabs Tode Antistes in Basel wurde.\*\*) Es war besonders der Defan Bobler, der die Austreibung der evangelisch Gesinnten aus Luzern bewirkte. Schon bamals aber fehlte es nicht an Stimmen, daß "bie Leuchte ber Eidgenossenschaft (lucorna) ihr Licht

<sup>\*)</sup> Siehe Platers Leben von Franz (St. Gallen 1812) S. 90 ff. und beffen Selbstbiographie von Fechter. Basel 1840. G. Freytag, Bilber aus ber beutschen Bergangenheit I. S. 95 ff.

<sup>\*\*)</sup> M. Kirchhofer, Oswald Myconius. Burich 1813. Sagenbach, Oto-lampad und Myconius (f. oben).

Bagenbad, Rirdengefdicte III.

habe erlöschen lassen und nur noch ein Stümpchen zurückehalten habe, bas vor seinem eigenen Fette zu brennen sich fürchte."

Wenben wir uns endlich zu ben Urfantonen ber Schweiz. fo bemerkt ein neuerer Historiker (Hottinger)\*) wohl nicht mit Unrecht, baß zur Beurteilung ber Bewohner bes Hochgebirges ein andrer Dagftab anzulegen fei als für bie ber Ebene. Er macht aufmerkfam auf bie großen vaterländischen bistorischen Erinnerungen, die aufs innigste mit bem bisberigen Glauben bes Bolles vermachfen waren. "Begreif-"licher Unwille," fagt er, "mußte sich bes Urners, bes Schwhzers be-"mächtigen, wenn fie erfuhren, daß die Wallfahrten abgestellt, die Wände "ber Kirchen übertüncht werben follten. Zogen fie boch jabrlich zu ber "geweihten Stätte von Morgarten und zu ber Rapelle Wilhelm Tells. "wo einfache Denkmale fie einluben, bas bankbare Gebächtnis ber Belben "bes Baterlandes mit ber Berehrung jener himmlischen Belfer zu ver-"einigen, benen einft ber fromme Glaube ber Thater felbst bie Rraft au "bem vollbrachten Werke verbankte. Mußte nicht durch Aufbebung bes "Faftengebots, burch Ginführung ber Briefterebe ber Unterwaldner ge-"ärgert werben, ber gewohnt war, in ben Entsagungen seines weit ge-"priesenen Brubers Claus ben bochften Grab irbischer Beiligkeit zu "verehren?" Der Streit über Dogmen mußte vollends bicfen einfachen Menschen als etwas erscheinen, was weit über ihren Horizont binausging. ba fie bas Berdienst ihrer Priester nicht sowohl nach ihrer Gelehrsamkeit und einer scharffinnigen Theologie, als vielmehr nach bem ehrbaren Wandel und einer einfachen, gutherzigen Frommigfeit abichauten. Daber antworteten auch die Obwaldner auf eine Ginladung ber Züricher zu ibrer zweiten Disputation: "Wir sind allezeit gutwillig, euch zu bienen. "aber wir baben teine sonderbar bochgelebrten Leute, sondern fromme, "ehrbare Priester, die uns die beiligen Evangelien und andere beilige "Schriften so auslegen wie unsere Borfahren, welches auch ausgelegt ift. "wie uns nämlich die heil. Papfte und das Conscilium (sie) geboten baben."

Damit ist freilich nicht gesagt, daß nicht auch hier die reine Berkündigung des Wortes Gottes unter den gehörigen Bedingungen hätte Play greisen können, noch daß der Sinn dafür dem Bolke verschlossen gewesen wäre. Haben wir doch schon früher gesehen, wie von Einsiedeln aus die Strahlen des neuen Lichtes sich verbreiteten, während Zwingli und später auch Leo Judä dort predigten unter dem Schuze eines edeln Abtes. War es doch eben der uns aus der vorigen Vorlesung be-

<sup>\*)</sup> In seiner öster angesichrten und von uns bankbar benutten Fortsetzung von Joh. v. Müller VI. S. 413 ff.

fannte Johanniter-Romtur Konrad Schmid, ber burch seine in Lugern gebaltene Rebe auch einen Wernherr Steiner, Landammann von Rug, gewann! Und war es boch eben bieser wieder, ber sich als einen besondern Gönner ber Reformation erwies! Besonders zeigte fich aber im Ranton Schwhz anfänglich viel Neigung für bas reine Evangelium. Als Awingli seine stille Wirksamkeit baselbst mit ber größern vertauscht batte, war es fein Belfer Georg Stäbelin, ber eine Zeitlang als Pfarrer ju Freienbach am Buricher See wirkte. Er melbete barüber folgenbes: "Also nahm ich's an bie Hand, und fand ein gar gutwilliges Bolf. "Es richteten auch die Bornehmften von Schwha, wenn fie ausreiten "wollten, es jo ein, bag fie bes Sonntage babin zur Rirche tamen. "sodaß ich alle Sonntag einen Tisch voll Baste hatte. Auch einige aus "ber March tamen jur Predigt." Darf es uns aber munbern, wenn Ausartungen im wiedertäuferischen Beiste, wie sie sich ber Bfarrer Balthafer Trarel in Arth zu schulden tommen ließ, bas Bolt, bas nicht zu unterscheiben wußte, gegen die Reformation selbst einnahmen?

Wir haben nun bis zum Ende bes Jahres 1524 sowohl bie beutsche, als die schweizerische Reformation, jede in ihrem eigentümlichen Zusammenhange und auf ihrem Boben, betrachtet, und es bat sich uns bei viel Gleichartigem in ben Grundsätzen auch manche Verschiebenheit in ber Anwendung und Ausführung berselben gezeigt. Die beutsche Reformation stellt sich uns, wie schon früher gezeigt worden, mehr als ein zusammenhängenbes Ganzes bar, worin Luthers Berson mehr ober weniger bas haupt ift, die schweizerische mehr als ein Zusammenwirken verschiedener Rrafte. Dort seben wir erft einen Mann, gegenüber bem mächtigen Kolog bes beutschen Reiches, ber mit einer gewaltigen That bes Mutes Bahn bricht; und erft, nachdem er ben Hauptsturm auf Tod und Leben bestanden, sondern sich die Elemente zu einer firchlichpolitischen Trennung. Hier bingegen wirken Lebrer bes Evangeliums und Regierungen Sand in Sand miteinander, und bas Boll nimmt einen lebbaftern und entschiedenern Anteil am Rampfe. Aber eben bei bem vorherrschenden und von vornherein sich geltend machenden bemofratiichen Brinzip war es um fo schwieriger, gewisse Berirrungen und Erzesse au verhüten. Solche Erzesse gingen nicht gerabe immer nur von entschiebenen Schwärmern ober von folden aus, bie mit ben aufrührerischen Wiedertäusern ausammenhingen; sondern in der ersten Anwandlung des reformatorischen Eifers ließen sich auch andre zu augenblicklichen Übereilungen verleiten. So war es offenbar jugendlicher Mutwille, wenn ber eben ermähnte junge Thomas Plater, ber

bei Mbconius in Zürich die Dienste eines Famulus versab, ein Johannisbilb aus ber Kirche entwendete, um bamit ben Ofen zu beizen, und es mit ben Worten anrebete: "Bud bich, Jadli, bu mußt in ben Ofen, ob bu schon solltest Johannes beißen." Weber Mbconius, noch Awingli wußten bamals von ber Sache, und gewiß wurden fie es auch nicht gebilligt baben. Aber alles verhindern konnten fie auch nicht. Wollten fie vielmehr verhüten, daß ein falscher Gifer sich ber bisberigen Seiligtumer bemachtige, so mußten sie sich gerade auf die Dinge einlassen, welche bem Bolle am wichtigsten schienen; baber bie so emsige Disputation über bie Bilber und bie Deffe, weil biefe Gegenstände bem Bolte bekannt und beständig vor Augen waren. Nicht, als ob nicht Zwingli felbst am besten gewußt batte, wie es nicht allein auf die Entfernung folder Augenbinge, fondern auf bas Positive, auf ben Glauben und die gründliche Überzeugung, antomme, die benn auch im Betenntnis sich ausspricht und sich weiter ausprägt im Dogma. Aber was, rein theoretisch betrachtet, bas erste scheint, die Berftanbigung über bas Bringip, aus bem bas Sanbeln bervorgebt, bas ist in Wirklichkeit erft das Lette, das Abschließende, während die That instinktiv ber vollendeten Erkenntnis vorgreift. Die Umftande brangten jur That, noch ebe man sich prinzipiell und theoretisch über alles verständigt hatte. Es war bobe Zeit, daß die Berftandigern im Bolle, die Regierungen, unterftut von ihren Predigern, die Sache in die Hand nahmen und das Anstößige entfernten, ebe die Robeit ber Menge barüber berfiel. Daraus burfte sich benn auch wohl erklären lassen, bag man, um Argeres zu verbüten. im Abschaffen bes Sinnenfälligen im Gottesbienste weiter ging als bie beutsch-lutherische Kirche, und sogar bis zu einer ärmlichen Nactbeit bie Kirchen ihres Schmuckes entkleibete. Sollen wir baraus ben Bätern ber reformierten Kirche einen Borwurf machen? Gewiß nicht. So wenig als bem Arate, ber in einer akuten Krankbeit zu energisch burchareifenben Mitteln fdreitet. Es mag uns weh thun, aber es bient zur Beilung. Eine andre Frage aber ift die: Sollte, auch nachdem die Rrise längst vorübergegangen, es eine Berfündigung gegen bas reformierte Bringip sein, wenn man nun auch wieder ber religiösen Runft ihren Einfluß auf ben Rultus zu gestatten anfängt, auch in ber reformierten Kirche? Das können wir nicht einsehen. War es ber lutherischen Kirche Deutschlands vergönnt, manches von bem zu bewahren, mas die schweizerische Reformation entfernte, warum follten nicht ihre liturgischen Schätze (versteht sich mit Berstand und Einsicht) auch von den beutigen Reformierten jur Ausbildung bes Rultus benutt werben dürfen? Wir geben

aber noch weiter. Nicht nur die Differenz im Kultus, auch die viel tiefer gebenbe im Dogma, mit benen wir uns in ber nächsten Borlefung werben zu beschäftigen haben, halten wir nicht für eine unüberwindliche: so wenig wir andrerseits die Schwierigkeiten verkennen, die sich von büben und brüben gerade benen entgegenstellen, die es aufrichtig mit ber Wahrheit meinen. Auch bier handelt es sich nicht barum, ben einen ober ben andern Borwürfe zu machen, Die Schuld auf Luther ober auf Zwingli zu werfen, als ware es in ber Macht ihrer Berson gelegen. über ben Rampf sich hinwegzuseten, ber ihnen beiben eine beilige Angelegenheit ihres Gewissens war. Es ist vielmehr die Aufgabe ber protestantischen Theologie, biesen Gegensatz aus ben verschieben angelegten Berfönlichkeiten und Nationalitäten beraus psphologisch und bistorisch zu begreifen; aber noch mehr ist es ihre Aufgabe, ober vielmehr bie ber ganzen protestantischen Rirche, burch Bertiefung, nicht burch Berflachung bes ursprünglichen Gegensates über benselben binauszukommen zu einer möglichen Verständigung. Mußten schon damals die Gegner ber Reformation den Triumph erleben, daß die Urheber des "neuen Blaubens" gerade barüber sich entzweiten, worin bisher die katholische Rirche bas mustische Band ihrer Einheit gefunden batte, so sollten wir ihnen boch nicht die Freude gönnen, in biefem Zwiespalt ben Anfang au einer mit Notwendigkeit sich vollziehenden "Selbstauflösung" bes Protestantismus zu erbliden; sonbern vielmehr bem Beifte ber evangelischen Wahrheit vertrauen, daß er, nachdem bie Befenner berselben fich lange genug in zwei Lager gespalten, von benen jedes eine Salfte ber Babrbeit festgehalten, sie in bie gange Babrbeit leiten werbe.

## Buufzehnte Vorlesung.

Der Sakramentstreit. Bebeutung bes heiligen Abendmahls. Parallele zwischen Luther und Zwingli. Karlstadt. Zwingli. Ötolampad. Erasmus. Brenz und das schwäbische Spngramma. Ein Wort zum Krieden von Ötolampad.

In der Nacht, in welcher der Herr Jesus verraten ward, nahm er Brot, dankte, brach es und sprach: Nehmet, esset, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird; dies thut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch nach der Mahlzeit den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute; thut dies, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis.

Wenn wir biese einfache Erzählung bes Aposiels,\*) zusammengehalten mit ber ähnlich lautenden der Evangelisten, betrachten, und die Thatsache, wie sie erzählt wird, ins Auge fassen, sie rein, wie sie ist, auf uns wirken lassen, ohne uns darüber zu ängstigen, was spätere Auslegungen hinzugedacht haben: so muß uns ein Gefühl ergreisen, das sich schwer in Worte auflösen, noch schwerer auf irgend ein System von Worten und Begriffen zurücksühren läßt.

Wir sehen ben Erlöser das letzte Mal im Kreise seiner Jünger. Wehmut überkommt seine große Seele, wenn er hinblickt auf die Geliebten, von denen er sich trennen, die er zurücklassen soll in der Welt, wie Schafe ohne Hirten mitten unter den reißenden Wölsen. Aber nein: er will sie ja nicht verwaist lassen, er, der Herr will in ihnen sortleben, mit ihnen ein en Leib bilden, wovon er das Haupt ist! sein Blut, sein Herzblut soll in ihren Abern fortströmen; leben will er in ihnen und sie in ihm. Er ist die rechte Speise und der rechte Trank; er der rechte Weinstock, aus dem die Rebe den Saft zieht und ohne den sie nichts vermag. Das Weizenkorn muß zwar in die Erde sallen

<sup>\*) 1</sup> Kor. 11, 23—25. vgl. Matth. 26, 26—29. Marc. 14, 22—25. Euc. 22, 19. 20.

und ersterben, aber ausgehen soll das erstorbene in tausendsacher Frucht. Für sie läßt er ihn ja brechen, den Leib, für sie verzießt er das Blut und für alle, welche sich als die Seinen bekennen werden. O des rührenden Abschieds! Herzlich, sagt er, hab' es ihn gelüstet, noch einmal mit ihnen das Mahl zu halten. Bon nun an aber werde er nicht mehr trinken vom Gewächse des Weinstocks, die er den Freudenklech mit ihnen trinke im himmlischen Reich.

Be tiefer und einfacher eine fom bolifche Sanblung ift - und wo aibt es eine tiefere und einfachere als biefe? — besto vielbeutiger ist sie. Diese Bielbeutigkeit ist aber kein Nachteil: Die Deutungen wiberibrechen sich ja nicht, sondern sie find nur ebenso viele Brechungen bes einen Lichtstrahls, ber in bas Innerfte ber Seele bringt, bis babin, wo bas beutliche Bewuftsein uns entschwindet. Mogen bie einen in ber feierlichen Handlung vorzüglich bie Stimmung ber scheibenben Wehmut. andre die der sich mitteilenden und aufopfernden Liebe, andre die der freudigen hoffnung bes Wiedersebens bervorbeben; mögen die einen in bem Abendmabl vorzugsweise ein Gebächtnismabl an Jesu Leiden, die andern einen Aft ber innern Bereinigung mit bem Erlöser feiern; mag ben einen bas Sinnbilbliche in ber Handlung flarer gum Bewuftfein tommen als ben andern, fodaß ber Berstand ber einen schärfer trennt awischen Bild und Sache, während bem tiefer bewegten Gefühl ber andern alles in ein großes Gebeimnis zerfließt: - immerbin bleibt es ein beiliges Mahl ber Bruberliebe, eine Communio, ein Band, bas alle Bekenner Jefu in eine große Gottesfamilie vereinigt, ba fic alle eines Brotes teilhaft werben, alle aus einem Relche trinken! Und schon von biefer Seite nur betrachtet: welche großartige feier! Das sinnliche Bedürfnis, bas ber Mensch mit bem Tiere gemein bat. Eifen und Trinken, wie wird es verebelt burch ein solches Mabl ber religibsen Gemeinschaft! Weg von der Erde erheben wir bei diesem Mabl Augen und herzen zum himmel (sursum corda!) und erinnern uns unfrer himmlischen Bestimmung, welche die Gottestindschaft ift. Nieber fällt jebe Schranke, bie Menschen von Menschen sonbert. Arm und reich, jung und alt, alles sammelt sich um ben einen Gnabentisch. Brot und Wein, Die täglichen Nahrungsmittel, Die unsern irbischen Leib aufammenhalten, fie werden aum himmelsbrote, aum bedeutsamen Tranke. jum ernsten Beiligtum, jum Satramente, bas ins emige Leben leitet. Wer sollte nun glauben, daß eben das, was nach ber Absicht des göttlichen Stifters bie Chriften aufs innigfte vereinigen follte, nicht nur ein mal, sondern öfter ber Gegenstand ber Trennung, ja bes beftigsten, blutigen Rampfes, ber grausamsten Berfolgung geworben! Mukte boch schon früher ber unbebeutende Umstand, daß bie römische Rirche fich bes ungefäuerten und die griechische fich bes gefäuerten Brotes bediente, die Trennung biefer beiden großen Kirchenkörper vollenden helfen. War es doch die Kelchentziehung von seiten der Kirche. und die Forderung des Kelches von seiten der Böhmen, welche den blutigen Hussienkrieg über einen großen Teil von Europa brachten. War es boch eben die Messe, worein sich die ursprüngliche Feier verwandelt batte, die zu den Argernissen Anlaß gab, welche die Reformation beseitigen wollte. Richt zu gebenken all der andern Migbräuche, die der Aberglaube baran beftete, all ber Greuel. 3. B. ber vergifteten Softien. mit welchen die beuchlerische Bosheit das Heiligste verunstaltete. O es ift außerorbentlich betrübend, wie ber menschliche Wahn bas Schönfte verkebren, Die ebelften Lebensauter in einen freveln Spott, Die beilfamften Araneien in Gift verwandeln kann! Eben Dieses beilige Sakrament des Abendmabls (ber Eucharistie) ist es nun aber auch, welches ben Keim ber Zwietracht in sich barg, bie zwischen ben großen Mannern bes Jahrhunderts, Luther und Zwingli, zur Erscheinung tam.

Wir baben bisber beibe Männer unabbängig von einander bas Werk ber Reformation betreiben seben, ben einen in Sachsen, ben anbern in der Schweig. Beide haben in ihrer Persönlichkeit vieles mit einander gemein. Die Kraft, den Ernst, den Mut, die Gediegenheit und Entschlossenheit, die aufrichtige, bergliche Frömmigkeit des Charakters mußten wir an beiden bewundern. Beide find Männer ihres Bolkes, geliebt und geehrt von benen, bie vorurteilsfrei fich ihnen nabern, gehaft von ben Gegnern bes Lichts und ben Achselträgern; beibe seben wir gleich bereit, But und Blut zu lassen für die Sache Gottes, die Sache Jesu Christi, in ber sie bas Beil ber Menscheit erkennen. Ja, bag bas eigene 3d bes natürlichen Menschen untergeben muffe, um als neuer Mensch in Christo erst bas Leben zu gewinnen, bas konnten wir aus Luthers wie aus Zwinglis Predigt, konnten wir aus einem Munde beider Wahrheitszeugen vernehmen. Seben wir auf den religiösen Grund ber gleichgestimmten Gemüter, soweit ein Blid babin uns vergönnt ift, so werden wir sagen: wir konnten uns einen innigen Freundschaftsbund ber beiben Manner benten, mabrend es uns natürlich schien, daß Luther und Erasmus einander abstieken. Gleichwohl ist auch wieder eine gewisse Verschiedenheit zwischen ben beiden Reformatoren nicht zu verfennen, die, wenn sie auch ben Streit nicht notwendig machte awischen beiben, ibn uns boch einigermaßen begreiflich macht. Obne uns den Entscheid anzumaßen, welcher von beiden der größere sei, wollen wir sie unvarteiisch neben einander betrachten, jeden in feiner Größe. nach bem Mage, bas Gott ibm gegeben, und bann Gott banten, bag er es beiben bat gelingen lassen, soweit er es ben Aufrichtigen gelingen läft. Wenn uns besonders ein Leben angiebt, bas fich aus bem Streite widerstrebender Rrafte hervorarbeitet, das durch das Läuterungsfeuer ber Brufung auf eine auffallenbere Weise bindurchgebt, als bas aller übrigen — ein Leben, bas wunderbare Rämpfe zu besteben bat. und wie von böberer Macht getragen, über sich selbst binausgeboben, ben Rampf aufnimmt mit allen Teufeln ber Hölle: so werben wir uns in biesem Falle wohl mehr für Luther, als für Zwingli enthusiasmieren. Ober mit andern Worten, wenn wir uns einen Stoff ber bichterischen Behandlung mablen sollten, einen Charafter, ber sich bramatisch burchführen, ber sich so bebandeln läft, daß sich beständig in ihm ber Kampf ber menschlichen Ratur widerspiegelt, in ihm die ganze Gemutswelt fich abmalt mit all ihren vielfach verschlungenen Zuftanden vom Hochtragischen bis zum humoristischen und kindlich Naiven: so würden wir unbebenklich Luther mablen; benn Luther ist eine poetischere Natur als Zwingli, und ich berufe mich auf Ihre eigene Erfahrung, ob nicht bas wenige, was ich Ihnen bisber aus Lutbers Leben mitgeteilt babe, einen lebenbigern, reichern, ich mochte fagen farbigern Einbrud auf Sie gemacht, als was von Zwingli berichtet murbe. Es ware von seiten ber Schweizer lächerlicher Nationalftolz ober tonfessionelle Beschränktheit, Dies nicht gesteben zu wollen; benn ohne ben Widerschein von Luthers Groke ware auch unfre reformierte Rirche, auch bie ber Schweiz bas nicht, was sie jest in ihrem Zusammenbang mit bem großen Ganzen ist.

Je unbefangener wir aber dieses eingestehen, bestoweniger werden wir der Parteilickeit uns schuldig machen, wenn wir von der andern Seite auch die Borzüge Zwinglis anerkennen, die er vor dem sächsischen Resormator voraus hat. Ist es gleich der Berstand nicht allein, der das geistige Leben ausmacht und bestimmt, so ist er doch eine wichtige Bedingung desselben, ohne die wir mit aller Fülle des Gemüts im Dunkeln tappen und im Nebel uns verlieren würden. Aber eben diese ruhige, alles wohl erwägende Kraft des Berstandes ist es, die wir bei Zwingli noch ausgebildeter sinden als bei Luther. Luther hatte nicht mehr Gemüt (benn Berstand und Gemüt waren bei Zwingli im schönsten Gleichgewicht), wohl aber mehr Phantasie, als Zwingli, mehr Schwung des Geistes; Zwingli dagegen hatte in den einzelnen Fällen ein sessens, sichreres Urteil. Er war nüchterner und besonnener,

und offenbar freier von Borurteilen; und wenn Luther nicht felten an bie Schwärmerei streifte, sodaß von ber Begeisterung jur Überspannung nur ein kleiner Schritt bei ihm ift, so bleibt Zwingli immer in ben Schranken ber Mäßigung. Es ift barum fast lächerlich, wenn Luther mitten in seiner schwärmerisch tobenden Leidenschaft den ehrlichen Zwingli einen Schwärmer nennt, ibn, ber von aller Schwärmerei fo fern war. Es sei benn, daß man ben ibealistischen Zug in ihm (und ber war allerbings bem berben Realismus Luthers zuwider) mit biesem Namen bezeichnen wolle. Man betrachte auch nur sein Bildnis! Dieser energische, feste, satte Ropf, biefe in Stein gehauene, martante Physiognomie, biese breite Stirn, bieses volle, flare Auge, biesen geschlossenen Mund mit runden Lippen — genug! ich überlasse einem Lavater bie vollendete Deutung bes Bildes, ber in ihm "Ernft, Nachdenken, mann-"liche Entschlossenheit, eine sich zusammenziehende Thattraft, einen "schauenden, durchdringenden Berftand" erkennt,\*) und berufe mich allein auf die Geschichte, welche ben lebendigen Kommentar zu biesem Bildnis ausmacht.

Nehmen wir nun bazu noch die Berschiedenbeit ber äufern Lebensverhältnisse, ber Umgebung, ber Schickfale biefer beiben Männer, jo wird es uns noch begreiflicher werben, wie jeber in seinem Kreise anders bachte und handelte, als ber andre. Luther war eine burch und burch beutiche Ratur, ein Sohn Thuringens, Zwingli ein echter Sch weiger. ein Alpensohn. Insofern bieten sich auch wieber Berührungspunkte zwischen beiben bar. Beibe können als Repräsentanten ibres Bolkes gelten, aus bem Bolte hervorgegangen und ber Sprache ihres Boltes burchaus mächtig, barum nie verlegen um den rechten Ausbruck, wenn er auch berb war und ans Plebejische streifend. In bem einen berrscht bas mpstisch-Intuitive vor, in dem andern das praktisch Berständige. Luther ein Mond in ber tiefern Bebeutung bes Wortes, insofern man barunter einen Menschen mit bem überwiegenden Sange jum Rontemplativen verstebt, Zwingli ein Weltgeistlicher, ebenfalls in ber bessern Bebeutung bes Wortes, ein Mann, der bie irdischen Berbaltniffe bes Lebens fruh von ihrer natürlichen, prattischen Seite aufzufassen und die gemachten Erfahrungen in Anwendung zu bringen gelernt batte. Buther in monarchischen Berhaltniffen lebend, 3ming li ein Sobn ber Republik. Der erstere auf fich allein gestellt von Anfang des Rampfes, und erft allmählich von feinem Rurfürsten geschütt, acaenüber bem mächtigen Reiche, - Zwingli, unterftust von einer

<sup>\*)</sup> Siebe beffen Phyfiognomit.

bochfinnigen Regierung, wenngleich auch vielen Gefahren für seine Berson ausgesett. Auch ber Studiengang beiber Manner war ein verschiebener gemesen. Luther batte sich im Rloster unter tausend Anfechtungen an seinem schwermütigen Augustin, an seinem tieffinnigen Tauler und ben Mustikern, Zwingli mehr an ben beitern Rlaffikern, an ben fraftigen Mustern ber alten Welt gebildet. (In biefer Sinsicht steht er in ber Mitte zwischen Luther und Erasmus, welcher lettere auch mehr auf ibn zu balten ichien, als auf ben fachfischen Reformator.) Dies angewendet auf ihre beiderseitige Theologie und Schrifterklärung, so finden wir in Luther mehr ben tieffinnigen, ber innern Welt und ihren Gebeimnissen zugewandten Forscher, in Zwingli ben nüchternen, alles mit Bebacht abmessenben, alles auf das praktisch-sittliche Leben in der burgerlichen und häuslichen Bemeinschaft beziehenden Denker. Welche tiefe Blide Luther in ben Geist ber Bibel gethan, wie er ihre Sprache in Die Sprache bes beutschen Bergens übersette, so fliegend, so wohlklingend, wie es Zwingli bei seiner bartern Sprache und Schreibweise taum vermocht batte, baben wir schon anderwarts gewürdigt, und es ist möglich, bak er in Begiebung auf ben geistigen Gebalt ber Bibel noch einen prophetischern Geist als Zwingli besaß, wenn wir unter biesem prophetischen Beifte jenes Ahnungsvermögen versteben wollen, bas, ohne fich ber Gründe im einzelnen bewuft zu sein, ben rechten Rled trifft, in welchem bie feinern Käben bes Ganzen sich begegnen. Lutbers ganze Anschauungsweise ber Welt und ihrer Berhältnisse war, wenn ich eine neuere Bezeichnungsweise gebrauchen foll, eine semitische, mit bem Anicauungefreis ber Bibel unmittelbar verwachsene. Zwinglis Anschauungsweise mehr eine japhetische, welche sich bas im orientalischen Bilberstil Gegebene in die mehr abstrakte, mit ber europäischen Rultur ausammenbangende Dentweise zu überseten bemubt ift. Er ftebt ber Bibel. wie seinen Klassikern, objektiv gegenüber. Darum, wo es galt mit eregetischer Schärfe bem einzelnen Buchstaben sein Recht anzuthun, nicht mehr ober weniger in ben Stellen zu seben, als eben barin liegt. grammatisch-historisch bie Schrift zu erklären, Bilb und Ausbruck berselben aus bem Beist ber Sprache und aus natürlichen Lebensverhältnissen zu begreifen, und barüber gelehrte Rechenschaft zu geben; ba war Amingli unstreitig ber tuchtigere Ereget. Er ließ sich weniger vom Gefühl binreißen, weniger von mbstischen Phantasien verleiten, wenn er gleich keineswegs gegen die ewigen Schönbeiten und die unergründlichen Tiefen des göttlichen Wortes unempfindlich blieb. Auffallend zeigt sich unter anderm der Unterschied ibrer religiösen Borstellung in der Art, wie die beiden Manner ber finstern Macht bes Bosen sich gegenüber stellen. Awingli fiel es jo wenig ein als Luther, die Existenz bes Teufels zu leugnen ober ibn aus ber Schrift weg zu erklären. Auch Zwingli sieht in ihm ben Bibersacher Christi und seiner Kirche, und wo er ibm eregetisch begegnet, weicht er ibm nicht aus. Aber boch macht er sich lange nicht so viel mit ibm zu schaffen, als Luther, und weiß nichts von einem personlichen Rampf mit ihm, geschweige von noch anbauernbem Teufelssput. Dies zeigt sich uns aber auch wieber in ber Art, wie der eine und ber andre von ihnen die Berson Christi auffaßt. Lutber siebt in Christo nicht bloß ben Gottmenschen, sonbern öfters ben vermenschlichten, ben eingefleischten Gott schlechtbin, ber als Gott geboren wird, als Gott an seiner Mutter Brust liegt, als Gott stirbt u. f. w.; während Zwingli bas Göttliche und Menschliche in Christo weit schärfer auseinanderbalt, bisweilen so scharf, daß die versönliche Einheit dabei verloren zu geben scheint. Luther bachte mehr konkret, Awingli mehr abstrakt; baber berrschte bei Luther die geiftig-sinnliche Anschauung, bei Zwingli die Reflexion und die Kritik vor;\*) Berftand und Gemüt erscheinen bei Zwingli überhaupt mehr getrennt, bei Luther laufen siz ineinander. Bei Awingli überwog die Überlegung (Reflexion). bei Luther die unmittelbare Anschauung (Intuition).

3ch habe weit ausgeholt, um endlich auf mein Thema von ber streitigen Auslegung ber Einsetzungsworte zu kommen. Und boch war eine folde Erörterung nötig, wenn nicht bie oberflächliche Ansicht entsteben sollte, als ob beibe Männer nur aus Streitluft ober aus purer Kaprice sich um ein Wörtchen gezankt batten, auf bas ja nicht alles ankomme. An bem Wörtchen "ist" ober "bebeutet" bing freilich ber Streit sichtbar. Das ift aber nur die äußere Sandhabe, an welcher wir die beiben verschiedenen theologischen Dentweisen ber Männer auffassen können, die außerste Spite, worin sie auslaufen. Batten beibe Männer, die ju jehr in die Stürme ber Zeit verflochten waren. Muße gehabt, ibr theologisches Spftem auszuführen, jo murben gewiß, zwar nicht in ben Grundansichten sich widersprechenbe, aber boch in Anschauungs- und Ausbrucksweise ziemlich verschiedene Shiteme zum Borschein gekommen sein; benn schon in bem Abendmablestreite selbst wird ber genauere Beobachter Gelegenheit haben, mehrere abweichenbe Puntte in ber Lutherschen und Zwinglischen Dogmatit zu entbeden, welche bie Einsekungsworte nicht unmittelbar berühren, sonbern auch in anbres eingreifen, bas scheinbar nur fern bamit zusammenbangt.

<sup>\*)</sup> Bgl. Schentel, Das Befen bes Protestantismus I. S. 331 ff.

Um nun auf die Sache selbst zu kommen, so barf ich wohl als ausgemacht unter uns vorausseten, daß es beiben Männern mit ber Sache gleich Ernst war, daß fie beibe für ihre Person bas Mahl bes Herrn nicht als eine nur nütliche Anordnung in ber Kirche respektierten. sondern es gewiß mit der innigsten Andacht und in jener würdigen, wohlgeprüften Stimmung genoffen, bie ber Apostel so ernstlich verlangt. Ebenso waren beibe barüber einverstanden, daß biese einfache, von Jesu eingesette Sandlung wieber zurudgeführt werben muffe auf ihren biblischen Grund und geschichtlichen Ursprung. Beibe verwarfen die Mikbräuche der Messe, die Vorstellung von einem wiederholten Opfer u. f. w. Ja felbst bie Brotvermanblung in bem Sinne, wie die römische Kirche sie lehrt, verwarf Luther so gut als Zwingli. (Darüber war er ja von Beinrich VIII. von England so bart angelassen worden.) Nur ging hierin Zwingli weiter als Luther. Obwohl nämlich Luther nicht annahm mit ben Papisten, bag bas Brot nach ber Konsekration bes Priesters ganglich in ben Leib bes Herrn verwandelt werbe, so nahm er doch eine wesenhafte (reale) Begenwärtigfeit bieles Leibes an, die wir weiter nicht begriffen, die wir aber glauben mukten. Er nahm an, wie man fich später ausbrudte, bag ber Leib bes herrn in, mit und unter bem Brote enthalten fei, und bag jeber, auch ber Ungläubige, diesen Leib wirklich und wesentlich genieße. Ebenso bachte er sich's mit bem Weine bes gesegneten Relches und bem barunter enthaltenen Blute Jesu. Er berief sich babei auf die Allmacht Gottes, ber alle Wunder möglich seien, und somit auch dieses Wunder bes Saframents: ein Argument, womit freilich allem Aberglauben Thür und Thor geöffnet ist: benn bei mas tonnte man sich am Ende nicht auf die Allmacht Gottes berufen? Nicht daß die Sache möglich sei. jondern daß sie wirklich sei, galt ja zu beweisen, und da sollte Luther, seiner eigenen Glaubenstheorie nach, einen Schriftbeweis beibringen, wenn er seinem Lebrsat ben gebörigen Nachbruck geben wollte. Hier lag nun aber eben bie Schwierigkeit. Chriftus batte fich nirgends weiter ausgesprochen, als was wir in ben Einsetzungsworten baben; er batte keinen Kommentar bazu gegeben, und jedem blieb bas Recht, biesen Kommentar nach bestem Gewissen selbst zu machen. Somit blieb Luther nichts übrig, als bas Wörtchen "ift" in ben Ginsetungsworten in seiner gangen Buchftäblichkeit zu fassen, ibm einen übermäßigen Rachbrud zu geben und barauf seinen gangen Beweis zu stellen, mabrend Zwingli und seine Anhänger mit ber größten Unbefangenheit von ber Welt zeigten, daß bas Wörtchen "ift" biese buchftabliche Bebeutung nicht

baben tonne. Der Beweis war ihnen in ber That leicht, ba die Bibel voll bilblicher Art zu reben, voll rhetorischer Figuren, voller Gleichnisse und Metaphern ift, und man mußte allerdings bie Augen faft absichtlich verschlossen baben, wenn man bier nicht flar seben wollte. So, wenn Chriftus fagt: "Ich bin ber Weinstod" (ich führe Zwinglis Beispiele selber an), so meinte er boch wohl nicht, er sei wahres und wirkliches Rebholg; wenn er Petrus einen Fels nennt, so meinte er nicht, daß ber Apostel, statt ein Mensch, aus Fleisch und Bein bestebend, ein tabler Stein sei u. bergl. m. Jebes Kind, sollte man benten, begreift dies. Wie kommt es nun aber, daß eben Luther dies nicht begriff, nicht begreifen wollte, nicht begreifen tonnte in seiner Lage? Bloger Eigensinn war es boch gewiß nicht. Luther steht mir zu groß, zu ehrwürdig da, als daß ich ihn bessen zu beschuldigen wagte. Gerade weil die Sache uns fo einfach bunkt, daß sie jedes Rind einseben muß. so können wir uns doch Luther nicht so borniert benken, daß er das ABC ber gemeinsten Rhetorit nicht begriffen und ein Gleichnis von einer eigentlichen Rebe nicht zu unterscheiben gewußt babe. Man ist oft gar zu leicht fertig in seinem Urteil über große Männer, wenn man ben orbinären Magstab bes sogenannten gemeinen Menschenverstandes an ihre toloffale Bestalt legt, und bas, mas sich biefem nicht anfügt, ins Gebiet ber thörichten Grillen verweist. Bei bieser Art zu messen kommt die goldne Mittelmäßigkeit am besten weg, bei ber sich am wenigsten Unebenheiten finden, weil sie weder Sobe noch Tiefe bat.

Wir muffen also offenbar, wollen wir Luther nicht ungerecht beurteilen, einen anbern und würdigern Grund suchen, aus bem wir bie allerdings auffallende Hartnäckigkeit seiner Behaubtung zu begreifen baben. als Mangel an Einsicht und gutem Willen. Und bieser Grund findet sich in der Geschichte selbst. Bor allem ist wohl barauf zu merten, daß der Streit weber von Luther noch von Zwingli ausging, sondern von eben bem Karlstadt, ber burch sein stürmisches Wesen in Wittenberg, burch seine Bilberstürmerei und burch seinen Zusammenhang mit ben Wiebertäufern sich allerbings als einen gefährlichen Schwärmer bargestellt hatte. Er hatte sich, nachbem er Wittenberg verlassen, nach Orlamünde begeben. Auch da batte er alle Bilber aus ben Kirchen entfernt, die Kindertaufe abgeschafft. Auch gegen die Beichte vor dem Abendmahlsgenusse hatte er sich erklärt u. s. w. 3m August 1524 kam Luther im Auftrag bes Kurfürsten nach Jena. Dort predigte er wider die Bilberstürmer. Auch Karlstadt war zugegen. In einer Unterredung mit Luther verwahrte er sich bagegen, daß er ein Aufrührer sei und

mit Münzer gemeinsame Sache mache. Bei biefem Anlag beschulbigte er Luther ber Irrlebre in Beziehung auf bas Abendmabl. Luther war bereit, in einer Disputation mit ibm die Sache auszufechten. Er lub ihn bazu nach Wittenberg ein, wohin er ihm freies Geleit auszuwirken versprach. Auch gab er ibm in Gegenwart von Zeugen biefer Unterredung einen Goldaulben auf die Hand jum Zeichen, daß Karlstadt wider ihn schreiben durfe. Triumphierend bob Rarlstadt ben Gulben in die Höhe, mit den Worten: "Das ift Arrabo (Pfand), ein Zeichen, baß ich Macht habe, wiber Dr. Luther zu schreiben, und bitte euch alle, ihr wollet bavon Zeugen fein."\*) Bur munblichen Disputation tam es nicht. Er mußte nun auch Orlamunde verlaffen und führte von ba ein unstetes Wanderleben. Er tam nach Strafburg und von ba nach Basel. Bon bier aus erließ er seinen Traktat: "Bon bem wiberdriftlichen Migbrauch bes Herrn Brot und Relch." Der Rat von Basel zeigte mit nichten ein Wohlgefallen an bieser Schrift. Bielmehr ließ er ben Buchbruder gefangen seten. hier trat nun auch Karlstabt mit einer neuen Erklärung ber Einsetzungsworte bervor und zwar mit einer folden gezwungenen Erklärung, bag es uns nicht wundern barf, wenn Luther baran tein Gefallen finden konnte. Karlstadt meinte nämlich, Jesus habe nicht von bem Brote gesagt: "bas ist mein Leib," sondern er babe, indem er bas Brot gebrochen, auf seinen eignen Leib gezeigt, und von biefem gesagt: "bas ift mein Leib, ber für euch gebrochen wirb." Das Brechen bes Brotes erschien bann nur als eine bealeitende Handlung zu ber Rebe; bas Symbolische verlor seine Bebeutung und fant zu einer leeren, nüchternen Zeremonie berab. Man bente sich nun gang in Luthers Lage binein. Er batte mit Ernst bie Migbrauche ber Kirche angegriffen und einen Kampf hervorgerufen, vor dem ihm selbst mitunter bange ward. Seine Absicht war nie gewefen, die Kirche Christi selbst aus ihren Angeln zu beben, und umauffürzen was die Jahrhunderte aufgebaut. Er wollte nur wieder alles auf ben rechten Grund gurudführen; er wollte reformieren, nicht revolutionieren. Run kommt ibm bieser Karlstadt in ben Weg, ber bas unterste zu oberft kehrt, ber allen Zusammenhang mit ber alten Rirche aufhebt, alles aus ben Fugen reißt, und ein Feuer anrichtet, bas schwer wieber zu löschen ist. Die Taufe, bas eine Saframent, war von ben Schwärmern icon angegriffen worben. Nun sollte auch

<sup>\*)</sup> Bgl. die Briefe Luthers bei de Wette II. Nr. 618. 620 und den Bericht des Predigers Reinhard von Jena: weß sich Dr. Carlstadt mit Dr. Luther beredt zu Jena (bei Walch Bd. AV).

bas andre Saframent ihrer Willfür preisgegeben werben! Wo sollte bas binführen?

Das Wort und die Saframente, das waren nach Luther die Grundpfeiler ber Kirche, an ihnen burfte nicht gerüttelt werben, wenn nicht bem Bangen ber Ginfturg broben follte. Sie follten ben Zusammenbang ber Reformation mit ber alten Kirche vermitteln. War auch bieses Band noch zerriffen, bann ftand die Kirche ber Protestanten in ber Luft, bann fehlte ihr aller historische Boben, bann war fie in ber That eine Sette, ein abgehauenes Schof von bem Weinftod, ein abgeftognes Blieb von bem großen Körper. Das wollte Luther nicht, und konnte es nicht Richt von ber tatholischen Kirche, ber allgemeinen b. h. ber apostolischen, bie ba festbalt an ber Lebre, an ber Taufe und am Brotbrechen, wollte er sich trennen, sondern nur von ber römisch-fatholischen, von ber papistischen, entarteten, entstellten. — Und so schrieb er benn in äußerster Entruftung (anfange bee Jahre 1525) feine Schrift: "Wiber bie bimmlischen Bropbeten von ben Bilbern und Saframent". Fein war bie Sprache allerbings nicht, die er da führte. Er schalt ben Rarlstadt einen Eselstopf, ber die griechische Sprache meistern wolle, während er weber ordentlich Deutsch noch Lateinisch verstebe. Er vergleicht ihn einem Storch, ber fich an seinem eigenen Geklapper erfreut. Der beilige Geift, meint er, rebe fein belle, ordentlich und beutlich, ber Satan aber murmle und taue die Worte im Maul und werfe das Hundertste ins Tausenbste. Mit richtigem Instinkte bemerkte er aber auch, daß niemand eine größere Freude an bem ausgebrochenen Zwiste haben werbe, als die Bapisten. Er jah auch barin eine List des Teufels. Aber es war ibm lieb, daß der Teufel nun an den Tag tomme; er habe lange genug im Finstern gemunkelt; nun habe er ihn mit einem Gulben bervorgelockt, ber fei von Gottes Gnaden wohl angelegt und reue ihn nicht. Schon jest ließ er sich nicht ausreben, baß eine leere Bernünftelei binter einer Schrifterklärung stede, bie bas Bebeimnisvolle bem gewöhnlichen Menschenverstande wolle begreiflich machen. Es sei, meinte er, keine Bernunft so gering, die nicht bazu geneigt ware, lieber zu glauben, es sei schlecht Brot und Wein ba, benn bag Christi Fleisch und Blut barin verborgen sei. Es bedürfe bazu keines großen Beiftes. Wenn einer nur fühn genug fei, foldes zu behaupten, fo finbe er Anhänger genug. Wenn man aber einmal anfange, bie Schrift nach bem gemeinen Dünkel auszulegen, so werbe balb kein Artikel bes Glaubens mehr fteben bleiben; benn es sei keiner, ber nicht über bie Vernunft binausgebe. Mit bem gleichen Rechte konnte man fagen, es fei unglaublich,

baß Gottes Sohn ein Mensch geworden, und daß die göttliche Majestät, so Himmel und Erde nicht begreift, in den engen Leib eines Weibes sei beschlossen gewesen und sich habe kreuzigen lassen. So Luther.

Und nun, wie verhielt fich Zwingli zu ber Sache? Ihm war ber Streitpunkt keineswegs ein neuer. Wir haben gesehen, wie er schon in Zürich gegen ben Unterschreiber am Grüt die bilbliche Auffassung ber Einsetzungsworte verteibigte. Auch er sab die streitige Frage als eine hochwichtige an und blidte mit berfelben Zuversicht, wie Luther, au Gott auf, ber bas rechte Berftanbnis uns öffnen muffe.\*) Bas Rarlftadts Buch betrifft, so gestand er offen, daß ihm einiges barin gefallen, andres aber auch mißfallen habe. Die künftliche Deutung, bie Rarlftadt ben Einsetzungsworten gab, konnte bem gesunden exegetischen Sinne Zwinglis fo wenig zusagen, als bem gläubigen Gemute Luthers. Treffend verglich er den Karlstadt einem Manne, ber sich zwar im Besitz guter Waffen befinde, aber sie nicht zu gebrauchen wisse, ber ben Belm auf die Bruft schnalle und ben Schild auf ben Ropf. Darin aber stimmte er mit Karlstadt überein, daß von einem Essen bes Leibes und Trinken bes Blutes Chrifti nur in geiftiger Beise konne bie Rebe sein, wie davon der Herr selbst rede bei Johannes (Kap. 6). Bon einem geift-leiblichen Effen zu reben ichien ihm fo wibersprechend, als "ein bölzernes Eisen" ("bölzig Schüriseli"). Dag bas Wörtlein "ift" unzähligemale in ber beiligen Schrift angewendet werbe, wo es ben Sinn von "bebeutet" habe, suchte er burch schlagenbe Beispiele zu erharten; wie: bie fieben Rube im Traume Pharaos finb, b. i. bebeuten fieben fruchtbare und unfruchtbare Jahre; ber Same, ben ber Sämann im Gleichnis aussäet, ist, b. i. bebeutet bas Wort Gottes u. s. w. (vgl. oben.)

Ich enthalte mich, Ihnen eine aussührliche Beschreibung bes Streites, ber mehrere Jahre hindurch schriftlich geführt wurde, zu geben. Für den Gelehrten von Fach ist er zwar von hohem Interesse, den übrigen aber mag er wenig Erbauung gewähren. Ich bemerke bloß noch, daß auch der friedliebende Öfolampad in den Streit verwickelt wurde. In der Hauptsache stimmte er vollkommen mit Zwingli überein.

<sup>\*)</sup> Bgl. den Brief an Matthäus Alber, Prediger zu Reutlingen vom März 1525. (Opp. III. latin. I. p. 589.) Dieser Brief wurde etwas später veröffentlicht. Zugleich entwickelte Zwingli seine Ansichten in seinem Werke "über die wahre und falsche Religion" (Commontarius de religione vera et falsa), das er Franz I. widmete, und in dem angehängten Subsidium de eucharistia.

Seine Abhandlung über ben Sinn ber Einsetzungsworte\*) verdient in jeder Hinsicht das Lob der exegetischen Gründlichkeit und der dogmatischen Nüchternbeit augleich.

Gleich von vornberein verwahrt sich Ötolampad gegen ben Borwurf, ben Luther stets bei ber Hand hatte, als sei es von ben Bestreitern ber leiblichen Gegenwart im Abendmahl barauf abgesehen, alles Bunderbare und Gebeimnisvolle aus bem Chriftentum zu entfernen, b. b. basselbe zu rationalisieren. Allerdings gebe es Gebeimnisse, welche unfre Vernunft überfteigen. So bie Menschwerdung bes Sohnes Bottes. Aber ein andres sei es, Diese Bebeimnisse in ber Schrift anauerkennen, ein andres sie in dieselbe bineinzulegen. Auch bas Abendmabl fann zwar in einem gewissen Sinn ein Mbsterium genannt werben (mysterium ecclesiasticum). Aber bas ist es eben baburch. baß es unter sinnlicher Bulle eine religiöse Ibee bewahrt (Symbol und Musterium sind verwandte Begriffe). Das Abendmahl foll bazu bienen, vom Sichtbaren auf bas Unsichtbare binzuleiten. Aber eben barum barf es nicht selbst wieder ein Geheimes, Unverstandenes sein. zur Erbauung bienen soll, barf nicht ein Unbefanntes bleiben (non ignota sint oportet, quae aedificare debent). Die Apostel reden uns auch gar nicht so von der ersten Abendmablsfeier, daß wir bavon ben Eindruck des Bebeimnisvollen erhalten. Die Jünger zeigen, als ihnen ber herr bas Brot und ben Relch barbietet, nicht bas geringfte Erstaunen, sie genießen bas Dabl einfach als Baffahmabl. Wenn Betrus schon sich sträubte, daß ber Meister ibm die Fuße masche, wie viel mehr mußte er sich gesträubt baben, wenn ihm ber Berr wirklich zugemutet batte, sein Fleisch zu essen. Btolampab greift bann in bie Dogmengeschichte zurud. Er findet seine Ansicht auch bei ben Batern ber Kirche wieder, namentlich bei Tertullian, Chrysoftomus, Augustin. Erst bas Mittelalter habe, so zeigt er, aus ber einfachen Handlung einen Gegenstand ber abergläubischen Berehrung gemacht. Und nun wendet sich sein Eifer allerdings nicht sowohl gegen Luthers Lehre, als gegen bie Saframentsverehrung ber römischen Kirche, wie sie zunächst am Fronleichnamsfeste hervortritt. Da sieht man "Beiber in frechem Aufzug, Priester wie Bubler geschmudt in fürftlichem Glanze, Solbaten tropig unter ben Waffen stebend; alles was einst die Apostel verschmäben und was gegen die Herrlichkeit des Kreuzes in nichts verschwindet, wird als das höchste vorgestellt. Da sieht man nichts als Gold und Silber.

<sup>\*)</sup> De genuina verborum Domini: hoc est corpus meum etc. juxta vetustissimos auctores expositione liber. Basil. 1525.

Ebelstein, Bemälbe, Bilber, Schauspiele, Zimbeln, Traghimmel mit Tierbilbern geschmudt, Purpurbeden, Blumen, Geschüt, Gastmähler, aber nur wenig nüchternen Sinn und noch weniger, ja noch gar nichts von Religion." Nach biefer Abschweifung, die allerdings ben vorliegenben Streitpunkt nicht berührte, Die uns aber zeigt, wie angstlich Dtolampad jebe Auffassung bes Abendmahls zu vermeiben suchte, bie wieder zu irgend einer Kreaturvergötterung zurückführen könnte, geht er näber ein auf die Erklärung ber Einsetzungsworte. Dag ein Tropus (bildliche Rebe) vorliege, davon muß sich jeder Unbefangene überzeugen.\*) Es fiel nicht schwer, Beispiele aus ber Schrift anzuführen, wie: "ber · Fels war Chriftus" — "Johannes war Elias" — "Weib, siehe, bas ist bein Sohn." — Daß übrigens bas Bild ein bie Sache bezeichnenbes, zutreffendes Bilb sei, wird weiter ausgeführt: Wie bas Brot gebrochen wird, bas bem Leibe bes Menschen zur Nahrung bient, also wird Christi Leib gebrochen, damit er die Seele freise mit himmlischem. Batte Chriftus gewollt, daß wir in bem Brote seinen Leib effen, so würde er sich beutlicher ausgebrückt haben: "In biesem Brote ist mein Leib," mabrend er einfach fagt: "bas ift mein Leib." Dtolampad fab also gerade in Luthers Auffassung eine Abirrung von dem einfachen Sinne ber Einsetzungsworte. Die Stelle, wo Jesus vom Effen seines Leibes und vom Trinken seines Blutes rebet (Joh. 6), steht jeder materiellen Auffassung entgegen, wie ber Cherub mit bem feurigen Schwert. Bon einer leiblichen Gegenwart Chrifti, seitbem er in ben himmel erhöht sei, stebe in ber Schrift kein Wort, sonbern bas Gegenteil. Erft am jungsten Tage werbe ber Herr wahrhaftig wieber erscheinen, auch bem Leibe nach. Bis babin haben wir ihn uns im himmel zu benten. Und so find wir mit unferm Glauben an Christus und sein verfobnendes Leiben gewiesen und nicht an ben Genuß seines Leibes im Abendmabl. Er felbst ift bas rechte Brot unfrer Seele, ber bier schon mit bem Glauben, einst aber mit ber ewigen Herrlichkeit uns speisen wirb.

In Basel wollte ber Rat erst nicht die Erlaubnis zur Beröffentlichung ber Schrift geben. Die Freunde des Papstums hatten nicht ermangelt, dieselbe, noch bevor sie dem Druck übergeben war, zu verbächtigen, als dem Christentum Gesahr bringend. Und so erbat sich ber Rat erst ein Gutachten des Erasmus. Der kluge Mann gab

<sup>\*)</sup> Ölolampad weicht in der Fassung des Tropus nur grammatisch von Zwingli ab, indem er das "ist" stehen läßt und es nicht in ein "bedeutet" verwandelt; aber der Tropus liegt ihm im Prädikat, im Worte "Leib". "Das ift (in bildlicher Beise gesprochen) mein Leib."

eine ausweichende Antwort. Die Schrift des Ökolampad, sagte er, sei nach seiner Ansicht gelehrt, beredt und wohlgeschrieben, ja er würde hinzusehen, sie sei fromm, wenn etwas fromm genannt werden dürfte, was wider die allgemeine Meinung der Kirche streite, von welcher abzuweichen nach seiner Ansicht gesährlich sei; und so verweigerte der Rat den Oruck der Schrift, die nun in Straßburg herauskam. Hinter diese Ansicht von der Unsehlbarkeit der Kirche zog sich, im Borbeigehen gesagt, Erasmus mehr und mehr zurück. So sagte er z. B. auch, wenn ihn die Kirche heiße arianisch denken, so werde er ein Arianer. Damit brachte er die Gegner zum Schweigen, indem er scheindar seine Freiheit aufgab, sie aber doch für seine Person gebrauchte.\*)

Ölolampad hatte seine Schrift seinen Freunden in Schwaben zugesandt, in der Hoffnung auf Zustimmung. Es waren dies Johann Brenz zu Schwäbisch-Hall und Erhard Schnepf zu Wimpsen. Allein er täuschte sich. Die Freunde waren gegen Zwinglis, mithin auch gegen Ölolampads Lehre voreingenommen. Mit noch zwölf andern Schwaben erließen sie das sogenannte Shngramma, bessen Berfasser Brenz war.\*\*) Die Schrift war nicht ohne Leidenschaft abgefaßt. Zwar sprachen

<sup>\*)</sup> Dag Erasmus für seine Person febr frei, ja mitunter leichtfertig bachte liber die Lehre von der Brotverwandlung, zeigt eine Anethote von ihm aus früherer Beit. Er hatte einst mit feinem Freunde, bem Rangler Morns, ilber ben Gegenftanb fich unterhalten. Diefer behauptete ben Sat: glaube nur an bie Gegenwart bes Leibes, und bann baft bu ibn auch wirklich. Erasmus schwieg. In ber Folge entlehnte er von Morus ein sehr schones Pferd jur Reise. Es gefiel ibm fo wool, bag er es bebielt und es übers Meer mit nach Solland nahm. Als Morus fein Eigentum gurudforberte, gab ibm Erasmus gur Antwort: glaube mur, bu habeft es, und bu haft es gewiß. (In lateinischen Diftichen bei G. Müller, Reliquien IV. S. 410.) Erasmus zeigte freilich auch bamit, baß er bas Wesen bes Glaubens nicht begriff, ba er überfinnliches und finnliches Fürwahrhalten vermengte. Doch bei vielen ift auch wirklich ihr Glaube bloß Überredung und Einbildung. Gegen solde sagt auch 3 wingli: "fle glichen jenem Maler, ber gewisse Ebelleute habe überreben wollen, er habe ihre Kirche mit schönen Gemalben geziert, bie aber nur Leute von abliger Geburt faben. Die Ebelleute, um fich nicht ju tompromittieren, fagten: fle faben bie Gemalbe. Alfo, wenn biefe großen Lehrer ausschreien, wer die wesentliche Gegenwart bes Leibes Chrifti nicht glaube, sei tein Chrift, so will jedermann ein Chrift sein und glaubt die Gegenwart, ob er fle auch nicht glaubt." Bei Mischeler a. a. D., S. 165.

<sup>\*\*)</sup> Syngramma clarissimorum, qui Halae Suevorum convenerunt, virorum super verbis coenae dominicae pium et eruditum, ad Jo. Oecolampadion, ecclesiasten. Bgl. Hartmann und Jäger, Joh. Brenz, Hamburg 1840. II und Hartmann, Johannes Brenz' Leben und ausgewählte Schriften. Elberfeld 1862. S. 42 fl.

bie ebemaligen Freunde ibr Bebauern aus, gegen ben Freund auftreten zu muffen, aber sie seien es ber Wahrheit schuldig. Die Angriffe auf die leibliche Gegenwart Christi im Abendmabl verloren in ihren Augen icon baburch ibr Gewicht, bag Karlftabt, Zwingli, Ötolampab felbst wieber unter einander abwichen in der Erklärung der Einsetzungsworte. Wie Geizhälse einander bassen, aber boch von ber einen Leidenschaft befeelt find, unrechtes But an fich ju reißen, fo find bie Gegner unter sich uneins, und nur verbunden durch ben gemeinsamen Frevel, ben sie am Saframent begeben. Brenz tonnte nicht leugnen, baf in ber Schrift bäufige Tropen vorkommen; allein er meint, Ökolampab begebe einen groben Fehlichluß, wenn er barum alle Stellen ber Schrift und somit auch die in Frage liegende vom Abendmahl bilblich versteben wollte. Wenn ber Rabe schwarz ift, so ist es barum ber Schwan nicht auch; wenn Absalon schön ist, so ist es nicht auch Thersites. Die Worte "bies ift mein Leib" muffen ebenso in ihrer buchftablichen Wahrbeit gefaßt werben, als wenn Christus jum Gichtbrüchigen spricht: "bir find beine Sunden vergeben," ober wenn er fagt: "Friede sei mit diesem Haufe," ober: "ich bin die Auferstehung und bas Leben." Bei Christus find Wort und That eins. Als ber Herr in jener Nacht die Einsekungsworte über bas Brot gesprochen, sette er eben burch bieses Wort sich mit bem Brot in eine reale Berbindung. Er bat seinen Leib in bas Wort eingeschlossen, sodaß wer bas Brot empfängt, auch seinen Leib mit empfängt. Nicht unfein ist bann bie Bemertung, bag icon in menschlichen Berbaltniffen ein Wirt seinen Gaften erft bann Die rechte Gaftfreunbschaft erweift, wenn er ihnen nicht nur Effen und Trinken vorsett, sondern sich selbst dargibt zum Benusse. Nur traf gerabe biese Bemerkung nicht jum Ziel, benn auch Otolampab hatte ja gerade basselbe gelehrt, daß Christus die rechte Speise und ber rechte Trank fei; aber so wenig ein Wirt fich seinen Basten bem Leibe nach au kosten gibt, sondern ihnen durch liebende Hingabe einen geistigen Benuß bereitet, so wenig war mit biesem Beispiel etwas bewiesen für bas was bewiesen werben sollte. Daß überhaupt ber gute Brenz und seine Mitarbeiter bei aller nicht zu verkennenben Gemütlichkeit und einem Streben nach Bertiefung ber Lebre, es an Rlarbeit und Bestimmtbeit ber Bedanken fehlen ließen, muffen felbst ihre Berteibiger eingesteben.\*)

<sup>\*)</sup> S. Hartmann a. a. D. Wie dann die schwähische Apologie sich noch weiter in die Irrgange der Scholastik verlief und die alte Geschichte von der Maus, die eine Hostie benagt, der Länge und Breite nach, aber nicht zur Erbauung der Leser erörterte, ist dort ebensalls nachzulesen.

Ökolampad setzte bem Shngramma sein Antispngramma entgegen. Auch andre theologische Größen der Zeit, wie schon etwas früher Bugenhagen und sodann Wilibald Pirkheimer zu Nürnberg, Theobald Villican, Pfarrer zu Nördlingen, Urbanus Rhegius zu Ulm, beteiligten sich bei dem Streite, den weiter in seinen Einzelbeiten zu verfolgen unsers Ortes nicht ist. Nur so viel sei noch erwähnt, daß Luther im Jahr 1526 mit einer heftigen Schrist hervortrat,\*) worin er Zwinglis und Ökolampads Lehre ohne weiteres als Teuselslehre bezeichnete. Zwingli und Ökolampad blieben die Antwort nicht schuldig. Ersterrschrieb seine "Klare Unterrichtung vom Nachtmahl Christi um der Einfältigen willen, damit sie mit niemandes Spitssindigkeit hintergangen werden". Nachbem er seine frühern Äußerungen wiederholt und näher begründet, schloß er mit der "Frage eines einfältigen Laienchristen":

Sag mir an, ob bu's weißt, Daß Bater, Sun und Geist, Fleisch und Blut, Brot und Wyn Allesamt ein Gott mög syn?

Auch in dieser Schrift behandelte übrigens Zwingli den Luther mit aller Achtung: "Er wolle sich des Anrührens des hochgelehrten Mannes Lutheri entsagt und ihn mit nichts angetastet baben." Ofolambad aber fühlte sich in seinem Innern berufen, bem auch von ibm bochgeschätzten Manne in aufrichtiger Liebe sein Unrecht vorzuhalten. Wir glauben diesen unerquicklichen Abschnitt ber Reformationsgeschichte nicht besser schließen zu konnen, als burch Mitteilung folgender Stelle, bie uns ein schönes Beispiel gibt von der friedliebenden Gefinnung des Baselschen Reformators, ber so gern einen lindernden Balsam in die sich immer weiter öffnende Wunde gegossen hatte. In seiner "billigen Antwort auf Dottor Martin Luthers Bericht bes Safranients" macht er ibm mit allem Recht Vorwürfe über die Leidenschaftlichkeit, womit er ihn und Zwingli angegriffen, und sagt bann folgendes: "Das hat beinen hochtrabenden Beist also gespornt, daß er gumpet und schlägt, und mag weber Räuche noch Sänfte in uns loben; und so man ihm sein Irrsal entbedet, spricht er mit kläglichen Worten, man stürze ben Glauben um. . . . Aber ber driftliche Leser wird wohl abnehmen können, baß es Worte seien eines erzürnten Menschen, welcher nicht anders tann; fo er ibm felbst entlaufen ift, vermeint er, fei feine größere Gunbe

<sup>\*)</sup> In ber Borrebe zu bem von Agricola ins Dentsche libersetten Spngramma.

und Unbilligeres auf dem Erdreich, denn daß man ihn angerührt habe. Da ist denn ein jämmerliches Wesen und bricht Himmel und Erde zusammen, daß man ihm sagt, er möge auch als ein Mensch irren, und die, so auf ihn sich verlassen, mögen auch sich versehlen. Ach, nicht also, mein Bruder! Wir sollen uns nicht in Sinn nehmen, daß der heilige Geist gebunden sei an Jerusalem, Rom, Wittenberg oder Basel, an deine oder andre Person. In Christo allein ist die Fülle der Gnade und Wahrheit, und von dem wird nun dem, nun einem andern mitgeteilt, wie du das selber gar wohl weißt. . . . . Wohlan, ich wünsche dir noch von Herzen, daß dir wiedersehren werde der fürstliche, geschlachte und freudenreiche Geist Christi. Und hast du etwas Gutes zur Ehre Gottes und Nutzen der Nächsten taugend, so lehr' es in aller Sanstmütigkeit nach dem Geheiß des Apostels. Gott verleihe dir und mir, in der Erkenntnis seines Sohnes sortzusahren. Amen."

## Sedzehnte Borlefnng.

Die Bebentung des Saframentstreites. — Der Bauernkrieg. Münzer und die zwölf Artikel. Ansichten der Resormatoren (Brenz, Melanchthon, Luther). — Bauernaufflände in der Schweiz (Zürich und Basel). — Zwinglis und Luthers Ehestand. Der Resormatoren hänsliches Leben und Luthers Kreundestreis.

Wir haben ben Sakramentstreit, mit welchem wir das letzte Mal uns beschäftigten, einen unerquicklichen genannt, und bas war er auch. Es tann uns nicht anders als schmerzlich berühren, wenn wir seben, wie die ebelsten, die freiesten und frommsten Manner sich über einer so beiligen Sache entzweiten, die mehr als jebe andre ihrer Natur nach hatte geeignet sein sollen, bas Band bes Friedens, wenn es je auf andre Weise wäre gelöst worben, wieder unter ihnen zu schlingen, etwa wie einst in der alten Rirche der römische Bischof Anicetus und ber Rleinasiate Bolykarp über bem gemeinsamen Brechen bes streitigen Bunktes über bie Zeit ber Ofterfeier vergagen.\*) Aber bei allem Bebauern, daß es so weit gekommen, burfen wir nicht, ohne uns ber Oberflächlichkeit schuldig zu machen, ben Streit einen unbebeutenben Wortstreit nennen, und auf beiben Seiten ber Streitenden entweder einen sträflichen Eigensinn ober eine Befangenheit in Borurteilen erbliden. Ich habe schon früher angebeutet, daß beibe Männer, Luther und Zwingli, bei allebem was fie gemeinschaftlich als göttliches Bnabengeschenkt besaken, wieder sehr verschieden waren burch Naturanlage. Erziehung, Lebensschicksale und Lebensstellung. Wir wollen barauf nicht zurudtommen, sondern ihre Stellung zum beiligen Abendmahl und bessen Feier näher ins Auge fassen. Dag bieses Mabl in erster Linie ein Mabl bes Gebächtnisses sei, bei welchem wir uns bes Tobes Jesu in bankbarer Gesinnung erinnern, bas mußte auch Luther zugeben. Aber bas genügte ihm nicht. Ihm war Christus nicht nur ber Stifter einer Religion, ber, wie ber menschliche Stifter eines menschlichen Wertes,

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. I. S. 166.

nach seinem Tobe von seinem Werke zurücktritt und die Leitung besfelben andern überläft. 36m war Chriftus ber Berr und bas haupt ber Gemeinde, ber, obwohl im himmel, mit ihr, ber noch auf Erben weilenden und auf Erden ringenden, durch das Band bes Glaubens und ber Liebe verknüpft bleibt, und bieses Glaubens- und Liebesband jollte ihm gerade beim beiligen Mahl ber Gemeinde aufs neue befestigt, die Lebensgemeinschaft, von der der Herr in sinnreicher Rede (bei Johannes 6) gesprochen, vollzogen werden. Er konnte fich kein Abendmahl benten, bei bem bie Gafte zusammenkommen einen Abwesenden zu feiern, sondern Christus sollte gegenwärtig sein, mitten unter ben Jüngern. Nun aber verkannten er und seine Anbanger gewiß von vornherein die Absicht der schweizerischen Reformatoren, wenn sie voraussetzen, bei ihnen werbe das Abendmahl obne Christus gefeiert, werbe schlechtbin nur Brot und Wein genossen.\*) Aber ben Eindruck macht es uns allerbings, daß bei der reformierten Auffassung (wie wir sie nun einmal ber Abkurzung wegen nennen) bas biftorische Moment ber Reier mehr in ben Borbergrund tritt, als bas in der Gegenwart sich kundgebende Verlangen einer zu erneuernden Lebensverbindung mit dem Herrn. Gang gefehlt hat dieses lettere Moment auch bei Zwingli nicht, wie sich nachweisen läßt; aber es blieb boch im Rückstande, bis es, wie wir später seben werben, burch Calvin zur vollen Anerkennung gebracht wurde.\*\*) Wie sich ber Gegensat im ersten Stadium bes Streites uns vor Augen stellt, muffen wir allerbings fagen, bei Zwingli tritt in ber Abendmahlsfeier weitaus mehr bervor un fer Befenntnis ju Chrifto, bem für uns Geftorbenen, mabrend bei Luther ber Keiernbe vor allen Dingen sich bessen getröften soll, bak Christus sich ju ibm betenne, ju ibm sich berablasse, ibm sich ju genießen gebe. Man tann es auch so ausbruden: nach Zwingli bezeugt die Bemeinde bem Berrn ihren öffentlichen Dant, sie verhalt fich wesentlich aktiv; nach Luther bagegen empfängt jeder einzelne bas Heil von oben, das Brot des Lebens, das Christus selber ift, wobei er sich mehr paffin verbält. Die Dankbezeugung konnte leicht als

<sup>\*)</sup> Sehr plump hatte ein andrer Kämpser aus dem lutherischen Lager, der Prediger zu Eisenach Jakob Strauß (ursprünglich aus Basel) die Züricher beschuldigt, sie genössen nur "troden Brot und suren Wyn". Bgl. dessen Schrift (1526) Wider den unmilden Irrtum Meister Ulrich Zwinglis und die Antwort Zwinglis: Über Dottor Strußen Blichlin." (Werte III. S. 469.)

<sup>\*\*)</sup> Doch auch schon bor Calvin tritt es in schweizerischen Bekenntniffen bervor, z. B. ber ersten Baseler Konfession vom Jahre 1534 und ber zweiten (erften belvetischen) vom Jahre 1536.

eine Leistung, als ein Wert betrachtet werben, mabrend Luther auch bier, seinem gangen Glaubensspftem gemäß, sich völlig bingeben will an die Gnabe, an die geheimnisvolle Wirtung berfelben im Satrament. Aber konnte nicht auch diese Hingebung, wo ihr die Innigkeit eines Luther fehlte, selbst wieder zu einem außerlichen, toten Werte werden (opus operatum), wobei ber Mensch sich einem bunkeln Ginbruck bingibt, obne sich ber religiösen Motive bewußt zu werben? Und bavor, por einem toten Mechanismus, wie er lange genug die römische Messe beberrscht hatte, vor einem Zurücksinken in diesen Mechanismus wollte Awingli sich und die Seinigen bewahrt wissen. Mag man ihn noch so sehr ber Rüchternheit beschuldigen, diese Nüchternheit hat ihren großen Wert gegenüber ber Beistesstumpfbeit und Beistesträgbeit, in bie fo leicht die Masse verfällt, wenn sie das Geheimnis mehr von außen anstaunt, statt es innerlich an sich zu erfahren und in sich zu verarbeiten. Sie hat aber auch ihr Recht einem Subjektivismus gegenüber, ber bas was bem freieren Gemut angebort sich ins Phantastische übersett und bamit rubig besonnene, weniger erregbare Naturen zurüchtößt.

Der Hauptanstoß, über ben auch die spätere Entwicklung ber reformierten Kirche nie hinweg gekommen ist, und ber eigentlich boch von Anfang an ber Verständigung im Wege lag, war eben ber, daß Luther fich nicht begnügen tonnte mit einer geistigen Begenwart Chrifti. fondern daß er ben Leib bes Herrn thatfachlich im Brote haben, ibn nebmen und effen und genießen wollte, nach ber buchftablichen Erklärung ber Einsetzungsworte. Man tann ja auch bier nicht verkennen, daß Christus gewiß nicht umsonst ben Jüngern bas Brot mit ben Worten gereicht bat: Nehmet bin u. s. w. Die Worte "bas ift" schlechthin in ein "bas bebeutet" zu verwandeln, hatte Zwingli tein Recht. Das ist offen einzugesteben. Schon Dlolampad traf es besser, wenn er das Figürliche der Rede (ben Tropus) nicht in das Bindewort, sondern in das Praditat sette. Bild und Zeichen find benn boch noch verschiedene Dinge. Wenn uns ein Maler eine Freude bereiten wollte, indem er uns bas von ihm verfertigte Bilb eines lieben Berftorbenen enthüllte, so wurden wir ibm schlecht banken, wenn wir fagten: ja, bas bebeutet meinen Bater, meinen Freund u. f. w. Wir rufen mit frohem Entzüden aus: bas ift mein Bater!\*) — Das Bild bort barum nicht auf Bild zu fein, aber wir setzen uns in einen lebendigeren Rapport mit bem Bilbe, als mit bem blogen Zeichen,

<sup>\*)</sup> Auf biese Berschiebenheit ift schon richtig auf ber zweiten Buricher Disputation hingewiesen worben.

Abzeichen, Wahrzeichen, ober wie man's nennen will. Indessen ist auch bier die reformierte Kirche über das bloke Zeichen binweggeschritten: ja, sie bat sogar in ihren spätern Bekenntnissen es beutlich ausgesprochen. baß fie in Brot und Wein nicht nachte, table Zeichen, sonbern Siegel und Pfand ber göttlichen Gnabe erblickt, obgleich fie fort und fort gegen eine Bereinerleiung des Bildes mit der Sache und gegen ein leibliches Genießen protestiert bat. Daß aber Luther auf seinem Standpunkte so fest verharrte, konnen wir ihm um so weniger übel nehmen, als eben im ersten Stadium bes Streites die nüchterne Auslegung Awinglis ibn etwas frostig berühren mußte. Luther war in seiner ganzen Denkweise ein berber Realist. Seine Sache war es nicht. die religiösen Ideen durch den Berdunnungsprozes der Reflexion zu vergeistigen: barin sab er eitle Bernünftelei, wo nicht gar Anfechtung bes Satans. Bei seinem kernhaften, in sich gebrungenen Wesen liebte er in allen seinen religiösen Borstellungen bas Massive, bas Halt- und Greifbare, wie bas ja auch in seinen Rämpfen mit bem leibhaftigen Teufel hervortritt. Löften wir diese Schale von Luthers Leben ab, so wäre es eben nicht mehr die vollfräftige, derbe Luthernatur, an der wir doch auch wieder unfre ganz eigentumliche Freude haben, selbst wo fie mit einiger Grobbeit gepaart ift, die wir ihm bann zu gute balten muffen. Je langer wir ben gewaltigen Glaubensmann ins Auge fassen, besto mehr bringt unser Blid burch die bide Schale hindurch jum gefunden Kern seines in Gott beseligten, gottesfreudigen und gottesmutigen Herzens, und ba bort alles Zürnen und alles Zanken auf. Wir werben bei bem Streit zwischen Luther und Zwingli unwillfürlich an einen Gegensatz ber religiösen Beistes- und Gemütsanlagen erinnert, ber sich schon in der alten Kirche gezeigt bat und der bis in die Gegenwart binein fortbauert. Wie Tertullian zu Origenes, so verbalt sich gewissermaßen Luther zu Zwingli. Die unmittelbaren Gemütsmenschen, benen gerade das Unbegreifliche, das Undurchbringliche als eine bobere Macht imponiert, ber man sich unbedingt zu beugen bat, werden sich mehr zu Luther bingezogen fühlen, die reflektierenden Berstandesmenschen. benen jedoch darum das Gefühl nicht abzusprechen ist (nur daß sie gern auch über biefes Gefühl sich Rechenschaft geben, also baß Ropf und Herz bei ihnen mehr gesondert funktionieren), werben sich mehr zu Zwinglis Dentweise hinneigen. Aber was wir schon früher bemerkten, wiederholen wir: wir wollen nicht dem einen der beiden Männer uns anschließen, um ben andern preiszugeben, sondern wir wollen uns beider freuen, selbst da wo Unerfreuliches an ihnen bervortritt.

Bor allen Dingen aber wird Luthers Berftimmung gegen bie "Saframentierer und Schwarmgeister" sich uns in einem milbern Lichte barftellen, wenn wir bebenken, in welchem eigentümlichen Konglomerate von widerwärtigen Elementen ibm ber Streitpunkt über bas Abendmahl in den Wurf tam. Können wir es ihm verbenten, wenn nach all bem Wirrwarr, ben Karlstadt schon in Wittenberg angerichtet, er seinen Angriff auf bas Saframent als einen neuen Frevel auffagte, womit ber Mann, ber nach seinem Dafürbalten alles Beilige mit unreinen Banben angriff, aufs neue gegen bie Kirche anstürme? Und daß er bann sich einbildete, auch Zwingli sei ein zweiter Karlstadt, muß ihm boch wohl verziehen werben, wenn man bebenkt, wie in aufgeregten Zeiten jeber geneigt ift, die Parteien von seinem Standpunkt aus zu gruppieren und ein aufälliges Ausammenstimmen in einzelnen Dingen für ein sicheres Mertmal ber Parteigesinnung zu balten. — Wenn wir nun aber vollenbs gleichzeitig mit bem Abendmahlsstreit ben Bauernfrieg ausbrechen seben. in welchem ber toll baber rasenbe Münger eine Hauptrolle spielte, so muß uns die Frontveränderung Luthers, dem unaufhaltsam vorwärtsbrängenben Beift bes Wiberspruchs gegenüber, und sein energisches Halt-Gebieten doppelt erflärlich werben.

Und so wenden wir uns nun von dem theologischen Streite der Schriftgelehrten, der uns vielleicht schon allzulange aufgehalten hat, dem politischen Gebiete zu, und auf diesem einem Streite, bei dem es sich nicht um Begriffs und Wortbestimmungen, auch nicht um das Berhältnis der heilsbegierigen Seelen zu Gott und dem Erlöser, sondern um sehr reale Dinge (im Sinne dieser Welt), um Rechte des Bodens, des Waldes und der Weide, oder, wenn man es höher fassen will, zwar nicht um "allgemeine Menschenrechte" (denn das wäre ein zu moderner Begriff), wohl aber (nach der Sprache der Väter) um das Verhältnis der Unterthanen zu ihrer Obrigkeit, der Obrigkeit zu den Unterthanen, also doch um eine soziale, ethisch-politische Frage handelte.

Parallel mit bem Sakramentstreite läuft bie Geschichte bes beutschen Bauernkrieges.

Aufstände der Landleute gegen ihre Oberherren waren schon lange vor der Resormation, dann aber auch unmittelbar vor ihr ausgebrochen; ein Beweis, daß die Revolution nicht ein Kind der Resormation ist. Solche Aufstände waren bei der damaligen Lage der Dinge, wo der Landmann (wenn auch nicht mehr nach dem Buchstaben des Rechtes, so doch thatsächlich) leibeigen und oft auss schwählichste von

geiftlichen und weltlichen Herren bebrudt war,\*) begreiflich. Schon gegen bas Ende bes 15. Jahrhunderts, 1491, hatten die Bauern in ben Nieberlanden, in Schwaben und im Elsaß sich embört: ihre Berbindung bieß, weil sie sich eines Schubes auf einer Stange als Feldzeichen bedienten, ober auch wohl einen Schuh in ihrer Fahne führten. ber Bunbidub, und verbreitete fich immer weiter burch Oberbeutich-1503 finden wir abnliche Unruben im Bistum Speier, 1514 im Würzburgschen. Daß ber burch Luther erregte Rampf im Kirchlichen auch wieber eine Rudwirkung auf bas Politische übte, bas fann ja freilich nicht geleugnet werben. Die gemeine Bauernlogik unterschied nicht mit theologischer Schärfe zwischen Staat und Kirche, und wir können's ibr an ibrem Orte auch nicht zu sehr verbenten. "Die "raschen Angriffe," fagt Raumer, \*\*) "auf alt geheiligtes Ansehen in "ber Kirche, die Berufungen an Sinn und Urteil bes einzelnen fanden "balb ihr Gegenstück in weltlichen Kreisen. Wenn man alle Forbe-"rungen bes Papstes verwarf, sollten ba bie Ansprüche bes Pfarrers "und Ebelmanns noch für beilig gelten? Wenn die Reformatoren ge-"tronte Baupter ohne allen Anftand behandelten" (und bier fällt allerdings ein Teil des Borwurfs auf Luther in Beziehung auf sein Benehmen gegen Heinrich VIII.), "tonnte ba ber frevelhafte Nachhall "bes Böbels ausbleiben? Wenn ber Bauer entscheiben burfte, was von "himmlischen Dingen zu halten sei, sollte er sich nicht berausnehmen, "über Jagb- und Weiberecht seine Meinung zu haben?" u. f. w. Demungeachtet war diese Logik doch eine unrichtige und voreilige. Geistliches und Weltliches barf nicht vermischt werben, und die Freiheit bes Dentens und Glaubens ift noch himmelweit verschieben von Unabhängigkeit bes Handelns im bürgerlichen Leben. Und auch im Kirchlichen wollten ja die Reformatoren nichts weniger als absolute Unabbängigkeit. Gottes Wort war ber Richter, und nicht die subjektive Meinung bes einzelnen, wovon sie alles abbangig machten, und bieses Wort lehrte ja beutlich bie Unterwürfigkeit unter bie Obrigkeit und verbammte jeden Aufruhr. Doch wir wollen erst ben Hergang ber Thatsachen selbst vernehmen, und bann die Urteile Luthers und ber Reformatoren, sowie die Stellung, die sie in dieser wichtigen Krisis einnahmen, besonders ins Auge fassen.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Bauern standen ohne ständische Rechte, ohne Bertretung, ohne Geld, "um einen Reichsprozes ansangen zu können, zu entsernt dem Kaiser, und jeder "Billstr preiszegeben": Raumer, Geschicke Europas seit dem 15. Jahrhundert. Bb. I. S. 374. Bgl. Souchap, Deutschland während der Resormation. S. 71 ff. S. 162 ff. Hänsser a. a. D. \*\*) a. a. D.

Thomas Münger, ber seiner Umtriebe wegen aus ben turfächsischen Landen war verwiesen worden, und auch eine Zeitlang in ber Schweig, namentlich im Rlettgau und in ber Begend von Bafel, fich Anhang verschafft hatte, batte sich endlich nach Mühlhausen in Thuringen zurückgezogen, wo er bei einem großen Teil bes Bolles beifälliges Gebor fand. Und wie batte er nicht allerwarts biesen Beifall finden sollen, da er dem Volke auf alle mögliche Weise schmeichelte. und bem aufgeregten Hochmute bes Bobels Luther als einen hoffartigen Narren, einen Erzbuben und schmeichelnben Schelm preisgab! Hatte er ibn zuvor als "die Leuchte ber Freunde Gottes" gepriesen, so nannte er ihn nun ben Bittenberger Papft, ber "ein erbichtetes und honigfußes Evangelium" prebige. Und in ber That gingen Luthers und seine Wege sehr auseinander. "Münzer wollte (sagt v. Raumer) eine "politische Umgestaltung burch bas Bolk und mit Gewalt. Das schied "ibn ganz von Luther." Es fann uns leid thun um ben Mann, ber, so viel wir von ihm wissen, ursprünglich eine edler angelegte Natur erkennen ließ. Er war, wie Luther, von Tauler angeregt worden; aber wenn Luther von ber mpstischen Unklarbeit fortschritt zur wahren Schriftertenntnis, fo ergab fich Munger mehr und mehr einem falschen Spiritualismus, ber über alle geschichtliche Bermittlung bes Religiösen, mithin auch über das geschriebene Wort, als über einen totenden Buchstaben, sich hinwegfette. "Es belfe einem nicht," ließ er sich in brutaler Robeit vernehmen, "wenn einer auch hunderttaufend Bibeln gefreffen habe."

Bald gesellte sich zu Münzer ein entlaufener Mönch, namens Pfeiser, der an Wildheit Münzer überbot und den Terrorismus so weit trieb, daß er seinem Kollegen selbst drohte, ihn aus der Stadt zu jagen, wenn er sich frästigen Maßregeln länger widersetze. Während so Münzer und Pfeiser ihr Wesen in Sachsen trieben, brach in Oberdeutschland ein förmlicher Bauernaufstand los.\*) Zwölf Artikel, welche die Forderungen der Landleute ausdrückten, wurden mit Ungestüm als

<sup>\*)</sup> Sartorius, Geschichte bes Bauernkrieges. Berlin 1795. Ochsle, Beiträge zur Geschichte bes Bauernkrieges in ben schwäbisch-franklichen Grenzlanden. Heilbronn 1830. Menzel, Neuere Geschichte ber Deutschen. Bb. I. S. 167 ff. Täger, Schwäbisch-stänkliche Resormationsgeschichte. Anhang. Zimmermann, Geschichte bes großen Bauernkriegs. Stuttgart 1856. H. Schreiber, Der beutsche Bauernkrieg. Jahr 1525. (Freiburger Urtunbenbuch.) 1864. Stern, Alf., über bie zwölf Artisel ber Bauern und einige andre Attenftilde aus ber Bewegung von 1525; ein Beitrag zur Geschichte bes großen beutschen Bauernkrieges. Leipzig 1868. Halfer, Ref.-Geschichte. S. 103 ff. (Bgl. wieber bie neuere Litteratur im Anhang. D. h.).

Grundfate einer neu einzuführenden Ordnung ber Dinge prollamiert, beren Inhalt nur zu sehr an ähnliche Forberungen in neuerer Zeit erinnert. Man soll die Zehnten abschaffen, die übrigen Abgaben verminbern, die Gemeindewälder verteilen, den Gemeinden die Bfarrwahlen überlassen. \*) Jagb- und Fischgerechtigkeit freigeben. Bei ben Forberungen blieb es nicht, es kamen Drohungen; \*\*) und als auch diese kein Gebor fanden, gab man ihnen Nachbruck mit Gewalt. Sengen. Morben, Brennen war an ber Tagesorbnung. \*\*\*) Klöster und geistliche Stifter wurden besonders bart mitgenommen, und barbarische Grausamkeit an ben Personen ber Abligen, an ihren Frauen und Kinbern verübt. In Franken allein wurden zweihundert Klöster und Schlösser zerftört. Die Gegenstände der firchlichen Berehrung wurden dem Spotte preisgegeben und zu profanen 3meden verwandt. Aus ben geraubten Meggewändern ließ Münzer seiner Frau ein Staatskleid machen. Abnlichen Unfug trieben die Schwarzwälder Bauern im Rloster St. Blafien. Die Hostien wurden aus ben Ciborien genommen und massenweise verschlungen mit ben Worten: "nun konnen wir eine Menge Berrgötter "auf einmal effen."

Am ärgsten ging es bei der Erstürmung von Weinsberg her, dem Geburtsort Ökolampads. Im Einverständnis mit den dortigen Bürgern brachten die Bauern alle Adligen ums Leben und fügten den rohesten Spott zu ihrer Grausamkeit hinzu. Das empörendste Beispiel ist das vom Grasen Ludwig v. Helsenstein. Er ward in die vorgehaltenen Spieße der Bauern gejagt, während ein Bursche, der ehemals sein Brot gegessen, vor ihm her mit höhnischer Geberde die Pfeise blies. Bergebens slehte die Gräsin die Unholde fußfällig um Erbarmen. Ihr Kind, das sie auf den Armen hielt, ward verwundet, sie selbst mischandelt und auf einem Mistwagen nach Heilbronn geführt. Aber schredlich büste auch dafür der Pfeiser. Er wurde mit einer Kette an

<sup>\*)</sup> Sie wollten freilich folde wählen, "welche bas Evangelium lauter und klar predigen," "ba wir allein burch ben wahren Glauben zu Gott kommen mögen und allein burch seine Barmberzigkeit selig werden;" ebenso begehrten fie bas Recht, ben Pfarrer zu entsetzen, "wenn er fich ungebilbrlich hielte."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Etliche Bauern sagten zu ihren Pfarrern: "wenn sie nicht mit ihnen wollten "heben und legen, daß sie ab den Pfarren und Pfründen ziehen wollten." Jäger S. 297 (aus der handschriftlichen Chronit von Weißenhorn).

<sup>\*\*\*)</sup> Es war ein gemeines Sprichwort: "wer im Jahr 1523 nicht strict, 1524 "nicht im Wasser verdirbt, und 1525 nicht wird erschlagen, der mag wohl von "Bundern sagen."

einen Pfahl geschmiebet und rings mit Flammen umgeben. Der ritterliche Pöbel weibete sich an den gräßlichen Zuchungen des Verzweiselnden.

Überhaupt schienen die Berren die Bauern an Grausamkeit übertreffen zu wollen. So war es benn wohl eine mehr als türkische Grausamkeit, wenn ber Markgraf Kasimir von Anspach 85 aufrührerischen Bauern barum, weil sie gesagt hatten, sie wollten ihn nicht mehr vor ben Augen seben, die Augen ausstechen ließ und sie als eine Schar blinder Bettler ins Elend schickte. Abhauen ber Finger und ähnliche Verstümmelungen galten als Gnabe. Und wer schaubert nicht jurud bor ber geiftlichen Barte, wenn er ben Bifchof bon Burgburg mit bem Henler burch bas Land ziehen und mit bem Blute ber Aufrührer auch bas ber Evangelischen in Strömen vergießen fieht. Un 50,000 Menschen tamen in biesem unseligen Kriege, nach ber geringften Berechnung, ums Leben.\*) Weniger blutig ging es in ben fächsischen Landen zu, wo der Aufstand auch nicht allgemein war, sondern die Münzeriche Rotte, wiewohl mehrere Taufend ftart, ihr Wefen für fich trieb. hier konnten sie auch planmäßiger belriegt werden. Der herzog Georg von Sachsen, ber Rurfürst Johann ber Beständige, ber feinem um eben biese Zeit verstorbenen Bruber Friedrich bem Beisen in ber Regierung folgte, ber Landgraf Philipp von heffen, und ber Perzog Beinrich von Braunschweig rufteten ihre Beere gegen bie Emporer aus, mit benen sie bei Frantenbaufen aufeinander trafen. \*\*) Mit aller möglichen Schonung wurde erft gegen bie Rebellen verfahren. Ein herold mit billigen Friedensvorschlägen ward an sie abgeordnet; aber gegen alles Kriegsrecht ließ Münzer biefen Abgeordneten, ben Sobn eines bejahrten Ebeln, umbringen und in Stude bauen. Münzer, ber sich in seinen Broklamationen nicht anders unterschrieb, als "Munger mit bem Schwerte Gibeons," wenbete alle Berebsamieit eines religiösen und politischen Fanatismus auf, um seinen Leuten Mut einzuflößen. Er ermannte fie, auf die Hilfe Gottes zu warten, ber die Seinen nicht verlasse; und als eben ein Regenbogen am himmel erschien, beutete er bies als ein gunftiges Zeichen, weil sie einen Regenbogen in ihrem Fähnlein führten. Prablerisch versicherte er, alle Rugeln ber Feinde in feinem Mantel auffangen ju wollen, also bag feine berfelben fie verleten werbe. Bibelftellen und geiftliche Lieber wurden migbraucht, bie aufgeregte Stimmung in Atem zu erhalten. Und fo rudte benn bie Schar, icheinbar enticoloffen, unter bem Gefang "Komm', beiliger

<sup>\*)</sup> Raumer a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Rommel, Gefdichte Philipps bes Grogmiltigen.

:

Seift, Herre Gott!" ins Felb. Als aber das grobe Seschütz anfing unter sie zu spielen und ihre Wagenburg durchbrochen ward, da entsank ihnen der Mut und sie ergriffen die Flucht. Mehrere wurden gesangen genommen und hingerichtet. Auch Münzer traf dies Schicksal. Er soll seinen Irrtum bereut und unter großem Zagen den Todesstreich erwartet haben.\*)

Fragen wir zunächst, in welcher Berbindung ber Bauernaufrubr mit der kirchlichen Reformation stand, so war sie, wie schon angedeutet, boch mehr eine äußere. Die Forberungen ber Bauern hatten erft in ber Folge eine theologische Färbung angenommen, und konnten bie 12 Artikel mit ber Phrase schliegen: daß, wenn man sie aus ber Schrift au wiberlegen vermoge, fie bem Worte Gottes Geborfam leiften wollten. Allein man wurde irren, wollte man annehmen, es batten sich nur Anbänger bes Luthertums an bem Aufruhr beteiligt. Auch sehr viele Altgläubige machten mit, wie benn auch frühere Bauernverbindungen noch wenige Jahre zuvor babin gelautet hatten, "ben allerheiligsten Bater, ben Papst" allein als rechtmäßigen herrn anerkennen zu wollen, und auch jett noch verwahrten sich einige aufs bestimmteste, daß sie mit der neu entstandenen evangelischen Lebre nichts zu thun hätten.\*\*) Und so war benn auch bas Berbalten ber Bfarrer zur Bewegung je nach Umftanben ein verschiebenes. Ginzelne Beiftliche ließen fich jum Außersten binreißen, wie der Pfarrer Strauß zu Eisenach und die beiden Bfarrer Walz und Kirschbeifer in Schwaben, welche lettere auch bingerichtet wurden. Die bessergefinnten und besonnenen evangelischen Brediger suchten bagegen bem Sturm ju wehren, wenn fie auch gleich nicht bem Bebrudungsspftem ber herren bas Wort rebeten. Sie faben in der Bewegung ein Gericht Gottes. Wenn Gott strafen wolle, sagte ber uns icon aus bem Saframentstreit befannte Jobann Breng in Schwäbisch-Ball, fo bete er Wolf an Wolf, boje Obrigfeiten an boje Unterthanen, daß je einer ben andern matt mache. Wohl that es ibm in ber Seele weh, wenn ein Ader, "ber mit Korn baber lachet", burch bie

<sup>\*)</sup> Er konnte vor Angst das Crebo nicht beten: Herzog heinrich von Braunschweig mußte es ihm vorsagen. Bgl. Seibemann, Thomas Minzer. Dresben und Leipzig 1842.

Die Resultate ber ganzen Bewegung betreffend kann man wohl mit Sauf ser a. a. D. (S. 117) sagen: "Der Bauerntrieg hatte bem Stanbe, ber ihn erregte, "nicht nur nicht geholsen, er hat auch eine tiese Spaltung in die Nation geworfen, "die große Reformbewegung geknickt und das politische Bewustsein auf lange hinaus "lahm gelegt."

<sup>\*\*)</sup> Stern a. a. D., S. 6 und S. 100.

Treibjagden "verschlemmet" wurde, und er machte die gewaltigen Nimrobe für den Schaden vor Gott verantwortlich. Aber Selbsthilse schien ihm bennoch nicht statthaft. Die evangelische Freiheit dürse nicht vermengt werden mit der politischen. "Christus will kein Hauptmann sein denen, "die das Schwert zucken, sondern die das Kreuz tragen. Das Schwert zucken, sondern die das Kreuz tragen. Das Schwert zehrt allein der Obrigkeit, die Unterthanen aber sollen des Friedens "sich besteißigen." Das Leiden, lehrt er, sei ein Borrecht des Christen, bessen solle er sich rühmen; das sei der Thron, der ihm gebühre.\*)

Bernehmen wir nun die Unsichten ber sächlischen Reformatoren über biese Bewegungen in ber Nabe und in ber Ferne, so finden wir auch hier eine Verschiebenheit zwischen Melanchthon und Luther. Melanchthon als Stubengelehrter, entfrembet ben materiellen Beburfnissen bes gemeinen Bolles, zeigt sich bier von Anfang aristotratischer ale Luther. Etwas einseitig befangen in ber blogen theologischen Ansicht von Freiheit und sich zu wenig in die Lage eines bamals allerbings schwer gebrückten Bolfes versetzend, meinte er, ber Chrift konne auch bei äußerm Drucke frei und fröhlich sein in seinem Gott. Er bielt es für Frevel und Gewalt, daß die Bauern nicht wollten leibeigen sein. \*\*) Befangen in ben bergebrachten politischen Begriffen und Übungen seiner Reit meinte er 2. B., das Frohnen sei ein ebenso beiliges Werk, als wenn Gott einem vom himmel befähle Tote aufzuweden. Das Jagen und Fischen seien Borrechte, die allerdings nur ben großen Herren, und nicht ben Bauern guftanben.\*\*\*) Ja er meinte, bie beutschen Bauern batten es nur noch zu gut: "Es ift ein folch ungezogen, mutwillig, "blutgierig Bolt, die Deutschen, daß man's billig viel barter balten sollte." Gleichwohl ermabnte er von ber andern Seite bie Kürsten, mit Bernunft an den Bauern zu handeln und das Evangelium zuzulassen. und überhaupt ihren Unterthanen freundlich und liebreich zu begegnen.

Melanchthon stand übrigens, wie alle Reformatoren, ganz in ber Ansicht vom göttlichen Recht ber Fürsten. Gehorsam gegen bie Obrigkeit, und wenn sie auch noch so hart wäre, ist ihm heilige Pflicht eines jeden Christen, und jede Widersetzlichkeit gegen sie ein Widerstreben gegen Gottes Ordnung. Als wahrer Christ konnte und mußte er in

<sup>\*)</sup> Bartmann, Johann Breng. @ 14 ff.

<sup>\*\*)</sup> In seinem, im Frühling 1525 an den Kursursten von der Pfalz ausgestellten Bebenken, in Luthers Werken XVI. S. 32, im Auszuge bei Marheinete II.
S. 119, und dei Pland II. S. 185.

<sup>\*\*\*)</sup> Und boch begehrten die Bauern die Jagd nicht jum Bergnfigen, sonbern blog, um ihre Felber vor ber Berheerung bes Bilbes ju schilben!

ber Freiheit, die ber Sohn Gottes ben Menschen gebracht, die allein echte Freiheit finden, welche für alles andre weit entschädigt. Als geistig freier, als gebildeter Mann, als Weiser tonnte und mußte er bie Güter bes Lebens nach einem anbern als bem irbischen Magstabe würdigen, und in andern Dingen seine Befriedigung finden, als in bem was die Menge für ihr Glud balt. Aber er bedachte nicht genug, welche Höhe bes driftlichen Lebens, welche reine Innigkeit bes Glaubens, und boch auch welche geistige Bilbung und Kraft bazu gebort. um nach biefen Prinzipien sich auch unter einem brudenben Regimente wohl zu befinden, und selbst bie Retten ber Stlaverei mit eblem Stolze zu tragen. Er hatte zu wenig unter ben Bauern und bem gemeinen Bolte gelebt, um ben Druck mitzufühlen, unter bem viele seufzten. Den bobern Stänben ber Besellschaft angehörenb, blieben ibm die Bedürfnisse bes sogenannten britten Standes fremb. Als Gelehrter hatte er ja nur die Milbe ber Fürsten zu rühmen, namentlich bie seines um eben biese Zeit verstorbenen eblen und weisen Landesberrn, beffen Andenken er eben jest so lebhaft in seinem bankerfüllten Bergen trug, und ber auch wirklich seinem Bolte ein Bater gewesen mar. \*)

Bon ähnlichen Gesinnungen, wie Melanchthon, war nun zwar auch Luther, ber Hauptsache nach. Auch ihm stand mit Recht die geistige, die evangelische Freiheit, für die er kämpste, obenan, auch ihm galt jedes Auslehnen wider die von Gott gesetze Obrigseit als strafdare Sünde. Ja, auch er meinte etwas start aristokratisch, "der ge"meine Mann müsse mit Bürden beladen sein, sonst werde er zu mutwillig." Aber als Mann des Bolkes kannte er auch diese Bürden und fühlte ihren Oruck mit, wo er zu stark wurde. Besser als Melanchthon wußte er bei aller geistlichen Denkweise auch die materiellen Bedürsnisse des Bolkes zu würdigen; und obwohl er sich auss eisrigste jeder Bermengung der Begrisse widersetzte, als ob die bürgerliche Freiheit eins wäre mit der christlichen, so fand er es doch billig, daß auch in irdischen Berhältnissen zeitgemäße Reformen einträten. Er betrachtete daher den Ausstand der Bauern ansänglich mit milderen Augen als sein gelehrter Amtsbruder Philipp. Gutheißen konnte er die Sache zwar auch nicht,

<sup>\*)</sup> Über die politischen Gestinnungen dieses trefflichen Flirsten siehe ben Resorm.-Almanach 1. Jahrg. S. XLIV Rote. Roch auf seinem Sterbebette schrieb er an seinen Bruder Johann: "man möchte die Sache mit den unruhigen Bauern in Gilte "abzumachen suchen, dieweil dies ein gar zu großer Handel, und leichtlich dem armen "Bolte zu viel geschehen sei." "Bir Flirsten thun dem Bolte allerlei Beschwerung, "und das tangt nicht." In seinem letzten Willen besahl er, die Unterthanen mit Stenern möglicht zu schonen.

aber auf sehr begreisliche Ursachen sie zurücksühren tonnte er, und beshalb wollte er sie auch nicht in die unterste Hölle verdammen. Die Fürsten, meinte er, seien selbst viel schuld an der Empörung; sie hätten es zu toll getrieben mit Schatzen und Schinden, namentlich die geistlichen Herren, und es sei dies die Strase Gottes, die sie treffe. Hören wir ihn darüber selbst:

"Das Schwert ist euch auf dem Halse," also redet er zu den Fürsten,\*) "noch meinet ihr, ihr sitzet so sest im Sattel, man werde "euch nicht mögen herausheben. Solche Sicherheit und stolze Bermesseheit wird euch den Hals brechen; das werdet ihr sehen. Ich "hab's euch zuvor vielmal verkündet, ihr sollt euch hitten vor dem Spruch "Ps. 107, 40: "Er schüttet Berachtung auf die Fürsten." Ihr ringet "danach und wollet auf den Kopf geschlagen sein; da hilft kein "Warnen und Ermahnen sür .... Denn das sollt ihr wissen, liebe "Perren! Gott schafst's also, daß man nicht kann noch will noch "solt weichen. Thut ihr's nicht durch freundliche, willige Weise, so "müsset ihr's thun durch gewaltige und verderbliche Unweise. Thun's "diese Bauern nicht, so müssen's andre thun. Und ob ihr sie alle "schlägt, so sind sie noch ungeschlagen, Gott wird andre erweden."

Wenn bas nicht bie Sprache eines freien Mannes ift, fern von aller Servilität, fo weiß ich nicht, wo fie ju finden! Nun aber, nachbem er ben Fürsten und Herren gezeigt hat, wie bie Quelle bes Ubels in ihnen selbst liege, zeigt er auf ebenso bundige Weise, wie er selbst aller revolutionaren Bewegung von Anfang an fern geblieben fei, wie er nur gelehrt habe und stets wiber ben Aufruhr gestritten, aber wie eben barum, weil man auf die Stimme bes Wortes nicht geachtet habe, nun, freilich fündlicher Weise, die robe Gewalt ber "Morbpropheten" sich geltend mache. "Wenn ich Luft batte, mich an euch zu rachen." fährt er fort, "so möchte ich jest in die Faust lachen und ben Bauern "zusehen ober mich zu ihnen schlagen und bie Sachen belfen ärger "machen. Aber ba foll mich mein Gott bor bebuten, wie "bisher." "Gott fürchtet, bes Born febet an. Will euch ber strafen, "wie ihr verbienet habt, als ich forge, fo ftraft er euch, und wenn ber "Bauern hundertmal weniger waren; er fann wohl Steine ju Bauern "machen. Ift euch nun noch zu raten, meine lieben Berren! so weichet "ein wenig um Gottes willen bem Born. Ginem trunkenen Manne

<sup>\*)</sup> In der Schrift: Ermahnung über die 12 Artikel der Bauerschaft in Schwaben. Luthers Werte XVI. S. 58.

"soll ein Fuber Heu weichen; wie viel mehr sollt ihr bas Toben und "störrige Thrannei laffen und mit Bernunft an ben Bauern handeln. "als an ben Trunkenen und Irrigen. Fabet nicht Streit mit ihnen "an, benn ihr wisset nicht, wo bas Ende bleiben wirb. Sucht's aubor "gütlich, weil ihr nicht wisset, was Gott thun will, auf daß nicht ein "Funken angehe und ganz Deutschland anzünde, bag niemand löschen "könnte. Unsere Sunden sind ba vor Gott, beshalben wir seinen Born "au fürchten haben, wenngleich nur ein Blatt rauschet, schweige benn, "wenn ein solcher Haufe sich regt." Und nun wendet er sich au ben Artikeln ber Bauern selbst, die er einer Brüfung unterwirft und von benen er mehrere nicht unbillig findet. Aber ebenso scharf, als er mit ben fürsten gerebet, ebenso ernst rebet er mit ben Bauern und führt ibnen bie große Sunbe gewaltsamer Emporung zu Gemute: und nachbem er ihnen Beispiele aus bem Alten und Neuen Testament angeführt, weist er sie auf sein eigenes Beispiel: "Es bat Bapft und Raiser "fich wider mich gesetzt und getobet. Nun, womit hab' ich's babin ge-"bracht, daß, je mehr Bapft und Kaiser getobt haben, je mehr mein "Evangelium ift fortgegangen? 3ch babe nie kein Schwert gezuckt, noch "Rache begehrt, ich habe keine Rotterei, noch Aufruhr angefangen, son-"bern ber weltlichen Obrigkeit, auch ber, so bas Evangelium und mich "verfolget, ihre Gewalt und Ehre belfen verteidigen, joviel ich vermocht." Dann ermahnt er fie nochmals, ibre Sache, fie moge nun fo gut und recht sein als sie wolle, nicht mit ber bes Evangeliums zu vermischen, und ben dristlichen Namen nicht zum Schandbeckel ihres ungebuldigen, unfriedlichen, undriftlichen Bornehmens zu machen!

Klarer, frästiger, schärfer konnten wohl nicht die Grenzen der Revolution und Resormation gezogen werden, als in dieser wahrhaft klassischen Schrift geschieht. Es herrscht darin die größte Wohlmeinenheit und Freisinnigkeit eines echten, mit dem Niedrigsten im Bolke fühlenden und um seine geistlichen und leiblichen Interessen bekümmerten Bolksfreundes, aber auch die Weisheit und Mäßigung eines an Geseh und Ordnung treulich seschaltenden Bürgers, und endlich die höhere prophetisch sittliche Kraft eines von den heiligsten Grundstein was dristlichen Lebens durchtrungenen evangelischen Lehrers; mit einem Worte, es herrscht darin die Sprache eines Reformators, welche die schöne, würdige Mitte hält zwischen der eines kriechenden Absolutisten und der eines demagogischen Kadikalen. Aber damit war eben den Stürmern nicht gedient. Was kümmerten sie Evangelium und evangelische Freiheit! was Bildung und höheres Geistesleben! was

lag ihnen an Rube und Ordnung, an Rechtmäßigkeit und Gesetzlichkeit! Hatten boch die Freiheitspredigten Münzers und seiner Apostel icon längft fie über jebe Bebenklichkeit binweggehoben, ob es auch recht sei, bas Schwert zu ergreifen gegen die Obrigkeit. "Es ist bobe Zeit." jo bieg es ja in Müngers Proflamation, "es ift bobe Zeit: bran, "bran, bran! Es ift Zeit: bie Bofewichter find fein verzagt, wie "bie Hunde. Laßt euch nicht erbarmen, ob auch Esau gute Worte vor-"folige. Sebet nicht an ben Jammer ber Gottlosen. Lagt euch nicht "erbarmen, lagt euer Schwert nicht talt werben von Blut, schmiebet "Pinkepant auf dem Ambos Nimrod" u. f. w. — Wer konnte nun bie einmal losgelassene Bestie noch halten? was konnte andres angewandt werben, die Gewalt der Wüteriche abzutreiben, als wieder Gewalt? Und so befand sich benn Luther in berselben Lage, in der sich alle befinden, welche, nachdem sie die Rechte des Bolles mit Wärme verteibigt baben, sich von eben diesem Bolle verkannt, ja verböhnt und angefallen seben, weil sie nicht gemeinsame Sache machen wollen mit ben Werken ber Finsternis. Die Bauern und ihre Führer verachteten Luthers Büchlein. Und so erließ er benn eine andre, allerbings beftigere Schrift. bie ibm nicht nur damals den Haß aller Aufwiegler zuzog, sondern bie ibn noch beute bei vielen Leuten in den Geruch eines besvotischen Aristotraten, eines Bauernhaffers und Bollsfeindes gebracht bat. Die Sprace in bem "Büchlein wiber bie räuberischen und mörberischen Bauern"\*) ist nun allerdings eine starte und bas Gefühl verletende Sprache; aber fie ift zu entschuldigen, wie jede Notwehr gegen Frevel entschuldigt werden fann. "Im vorigen Büchlein," fagt er, "burfte "ich die Bauern nicht [ver]urteilen, weil fie fich ju Recht und befferm "Unterricht erboten. Aber ebe benn ich mich umsebe, fahren fie fort "und greifen mit ber Fauft brein, mit Bergessen ihres Entbietens. "rauben und toben, und thun wie bie rasenden hunde." Darum rat er auch, sie wie solche zu behandeln. Man soll sie (es klingt freilich bart in bem Munbe bes frommen Mannes) würgen, erftechen, zerschmeißen, wo man könne, beimlich und öffentlich, gleich als man einen tollen hund totschlagen muß; "schlägft bu ibn nicht, so schlägt "er bich und ein gang Land mit bir!" — Er forbert auf, im Namen ber Obrigkeit gegen bieses Raubgefindel auszuziehen, und sieht barin ein beiliges, Gott wohlgefälliges Wert; benn "alfo tann es gescheben, "baß, wer auf ber Obrigkeit Seiten erschlagen wirb, ein rechter Mar-"threr vor Gott sei, so er mit gutem Gewissen streitet, benn er gebet

<sup>\*)</sup> Luthers Werte XVI. S. 91. Marbeinete II. S. 127.

"im göttlichen Wort und Gehorsam." Und nachdem er benn alle mögliche Milbe anempsohlen gegen die Gesangenen unter den Bauern und gegen die wider ihren Willen Versührten, ruft er zuletzt noch einmal auß: "Darum liebe Herren, löset hie, rettet hie, helset hie; "erbarmet euch der armen Leute; sieche, schlage, würge hie, wer da "tann! Bleibst du darüber tot, wohl dir! seligern Tod kannst du nimmermehr überkommen; denn du stirbst im Gehorsam göttlichen Wortes "und Besehls und im Dienst der Liebe, deinen Nächsten zu retten auß "der Höllen und des Teusels Banden!"\*)

Wir mögen nun auch wohl begreisen, wie das Zusammentressen bieser traurigen Borgänge mit dem leidigen Sakramentstreite in dem Gemüte Luthers eine Verstümmung hervordringen mußte, der wir wohl manches härtere Wort zu gute halten dürsen. Wer sich in seine Lage ganz zu versetzen weiß, wozu noch körperliche Leiden sich gesellten, der wird vor unbilligem Urteil sich hüten, und auch auß der Glut eines überwallenden Zorneisers den reinen Silberblick einer gediegenen Gesinnung hervorleuchten sehn. Er wird sich mit dem redlichen Bekenntnis des Mannes begnügen, der selbst von sich gesteht: "Soll ich "einen Fehl haben, so ist's mir lieber, daß ich zu hart rede und die "Wahrheit zu heftig herausstoße, denn daß ich irgend einmal heuchelte "und die Wahrheit inne behielte." Darum beherzigen wir die Worte des seligen Matthessinak, und der Luthers Leben in einer Reihe von Predigten darzessellt hat, und der in Hinsicht auf die Heftigkeit Luthers sich also ausspricht:

"Wir, die wir die Landstraß' ober gemeine Fußpfad' reisen, können "und sollen benen nicht nachseten, die aus der Fahrstraß' oder ge"bahntem Wege seten, und querfeld durch Wasser, Wälder, Berg und "Thal ihre Wege nehmen. Biel minder sollen wir von großer "Leute Ernst, Brunst und Eifer leichtlich urteilen: sie "haben ihren Sängermeister im Herzen; der gerät oft über "sie und bringet sie auf, treibet sie sort und führet sie oft, dahin sie "nicht gedenken, wie denn Gott auch zu ihren Wegen Glück und Segen

<sup>\*)</sup> Bgl. auch damit die Briefe an Doltor Mühel, bei de Wette II. Nr. 696. 705 u. 707; und Menzel a. a. O., S. 216. Unter anderm heißt es im Brief an Joh. Mühel: "Der weise Mann sagt: Cibus, onus et virga asino, einem Bauern gehört Haberstroh. Sie hören nicht das Wort und sind unsinnig; so müssen sie Birgam (Aute), die Bilchsen hören und geschieht ihnen recht. Bitten sollen wir sür sie, daß sie gehorchen; wo nicht, so gibt's hie nicht viel Erbarmens: lasse nur die Bilchsen unter sie sausen, sie machen's sonst tausenbald ärger."

"spricht, und führet ihre Reise wunderlich hinaus, daß sich jedermannt "treuzigen und segnen möchte."\*)

Daß Luthers Schrift nach allen Seiten Anftog geben und von allen Seiten Stimmen ber Migbilligung bervorrufen werbe, ließ sich erwarten. \*\*) "Welch ein Zetergeschrei hab' ich angerichtet," schreibt er, "mit bem Buchlein wiber bie Bauern. Da ift alles vergeffen, was "Gott ber Welt burch mich gethan bat. Nun find Berren, Pfaffen, "Bauern, alles wider mich und brauen mir ben Tob." Er fab fich genötigt, eine Berteibigungsschrift berauszugeben: "Senbbrief vom bar-"ten Büchlein wider die Bauern". — Aber auch noch in unfrer Zeit find die Meinungen über sein Berbalten im Bauernfrieg sehr geteilt. Wie oft hat man ihn bald ber Inkonsequenz, bald ber Fürstendienerei beschulbigt ober ihm wenigstens seinen bornierten theologischen Standpunkt vorgeworfen, ber nur Sinn batte für bas mas er bie evangelische Freiheit, die Freiheit des Christenmenschen nannte, dem aber die menschlichen Freiheitsibeen, wie fie ein Gemeingut späterer Jahrhunderte geworben, gleichgiltig, ja wohl verhaßt waren. Man erblickt barin auch wohl noch gern ein Stud von mondischer Befangenheit und unterläßt nicht, bem Wittenberger Augustinermonche ben freien Sohn ber Berge, ben bemofratisch angelegten, für bes Boltes Rechte begeisterten Zwingli entgegen zu stellen. Mit welchem Rechte, wollen wir bier nicht weiter untersuchen. Aber gewiß ist, daß die Empörung gegen die Obrigkeit. wie sie im Bauernkriege zu Tage getreten, und wie sie ja auch in ber Schweig, im Bunde mit ber Wiebertauferei auftrat, von Zwingli ebenso wenig gebilligt wurde, als von Luther, und ohne Zweifel wurde auch er das Urteil Luthers unterschrieben haben, das er über Aufruhr und Empörung fällte.\*\*\*) "Es ift eine boje Folge und Erempel, Thrannen

<sup>\*)</sup> Siehe Müllers Reliquien IV. S. 59 Note.

<sup>\*\*)</sup> Die Briefe Luthers ans biefer Zeit find voll von Außerungen bariber. Bgl. Rr. 617. 660. 705. 707. 708. 714. 715.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus ber Schrift: "Ob Kriegsleute auch in einem seligen Stanbe sein können" (Werke X. S. 570), bei Marheineke II. S. 265. Bgl. Raumer S. 37. Man vergleiche bamit bas Urteil Philipps bes Großmültigen, Landgrasen von Heffen: "Die Obrigkeit bedarf bann ber meisten Ehre, wenn sie geschmäht wird, vielleicht "auch gesehlt hat. Deshalb sollen die Unterthanen solche Schmach der Obrigkeit "tragen helsen, und sie wieder zu Ehren bringen, daß man in Frieden und Ehren "bei einander bleiben und leben möge. Wenn die Obrigkeit nie sehlte, stände ihre "Ehre nie in Gesahr; weil sie aber sehlbar ist und ihre Ehre dadurch in Gesahr "gerät, will sie Gott schützen und hat das Gebot gemacht, sie zu ehren." (Raumer a. a. D., S. 373.)

"Mutwille baraus, baß man Thrannen schilt, die nicht Thrannen sind, "Und sie auch ermordet, wie es dem Pöbel in den Sinn kommt. Man "darf dem Pöbel nicht viel pfeisen, er tollet sonst gern . . . . Soll ja "Unrecht gelitten sein, so ist's besser, daß man von der Obrigkeit, als "daß diese von den Unterthanen leide. Denn der Pöbel hat und weiß "kein Maß, und steckt in einem jeglichen mehr denn fünf Thrannen. "Nun ist's besser von einem Thrannen, das ist von der Obrigkeit, "Unrecht leiden, denn von unzähligen Thrannen, das ist vom Pöbel."

Der Bauernaufruhr in Deutschland teilte sich auch ber Schweiz mit. So zunächst bem Gebiete von Zürich. Als im Marz 1525 ber Landvogt zu Eglisau das obrigkeitliche Fischrecht daselbst ausüben wollte. stellten sich ibm die Bauern entgegen mit ber banalen Bbrase: Gott habe Wasser, Wald und Feld, die Bögel, das Wild und die Fische freigegeben. Als ein Ratsbote an sie gesandt wurde, ward er mit einem Steinhagel empfangen. Ebenso überfielen bie Bauern ber Berrschaft Gruningen bas Aloster Ruti, beffen Abt fich geflüchtet, nachbem er bie Rostbarkeiten bes Rlosters gerettet, und thaten sich gütlich aus dem was sie in Ruche und Reller vorfanden. Abnlich hausten sie in bem Johanniterhaus Bubiton. Zulest beschlossen fie, ihre Beschwerben ber Obrigfeit in 27 Artikeln einzureichen, ziemlich gleichlautend mit ben 12 Artifeln ber Bauerschaft in Schwaben. Auch aus ber Grafschaft Ryburg, aus ben Berrichaften Anbelfingen, Eglifau, Greifenfee, Regensberg und Knonau liefen abnliche Begehren ein. Bergebens suchte bie Obrigkeit die Unzufriedenen zu belehren und zu beschwichtigen. Bolleversammlung in Töß (bei Wintertbur), an 4000 Mann start, nabm eine brobende Stellung an. Den an fie Abgeordneten bes Rats erwiderten fie: "beute seien fie nun einmal zu Herren geworben; fie wollten reiten und bie herren follten ju fuß geben." Bergebene fuchten altere, ehrmurbige Männer in ber Bersammlung bie aufgeregten Gemüter zu beschwichtigen. Erft bem festen und flugen Auftreten bes bochangesebenen Landvogts von Apburg, Rubolf Lavater, gelang es ben Sturm einigermaßen gu beschwichtigen. Doch tonnte er die groben Erzesse ber begehrlichen, ef- und trinklustigen Menge nicht verhindern, welche sowohl das Frauenkloster in Tog, als bie benachbarte Stadt Winterthur teuer zu fteben tamen. Es bedurfte auch bier ber burchschlagenden, volkstümlichen Beredsamkeit 3 minglis, um im Bunde mit ber Regierung einen Friedensvertrag berbeizuführen, ber noch im Laufe bes Sommers in Zürich zum Abschluß tam.\*)

<sup>\*)</sup> Das Ausflhrlichere bei Mbritofer, Zwingli I. S. 294 ff.

In Basel verbreitete sich am Tage ber Apostel Bbilippi und Jakobi (1. Mai) 1525 ein Gerücht in ber Stadt, als ob ein Komplott von Bürgern barauf ausginge, die Klöster zu überfallen.\*) Dieses Komplott stebe zugleich in Berbindung mit den aufrührerischen Landleuten, mit welchen man die Abrede getroffen habe, ihnen, sowie fie fich ber Stadt näherten, ju öffnen. Der Rat ber fleinen Stadt, an ben fich bie über bie Nachricht betroffenen Kartäuser wandten, machte sogleich Anstalten zur Sicherheit. Wachen wurden ausgestellt bis an die Rheinbrücke, und bie Kartäuser verbrachten bie Nacht in Schrecken. Taas barauf versammelte sich ber große Rat, um bas Gerücht genauer zu untersuchen. Bald zeigte es sich, daß die Sage von einem Komplott in der Stadt keinen Grund babe, wohl aber bas Gerücht von bem Zusammenrotten ber Landleute. Alsbald sagen die Ratsboten auf, um sich in die verschiebenen Districte zu verfügen und bem Grund ber Unzufriedenheit nachauspuren. Als fie aber gegen Lieftal tamen, fanden fie bereits bie Landleute aus den Bogteien Farnsburg, Waldenburg, Homburg in Lieftal versammelt. Ein allgemeines Aufgebot war von seiten der Insurgenten burch bas Land geflogen, daß alle sich auf biesen Tag in Liestal stellen sollten. Den Widerstrebenden ward mit dem Anzunden ihrer Säuser gebrobt; manchen warb auch vorgegeben, bas Aufgebot geschebe im Namen der Regierung. Mehrere Klöster, wie Schönthal und Olsberg. waren bereits von ihnen angegriffen und geplündert, und die Rlosterleute verjagt worben. Der Stiftskeller in Lieftal ward geleert. — Nun ließen die Abgeordneten des Rats den folgenden Tag Ausschüsse ber versammelten Landleute vor sich kommen und stellten ihnen vor, wie treu die Regierung bisber für sie gewacht, wie viele Bobltbaten sie ihnen in Rriegszeiten, bei Teuerungen, Feuersbrunften u. f. w. erwiesen, wie sie mit Geld, Korn und allem Notwendigen die Dürftigen versorgt babe: und ersuchten sie, auseinander zu geben. Sie versprachen, selbst an die einzelnen Orte zu reiten und sich über die Beschwerben weiter zu erkundigen. Die Ausschüsse entfernten sich ohne bestimmte Antwort. Jest ließen fie die Trommel rühren und mahnten jeden, sich beim obern Thore einzufinden. Hier schwuren die Bersammelten einen Gib und berieten sich über die zu gebende Antwort. Als sie wieder in das Stäbteben tamen, ließen fie ben Abgeordneten fagen, fie wurden ihnen bie Antwort nachmittags geben. Die Antwort war eine thätliche. Über

<sup>\*)</sup> Nach Ochs V. S. 492 ff. und Falleisen (Ms.). Beide haben vorzüglich Ryff und die Chronit des Kartäusermönchs Georg benutt.

Mittag wurde abermals Alarm geschlage, und jeder beim Eid ermahnt, sich vor dem untern Thor einzusinden, um auf Basel loszuziehen.

Unter ber Zeit batte man in ber Stadt sich ber Gesinnung ber Bürger versichert. Die Zünfte wurden zusammenberufen und die Umgange auf benselben gemacht. Man fragte bie Bürger, ob fie mit ber Obrigkeit ferner Lieb und Leid tragen wollten, ober ob sie fich in etwas au beschweren batten. Ginstimmig sprach sich in ber Stadt eine gute. an Ordnung und Geset haltende Stimmung aus. Mun verbreitete sich in allen Straken ber Lärm vom Heranrücken ber Bauern. Diese batten sich in später Dämmerung ber Stadt genabt. Sie batten sich um Mönchenstein und Muttenz gesammelt und die Gegend umber burchstreift. Das Rloster Engenthal bei Muttenz murbe in Brand gesteckt und die Ronnen verjagt. Ebenso überfielen sie das Rloster Schauenburg und bas rote Haus, raubten und verwüsteten, mas ihnen portam, und verbreiteten Schreden vor fich ber. Die Thore wurden verschlossen, die Sturmglode ertonte, und jedermann fand fich im Harnisch auf ben Alarmbläten ein. Die Bauern waren bis zur fleinen Kabelle vor dem Eschenthore vorgerudt. Die jungere Burgerschaft verlangte einen Ausfall zu thun. Der Rat aber widerriet jedes Einschreiten ber Bewalt, ebe er noch einen Bersuch ber Bute mit ihnen gemacht hatte. Demnach wurden beibe Häupter, Heinrich Meltinger und Abelberg Meier, unter einer Bebedung bewaffneter Burger zu ben Aufrührern binausgeschickt, um die Gründe ibres Benehmens zu erfahren. bekamen aber "nur schlechten Bescheib von ben Bauern." Balb barauf erschienen Gesandte von Zürich, Bern und Solothurn, ben Frieden gu vermitteln. Die Landleute zogen sich auf bas Zureben ber Bermittler zurud, und bloß ein Ausschuß blieb, um sich über bie zu machenben Ronzessionen zu verständigen. Gine Amnestie wurde geforbert und gegeben, boch nicht eine unbedingte. Die Rabelsführer, und unter ihnen namentlich ber Leutbriefter von Lieftal, Stepban Stör, follten zur Strafe gezogen werben; boch biefer rettete sich burch bie Flucht und entfam nach Strafburg. Auch bie übrigen, welche aufrührerische Briefe geschrieben batten, fielen ber Strafe bes Richters anbeim. Die streitigen Bunkte, welche nun erlesen wurden, betrafen die Leibeigenschaft, die Abgaben, das Recht des Fisch- und Bogelfanges u. a. berart mehr.\*) Während ber Unterhandlungen und noch mehrere Tage nachher wurden fortwährend fleißig Wachen und Umgange gehalten in beiben Stäbten

<sup>\*)</sup> Siehe die Urfunde in der Note bei Ochs V. S. 500.

und nur drei Thore offen gelassen. Alles Geläute der Gloden, die Ratsglode allein ausgenommen, wurde drei Wochen lang abgestellt. Immer fürchtete man noch, daß auch in der Stadt der Zunder der Empörung im stillen fortglimme. Mehrere verdächtige Personen wurden auch verhaftet, eine sogar lange innebehalten und gefoltert, doch kam nichts Sicheres auf Stadtbürger heraus. Später (1532) sollen die Landleute ihr Unrecht eingesehen und von selbst wieder auf den Bertrag verzichtet haben.

Wenden wir uns nun von den theologischen wie von den politischsoziaken Streitigkeiten einem friedlichern Bilde zu, dem der Familie. Auf die sem Boden erscheint uns Luthers Gestalt in einer ganz neuen Größe. Der ehemalige Mönch enthüllt sich als Hausvater und Hauspriester, als Gründer des deutschen Pfarrhauses, und wie lieblich mutet dieses Bild uns an, sowohl gegenüber der aller Familienbande ledigen, geschlossenen Phalanz der römischen Priesterschaft, als der unheimlichen, die Grundlagen des Hauses untergradenden Münzerschen Rotte. Hier steht Dr. Martin Luther auch mit seinen theologischen Gegnern, mit Zwingli und Ökolampad auf ein und demselben Boden, und damit wird es gerechtsertigt sein, daß wir das häusliche Leben der Resormatoren, sowohl der deutschen, als der schweizerischen, zu einem Gesamtbild vereinigen.

Bon ben eben Genannten verheiratete fich 3 wingli zuerft, ben 5. April 1524. Er ehelichte eine Witwe, Anna Reinhart, die früher an Jobann Meier von Knonau verheiratet gewesen, von bem fie einen Sobn und zwei Töchter batte. Sie foll febr fcon gewesen sein. Die Neiber, unter ihnen die Wiebertäufer, warfen Zwingli vor, er habe fie um ihres Reichtums willen geheiratet. Und boch brachte fie ihm außer ihren prächtigen Rleibern, Ringen und Rostbarkeiten, Die fie besag, von benen sie aber als Frau bes schlichten Bfarrers keinen Gebrauch mehr machen wollte, nur 400 Fl. bares Gelb. Zwingli erklärte inbessen, daß er ihr Bermögen rein als etwas ansehe, was ihn weiter nicht berühre. Was ihm mehr galt als Reichtum, war ber Schatz eines from= men Bergens. Diese fromme, Gott vertrauenbe Gefinnung batte er in ber Witme achten gelernt, und auch zu feinem Stieffohne, bem boffnungsvollen Gerold Meier von Knonau, batte er icon früber väterliche Buneigung gefaßt; und biefe gab fich am fconften barin ju ertennen, daß er für beffen weitere Bildung wie ein leiblicher Bater forgte. Bon Kindern aus eigener Che blieben blog ber Sohn Ulrich und die Tochter Regula am Leben, die andern starben sehr frub. Aber Zwingli konnte die Freuden des häuslichen Lebens nicht lange genießen.\*) Als er auf dem blutigen Schlachtfelde zu Kappel (1531) seinen Geist ausgab, da blieb die hart geprüfte Witwe, die in derselben Schlacht auch ihren hoffnungsvollen Sohn erster Ehe, ihren Tochtermann, ihren Schwager und ihren Bruder verlor, mit ihren beiden Kindern trostlos zurück, und erst später ward ihr noch die Freude, ihre Regula an den frommen Theologen Rud. Gualter verheiratet zu sehen, der auch in der Folge Zwinglis Schriften herausgegeben hat. Die Empfindungen der schwer geprüften Frau zu schildern wäre übersstüssig. Der gemütliche Dichter M. Usteri hat die Trauer der Witwe in einem schönen Gedicht geseiert, "der armen Frouwen Zwingli Klag".\*\*)

Ungefähr ein Jahr nach Zwingli, im Juni 1525, mitten unter ben Stürmen bes Sakramentstreits und Bauernkriegs, ließ sich Luther mit Katharina von Bora trauen.\*\*\*) Ratharina von Bora (Bore) war aus bem altabligen Geschlechte berer von Hugewig, und wurde in früher Jugend in das dem Cistercienserorden gehörige adlige Frauenkoster Nimptschen, unweit Grimma in Sachsen, gedracht. Nicht ohne Borwissen Luthers geschah es, daß diese Katharina mit noch acht andern Fräulein, denen sämtlich der Schleier zu lästig geworden, durch einen Bürger von Torgau, Leonhard Koppe, und einige seiner Gesellen aus dem Kloster entsührt wurde, den 4. April 1523, in der Nacht vom Karfreitag auf den Ostersonnabend. Bon Torgau kamen die Entssohenen nach Wittenberg, wo Luther für ihr Unterkommen sorgte. Katharina kam in das Haus des Bürgermeisters Philipp Reichenbach. Luther hatte ansänglich so wenig Absichten auf sie, daß er sich viel-

<sup>\*)</sup> Es sind uns aus dem Familienleben Zwinglis lange nicht so viel Züge ausbehalten, wie aus dem Luthers; aber aus brieflichen Außerungen und aus einem noch erhaltenen Brief Zwinglis, den er (11. Januar 1528) seiner "lieben Hausfrau" aus Bern schrieb, worin er unter anderm seinen "Tolggenroch" (den tintensiectigen Hausroch) ihm zu schieden bittet, kann man wohl mit Recht auf "die fromme Schlichtheit und fröhliche Armut" des Züricher Pfarrhauses schließen. Bgl. Wörikofer I. S. 212 ff.

<sup>\*\*)</sup> Mitgeteilt von Christoffel in seinem Leben Zwinglis (im Anhang S. 413).

\*\*\*) Bgl. über sie wie über Zwinglis Frau ben Resormat.-Almanach. — Das weitlänfige Wert von Ch. W. F. Walch, Wahrhaftige Geschichte ber sel. Frau Catharine von Bora (Halle 1751—1754. 2 Bbe.), enthält eine ins einzelne gehende Abwehr ber wider sie erhobenen Berdächtigungen. Nach gemütlichen, charakteristischen Zügen sieht man sich in dem Buche vergebens um. Bon neuern Biographen sind zu neunen Beste (1843) und Hofmann (1845). (Seither besonders Rolbewey und Hauserath, A. Schriften. D. H.). über Luthers Hausstand: Reils Lebensumstände und Millers Reliquien IV.; vorzäglich aber Luthers "Tischreben" und Briefe.

mehr selbst alle Mübe gab, ihr einen würdigen Gatten zu finden. Es melbete sich auch in ber That balb ein Nürnberger Batrizier. Beinrich Baumgartner, als Freier. Dieser anberte aber in ber Folge seinen Entschluß: und da ibn Luther vergeblich batte mabnen lassen. wenn er die Bora heiraten wolle, so moge er sich sputen, weil sich seither ein andrer Bewerber eingefunden, so ließ Luther burch seinen Freund Amsborf für einen Prebiger aus Orlamunde, namens Glas. ber fich unter ber Zeit gemelbet batte, um Katharinens Sand anhalten. Diefe erklärte aber gang offen, fie konnte fich nur entschließen. Rit. Amsborf ober Luther selbst Herz und Hand zu geben. Luther, ber schon vor einem Jahr, 1524, die Monchelleidung abgelegt und badurch fich beutlich als bes Gelübbes ber Chelosigkeit entbunden erklärte, nabm bie Sache in Bedacht und betete barüber zu Gott. Als er nun in seinem Gewissen fest geworben, ba schritt er auch unverweilt zur Ausführung. Am Dienstag nach Trinit., ben 13. Juni 1525, begab er fich mit feinen Freunden, bem Dottor Bugenbagen, bem Maler Lutas Kranach und einem Rechtsgelehrten, Apell, in Reichenbachs Haus, und hielt um Ratharinens Sand an. Dieje nahm anfangs bie Bitte für Scherz, doch balb verriet sie ben Ernst ihres eignen Bunsches. Freund Bugenhagen legte bie Sanbe ausammen und verrichtete sogleich bie Trauung. Bierzebn Tage nachber richtete Luther ein festliches Sochzeitmahl aus, bem auch seine Eltern beiwohnten. Der Wittenberger Stadtrat überschickte ihm ein Hochzeitgeschent aus 14 Dag verschiebener Weine, worunter auch Malvasier und Rheinwein. Katharina war bamals 26 Jahre alt, Luther 42. Nach ihrem Bildnisse von Lukas Aranach (bas sich neben bem von Luther auf bem Baselschen Museum befindet) muß sie nicht gerade ausgezeichnet schon, aber von beiterer. einnehmenber, gutmütiger Physiognomie gewesen sein.\*) Sie macht ben Eindruck einer guten beutschen Sausfrau. Die Feinde Luthers wollten ihr Stolz vorwerfen, und manche wollen sogar behaupten, fie habe ben großen Mann, welchen Kaiser und Papst nicht bezwingen tonnten, ihre Herrichaft fühlen lassen. Allein wenn auch Luther in seinen scherzhaften Briefen sie bisweilen "Berr Rathe" nennt, und auch in seinen Tischreben hier und da sich einige Klagen über Haustreuz erlaubt.\*\*) so beweist gerade biese gutmutige und offene Anerkenntnis ihrer Herrschaft, daß es nicht so gefährlich damit gewesen sei. Er gibt ihr viel-

<sup>\*)</sup> Die Kartäuserchronil nennt fie inbessen speciosissimam, ut dicunt.

<sup>\*\*)</sup> So fagt er z. B., wenn er noch einmal zu freien hatte, so würde er fich ein gehorsam Weib aus Stein hanen, benn in ber Wirflichleit seien fie nicht zu finden.

mehr noch in seinem Testamente bas Zeugnis, "fie habe ihn als ein "frommes, treues, eheliches Gemahl allezeit lieb, wert und schon ge-"balten, und ihm gebient, nicht bloß wie eine Chefrau, sondern wie "eine Magb." — Eine gelehrte Frau war Ratharina nicht, benn ihre Alosterbildung gab ihr nicht einmal die gewöhnliche Renntnis ber Dinge, bie um fie in ber Welt vorgingen. So erzählt Luther, wie fie im erften Jahre seiner Che oft bei ihm geseffen, wenn er studierte; und ba fie einmal verlegen war, was fie reben follte, fing fie an und fragte ibn: "Ei, Dottor, ift ber Bochmeifter in Breugen bes Markgrafen Bruber?" — Doch icheint ihr Luther von feinen Schriften mehreres mitgeteilt zu baben. fo 3. B. von ben Streitschriften gegen Erasmus, bei welchem Anlag fie fich außerte, "biefer Erasmus muffe eine recht giftige Rrote fein". Daß fie trot ihrer vernachläffigten Bilbung feine gewöhnliche Frau war, zeigte übrigens schon bie bestimmte Augerung, bag fie nur einen Amsborf ober Luther zum Gatten wolle; und wenn fie babinein einigen Stolz gesett, die Gattin Luthers zu sein, so war dieser Stolz verzeihlich.

Ein Jahr nach Luther, 1526, heiratete nun auch Ötolampab. Das schnelle Auseinanderfolgen dieser Berheiratungen der größten Reformatoren veranlaßte Erasmus zu der bittern Bemerkung, die Luthersche Tragödie scheine ihm eine Komödie zu werden, da jede Berwicklung sich am Ende in eine Hochzeit auflöse.\*)

Bibrandis Rosenblatt war die Gattin Ökolampads. Sie war eine Tochter des Ritters und Feldobersten Kaiser Maximilians I., Johannes Rosenblatt. Auch sie heiratete den Ökolampad als Witwe, da sie früher mit einem andern Gelehrten, Ludwig Cellarius, verehelicht gewesen war. Überhaupt hatte die Frau das eigene Schicksla, vier gelehrte Männer nach einander zu Spegatten zu haben, was Wurstissen, als ein ganz besonderes Glück" preist; \*\*) denn nach Ökolampads Tode heiratete sie den Wolfgang Capito, und zuletzt den Martin Bucer. Den letztern begleitete sie in der Folge nach Cambridge, starb jedoch zu Basel den 1. Nov. 1564, und ist daselbst im Münster bei ihrem Gatten Ökolampad begraben. Über ihre Persönlichkeit wissen wir wenig, \*\*\*) außer dem was Ökolampad selbst über sie schreibt in einem Briese an Farel: "Sie ist eine gute Christin, ohne Glücksgüter

<sup>\*)</sup> Einige Reformatoren heirateten noch in sehr hohem Alter. So Wilh. Farel im 69. Jahre; nach sechs Jahren erhielt er noch einen Sohn. S. Kirchhoser II. S. 152 f. \*\*) Epitome p. 92. Ochs V. S. 554.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl., außer bem Reformations-Almanach, von Brunns turze Biographie berfelben.

"wehrjährige Schule von Leiben durchgegangen. Lieber würde es mir "freilich sein, wenn sie etwas mehr bei Jahren wäre; indes habe ich "bis jest noch nicht die mindeste Spur von jugendlichem Mutwillen "und Leichtsinn an ihr wahrnehmen können." Drei Linder, ein Sohn und zwei Töchter, entsprangen aus ihrer Ehe, welchen allen Ökolampad bedeutsame Namen in der Tause beilegen ließ. Der Sohn hieß Eusedius, die Töchter Aletheia und Irene. Fröm mig keit, Wahrheit und Friede sollten also den Kranz schlingen um den Hausaltar, wie er denn auch noch sterbend zu den hinterlassenen Berwandten sagte: "Sorget, "daß sie werden, wie sie heißen, fromm, friedsertig und wahr."\*)

Wenn wir nun gern bei bieser Nachricht über die Berehelichung der Resormatoren etwas länger verweilen, und zugleich überhaupt Blicke in ihr häusliches Leben thun wollen, so sinden wir uns, bei dem Mangel an Nachrichten in Beziehung auf die schweizerischen Resormatoren, darauf beschränkt, vorzüglich aus Luthers Leben noch einige Züge auszuführen, die wir, ohne uns an das Chronologische zu binden, hier, als an einem schicklichen Ruhepunkte, zusammenstellen wollen.

Daß seit bem Aufenthalt auf ber Wartburg Luthers Gesundheit angegriffen und sein Beist bäufig mit bustern Bilbern erfüllt war, ift schon bemerkt. Der Sakramentstreit und ber Bauernkrieg kamen nun bazu, ihm bas Leben recht bitter zu machen, und öfter sah man ihm bie bellen Thränen über bie Wangen laufen. Zwei Jahre nach seiner Berehelichung, im Jahr 1527, fiel Luther in eine heftige Krankbeit, aus ber er nicht wieber zu genesen glaubte. Da sprach er zu seiner Frau: "Meine allerliebste Käthe! ich bitte bich, will mich unser lieber "Herr Gott auf biesmal zu sich nehmen, daß du dich in seinen gnädigen "Willen ergebest. Du bist mein ehelich Weib, bafür sollt bu es gewiß "balten und gar keinen Zweifel bran baben. Laf bie gottlose, blinbe "Welt bawiber fagen, was fie will; richte bu bich nach Gottes Wort "und halte fest baran, so haft bu einen gewissen, beständigen Trost "wiber ben Teufel und alle Läftermäuler." Dann fragte er nach feinem Söhnchen: "Wo ift benn mein allerliebstes Banschen?" Als bas Rind ibm gebracht wurde, lachte es ben Bater an. Da sprach Luther: "O bu "gutes, armes Rindlein! Mun befehle ich meine allerliebste Rathe und "bich armes Waislein meinem liebsten, frommen und treuen Gott. Ihr

<sup>\*)</sup> Eusebius starb in der Folge zu Straßburg in Capitos Hause 1541. Aletheia ward an einen Prediger in Straßburg, Christ. Sorlius, verheiratet, und Irene an J. L. Jelin in Basel, 1569.

"habt nichts; Gott aber, ber ein Bater ber Baisen und Richter ber "Witwen ist, wird euch wohl ernähren und versorgen." Weiter betete Luther für bie Seinen und fprach: "Mein allerliebster Gott, ich bante "bir von Bergen, daß du gewollt haft, daß ich auf Erben foll arm und "ein Bettler fein; tann berohalben weber Saus, Ader, liegende Grunbe, "Gelb noch Gut meinem Weibe und Söhnlein lassen. Wie du sie mir "gegeben haft, so bescheibe ich sie bir wieder. Du reicher Gott! ernähre "fie, lebre fie, erhalte fie, wie bu mich bisher ernähret baft, o Bater ber "Waisen und Richter ber Witwen!" Dann sprach er noch mit seiner Hausfrau von einigen filbernen Bechern, worin sein ganzer Reichtum bestand. Darüber war die Frau augenblicklich etwas niedergeschlagen, ließ sich aber nichts merten, überwand sich vielmehr selbst und sprach bann mit rubiger Fassung: "Mein liebster Berr Dottor! ift es Gottes "Wille, will ich euch bei unserm lieben Herrn Gott lieber als bei mir "wissen. Es ist nicht allein um mich und mein Kind zu thun, sondern "um viele fromme, driftliche Leute, die euer noch bedürfen. Ihr wollet "euch, mein allerliebster Herr, meinethalben nicht bekummern; ich be-"feble euch seinem göttlichen Willen; ich hoffe und traue auf Gott, er "wird euch gnäbig erhalten." Ratharinas Hoffnung warb nicht zu schanben. Gott erhielt ben teuern Mann noch am Leben. Rach einem wohltbätigen Schweiße erholte er sich wieber. Jeboch hatte er öfter beängstigende Aufälle. So fiel er mit Ausgang besselben Jahres ploblich in Ohnmacht. Als er fich wieder erholt hatte, fab er feine Frau mit milbem, aber bebeutungsvollem Lächeln an und sagte: "Käthe! wie, "wenn mir bas Wetterleuchten gegolten batte? Des herrn Wille ge-"schebe, o Herr Gott! Der Tob ist ben Christen nicht bitter; benn sie "haben Chriftum zu einem Gnabenftuhl und in ihm bas Leben." — Auch bieses Wetterleuchten ging indessen vorüber, und Luther hatte von ba fast noch ein Drittel seiner Laufbabn zu burchwallen.

Fragen wir nun: was war es, was ben Mann erfüllte, beschäftigte, erheiterte in all ben Momenten, wo er nicht im öffentlichen Wirkungstreise, nicht auf bem Kampfplatze stand? so werben wir sinden, daß er auch hier noch ein reiches Leben gelebt hat, ein Leben voll Glaubens, voll Liebe, voll berzlicher Teilnahme an allem Großen, Guten und Schönen.

Unter ben täglichen Beschäftigungen stand ihm obenan das Gebet. Obwohl ein Gegner aller mechanischen Gebetsverrichtungen, wie sie in der römischen Kirche üblich waren, hielt er doch auf eine gewisse Ordnung und Regelmäßigkeit in der Ausübung dieser christlichen Pflicht; und es ist rührend, den großen Mann mit dieser reinen Kindlichkeit eine so beilige Pflicht erfüllen zu seben. "Alle Morgen und Abenbe, und "oftmal unter dem Essen (so wird uns erzählt)\*) verrichtete er sein "Gebet, wie er solches im Aloster von Jugend auf gewohnt war. "Daneben sagte er seinen kleinen Katechismus ber, wie ein ander "Schülerlein, und hielt immer an im Lesen. Sein Psalterlein war sein "Gebetbüchlein, und ber Katechismus war fein Handbuch: baraus tröftet, "lehret und vermahnet er fich selbst. In allen wichtigen Geschäften war "bas Gebet Anfang, Mitte und Ende." "Ich halte," fagt Luther wo, "mein Gebet stärker benn ben Teufel selbst, und wo bas nicht ware, "sollte es längst anders um den Luther stehen. . . . Wenn ich das Gebet "einen Tag lasse ansteben, so verliere ich ein groß Stud vom Fener "bes Glaubens."\*\*) Es ware unmöglich, hier alle bie vielen herrlichen Stellen über die Kraft des Gebets anzuführen, die wir in seinen Schriften zerstreut finden, sowie alle die Außerungen über die rechte Art zu beten. Merkwürdig ist unter anderm die schriftliche Anleitung, bie er einem Barbier, Meister Peter, im Jahr 1534 gegeben bat, worin bie ganze Auslegung bes Unservaters enthalten ift, über bessen gebankenloses "Zerplappern und Zerklappern" er sich nicht genug entrüften tonnte. Dag bie Bedanken immer bei bem Gebete sein muffen, macht er unter anderm dem Barbier febr anschaulich. "Gleich als ein fleißiger, "guter Barbier," fagt er, "seine Gebanken, Sinne und Augen gar genau "muß auf bas Schermesser und auf die Haare richten, und nicht ver-"gessen, wo er sei im Strich ober Schnitt; wo er aber augleich will "viel plaubern ober anderswohin benken ober guden, follte er wohl "einem Maul und Nasen, die Kehle dazu abschneiden. Also gar will "ein jegliches Ding, so es wohl gemacht soll werben, die Menschen "ganz haben, mit allen Sinnen und Bliebern. . . Wie viel mehr will "bas Gebet das Herz einzig, ganz und allein haben, soll's anders "ein gut Gebet sein." Bon sich selbst gesteht Luther, bag er noch immer an dem Paternoster sauge wie ein Kind, trinke und esse wie ein alter Mensch, und sein nicht könne satt werben.

Nicht nur aber an die gewöhnlichen Gebete bes Tages hielt sich Luther. Öfter, wenn ihn sein Herz trieb, sah man ihn aufstehen, unter bas Fenster treten, Augen und Hände gen himmel heben, und bei einer halben Stunde beten. Besonders in verhängnisvollen Momenten

<sup>\*)</sup> Reil nach Matthefins.

<sup>\*\*)</sup> Auch von W. Farel wird und erzählt: "Er konnte mit solcher Indrunft beten, daß alle, die ihn hörten, himmelan gezogen wurden." Kirchhofer a. a. O., Bb. II. S. 169.

bes Lebens sehen wir ihn seine Gebetszuversicht auf erhebende Weise an den Tag legen. Nur zwei Beispiele will ich anführen: beim Tode seines Baters, und bei der Krankheit seines Freundes Melanchthon. In dem einen tritt das Rührende der Ergebung, in dem andern das Mächtige des Glaubens entgegen.

Als Luther eben in Koburg war, während des Augsburger Reichstages (1530), erhielt er die Trauerbotschaft von dem Tode seines Baters. Seine Frau bewies auch hierin einen zarten Tatt, daß fie ihm ben Schmerz verfüßte burch die Übersenbung bes Bilbnisses seiner geliebten Tochter Magbalena, welches fie bem Briefe, ben ein Freund schreiben mußte, beilegte. Als Luther ben Brief gelesen, sagte er nur zu seinem Freunde Dietrich: "Boblan, mein Bater ift auch tot!" Rasch nahm er seinen Pfalter, ging in seine Rammer, weinte fich aus, betete fo lange, bis sein Berg sich wieber gefaßt, und ließ sich bann nichts weiter merten. Wie febr fticht biefes mannlich schone Benehmen gegen eine erkunftelte Sentimentalität ab!\*) Das teure Kind Magbalena, beren Bildnis ihn trösten sollte, starb indessen einige Zeit barauf auch, und da war es benn Luther, der seine jammernde Frau trösten mußte, indem er fie bei der Hand fagte und sagte: "Liebe Rathe! be-"benke boch, wo sie hinkommt, sie kommt ja wohl!" — Das andre Beispiel von Melanchthons Krantheit ift bekannt. 3m Jahr 1540 erfrankte Melanchthon auf der Reise und lag in Weimar danieder. Der Kurfürst ließ Luther in seinem Wagen berbeibolen. Als er antam, traf er ben Freund wie in ben letten Zügen, bie Augen waren gebrochen, die Besinnung gewichen, Sprache und Gebor verloren, bas Angeficht entstellt, die Schläfe eingefallen. Der Krante ag und trant nichts, und lag bewußtlos ba: Luther erschraf gewaltig und sprach zu seinen Freunden: "Bebüte Gott, wie hat mir der Teufel dieses Organon geschändet!" Dann wandte er sich nach bem Fenster, indem er ber Gesellschaft ben Ruden zukehrte, und flehte inbrunftig zu Gott. "Allhier," bezeugt bann Luther von fich, "mußte mir unfer herr Gott berhalten; "benn ich warf ihm ben Sad vor die Thure, und rieb ihm die Ohren "mit allen Verheißungen bes Gebets, bas ba müßte erhört werben, bie

<sup>\*)</sup> So wirst auch wohl Ochs (V. 659) mit Unrecht Ötolampad Kälte vor, wenn bieser von seinem tranken Sohne Eusebius schreibt: "Mein Eusebius ist nicht "so start als groß. Er erstickt fast vor Husten. Bielleicht wird der Herr diesen "Anaben noch zu sich berusen." Es ist freilich die Sprache männlicher Kürze, aber auch Sprache der Wehmut und Ergebung. Unsere Zeit ist hierin verwöhnt; man meint, die Worte machen's, und das Jammern soll den Mangel an Glauben ersetzen.

lich and ber beiligen Schrift zu ergablen wußte, bag er mich muchte "erhören, wo ich anders feinen Berheifungen trauen follte." Darramf nahm er Melancithen inversichtlich bei ber hand und irruch: "Seib "getroft, Philipp! ihr werbet nicht fterben." Und noch einiges andre recete er in ihm ans der Fülle des Herzens: und fiebe, da fing Melanchthon an wieder Atem ju icherfen, allmählich fehrte ihm Die Besinnung wieder; und in wenigen Tagen war er auf dem Bege ber Befferung. 3ch führe bies Beifpiel nicht au, um bem Bunberglaubem bas Wort zu reben, noch um ben allzwertraulichen und ans Anftöffige ftreisenben Gebetston bamit zu rechtfertigen. Bie ichon früher bemerkt, ift manches von großen Männern, im Zusammenbange mit ihrer Zeit und ihrem übrigen Leben, gar wohl zu ertragen und zu begreifen, was, wenn es von andern nachgeahmt werden sollte, mit Recht allem Tadel verdient und ins Abgeschmackte fällt. Gewiffe Dinge find eben nur ein mal icon, an ibrem Orte, und eben besbalb unnachabmlich. Ebenso wenig mochte ich Luthers außere Gebetsweise, wenn ich so sagen foll seine Gebets manier, jur allgemeinen Regel erheben. Er wurde bies selbst am wenigsten billigen. Jeder bediene sich bier seiner driftlichen Freiheit als Protestant, bem die Rirche weber Bebetszeiten noch Gebetsformen und Geberben vorschreibt. Aber gewiß ist benn boch bas, bag jener mabre Beift bes Bebets, ber einen Luther befeelte, allein ber ift, aus welchem wahre und beilsame reformatorische Früchte bervorgeben konnen; und gewiß ift vieles bem Mangel an ber rechten Bebetsweihe juguschreiben, wenn es mit ben Verbesserungen in Staat und Rirche nicht fo recht vom Gled will, und so viele, selbst gemeinnilbige Unternehmungen bes rechten Segens verluftig geben.

Nächst dem Gebet war die Arbeit und namentlich das Forschen in der Schrift Luthers tägliche Speise. Er wußte zwar wohl, daß der Wensch nicht zu angestrengt arbeiten könne, und daß er auch der Erholung bedürse, weshalb er denn einst seinem Freunde Welanchthon, der gar zu eifrig an einer Widerlegungsschrift gegen seine Gegner arbeitete und selbst das Essen dann nicht alle Zeit mit der Arbeit, sondern auch "mit Feiern und Ruhen Gott dienen, darum hat er das dritte Gebot "negeben und den Sabbat geboten." Und in der That sorgte Luther silr eine zweckmäßige Erholung und Leibesstärtung, indem er sich eine Orehbant hielt und in seinen Mußestunden allerlei darauf arbeitete, auch sich die Gartenarbeit sehr angelegen sein ließ. (Mehrere seiner Vriese beziehen sich unter anderm auf solche Geschäfte, wo er sich bald

Werkzeuge ausbittet, balb allerlei Sämereien.) Allein bisweilen vergaß er benn boch bie golbene Regel ber Mäßigkeit, bie er anbern gab. Als er einst mit ber Auslegung bes 22. Psalms beschäftigt war, ber ibm wegen der darin enthaltenen messianischen Berheißungen sehr wichtig geworben, schloß er sich mit etwas Brot und Salz in sein Studiersimmer ein, und blieb brei Tage und brei Nächte unbeweglich an seinem Arbeitstische. Bergebens suchten ibn bie Seinen im ganzen Sause und in bem anftogenben Garten. Enblich magte man es, bie Thur feines Studierzimmers, bie verschlossen war, mit Bewalt aufzusprengen. Erft jest erwachte Luther, ber sich in einem Zustand von völliger Abwefenbeit befunden, wieder aus seinem Traume. Er wollte erft ben Gintretenden Borwürfe machen, allein bald gab er fich zufrieden und kehrte in ben Schoff ber Familie jurud.\*) Dieses Leben in bem Familienfreise, bas Weilen unter seinen Kindern, bas beitere Zusammenleben mit Freunden war es benn, was Luther manche Stunde verfüfte. Boren wir ibn felbst über bie Schonheiten und Freuden bes bauslichen Lebens: "So bu ein Weib fieheft," fagt er, "treu und fleifig fein mit "ihren Kindlein, und bu bist ein wadrer, guter Mann, so wird bir "bas Berz bewegt zu ihr, fühlest aber gar wohl, daß das nicht seien "irbische Gebanken, noch Freude, noch Gelüft. Siebe, so erkennest bu "innerlich Gottes Wert in ihr, und seines Beistes Rraft ist es selbst, "bie bich erkennen läßt und anregt, und bu kannst nicht anders, son-"bern mußt freundlich zu ihr fein, und feinen Dant bafür wollen."

Kinder hielt Luther für den größten Segen der Ehe. "Sie binden "und erhalten das Band der Liebe," sagte er. Herrliche, tiese Blicke that er in die Kinderwelt und Kindesnatur; er, der reine, kindliche Mann, wie konnte er anders! Der Glaube der Kinder und ihr Gebet wurde von ihm oft bewundert. "Sie sind viel gelehrter im Glauben," sagte er von den Kindern, "als wir alte Narren!" Oft sah er mit still gerührtem Baterblick seinen Kindern zu, wenn sie spielten, wenn sie siber Tische saßen, wenn sie lernten, wenn sie beteten, oder auch — wenn sie sich zankten. Aus allem zog er eine weise, christliche Lehre

<sup>\*)</sup> Siehe Müller, Reliquien IV. S. 26 (ans Moz, Leben Luthers), und (hirschaftenbes historienbuch. Ulm 1833. Auch alle übrigen Resormatoren waren siestige Arbeiter. Zwingli hielt besonders auf Regelmäßigeteit in der Einteilung des Tagewerkes, und mochte sich auch hierin von Luther unterscheiden, der sich mehr vom Impuls leiten ließ. Über die Einteilung seiner Zeit siehe Mischer S. 123 u. Möritoser I. S. 327 sp. (nach Bullinger). Wie angestrengt Calvin arbeitete, ist bekannt.

und Rahrung für fein Berg. Ginft ichantelte er eins feiner Tochterchen auf seinem Schose und fragte: Lenchen, was wird bir ber beilige Chrift bescheren? Und als das Kind ihm seine findischen Soffnungen vertraut batte, fagte er: "Die Linderlein haben fo feine Gebanten von Gott. baf er im himmel und ihr Gott und lieber Bater fei." Balb barauf bemerkte er, er wollte, er ware im Kindesalter gestorben, und gern alle Ehre barum geben, die er in der Welt gehabt und noch erhalten werbe. Als sich seine Kinber einst unter einander gantten und balb wieber versöhnten, sprach er: "Lieber Herr Gott, wie wohl gefällt bir "boch folder Linder Leben und Spielen, ja alle ihre Gunben find "nichts benn Bergebung ber Sunben." Ein andres Mal als bie barrenden Blick seiner Kinder mit Bergnügen auf einen Teller mit schonem Obst gerichtet waren, sagte er: "Wer da sehen will ein Bild eines, "ber fich in hoffnung freut, ber bat bie ein rechtes Konterfei. Ach, "bag wir ben jungften Tag fo fröhlich in hoffnung tounten ansebn!" Noch will ich ein Briefchen mitteilen, bas Luther im Jahr 1530 an seinen ältesten Sobn von Koburg aus schrieb.\*)

"Gnade und Friede in Christo, mein liebes Sohnchen! Ich febe "gern, daß du wohl lernest und fleißig betest. Thu' also, mein Sobn-"den, und fabre fort; wenn ich beim tomme, so will ich dir einen schonen "Jahrmartt mitbringen. 3ch weiß einen hubschen, luftigen Garten: ba "geben viel Linder innen, haben gulbene Röcklein an, und lefen foone "Apfel unter ben Baumen, und Birnen, Rirfden, Spilling und Bflaumen; "fingen, fpringen und find fröhlich; haben auch schone kleine Bferdlein "mit guldnen Zäumen und silbernen Sätteln. Da fragt' ich den Mann, "des der Garten ist, wes die Kinder waren? Da sprach er: Es sind "bie Kinder, die gern beten, lernen und fromm find. Da sprach ich: "Lieber Mann, ich hab' auch einen Sohn, heißt Hanschen Luther, mocht' "er nicht auch in ben Garten tommen, bag er folche fcone Abfel und "Birn' effen möchte, und folche feine Pferdlein reiten, und mit biefen "Rindern spielen? Da sprach ber Mann: Wenn er gern betet, lernt und "fromm ift, fo foll er auch in ben Garten tommen, Lippus und Jost "auch; und wenn fie alle jusammen tommen, so werben fie auch Pfeifen, "Bauten, Lauten und allerlei Saitenspiel haben, auch tangen und mit "Neinen Armbruften schießen. Und er zeigte mir bort eine feine Biefe "im Garten, jum Tanzen zugericht'; ba hingen eitel gulbene Pfeifen, "Bauten und feine filberne Armbrufte. Aber es war noch frühe, daß "Die Kinder noch nicht [ge]geffen hatten; darum konnte ich bes Tanges "nicht erharren und sprach zu bem Mann: Ach, lieber Berr! ich will "flugs hingehen und bas alles meinem lieben Sohnlein Sanschen forei= "ben, daß er ja fleißig bete und wohl lerne und fromm fei, auf bak

<sup>\*)</sup> Bei be Wette IV. Nr. 1228.

=

=

Ξ

-

-

\_ •

-

:

-

2

÷

:

ţ

:

ı

"er auch in diesen Garten komme; aber er hat eine Duhme Lene, die "muß er mitbringen. Da sprach ber Mann: es foll ja sein, gehe bin "und schreibe ihm alfo. Darum, liebes Söhnlein Banschen, lerne und "bete ja getroft, und fage es Lippus und Josten auch, bag fie auch lernen "und beten: fo werbet ihr miteinander in ben Garten tommen. Siemit "bis [sei] dem allmächtigen Gott befohlen, und grüße Muhmen Lene, "und gieb ihr einen Rug von meinetwegen. Anno 1530.

## Dein lieber Bater

Martinus Luther."

So sehr Luther die Kinder liebte, so scharf hielt er auf Zucht: und so sehr er die allzugroße Strenge migbilligte, die er seiner Zeit erfahren batte, ebenso febr migbilligte er bie Schmache, welche ben Eigenwillen und die Sünde in den Kindern aufkommen läßt. Man musse so strafen, war seine einfache Maxime, daß immer der Apfel bei ber Rute sei. Einst hatte sich einer seiner Söhne vergangen und durfte brei Tage nicht wieder vor ihn tommen, bis er ihn um Berzeihung gebeten. Als seine Frau und mehrere Freunde für ihn baten. fagte er: "Ich wollte lieber einen toten benn einen ungezogenen Sobn "haben. St. Paulus hat nicht vergebens gefagt, bag ein Bischof foll "ein solcher Mann sein, ber seinem Sause wohl fürstebe, ber gebor-"same Kinder habe, auf daß andere Leute, bavon erbauet, ein gut "Erempel nehmen und nicht geärgert werben. Wir Prediger find barum "so boch gesett, daß wir andern gute Exempel geben follen. Aber "unfre ungeratenen Kinder ärgern andre; so wollen bie Buben auf "unfre Privilegia fündigen. Ja, wenn sie gleich oft fündigen und allerlei "Büberei treiben, so erfahre ich's boch nicht; man zeigt mir's nicht an, "sondern man balt's beimlich für mir, und gehet uns nach bem ge-"meinen Sprichwort: Was Boses in unsern eigenen Häusern geschiebt, "das erfahren wir am allerletten; wenn's alle Leute burch alle Gaffen "getragen baben, so erfahren wir's erft. Darum muß man ibn strafen "und gar nicht burch die Finger seben, noch es ihm also ungestraft "bingeben laffen."

Wie alle reinen Gemüter, hatte auch Luther Sinn für die Schonbeiten ber Natur, in beren Tempel er gern verweilte und auch bier seine theologischen Bebanken walten ließ. Seine Ansichten von ber Natur waren freilich nicht bie mobernen, fonbern bie mittelalterlichen, wie er benn auch überall ben Teufel einmengte, ber nach ihm besonbers im Wasser waltet. Zu ber sublimen Lehre ber Abstammung bes Menschen vom Affen batte er sich noch nicht erhoben. Bielmehr war

fon der Tenfel der Union des Avengechleches. Auch an Bechielbolownelche der Tenfel den Meintern unterschiebt, und autre Mendeurschiebfenen glander er. Und voch mibre ibm dies alles nicht seine Arende an House reicher Name. Da fach man ibn vor einem ichinen Diesbaume in fille Bemuntennig vertieft, dort eine Rose in der Hand mierent, une iber beren wunderbaren Bun den Schirfer laben; dorr bem Begelein grieben, bas fein fleft bant, um an tiefem Defter ber Theslogie" ben Glauben fairlen an ben Buter, ber bie Bogel bes Kimmels nibrt; bert wieder bas fromme Ange und gefienen bimmel erheben und fich in Gebanten verlieren über ter Geftirme munberbaren kauf. Und wenn er gleich überall mit tiefer Webmut ben Kall bes Meniden bedamerte, ber aus bem Paradiese nun verstoßen fei, is baute fich fein Glaube boch felbft wieder ein neues Barubies ans ten Brudfilden ber vor ihm liegenden Schörfung. "Ach, wie wurde "ein Menich" (fo fenitte er einft mitten unter ben buftenben Blutenbanmen eines ichonen Frühlings, "ach, wie wurde ein Menich, wenn "Abam nicht gefündigt batte, Gott in allen Areaturen erfannt, gelobt. "geliebt und gepriesen baben, also daß er and in ten fleinsten Blum-"lein Gottes Allmacht, Beisbeit und Gute bebacht und geseben batte! "Denn wahrlich, wer fann bas ausbenten, wie Gott aus burrem Erb-"reiche schaffet so mancherlei Blumlein von so schönen Farben. lieb-"lichen Geruchs, die tein Maler noch Apotheter also machen tounte. "Noch tann Gott grüne, gelbe, rote, blaue, braune und allerlei Farbe aus ber Erbe bringen. Das alles batte Abam und bie Seinen gu "Gottes Ehre gewandt, ihn gelobet und gepreiset und aller Preatur "mit Dankfagung gebrauchet, beren wir jehund mit einem Glel und "Unlust brauchen, ja migbrauchen, ohne alle Erkenntnis, gleich als "wenn eine Aub und unvernünftig Tier die allerschönften und besten "Blumen und Lilien mit Füßen treten." \*\*) Es ift uns bas ein Beweis. bag ber feine, garte Raturfinn bei poetischen und religiösen Raturen sich ausbilden tann, auch wo bie Naturwiffenschaft binter ber Forschung zurudbleibt, wie es umgekehrt eine fortgeschrittene Raturwiffenschaft geben tann, ber gerabe biefer Sinn abgeht.

Auch die Gaben ber Natur wußte Luther mit Dank und weiser Mäßigung zu genießen und sich ihrer im heitern geselligen Rreise zu

<sup>\*)</sup> Alles genau nach ben Tischreben; vgl. besonders die beiden Abschnitte von Gottes Werten und von ber Schöpfung.

<sup>\*\*)</sup> Tifdreben (Frantf. Ausg.) S. 41.

freuen. Reifes, geschmactvolles Obst zog er allen Leckerbissen vor, und er meinte, auch Abam, bei seinem noch unverborbenen Geschmad, batte bics gewiß lieber gegessen als Rebhühner; bas Obst sei aber auch bamals viel beffer gewesen, unsere schönften Pfirficen seien bagegen nur elende Holzähfel. Aber auch die Gabe des Weinstocks verschmähte ber Dottor Luther bekanntlich nicht, obwohl seine Autorität bierin von vielen sehr gemigbraucht worben sein mag. Was es mit bem bekannten Spruchlein auf sich habe: "Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang 2c." weiß ich nicht; ich habe wenigstens feine altenmäßigen Dotumente bafür. Wohl aber pflegte er ju fagen: "Man foll ben Gaften einen "guten Trunt geben, baß fie fröhlich werben, benn bie Schrift fagt: "Das Brot stärket bes Menschen Berg, ber Wein aber macht ibn "fröhlich." Und wie sein gelehrter Amtsbruber Philipp, so bielt auch er auf die verschiedenen Sorten ebler Weine, die ihm bei Gelegenheit von Hochzeiten und andern Feierlichkeiten waren verehrt worben. Wenn er benn so an einem Chrentage als freundlicher Wirt und ernster hausvater an bem mit ben Kinbern besetzten Tische faß, und zu Ehren einiger Freunde, eines Jonas, Bugenhagen, Amsborf ober eines fremben Gaftes, neben ben felbst erbauten Gartengewächsen eine Martinsgans ober gar ein Wilbbret, bas ihm ber Rurfürst aus seiner berrschaftlichen Rüche geschickt, ober einige Rarpfen und Forellen, bie er im eigenen Fischteich gezogen,\*) vorsetzen konnte, ba war er nach seinem eigenen Geftanbnis seliger als mancher Fürst und Ebelmann, ba floß Ernst und Scherz in bolbem Wechsel von seinen Lippen,\*\*) und emsig sammelten bann bie Bafte bie geiftigen Brofamen, welche vom Tifche fielen, auf daß nichts umkomme. So entstand ber größte Teil jener von Aurifaber veranstalteten Sammlung benkwürdiger Sprüche und

<sup>\*)</sup> S. Tischreben S. 41 b.

<sup>\*\*)</sup> Nur eine Anekote. Einst wetteiserten, als sie bei Camerarins versammelt waren, die Freunde Luther, Melanchthon und Bugenhagen miteinander, wer das klitzeste Tischgebet zu halten im stande sei. Luther sagte: Dominus Josus sit potus et esus; Bugenhagen auf Plattdeutsch; Dit und dat, troden und nat, gesegn' und Gott; Melanchthon kurz und gut: Bonodictus benedicat. Solche und ähnliche Zige zeigen, wie Männer, denen die wichtigsten Angelegenheiten oblagen, dennoch anch in trauter Freunde Mitte Raum silr die Fröhlichkeit und die unschuligen Scherze des geselligen Lebens hatten. Zietz, Bugenhagen S. 218. Die gute Lehre, die Luther einem Hamburger Kausmannssohne gab, der sich an seinem Tische die Freiheit herausnahm eine ausgetragene Gans mit den Fingern zu schälen, siehe Keil zum Jahr 1545, zum Mesander in seinem Joco serio, de studioso quodam Hamburgensi. T. I. p. 522.

Handlungen Memoiren, die wir naver dem Kamen der Artischen beligen, worden freilich nicht immer alles geman verbürgt sein dürfte.\*.

Ber allem nicht dem ros ihm des hichfie und heilufte wer. liebte tanber tie Marit. Sie war es, die das freche Mad him werte, und bie mande tuffte Stunte ihm veridender. Uber und nad Ti'de ung er ifter, eber idling bie bente: nab wenn er fich matte gegebeitet und feinen Gebonien Gubalt ihnn mollte, bann tichtete er eine Rantorei auf, b. f. fiellte ein fleines Banstongert an, wobei ibn bie Freunde unterfrühten. Der baprifche Kommonift Senft, ber bamals mehrere B'almen in Mufit brachte, war beienders von ihm bodaeidant. Ember felbit frielte mehrere Infirumente und that fich nicht wenig auf bie Forticbritte ju gut, welche bie Dufit zu feiner Zeit gemacht batte. Er meinte, ber König David wurde fich wundern, wenn er biefe Fortidritte fabe. Er brang baber and baranf, baß alle jungen Leute Musit lernten, namentlich wollte er, daß Schullebrer und Brediger in biefer beiligen Aunft gebildet wurden. Ginen Prebiger, ber nicht fingen konnte, wollte er gar nicht ansehen. "Ber die Municam "verachtet," fagt er, "wie benn alle Schwärmer thun, mit bem bin ich "nicht zufrieden; benn bie Musica ift eine Gabe und Geschent Gottes, "nicht ein Menschengeschent. So vertreibet fie auch ben Tenfel und "macht die Leute fröhlich. Man vergift babei alles Zornes, Unkenfch-"beit, Hoffart und andre Lafter. 3ch gebe nach ber Theologia ber "Musica ben nachsten locum und bochste Ebre." Der wiederum: "Der Teufel ist ein trauriger Beift und macht traurige Leute. barum "tann er Fröhlichkeit nicht leiben: baber tommt's auch, bak er vor ber "Musica aufs weiteste fliebt, bleibt nicht, wenn man fingt, besonders "geistliche Lieber. Also linderte David mit seiner Barfe bem Saul "seine Anfechtung, ba ibn ber Teufel plagte." In seiner Liebe zur Musik traf Luther, wie schon früher bemerkt, gang mit Zwingli ausammen.

<sup>\*)</sup> Die neueste Ausgabe berselben hat Förstemann, und nach bessen Tode Binbseil besorgt, 1844—48. Dort ersahren wir auch die nähere Geschichte ber "Tischreden". Es waren zunächst Luthers Tischgenossen Anton Lanterbach, Beit Dietrich, Hieronymus Besold, Iohann Schlag in Hansen, Iohann Matthesius, Georg Abrer u. a. m., aus beren Berichten Joh. Aurisaber, Hospieriger zu Weimar, die Colloquia Luthori zusammenstellte, die er zuerst 1566 heransgab, und benen dann mehrere Ausgaben solgten. Nach ihm haben auch andre, so Andreas Stangwald, Nis. Selnester, I. G. Walch (im 22. Band der gesammelten Werke) Luthers Tischreben herausgegeben. (Die neueren Forschungen sider den Ursprung und inneren Zusammenhang der verschiedenen Sammlungen sind im Anhang berückstigt. D. H.).

Auch die weltliche Musik wußte er an ihrem Orte zu schätzen. und ebenso urteilte er mild über ben Tanz. "Es fraget sich, ob bas "Tanzen, aus welchem bie meiften übel zu entsteben pflegen, unter bie "Sünden zu rechnen? Db bei ben Juden bas Tanzen im Gebrauch "gewesen ober nicht, weiß ich zwar nicht. Weil es aber bei uns brauch-"lich ift, Bafte ju bitten, fich ju puten, ju effen und froblich ju fein, "und also auch zu tanzen, so sehe ich nicht, auf was Weise bie Ge-"wohnheit könne verworfen werben. Blog ber Migbrauch muß ver-"mieben werben. Dag Sünde und Boses begangen wird, ist nicht ben "Tänzen auguschreiben. Wenn alles ehrlich augebt, wirst bu mit ben "übrigen Gaften wohl tanzen können. Glaube und Liebe wird burch's "Tanzen nicht vertrieben, sonst wurde ben Kindern ber Gebrauch bes "Tanzens nicht können erlaubt werben."\*) Luther geborte nun einmal, wie er felbst von sich sagt, "nicht zu ben sauer sebenben Beiligen, "bie balb anbre Leute [ver]urteilen und verbammen, wo etwa eine Jung-"frau jum Tang geht ober einen roten Rod trägt." Er meint: Gott "tonne es wohl leiben (wo bu sonst ein Christ bist), dag sich jedermann nach seinem Mage kleibe, schmude ober wohl lebe zu Ehren und ziemlichen Freuden, doch daß es eine Mag bleibe und Mägigkeit beiße."

Bei einem so reichen Gemüte, wie bas unsers Luther war, konnte er ber irbischen Glückgüter wohl entbehren. Nach ihnen bat er nie gestrebt. Als einem Brediger, schreibt er an ben Kurfürsten, ber ibm Tuch zu einem Aleide geschenkt batte, gebühret mir nicht Überfluß zu haben, begehre es auch nicht. Er schämte sich zwar nicht, solche Liebesgaben und Beschenke anzunehmen, wenn fie ihm aus einem guten Bergen ju fliegen ichienen; bennoch aber blieb er lieber unabbangig. und nahm nur bann etwas an, wenn er's nötig hatte. So hatte ibm ber Kurfürst einen Meinen Anteil an einem Bergwert (einen Kux) für seinen Sohn angetragen, was er ausschlug. Sein Freund Bugenbagen brachte ibm einst von einem Herrn 100 Kl. zum Geschent. Luther wollte es burchaus nicht annehmen, sonbern gab bie eine Sälfte bem Melanchthon, die andre dem Bugenhagen felbst, woraus fich ein ebler Wettstreit ber Grogmut unter ben Freunden entspann. Indessen gelangte Luther boch zu einiger Wohlhabenbeit. Nicht nur befag er in und um Wittenberg Garten und liegende Grunde, fondern verschaffte sich in ber Folge auch zwei kleine Bauernauter. Wachsborf und

<sup>\*)</sup> Siehe Reil, Lebensumftanbe Luthers S. 46. Beit ftrenger urteilte hierin Calbin, und vollends Anor mit feinem gangen puritanischen Anhang.

Zeilsborf, letteres um 610 Fl.; Katharina besorgte auch bort die Wirtsschaft, weshalb er sie scherzhaft die Frau Dottor Zeilsborferin nannte.

Bei seinem geringen Einkommen war Luther bochft gastfrei und wohlthätig. Armen Studierenden gab er freien Tifch. Sein Haus stand allen Bedrängten, wie jedem Fremben, jedem Freunde offen. Nicht nur empfahl er häufig Arme bem Kurfürsten und andern wohlthätigen Leuten, sonbern er ging felbst mit feinem Beispiel voran. So tam einst ein armer Mann zu ihm und Magte ihm seine Rot. Luthers Barschaft war zu Ende, die Frau lag in ben Wochen. Da geriet ibr Luther hinter bas Batengelb ihrer Kinder und gab es bem Manne. Als die Frau bazu sauer seben wollte, sagte er: "Liebe Rathe, Gott ift reich, er wird anderes bescheren." Wo er überhaupt Thränen trodnen, Freude stiften, beitere Gesichter um sich schaffen tonnte, ba that er's, und that es ohne Rudficht auf Lohn und Dant, meift im ftillen. Als er einst mit Doltor Jonas und einigen Freunden eine Spazierfahrt machte, gab Luther ein Almosen und Jonas gab auch eins. "Wer weiß," sagte ber lettere, "wo mir's Gott wieder beschert." Luther aber lachte ihm frei ins Geficht, und fprach: "Gleich, als batt' es euch "Gott nicht zuvor gegeben! Frei, einfältig foll man geben, aus lauter "Liebe, willig!"

Es führt uns dies auf den Freundestreis Luthers, von dem auch noch ein Wort zu sagen ist. Auch aus ihrem häuslichen Leben sind uns einige liebliche Züge aufbehalten.

Melanchthon war vor Luther, schon im November bes Jahres 1520 in die She getreten. Auch seine Frau hieß Katharina. Sie war die Tochter des Bürgermeisters Hieronhmus Krapp, in demselben Jahre wie ihr Gatte geboren. Sein Hochzeittag war der einzige Tag, da der gewissenhafte Lehrer sich gestattete die Vorlesungen auszusetzen.\*) Seine Frau wird uns als einsach in ihren Sitten, fromm und wohlthätig geschildert. Die Sorgen für das Hauswesen sielen ihm bei der geringen Besoldung nicht selten zur Last. Östers beraubten sich die guten Leute des Nötigsten, um den Notleidenden zu helsen, die täglich bei ihnen einsprachen. Mit inniger Liebe hing der glückliche Bater an seinen Kindern, deren er vier hatte, zwei Söhne und zwei Töchter. Als einst ein französsischer Gelehrter den berühmten "Lehrer Deutschlands" besuchte, traf er ihn, in der einen Hand ein Buch, mit der

<sup>\*)</sup> Er that es in einer finnigen Anzeige am schwarzen Brett:
A studiis hodie facit otia grata Philippus,
Nec verbis Pauli dogmata sacra leget.

andern die Wiege schaufelnd. In Stunden der Ansechtung waren ihm, wie Luther, die Kinder fein Troft. Als fein Tochterlein eines Tags in sein Zimmer trat und ben Bater weinen fab, sette es fich auf feinen Schof und wischte ibm mit ber Schurze bie Thranen von ben Augen, Das bewegte ihn tief, und er wurde sich des Unterschiedes bewußt amischen einem driftlichen Weisen und einem talten Stoiter. Auch ibm fehlte es inbeffen nicht am Rreuz im Saufe. Ein hoffnungsvoller Anabe ward ihm durch den Tod entrückt. Der andre Sohn verursachte ihm burch seinen Leichtsinn viele Sorgen. Die eine Tochter verheiratete fich an ben gelehrten Sabinus, mar aber nicht glücklich in bieler Che. Die andere wurde die Frau des Arztes Kaspar Beucer, dem wir später auf bem felbe ber theologischen Streitigkeiten begegnen werben. Melanchthons Haus war eine Berberge vieler Fremben, auch folder, bie um bes Glaubens willen verfolgt wurden. Öfters verlaufte er goldene und filberne Gefäße, um Bebrängten wohlzuthun. Den Stubenten mar er ein Bater. Dem roben Treiben berselben, wo solches vorkam, wußte er mit Freundlichkeit, aber auch mit Ernst zu begegnen. Einmal trat ber friedliche Mann bei einem nächtlichen Rumor mit einem Jägerspieß unter sie, wobei er mit einem wütenden Polen sogar ins Sandgemenge tam. Der Student wurde relegiert.\*) Melanchthon war ein Arbeiter wie wenige. Balb nach Mitternacht stand er auf. Das beste bat er in ben früben Morgenstunden geschrieben. Der Tag geborte ber amtlichen Thätigkeit. Bon bieser wird später noch öfters bie Rebe sein.

Justus Jonas, im Jahr 1521 von Ersurt nach Wittenberg berusen, später nach Halle versetzt, stand Luther besonders nahe. Dieser zeigte eine ganz besondere Borliebe für ihn. Jonas hatte im Februar 1522 sein eigenes Hauswesen gegründet. Und auch er heiratete eine Katharina, die Tochter eines alten sächsischen Kriegers, Heinrich Falke. Auch sie wurde, wie Luthers Frau, "Käthe" genannt, und die beiden Käthen waren auss innigste befreundet. Die trefsliche Frau, an die auch Luther als an "seine günstige Freundin und liebe Gevatterin"\*\*) einen seiner Briese (nach Halle) richtete, starb an der Geburt ihres siedenten Kindes, im Dezember 1542. Ihr ganzes Leben, rühmt ihr Gatte ihr nach, war Freundlichseit, Anmut und süße Bescheidenheit. Schwer ging es ihm zu Herzen, wenn die Kinder ihn bei Tische oder nachts in der Kammer fragten, wenn die Liebe Mutter zurücklehre?

<sup>\*)</sup> Schelhorn, Ergötzlichkeiten II. S. 57 (jum Jahr 1555).

<sup>\*\*)</sup> be Wette (Seibemann) VI. Rr. 2546.

Sie trösteten sich, sie sei in einem Wagen zu Dr. Martin (nach Wittenberg) gesahren, bis sich der kleine Joachim durch ein Traumgesicht überzeugte, daß sie bei dem Herrn Christo im Himmel sei. Auch seine älteste Tochter und seinen erstgeborenen Sohn verlor Ionas durch den Tod, und der andere, der ihm geblieben, machte ihm vielen Kummer. Das spätere Leben des Mannes (er verheiratete sich noch zweimal) war überhaupt ein schweres und prüfungsvolles. Und "so sehlten auch in seinem Hause nicht die Glaubensproben, aber auch die Zeugnisse göttlicher Durchhülse nicht."\*)

Johannes Bugenbagen (Bomeranus) war ber eigentliche Stadtpfarrer von Wittenberg. Luther, ber ibn in Fällen von Abwesenheit vertrat, nannte sich nur seinen "Unterpfarrherrn" (Bifar). Dagegen war Bugenbagen, ber ja auch Luther getraut batte, ber Beichtvater bes Saufes. Und biefes Amt übte er mit großer Freimütigkeit. Mehr als einmal trostete er ben Freund in Anfectung. So sagte er ihm einst: "Gott ift ganz ungehalten über euch und benket: was soll ich boch mit biesem Menschen machen? Ich habe ihm so viele große und berrliche Gaben gegeben und er will boch an meiner Gnabe verzweifeln." Luther nahm solche Ermahnungen als ein geborsames Beichtfind entgegen in aller Demut. Im übrigen teilte er wieber mit seinem Dottor Bommer alles was ibn in Ernst und Scherz bewegte. Bugenhagens eigenes häusliches leben bietet weniger Besonderes bar. Er trat im Oktober 1522 in die Ebe mit einer Schwester bes Mitarbeiters an ber Bibelübersetzung M. Georg Rörer. Sie hieß Eva. Daß er es besonders war, der in seiner Schrift über die Briesterebe (de conjugio opiscoporum 1525) auch andre Geistliche zum Heiraten ermunterte. zeigt wenigstens, daß er ben Schritt nicht bereut baben muß. Auch ibm aber ging nichts über bie Erkenntnis Chrifti, in bem er alle Schate ber Weisbeit verborgen wufte.\*\*)

Noch können wir von dem Freundeskreise Luthers uns nicht trennen, ehe wir des vertrautesten unter allen, des Nikolaus von Amsdorf gedacht haben, der ihn nach Leipzig und Worms begleitet hatte, der ihm den Sturm in Wittenberg mit beschwichtigen half und auch bei der Bibelübersetzung ihm behilstlich war. Amsdorf war nur um wenige Wochen jünger als Luther, den 3. Dezember 1483 auf einem Ritter-

<sup>\*)</sup> Breffel, Juft. Jonas a. a. D., S. 117ff.

<sup>\*\*)</sup> Sein Bahlspruch war: Si Jesum bene seis, satis est si cetera neseis, Si Jesum neseis, nil est quod cetera discis. (über die reiche Litteratur zum Bugenhagen-Jubiläum vgl. wieder den Anhang. D. H.)

gute bei bem Dorfe Großen-Bichopa, unweit Wurzen geboren, mütterlicherseits mit bem ebeln Staupis verwandt. Nur turze Zeit bekleibete er in Wittenberg bas Amt eines Defan an ber Stiftsfirche und murbe schon 1524 nach Magbeburg an die Ulrichsfirche versett. Bon seinen fvätern tief in bie Reformationegeschichte verflochtenen Schicksalen merben wir später zu reben Gelegenheit haben. Sein Charafter war beftig und nicht frei von Streitsucht. Aber biese Streitsucht bing bei ibm zusammen mit ber unerschütterlichen Treue, mit ber er zu Luther bielt, während er mit Melanchthon sich weniger zu vertragen schien. Für bie stillen Freuden des Hauses war er nicht geschaffen. Er blieb unverheiratet und fette einen gewissen Stoly darein, fich bei ben Stürmen, bie über ibn ergingen, einen um Christi willen Verbannten (Exul Christi) zu nennen; boch nahm er sich als ein zärtlicher Bruder seiner an Raspar Teutleben verbeirateten Schwester und auch seiner Neffen an, die er auf seine Kosten studieren ließ. Mitten in seinen vielen theologischen Streitigkeiten gab er sich merkwürdigerweise einer febr friedlichen Liebbaberei bin. ber Gartenpflege.\*)

Bon biesem häuslichen Stillleben ber Reformatoren richten wir nun bas nächste Mal unsern Blick wieder auf ben Kampsplatz, von ben Personen wieder der Sache zu und nehmen den Faden der allgemeinen Geschichtserzählung wieder auf, wo wir ihn haben fallen lassen.

<sup>\*)</sup> Pressel, R. v. Amsborf. Elberfelb 1862, und Schwarz in Berzogs Realencystopabie.

## Siebzehnte Vorlesung.

Friedrichs des Weisen Tod. — Johann der Beständige. — Der Landgraf Philipp der Großmätige von Hessen. — Reichstag zu Speier 1526. — Franz Lambert von Avignon und die Homberger Disputation. — Die Markgrasen von Brandenburg. — Luthers Gottesdienstordnung. — Arieg zwischen Kaiser und Papst. — Otto v. Pack und das Bressauer Bündnis. — Ariegenvisitation und Luthers Katechismen. — Reichstag zu Speier 1529. Die Protestation und ühre Folgen.

Noch vor Luthers Berehelichung war der Kurfürst Friedrich ber Weise ben 5. Mai 1525 aus biefer Zeit geschieben, nachbem er noch bas beilige Abendmahl unter beiberlei Gestalt genossen. Bon Saus aus ein frommer Sohn ber Rirche, in beren Schof er geboren und erzogen war, batte er nur allmäblich mit den Ideen der Reformation sich vertraut gemacht. Lange hatte er, ben Neuerungen gegenüber, eine zuwartende Stellung eingenommen. Aber nur umsomehr ist bie feste Haltung zu bewundern, die er fortwährend in Luthers Sache seinen Berfolgern gegenüber angenommen, auch zu einer Zeit, als er noch kein entscheibenbes Urteil über bessen Lehre wagte. Er war ein mannhafter Charatter. Durch bas Lesen ber beiligen Schrift war er mehr und mehr zu ber Einsicht gekommen, daß Luther auf bem Boben bes göttlichen Wortes stebe. Dieses Wort "rein zu halten wie bas Auge" war nunmehr sein aufrichtiges Bestreben. In seinem Testament, bas er in bemselben Jahre 1517 verfaßt hatte, in welchem Luther seine Thefen anschlug, batte er noch verschiebene Bermachtnisse an Stifte und Rlöster gemacht. Diese zog er nun zurud, nachdem er zu besserer Einficht gelangt mar. Die Stürme bes Bauernfrieges batten ibm schwere Seufzer ausgepreßt, als er schon auf seinem Siechbette lag, und er hatte Milbe ben Berirrten gegenüber empfohlen. Luther bat ben Tob bes Mannes schwer empfunden.\*) An Friedrichs bes Beisen

<sup>\*)</sup> O mors amara, schreibt et an Spalatin (7. Mai 1525, bei be Wette II. Nr. 698), non tam morientibus, quam iis quos relinquunt mortui vivos; vgl.

Stelle trat nun, ba er ohne eheliche Leibeserben ftarb, sein Bruber 30 hann, nachmals "ber Beständige" genannt.

Auf bem volitischen Gebiete waren unterbessen große Beränderungen vorgegangen. Rarl V. hatte im Februar 1525 in ber Schlacht bei Pavia über seinen Nebenbubler Franz I. von Frankreich ben Sieg bavongetragen. Der Besiegte mußte auf Mailand verzichten und als Gefangener bem Raiser nach Mabrid folgen. Dieser ließ es nicht an Drohungen fehlen gegen alle bie beutschen Stände, die in Bollziehung bes Wormser Ebiktes sich nachlässig zeigten. Er schrieb von Tolebo einen Reichstag nach Augsburg (Januar 1526) aus, auf welchem aber nichts Orbentliches zu stande tam, sondern nur beschlossen wurde, ben nächsten Mai in Speier zusammenzukommen: "ba wolle man von bem beiligen Glauben, von Frieden und Recht besto stattlicher handeln." Unterbessen batten von beiben Seiten Separatbunbnisse ftattgefunben. Einen wichtigen Bunbesgenoffen batte ber neue Rurfürst von Sachsen an bem Canbgrafen von Beffen, Philipp bem Grogmütigen, erhalten.\*) Er war ber einzige Sohn Landgraf Wilhelms bes Mittleren und ber Herzogin Anna von Medlenburg. Er hatte seinen Bater früh verloren und war bereits in seinem 14. Lebensjahre noch vom alten Kaiser Maximilian I. mündig erklärt worden (1518). Schon früber hatte er, im Rampfe mit Franz von Sidingen, Proben seines ritterlichen Mutes gegeben. Im Jahre 1523 batte er die Tochter Herrog Georgs von Sachjen, bes Gegners ber Reformation, geheiratet. Ihn aber zog es nichtsbestoweniger zu Luther und seiner Sache bin. Seit er ihn in Worms gesehen und gehört und ihm bas Wort zugerufen hatte: "Sabt ibr Recht, herr Dottor, fo belf euch Gott," beschäftigte er sich viel mit bessen Schriften und mit ber lutherischen Bibel. Besonderes Wohlgefallen fand ber ritterliche herr an Melanchthons Art und Wesen. Im Mai 1524 machte er wie von ungefähr bessen Bekanntichaft. Als er auf bas "Gesellenschießen" in Beibelberg ritt, traf

auch die Briefe 698. 700. 701. 705. In dem letztgenannten Briefe (an Joh. Rühel) vom 23. Mai bringt er allerlei Zeichen, die sich am himmel und auf Erden haben seihen lassen, mit dem Tode des gottseligen Filrsten in Berbindung: "Das Zeichen seines Todes war ein Regenbogen, den wir, Philipps und ich, sahen, in der Nacht im nächsten Winter, siber der Lochau, und ein Kind allhie zu Wittenberg ohne Häupt geboren und noch eins mit umbgekehrten Filhen." (Bgl. im Anhang auch die neueren Darstellungen des weisen Filrsten selber sowohl wie der verschiedenen Folgen seines Todes. D. D.)

<sup>\*)</sup> Rommel, Philipp ber Grofmütige, Landgraf von heffen. 3 Bbe. Gießen 1830, und Allipfel in herzogs Realencyflopädie.

er in ber Näbe von Frankfurt unterwegs mit einem Manne zusammen. ber in seiner ganzen Haltung ben Gelehrten verriet. Es war kein andrer als Magister Philipp, ber eben auf einer Ferienreise in seine Deimat, die Bfalz, begriffen war. Der erlauchte Philipp ließ sich mit bem gelehrten Namensbruber in ein Gespräch ein, bessen Inhalt bie Reformation war. Run suchte er ihn auch sofort für die Evangelisation seines Landes zu gewinnen, indem er sich ein Gutachten von ihm ausbat. Eine Folge bavon war, bag ber Landgraf ichon ben 18. Juli besselben Jahres 1524 ein Mandat erließ, wonach das Evangelium in seinen Landen rein und lauter sollte verkündigt werden. Im Bauerntriege war er mit bem tursächsischen Fürstenhaus in näbere Berbinbung gekommen. In Kreuzburg a. d. Werra that er die Außerung ju Johann bem Beftanbigen, und beffen Sobn, bem Rurpringen Johann Friedrich, er wolle lieber Leib und Gut und Land und alles verlieren, als vom Worte Gottes abfallen. So hohe Stude ber Landgraf auf Luther und Melanchthon bielt, so sehr zeigte er sich auch Zwingli gewogen. Und biefer binwiederum sette auch auf ibn ein großes Bertrauen, als auf einen für sein jugendliches Alter einsichtsvollen, großberzigen, zuverlässigen Mann.\*)

Am 7. November 1525 traten die beiben Fürsten Johann ber Beständige von Sachsen und Philipp der Großmütige von Bessen auf bem Jagbschloß Friedewalde im Solingerwald vorläufig zu einem engeren Bündnis zusammen. Im Februar bes folgenden Jahres gaben sie sich noch einmal bas Wort, einander beizusteben im Fall fie ber Religion wegen sollten angegriffen werben. Dieser Bertrag wurde bann am 4. Mai auf einer Bersammlung zu Torgau ratifiziert. Diesem Sout und Trutbundnis traten am 12. Juni ju Dagbeburg noch ferner bei die Fürsten von Braunschweig-Lüneburg, Mecklenburg, Anbalt, Mansfeld und die Stadt Magdeburg. Also gerüstet und verbunden reiften die Saupter dieses evangelischen Bundes, ber Aurfürst von Sachsen und ber Landgraf von Bessen, auf ben Reichstag zu Speier, ber ben 25. Juni 1526 eröffnet wurde. Der Erabergog Ferdinand ließ ein Schreiben seines kaiserlichen Brubers aus Sevilla verlesen, wonach sich berselbe aufs neue beschwerte, daß man der lutherischen Regerei in Deutschland ihren ungehinderten Lauf lasse, und worin er ausbrudlich bie Ausführung bes Wormser Ebittes begehrte. Schon jett lieken sich Stimmen vernehmen, ber gemeine Mann fei

<sup>\*)</sup> Er menut ihn juvenis, sed supra actatem prudens, magnanimus et constans.

jest schon so weit unterrichtet, daß er sich nicht mehr mit einfältigem Glauben wolle leiten lassen. Dies gegenüber der Zumutung, die aus bischösslichem Munde gehört wurde, man solle ohne weiteres alle seit acht Jahren gedruckten Bücher verbrennen. Auf dieser Reichsversammlung zeichnete sich der Landgraf Philipp vor vielen andern durch seine freimätige Sprache aus. Er zeigte sich (nach Spalatins Zeugnis) belesener in der heiligen Schrift, als mancher Bischof. Die Evangelischen bewahrten während der Zeit des Reichstags eine durchaus würdige Haltung. Ihre Leute enthielten sich jeder Leichtsertigkeit, wodurch sie hätten Anstoß geben können. Täglich sand in ihren Wohnungen Gottesdienst mit Predigt statt. Über dem Eingang zu denselben waren die Wappen der Bewohner angebracht mit der lateinischen Unterschrift: Vordum Dei manet in actornum (das Wort Gottes bleibet in Ewigseit).

Es wurden auf dem Reichstag verschiedene Bermittlungsversuche in Borschlag gebracht: wegen Gestattung bes Laienkelchs und ber Briesterebe, wegen Berminberung ber Fasten und Zeremonien, und Bereinbarung bes beutschen Gottesbienstes mit bem lateinischen. Allein es tam barüber zu keinem Beschluß. Und so wurde benn am 27. August folgender Reichsabschieb erlaffen: Man folle eine Gesandtschaft an ben Raiser schicken, die ihn bitten moge, selbst nach Deutschland zu kommen und bie Ginleitungen zur Berufung eines Konzils zu treffen. Unterbeffen folle fich jeber Stanb in Sachen bes Wormfer Ebittes also gegen seine Unterthanen verhalten, wie er es gegen Bott und ben Raifer verantworten fonne. Mit biesem Beschluß war ein entscheibenber Schritt gethan. Es war ber Grund gelegt zu ber Ibee, bie am Enbe zur praktischen Ausführung tam, beibe Religionsweisen neben einander im Reiche auftommen und sich entwickeln ju laffen, ber Grundfat ber Paritat.

Und nun ging auch der Landgraf Philipp von Hessen ungesäumt an die Durchführung der Resormation in seinen Landen. Er bediente sich dazu eines Franzosen, der, aus seinem Baterlande um der Religion willen vertrieben, von der Schweiz aus einen Anstoß erhalten und der seit 1525 in des Landgrafen Diensten stand.

Franz Lambert,\*) 1487 zu Avignon geboren, stammte aus einem altabligen Geschlecht. Früh verwaist von mütterlicher Seite, war er bei ben mindern Brübern auferzogen worden und hatte die strengen Grundsäte bes Ordens zu ben seinigen gemacht. Seine Bußpredigten

<sup>\*)</sup> Biographien von Baum (Strafburg 1840), Daffenkamp (Elberfelb 1860) und Preffel in Bergogs Realencyflopabie.

batten dieselbe Wirkung wie einst die eines Savonarola in Florenz. Die von ihm betehrten Weltleute warfen, von seiner Rebe ergriffen, Bilber. Bürfel, Karten ins Feuer. Der Minoritenorben war ibm nicht fireng genug. Er wollte zu ben Rartäusern. Gerade folder firengen Manner bedurfte die Reformation. Wit leichtfertigen Freigeistern war ihr zu keiner Zeit gebient. Lambert wurde burch Luthers Schriften jum evangelischen Glauben erweckt. Nun war auch seines Bleibens im Klofter nicht mehr. Als er im Frühighr 1522 den Auftrag erhalten, in Angelegenheiten bes Alosters eine Reise zu machen, benutzte er bie Gelegenheit, um nicht wiederzukehren. Er flüchtete fich in die Schweig. Berthold Haller in Bern, an ben er fich wandte, embfahl ihn an Zwingli in Zürich. Noch stand er auf ber Grenze zwischen bem alten und bem neuen Glauben. Auf einer Disputation, die noch vor den entscheidenben Züricher Disputationen über bie Beiligenverehrung war gehalten worden, erklärte er sich überwunden. "Ich gebe," so ließ er sich vernehmen. .alle Rosenkränze und alle Kürsprecher auf und will mich in aller Not an Gott allein und an Christum, unsern Beren, balten." Unter bem angenommenen Namen Johann Serranus tam er nach Basel und setzte über bie Grenze ben flüchtigen fuß nach Deutschland. Im November 1522 trat er in Eisenach in öffentlicher Disputation gegen das Cheverbot und die Ohrenbeichte auf und im Jahr 1523 erschien er in Wittenberg. Luther nahm ihn erft mit einigem Diftrauen auf, gewann ibn aber lieb und veranlagte ibn exegetische Borlefungen über ben Bropbeten Hosea zu halten; ja, er begleitete eine von ihm berausgegebene Schrift mit einer Borrebe.\*) Und nun finden wir ibn in Bhilipps Diensten.

Zwei Monate nach dem Speirer Reichstage, den 21. August 1526, sand unter dem Borsit des landrätlichen Regierungskommissarius Schrautenbach und des Kanzlers Feige die von dem Landgrasen angeordnete Disputation auf dem Schlosse ho mberg statt. Franz Lambert und der ältere Resormator Hessens, Adam Kraft, verteidigten die in 158 Thesen ausgestellten Lehren gegen den Franziskaner-Guardian Nikolaus Ferber und den Magister Joh. Sperber, Pfarrer zu Waldau dei Kassel, der eine in lateinischer, der andere in deutscher Sprache. Lambert trug den Sieg davon. Seine Sätz über Kirchendersschen Und Kirchenzucht ruhten auf breitester demokratischer Grundlage. Jede einzelne Gemeinde sollte ihren Pfarrer mählen, und diesem gebührt die bischössiche Gewalt. Bon einer bischösslichen Gewalt, die über den einzelnen Pfarrern stände, wollte Lambert so wenig etwas

<sup>\*)</sup> Commentarii in Minoritarum regulam.

wissen, als die apostolische Zeit. Der Gemeinde steht auch das Recht zu ben Pfarrer wieder abzuseten, wenn er seine Pflicht nicht thut. Es gibt eine boppelte Berufung, die eine jum Christen, die andre jum Dienst und Amt ber Kirche. Die erstere muß ber letteren vorausgeben. Ohne die innere Berufung bat die außere feine Bedeutung. Auf diesen Grundfaten follte bie Beffifche Rirdenordnung befteben, womit bie Bandhabung einer strengen Rirchenzucht von felbst gegeben mar. Jährlich sollte eine breitägige Spnobe gehalten werben, aus Beiftlichen und Laien bestehend. Sier sollten alle Beschwerben angebracht und burch eine Rommission untersucht werben. Es wurden Kirchenvisitationen angeordnet und ben Bisitatoren bas Recht erteilt, alle bie abzusetzen, die als unwürdig erfunden würden. "Wer ben Herrn Jesum Christum verleugnet und sein Wort (so lautete bie Bannformel), ber sei hinweggethan aus unfrer Mitte. Gein Friede aber, feine Barmbergigfeit und seine Wahrheit sci mit allen, die ihn anrufen. Amen." Luther mußte biefer Kirchenordnung ber Theorie nach seinen Beifall schenken, praktisch hielt er fie für unausführbar, weil man die Leute bazu nicht habe.\*) Auch in Sachen bes Kultus ging Lambert weiter als Luther. Bilber. Orgeln. Gloden murben, abnlich wie in ber Schweiz, beseitigt, bie Zahl der Feiertage beschränkt und an die Stelle der Privatbeichte ein allgemeines Sündenbekenntnis ber Gemeinde vor bem Genuf bes Abendmahls gesett. Im Dogma vom Abendmahl schloß sich Lambert noch an Luther; später werben wir ihn (nach bem Marburger Gespräch) zur Awinglischen Lehre übertreten seben. Gine ber schönsten Früchte ber bessischen Reformation war die Gründung der Universität Marburg, ben 30. Mai 1527. Lambert wurde an berselben angestellt; er war ein anregender und beliebter Lebrer, bem es aber, schon weil er ein Ausländer war, nicht an Gegnern fehlte, die ben beutschen Charafter ber Reformation ungetrübt erhalten wollten.\*\*) Bon Heffen aus ward bie Reformation auch in ben benachbarten Gebieten eingeführt, in ben Fürstentumern Lippe und Walbed, in ben Grafschaften Solms, Rietberg, Hersfeld, Fulba, Fritlar.

Noch ein brittes beutsches Fürstenhaus sehen wir infolge bes Speirer Reichstags neben Kursachsen und Hessen in ben Vorbergrund ber evangelischen Allianz treten, bas franklich-branbenburgische. Bon

<sup>\*)</sup> Die Dessischen Rirchenordnung ift aufs nene von Credner herausgegeben worden. Gießen 1852.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Rommel a. a. D. Bb. III. Subhoff, Artifel "Heffen" in Berzogs Realencyflobabie.

ben gebn Söhnen Friedrichs bes Alteren tommen bier brei in Betracht: 1. Rafimir, ber zu Rulmbach und Baireuth, 2. Georg ber Fromme, ber ju Anspach regierte, und 3. Albrecht, seit 1511 Sochmeifter bes Deutschorbens in Breugen. Markgraf Rasimir, ber Gemahl einer babriichen Bringeffin, bielt zur romifch-tatholischen Bartei, mabrend Dart graf Beorg von Brandenburg fich für bie Reformation entschieb. Rasimir bielt im Oktober 1526 einen Landtag zu Anspach, auf welchem awar im allgemeinen ber Grundsat festgestellt wurde, daß die Brediger nur das reine Wort Gottes verfündigen sollten. Aber bemungeachtet follte die Messe lateinisch gehalten, das Fasten eingeschärft, überhaupt die Neuerung fern gehalten werben. Als nun aber Kasimir bald barauf in einem Feldaug gegen die Ungarn das Leben verlor, ging die Regierung auf ben Markarafen Georg über, ber bann im Jahr 1528 alles auf ben evangelischen fuß sette. Was endlich ben Markgrafen Albrecht betrifft, so haben wir schon früher erwähnt, wie er auf Luthers Rat schon im Jahr 1525 sein Hochmeistertum an die Krone von Volen zurückgab (laut Friedenspertrag zu Krafau) und Breufen in ein Herzogtum umwandelte. Nach dieser Säkularisation trat auch Albert, der sich durch kein geistliches Belübbe mehr gebunden fab, in ben Stand ber Che; er vermählte fich mit ber banischen Prinzessin Dorothea, ber Tochter König Friedrichs I.

Aber auch in Kursachsen besestigte sich in dieser Zeit das Resormationswerk mehr und mehr. Den 20. Sonntag nach Trin. 1525 war zuerst in Wittenberg das Abendmahl in deutscher Sprache geseiert worden. Es kostete indessen einige Mühe, die Neuerung durchzusühren, besonders auf dem Lande. Durch den Bauernkrieg waren die Gemüter eingeschücktert worden. Nun aber trat Luther mit seinem Programm einer deutschen Gottesdien stung (beutschen Messe) in den sächsischen Landen hervor, welche wohl verdient, von uns etwas näher angesehen zu werden. "Bor allen Dingen," so redet Luther seine Leser an, "will ich gar freundlich gebeten haben, auch um Gottes willen alle diezenigen, so diese unsre Ordnung im Gottesdienst sehen oder befolgen wollen, daß sie ja kein nötig Geset daraus machen, noch jemandes Gewissen damit verstricken oder sahen, sondern der christlichen Freiheit nach ihres Gesallens brauchen, wie, wo, wann und wie lange es die Sachen schicken ich daren sond daren sond daren sond daren sond daren seit war Luther damals noch daren seiner den seine des der kuther damals noch daren seiner den kann und seit und baren seit war Luther damals noch daren seit war Luther damals noch daren seiner den kann und wie lange es die

<sup>\*)</sup> Den Ansbruck "Messei", ber auch in der That unversänglich ist (das alte Missa est), behielt Luther bei, während die Zwinglische Reformation den Namen mit der Sache abschafte. — Die Gottesbienstordnung sindet sich in Luthers Werten (Walch X.); im Auszug bei Marheinele II. S. 207 ff.

von entfernt, andern seine Weise aufzudringen. Entschieden sprach er es aus, seine Meinung sei nicht, bag gang Deutschland bie Wittenbergiche Ordnung annehme. Der Gebanke an liturgische Uniformität. auf ben jett manche auch in ber protestantischen Kirche einen so boben Wert legen, lag ihm burchaus fern. "Summa, wir stellen solche Ordnung gar nicht um berer willen, die bereits Chriften find; benn bie bebürfen ber Dinge keines, um welcher willen man auch nicht lebet: sondern sie leben um unsertwillen, die wir noch nicht Christen find, baß fie uns zu Chriften machen, fie baben ihren Bottesbienst im Beift. Aber um berer willen muk man solche Ordnung baben, die noch Christen werben sollen ober stärker werben, gleichwie ein Christ ber Taufe, bes Worts und des Sakraments nicht bedarf als ein Christ, benn er bat's icon alles, sonbern als ein Sunber. Allermeift aber geschiebt's um ber Einfältigen und bes jungen Boltes willen, welches muß täglich in ber Schrift und Gottes Wort geübet und erzogen werben, daß fie ber Schrift gewohnet und geschickt, läuftig und tundig brinnen werben, ihren Glauben zu vertreten und andere mit ber Zeit zu lehren und bas Reich Christi belfen mehren. Um solcher willen muß man lebren. predigen, schreiben und bichten, und wo es bülflich und förberlich bazu mare, wollt' ich laffen mit allen Gloden bazu läuten und mit allen Orgeln pfeifen und alles klingen laffen was klingen könnte."

Luther stellte brei verschiedene Formen bes Gottesbienftes auf. Die erfte berfelben ift bie lateinische Meffe. Merkwürdig, Luther wollte diese nicht völlig beseitigt wissen. Und aus welchem Grund nicht? Gewiß nicht aus Borliebe für Rom, als ben Sit bes Papstes: wohl aber aus Borliebe zur Sprache bes Altertums, ja zu ben Sprachen überhaupt. Wir wissen, wie boch er von ben Sprachen und bem Stubium ber Sprachen bielt. "Es ift mir," fagt er, "alles um bie Jugend gu thun, und wenn ich's vermöchte und bie griechische und hebraische Sprace ware uns so gemein, als die lateinische, und hatten so viel feiner Musica und Befangs, als die lateinische bat, so sollte man einen Sonntag um ben andern in allen vier Sprachen, beutsch, lateinisch, griechisch und bebräisch Messe halten, singen und lefen. 3ch halte es gar nicht mit benen, die nur auf eine Sprache sich so gar geben und alle andern verachten; benn ich wollte gern solche Jugend und Leute aufzieben, bie auch in fremben Lanben tonnten Chrifto nüte fein (es burchaudt ihn hier ein Missionsgebanke) und mit ben Leuten reben, daß es uns nicht ginge wie ben Walbensern in Böhmen, die ihren Glauben in ihre eigne Sprace so gefangen baben. daß sie mit niemand können verständlich und deutlich reden, er lerne benn zuvor ihre Sprache. So that aber ber heilige Geist nicht im Anfange; er harrete nicht dis alle Welt nach Jerusalem käme und lernte Hebräisch, sondern gab allerlei Zungen zum Predigtamt, daß die Apostel reden konnten wo sie hinkämen. Diesem Exempel will ich lieber folgen und ist auch billig, daß man die Jugend in vielen Sprachen übe; wer weiß, wie Gott ihrer mit der Zeit brauchen wird. Dazu sind auch die Schulen gestistet."

Messe ite Form bes Gottesbienstes benkt sich Luther die deutsche Messe, d. h. den Gottesbienst in deutscher Sprace, wie solcher "um der einfältigen Laien wegen geordnet werden soll". Es ist dies der öffent-liche Gottesdienst, oder, wie wir nach einem modernen Ausdruck sagen würden, der Kultus der Massen. Es sind "viele darunter, die noch nicht glauben oder Christen sind, sondern das mehrere Teil da stehet und gasset, daß sie auch etwas Neues sehen, gerade als wenn wir mitten unter den Türken oder Heiden auf freiem Plaze oder Felde Gottesdienst hielten (Missionspredigt)." Ihm ist daher der öffentliche Gottesdienst mit nichten, wie es wohl später gesaßt worden ist, der Ausdruck des soch vorhandenen christlichen Lebens, sondern vorerst nur eine Reizung zum Glauben und zum Christentum.

Nun aber weiß er noch von einer "britten Weise, so bie rechte Art der evangelischen Ordnung baben sollte." Diese britte Form bes Gottesbienstes benkt er sich nicht "öffentlich auf bem Blat unter allerlei Bolt"; sonbern es mußten "biejenigen, so mit Ernst Christen wollten sein und das Evangelium mit Hand und Mund bekennen, mit Namen sich einzeichnen und etwa in einem Hause allein sich versammeln zum Bebet, ju lesen, ju taufen, bas Saframent ju empfaben und andere driftliche Werke zu üben. In biefer Ordnung konnte man bie, so sich nicht driftlich hielten, tennen, strafen, beffern, ausstoßen ober in ben Bann thun nach ber Regel Christi Matth. 18, 15." Also icon gang die Idee eines Kirchleins in der Kirche (occlosiola in occlosia), wie sie später burch Spener, Zingenborf und die Methobisten ins leben gerufen wurde? Konventitel ber Auserwählten, "Brunnftuben", wie Bengel fie nannte? — Allerdings. "Aber" — und eben auf biefes gewaltige "Aber" ist wohl zu achten, aber, setzt Luther mit richtigem Takt und Instinkt bingu: "ich kann und mag noch nicht eine solche Gemeinde oder Bersammlung ordnen oder anrichten." Und warum nicht? "Ich habe noch nicht Leute und Personen bazu, so sehe ich auch nicht viele, bie bazu bringen. Rommt's aber, bag ich's thun muß und bazu gebrungen werbe, daß ich's aus gutem Gewissen nicht lassen kann, so will ich das Meine gern dazu thun und das Beste so ich vermag belsen."
"Indes will ich's bei den gesagten zwo Weisen lassen du üben und öffentlich unter dem Bolke solchen Gottesdienst, die Jugend zu üben und die
andern zum Glauben zu rusen und zu reizen, neben der Predigt helsen
fördern, die daß die Christen, so mit Ernst das Wort meinen, sich selbst
sinden und anhalten, auf daß nicht eine Rotterei (Sektiererei)
daraus werde, so ich's auf meinen Kopf treiben wollte; denn wir Deutschen sind ein wild, roh, tobend Bolk, mit dem nicht leichtlich ist
etwas anzusagen, es treibe denn die höchste Not." Man sieht, der
durch und durch deutsche Mann war nicht so befangen in seinem
Deutschum, daß er nicht auch deutsch heraus gesagt hätte, was er an
seinem Bolke zu rügen fand.

Einstweilen lag ihm alles an Heranbildung der Jugend zu einem rechten Christenvolk. "Bohlan, in Gottes Namen ist aufs erste im deutschen Gottesdienst ein grober, schlechter (schlichter), einfältiger, guter Katechismus vonnöten. Katechismus aber heißt ein Unterricht, damit man die Heiben, so Christen werden wollen, lehret und weiset, was sie glauben, thun, lassen und wissen sollen im Christentum, daher man Katechumenos genennet hat die Lehrjungen, die zu solchem Unterricht angenommen waren und den Glauben lerneten, ehe man sie tauste." Und nun gibt er eine weitere Aussührung, wie ein solcher Katechismus beschaffen sein muß. Nicht lange darauf beschenkte er dann die Kirche (1529) mit seinem großen und kleinen Katechismus, die in ihrer Art mit Recht als Musterbücher gelten. Ohne eine solide katechetische Grundlage erschien ihm alles Predigen umsonst. "Gar mancher Mensch hört drei, vier Jahr predigen und lernet doch nicht, daß er auf ein Stück des Glaubens könnte antworten, wie ich täglich erfahre."

Nun aber steht ihm im Gottesbienst allerdings die Predigt obenan, als "das größte und fürnehmste Stück". Wir haben seiner Zeit bemerkt, wie Zwingli von der alten Sitte der Perikopen abging und ganze Bücher der heiligen Schrift nach ihrem Zusammenhang erklärte, während Luther auch hier dem Herkommen getreu blieb. Man würde aber irren, wenn man meinte, Luther habe diese Weise für die allein richtige gehalten. Er sagt: "daß wir die Episteln und Evangelien nach der Zeit des Jahres geteilet, wie bisher gewohnt, halten, ist die Ursach: wir wissen nichts Sonderliches in solcher Weise zu tadeln." "Damit wollen wir aber die nicht tadeln, so die ganzen Bücher der Evangelisten vor sich nehmen." Lutder verleate diese Erklärung der Evangelien auf

vie Wochengottesvienste und bestimmte dem "einen Evangelisten", dem Matthäus, den Montag, während er seinem Liebling Johannes den Sonnabend Nachmittag unter der Besper vorbehielt.

"Bas ben Sonntag betrifft," heißt es bann weiter, "fo laffen wir die Meggewand, Altar, Lichter noch bleiben, bis fie alle werben ober uns gefällt zu andern; wer aber bie will anders fabren, laffen wir's geschehen." Luther sette also keinen Wert auf biese Augenbinge, er behielt sie bloß einstweilen bei. Mehr Nachbrud legte er aber barauf, daß die Elevation (das Emporheben des Brotes und Kelches) bei der Feier bes Abendmahls in Übung bleibe, wie er benn auch bas "Sanctus" beibehielt, aber beutsch singen ließ. Er hatte es selbst in Musik gesetzt. Besondere Beachtung verdient ber Schluß bes Buches: "Summa, biefer und aller Ordnung ist also zu gebrauchen, daß, wo ein Migbrauch baraus wird, bag man fie flugs abthue und eine andre mache, gleich wie der König Ezechias die eherne Schlange, die doch Gott selbst befohlen hatte, barum zerbrach und abthat, daß die Kinder Israel berfelben migbrauchten. Denn bie Ordnungen follen zu Forberung bes Glaubens und ber Liebe bienen und nicht zu Nachteil bes Glaubens. Wenn fie nun bas nicht mehr thun, so find fie schon tot und ab und gelten nichts mehr; gleich als wenn eine gute Munge verfälscht um bes Migbrauchs willen aufgehoben und geändert wird, ober als wenn die neuen Schuhe alt werben ober bruden, nicht mehr getragen, sonbern weggeworfen und andre getauft werben. Ordnung ift ein äußerlich Ding; fie sei so gut fie will, so tann fie in Migbrauch geraten. Dann aber ift's nicht mehr eine Ordnung, sondern eine Unordnung. Darum stebet und gilt keine Ordnung von ihr selbst etwas, wie bisber die papstlichen Ordnungen geachtet find gewesen, sondern aller Ordnung, Leben, Burbe, Kraft und Tugend ift ber rechte Gebrauch, sonst gilt und taugt sie gar nichts."

Unterbessen trübte sich ber politische Horizont aufs neue. Der Papst Clemens hatte sich wieder mit Franz I. verbündet und ihn seines zu Madrid geleisteten Eides entbunden. Zugleich trat England mit Frankreich und dem Papst in ein Bündnis gegen Karl, die heilige Ligue genannt, und Karl sah sich zu einem Krieg mit dem Papst gedrängt, der das alte Schauspiel der Kriege zwischen Kaiser und Papst, nur in andrer Form und Umgebung wiederholte. Das den Medici seindlich gesinnte Haus der Colonna bot sich als Wertzeug der Rache dar. Bon daher unterstützt sielen die kaiserlichen Truppen im Herbst 1526 in Rom ein, plünderten den Vatikan, die Peterskirche und die Häuser der mediceischen (päpstlichen) Familie. Der Papst selbst mußte sich in die

Engelsburg flüchten und zulett einen Bergleich mit ben Colonna eingeben. Allein schon im Frühling 1527 erneuerte sich ber Krieg. Der Connetable von Frankreich, Karl von Bourbon, war mit bem Hofe seines Landes zerfallen. Er flüchtete sich an ben taiferlichen Sof und suchte friegerische Beschäftigung. Er sammelte für ben Raiser ein Beer bestehend aus Spaniern und Italienern, wozu noch 12000 Deutsche unter ber Anführung bes Kelbberrn Georg Frundsberg stießen. Am 5. Mai rudte Bourbon vor die beilige Stadt, die, weil der Papst dem mit ben Colonna abgeschlossenen Frieden traute, aller Hilfe entblößt war. Sie wurde im Sturm genommen. Bourbon felbst fiel im Kampfe. Neun Tage lang wurde Rom ber Blünderung ber Soldaten preisgegeben. Der Papft rettete fich mit einem Teil feines Bofs in Die Engelsburg. Sieben Monate bielten ihn die kaiserlichen Truppen eingeschlossen. Unter ben Fenstern berselben ließen bie beutschen Landsknechte Luther boch leben und verspotteten mit solbatischer Robeit bie Beremonien ber römischen Kirche. Nur unter harten Bedingungen wurde ber Papft endlich seiner Saft entlassen und ein Friede geschlossen. Bu ben Friedensbedingungen geborte auch die Ausschreibung eines Kongile, um ben Religionsirrungen ein Ende zu machen. Zugleich erließ Ronig Ferbinand, ber unter ber Zeit Ronig von Ungarn und Bobmen geworben, ein scharfes Ebikt gegen jegliche Abweichung von dem römiichen Glauben und beffen Gebräuchen.

Bas nun aber mehr als biefe Drohungen bie Gemüter ber Broteftanten beunruhigte und zu friegerischen Dagnahmen zu berechtigen schien, war bas Auftauchen eines Gerüchtes von einer "merklichen Practica wiber bie Lutherischen". Einer ber Rate bes Herzogs Georg von Sachsen. Otto von Bad, teilte im Bertrauen bem Landgrafen Bhilipp von Beffen ein erschreckenbes Bebeimnis mit von einem Romplott ber papftlich Gefinnten, welches ben 12. Mai 1527 in Breslau fich gebilbet babe. Es batten fich Rönig Ferbinand von Ungarn und Bobmen, Die Rurfürsten von Mainz und Brandenburg, ber Erzbischof von Salzburg mit ben Bischöfen von Bamberg und Burzburg, ber Bergog Georg von Sachsen und die Bergöge Wilhelm und Ludwig von Babern verbunden, über Kursachsen berzufallen und die Auslieferung Luthers und aller leterischen Prediger, Pfaffen, Monche und Nonnen, sowie die Wiederberftellung ber alten Kirchengebrauche zu erzwingen. Wo nicht, so würden ber König Ferbinand und ber Rurfürst von Mainz bie sächsischen, meißnischen und thuringischen Lande, Bergog Georg aber Mabren und Schlesien samt ber Lausit mit Rrieg übergiehn, und ebenso wollte man

mit ber Stadt Magbeburg verfahren. Als eine Bergünstigung wurde bem Landgrafen Philipp, als bem Schwiegersohn Herzog Georgs, eine glimpflichere Behandlung in Aussicht gestellt, aber nur unter ber Bebingung, daß er wieder katholisch werbe. — Bon biesem Bertrag hatte Back einstweilen nur eine Abschrift beigebracht, er versprach aber gegen eine Summe von 4000 Bulben bem Landgrafen jum Besit bes Driginals zu verhelfen. Diese Eröffnungen, Die Philipp nicht unterließ seinen kursächsischen Bunbesgenossen Johann und Johann Friedrich mitzuteilen, wurden mit größter Bestürzung vernommen, und schon wurden Anstalten zum Kriege gemacht und bie Beeresmacht überschlagen, bie man aufbringen könnte. Der Landgraf übersandte bie Kopie bes Bertrags seinem Schwiegervater mit ber Erklärung, wie leib es ibm thue, gegen ibn die Waffen ergreifen zu muffen, aber er werbe keine Sand breit vom Glauben abweichen, und felbst die "Freundschaft" (Berwandtschaft) könne ibn baran nicht hindern. Allein zu seinem nicht geringen Erstaunen mußte ber Landgraf vernehmen, daß bas Banze eine reine Erfindung von Otto von Back sei, ber bamit gern eine erkleckliche Summe erschwindelt batte. An svöttischen Bemerkungen über Die Leichtgläubigkeit ber Getäuschten fehlte es nicht. Die Sache wurde beigelegt. Der Erfinder bes Märchens, ber sich auch sonst allerlei Fälschungen erlaubt batte, wurde des Landes verwiesen. Luther aber konnte ober wollte sich nicht überzeugen, daß nicht boch etwas an ber Sache sei, obwohl er, seinem Grundsat treu, von allen Repressalien abriet: benn man burfe ben Teufel nicht an bie Thur malen, noch ihn zu Gevatter bitten;\*) keine größere Schande könnte bem Evangelium widerfahren, als wenn nun auf ben Bauernaufruhr gar noch ein Fürstenaufruhr folgte, ber Deutschland verberben würde; mit Troten und Pochen werbe nichts ausgerichtet; benn "wer bas Schwert nimmt, foll burch bas Schwert umkommen."

Bon bem falschen Kriegsrumor wenden wir uns nun einem frieblicheren Werke zu, ber sächsischen Lirchen visitation im Jahr 1528.\*\*) Melanchthon hatte dieser Bistation einen Unterricht an die Pfarrer und eine von Luther revidierte Kirchen- und Schulordnung vorausgeschickt, nebst einer Instruktion für die Bisitatoren.\*\*\*) Ganz

<sup>\*)</sup> Bal. die Briefe und Bebenken bei de Wette III. Nr. 984-88.

<sup>\*\*)</sup> Bal. die Briefe a. a. D. von Nr. 985—88. 1001—1014.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Überwachung der Sittenzucht wurde "Superintenbenten" übertragen. Dieser Titel, der schon in der alten Kirche hier und da vorkommt, wurde nun in der lutherischen Kirche ber übliche.

untächtige Subjette sollten entfernt werben, mir Schwicher file mer Gebuld baben. Die Erfahrung zeigte, daß die gmen Pfarrer fern nicht "grasbide" gefianden, und eben biefe Erfahrung war et. De mulien auf Abfassung seiner Ratechismen bewog. Er ing bericht ir bei Berieb au bem kleinen Katechismus: "Dieien Erechebmun wer freitlich ihre "in folde kleine, schlichte, einfältige Form ju fielen fon mit gegenniger und gedrungen die flägliche elende For, ir ich meilich erfeiter beite "ba ich Bisitator war. Hilf, lieber Gen! we manier frammer fall "ich gesehen, bag ber gemeine Mann bod ir fir nicht wie bei "driftlichen Lebre, sonderlich auf den Timmer, mit benne in bie in "berren fast ungeschickt und unichen fint ge Errer um: eine eine "alle Chriften beißen, getonft fein nut ber freibige Gutterfen ge "nießen; konnen weber bas Buerreier mes ver Gaulor sied is "gebn Gebote, leben babin wie bas iew Biel um uniert in ihr Ange und nun das Evangelium lenemen if: verticien bert if bertret in bertrete be "Freiheit meisterlich zu mistranden. Durne bie de ine beiden nicht neuch alle, meine lieben Herren um Britisen fi Minter per. Johnson "find, wollet end eures kinnes vor Emer uniennen une nach me "barmen über ener Bell, bas gun werder if un; piet fellen ein "Catechismum in die Leune, formenlich un unt gering Artif beitigen bei g "Tafeln und Formen für end nehmer und ben Ielt von Noot au "Wort fürbilden" n. i. m. — Den Kerne killendreibnille nier bei bei beite. zum Auswendiglernen, der große ust handbuch ihr vo Kober pie. beibe find nicht unr faft ir alle Strucken ihrechen un, est al. w. arbeitet, sondern and bis auf ben beningen Sig in Spiliste pas was fachbeit. Heralichter und kolltraufen der Ausberuft nich piete übertroffen worben.

In diesen Aatechismen hier fich emier zu vo hertvumliche szeun ber drei Hamptstücke, der zehn Schone, des mobielischen Andersach und des Baterunfer. Das erfie Stück, menne M. inge kunne Karinan was er thun und lassen iell, das zweite, na er er juden und duben und dassen bas dritte, woher er es helen in. Ange kunne und sie prophund der Einstung der Tanke mas per Karinansbla

Was wir seiner Zeit von Luthers Ballisetennag inger. Das gilt, wenn auch in verjüngtem Mastiabe, son beneum beneudener Auch hier begegnet uns ein Herz, bas nicht nar ist soch Polit vist die Jugend schlägt, sondern das mit ihrem Herzen verwahles in beh darum auch den Ton trifft, in welchem in Bell und inges propos werden muß. Hören wir ihn darüber selbst: "Ich bin und von kollung ...und Brediger, ja so gelehrt und erfahren, als alle die sein mogen. "bie solche Vermessenheit und Sicherheit haben.\*) Noch thue ich wie "ein Kind, das man den Catechismum lehret, und lese und spreche von "Wort zu Wort bes Morgens und wann ich Zeit habe bas Baterunser. "bie zehn Gebote, ben Glauben, die Pfalmen u. f. w. und tann bennoch "nicht besteben wie ich gern wollte und muß ein Rind und Schüler "bes Katechismus bleiben, und bleib' es auch gern." Wie versteht er es boch auch bier die Sprache der Schrift zu dolmetschen, nicht in geschraubten Definitionen ber Schule, sonbern in einfachen, mitten aus bem leben gegriffenen Bilbern! Go g. B. seine Erklärung ber vierten Bitte bes Baterunser: "Wenn bu täglich Brot nennest und bittest, so bittest bu alles was bazu gehöret, bas tägliche Brot zu haben und zu genießen und dagegen auch wider alles, so dasselbige hindert. Darum mußt du beine Gebanken wohl aufthun und ausbreiten, nicht allein in ben Bactofen ober Mehlkasten, sondern ins weite Feld und ganze Land, jo bas tägliche Brot und allerlei Nahrung trägt und uns bringet." Und so gablt er benn bekanntlich zum täglichen Brot nicht nur .. Essen und Trinten, Kleiber, Haus und Hof", sonbern auch "gesunden Leib, frommes Weib, Kind und Gefinde, treue Nachbarn, gute Freunde" u. f. w. \*\*)

Es stand nun der neue Reichstag von Speier bevor, den der Kaiser den 1. August 1528 von Balladolid aus ausgeschrieden hatte. Eröffnet werden sollte er den 1. Februar 1529. Es verzog sich aber damit dis zum 15. März. Der Pfalzgraf Friedrich vertrat des abwesenden Kaisers Person. Als päpstlicher Legat erschien Graf Iohann Thomas Pico von Mirandola. Ec und Fader sehlten auch nicht und übten großen Einssus. Die katholische Partei hatte entschieden das Übergewicht. Selbst einige dem Evangelium günstige Fürsten wurden umgestimmt. Die Absicht der Majorität ging dahin, den frühern Reichsabschied von 1526 ungültig zu machen. Man beschloß, eine Adresse konzils dat. Die dahin aber sollten alle fernere Neuerungen in Religionssachen verboten sein. Die Minder-

<sup>\*)</sup> Er meint damit jene "saulen Banfte und vermessene heiligen", jene "Rülzen und Filze", auch unter bem Abel, die vorgeben, man bedürfe hinfort weber Pfarrer noch Prediger, man habe es in den Büchern und tönne es von selber lernen u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Wie er auch falsche bogmatische Borftellungen abzuwehren suchte, zeigt u. a. seine Erklärung bes Artikels: von der Auserstehung des Fleisches: "Das hie stehet, ift auch nicht wohl deutsch geredet; denn wo wir Deutschen Fleisch hören, denken wir nicht weiter, denn in die Scharren (Schlachthaus). Auf recht deutsch aber würden wir also reden: "Auserstehung des Leibes oder Leichnams, nicht in einem ir dischen, sondern in einem verklärten Leib. daß er ähnlich sei Ebristi verklärtem Leibe.".

beit ließ man nicht zu Wort kommen: sie sollte unbedingt ber Mehrheit sich fügen. Das konnte aber nun einmal nicht geschehen. Die Evangelischen erklärten sich offen babin, in Sachen, welche bie Ehre Gottes und bie ewige Seligkeit betreffen, konne man es nicht auf bas Stimmenmehr ankommen laffen; jeber muffe mit feinem eignen Bewiffen für seine Überzeugung einstebn. Als sie kein Gebor fanden, ba setzen fic im "Retscherpalaste" eine schriftliche Protestation auf, von ber sie verlangten, daß sie ben Reichsrezessen beigelegt werbe. Unterschrieben war biefe Brotestation von bem Rurfürsten Johann von Sachsen, bem Markgrafen Georg von Brandenburg, den Herzögen Ernst und Franz von Braunschweig-Lüneburg, bem Landgrafen Philipp von Heffen, bem Kürsten Wolfgang von Anbalt und bem Lüneburgiden Kangler (Dr. Förster). Dazu lamen noch die 14 Reichsstädte Stragburg, Nürnberg, Ulm, Koftnit, Lindau, Memmingen, Kempten, Nördlingen, Heilbronn. Reutlingen, Isny, St. Gallen, Weißenborn und Windsheim. Bon bieser Protestation, ben 20. April 1529, erhielten bie Evangelischen ben Namen Protestanten,\*) ber bann freilich später eine weitere, oft auch eine allzuweite Ausbehnung erhalten bat. Noch versuchten ber Herzog Heinrich von Braunschweig und ber Markgraf Philipp von Baben eine Vermittlung, fanben aber keinen Eingang bei ben verftimmten Gemütern. Auch eine Gesandtschaft an ben Raiser, bestebend aus Johann Chinger, Bürgermeister von Memmingen, und Michael von Raben, Syndifus ber Stadt Nürnberg, nebst Alexius Frauentraut, Gebeimschreiber bes Markgrafen Georg von Brandenburg, wurde im September zu Piacenza, wo sie mit bem Raiser zusammentraf, böchst ungnädig empfangen.\*\*)

Die evangelischen Stände sahen sich nun auf sich selbst verwiesen und mußten auf die Wahrung ihrer Rechte bedacht sein. Es wurde ein Tag in Rotach (im Koburgschen) gehalten, auf welchem ein Bündnis sollte abgeschlossen werden. Schon sehlte nichts mehr als die Unterschriften der Versammelten, als sich von seiten der Wittenberger Theologen ein Bedenken erhob. Und welches? Straßburg und Ulm waren verdächtig geworden hinsichtlich der Abendmahlslehre. Wie sollte man sich mit den Irrgläubigen verbinden, um den gemeinsamen Glauben

<sup>\*)</sup> Jung, Geschichte bes Reichstags zu Speier. Strafburg und Leipz. 1830. Ranke a. a. D. (Bgl. auch hier ben Anhang. D. H.)

<sup>\*\*)</sup> v. Kaben war unterwegs in Genna frank geworben, kam aber später nach. Die beiben andern wurden sogar als Gesaugene behandelt und mußten dem Kaiser nach Varma solgen.

ju schützen? Davor warnte Luther alles Ernstes. Es konnte, meinte er, gescheben, wie Josua 7 geschrieben stebe, bag um bes einzigen Achan willen bas ganze Bolt ins Berberben gerate. Der Kurfürst von Sachsen fügte sich gang seinen Theologen. Dagegen sab ber Landgraf von Sessen in diesem Bebenten einen theologischen Eigenfinn, während Luther wieder dem Landgrafen allzugroße Hitze vorwarf.\*) So tam benn in Rotach nichts zu ftanbe. Man schob bie Sache auf weiteres binaus. Der landgraf aber that alles mögliche, das Hindernis aus bem Wege zu räumen. Sollte benn alles an bem Artikel vom Abendmabl bangen? Sollte man fich benn barüber auch gar nicht einigen können? Sollte nicht noch ein Bersuch gemacht werben ber Berstänbigung? Wie ware es. wenn die Manner, die bisber nur in Schriften sich befehdet, zu einer mündlichen Disputation berufen würden, wo sie sich Aug' in Auge schauen und Wort für Wort miteinander handeln könnten? Solche Gebanken bewegten Philipps Gemüt und so wollte er es benn auf ben Ausgang eines öffentlichen Gespräches antommen laffen, bas er auf ben Oftober 1529 nach seiner Lanbesuniversität Marburg berief.

She wir jedoch als Zuschauer dieses Gespräches uns nach Marburg verfügen, haben wir erst noch einmal in der Schweiz uns umzusehn und dem weitern Berlauf der dortigen Resormation unsre Ausmerksamkeit zu schenken. Sodann werden wir den Faden des Sakramentstreites, den wir im Jahr 1526 haben fallen lassen, wieder aufnehmen und dis zu dem Augenblick verfolgen, wo die persönliche Begegnung in Marburg zur mündlichen Fortsetzung des Kampses stattsand.

<sup>\*)</sup> Bal. die Briefe bei de Wette III. Nr. 1105 n. 1113.

## Achtzehnte Vorlesung.

Beiterer Berlauf ber Schweizer Reformation. Die Wiebertäuferei. Zwinglis Schrift über Taufe, Kindertaufe und Wiebertaufe. — Balthafar Hubmaier. — Die Disputation in Ilanz und die Badener Disputation 1526. — Thomas Murner.

Wir baben bereits in vier Borlefungen (Borl. 10—14) die Anfänge, teilweise auch schon die Durchführung ber Reformation in ber Schweig, lettere namentlich in Zürich, betrachtet. Abnlich wie in Wittenberg bie rubige Entwickelung bes Reformationswerkes, wie Luther und Melanchthon es begonnen, burch bas Vorgeben von Karlstadt, Münzer und ber Zwidauer Propheten war gestört worben, so hatten sich auch in bie schweizerische Reformation frembartige Elemente eingemischt, welche teils weise mit ben Wittenberger Unruben und beren Führern ausammenbingen. So batte ja Thomas Münzer sich von Sachsen aus nach ber Schweiz gewendet, er hatte sogar Öfolampad in Basel besucht und für sich einzunehmen getrachtet, aber nur allzubald enthüllte sich seine wahre Natur.\*) Er wandte sich von Basel Schaffhausen und bem Alettgau zu und spannte von ba sein Net auch nach Walbebut aus, wo er an Balthafar Submaier einen Gefinnungegenoffen fant, und half bie Bauern auf bem Schwarzwalbe revolutionieren. In Zürich und ber Oftschweiz batten fich schon vor Mungers Auftreten Stimmen erhoben, die in ungestümer Weise vorwärts brangten, wie wir dies auf ber zweiten Disputation in Zürich (1523) beobachten konnten. bie Kindertaufe anbelangt, jo hatten icon die Zwickauer Propheten bieselbe "ein Bossenspiel" genannt. Es blieb aber bort bei ber theoretischen Berneinung. Gigentlich ins Wert gesett mit allen ihren sozialen Konsequenzen wurde bie Wiebertäuferei erft in ber Schweiz. Da fielen Münzers Ibeen auf einen fruchtbaren Boben. Als Baupter ber

<sup>\*)</sup> In Bafel war es ihm gelungen, einen Gelehrten, Ulrich Sugwald, für feine Ansichten zu gewinnen.

Sagenbad, Rirdengefdicte III.

schweizerischen Wiebertäufer machen sich uns sofort bemerkbar:\*) Lubwig Beger, Konrad Grebel und Felix Mang in Zürich, Balthafar hubmaier, Prebiger in Balbehut, ber auch eine Zeitlang in St. Ballen fein Wefen trieb, Loreng hochreutener, Bolfgang Ulemann, Job. Bröbtlein, Georg Blaurod, ber uns icon befannte Wilh. Röublin u. a. m. Ginige biefer Manner, wie Grebel, waren nicht ohne Bilbung. Diefer stammte aus einem angesebenen Geschlecht und hatte sich erft bie Freundschaft Zwinglis und Babians zu erwerben gewußt; ja er hatte sogar bes lettern Schwester zur Frau. Der alte Geschichtschreiber Hottinger \*\*) schilbert ihn "als einen gelehrten, aber melancholischen Ropf". Nach andern Nachrichten geborte Grebel zu ben Leuten, die bei vielem Talent, aber bei wenig Moralität sich ba am wohlsten befinden, wo sie die Borwürfe ihres Bewissens im Tumulte ber Leibenschaft erstiden und über bem, wozu fie andere anstiften, sich selbst vergessen können. Er schien recht eigentlich zum Volksverführer geschaffen, zum Wühler und lärmenden Tonangeber in einer wirrvollen Zeit! Als er vergebens versucht hatte ben besonnenen Zwingli für seine Plane ju bereben, brach er mit ihm und mit Zürich überhaupt. Wie ein Rasenber lief er eines Tages mit Felix Mang burch die Strafen von Zürich und rief bas Weh über die Stadt aus. Zwingli ward als ber große Drache ausgeschrieen, Diebe und Mörder wurden die evangelischen Lebrer gescholten, und bagegen an die Stimme des Bolles appelliert, aus der die Stimme Gottes rede.

Die Umtriebe dieser Männer nahmen ihren Anfang in Zollikon bei Zürich. Mit eigenmächtigem Zerschlagen ber Bilber und Altäre (auch ber Taufstein wurde umgestoßen und zertrümmert) machten sie den Anfang. Als Brödtlein dieses Unfugs wegen entsetzt ward, begehrte bei dem Abschiedsschmause, den er den Seinen gab, ein großer Teil der anwesenden, durch schwärmerische Borträge erhitzten Gäste die Tause; und nachdem sie dieselbe erhalten, tausten sie andere wieder. Ebenso gingen Manz und Grebel in den Häusern umber und teilten auf ihre eigne Hand das heilige Nachtmahl aus, ober "richteten", wie

<sup>\*)</sup> Hauptquellen sind Bullinger, Bon ber Wiedertäuser Ursprung, Secten, Wesen. 1580. 4. Ott, Annales anabaptistici. 1671. Gast, de anabaptismi exordio, erroribus, historiis abominandis u. s. w. — womit zu vergleichen mehreres von Zwingli in Schulers und Schultheß' Ausgade der deutschen Schriften Bb. I. Abt. 2 und hottinger a. a. D. (Nicht minder aber die erst neuerdings der Bergessenkeit entrissene Schriften der Täuser selber, von denen z. B. Deut oben nicht einmal genannt ist. Bgl. den Anhang. D. H.)

<sup>\*\*)</sup> Belv. Rircheng. III. S. 219.

sie es nannten, "den Tisch Sottes auf". Nächtliche Zusammenkünfte wurden gehalten, in welchen Bibelvorträge und allerlei Weissagungen stattsanden. Ühnliches ereignete sich um dieselbe Zeit in Waldshut, wo Balthasar Hubmaier, der einen starken Anhang in der Stadt fand, am Borabend des Ostersestes von 1525 seine Anhänger zusammenderief, und nachdem er Wasser in einem Melkkübel hatte herbeitragen lassen, dreihundert Personen die feierliche Wiedertause erteilte.\*)

Solche Erscheinungen machten natürlich großes Aussehen. Daß katholische Regierungen, wie die österreichische, unter der Waldshut stand, mit aller Macht einschritten, läßt sich denken. Allein auch solchen Regierungen, welche die Reformation begünstigt hatten, wie der Zürichschen, konnten solche Austritte nicht gleichgiltig sein. Wurde doch eben dadurch das Wesen der Reformation selbst gefährdet, und der einbrechenden Unordnung Thür und Thor geöffnet. She wir jedoch sehen, welche Vorsehrungen gegen die Wiedertäuser in den verschiedenen Gegenden der Schweiz getrossen wurden, müssen wir noch etwas genauer ihr Treiben beobachten, wie es an allen Enden zum Vorschein kam.

Nach dem bloßen Namen zu urteilen würde der Irrtum der Wiebertäufer blog barin bestanden haben, daß sie die Rindertaufe verwarfen und besbalb bie Taufe an allen benen wiederholten, die in ibre Gemeinschaft traten. Allein bies machte nur einen Teil ihres Irrtums aus: und batte biefer Irrtum allein gestanden, so ließe sich wohl fragen, ob man sich nicht barüber mit ihnen batte verständigen können. Ja. wenn wir aufrichtig und unparteilsch sein wollen, so muffen wir gesteben, daß der Zweifel gegen die Zwedmäßigkeit der Kindertaufe an und für sich noch nichts fo Schreckliches und Unerhörtes mar: \*\*) benn hatte man einmal angefangen alles auf die Bibel zurückzuführen, und nichts zu gestatten, was sich nicht aus ihr beweisen läßt, so mußte wohl natürlich auch bie Frage entstehen, ob benn bie Kindertaufe in ber Bibel geboten fei? Darüber ließe fich wenigstens ein abnlicher theologischer und eregetischer Streit benten, wie über die Einsetzungsworte des Abendmabls: obne daß darum alle die Übertreibungen nötig geworben waren, die wir bei ben Wiebertaufern finden. Wir konnten uns im Gegenteil benten, daß ber Zweifel gegen bie Kinbertaufe auch in gang klaren, nüchternen Leuten aufsteigen konnte, benen es paffen-

<sup>\*)</sup> Bgl. Sobm, Geschichte ber Stadtpfarrei Balbshut, ein mertwürdiger Beitrag jur Biebertaufergeschichte. Schaffhausen 1820.

<sup>\*\*)</sup> Sehr besonnen urteilt hierin nach seiner Gewohnheit Bland, Geschichte bes protestantischen Lebrbeariffs Bb. II. S. 45 ff.

ber schien, daß erst ber bas Sakrament ber Taufe empfange, ber Bernunft genug besitze, um von ben göttlichen Gebeimnissen boch wenigstens eine Abnung zu haben, wenn er sie auch gleich nie begreifen tann. Wenigstens ließ sich mancherlei für ein foldes Berfahren anführen. Es ließ sich zeigen (und bies thaten auch bie Wiebertäufer), wie Jesus seinen Jüngern ben Auftrag gegeben, bie Bolfer zu lehren (wortlich: fie ju Jungern ju machen), und erft bann fie ju taufen, nachbem sie belehrt worden. Auch sage ja Christus: "wer ba glaubt und getauft wirb", und er mache somit die Taufe abhängig vom Glauben. Es konnte aus ber biblischen Geschichte angeführt werben, wie bie Belebrung ber Apostel in ber That ber Taufe vorausging; und wirklich führten bie Wiebertäufer bas Beispiel bes Rämmerers ber Königin Randace an, welchen Philippus erst taufte, nachdem er ihn belehrt hatte. Rubem konnte sogar bie Geschichte ber ersten Jahrhunderte angeführt werben, in welchen wirklich die Taufe ber Ratechumenen bis auf ben Zeitpunkt verschoben wurde, wo sie einen ordentlichen Unterricht erhalten hatten. Es tonnte bas Zeugnis bebeutenber Kirchenväter, wie eines Tertullian, a e g en die Kindertaufe angeführt werden. — Freilich konnte von ber andern Seite auch wieber manches für ben bisberigen Bebrauch beigebracht werben, und wurde auch von ben Reformatoren geltend gemacht. Wenngleich nicht erwiesen werben konnte, bag Rinber in ber apostolischen Zeit seien getauft worben, so konnte es boch einigermaßen wahrscheinlich gemacht werben, ba öfter von ganzen Familien bie Rebe ift, welche getauft worben seien, unter benen also auch wohl Kinder gewesen. Es konnte barauf hingewiesen werden (und bas war offenbar eine geistigere Beweisführung), daß Chriftus von den Rinbern gesagt babe, laffet bie Rleinen zu mir tommen, benn ibrer ist das Himmelreich. Ein logisch-strenger Beweis mar dies freilich nicht: benn wo stand geschrieben, bag biese Rinder seien getauft worben, man konnte sie ja auch blog burch bie Lehre bem Beiland zuführen und sie später taufen? Allein barin lag boch immer etwas, bag schon bie Kinder mit ins Reich Gottes geboren, daß sie schon teilnehmen an ben Berbeigungen besselben, wenn auch ihr Berstand noch nicht nachtommen tann. Es war zum minbeften ein schöner, troftreicher Bebante, bak bie Kirche wie eine forgsame Mutter fich bes Sterblichen annimmt, ibm entgegentommt, für ibn forgt, ebe fein eignes Bewußtsein noch erwacht ift. Müssen boch auch im physischen Leben liebenbe Banbe andrer fich unfer annehmen, ebe wir uns felbst belfen konnen. Warum foll und barf nicht auch eine solche geistige Vormundschaft stattfinden

für bie Unmündigen? Und bleibt es denn nicht später dem Täufling, wenn er zu den Jahren reifer Erkenntnis gekommen und den Unterricht erhalten hat, vorbehalten, sich jest mit freiem Bewußtsein für das zu erklären, was früher andre für ihn zugesagt haben? Wurde doch schon im Alten Testament (und auch das machten die Reformatoren geltenb) das Kind durch die Beschneidung in den Bund Gottes ausgenommen; warum sollen wir nicht die Freiheit haben, die Tause an die Stelle der Beschneidung treten zu lassen als Bundeszeichen?\*)

Wir feben alfo, daß fich für und wiber bie Sache auf eine Beise bisputieren ließ, bie von aller Schwärmerei entfernt blieb. Allein schon barin bürfte benn boch etwas schwärmerisch Eigensinniges und Überspanntes liegen, wenn jemand um biefer Verschiedenheit ber Ansicht willen die Kirchengemeinschaft mit andern aufbeben und sich auf keine Weise wollte bewegen lassen, einem Gebrauch sich zu unterziehen, ber boch wenigstens in ber Bibel nicht gemigbilligt wird, ber überhaupt, wenn man ihn richtig faßt und auslegt, nichts Wiberchriftliches in sich faßt. Es kommt am Ende boch nicht auf ben Buchstaben ber Einsetzung an, sonbern auf ben Beift und die Bebeutung. Die Berhaltniffe ber Rirche batten sich seit ber apostolischen Zeit bebeutend verändert. Damals war bas Christwerben rein Sache ber persönlichen Wahl, weil es noch teine öffentliche Kirche gab, und fo tonnte auch bas Annehmen ber Taufe jedem überlaffen bleiben. Seit aber bas Chriftentum Boltsfirche geworben war, seit jeder mit bem Eintritt in bas äußere Leben auch als Blied ber Kirche, wenigstens als äußeres Glied berselben betrachtet wurde, war es anders, und es zeugte von Starrfinn und Unverträglichkeit, sich in biese veranderte Ordnung ber Dinge auch bann nicht fügen zu wollen, wenn ber innern Bebeutung ber Sache baburch tein Abbruch geschab. Sätten übrigens bie Wiebertäufer sich barauf beschränkt, bloß ihre Grunde, die fie gegen ben Gebrauch ber Kindertaufe zu haben glaubten, ruhig und bescheiben vorzutragen, so würde sich, wenigstens in der reformierten Kirche, leicht ein Ausweg haben finden laffen, der beiben Parteien genügt batte; benn felbst jest noch stellte es die Züricher Regierung, wahrscheinlich auf Zwinglis Rat, bis ins 8. Jahr frei, bie Rinber taufen zu laffen, bebarrte alfo nicht mit Eigensinn auf ber Taufe ganz neu geborener Kinder. \*\*)

<sup>\*)</sup> Damit ist nicht nötig, die Beschneidung selbst als Sakrament zu sassen ober auch nur als bestimmtes Borbild für dasselbe. Hierin gingen die resormierten Theologen wieder zu weit.

<sup>\*\*)</sup> Hottinger (Forts. von Joh. v. Miller Bb. VII.) S. 32 (nach einem Manbat vom 17. Jan. 1525).

(Luther, der überhaupt in der Lehre von den Saframenten strenger bas herkommen bewahrt wissen wollte, hatte sich vielleicht weniger zu solchen Konzessionen geneigt gefunden.) Nun aber begnügten sich bie Wiebertäufer nicht mit bem Vortrage ihrer Gründe; sie schritten thatlich ein, sie tauften wirklich die zum zweitenmal, die schon getauft worden waren, und gaben bamit zu erkennen, daß sie die Taufe, welche von ber Rirche ausgegangen war, für eine unechte und falfche bielten; fie schlossen sich damit an ben Irrtum früherer Setten an (ber Donatiften und Novatianer), welche ebenfalls die Taufe an benen wiederholten. bie zu ihnen übertraten, und baburch bie Gemeinschaft mit ber allaemeinen Kirche in tropiger Weise aufboben. Hierin nun unterscheibet sich das wiedertäuferische Prinzip auf das bestimmteste von dem der Reformatoren. Auch die Reformatoren faben die Kirche, in ber fie lebten, als verberbt an, aber boch nicht als grundverborben; sie wollten fie nur reinigen von ben Migbrauchen, nicht eine neue an ihre Stelle setzen. Ja, sie wollten sich auch anfänglich gar nicht einmal von ber bisberigen Kirche trennen; sondern erft, als diese sich hartnäckig allen Berbesserungsansprüchen widersette, traten sie endlich aus bem großen Schiffe und retteten sich in einen Nachen. Aber auch ba erkannten sie noch ein gewisses Band zwischen ibnen und ber Mutterfirche an. Die Taufe, bas Symbol ber Gemeinschaft, blieb für beibe Kirchenvarteien bieselbe, und wird bis auf den heutigen Tag gegenseitig respektiert. Und in diesem Bewahren eines gemeinsamen Sombols und eines gemeinsamen bistorischen Grundes mit der alten Kirche liegt vieles, was wir oft nur zu wenig beobachten. Richt so die Wiedertäufer. Alles sollte neu werben. Die Kirche, hieß es, sei nicht hier ober ba. Das Sichtbare muffe vergeben. Nicht in Tempeln, sondern überall, im Balbe und auf den Bergen, tonne man Gott anbeten. Ferner verachteten bie Wiebertäufer, als eigentliche Sektierer und Separatisten, nicht nur ben regelmäßigen, geordneten und öffentlichen Gottesbienft, sondern auch ben Lehrstand und die theologische Wissenschaft; und indem sie auf der einen Seite bem Buchstaben ben Krieg ankündigten, bielten fie ibn von ber andern Seite wieder auf die lächerlichste Weise fest, so daß fie 3. B. Bibeln und Andachtsbücher verbrannten, eben barum, weil es beiße, ber Buchstabe tötet. Sie glaubten also recht eigentlich burch ben Buchstaben ben Buchstaben auszutreiben, wie immer bie Schwärmer ju thun pflegen, die an die buntle Seite bes Buchftabens fich anklammern, während sie für die klare Aussage besselben die Augen verschlossen halten. Indem sie sich so bei ihren religiösen Forschungen

einem bunklen Gefühl ober vielmehr einer erhitten und an ben bilberreichen Stellen ber beiligen Schrift genährten Einbilbungefraft überlieken, und dabei noch ihre eignen Träumereien für Offenbarungen und Eingebungen bes beiligen Beistes bielten, gerieten fie auf die seltsamsten Grundsätze und Einfälle. Wie im Rirchlichen, so war auch im Bolitischen ihr Streben ein regelloses, ins Unbestimmte und Unausführbare geben-Rein Christ sollte ein obrigkeitliches Amt bekleiben burfen, nach ibren Borftellungen. Die Obrigkeit erschien ibnen als ein beibnisches. bie driftliche Freiheit beschränkenbes Institut; ihr ben Gib ber Treue zu leisten, hielten sie ebenso für etwas Unrechtes, als bas Eibschwören überhaubt. Ebenso wibersetten sie sich bem Kriegsbienste und bem Tragen ber Waffen, und zeigten sich auch im geselligen Leben, in Kleibung und äußerm Dabertommen als Sonberlinge. Gemeinschaft ber Güter war eine manchen willtommene Lieblingsibee, wodurch sie viele aus der Masse an sich zogen; und in die ebelichen Berbaltnisse brachten sie. ibrer fleischlich-geistigen Gesinnung nach, bie unseligsten Störungen. Im Grunde brachten fie lauter folche Dinge jum Borschein, wie fie bie Schwärmer ber ersten Jahrhunderte gebracht hatten, und wie fie unter verschiedenen Modifikationen, bis auf den beutigen Kommunismus berab. auch in den Zeiten nach der Reformation gebracht worden sind. Lassen Sie une nur einzelne ibrer Berirrungen noch burch Anführung von Thatsachen anschaulich machen.

Ein armes Weiblein sah man (nach der Erzählung eines Zeitgenossen)\*) auf das Geheiß des Engels Gabriel alle ihre Nachbarn zu einer Mahlzeit einladen. Als der Tisch gedeckt war und die Gesellschaft zur bestimmten Stunde sich einsand, sing das Weiblein an aus allen Kräften zu beten, und tröstete dann die Gäste, welche immer noch keine Anstalt zum Essen wahrnahmen, damit, daß die Engel die Speisen bringen würden, gleichwie der Herr einst Israel mit Manna gespeist habe. Als aber die Gesellschaft die in den späten Abend mit hungrigem Magen gewartet hatte, gingen die Enttäuschten unzufrieden auseinander.

Wie biese Frau den Spruch des Herrn: "bittet, so wird euch gegeben" wörtlich nahm, so nahmen andere die Ermahnung, zu werden
wie die Kinder, gleichfalls im buchstäblichen Sinne. Da sah man denn
mehrere auf der Straße springen und in die Hände klatschen, andere
zusammen einen Reigen aufführen, oder sich zum Spiel auf die Erde
niedersetzen und miteinander im Sande wühlen. Noch andere tändelten
mit Puppen, oder zogen Tannzapsen, an einen Faden gebunden, auf der

<sup>\*)</sup> Baft a. a. D.

Erbe herum.\*) Ein Wiebertäuser saß einst lange am User des Rheins, wo er kleine Sandhäuschen bildete, mit der hohlen Hand Wasser aus dem Strome schöpfte und dieses dann durch die Sandhäuschen rinnen ließ. Als man ihn fragte, was er da mache, sagte er, er bestrebe sich, dem Gebote seines Heilands nachzukommen, zu werden wie die Kinder, da offenbar nichts kindischer sei, als dieser Versuch, den Rheinstrom auszuschöben.\*\*

Wäre es inbessen bei diesen immerhin in ihrer Quelle nur zu traurigen Lächerlichkeiten geblieben! Allein ber religiöse Wahn, ber oft bis zur konvulsivischen Berrücktheit sich steigerte (das sogenannte Zeugen und Sterben), nahm hier und da noch eine gefährlichere Wendung. Daß manche die sündhaftesten Gelüste des Fleisches hinter die übergeistige Maste zu verstecken wußten, ist schon erwähnt. Nicht nur aber dies, auch zum greulichsten Morde führte eine religiöse Richtung, die aller Bernunft den Abschied gegeben und alles edlere menschliche Gefühl sur das Gute und Schone als einen vermeintlichen Rest des alten Abam in sich erstickt hatte.

In ber Näbe von St. Gallen, wo die Zahl ber Wiedertäufer fich schon bis auf 800 vermehrt batte, wohnte auf einem einsamen Landhause der achtzigjährige Hans Schucker mit seiner zahlreichen Familie. Alle waren eifrige Sektierer, und mancherlei Unsinn war schon in ihrem Kreise gepredigt und allerlei Tollheiten getrieben worden. Gines Tages (ben 8. Februar 1526) rebete ber jüngere Bruber Leonbard ben ältern. Thomas, mit ben Worten an: "Es ift ber Wille bes himmlischen Baters, daß du mir das Haupt abschlagest." Thomas betete erst mit seinen Geschwistern zu Gott, er moge ben Willen für bas Wert annehmen, glaubte aber feine Erhörung zu verfruren. Da ichrieen fie benn beibe: "Dein Wille, o Bater, geschehe!" Leonhard kniete nieber. Thomas ergriff bas Schwert, und zu seinen Füßen fant bas haupt bes gemorbeten Brubers. Nach verrichteter That griff er zu seiner Laute und pries Gott für bas Gelingen bes Werkes. Dann lieferte er sich selbst ben Gerichten aus, blieb aber hartnäckig auf bem Geständnis. nicht er habe die That gethan, sondern ber Bater burch ibn. \*\*\*) Wer erinnert sich nicht hierbei ber abnlichen Wilbenspucher Beschichte, bie noch bei manchen von uns in frischem Andenken lebt?

Berschieben waren bie Wege, bie man gegen biefe Schwärmer ein-

<sup>\*)</sup> Hottinger a. a. D. \*\*) Gaft a. a. D.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Frang, Schwärmerifche Scenen ber St. Galler Wiebertaufer ju An- fang ber Reformation. Ebnat 1824.

Ì

schlug. Man versuchte erft ben Weg ber Milbe, ber Belehrung; als aber diese bei ben verhärteten Köpfen nicht anschlug, wurde zu Zwangsmaßregeln geschritten. Nicht nur verteibigten Zwingli und seine Genossen bas Recht ber Kindertaufe in verschiedenen Schriften: sonbern es wurden auch öffentliche Religionsgespräche mit ihnen angestellt; bas erfte ben 17. Januar 1525 in Burich. Es bauerte brei Tage. Zwingli, Leo Juba, Beinrich Großmann suchten mit Ernst und Burbe auf bie bald plumpen, bald spikfindigen Fragen der Wiedertäufer zu antworten. Diese blieben unbelehrbar. "Sie waren," fagt Bullinger, "eines bittern, ftunigen Gemüts, und wollten feinen Unterricht annehmen." Zwingli bezeichnet sie als "Lettopfe". Die Folge war, daß die Obrigkeit ein Manbat zu gunsten ber Kindertaufe erließ, und zwar unter Androhung ber Lanbesverweisung und schwererer Strafen. Gin zweites Bespräch wurde ben 20. März mit noch größerer Offentlichkeit im großen Münster gehalten; und als auch jest keine Rachgiebigkeit sich zeigte, murbben hartere Mittel versucht. "Diempl," sagt berfelbe Bullinger, "an benselben teine Bute nut half, wurden sie in ben boben Turm im Nieberborf, ben man ben Heren- ober nuwen Turm nennet, gelegt, beren waren vierzehn Mann und sieben Wyber. Do sphot man sie mit Wasser und Brot, ob man sie vielleicht von dem Irrtum abwenben möchte!" Ja mit grausamer Ironie ward mit ber Strafe bes Erfäufens gebrobt; benn "wer tauft," hieß es, "ber foll auch getauft werben." Die Eingesperrten blieben bis Mittfasten (8. April) in Haft; ba gelang es ihnen zu entflieben, mit hilfe eines Engels, wie fie ausftreuten. Die meisten begaben sich nach ber Lanbschaft Gruningen; Grebel floh nach Schaffhausen zu seinem Freund Sebastian Hofmeister. ben er vergeblich für feine Sette ju gewinnen hoffte.

Bessern Boben fand er in St. Gallen, wo die Wiedertäuferei schon tiese Wurzeln gefaßt hatte. Am Palmtag (9. April) zog eine ganze Schar, Grebel an der Spitze, nach der Sitter, um dort die Tause zu empfangen.

Auch in Ba sel unterließ Ötolampab nicht, verschiebene Gespräche mit den Wiedertäusern zu veranstalten. Nachdem er erst in seiner Wohnung,\*) im August 1525, den Bersuch gemacht hatte sie eines Bessern zu belehren, wurden zwei Jahre barauf in der St. Martinstirche, und nach ferneren zwei Jahren auf dem Rathause Religionsgespräche gehalten; Ühnliches geschah in der Landschaft; aber ohne

<sup>\*)</sup> Nicht schon jetzt, wie gewöhnlich angegeben wird, in ber St. Martinstirche; s. Herzog, Ötolampab.

Erfolg. Und boch hatte Ölolampad alle Mühe angewendet die Irrenben au überzeugen; mit Gebuld hatte er sich zu ben schwachen Begriffen ber meisten berabgelassen, batte die gröbsten Beleidigungen mit unüberwindlicher Langmut ertragen und sich selbst ber Lebensgefahr ausgesetz. Selbst Leute, die er icon glaubte gebessert ju baben, für die er bie Obrigkeit um Schonung angefleht batte, kehrten sich, nachbem sie von ber Strafe freigesprochen worben, wieber gegen ihn und ließen ihn ihren Sag fühlen. Mit einem Worte, Die Schwärmerei erschien unbeilbar : fie mußte, wie ein Fieber, erft ihre Zeit haben fich ju feten. Diefe Beit ließ man ihr aber nicht; abenbe Mittel follten bas übel austilgen. bas bem Worte ber Belehrung nicht weichen wollte. So batte man auch in Zürich vergeblich eine britte Disputation (November 1525) angeordnet, erst im Rathaus und, als es an Raum gebrach, in ber Kirche. Noch einmal wurden Grebel, Manz, Blaurock und andere ihres Glaubens vor Rat gestellt und zur Umkehr ermahnt. Als alles nichts verfing. ba ging ben Behörben bie Gebuld aus, und bie öfter angebrobten Strafen wurden vollzogen. Felix Manz ward ertränkt. Er ftarb übrigens gefaßt mit ben Worten: Bater, in beine Banbe befehle ich meinen Geift! woran sich viele ärgerten.\*) Blaurod ward mit Ruten gestrichen, und schüttelte, als er verwiesen warb, "seinen blauen Rock und seine Schube über die Stadt Zürich". \*\*) Er entfam nach Tirol. wo er auf bem Schafott endete. Ein ähnliches Schickfal traf bie meisten ber übrigen Wiebertäufer. So ward ber Appenzeller Krufi in Schmbz ergriffen, nach Luzern gebracht und zum Feuer verurteilt.

Eine Persönlichkeit, die aus dem Hausen der Wiedertäufer als eine edlere Gestalt hervorragt, verdient es, daß wir noch einen Augenblick bei ihr verweilen und bei dem, was zwischen ihm und Zwingli der Tause und Kindertause wegen verhandelt wurde. Es ist das der schon oben genannte Balthasar Hubmaier. \*\*\*)

Er ist geboren ums Jahr 1480 zu Friedberg bei Augsburg, baber er auch unter dem Namen Friedberger (Pacimontanus) erscheint. Er studierte in Ingolstadt und war anfänglich ein begeisterter Schüler

<sup>\*)</sup> S. Bullinger I. S. 294 ff. und 381 ff. — "ift stoff uf sinem Kob beharret bis an sin End." (Doch verbausen wir gerade demselben Bullinger die unparteissche Darstellung von Manz' Todesgang. D. H.)

<sup>\*\*)</sup> Bullinger S. 382.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch Silbmar, Hibmaier. Bgl. D. Schreiber, Balthafar Hubmaier, Stifter ber Biebertäufer auf bem Schwarzwald, im historischen Taschenbuch für Silbbeutschland. Jahrg. 1839/40, und Cunig in Herzogs Realencystopädie.

Eds, ben er in einem Gebicht feierte. Dann tam er an die Domfirche zu Regensburg. Da legte er seinen Gifer baburch an ben Tag, bag er bie Juben verfolgte. Er vermochte ben Magistrat von Regensburg, sie aus ber Stadt zu vertreiben. Auf ber Stelle, ba die Spnagoge gestanden, wurde eine tatholische Rapelle "zur schönen Maria" gebaut, wohin fleißig gewallfahrtet wurde; es tam baselbst zu wunderbaren Heilungen und frommen Bergudungen. Bis dabin war Hubmaier ein entschiebener, ja fanatischer Katholik gewesen. Und nun wurde er, nachbem er bie Schriften ber Reformatoren gelesen, ein ebenso entschiedener und bald auch ein fangtischer Brotestant. Seiner freien Außerungen wegen wurde er genötigt, Regensburg zu verlassen. Schon früher hatte er in Schaffhausen als Lebrer sein Brot verbient. Dabin wandte er sich nun wieder in berselben Eigenschaft, bis er ums Jahr 1522 als Pfarrer nach Waldsbut berufen wurde. Er machte Bekanntschaft mit Zwingli und predigte auch anfänglich in evangelischem Sinne. Auf einer Reise predigte er im Jahr 1523 in der Mangenkirche zu St. Gallen unter großem Zulauf bes Bolles. Wie vielen Ginflug Münger auf ibn gehabt, ift schwer zu bestimmen. Bullinger nimmt einen folden Einfluß an. Er schilbert uns ben Friedberger als einen wohlberebten und belefenen Mann, aber "eines unftaten Gemütes, mit bem er binund berfiel".\*) Seit er mit Munger umgegangen, "ber viel gebappert von ber Erlösung Israels", sei er bann ganz verkehrt geworben. Mit bem Anfang bes Jahres 1525 trat Hubmaier gegen bie Rindertaufe auf. Er eröffnete erst seine Bebenken bagegen bem Otolampab in Basel, ber ibn vergebens in einer Gegenschrift eines Bessern zu belehren suchte. Die Stelle: "Lasset bie Kindlein zu mir tommen," bie man (boch immer nur febr pretar) für bie Rindertaufe anführte, erklärte er babin, daß man die Kinder allerdings bem Heiland barbringen soll; aber nicht indem man fie taufe, sondern indem man ihnen ben Segen ber Kirche erteile und über sie bete. So bielt er es selbst in Waldsbut. Rur wo die Kindertaufe burchaus von den Eltern verlangt wurde. bequemte er fich ber berkömmlichen Sitte. Nun hatte Zwingli im Mai 1525 sein gewichtiges Buch erscheinen lassen: "Bon bem Touff, bem Wibertouff und bem Kindertouff". \*\*) Er ging davon aus, daß überbaupt nichts Außerliches, Elementarisches die Seele zu reinigen vermoge, sondern einzig und allein die Gnade Gottes. Die Taufe kann

<sup>\*)</sup> Auch Babian bezeichnet ihn als eloquentissimum sane et humanissimum virum, macht ihm aber Neuerungssucht zum Borwurf.

<sup>\*\*)</sup> Berte II. 1. S. 230 ff.

somit keine Sünde abwaschen. Sie ist ein bloßes "Pflichtzeichen" des Bolkes Gottes, ähnlich dem Bundeszeichen der Beschneidung bei dem Bolke Israel. Die Auslehnung gegen die Kindertause erschien ihm somit als eine Auslehnung gegen die Anordnungen Gottes.

Gegen ibn trat nun wieder Hubmaier in einer Schrift auf. \*) Die Taufe war ihm mehr als ein bloges Pflichtzeichen. Die driftliche Taufe unterschied fich ihm eben baburch von ber blogen Johannistaufe. baß sie nicht, wie biese, eine Taufe zur Buße, sondern eine Taufe zur Bergebung ber Sünden sei. Er sab also, abnlich wie Luther, in ber Taufe einen Aft, woburch bem Täufling ein reales Beilegut mitgeteilt wird. Darin aber wich auch er von Luther ab, daß die Mitteilung eines solchen Beilsgutes nicht an unmündige Kinder geschehen burfe. bie ja fein Berftandnis ber Sache batten, und von benen fein Glaube erwartet werben burfe. Sage man aber, die Taufe fete ben funftigen Glauben ber Kinder voraus, so beiße bas einen Reif (ein Wirtsschilb) um Oftern aushängen auf ben Wein bin, ber erft im fünftigen Berbst foll gefaßt werben, und von bem ja niemand wiffe, ob er nicht vorher burch Hagel, Reifen und andres Ungewitter verborben werbe. Unvernünftige Rinder zu taufen erschien ihm nicht besser. als hunde und Efel taufen. Wolle man fagen, die Rindertaufe werbe boch nirgends in ber beiligen Schrift verboten (wenn fie auch nicht ausbrudlich geboten fei), fo tonne man bas Meffelefen und taufenb Migbrauche einführen, bie auch nicht ausbrudlich verboten feien.

Zwingli, zwar in Balthasars Schrift nirgends genannt, aber nichtsbestoweniger verdeckt angegriffen,\*\*) blieb die Antwort nicht schuldig. In seiner Gegenschrift\*\*\*) warf er ihm vor, daß er die Wassertause mit der Geistestause vermenge und dadurch in den papistischen Glauben zurücksalle. Er blieb dabei, daß die Wassertause ein äußerliches Ding sei, ein Bundeszeichen und weiter nichts. Daß übrigens die Kindertause nicht erst ein päpstliches Institut sei, wie die Wiedertäuser behaupteten, sondern daß schon Origenes sie als apostolische Überlieferung hier bezeichne, wurde, wie anderes mehr, mit historischer Gründlichkeit dargethan.

An Leibenschaftlichkeit bes Tones hatten es übrigens die Streitenben auch hier nicht fehlen lassen. Nannte hubmaier die Berteibiger ber

<sup>\*)</sup> Bon bem driftlichen touff ber Gläubigen.

<sup>\*\*)</sup> So hatte Balthafar von "Zünglern" gesprochen mit Anspielung auf Zwinglis Namen.

<sup>\*\*\*)</sup> über Dr. Balthafare Taufbildlin, Berte II. 1. S. 337 ff.

Rinbertaufe "Kinderwäscher", so schalt Zwingli die Anhänger Hubmaiers "Babergesellen". Das Schlimmfte aber war, baß hubmaiers Berbalten in biesem Streite bie Stadt Walbshut wieder um ben Segen ber Reformation brachte. Sie war in Gefahr Ofterreich in die Banbe zu fallen. Die evangelischen Stänbe, bie fie batten schützen können, ließen sie im Stich, weil sie von ihrem Prediger nicht lassen wollte, beffen Ausweisung aus Waldsbut war verlangt worden. So mußte die Stadt ben 6. Dez. 1525 auf Gnade und Ungnade sich ergeben. Hubmaier flob nach Zürich und fand Zuflucht im Hause einer Witwe, die zu seiner Sette hielt. Der Rat aber jog ibn aus seinem Berfted bervor und ließ ihn einsverren. Es tam zu einer mündlichen Disputation awischen ibm und Awingli und endlich au einem öffentlichen Wiberruf ben 6. April 1526. Seine weitern Erlebnisse und sein Ende sind be-Magenswert. Er wandte fich, unftat und flüchtig berumziehend, nach Babern, Österreich, Mähren. In Nikolsburg sammelte sich eine wiebertäuferische Gemeinde um ihn. Auch bewies er sich fortwährend als Schriftsteller thätig. Als aber nach bem Tobe Lubwigs von Ungarn bie Lanbschaft Mähren an König Ferbinand fiel, ba war es aus mit ber Toleranz. Submaier wurde 1527 mit seinem Weibe, bas ibn auf feinen Irrfahrten begleitet hatte, gefangen und nach Wien gebracht, in bessen Rabe er auf bem Schlosse Greifenstein sein weiteres Schickfal erwartete. Als Anstifter der Waldsbuter- und der Bauernunruben ward er zum Tobe verurteilt. Den 10. März 1528 enbete er mit ber Standbaftigkeit eines Märtbrers auf bem Scheiterbaufen. Drei Tage später wurde auch sein treues Weib in ber Donau ertränkt.

Auch die schweizerischen Stände von Zürich, Bern und St. Gallen erließen 1527 einen Abschied gegen die Wiedertäuser, der sie mit den härtesten Leibes- und Lebensstrasen bedrohte. Solchen Erlassen gegenüber gereicht es uns doppelt zur Freude an Luthers Wort zu erinnern, "daß man Retzerei (Sektiererei u. s. w.) mit keinem Eisen zerhauen, mit keinem Feuer verbrennen, in keinem Wasser erträuken kann", sondern daß man allein dem Wort der Wahrheit vertrauen müsse. Zur Entschuldigung mag einzig das gesagt werden, daß die Ausbrüche der religiösen Schwärmerei häusig auch zu Verbrechen sührten, wovon wir Beispiele angesührt haben, und daß man alles, was der Kirche Gesahr drohte, auch als staatsgesährlich ansah und beurteilte.

Wir kehren zum Fortgang ber Reformation in ber Schweiz zurück. Da sehen wir gleich zu Anfang bes Jahres 1526 bie beiben Parteien im Bündnerlande sich messen auf ber Disputation zu Flanz, am Dreikönigstage (6. Januar). Die Anhänger bes alten Glaubens, ber Abt von St. Lucien, Theodor Schlegel und drei Dekane samt einigen Kapitelsbrüdern und Mönchen hatten den Resormator Comander und seine Anhänger bei den Bundesherren verklagt. Diese ordneten ein Religionsgespräch an. Bon sedem der drei Bünde wurden zwei Mann verordnet. Es wurde eine Anzahl von Thesen zu Grunde geslegt gegen die Ohrenbeichte, die Speiseverbote, gegen den Mißbrauch geistlicher Gewalt, gegen Bilder und Messe, sowie auch gegen die Aufsfassung ber Abendmahlslehre nach Lutherischem Sinne.\*)

Der Bergang biefer Disputation wird uns von Bullinger bochft naiv beschrieben. Der bischöfliche Bifar von Chur und ber Abt von St. Lucien suchten bas Gespräch zu hintertreiben. Sie verschanzten fich unter anderm hinter ben Rostenpunkt. Dagegen erinnerte ein armer Bfarrer (ber von Brat), ber Bischof und sein Bikar hatten nicht nötig ber Rosten wegen zu flagen, "lasset uns arme hirtli flagen". Der Bfarrer von Dünzen, Meister Thommeli, meinte, bas Griechische sei ein Landübel, waren bebraische und griechische Sprache nicht ins Land gekommen, so wären nicht so viele Unruhen und Retereien entstanden. Man wollte auch keine Fremben als Gäste auf ber Disputation bulben. Erft nach längern Berbanblungen wurde ibnen ber Autritt gestattet, aber fie mußten fich ftille halten. Diese Bafte maren Sebaftian Dofmeister von Schaffhausen, ber bie Alten bes Gesprächs nachmals berausgegeben hat\*\*), und Jakob Ammann von Zürich. Unter anderm wurde mit über die Stelle gestritten: "Du bist ber Kels". Die einen nannten Petrus, die andern Christus ben Felsen, auf bem die Rirche rube. Die Bundesberren wurden des theologischen Gezänkes bald überbruffig; sie brangen in ber Nachmittagesitzung auf ben Schluß ber Berbandlungen: "man babe jett einen balben Tag an einem Artikel berumgezerrt; fürberhin sollend sie (bie Disputierenben) bescheibener und geschickter fin, sunst werben bie Bunbesherrn uffftan und woter nit losen (zuhören)". Das Gespräch wurde bennoch fortgesett. Ja, es wurde erst jest recht über das Kegfeuer und die Saframente gestritten. Der Abt von St. Lucien verteibigte bas Jegfeuer bamit, bag es Stufen (Stapfeln) ber Seligkeit geben muffe: benn Chriftus rebe von vielerlei Wohnungen (30h. 14). Bon bem Saframente rebete er so lange, baß bie Gegenpartei gar nicht zum Worte fam. Da blieb Comander nichts

<sup>\*)</sup> Bei Bullinger I. S. 315.

<sup>\*\*)</sup> Haller, Schweizerbibl. III. S. 212.

übrig, als vor Aussebung ber Sitzung Protest einzulegen. Dagegen suhr er sort, in Chur das Evangelium mit allem Nachdruck zu predigen, und erreichte auf diesem Wege, daß an den meisten Orten Bündens die Messe abgethan wurde und das Evangelium überhand nahm. Auch hatten gleich nach der Disputation sieben Priester der Messe entsagt, und die von Ilanz Heimsehrenden mochten hier und da einen guten Samen in die entlegenen Hirtendörfer getragen haben, der später aufging.

Bon größerem Belang für bie Schicksale ber Reformation in ber Schweiz war bas Religionsgespräch in ber Stadt Baben im beutigen Kanton Aargau. Die Grafschaft Baben und bie freien Umter stanben bamals unter ber gemeinschaftlichen Berwaltung ber Kantone Zürich, Lugern, Schwbz, Unterwalben, Bug und Glarus. Der "Lanbbisputierer" Dr. Ed (wie Bullinger ibn nennt) batte icon lange barauf gesonnen, bie Scharte wieder auszuweten, die sein Schwert im Leipziger Turnier erhalten batte. Er hatte sich schon im Jahr 1524 ben Eibgenossen in einem Missive angeboten, wiber Zwingli zu bisputieren. Dies führte vorläufig au einem Schriftstreite awischen Zwingli und Ed. Zwingli beschuldigte seinen Gegner bes Atheismus, benn wer bem Worte Gottes nicht glaube, ber verleugne Gottes Wefen. Er verglich ihn einem schlechten Arat, ber Ropfwunden bamit beilen wolle, bag er ein Bflafter übers Anie lege u. f. w. Doch wurde Zwingli selbst bieser Art von Bolemit mübe und stand bavon ab. Das gegenseitige Schmäben und Schimpfen führe boch zu nichts Gutem, es fei nicht besfer, als wenn sich zwei bose Weiber miteinander gankten! Und an gankfüchtigen Leuten fehlte es in ber That nicht. Neben Ed und Faber erscheint im Lager ber Gegner noch ein britter Rämpfer, ber zwar auf ber Babener Disputation felbst nur eine untergeordnete Rolle spielte, aber nachber um so keder in Schmähschriften sich vernehmen ließ, wie er benn auch schon vorber gegen Luther folche gerichtet batte. Es ift ber Barfügermond Thomas Murner. Bon Strafburg gebürtig (Dez. 1475), batte er auf verschiebenen Universitäten, ju Freiburg im Breisgau, ju Rrafau, ju Bafel und in Strafburg felbst sich als einen aufgeweckten Ropf bervorgethan, bem auch eine satirische Aber zu Gebot stand. In Frankfurt a. M. batte er schon vor ber Reformation (1512) eine Reibe von Bredigten gehalten, bie benen bes Geiler von Raisersberg nachgebildet waren. Die "Marrenbeschwörung", bie "Schelmenzunft" waren aus biesen Prebigten bervorgegangen. Damals stand Murner auf ber Seite berer, welche die Gebrechen des geistlichen Standes rügten. In der "Goudmatt" (Basel 1519) batte er bas üppige, weibische Betragen ber Männer seiner

Zeit geschildert. Mit Luthers Reformation konnte er sich nicht befreunden, wenn er auch einzelnes darin berechtigt fand. Nur zu bald sindert wir ihn auf der Seite der Eck, Emser, Cochläus. Er schrieb gegen Luther mehrere Schmähschriften, unter denen das satirische Gedicht "vont großen lutherischen Narren" sich besonders durch Grobheit auszeichnet.\*) Zur Zeit der Badener Disputation besand sich Murner als Lektor und Prosessor der Theologie in Luzern. Da eiserte er denn von der Kanzel her gegen Zwingli und dessen Anhänger und kündigte dem Bolke an, wie er ihn in Baden auf der Disputation zu schanden machen wolke.\*\*) Zu Ecks Thesen, die wir gleich betrachten werden, hatte er noch zwei hinzugesügt, die eine zu gunsten der Berwandlungslehre, die andre gegen die Säkularisation der geistlichen Güter. Sie kamen aber beide nicht einmal zur Besprechung.

Die Eckschen Thesen, über welche disputiert werden sollte, waren solgende: 1. Der wahre Fronkeichnam Christi und sein Blut sind gegenwärtig im Sakrament des Alkars; 2. sie werden wahrhaftig geopfert im Amt der Messe für die Lebendigen und die Toten; 3. Maria und die Heiligen sind anzurusen als Fürbitter; 4. des Herrn Jesu und der Heiligen Bildnisse sind nicht abzuthun; 5. nach diesem Leben ist ein Fegseuer; 6. die Kinder der Christen werden in Erbsünde geboren; 7. die Tause Christi, nicht die Iohannistause, nimmt die Erbsünde hinweg. (Über die beiden letzen Thesen war nicht nötig zu disputieren, da sie von beiden Seiten angenommen wurden.)

Das Ausschreiben ber 12 Orte\*\*\*) wurde von Zwingli dahin beantwortet, daß er vor den Schriften Ecks und Fabers warnte und
überdies eine andre Stadt als Baden als Kampfplatz zu bezeichnen
bat. Als man in dieses Gesuch nicht einging, weigerte er sich, dem
Gespräch in Baden persönlich beizuwohnen. Dies wurde ihm nicht
nur von den Gegnern (wenn auch mit Unrecht) als Feigheit angerechnet, †) sondern auch die Freunde waren der Meinung er hätte hingehen sollen. ††) Am meisten sah sich Ökolampad, der dem Ruf folgte,
und nun das meiste auszusechten hatte, verlassen, da kein Zwingli ihm

<sup>\*)</sup> Ren herausgegeben von heinrich Rury. Burich 1848. Seine Grobbeit trug ihm auch ben zweibeutigen Ruhm einer "Luthergeißel" (Lutheromaftir) ein.

<sup>\*\*)</sup> Epp. Zwinglii I. p. 484.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Bullinger S. 337 und Zwinglis Werte II. 2. S. 424 ff.

<sup>†)</sup> Er habe, hieß es, "burch fon liberflußig Schroben und gebrudte Buchu" bie Gemilter am meiften aufgeregt, und jeht wolle er jurudbleiben!

<sup>††)</sup> So namentlich Otolampab; f. Möritofer II. S. 34

zur Seite stand.\*) Aber um so mächtiger war der Eindruck, den der bescheidene Baseler Theologe auf die Anwesenden machte. Singt doch der Berner Manuel in seinem Liede von der Disputation:

"Isell, ich gab' ein Gulbin brum, Ach, baß du Öfolampadium Zu Baden hättest gesehen, Mit so großer Demiltigkeit, Ein Mensch, der gar kein Gallen trept [trägt], Das milssen's selbst verjähen [bekennen]. Sein Schlußred, die er hat glehrt, Die hat er ehrlich erhalten."

Außer Ökolampab, ben seine Baseler Rollegen Jakob Immeli, Brebiger zu St. Ulrich, und Weißenburger, Pfarrer am Spital, begleiteten, erschienen noch von reformierter Seite Bertholb Haller von Bern, Lubwig Ödeli von Schaffbausen. Auch mehrere andre schweizerische und frembe Gelehrte wohnten bei. Erasmus, ber auch war eingelaben worben, und der damals bei Froben in Basel wohnte, entschuldigte sich böflich mit Krankbeit. Die Disputation fand in der Kirche statt. Jeden Morgen um 5 Uhr wurde ein feierliches Amt gehalten und darauf eine Predigt von einer halben Stunde. Abnlich haben wir es auf ber Disputation au Leipzig gefunden. Bon beiben Seiten faßte man die Sache religiös. Obne vorber Gott um seinen Segen angerufen zu haben, wollte man nicht an ein fo entscheibenbes Wert geben. In feierlicher Prozession zogen bie Beiftlichen, unter ihnen auch viele, von beren Schultern toftliche Gemander floffen, in die Rirche. Das Gefprach begann ben 21. Mai und dauerte 18 Tage. Jede Bartei follte zwei Schreiber mablen, und iebem wieder ein Aufseber zugegeben werden, der das Brotokoll kontrollierte. Sonft burfte bei Leib und Leben niemand etwas schreiben. Mur im geheimen hatte ein Berner, Thomas von Hofen, Aufzeichnungen gemacht, bie bann in Strafburg gebruckt wurden. Auch wird uns von einem jungen Gesellen aus Wallis (unstreitig Thomas Plater) erzählt, baß er gleich nach ben Sitzungen in die Bäber gegangen als wolle er bort ein Bab nehmen, und alles aus bem Gedachtnis niedergeschrieben babe. Dieser Plater war es benn auch, ber unter ber Berkleibung eines Bühnerträgers bie Botenbienfte zwischen Otolambab und Zwingli versab. Mehr als einmal vochte er biesen noch in ber Nacht beraus, um ibm bie Neuigkeiten mitzuteilen.

<sup>\*)</sup> Babian brildte barüber fein offenes Mitleiben aus; Mörilofer ebenb. Sagenbad, Rirdengefcichte III.

Den Vorsit bei der Disputation führten der Abt Barnabas von Engelberg, Ritter Jakob Stapfer, Schultheiß Hans Honegger von Bremgarten, und Doktor Ludwig Beer von Basel, ein Anhänger der katholischen Lehre, doch ein gemäßigter Mann und Freund des Erasmus. Er soll auch nach den Zeugnissen ber Zeitgenossen der einzige gewesen sein von seiten der katholischen Partei, der Würde und Rube behalten

und fich burch teine Leibenschaft habe binreißen laffen.\*)

Ötolampab, ber, wie wir aus ber frühern Geschichte wissen, sonst fein Freund von Disputationen war, entwidelte bier bennoch ein feltenes Talent. Er war es, ber hauptsächlich mit bem im Disputieren gewandten Ed über bie Abendmablslehre, die Anrufung ber Beiligen, bie Bilber und bas Fegfeuer zu streiten batte. Ed ftanb auf einer prächtig ausgerufteten Rangel, mabrent fein Gegner mit einem ichlichten Katheber sich begnügte. Und boch imponierte dieser allen durch seinen Beift, weshalb einer von ben papfilich gefinnten Buborern fich nicht enthalten tonnte auszurufen: "Bare boch ber lange gelbe Mann auf unserer Seite!" Auch außer bem Rampfplat ber Disputation, ber in ber Kirche war, wußte sich Ökolampad die Achtung berer zu erwerben, bie ibn beobachteten. Während bie Kampfer von papstlicher Seite bei ben Zechgelagen, wozu ber Abt von Wettingen ben Wein berschaffen mußte, sich gutlich thaten (so bag von Ed bie Rebe ging, er babe sich zu Baben in Wein statt in Wasser), \*\*) zog sich Ötolampad ruhig auf seine Kammer gurud, wo er die Zeit mit Studien und Gebet gubrachte. fo daß ber Wirt jum Becht, ber ibn für einen Reger bielt und bei bem er beberbergt war, sich äußerte, er musse benn boch ein frommer Mann fein. Aus bem Gefprache felbst bebe ich nur einen charafteriftiichen Zug beraus. \*\*\*) Unter anderm bediente fich Otolampad eines feltsamen Beispiels, um bie Unguläffigkeit ber Beiligenverehrung gu beweisen. Wenn einer, sagte er, nach bem Weg nach Basel frage von Baben aus, so weise man ihn boch wohl nicht über Bern und Solothurn, sondern ben geraden Weg, und so musse man also auch nicht ben Umweg bei allen Heiligen vorbei machen. Ed manbte aber bas

<sup>\*)</sup> Bullinger beschwert sich unter anderm über die Parteilickleit der Prästdenten. Wenn dem Ed auch bisweilen ein Fluch entsahren sei, wie "Bog Marter", so hätten es die Prästdenten hingehen lassen; wenn aber die andern hätten freier reden wollen, "so was man ihnen uf der Huben: sie sollten sich gleitlich seheiden] halten".

<sup>\*\*)</sup> Frang, im Leben Thomas Platers nach Bullinger.

<sup>\*\*\*)</sup> Siebe Dottinger (Fortf. von Job. v. Müller) Bb. VII. S. 92 ff. Über ben weitern Berlauf bes Gefpraches f. Bergoge Btolampab. Bb. II.

Beispiel mit Geschick zu seinem Vorteil. Allerbings, sagte er, werbe ich einen, ber von bier aus nach Bafel will, nicht über Bern und Solothurn schiden; aber Brugg und Rheinfelben muß ich ihm benn boch wohl nennen, und bie fann er nicht umgeben, wenn er ben fürzesten Weg nehmen will. In ber That sab ja bie katholische Kirche bie Heiligen als Mittelsversonen an, nicht als abseits liegende Nebenpersonen, und Ofolampad mußte sich wohl selbst gesteben, daß er ein übles Beispiel gewählt babe. Man fieht aber auch an biesem Beispiel. wobin man gerät, wenn man Dinge metabbbilicher und übersinnlicher Art in gar zu populären Bilbern behandeln will. Der Wit hat bier ein unendliches Spiel, und in biefer Art von Wit waren die schlauen und gewandten Römlinge, zu benen Ed geborte, bäufig ben unbeholfenen Protestanten überlegen, gerade weil fie bie Sachen nicht tief nahmen, und alles nur ad hominem fakten. Wo bingegen bie Reformatoren auf bem Boben ber Schrift stanben und fich nicht von bemselben vertreiben ließen, ba waren sie ihres Sieges gewiß, wenn er auch nicht anerkannt wurde. Ebendeshalb that Ökolampad Recht baran, ben schlüpfrigen Boben witiger Gleichniffe balb wieder zu verlassen, und mit bem einfachen Ausspruche abzutreten: "ich befehle bie Sache ber Schrift." Und dahin mußten er und seine Freunde sich auch wohl über des Gefpräches Ausgang tröften. Nachbem nämlich noch zuguterlet Thomas Murner seiner erbitterten Stimmung gegen ben abwesenben Awingli in einer heftigen Rebe Luft gemacht batte, \*) wurde bas Bespräch als beendet erklärt und allen Anwesenden befohlen, sich schriftlich zu erklaren, mit welcher Partei fie es in Butunft ju halten gebachten. Die Mehrzahl (benn viele ber evangelisch Gefinnten, unter ihnen auch Berthold Haller, hatten sich früher entfernt) entschied sich für ben alten Glauben. Über Zwingli und Ötolampad war ber Bann gesprochen. und Bafel murbe aufgeforbert, letteren feiner Predigerftelle zu entfeten und bes Landes zu verweisen, was aber nicht befolgt murbe. Bielmehr wurde Ökolambad mit großer Freude wieder aufgenommen, als er nach Bafel gurudfehrte. Un 3mingli aber ichrieb er: "Bitten wir Chriftus, daß er die Seinen nicht verlasse und in turgem ben Satan unter feine Fuge trete."

Am lautesten triumphierte von römischer Seite Thomas Murner. Er war es auch, ber die Alten bes Gesprächs herausgab. Daß er fie

<sup>\*)</sup> Er schalt ihn einen Thrannen, seine Anhänger ehrlose Ligner, Meineibige, verbrecherische, treulose, schandliche Leute, Diebe, Kirchenräuber, Galgenstride, vor beren Gemeinschaft jeber Biebermann erröten milise u. s. w.

verfälscht habe, wie ihm lange Zeit vorgeworsen wurde, kann nicht bewiesen werden. Wohl aber verblendete ihn die Leidenschaft, wo es galt, der Gegenpartei in Beurteilung der Persönlichkeiten gerecht zu werden. Bald nach der Disputation ließ er seiner Erbitterung vollen Lauf in dem Kirchendieb- und Ketzerkalender, den er im Jahr 1527 herausgab, worin er Zwingli, Ökolampad und die meisten der Resormatoren auf die pöbelhafteste Weise beschimpste,\*) sich selbst aber damit ein unschönes Denkmal setzte.

<sup>\*)</sup> Ein evangelisch Gesinnter, Dr. Johannes Ropp, hatte einen evangelischen Kalenber heransgegeben, worin die Namen der Heiligen durch biblische Namen und Thatsacken ersetzt waren. Als Parodie erschien nun Murners Kalender mit Retzernamen an Stelle der Heiligennamen und mit satirischen Bildern an Stelle der Bilder des Tierkreises. Unter andern wird Zwingli ein "Kirchendieb" (sein Bild erschient am Galgen), "ein Feigenfresser, ein Geiger des heiligen Evangelinms und ein Lantenschlager des Alten und Neuen Testaments", Ötolampad ein "Rislans Bader", "Led uns im Bad", Leo Indä "ein evangelischer Sachssiert des Neuen Testaments" u. s. w. genannt. Bgl. Reflers Sabbata und E. Göhinger, Zwei Kalender vom Jahre 1527. Schasspasen 1865.

## Meunzehnte Forlesung.

Die Folgen ber Disputation in Baben. — Midgängige Bewegungen in Bern und Zürich. Zwinglis ruhiges Fortschreiten. — Ötolampabs Wirken in Basel. Unruhige Borgänge baselbst. — Die Berner Disputation und Bollenbung ber Resormation in Bern. — Realtionsversuche. — Die Haslithaler. — Weitere Fortschritte ber Resormation. — Ambroslus Blarer und Joh. Zwid in Konstanz. — Iohann v. Bozheim. — Die Resormation im Thurgau. — Erzesse im Kloster Kathrinenthal.

Die Kolgen ber Disvutation von Baben waren zunächst nichts weniger als ermunternd für ben Fortgang ber Reformation. Schon mabrend berselben hatte sich bas Gerücht verbreitet, Btolampab sei bem gewaltigen Ed unterlegen und habe wiberrufen.\*) Nach bem Ausgang bieß es, er fei ganglich überwunden. "Rein!" erwiderten seine Freunde: "nicht überdisputiert, aber überschrieen ift er." In Bern that fic eine unzufriedene Stimmung tund, welche eine Reaktion hervorrief. Noch während ber Tage bes Gesprächs, am Pfingstmontag 1526 warb eine Berfammlung im Münfter gehalten, auf welcher Gefandte ber fieben fatholischen Orte erschienen. Mochten immerbin Jatob von Mai und anbre Bürger ber Stadt ihre Bereitwilligfeit erklären, auch ferner jum Worte Gottes zu steben und sich burch bas Gerebe von Ed, Faber, Murner nicht irre machen zu lassen, so trugen boch bie bas Debr bavon, welche beichloffen, bei bem althergebrachten Blauben und ben löblichen alten Bebrauchen zu verbleiben. "Und war," sagt Bullinger, "sehr viel Jubilierens von wegen ber Sache, bie boch nicht lange bestuhnb." Man wollte sogar Haller wieber nötigen, Messe zu lesen. Er weigerte sich bessen standhaft und fuhr fort bas Evangelium zu predigen, "so zahm er immer mocht."\*\*) Auch in Zürich tauchten Reaktionsgelufte auf. Ginige Chorherren weigerten fich, ben

<sup>\*)</sup> Nach einem Brief Comanbers an Zwingli (Opp. VII, p. 514). Bgl. meinen "Ololampab" S. 96 Anm.

<sup>\*\*)</sup> Rach Bullingers Ausbruck. Sehr boshaft nennt ihn Murner wegen biefes "ahmen" Berhaltens einen "auserwählten Stillschweiger seines Glaubens", ber schon in Baben lieber mit ben Stummen, als mit ben Rebenben bisputiert habe.

verfälscht habe, wie ihm lange Zeit vorgeworfen wurde, kann nicht bewiesen werden. Wohl aber verblendete ihn die Leidenschaft, wo es galt, der Gegenpartei in Beurteilung der Persönlichkeiten gerecht zu werden. Bald nach der Disputation ließ er seiner Erbitterung vollen Lauf in dem Kirchendieb- und Ketzerkalender, den er im Jahr 1527 herausgab, worin er Zwingli, Ökolampad und die meisten der Resormatoren auf die pöbelhafteste Weise beschimpfte,\*) sich selbst aber damit ein unschönes Denkmal setze.

<sup>\*)</sup> Ein evangelisch Gesinnter, Dr. Johannes Kopp, hatte einen evangelischen Kalenber herausgegeben, worin die Namen der Heiligen durch biblische Namen und Thatsachen ersetzt waren. Als Parodie erschien nun Murners Kalender mit Ketzernamen an Stelle der Heiligennamen und mit satirischen Bildern an Stelle der Bilder des Tierstreises. Unter andern wird Zwingli ein "Kirchenbieh" (sein Bild erschient am Galgen), "ein Feigenfresser, ein Geiger des heiligen Evangelinms und ein Lautenschlager des Alten und Neuen Testaments", Ösolampad ein "Rislaus Bader", "Led uns im Bad", Leo Judä "ein evangelischen Sachseiser des Reuen Testaments" u. s. w. genannt. Bgl. Resilers Sabbata und E. Göhinger, Zwei Kalender vom Jahre 1527. Schasspasen 1865.

## Meunzehnte Forlesung.

Die Folgen ber Disputation in Baben. — Midgängige Bewegungen in Bern und Zürich. Zwinglis ruhiges Fortschreiten. — Ötolampabs Wirten in Basel. Unruhige Borgänge baselbst. — Die Berner Disputation und Bollenbung ber Reformation in Bern. — Realtionsversuche. — Die Haslithaler. — Weitere Fortschritte ber Reformation. — Ambroslus Blarer und Joh. Zwid in Konstanz. — Iohann v. Bozheim. — Die Reformation im Thurgau. — Erzesse im Kloster Kathrinenthal.

Die Folgen der Disputation von Baden waren zunächst nichts weniger als ermunternd für ben Fortgang ber Reformation. Schon während berselben hatte fich bas Gerücht verbreitet, Dtolampad sei bem gewaltigen Ed unterlegen und habe widerrufen.\*) Nach bem Ausgang bieß es, er fei ganglich überwunden. "Rein!" erwiderten feine Freunde: "nicht überbisputiert, aber überschrieen ift er." In Bern that fich eine unzufriedene Stimmung tund, welche eine Reaktion bervorrief. Noch während ber Tage bes Gesprächs, am Pfingstmontag 1526 warb eine Bersammlung im Münfter gehalten, auf welcher Gesandte ber fieben fatholischen Orte erschienen. Mochten immerhin Jatob von Mai und anbre Bürger ber Stadt ihre Bereitwilligkeit erklären, auch ferner jum Worte Gottes zu stehen und sich burch bas Gerebe von Ed, Faber, Murner nicht irre machen zu lassen, so trugen boch bie bas Debr babon, welche beichloffen, bei bem althergebrachten Glauben und ben löblichen alten Bebrauchen zu verbleiben. "Und war," fagt Bullinger, "sehr viel Jubilierens von wegen ber Sache, bie boch nicht lange bestuhnd." Man wollte sogar Saller wieber nötigen, Messe zu lesen. Er weigerte sich bessen standhaft und fuhr fort bas Evangelium zu predigen, "so zahm er immer mocht."\*\*) Auch in Zürich tauchten Reaktionsgelufte auf. Ginige Chorherren weigerten fich, ben

<sup>\*)</sup> Nach einem Brief Comanders an Zwingli (Opp. VII, p. 514). Bgl. meinen "Ololampab" S. 96 Anm.

<sup>\*\*)</sup> Rach Bullingers Ansbruck. Sehr boshaft nennt ihn Murner wegen bieses "gahmen" Berhaltens einen "auserwählten Stillschweiger seines Glaubens", ber schon in Baben lieber mit ben Stummen, als mit ben Rebenben bisputiert habe.

von Zwingli eingeführten Bibellektionen (Letzgen) beizuwohnen. Die Regierung aber brohte den Säumigen, ihnen für so und so viel nicht besuchte Stunden auch so und so viel Viertel Korns abzuziehen. Besonders gab sich in den sieben katholischen Orten eine trotzige Stimmung kund.\*) Sie stellten unter andern an Basel, St. Gallen und Mühlhausen das Verlangen, ihre Prädikanten sortzuschien, und drohten, ihnen keinen Frieden mehr zu schwören, wenn es nicht geschehe.

Bei all biesen Trübungen bes Horizonts ging Zwing li in Zürich seinen Gang ruhig fort. Vor allem ließ er sich die innere Befestigung des Reformationswerkes angelegen sein. Eine strenge Spegesetzebung sollte die häusliche, eine Predigerordnung die kirchliche Zucht aufrecht erhalten.\*\*) Vor allen Dingen aber suchte er die Gemeinde in die großen Gedanken der göttlichen Gesetzebung einzuführen, wie sie aus den Büchern Mose hervortreten. Diese bildeten gerade jetzt die Grundlage seiner Kanzelvorträge. Und auch über Zürich hinaus erstreckte sich seine reformatorische Thätigkeit durch briessliche Verbindungen.

Uhnlich wie Zwingli in Zürich waltete Ötolampad in Basel. Nur daß er, bei der Unschlüssigkeit der Regierung, einen schwereren Stand hatte. Schon im Jahr 1525 hatte sich diese an Erasmus als ihr Orakel gewendet und den Bescheid erhalten, man solle ein allgemeines Konzil erwarten und unterdessen darauf sehen, daß von beiden Seiten keine Schmähschriften erschienen, die alten Gebräuche lassen, und überhaupt alle Unannehmlickeiten mit den Eidgenossen zu vermeiden suchen. Bloß meinte er, man solle bensenigen Klostergeistlichen, die in ihrer Jugend wider Willen zu diesem Stande seinen gezwungen worden, den Austritt gestatten.

Eine nicht ganz unbebeutenbe Begebenheit in der Geschichte der Baseler Resormation war die Einführung der deutschen Psalmen und des deutschen Kirchengesanges um Ostern 1526. Es geschah dies ohne Erlaubnis der Regierung. Ja, diese erließ sogar dagegen ein Berbot. Allein Ökolampad gab eine dringliche Bittschrift ein, worin er unter anderm bezeugt, daß vielen Leuten dabei die Augen übergegangen, wie vor Zeiten beim Wiederausbau der Stadt Jerusalem geschehen. Der Bescheid der Regierung war kein günstiger. Nichtsdestoweniger wiedersholte sich die Sache am Laurenzentage (10. August) und zwei Tage später.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Babener Disputation und nilwe Handlung der Berner machte die sieben Ort der Sidgenossenschaft so verwändt frech und übermiltig, daß sie sich als Landherrn aller Städte und Orten, (als) Zwinger und Gebieter hervorstellten."

<sup>\*\*)</sup> Das Nähere bei Möritofer II. S. 43 ff.

Nach einigen Verhandlungen gestattete ber Rat bas Singen in einigen Rirchen ber Stadt, mabrend es in andern noch unterbleiben mußte.\*) Weniger erbaulich fand biefen Gefang ber Kartäuser Georg von seinem Standpunkt aus. Er fdreibt in seiner Chronik: "Am Feste bes Lauren-"tius (10. Aug.) fingen bie Lutherischen, trot ben entschiedenen Einwen-"bungen bes Rates, in ber Kirche zu St. Martin an, beutsche in Berfe "gesette Pfalmen nach ber Strafburger Übersetung abzusingen, nach "ber gemeinen Art ber Bolkslieder und gar zu roh. Diese Neuerung "batten sie schon in ben Oftertagen einzuführen gesucht, aber es war "ihnen verboten worben." — Balb barauf folgte auch bie Ginführung einer neuen Kirchenagenbe, sowie Otolampab einen Kinderbericht abfaste, ber sich burch große evangelische Einfachbeit und Rlarbeit auszeichnet. \*\*) Der Katchismus beginnt mit ber Frage: "Bist bu ein Chrift?" worauf die Antwort: "Ja, mit der Gnade Gottes." Wie in Luthers fleinem Katechismus werben auch bier bie Hauptstücke zu Grunde gelegt: 1. Der Glaube. 2. Die zehn Gebote. 3. Das Unser Bater.

Es war eine gewöhnliche Taktik der Gegner, Männer von ihrer Ansicht als Prediger zu berusen, damit sie ein Gegengewicht gegen die gefährlichen Neuerer bilden sollten. So hatten die Schaffhäuser einen Erasmus Ritter, so die Berner einen Heim berusen. So berief nun auch das Baselsche Domkapitel an die Stelle des reformatorisch gessinnten Telamonius Limperger einen andern, namens Augustin Marius von Freisingen, einen gebornen Baseler, welcher den Fortschritt der Reformation nach Kräften auszuhalten strebte. Bergebens suchte erst Ölolampad mit diesem Manne sich zu verständigen, wobei

<sup>\*)</sup> Bgl. Ökolampabs Briefe an Zwingli. Opp. VII. p. 490 u. 530 und bas Baseler Kirchenarchiv.

<sup>\*\*)</sup> Als Beispiel des sassiden Tones in Behandlung der Sittenlehre die Frage: "Bie sliehest du den Milsiggang?" Antwort: "Ich thue was mich mein Bater und meine Mutter heißen und besteißige mich selbst etwas zu lernen und zu thun, daß ich ihnen wohl gesalle; versäume nicht lange auf den Gassen." Frage: "Bas hast du sur Gesellen?" Antwort: "Ich sliehe die Knaden, die schändlich reden, slucken und schwören, die spielen und lügen, die nicht gern in die Kirche gehen, aber stets müßig auf den Gassen sich herumtreiben." Frage: "Wie hast du acht auf dich selbst?" Antwort: "Ich esse und trinke nach Notdurst, frage nichts nach lederhafter Speise. Sobald ich erwache, stehe ich schwell auf, rede, wenn man mich fragt." Weiterhin heißt es: "Die Frömmigkeit wohnt allein im Herzen; der äußerlichen Dinge darf ich mich nach Notdurst bedienen, wie ich auch darin meinem Nächsen dienen mag, ohne jemandem Ärgernis zu geben." Bon subtilen bogmatischen Fragen sieht dieser "Kinderbericht" durchaus ab. Das zeugt von pädagogischem Sinn und Takt, wie ihn nicht alle Katecheten haben.

er ibm mehr als einen Schritt entgegenging. Es tam vielmehr zu ärgerlichen Auftritten. Obwohl ber Rat bie Schmähungen auf ber Rangel aufs neue unterfagt batte, so nahm die Zwietracht bennoch überband. Beibe Barteien batten ibre Gründe schriftlich an die Regierung eingegeben, allein biese traute sich noch immer keinen Entscheib zu. Da sollte benn ber himmel entscheiben burch Gottes Urteil. Offentliche Ungludefälle, Best, Bagel und bie burch ben Blit bewirkte Explosion bes Bulverturms bei ber Malgasse, wobei an vierzig Menschen ums Leben tamen, gaben ju lieblosen Urteilen von beiben Seiten Anlak.\*) Die einen saben barin eine Strafe ber frevelhaften Reuerungen, Die andern eine ernste Mabnung an die Altgläubigen, sich jum reinen Evangelium zu befehren. Aber auch bei fröhlichen Anlässen, bei Gaftmählern ber Bürgerschaft gab sich bie Spaltung zu erkennen. Einige Zünfte, bie es mit ber neuen Lebre hielten, luben zu ihren Mahlzeiten bloß Ötolampab und bie ihm gleichgefinnten Prediger ein. Dagegen veranstalteten bie andern Zusammenfünfte auf ter Metgerstube, wozu nur ihre Leute gelaben wurden. Der Rat, ber aber in ber Folge eines Bessern belehrt wurde, verbot am Ende beiderlei Mablzeiten. \*\*) Hier und ba tam es sogar ju Thätlichkeiten. Als Ötolampad im Jahr 1527 einige Thesen anschlug, über die er bisvutieren wollte, rif sie ein fatholischer Priester ab und beschimpfte sie. Thomas Geierfalt, ein Augustiner und Freund Öfolampabs, ber ihn baran binbern wollte. ward von bem Priefter angegriffen und mit einem Dolche verwundet.\*\*\*) Solche und ähnliche Auftritte brachten, ba man fich im Rate über nichts vereinigen konnte, eine mehr als gewöhnliche Bewegung in ber Bürgerschaft bervor. Den 22. Oktober 1527 (es war an einem Dienstag) versammelten sich bei 400 Bürger in bem von ben Monchen geräumten Augustinerklofter, und bericten fich, wie ben ftreitigen Sachen ein Enbe ju machen ware. Sie beschlossen, die Obrigkeit burch breifig ehrbare Manner, die fie an fie abordneten, um einen Entscheid bitten zu laffen. Allein die Obrigkeit kam ihnen zuvor. Während fie noch beisammen waren, erschienen mit bem Obergunftmeister Jatob Meier noch zwei

<sup>\*)</sup> Bgl. barüber bie Kartäuserchronik.

<sup>\*\*)</sup> Hottinger (Forts. von Joh. v. Miller) VII. S. 122 ff. und die bort angestührten Stellen aus Ochs. — Daß die Mahlzeiten von den Resormierten unter anderm in der Fastenzeit gehalten wurden, mußte die Gegenpartei erbittern. Ein Rest dieser Zerwürsnisse ist wohl noch die in Basel bestehende Sitte, auf Ascermittwoch große Zunstessen zu halten.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach anbern geschah bies ein Jahr fpater.

andre Abgeordnete des Rats,\*) welche sich über die Ursache bieser Zusammentunft erkundigen sollten. Die Bürger erklärten, sie wollten ihre Sache selbst vor den Rat bringen, ließen sich aber endlich bereden, ihr Begehren den abgeordneten Herren vorzutragen, welche den geneigten Willen der Regierung aussprachen, der Bürgerschaft in allen billigen Begehren zu willsahren. Demnach wurden gleich auf den 27. Oktober, an einem Sonntage, alle Bürger vom Rat auf ihre Zünste beschieden und ihnen angezeigt, die Regierung habe an den underusenen Zusammenrottungen ein hohes Mißsallen, und wolle solche für die Zukunst in allem Ernst verboten haben. Der Religion halben wolle indessen der Rat die Gewissen nicht beschweren, sondern er stelle es zedem frei, das zu glauben, was er in seinem Gewissen für wahr und recht halte: doch sollte man sich gegenseitig unangetastet lassen und keiner den andern des Glaubens wegen beschimpfen.

Auch in Bern batte unterbessen ber Bollswille sich verschiebentlich tund gethan, namentlich auf bem Lande, wo an einigen Orten die Messe und Beremonien eigenmächtig abgeschafft wurden. Dem zu begegnen. sollte auch bier, wie sechs Jahre zuvor in Zürich, eine Disvutation angestellt werben, nach beren Ergebnis bann gebanbelt werben sollte.\*\*) Sämtliche Bischöfe, beren Diözesen in bas Bernergebiet reichten, waren zu erscheinen aufgeforbert, bei Berlust ihrer Gerechtsame. Es waren bie von Konftang, Bafel, Laufanne und Wallis. Sonft waren auch noch viele ber Eidgenossen und ber Fremben zu erscheinen freundlich eingelaben. Ed, welcher wohl mertte, bag ihm biesmal ber Sieg nicht fo leicht werben wurde, wie in Baben, zeigte feine Luft "ben Rebern in ihre Winkel und Spelunken zu folgen". Die fünf Orte verfagten benen, bie aus ihren Bebieten nach Bern zogen, bas Beleit. Bleich mit Anfang des Jahres 1528 fanden sich Abgeordnete geistlichen und weltlichen Standes aus mehreren Schweizerkantonen, sowie aus bem angrenzenden Schwaben und Babern ein. Zürich war ber Sammelplat für alle, bie aus ber öftlichen Schweiz tamen. Auch bie Bafte aus

<sup>\*)</sup> Jakob Götz, ber Salzberr, und Beter Roff.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Fischer, Geschichte ber Disputation zu Bern (Bern 1828), und Zwinglis Werke von Schuler u. Schultheß (beutsche Schriften II. 1. S. 63 ff.). (Außerdem die neuere Speziallitteratur im Anhang. D. H.) Murner trat dagegen mit einer neuen Schmähschrift aus: "Die wird angezeigt das unchristlich, frevel, ungelehrt und unrechtlich ufzusen und fürnehmen einer loblichen Herrschaft zu Bern, eine Disputation zu halten in ihrer Gnaden Stadt, wider die gemeine Christenheit, wider das Gotteswort, wider das Evangelium Christie" u. s. Luzern 1527. Bgl. Bullinger II. S. 413 ff.

Deutschland (Konstanz, Ulm, Lindau) schlossen sich an. Sie brachen ben 2. Januar 1528 von Zürich auf und zogen teils zu Fuß, teils zu Bferb, ben Bürgermeifter Rouft an ber Spige, über Mellingen und Lenzburg unter ber Bebedung von breihundert Mann ber verbundeten Stadt au. Sie langten ben 4. Januar an. Bullinger gibt ein weitläufiges Verzeichnis aller berer, welche bie Disputation besuchten. Die Babl ber Beiftlichen belief fich auf 350. Mehrere ber Bafte prebigten mabrend ber Tage ber Disputation zu bem Bolt in ben Kirchen. So Blarer, Bucer, Brolampab, Komtur Schmid, Rafpar Meganber.\*) Unter allen aber ragte Zwingli mit seinen Bredigten bervor, wovon er bie eine ben 21., die andre ben 28. Januar hielt. In ber ersten handelte er vom apostolischen Glauben, bessen Artikel er nacheinander erklärte. Daß er babei auch Belegenbeit nabm, feine eigne Stellung au biefen Artikeln, ben Verleumbungen ber Gegner gegenüber, als eine rechtgläubige zu mahren, wer mochte ihm bies verargen? So verweilt er namentlich bei ber Lehre von ben beiben Naturen in Christo und bei ber Lebre von ber leiblichen Gegenwart Christi im Brote, Die er. wie fich erwarten läßt, aufs außerfte befampft: Wenn Chriftus fage. baf auch die mit ibm seien in seiner Berrlichkeit, die ibm ber Bater gegeben bat, so mußten sie ja alle auch mit im Brote sein, und so mußte auch "ber lang Christoffel sich nach [nabe] zammen schmucken in so kleinem Brot". Daß aber Zwingli bei all seiner Ironie ben boben Ernst und die Würde bes beiligen Mables nicht aus ben Augen ließ, geht aus ber schönen Bergleichung hervor bes zu religiösem Bebrauch geweihten Brotes mit ber Blume bes Felbes, bie ben Brautfrang au gieren bestimmt ift, mit bem Ring, ber bes Konigs Siegel trägt.\*\*) Zwinglis Rebe war so gewaltig, daß ein Megpriester, ber eben am Altar stand und begierig zugebort batte, ben Ornat an ber beiligen Stätte ablegte mit ben Worten: "Wenn es fo fteht mit ber Meffe, fo "tann ich fie nicht länger lefen, weber beute, noch in Butunft."

<sup>\*)</sup> Diese sämtlichen Gastpredigten wurden von Froschauer in Zürich im Druck herausgegeben. Die Zwinglischen Predigten sinden fich in den Werken II. S. 201 ff.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Glich als ber Blum herrlicher ift, so er im Kranz ber Brut ftaht, weber ußerhalb, ist boch ber Materi nach ein Ding, und so Einer bem Klinig sinen Dumenring ober Pitschaft entsührt, wird es ihm anders gerechnet, benn so viel ber Ring Goldes hat und ist boch nur ein Materi: also auch hier ist die Materi bes Brots mit allem Brot eins, aber ber Bruch und Bürde des Nachtmahls giebt ihm Höhe, daß es nit ist wie ein ander Brot." Er weist den Borwurf mit Entruftung ab, daß er vom Abendmahlsbrot als von gemeinem "Bedenbrot" gesprochen.

Die zweite Bredigt bielt Zwingli unmittelbar nach ber Beseitigung und Zerstörung ber Bilber, die am 22. Januar vor sich gegangen mar. Much die Orgel im St. Bingengmunster war bei biesem Anlag gertrümmert worden. Einen webmütigen Abschied batte ber Organist von seinem Instrument genommen, indem er noch mit Ausbruck bas Lieb spielte: "Armer Judas, was hast bu gethan?" und bann auf immer fich von seiner lieben Orgel trennte. Zwinglis Predigt war ein turges Abschiedswort, bas bie Berner zur Standhaftigkeit ermahnte. In betreff ber Altäre und Bilber ließ sich ber Rebner also vernehmen: "Da liegen bie Altäre und Göten im Tempel. Es muß aber ber Rot und Wust hinaus, bamit bie unfäglichen Rosten, bie man bis baber an bas Göten-Marrenwert gebängt, fürberbin an bas lebenbige Bilb Gottes gebängt (für die Armen verwendet) werben. Es sind gar schwache ober zänkische Gemüter, die sich über bas Abthun ber Goten beklagen; biese konnen es nun offen seben, daß ben Bilbern nichts Beiliges inwohnt, sonbern fie "tetschen und bochsten", wie ein ander holz und Stein. hier liegt einer, bem ist bas Haupt ab, bem andern ein Arm u. f. w. Wenn nun bie Seligen, die bei Gott sind, baburch verlett würden und die Gewalt batten, als wir ihnen (nicht fie felbst) zugelegt haben, so batte fie niemand mogen "entwegen" (von ber Stelle ruden), geschweige benn enthaupten ober läbmen."

Doch, wir baben bem Gang ber Begebenbeiten vorgegriffen. Wir muffen zur Disputation zurucklehren. Diefe hatte ben 6. Januar begonnen und dauerte bis jum 25 sten. Präsidenten waren Joachim v. Watt (Babian) von St. Ballen, Ritolaus Briefer, Detan von St. Peter in Basel, Konrad Schilling, ber Abt von Gottstadt (als Stellvertreter bes erfrankten Propftes von Interlaten). Bu bebeutenben Erörterungen tam es nicht. Geftanden boch bie Berichterftatter\*) ber papftlichen Bartei es selber ein, daß es ibr an gelehrten Streitern gefehlt, und daß man febr ben Scharffinn eines Erasmus vermift babe. Am meisten zeichneten sich noch von gegnerischer Seite aus der Freiburger Provinzial Konrad Treger, welcher als Abgeordneter bes Bischofs von Lausanne schon ber Babener Disputation beigewohnt hatte, und ber junge Johannes Buchftab, Schulmeifter von Zofingen; boch tonnte er ber Dialettit eines Zwingli, Bertholb Saller, Franz Kolb, Capito, Bucer gegenüber nicht auffommen. Das aber barf nicht unerwähnt bleiben, daß im Lager ber reformatorisch Gefinnten selbst es in betreff ber Abendmabls-

<sup>\*)</sup> So namentlich ber Priefter Jal. Münfter von Solothurn. Bei Möritofer II. S. 102.

lehre zu einem Zwiespalt gekommen war, indem der Pfarrer Beneditt Burgauer von St. Gallen die lutherische Ansicht versocht, wobei ihrt der Pfarrer Althammer von Rürnberg unterftütte. Nichtsbesto-weniger siegte auch in Bern die Zwinglische Lehre, worüber Luther sich unwillig genug vernehmen ließ: "in Bern jubelten jetzt die Kinder auf den Gassen darüber, daß sie von einem gebackenen Gott befreit seien."\*)

Der eine ber Präsibenten, Dekan Brieser, hatte geraten, man solle die Beränderung nur allmählich und mit Bedacht vornehmen; alleint die drei übrigen antworteten, die Stadt Bern habe aus dem abgehaltenen Gespräch genugsam ersehen, wie es um die Religion stehe, was in derselben göttliche und was hingegen Menschensatung sei. Darum solle sie jett die Sache kräftig und unerschrocken angreisen.

Dies geschah benn auch. Nachbem die Gesandten abgereist waren, ließ der Rat die Bürger und Einwohner der Stadt zusammenberusen und ihnen die Willensmeinung der Regierung zu erkennen geben, wie sie nämlich geneigt sei, die Mißbräuche abzuschaffen und die gereinigte Lehre einzusühren. Freudig ward dieser Antrag ausgenommen, und bald darauf in einem Mandat vom 3. Februar ins Werk gesetzt. Die evangelische Predigt auf dem Grunde der heiligen Schrift ward allen Pfarrern des Gedietes zur Ausgabe ihres Amtes gemacht; Messe und Vilder blieben abgeschafft, die Priesterehe wurde gestattet, und in betress er Klöster und Stiftungen ein Aussommen mit den noch lebenden Stifts und Ordensleuten getroffen. Zugleich ward das bisherige Berhältnis zu den schweizerischen Bischsen ausgehoben und die Landesregierung als die Behörde erklärt, in deren Hände künftig die Prediger und Dekane den Eid der Treue abzulegen hätten.

Noch hatten in der Stadt die Altgläubigen an der Familie Dießbach einigen Halt, die bei ihrem Hausgottesdienst die Messe sortsetzen ließ. Auch auf dem Lande, namentlich im Berner Oberland brachte die Sälularisierung des Klosters Interlaten Unruhen hervor, welche eine bedenkliche Wendung zu nehmen drohten. Die Haslithaler stellten im Sommer 1528 die Messe wieder bei sich her mit 151 gegen 111 Stimmen, und in Berbindung mit den Unterwaldnern, die sie dazu ermuntert hatten und die über den Brünig Hüsse sanden, unternahmen sie einen Zug nach Bern. Die Grindelwaldner sowie die aus dem Frutiger- und Simmenthale schlossen sich an. Grüne Tannenzweige

<sup>\*)</sup> Brief an Gabriel Zwilling, v. 7. März bei be Bette III. Nr. 959: Bernae in Helvetiis finita disputatio est; nihil factum, nisi quod Missa abrogata et pueri in plateis cantent, se esse a Deo pisto liberatos.

auf ben Hüten bilbeten bas Abzeichen ber Antireformer. Und so sah sich benn Bern genötigt, ebenfalls mitten in seiner Resormationsperiode einem Bauernkriege zu begegnen, der sich mächtig zu organisieren begonnen hatte, nur mit dem Unterschiede, daß hier dieser Bauernkrieg nicht von wiedertäuserischen Ultraprotestanten, sondern von der nicht minder fanatischen Gegenpartei von Reaktionsmännern ausging. Wit Nachdruck ward von seiten Berns gehandelt, der Aufruhr ward ohne Blutverzießen gestillt, aber durch Begnahme der Banner und Landesssiegel empfindlich an den Oberhaslithalern geahndet.

Dieser Borsall steht jedoch nicht vereinzelt da. Immer sichtbarer wurden die Bestredungen der Gegenpartei, die eingeführte Resormation im Schweizerlande wieder rückgängig zu machen. Aber um so ungestümer verlangte von der andern Seite die protestantische Partei deren gänzliche Durchsührung da, wo man auf halbem Wege stehen geblieben war und sich dei der Entwickelung des allgemeinen Kampses zwischen Thür und Angel gedrängt sah.

Bor allen Dingen war für die Befestigung der Reformation in der Schweiz die engere Berbindung von Zürich und Bern von Wichtigkeit. Den 25. Juni 1528 schlossen die beiden Städte auf fünf Jahre ein Schutz und Truthundnis, nicht allein zu Schirmung des Glaubens des eignen Landes und der eignen Leute, sondern auch der Unterthauen der sogenannten "gemeinen Herrschaften", welche von den eidgenössischen Bögten und Amtleuten nicht selten ihres Glaubens wegen bedrängt oder zur Strase gezogen wurden. In dieses Bündnis konnten auch andre eidgenössische Orte und anderweitige Städte ausgenommen werden. Zwinglis Einsluß zeigte sich nun auch in Bern stärker als zuvor.\*)

In der Oft- und Westschweiz sehen wir um dieselbe Zeit eine zum Ziele hindrängende Bewegung. In Biel, wo Dr. Whttenbach zwei Jahre zuvor gestorben war, wurden die Bilder beseitigt. Anderwärts, wie im Glarnerlande, kam es darüber zu Streitigkeiten. Die Gemeinden von Matt (im kleinen Thal) und Schwanden waren die ersten, die sich der Bilder entledigten. Als eines Tages die Männer von Schwanden nach Glarus zu Markt gingen, rotteten sich die Weiber zusammen und warsen die Bilder aus der Kirche. Dagegen erhoben die Anhänger des Alten Lärm und störten durch Trommeln u. s. w. den Gottesdienst der Evangelischen. In Wesen trieben die Leute den Spott mit den Bildern aufs Außerste. Sie stellten sie auf den Kreuzweg und erklärten ihnen, sie könnten nun ihren Weg nehmen, wohin

<sup>\*)</sup> Bgl. Möritofer II. S. 107 ff. 123 ff.

es ihnen beliebe, nach Schwhz, Glarus, Zürich ober Chur.\*) In Toggenburg erhoben sich die Landleute wider den Abt von St. Johann. Eine Schar von Jünglingen drang in die Klosterkirche ein, zerstörte Bilder und Altäre und nötigte den Abt zur Flucht. Er nahm seinen Sit in Feldkirch. Zu Altstätten im Rheinthal predigte der aus Waldshut gebürtige Hans Balentin Fortmüller mit vielem Erfolg, trot der Einsprache des Dr. Winkler.\*\*)

An den Ufern des Bodensees, im Thurgau, hatte die Reformation gleichfalls an Boben gewonnen. Es bringt uns dies auf die Reformation von Rouftang. Bier find es zwei Manner, bie wir als bie Reformatoren biefer Stadt bezeichnen tonnen: Ambrofius Blarer und Dr. Johann 3wid. \*\*\*) Die Blarer (Blaurer) bilbeten ein altes Batriziergeschlecht von Ghrepag, einem Ebelfit bei Emmishofen, aus welchem verschiedene Bischöfe und Abte bes Landes bervorgingen. Ambrofius wurde zu Konftanz ben 12. April 1492 geboren. Sein Bater war Ratsberr baselbst. Seine Mutter, die treffliche Margarete von Blarer, zeichnete sich burch vielfache Liebesthätigkeit aus. Sie war bie Tröfterin aller Bilfsbedürftigen, Die Bflegerin armer verlaffener Kinder. †) Früh von väterlicher Seite verwaift, erhielt ber junge Ambrofius seine Bilbung bei ben Batern bes Benebiftinerorbens im ichwähischen Aloster Alpirsbach. Bon biesen wurde er, ein strebsamer Jüngling, nach Tübingen geschickt, wo er zu Melanchthon in ein näheres Berhältnis trat. 3m Jahr 1515 kehrte er in sein Kloster zu seinen "bergluftigen Studiis" zurud. Er war schon zu ber Stelle bes Priors vorgerückt, als er bas erste Mal mit Luthers Schriften bekannt wurde. Bis dabin, bekennt er von sich selbst, habe er "viele, subtile, birnsvikige Doctores" zu Rate gezogen, aber bie beilige Schrift habe er noch nicht "mit vollem Beficht, bell und in ihrem Glanze, sondern allein burch bas Gewölf menschlicher Bebote, Lehren und Auslegung geseben." Erft mit Luther ging ibm ein neues Licht auf. Nun aber war auch ber Alosterfriebe gestört. Abt und Orbensbrüber wollten nichts von ber neuen Lehre wissen. Blarer verließ bas Kloster 1521 und ging in seine Baterstadt jurud. Bon bort aus erließ er eine schriftliche Rechtfertigung. Seit bem Jahr

<sup>\*)</sup> Bullinger II. S. 46.

<sup>\*\*)</sup> Bottinger (Fortf. bon 3. bon Miller) II. S. 208.

<sup>\*\*\*)</sup> Über Blarer vgl. Theobor Pressel, Ambrosius Blaurers, bes schwäbischen Reformators Leben und Schriften. Stuttg. 1861 (im IX. Bb. ber "Bäter und Begründer"). Kei m., Ambr. Blarer, 1861. Hart mann in Herzogs Realencyslopädie.

<sup>+)</sup> Ein fcienes Lebensbild von ihr gibt Felir von Orelli in Bipers evangelischem Ralender 1852.

1524 trat er, und zwar im Auftrag bes Rates von Konstanz, gegen bie Anrufung ber Maria auf. 3m folgenden Jahr erhielt er ben Johann 3wid jum Rollegen. Auch biefer ftammte (um 1496 geboren) aus einer Batrigierfamilie,\*) bie aus ber Schweig nach Konftang übergesiedelt war. Ihm war nach bamaliger firchlicher Sitte schon in ber Wiege eine Prabende zugedacht. Der Abt von Reichenau bezeichnete ibn als Pfarrer von Riedlingen, einer ber fünf österreichischen Donaustädte, etwa 20 Stunden von Ronftang. Dabin gingen junächft bie Hoffnungen bes Knaben, bes Jünglings. Allein bies hinderte ibn nicht, ben Umtreis seiner Studien aus freiem Antrieb zu erweitern. Er legte sich auf bas Studium ber Rechtswissenschaft unter bem gelebrten Rafius in Freiburg. Che er bann im Jahr 1522 seine Bfarrei in Riedlingen antrat, verheiratete er sich, trop ber an ibn ergangenen Warnung bes Bischofs, in feine Neuerungen sich einzulassen. Borerst beschräntte sich Zwid auf die einfache Berlündigung bes reinen Christentums, an welchem er besonders das bervorhob, was den innern Menschen betrifft, mahrend er bie äußern Zeremonien auf sich beruben ließ. Allein icon dies brachte ibn in Konflitt mit seiner geiftlichen Umgebung. 3m Oktober 1523 wohnte Zwick ber zweiten Züricher Disputation bei und wurde baburch nur noch mehr in seinen reformatorischen Grundsäten bestärkt. Aus seiner Riedlinger Pfarrei vertrieben, tam er gerade jur rechten Zeit nach Konstanz. In Gemeinschaft mit Blarer feben wir ibn nun Schritt vor Schritt vorwärts geben, jum Argernif ber römisch Gefinnten.\*\*) Schon im Mai 1526 verlangten beibe Brebiger vom Rate die Anordnung eines Religionsgespräches. Ein solches fand bas Jahr barauf 1527 statt. Aber einen entscheibenben Ginfluß hatte auch hier ber glückliche Ausgang ber Berner Disputation (1528), welcher Blarer perfönlich beigewohnt hatte. Da wurde benn von beiben Räten unterm 10. Marz beichlossen, "es sei besser in ber Menschen Ungnab'. als in Gottes Born zu fallen". Meffe, Altare, Bilber abzuschaffen wurde beschlossen, wenn auch nicht sogleich burchgeführt, so bag erst 1531 bas Reformationswerk von Konstanz als vollendet konnte angeseben

<sup>\*)</sup> Die Namen Zwick, Zwicky, Zwicker waren ursprunglich nur verschiebene Formen bes einen Familiennamens. Bgl. ben Artikel von Keim in Herzogs Realenculsobabie.

<sup>\*\*)</sup> Diese machten ben schlechten Bere auf beibe:

<sup>&</sup>quot;Der Blarer und ber Zwid, Der Langnas und ber Did, hingen's all' an einem Strid, So batt' Konftang wieber Glild."

werben.\*) Schon im Jahr 1526 hatte sich inbessen der Bischof Hugo von Landenberg genötigt gesehen, den altehrwürdigen Bischossis zu verlassen und seine Residenz in Mörsburg aufzuschlagen. Bon da aus übte der Bischos auch seine inquisitorische Gewalt. So wurde der Frühmesser von Sernatingen, Iohannes Hüglin von Lindau, vor ein geistliches Gericht gestellt und in Mörsburg verbrannt, 10. Mai 1527.\*\*) Das Domkapitel zog sich nach überlingen zurück; mit diesem auch ein würdiger Herr, der längere Zeit die freisinnigere Richtung vertreten hatte, sich aber doch nicht mit der Resormation und ihren Folgerungen befreunden konnte. Es ist dies Johann von Bozheim, ein Freund des Erasmus und auch eine Zeitlang mit Blarer befreundet.\*\*\*) Den 10. Oktober 1527 schloß sodann Konstanz ein Burgrecht mit Zürich, welches den 25. Dezember auf zehn Jahre zu stande kam.

Mit der Reformation in Konstanz bangt die des Thurgau teilweise ausammen: †) boch war schon früber von Zürich und Schaffbausen aus vieles angeregt worden. Auch die wiedertäuferische und verwandte Richtungen batten ba frühzeitig ibre Bertreter gefunden (Stepban Stör von Diekenhofen, Ludwig Hater von Bischoffzell). In Stein am Rhein predigte Erasmus Schmidt por einer gedrängten Zubörerschaft. in Diegenhofen ber aus Walbsbut vertriebene Fortmüller. Entscheibend aber war für die Thurgauische Reformation ber Tag in Beinfelden (Dez. 1528). Hier wurde beschlossen, bag jeber Zwang in Glaubensfachen aufhören folle. Nun wurden Bilber und Altare weggethan, und zwar geschab alles mit solder Beschleunigung, bag innerhalb eines Monats im obern Thurgau nur noch in Bischoffzell Messe gehalten wurde. Das dortige Chorberrenstift leistete längere Zeit ber Reformation Wiberstand. Allein ben 25. Januar 1529 richtete ber Stabtrat an das Rapitel die Frage, ob es fich getraue Messe und Bilber aus ber beiligen Schrift zu verteibigen. Als bas Rapitel eine genügenbe Antwort schuldig blieb, wurden auch ba Bilber und Altare weggethan. Blarer wurde bin berufen, um die Reformation burchzuführen. Den 26. April besselben Jahres geschab auch in Frauenfeld ein Bleiches. Bon ben Klöstern bes Thurgau nahmen einige freiwillig bie Reformation

<sup>\*)</sup> Rach bem Schmalkalbischen Kriege ging Konstanz wieder für die Resormation verloren. Davon später. Bgl. Bierordt, Geschichte des Protestantismus in Konstanz (in Schreibers Taschenbuch für Geschichte und Altertum in Sübbentschland. 3. Jahrgang 1841).

<sup>\*\*)</sup> Bullinger I. S. 340 fett bie gange Begebenheit um ein Jahr fruber.

<sup>\*\*\*)</sup> Baldner, Johann von Bogheim. Schaffhausen 1863.

<sup>†)</sup> Bupitofer, Gefdicte bes Thurgaus, 2. Banb.

an. So Fischingen. Den zähesten Wiberstand aber leifteten bie Monnen au Ratbrinenthal. Es fehlte nicht an roben Gewalttbaten gegen fie. Einige Bürger von Diegenhofen, ju beffen Berichtsbarkeit bas Rlofter geborte, wollten mit Arten die Pforten sprengen. Dies ließ zwar ber Rat nicht zu, aber er befahl bie Beseitigung bes alten Gottesbienstes. bem die Frauen mit aller Leibenschaft ergeben waren. Die Priorin und zwei ber vornehmften Nonnen flüchteten nach Schaffhausen. Bergebens fuchte man bie Burudgebliebenen burch Überrebung zu gewinnen ober burd Drobungen einzuschüchtern. Boten erschienen von beiben Seiten, sowohl aus Zürich, Bern, Glarus, Solothurn, als aus ben brei Länbern. Rulett brachen bie von Diekenhofen mit Gewalt in bie Kirche ein und verbrannten die Bilber ohne alle Schonung. Als die Bilber bes beiligen Nikolaus und ber beiligen Ratbarina nicht Feuer fangen wollten, warf man fie in ben Rhein. Diese Brutalität mußte ben Fanatismus ber Nonnen nur immer bober steigern. Sie verteibigten sich aufs außerste mit Steinen, Reulen, Besenstielen, ben Waffen, Die ihnen eben gur Hand waren. Aber auch bas balf ihnen nicht. Die roben Gesellen bielten ihr Bechgelage in ben beiligen Räumen und ergötten fich, bie Monnen mit bem Benter ju schrecken. Gin alter Beamter, ber fich ber mißbandelten Frauen annehmen wollte, wurde, nachdem man ihm bie Babne ausgeschlagen, in ben Turm gesperrt. Roch einmal erschienen Boten ber genannten vier Orte. Lange Reben wurden verschwendet, um die Nonnen zur Aufnahme bes Wortes Gottes, bas ja so klar sei als die Sonne, und zur Ablegung ihrer Orbenstracht zu bewegen. Alles umsonft. Die Ronnen warfen fich auf bie Anie, um Schonung bittenb. Sie appellierten an alle acht Ortc. Run wurde ihnen bas Orbenskleib mit Gewalt abgerissen und ben Flammen übergeben. Mit Gewalt sollten fie selbst zur Bredigt gezwungen werben. Einigen gelang es sich burch bie Klucht zu retten.\*)

Solche Ausschreitungen ber ärzsten Art bürsen nun einmal von ber Geschichte nicht verschwiegen, nicht vertuscht und entschuldigt werden. Die Geschichte der Resormation hat ihre Schattenseiten, die uns auch zu unser Zeit immer wieder die Wahrheit in Erinnerung bringen, daß nur wo die himmlische Weisheit die Seelen regiert, auch das in Weisheit und Sanstmut gepredigte Wort Eingang findet, daß aber ein falscher Eiser nur verzehrt, statt zu erbauen, nur die niedrigsten Leidenschaften aufregt, statt einen edeln Mut zu pflanzen und Vertrauen in die gute Sache zu gewinnen.

<sup>\*)</sup> Hottinger a. a. D. S. 206-208, nach gleichzeitigen Quellen.

## Zwanzigfte Vorlesung.

Sieg ber Reformation in Bascl. Reformationsorbnung. Die Universität. — Simon Grynäus und Sebasian Münster. — Tod des Erasmus. — Resormation in St. Gallen und Schafshausen. — Feindliche Stellung der Parteien. Separatbündnisse. — Der erste Kappelerkrieg. — Luthers und Zwinglis verschiedene Ansichten über den Gebrauch der Gewalt. — Zwinglis Lied.

Bürich und Bern, die Ost und die Westschweiz waren, wie wir das letzte Mal gesehen haben, durch den Ausgang der Berner Disputation in eine nähere Verbindung zu einander getreten. Mehr und mehr schließt sich nun die Kette der im neuen Glauben Verbündeten, in welcher ein Glied dem andern die Hand reicht, während freilich die alten Bande der Sidgenossensschaft sich lösen und zu gewaltsamer Sprengung hintreiben.

Auch Bafel konnte nicht mehr in seiner balben Stellung bleiben. Es sollte endlich auch ba zu einem Entscheibe kommen. Das Jahr vom Frühling 1528 bis ebendahin 1529 war ein Jahr ber bürgerlichen sowohl, als ber kirchlichen Gärung. Den 10. April, an einem Karfreitag, zerbrachen, jedoch ohne Borwissen Ölolampabs, fünf Bürger von der Aunft zu Spinnwettern die Altäre und Bilber in der St. Martinsfirche, und ebenso räumten an bem barauf folgenben Oftermontag 24 Bürger die Bilber aus der Augustinerkirche weg. ließ die Bilberstürmer verhaften, was große Erbitterung unter ben Zunftgenoffen erregte. Diese entschlossen fich, bem Rat eine Fürbitte für ibre gefangenen Brüder vorzulegen. Als sie in dieser Absicht gemeinsam auf bas Zunfthaus ziehen wollte, gefellten fich auf bem Kornmarkte noch 200 andre Bürger zu ihnen, um mit ihnen bie Sache ber Befangenen zu unterstützen. Der Rat, ber eben versammelt war, sandte ben Oberzunftmeister mit etlichen Ratsgliebern zu ihnen auf ben Markt, um fich über ihr Borbaben zu erfundigen. Ein Ausschuf von 34 Bürgern eröffnete ben Ratsgefandten folgenbes: "Gine weise Obrigfeit mochte "boch einmal die immerwährenden Zwistigkeiten unter ihren Bredigern, "baraus so viel Wiberwärtiges folge, burch ein kräftiges Manbat ab"schaffen. Sie werbe boch die Götzen (so nannte man die Bilber) nicht
"so hoch halten, daß darum biedere Bürger gefangen gesetzt oder ge"straft werden sollten. Sie sein aus dem Worte Gottes hinlänglich
"unterrichtet, daß der Bilderdienst Gott ein Greuel sei. Sie bäten
"daher um Befreiung der Gesangenen und um Abstellung des Schmähens
"und Schimpsens von seiten der Päpstler."

Nachbem bieses Begehren ben Räten übergeben war, schickten bieselben wieder eine Gesandtschaft an die versammelten Bürger und ließen fie ermabnen, auseinander zu geben. Blok ein Ausschuk von sechs sollte bableiben, um bas Erkenntnis abzuwarten. Nach einiger Wiberrebe ließen es fich bie Bürger gefallen, baten aber um eine "fatte Antwort", und zogen sich nur balb befriedigt und unter Murren auf ibr Runfthaus zurud, Lange ward im Rate bas Begehren erwogen, ebe die Antwort erfolgte, und auch diese war eben nicht so satt, wie die Bürger fie wünschten. "Die Gefangenen," bieß es, "follen losgelaffen und allen in dieser Sache in Ungnade Stehenden verziehen werden." Awar gaben sich die Bürger jest zufrieden, obwohl fie ben Wunsch nicht unterbrückten, daß endlich ber Bilber wegen überhaupt ein Entschluß moge gefaßt werben. Auch bierin wurde einige Tage fpater bem Wunsche ber Bürger nachgegeben, boch nur auf halbem Wege, weil noch immer ein andrer, obwohl kleinerer Teil ber Bürger und vorzüglich mehrere Ratsglieber ber entgegengesetten Meinung waren. "Es sollten nämlich" (so lautete bas Erkenntnis vom 18. April) "ben Reformierten zulieb in "ben Kirchen zu St. Martin, St. Leonhard, bei ben Augustinern, Bar-"füßern und im Spital bie Bilber burch obrigkeitliche Werkleute weg-"gethan werben. Damit aber bie Altgläubigen auch ihren Gottesbienst "auf ihre Beise halten können, so sollten bas Chor und bie Reben-"tavellen zu St. Leonbard und ben Barfugern, wie bisber, verziert, "jeboch mabrend ber reformierten Predigt, bamit fich niemand ärgere, "verschlossen bleiben. In ben übrigen Kirchen ber Stadt bingegen sollten "alle Zieraten und Bilber unverändert und ungeschmäht bleiben." Den Dawiderhandelnben, sowie allen, welche fich zusammenrottieren ober Aufruhr erregen würden, ward mit Strafe (selbst am Leben) gebrobt.

Bei bieser halben Maßregel blieb es nun einige Zeit. Den Sommer und Herbst über kam es zu keinen weitern Aufläusen. Im Gegenteil benutzte Ökolampad die Zeit zu der ersten Kirchenvisitation, die er durch seinen Diakon Hierondmus Bothanus ausrichten ließ, und wobei er seine milbe, fromme Gesinnung in einem Hirtenbriese an sämtliche

Amtsbrüber auf bem Lande ausdrückte.\*) Mit Ende des Jahres aber brach das Feuer, das unter der Asche fortgeglimmt hatte, wieder aus. Einzelne Reibungen der Parteien hatten fortwährend stattgesunden, und auch im Rate war es zu heftigen gegenseitigen Erörterungen gesommen, so daß ein Ratsherr erklärte, er werde keiner Sigung mehr beiwohnen, wosern nicht mit allem Ernst Recht und Friede geschafft werde.

Mittwoch ben 23. Dezember versammelten sich 300 Bürger aus allerlei Bunften auf ber Bunft zu Gartnern, und faßten in gemessenen -Ausbrücken eine Bittschrift an ben Rat ab, welche babin abzwecke, ibm einen endlichen Entscheid in ber Sache abzunötigen. Die Bittsteller verwahren fich im Eingange bagegen, als ob fie irgend eine bose, aufrührerische Absicht batten. "Wo wir einen unter uns wüßten," beißt es, "ber sich mit einigem Wort ließ merken etwas unrechten Sanbels, ben "wollen wir als einen Ungehorsamen und Treulosen vor E. W. ver-"klagen." Es fei einzig nur die Ehre Gottes und bes Glaubens, was sie zu biesem Schritte bewege, sowie ber Friede und die Einigkeit einer gangen Stadt Bafel. Nun zeigen bie Bittsteller, wie wenig bis babin ber obrigkeitlichen Berordnung wegen bes zwiespältigen Prebigens sei nachgelebt worben, und wie viel Neib und Sag beshalb unter ber Burgerschaft entstehe. "Gnäbige, liebe Herren," beißt es, "was ist ein solch "zwiespältig Predigen anders, benn ein Baum vieler Lafter, ein Ded-"mantel ber Beuchelei, eine Berwirrung ber verstrickten Gewissen, eine "Stärtung ber Boshaften, eine Unterbrudung ber Wahrheit, eine Er-"wedung bes Zornes Gottes, eine Schanbe ber ganzen Stadt Bafel?" Deshalb moge die Obrigfeit diesem Unwesen steuern und alle Prediger entseten, welche nicht nach bem Evangelium predigen. Ebenso moge man die Messe abstellen, bis die Megpriester sie genugsam verantwortet batten. Im lettern Falle wollten fie fie wieber annehmen. "If fie "aber nicht gerecht und ein Greuel vor Gott, was wollen wir um ber "Bfaffen willen ben Born Gottes über uns bringen, und gegen bie "Wahrheit und ben beiligen Beift fechten?" Daß man fage, bie Konailien batten barüber entschieben, tonne fie nicht umftimmen; benn es sei bekannt, daß die Konzilien auch geirrt und sich widersprochen hatten. Cbensowenig hatten bie Disputationen von Baben und Bern genütt, "welche ber Stadt Basel ein schweres Gelb gekoftet." "Wenn man aber "fagen wolle, man könne niemand zum Glauben zwingen, so wollen auch "sie nichts Unmögliches begehren; benn Gott allein gibt ben Glauben. "Nichtsbestoweniger aber sollen falsche Lebrer und andre Argernisse von

<sup>\*)</sup> Abgebrudt in Burdbarbts Reformationsgeschichte Bafels.

"teiner driftlichen Obrigkeit gebulbet werben, fo wenig fich eine Mutter "bamit entschuldigen könne, wenn sie ihre Tochter in Gesellschaft schlech-"ter Weiber geben laffe, und fage, Gott muffe fie zieben." Dazu fei bas Migtrauen, bas fich bei verschiedenen Gelegenheiten, auf ben Wachen und im Felbbienfte,\*) zeige, schon größer geworben als zwischen Juben und Christen, ba man bie Evangelischen als abtrunnige Christen betrachte und ärger als die Juden haffe. Wollte man einwenden, es fei schwer, über bergleichen Ding zu entscheiben, ba bie Gelehrten selbst noch uneins seien, so sei bies einer Gotteslästerung abnlich, gleich als batte uns Chriftus ein Gesetz gegeben, bas man bei Berluft ber Seligkeit balten folle, und es boch nicht beutlich genug gegeben für jeben Laien. Wer wird auch jemand zwingen, einen Weg zu geben, und wollen, daß ibm ber Weg verborgen fei? Was tonnen wir bafür, wenn einige Sochgelehrte von großem Beig, Neib und hoffart die Wahrheit nicht wollen annehmen? Sie ist barum nicht verborgen. Dann machten fie ben Rat barauf aufmertsam, wie die Gegenpartei fich bereits unter die Waffen begeben, und wie fie also genötigt waren, Gewalt mit Bewalt abzutreiben, wenn man ben ungesetlichen Schritten ber Wibersacher nicht begegne. "Da wir," so schließt biese Zuschrift ber Bürger, "die Ehre "Gottes und ben Frieden einer ganzen Stadt Basel suchen, so werben "und können wir nicht absteben von unsern Bitten Tag und Nacht. "fo lange bis uns E. W. gnabiglich erhort; benn es ift uns biesmal "nichts Soberes angelegen auf Erben; es ware benn, bag wir berichtet "würben, daß unsere Bitte Gott unehrlich und ber Stadt Basel schadlich "sei, was aber nicht geschehen wird. E. W. wolle also eine geborsame "Bürgerschaft bierin ohne Aufzug gnäbiglich und väterlich bebenken."

Sowie die Gegenpartei, bestehend aus den Bewohnern der kleinen Stadt und der Spahlenvorstadt, von dem kräftigen, aber gesehmäßigen Schritte der Bürger zu Gartnern Kenntnis erhalten hatte, trat sie unter die Wassen, um die Freunde der Resormation mit Gewalt zu sprengen. Das war der erste Schritt zur Unordnung. Die Regierung suchte ihm durch Abgeordnete zu begegnen. Statt nun aber die gesehlich vorgebrachte Bittschrift der Mehrheit von Bürgern anzunehmen, weigerte sich bessen der Bürgermeister Meltinger, ein eifriger Anhänger des alten Glaubens, und gebot den Bürgern beim Eide, sich sogleich nach Hause zu begeben. Diese beharrten aber auf ihrem Begehren, und gehorchten erst dann der Aufsorderung, als der andre Bürgermeister Abelberg

<sup>\*)</sup> Börtlich "auf ben Reifen", worunter aber, nach bamaligem Sprachgebrauche, bie Keldgilge zu verfieben find.

Meher und ber oberste Zunftmeister Jakob Meher zum Hirschen\*) ihnen bas Schreiben abnahmen, und ihnen die Zusicherung erteilten, daß sie in Frist von zwei Tagen eine Antwort haben sollten.

Der Friede dauerte jedoch nicht lange. In ber Nacht auf St. Stephanstag, amischen bem 25. und 26. Dezember, traten bie Bürger ber kleinen Stadt und der Spahlen abermals in den Harnisch. Da liefen benn auch die andern zusammen, erft nur 800 an ber Zahl, die fich wieber zu Gartnern versammelten, sich aber burch Bewaffnung ber Anechte auf 3000 vermehrten. So standen fich also bie Burger bewaffnet entgegen im Glanbensstreite. Und mitten unter biesen Waffen versammelte sich in ber gleichen Nacht zagend und unschlüssig ber Rat. Auch borte man bereits von eibgenössischen Repräsentanten, welche zur Bermittlung bes Friedens erwartet wurden. Hin und ber ward nun an die Bürger gesandt, ermahnt, beschwichtigt, auf die Zukunft vertröstet, jo gut man konnte. Geneigteres Ohr fanden indessen stets Abelberg und Jatob Meber (zum Biricben) bei ben Reformierten, mabrend fie bem papstlichen Meltinger nicht trauten. Nach manchem Sin- und Serreben tam man endlich überein, von beiben Seiten Ausschüffe zu mablen. Die Reformierten belegierten fünfzig Mann, die auf ber Gartnernzunft blieben; bie Ratholischen ernannten auch etliche, die fich auf ber Zunft ber Fischer aufhielten. Lettere gaben nun ebenfalls eine Bittschrift an ben Rat ein, es beim alten zu lassen. Täglich wurde Rat gepflogen, und guter Rat war teuer. Nur zwei Stadtthore wurden in dieser Zeit offen gelassen und mit starten Wachen besett. Alles war gesvannt und gereigt. Endlich erschienen Abgeordnete von Zürich und Bern (unter ben lettern war Niklaus Manuel). Ebenso langten solche von Luxern, Uri. Schwyz, Zug, Solothurn und Schaffhausen an, und auch von Straßburg und Mühlhausen stellten sich Gesandte ein. Gine Rommission aus vier Mitgliedern des Rats und vieren der Bürgerschaft ward niedergesett, um Borschläge zu bringen. Es sollte nun (babin ging ber Borschlag) vierzehn Tage nach Bfingsten in ber Barfügertirche, im Beisein aller Bürger, eine öffentliche Disputation über bie Messe gehalten werben, bei welcher keine andern Gründe als die aus Gottes Wort gezogenen gelten sollten. Rach Ablauf bieser Disputation sollten bann auf ben Zunften bie Stimmen gesammelt und nach ber Mehrheit entschieben werben. Unterbessen aber sollten sich die Prediger wohl auf

<sup>\*)</sup> Diefer Jatob Meyer jum hirschen ift wohl zu unterscheiben von Jatob Meyer jum hasen. Letzterer war ein Gegner ber Resormation, ersterer ein Besorberer. Siehe Ochs V. S. 313. 434. 449. 632.

biese Disputation vorbereiten, und zu bem Ende wenigstens zweimal wöchentlich zusammentreten und fich über bie streitigen Bunkte friedlich bereben. Wer etwas gegen die beilige Schrift lebre, ber foll aur Berantwortung gezogen werben; und endlich foll keiner ber Messe und Bilber wegen ber Obrigkeit freventlich ins Amt greifen. Reiner foll ben anbern weber zur Messe zwingen, noch mit Gewalt von ibr abhalten, sonbern jebem foll freifteben, nach seinem Gewissen zu banbeln. Diefer Borichlag wurde nun ber gesamten Burgerschaft eröffnet. Der Rat ließ zu bem Ende alle Zünfte und Gesellschaften sich versammeln: bie Evangelischen follten bei ben Barfüßern, die Römischlatholischen bei ben Bredigern fich einfinden. 2500 erschienen am erstern, 600 am lettern Ort. Somit ergab sich, daß mehr als 4/5 ber Bürgerschaft auf ber Seite ber Reformation standen. Doch ging es auch bamals so, daß viele Unentschiedene au Saus blieben obne abzustimmen. Nichtsbestoweniger blieb die Minderbeit standbaft bei ibrer Ansicht und ibrem Begebren. Sie legte eine feierliche Bermabrung gegen bie ergangenen Beschlusse ein, und ließ bem Rate folgende Borftellung machen. Sie baten febr, bie Berren möchten boch biesen schweren und äußerst wichtigen Sandel wohl überlegen, und bebenten, daß ihr Stand (ber Stand Bafel) nicht in berselben Lage sei wie Zürich und Bern, welche ihre Zinsen, Gefälle und übrigen Ginkunfte in ihren eignen Bebieten haben, ba Bafel bingegen ben beträchtlichsten Teil seiner Gintunfte aus bem benachbarten Bergogtum Ofterreich und ber Markgraffchaft Baben giebe, welche Lanber ber Reformation nicht geneigt seien. Dan moge also wohl zuseben, was baraus entstebe, und nichts unternehmen, was ber Stadt schäblich sei. — Auch über die außerorbentliche Bewaffnung suchten sie sich zu entschulbigen, und ihr einen legitimen Anftrich ju geben. Sie hatten geseben, bag ber Rat nicht mehr herr und Meister sei, und barum bätten sie sich gebarnischt versammelt, um selbst zu seben, wer sich wider bie Obrigfeit setzen wurde, und waren bann im Falle ber Not bereit gewesen, Leib und Leben als getreue Unterthanen für ihre Obrigkeit willig zu lassen. Was bie vorgeschlagenen Bunkte betreffe, so könnten fie fie keineswegs eingeben. Sie hofften, ihre Briefter batten fie recht unterrichtet; - lieber wollten fie ihr Leben verlieren, als zugeben, daß ihre Weiber und Kinder nicht mehr nach ber Lehre ihrer Voreltern sollten unterrichtet werben. Man moge ihnen also vergonnen, bei bem vorigen Mandat zu bleiben, welches babin gebe, ihnen fünf Kirchen einzuräumen, mit benen sie sich auch begnügen wollten. Und so möge man fie mit ihrem alten Glauben und ihren Gebräuchen in Rube laffen.

Durch biese entschiebene, wenngleich von ber Minberbeit ausgebenbe Sprache für ben alten Glauben fühlte sich ber Rat aufs neue in Berlegenheit gefett. Er befand fich amischen zwei Feuern. Das eben erlaffene Manbat tonnte man nicht ausbeben, ohne ben Born ber Dehrheit zu erregen; und boch wollte man auch die Minderheit nicht ganz unbefriedigt laffen, benn auch ibre Drobungen flögten Besorgnis ein. Dan erneuerte also bas Gebot, dag man feinen in ber Berrichtung seiner Religionsübungen stören ober um feines Glaubens willem ichmaben burfe, bei einer Strafe von fünf Pfund, und zudem wurde ber beutsche Rirchengesang ba, wo er noch nicht eingeführt war, verboten; eine Magnahme zu gunften ber Altgläubigen, die offenbar im Widerspruch ftand mit bem icon eingeleiteten Reformationsplan. Allein biefe halben Magregeln halfen nichts. Raum waren bie eibgenössischen Gefanbten abgereift, so tam es zu neuen Reibungen. Bu ben wöchentlichen Busammenkunften waren bie tatholischen Priefter nicht zu bewegen. Dieser Weigerung wegen wurden sie in ihrem Amte still gestellt, sodaß 14 Tage lang im Münster, in St. Ulrich, St. Beter und St. Theodor weber Brebigt noch Meffe gehalten wurde. Angesebene Stüten bes alten Glaubens, wie ber Weibbischof Marius und ber Dominitaner Belargus, verließen die Stadt; auch Ludwig Ber, Professor ber Theologie und Bropft bei St. Beter, batte fich entfernt. Dieses Flieben ber hirten ba, wo die Berbe in Gefahr war, machte keinen guten Einbruck auf biefelbe, und ber Anhang ber Altgläubigen nahm mehr und mehr ab. Demungeachtet suchte biefer Anhang fich noch geltend zu machen. Mit Benehmigung bes Bürgermeiftere Meltinger bestieg Gebaftian Müller. Prediger bei St. Beter, die Rangel, obwohl fie ihm von der Regierung war untersagt worben, und suchte bas Bolt gegen bie Neugläubigen aufzuheten. Debrere von ben lettern waren aber absichtlich, weil fie einen Ausfall vermuteten, in die Kirche gegangen, weshalb fie von ben tatholisch gefinnten Mitbürgern bart angegangen wurden. Es tam gu lebhaftem Wortwechsel, fast zu Schlägereien in ber Kirche.

Die ber Reformation geneigten Brüber beschwerten sich nun bitter über biese Borfälle, namentlich barüber, daß Müller, bem obrigkeitlichen Gebote zuwider, gewagt habe die Ranzel zu betreten. Sie drangen auf kräftige Handhabung des erlassenen Mandats. Meltinger sah sich genötigt, im Rate selbst wegen der eigenmächtig von ihm erteilten Erlaubnis an den Kontroversprediger Abbitte zu thun, und diese öffentliche Demütigung des Bürgermeisters schien die Bürger wieder etwas zu beruhigen. Allein zu sehr war nun doch einmal der Berdacht eingewurzelt,

baß eine Anzahl von Ratsgliedern, vornehmlich solche, die mit Priestern verwandt seien, und an ihrer Spitze namentlich der Bürgermeister Meltinger, durch absichtliche Kunstgriffe die Reformation aushielten. Dieses Hindernis sollte beseitigt werden.

Stürmisch wurden die Fastnachtstage bes Jahres 1529. Achthundert Bürger versammelten sich am Tage nach herrnfastnacht in ber Barfüßerkirche, und nach gehaltenem Frühgebet beschlossen sie, vom Rate au begehren, bak alle die, welche bem reinen Wort Gottes nicht gewogen waren ober Bermanbte unter ber Priefterschaft batten, bis nach Austrag ber Sache austreten follten, boch ihrer Ehren unbeschabet. Das Begehren war ftart. Der Rat suchte ber Burgerschaft bas Schwierige besselben begreiflich zu machen. Er bat fich wenigstens Bebenfzeit aus und versprach die Antwort auf den folgenden Tag. Allein die Mistrauischen unter ben Bürgern saben babinter nur neue Ausflüchte. Zwar zogen fich auf ben Bescheib bes Rates bin alle zurud; allein abenbs 6 Uhr trieb Argwohn und Ungebuld sie wieder zusammen. Noch biesen Tag, bieg es, wolle man eine Antwort. Die Stadt gewann jest ein bebenkliches, friegerisches Ansehen. Bewaffnete burchzogen bie Stragen und lagerten fich auf ben offenen Blaten. Auf Weinleuten, Saffran und Spinnwettern waren bie Wachen verteilt. Die Retten wurden vor bie Straffen gezogen, Geschütze aufgefahren, bie Stabtthore, bas Zeughaus und die Türme besett. Harzbfannen brannten die Nacht burd. Unter manderlei Besorgnissen ward ber morgende Tag erwartet. Bürgermeister Meltinger hatte bereits mit seinem Tochtermann, Egloff von Offenburg, die Flucht ergriffen. Auf einem Nachen fubr er bei Nacht und Nebel ben Abein binunter. Auch andre Ratsglieber machten sich im stillen bavon. Dies verstärkte ben Berbacht und bob zugleich ben Mut ber Reformierten. Es ichien fie biefer Borfall zu ihrem Begebren noch mehr zu berechtigten.

Mit Anbruch des Tages wuchs die Schar ihrer Bewaffneten auf 2000. Schon zeigte sich der Rat geneigt, dem Begehren der Bürger wegen Austritts der katholisch Gesinnten zu entsprechen; aber diese widersetztet sich, und verlangten einen schiedsrichterlichen Spruch von seiten der Eidgenossen. In Sile ward also an die Kantone Zürich und Bern berichtet, und die dahin alles angewendet, die Ausgeregten zu beruhigen. In dem Begehren der Bürger kamen auch politische Punkte, die Bersassung betreffend, zur Sprache, und eben dies machte die Sache nur um so verwicklter. Nur mit Mühe gelang es Hans Irmi, dem Bolksredner, welchen Ökolampad als einen Mann von bewunderns-

würdiger Standhaftigkeit und Treue schildert, die aufgeregten Gemüter zu beschwichtigen.

Ein zufälliger Umftand gab jedoch ber Sache eine schnellere Wenbung, als man glaubte, und eine minber gefährliche, als man befürchtete. Gine aus vierzig Mann bestebenbe Bürgerpatrouille tam auf ihrem Umgange in ben Münfter. Giner ber Manner ftieß mit seiner Bellebarbe an einen Altarschrant, sobaß bas barin befindliche Bilb umfiel und zerbrach. Daburch ermutigt folgten bie andern. Ginige Briefter und priefterlich Gefinnte liefen berbei, und es tam ju einem Wortwechsel; boch zogen sich bie vierzig Mann ruhig zurud. Am Spitalsprung (Münfterberg) aber begegneten fie einer Schar von 300, bie ihnen, ba fie schon von bem Borfall in Renntnis gesetzt worben waren, zu Silfe eilen wollten. Was follte man noch fo lange zuseben? Ein Gefühl ber Überlegenheit ergriff bie bewaffnete Macht, und ohne eine Berordnung von oben abzuwarten, wurde zur That geschritten. Man lebrte wieber um, bem Münfter zu. Ohne Schonung wurben bie Pforten aufgesprengt, welche bie Briefter unterbessen batten schließen lassen, und nun ging es an ein vanbalisches Zerschlagen und Zertrummern ber Bilber sowohl im Münster, als in ben benachbarten Rirchen von St. Ulrich und St. Alban. Holzstöße wurden von ben zerschlagenen Bilbern errichtet, an beren praffelnbem Feuer sich bie Wachen warmten. Abnliches geschah balb barauf an ben übrigen Rirchen ber großen Stabt. Die Aleinbaseler aber, als sie von biesen Borgangen borten, retteten, mit Genehmigung ber Obern, ihre Bilber in aller Gile auf die Riechenbubne. Ebenso blieben bie steinernen Bilber am Spablenthore vor bem allgemeinen Angriff geschützt. — Wer wollte nun ben Sturm beschwichtigen? Mußten sich boch bie Abgesandten ber Regierung, welche Mäßigung empfahlen, bas bariche Wort fagen laffen: "Bas ibr in brei Jahren "burch all euer Ratschlagen nicht zu stande bringen konntet, bas baben "wir in einer Stunde gethan." Ließen fich boch Stimmen ber Ungeftumern vernehmen, daß man bewaffnet bas Rathaus erfturmen und bie Herren broben zu einem Schritte nötigen solle! Das war nun freilich bofe. Aber noch hielt ber beffere Sinn ber Mehrheit bie Schreier im Zügel. Was blieb endlich bem Rate übrig als zu bem Geschebenen Ja ju fagen und ihm ben Stempel ber Gesetlichleit aufzubruden! Nur so konnte bie begonnene Revolution in die Babn bes Reformatorischen zurüdgelenkt werben. Und bies geschab. Es erfolgte ein Bebot. bie Entfernung ber Bilber und Abschaffung ber Meffe betreffend; gleich am folgenben Tage, als am Afchermittwoch, beschloß man, fämtliches

Holzwert von ben zerschlagenen Bilbern, Tafeln, Altaren unter bie Armen als Brennbolz auszuteilen. Als biefe fich aber so barum zankten. bak es zu Schlägereien und Berwundungen tam, ließ man bas meiste bavon auf ben Münfterplat bringen, in mehrere Saufen zerteilen und verbrennen, sobaß, wie ber Wit ber siegenben Partei sich ausbrückte, bie Beiligen allerbings an biesem Tage ben Aschermittwoch feierten.\*) Abnliches geschah auf ben anbern Kirchhöfen; und selbst die Rleinbaseler mußten ihre Schate, bie fie so forgfältig gerettet batten, ben Flammen preisgeben. Manches Berg, bas noch am alten Glauben ober auch nur an ben Werken ber Kunft bing, wurde baburch verletzt und im Innerften betrübt. "Sie hatten Blut weinen mogen," fagt Ötolampab. Allein dies war nur der schneidende Übergang zum bessern. Die reinere evangelische Überzeugung, die nicht nur nimmt, sondern auch gibt, bie nicht nur gerftort, sonbern auch aufbaut und gründet, sollte nun erst in schönern und dauernden Werten bervortreten. Die Birtsamteit eines Otolampab und seiner Benossen sollte nicht untergeben in ben leibenschaftlichen Bewegungen einer aufgeregten Bollsmasse. Der Geist ber Rube und ber Ordnung, ber Geist ber Mäßigung und ber Rucht sollte wiederkehren, und mit ibm erft ber Segen ber Reformation über Stadt und Land fich verbreiten.

Nachdem ber erste Sturm vorüber war, erschienen die eidgenössischen Gesandten von Zürich, Bern, Solothurn und Schafsbausen, sowie die von den Städten Konstanz und Mühlhausen. Die Maßnahme der Regierung wegen der Bilder und der Messe ward durch ihre Bermittlung bestätigt und in Kraft gesetzt, eine gänzliche Amnestie angekündigt, und jedermann ermahnt, niemandem wegen des Borgefallenen Borwürse zu machen.

Nun sollte unverzüglich alles ins Gleis gebracht und auf gesetzlichem Wege bie Reformation eingeführt werben.

Samstag ben 15. Februar wurden einige Räte ernannt, die den Auftrag erhielten, mit den eidgenössischen Gesandten von einer Zunft auf die andre zu gehen, der Bürgerschaft den Friedensvertrag kund zu machen und den Eid der Treue und des Gehorsams ihr abzusordern. Alles ging mit der größten Ruhe vor sich. Ein Auftritt ereignete sich bloß noch in der kleinen Stadt der Bilder wegen, der aber bald beseitigt ward.\*\*) Wichtiger ist die Beränderung des Personals in Kirche und Schule. welches die Reformation nach sich zog. An die Stelle des

<sup>\*)</sup> Siebe ben Brief Dtolambabs bei Ochs V. S. 659.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. barliber Ochs V. S. 669.

Weißbischofs Marius trat wieder der frühere, evangelisch gesinnte Telamonius Limperger, und predigte auf Geheiß des Rates eine Zeitlang im Münster, die dalb darauf Ökolampad die Stelle eines Dompredigers erhielt. Das Amt eines Antistes (Borstehers der reformierten Kirche) hatte er schon früher ausgeübt. Erst später ward daraus eine Stelle auch für die Nachfolger. Die Macht des katholischen Bischofs war dahin. Der fromme, aber altersschwache Christoph von Utenheim war schon 1527 in Delsberg verstorben. Sein Nachfolger, Philipp von Gundelsheim, zog sich nach Pruntrut zurück, und das Domkapitel ging nach Freiburg im Breisgau, von wo es dann in spätern Zeiten wieder in Dasels Nähe, nach Arlesheim, gekommen ist. Ebenso zerstreute sich ein großer Teil der Klostergeistlichen.

Auch solche sah man fortziehen, die bisher der Wissenschaft mit Spren vorgestanden und die durch Mäßigung ihrer Gesinnung sich ausgezeichnet hatten, wie Doktor Ber, Glareanus (Loriti) und Erasmus. Letzterer trennte sich nur ungern von einer Stadt, die ihm seine zweite Heimat geworden, sowie von seinem Freunde Bonisacius Amerbach, der ihm das Geleite an den Rhein gab, auf dem er sich nach Freiburg einschiffte. Das Gemüt des Scheidenden ergoß sich unwillstürlich in solgende elegische Berse:\*)

"Nun lebe wohl, o Basel! bie weit vor andern Städten "Mir ein gastlich Dach Jahre lang freundlich gewährt. "Heil dir und alles Gute! und daß deinen Mauern doch nimmer "Nahe ein schlimmerer Gast, als dir Erasmus es war."

In Freiburg gefiel es ihm nicht so wohl als in bem ihm zur zweiten Heimat gewordenen Basel. Er kehrte schon im Jahr 1535 wieder dahin zurück, freilich in der Absicht weiter zu reisen. Aber hier erreichte ihn sein Ende. Nachdem er den Winter auf dem Krankenlager zugebracht (er litt an seinem alten Übel, Stein- und Gichtschwerzen, wozu sich noch die Ruhr gesellte), starb er den 12. Juli 1536 ohne alle Zeremonien der Kirche unter Anrusung des Namens Jesu. Im Baseler Münster befindet sich sein Gradmal. Auch wir nehmen hier von ihm Abschied, dem Manne, der, hochgepriesen von vielen, der neuen Zeit Weg gebahnt, aber gleichwohl die Wege Gottes in dieser Zeit nicht verstanden hat.\*\*)

<sup>\*)</sup> Jam Basilea vale! qua non urbs altera multis Annis exbibuit gratius hospitium.

Hinc precor omnia laeta tibi, simul illud, Erasmo Hospes uti ne unquam tristior adveniat!

<sup>\*\*)</sup> Die Urteile ber Zeitgenoffen und ber Epigonen über Erasmus lauteten begreiflich febr verschieben. Es tam barilber auch wohl zwischen ben Berehrern und

Mit bem Wegziehen so ausgezeichneter Männer verlor die Baseler Universität allerdings einiges von ihrem Glanze: boch fann man nicht fagen, daß die Reformation schädlich auf die Anstalt gewirkt habe, sobald man die bobere Aufgabe einer Hochschule begriffen bat. Kommt es nicht bloß auf die Menge berühmter Namen und die Zahl ber Stubierenben, sondern auf den Beist an, der eine solche Anstalt belebt, so ift nicht zu verkennen, daß bas Hineintragen bes protestantischen Geistes in ben Körper ber papstlichen Stiftung nur von wohlthätiger Wirkung sein konnte; und wenn auch in ber Folge wieder einige Erstarrung eintrat, so bing bies zum Teil bamit zusammen, bag ber Beist bes Protestantismus überhaupt später wieder zu einem unglückseligen Formalismus eingeengt und erbrückt wurde. Basel blieb als reformierte Universität eine Hauptpflanzschule reformierter Theologen, nicht nur für bie Schweiz, sonbern auch für entfernte Gegenben. Allerbings war für ben ersten Augenblick die Epoche einer firchlich volitischen Umgestaltung ber rubigen Sorge für bas wissenschaftliche Leben nicht günstig, und es wurden auch Beforgnisse rege in Beziehung auf bas Fortbesteben ber Universität. Aber umsomehr muß man mit Och 6\*) bie Manner bewundern, welche, "fo ungunftig bie bamaligen Zeiten auch "waren, an einem glüdlichen Erfolge nicht verzweifelten."

Die Universität wurde demnach den 15. September 1532 aufs neue in ihrem Bestehen gesichert und in ihren Gerechtsamen bestätigt. Bald traten an die Stelle der Weggegangenen andre berühmte Lehrer. Simon Grhnäusund sehastian Münster wurden von Heidelberg berusen: der erstere war ein gelehrter Theolog und Philolog, der letztere ein gründlicher Kenner des Hebräischen, der Mathematik, der Kosmographie und Geschichte.

ben Gegnern bes Mannes zu heftigen Debatten. Davon erzählt Kirchhofer in seinem Farel II. S. 140 eine interessante, bis dahin unbekannte Anekvote (ex schodis Bibl. Fassch.). Als nämlich Farel auf einer Durchreise burch Basel (ums Jahr 1557) an der Wirtstasel im wilden Mann seinem Eiser gegen den längst entschlenen Erasmus freien Lauf ließ, und ihn (einseitig genug!) "den Schlimmsten und Berdorbensten aller Sterblichen" nannte, als Beza, Farels Gesährte, in das verdammende Urteil einstimmte und ihn einen Arianer nannte, der nicht an das Berdienst Christi glandte, ward dies Kede Erasmus' Freunden, einem Amerdach, Froben, Epistopius hinterbracht, welche darüber sich nicht mit Unrecht empfindlich zeigten. Sie nannten dies Reden Berleumdung. Unbekannt ist die Berteidigung Farels, und ebenso ungewiß, wie weit seine und Bezas Rede durch Zwischenträger entstellt worden sei. — Das freundschaftliche Berhältnis des Erasmus zu den Amerdachs geht besonders aus seinen Briesen an Bonisacius Amerdach hervor, worüber zu vergl. Stodmeyer, Schweizerisches Museum II. S. 73 st. \*) Bd. VI. S. 62.

Simon Grhnäus (Gryner), der Stammbater eines gelehrten Geschlechts, war aus Behringen in Schwaben gebürtig (1493). Seine Eltern waren einsache Landleute. Seine Bildung erhielt er auf der Stadtschule zu Psorzheim, dann besuchte er Wien und gelangte nach Buda, dem heutigen Osen. Dort wurde ihm das Rektorat der Schule übertragen. Seine humanistische Richtung kam indessen bald mit der der Bettelmönche in Konssilk. Er wandte sich nach Wittenberg. Dort sand er seinen alten Schulsreund Melanchthon wieder. Sodann sinden wir ihn vom Jahr 1524 an als Lehrer der griechischen Sprache in Heibelberg. In Speier, wo er im Frühling 1529 den Reichstag besuchte, wäre er beinahe verhaftet worden. Er glaubte sich auf wunderbare Weise, durch einen Engel, gerettet. Bald darauf erhielt er, der früher schon mit Ökolampad besreundet war, den Ruf nach Basel. Nur wenige Jahre blieb er an seiner Seite, um Zeuge seines Sterbens zu werden.

Auch Sebastian Münster, ein geborner Pfälzer, tam von Heibelberg her. Ferner lehrten in ber Theologie Paul Phrhgio von Schlettstadt, eine Zeitlang noch Ötolampad selbst, und nach ihm Mytonius; in den Rechten leuchtete fortwährend der Name Amerbach; und in der Heistunde zeichneten sich Albanus Torinus und Oswald Ber aus.

Bei diesem Anlag tann ich nicht umbin, bes in seiner Art eigentümlichen Thomas Plater zu erwähnen, ben ich schon öfter in biefen Geschichten angeführt habe. Aus Granchen in Ballis geburtig, ein armer Hirtenknabe, batte Thömeli schon in seiner Jugend bie sonderbarsten Abenteuer bestanden.\*) Rach vielfachen Irrfabrten, die einen mertwürdigen Beitrag jur Sittengeschichte jener Zeit geben, tam er, ber aufgewedte Jüngling, als Famulus in Mpfonius' Haus ju Zürich, lernte bann bei bem sprachgelehrten Collin bas Seilerbandwert, und trat in Basel bei einem gewissen G. Stäbeli in Dienste, ber für ben gröbsten Meister am ganzen Rheinstrome galt. Nicht nur las Blater während ber Arbeit beimlich seine lateinischen Schriftsteller, bie er kunftlich an seinem Hanfbuschel befestigt batte, sonbern bielt auch in seinem Schurze Borlesungen über die bebräische Sprache. In seinem gelehrten Streben unterstütte ibn besonders Dporinus (Berbst). welcher, nachdem er erft Buchbrucker gewesen, balb nach ber Reformation ber erste Rettor ber Schule auf Burg, b. h. bes Ghmnasiums, wurde. Ihm folgte in diesem Amte Thomas Plater, ber auch eine Zeitlang

<sup>\*)</sup> Bgl. die Bfter angeführte Befdreibung von Frang, und Fechter, Ge-fcichte bes Schulmefens in Bafel.

abwechselnd bald ben Buchbruder, bald ben Schulmeister gemacht hatte. Er trat bas Rektorat 1541 an, und kauste sich bann bas Landgut Gundeldingen um 660 Gulben, wo er neben bem Schulamte noch ben Landbau trich.

Bei ber allzugroßen Vielseitigkeit hatte es zwar Thomas Plater nie zu einer anhaltenden und gediegenen Wirksamkeit gebracht, obwohl ein Mensch, der im Kampse mit tausend Schwierigkeiten immer nach einer neuen und originellen Thätigkeit strebt, viel Anziehendes für den Beodachter hat. Desto gründlicher wirkte in der Folge für die Wissenschaft sein Sohn, Felix Plater, der im Jahr 1536 geboren wurde, und der als Stadtarzt und Prosesson der Medizin sich große Verdienste um seine Baterstadt und besonders um die Universität erwarb.

Doch kehren wir zum Jahr 1529 zurück! Es war nicht nur ein Jahr kirchlicher, sondern auch mehrkacher politischer Umgestaltung.

Zwar hatte schon früher, 1516, die Verfassung Basels eine freiere Gestalt gewonnen; allein nun wurden noch mehrere andre Anderungen zu gunsten der Bürger vorgenommen, welche inst einzelne zu verfolgen hier nicht unsres Ortes ist. Die Hauptsache war, daß den Zünsten noch mehr Anteil an den Wahlen gegeben, die Macht des großen Rats ausgedehnt und dem Übel, das die Verwandtschaften brachten, möglichst gesteuert wurde. Mehrere Bürger hatten mitten unter den Bewegungen die Stadt verlassen. Diese kehrten nun großenteils wieder zurück, unter der Bedingung den Bürgereid zu leisten. Diese gegenseitige Vereidung der Bürger und der Regierung sand den 14. Februar 1529 statt.

Wichtiger für uns sind bie weiteren Schritte zur Einführung und Befestigung ber firchlichen Reformation.

Den 1. April 1529 erschien das erste Reformationsmandat, welches als die Grundlage aller späteren Resormations und Sittenmandate, Spegerichtsordnungen u. s. w. zu betrachten ist. In wenigen Hauptzügen werden darin die Glaubenspunkte auseinandergesett, die einige Jahre später (1534) in der Baseler Konsession dem kirchlichen Bolke wie den Dienern des Wortes zur Genehmigung vorgelegt wurden. An diese Glaubenssätze schließen sich dann heilsame Sittenvorschriften an, welche hinlänglich beweisen, wie die Resormation nicht eine bloße Abstäuchen, nicht eine bloße Abstäuchen Gebensverbesservessessen aus den Ständen beabsichtigte.\*) —

<sup>\*)</sup> Es tann uns auch bier ein wichtiger Unterfcieb von Reformation und Revolution nicht entgeben, bag, während bie lettere gewöhnlich bie Leichtfertig-

Rancott National in geben, wurde schon 1530 unter Ein mittung ber Geistlichen ber übrigen country beide beshalb zu Naran zusammentraten, bei ichentung Bann eingerichtet Demnach sollten in jeder Pfarrliche brei fromme, cyrlinde, tapfere Manner, beren zwei vom Rat und einer bon ber Gemeinde fein folle, berorbnet werben, die in Berbindung mit den Cemptiestern, b. i. den Pfarrern und den Diakonen, ein getreues, einstliches Anischen über ihre Psatisenossen haben sollten. Solcher Golder Banne murben vier eingerichtet, weil nach Abschaffung der überstüssigen wurden ber überstüssigen Kirchen die Sanze Stadt in die vier Kirchspiele eingeteilt wurde.

Fast gleichzeitig mit der Baseler Resormation ist die bon St. Gallen und Schaffhauseng um der Busten Babians von der siegreichen Berner Disputation half in St. Gallen ben Ausschlag geben zu gunften der Reformation. Richt ohne Stürme und Berletzung fremder Gewissen war es auch hier abgegangen, besonders hatten die Klostergeistlichen vieles zu leiden von roher Gewaltthat;\*) doch trat hier schon im Sommer 1528, nachdem die Shnobe war organisiert worden, ein geordneter Zustand der Dinge ein. — Weniger rasch ging es in Schaffhausen. Seit es den Gegnern gelungen war, Seb. Hosmeister zu vertreiben, und einen Mann ihrer Partei, Gallus Steiger, an bessen Stelle du setzen, wagte es Erasmus Ritter nur mit großer Borsicht, die Reformatoren zu verteibigen. Der Rat benahm sich zweideutig. Auch hier war, wie in Basel, ber eine Bürgermeister (Peper) ber Reformation geneigt, ber andre (Ziegler) ihr abhold. Der erstere gewann inbessen immer mehr an Zutrauen und Anhang; und als enblich im Herbst 1529 eine Gesandtschaft ber Stäbte Burich, Bern, Basel, St. Gallen und Mühlhausen erschien und vor beiben Raten Gehör verlangte, ward ihnen die freudige Antwort, "daß Bürgermeister "und Rate einhelligen Gemüts und Willens seien, die Messe und Bilber "samt allem andern irrigen Gottesbienst auf das baldeste bin- und "abweg zu thun." Sofort wurden unter Aufsicht von Ratsgliedern bie Bilber in aller Stille weggebracht. Mit ben Klöstern wurde ein Abkommen getroffen; und auch hier hatte Erasmus seine Gloffen machen können, da das Drama mit einer Doppelheirat endete. Der Abt

leit in ben öffentlichen Sitten beförbert, d. B. in Bermehrung ber Birtshanspatente, ber Tanssonntage u. s. w., die erstere vielmehr einen würdigen Ernst, und, wenn man will, fogar eine genforifche Strenge mit fich führt. \*) Bgl. Sottinger (Forts. von Joh. v. Miller) VII. S. 119 ff.

zu Allerheiligen ehelichte eine Nonne zu Toß, und seine Schwester vermählte sich mit Erasmus Ritter.

ţ

::

::

:.

::

;,.

2

Ē

Š

Ľ

:

In einigen Gegenden des Schweizerlandes, z. B. in Glarus, bestanden auch wohl beide Religionsparteien neben einander, dergestalt, daß Balentin Tschudi, der Priester und glarnerische Geschichtschreiber,\*) mit seinem gleichgesinnten Helser, Jasob Heer, es am angemessensten fand, in der einen Gemeinde die evangelische Predigt, in der andern die Messe zu halten, um wo möglich allen alles zu sein; ein Benehmen, das verschieden beurteilt worden ist, indem darin die einen Lauheit, die andern einen schönen Zug der wahren über die Parteien sich erhebenden Toleranz haben erkennen wollen. Am besten dürste es sein, über das Gewissen anderer alles voreiligen Urteilens sich zu enthalten, besonders in einer schweren Zeit.

Was nun aber ben Zustand ber Eibgenoffenschaft im allgemeinen betrifft, so finden wir hier noch früher als in Deutschland die Ausbrüche offenbarer Feinbseligkeiten und die Anfänge zu einem allgemeinen Religionstriege. Berunglimpfungen in Schmähichriften wurden ins große getrieben, woran besonders der pobelhafte Thomas Murner lebhaften Anteil nahm. Doch bei ben schriftlichen Schmähungen, bei Spottbilbern und Schimpfnamen, bei gemalten Balgen und Berbrennen in effigie blieb es nicht; auch nicht bei Raufereien und Schlägereien, bie bäufig zwischen ben Alt- und Reugläubigen im Lande vorfielen; sondern auf eine weit bebentlichere Weise fingen bie plumpen Spage an, sich in ben bittersten Ernft zu verwandeln. Wo die erhipten Gegner eines Regers habhaft werben konnten, ba follte biefer es an Leib und Leben bufen. Wie ber ungludliche Schufter Hottinger nach feiner Bertreibung aus Zürich mit bem Ropfe bufte, ift schon früher erzählt. Sbenso ward zu Luzern Heinrich Megberg ertränkt, weil er wider Monche und Nonnen gerebet; Bans Nagel ward wegen Ausbreitung Zwinglischer Lehre lebendig verbrannt, und basselbe Schickfal traf ben Wiedertäufer Hans Krufi. Am empörenbsten aber war bie That, welche an Jatob Raifer, genannt Schlosser, von ben Bewohnern bes Lanbes Schwhz verübt wurde. Er war von Uznach gebürtig, Pfarrer in Schwerzenbach im Ranton Zurich, und Familienvater. Unlängst jum Pfarrer nach Oberkirch im Gasterlande erwählt, wanderte er bisweilen hinauf, um zu predigen, da er die Pfarrei noch nicht förmlich beziehen

<sup>\*)</sup> Nicht zu verwechseln mit dem bekannten schweizerischen Chronisten Egibius Efcubi. (Uber die zahlreichen Geschichtsforscher dieses Geschlechts und ihre Werke voll. F. E. v. Millinens Prodromus einer schweiz. historiographie, 1874. D. H.)

Um biesem Mandat Nachbrud zu geben, wurde schon 1530 unter Einwirtung Ökolampads und unter Bermittlung der Geistlichen der übrigen evangelischen Stände, welche beshalb zu Aarau zusammentraten, der sogenannte Bann eingerichtet. Demnach sollten in jeder Psarrkirche drei fromme, ehrliche, tapfere Männer, deren zwei vom Kat und einer von der Gemeinde sein solle, verordnet werden, die in Berbindung mit den Leutpriestern, d. i. den Psarrern und den Diakonen, ein getreues, ernstliches Aufsehen über ihre Psarrgenossen haben sollten. Solcher Banne wurden vier eingerichtet, weil nach Abschaffung der überflüssigen Kirchen die ganze Stadt in die vier Kirchspiele eingeteilt wurde.

Fast gleichzeitig mit ber Baseler Reformation ist bie von St. Gallen und Schaffhausen. Die Rudfehr Babians von ber siegreichen Berner Disputation half in St. Gallen ben Ausschlag geben au gunften ber Reformation. Nicht obne Stürme und Berletung frember Gewissen war es auch bier abgegangen, besonders hatten die Klostergeistlichen vieles zu leiden von rober Gewaltthat;\*) doch trat bier schon im Sommer 1528, nachbem die Spnobe war organisiert worden, ein geordneter Zustand ber Dinge ein. — Weniger rasch ging es in Schaffbaufen. Seit es ben Gegnern gelungen war, Seb. Hofmeister zu bertreiben, und einen Mann ihrer Partei, Ballus Steiger, an beffen Stelle ju feben, magte es Erasmus Ritter nur mit großer Borficht, bie Reformatoren zu verteibigen. Der Rat benahm sich zweideutig. Auch hier war, wie in Bafel, ber eine Burgermeister (Beber) ber Reformation geneigt, ber andre (Ziegler) ibr abhold. Der erstere gewann indessen immer mehr an Autrauen und Anbang; und als endlich im Berbit 1529 eine Gesandtichaft ber Städte Burich, Bern, Basel, St. Gallen und Mühlhausen erschien und vor beiben Raten Bebor verlangte, ward ihnen die freudige Antwort, "bag Burgermeister "und Rate einbelligen Gemuts und Willens feien, die Meffe und Bilber "famt allem anbern irrigen Gottesblenft auf bas balbefte bin- und "abweg zu thun." Sofort wurden unter Aufsicht von Ratsgliedern bie Bilber in aller Stille weggebracht. Mit ben Klöstern wurde ein Abkommen getroffen; und auch bier batte Erasmus feine Bloffen machen können, ba bas Drama mit einer Doppelbeirat endete. Der Abt

keit in ben bffentlichen Sitten beförbert, 3. B. in Bermehrung ber Wirtshauspatente, ber Tangsonntage u. f. w., die erstere vielmehr einen wilrbigen Ernst, und, wenn man will, sogar eine zensorische Strenge mit sich führt.

<sup>\*)</sup> Bgl. Hottinger (Fortf. von Joh. v. Müller) VII. S. 119 ff.

zu Allerheiligen ehelichte eine Nonne zu Töß, und seine Schwester vermählte sich mit Erasmus Ritter.

In einigen Gegenden des Schweizerlandes, z. B. in Glarus, bestanden auch wohl beide Religionsparteien neben einander, dergestalt, daß Balentin Tschudi, der Priester und glarnerische Geschichtschreiber,\*) mit seinem gleichgesinnten Helser, Jasob Heer, es am angemessensten fand, in der einen Gemeinde die evangelische Predigt, in der andern die Wesse zu halten, um wo möglich allen alles zu sein; ein Benehmen, das verschieden beurteilt worden ist, indem darin die einen Lauheit, die andern einen schonen Zug der wahren über die Parteien sich erhebenden Toleranz haben erkennen wollen. Am besten dürste es sein, über das Gewissen anderer alles voreiligen Urteilens sich zu enthalten, besonders in einer schweren Zeit.

Was nun aber ben Zustand ber Eibgenossenschaft im allgemeinen betrifft, so finden wir bier noch früher als in Deutschland die Ausbrüche offenbarer Feindseligkeiten und die Anfänge zu einem allgemeinen Religionstriege. Berunglimpfungen in Schmäbichriften wurden ins große getrieben, woran besonders der pobelhafte Thomas Murner lebbaften Anteil nahm. Doch bei ben schriftlichen Schmähungen, bei Spottbilbern und Schimpfnamen, bei gemalten Balgen und Berbrennen in offigie blieb es nicht; auch nicht bei Raufereien und Schlägereien, bie baufig zwischen ben Alt- und Reuglaubigen im Lanbe vorfielen; sondern auf eine weit bedenklichere Weise fingen die plumpen Spake an, sich in den bittersten Ernst zu verwandeln. Wo die erhisten Geaner eines Reters habhaft werben konnten, ba follte biefer es an Leib und Leben bugen. Wie ber ungludliche Schufter hottinger nach feiner Bertreibung aus Zürich mit bem Ropfe bugte, ift schon früher ergablt. Sbenso ward zu Luzern Beinrich Megberg ertrantt, weil er wiber Monche und Nonnen gerebet; Sans Nagel ward wegen Ausbreitung Zwinglischer Lebre lebendig verbrannt, und basselbe Schickfal traf ben Biebertäufer hans Krufi. Am emporenbsten aber war bie That, welche an Jatob Raifer, genannt Schlosser, von ben Bewohnern bes Landes Sowba verübt wurde. Er war von Ugnach gebürtig, Pfarrer in Schwerzenbach im Ranton Zürich, und Familienvater. Unlängst jum Pfarrer nach Oberkirch im Gasterlande erwählt, wanderte er bisweilen hinauf, um zu predigen, da er die Pfarrei noch nicht förmlich beziehen

<sup>\*)</sup> Richt zu verwechseln mit bem bekannten schweizerischen Chronisten Egibins Eschnbi. (Uber die zahlreichen Geschichtssorscher biefes Geschlechts und ihre Werte vogl. F. E. v. Mülinens Prodromus einer schweiz. Historiographie, 1874. D. D.)

einem höhern, als dem gewöhnlichen Gesichtspunkte beurteilt werden. Lag ihm doch überhaupt auch zugleich das Politische näher am Herzen als Luther, und in dieser doppelten Stellung eines Kämpsers für Gott und Baterland ruft er uns jene frühern Bilder eines Josua und Gibe on vor die Seele, wenn wir gleich zugeben müssen, daß in der Ökonomie des neuen Bundes eine andre Weise des Kampses gelten soll, als in der des alten.

Awingli glaubte nun einmal, daß ber Krieg das einzige Mittel fei. bem Baterlande aus dem Austande der Schmach zu belfen. "Der Friede." schrieb er an seine warnenden Freunde zu Bern,\*) "bem viele jest so "sehr noch bas Wort reben, ist Krieg; ber Krieg, ben ich wünsche, ift "Friede. Es ist keine Sicherheit weber für die Wahrheit noch ihre "Berehrer mehr möglich, wenn nicht die Grundpfeiler ber Gewaltherr-"schaft niebergeftlirzt werben. Berlieret, weil ich bies fagen muß, nicht "bas Bertrauen auf mich; mit Gottes Hilfe werbe ich bessen wurdig "bleiben." Freilich muß es uns leib thun, ibn, ben Boten bes Friedens, ben Diener des Evangeliums, da noch auf dem Kriege bestehen zu seben. wo alle andern zum Frieden die Sand boten. Wenn aber fast in jedem fraftigen Leben irgend ein barter Stein bes Anstoges fich findet, über ben binwegzukommen alle Bersuche vergebens sind; wenn wir bei Lutber eine solche scharfe Ede gefunden baben im Abendmablestreite, warum wollen wir nicht auch an Zwingli eine Schroffheit ertragen, Die vielleicht sogar notwendig war in Berhältnissen, die wir nicht genugsam kennen? Richt immer sind ja bie, welche jum Frieden reben in verbananisvollen Zeiten, die mabren Freunde des Vaterlandes; und wenn fie es auch find, so find es die andern nicht minder, welche nicht aus Rriegeluft, sonbern aus mannlicher, ernster Überzeugung zum Rampfe ftimmen. Da tann felbst ber Diener bes Evangeliums, zumal wenn er für feine Berfon bem Rampfe fich nicht entzieht, ju scheinbar hartem raten, wenn es gilt, fein Gewiffen ju retten vor ben Borwürfen ichnober Menschenfurcht. — Db eine folde Barte, ein foldes Augerstes bamals notwendig gewesen, wage ich nicht zu entscheiben. Der Erfolg bat freilich gezeigt, daß die Sache bes Evangeliums baburch nichts gewonnen hat. Aber aus bem äußern Erfolg läkt sich nicht immer urteilen. Und gesetzt auch, Zwingli habe sich geirrt in Ergreifung ber Mittel. foll aus bem Erfolg, ber allein in Gottes Band steht, auf bie Gefinnung geschlossen werben? Das sei ferne!

<sup>\*)</sup> Bgl. Hottinger a. a. D. S. 244.

ebensogut auf die zurückgewälzt werden, welche bei Österreich Hilse suchten. Und waren benn nicht schon längst die fremden Bündnisse, die Jahrgelber, das Reislausen, wogegen Zwingli eiserte, Dinge, welche der ursprünglichen Idee der Eidgenossenschaft zuwider, ja ein Berrat am Baterlande waren? Die resormierten Orte der Schweiz standen als Republikaner in einer andern Stellung zur Eidgenossenschaft, als das Kursürstentum Sachsen zum deutschen Reich und zum Kaiser.

Doch will mir fast scheinen, als wurde auch unter entgegengeseten Berbältnissen Zwingli, seiner ganzen geistigen Richtung nach, schneller au äußerer Abbilfe entschieben gewesen sein, als Luther. Wäre er an beffen Stelle in Deutschland gewesen, sicherlich batte ber Landgraf Philipp von Hessen an ibm nicht ben Widerstand gefunden wie an Luther. während vielleicht biefer auch mitten in ber Lage, in ber sich bie Schweiz befand, bie Sand vom Schwerte gurudgezogen und noch einmal versucht batte, abzuwarten, wie viel bie Kraft bes Worts und Gebets vermöge in einer von Gott verhängten schweren Zeit. Nicht als ob beshalb Zwingli ber Vorwurf treffen soll, er habe Fleisch zu seinem Arm gemacht, noch Luther ber, er habe vor bem Kampfe fich gefürchtet. Jeber handelte bier eben nach seiner Überzeugung und nach ber Weise. bie ibm "jener Sangermeister im Herzen" eingab, von bem wir früber gehört haben. In Zwingli zeigt sich uns eben auch bier mehr bie verständig berechnende, zur augenblicklichen That hintreibende praktische Tugenb, die im Bertrauen auf Gott bie Berantwortung über fich nimmt für bas, was die eigene Rraft zu leisten sich erfühnt, wenn sie, vom Gefühl bes Rechts und von sittlicher Begeisterung getragen, in einen sichtbaren Rampf bineingeriffen wirb. In Luthers Wefen bagegen verklärt sich uns ber im stillen fraftige, an bie unbegreiflichen Schickungen Gottes unverweigerlich fich bingebenbe Blaube, ber im joulblosen Leiben, im gebulbigen Tragen bes Kreuzes, im Kampfe gegen eine unfichtbare Welt ber bofen Beifter, unter taufenb Anfechtungen nach einem großen Ziele sich sehnt, bas über alle Berechnungen bes Menschenverstandes binausliegt, und bas nur für ben Bebeutung bat. ber als Märthrer für die himmlischen Guter, und um ihrer selbst willen icon, zu leben und zu sterben weiß.

Ins Schlachtfelb zu gehn für bes Herrn Sache schien Luther gewagt, während er mit einem Hus getrost auf den Scheiterhausen gestiegen wäre, ja mit seinem Meister sich ans Kreuz hätte schlagen lassen. Da aber einem solchen Märthrertode sich Zwingli ebenfalls schwerlich entzogen haben würde, so muß auch sein Greisen zum Schwerte aus

von beiden Seiten gerüstet. Sollte aber nicht noch ein Frieden möglich sein zwischen demen, die so ost Leib und Blut zusammengesetzt? "Biedere, "liebe Herren von Zürich, um Gottes willen verhütet die Zertrenung, "den Umergang der alten Siegenossenschaft!"

Schon ward beichloffen, mit tem Angriff zu warten und neme Berhaltungsbefehle einzuholen, als Zwingli bem Landamman harte Borwürse machte: "Gevatter Amman, bu wirft Gott muffen Rechensidaft geben für biefe Bermittlung. Dieweil die Feinde im Sad und "ungerüstet find, geben fie gute Borte, ba glaubst bu ihnen. Aber "wenn sie gerüstet sind, da werben sie unser nicht schonen." Aber Abli antwortete getroft: "Lieber Ulrich! ich trane Gott, es foll alles noch "gut werben." Birflich wurben unn Schritte jur Ginleitung bes Friebens gethan, und Aaran zu bem Orte ber Zusammentunft bestimmt. Zwingli jonttelte bagn ben Ropf. "Um Gottes willen," forieb er nach Rürich. "laßt ench nicht wankend machen, auch durch Thränen nicht, gnädige "herren! Bon enren mannlichen Entichluffen bangt all unfer fünftiges "Bohlergeben ab!" So groß die Erbitterung von beiben Seiten war, jo fehr zeigte fich unter bem Bolte ber Gibgenoffen felbft ein Reft alter Tranlichkeit, ber sich in einzelnen sprechenben Bugen zu erkennen gab.

Streng war es jeber Bartei untersagt, die Grenze zu überschreiten während bes eingetretenen Baffenftillftanbes. Da traten benn oft tie Borposten zu nachbarlichem Gesprach und friedlichen Scherzen zusammen. Einst stellten einige von ben fünf Orten ein großes Befäß mit Mild mitten auf bie Grenzmarke und riefen ben Zurichern gu: Wir haben wohl Milch, aber nichts barein zu broden. Da liefen ..etlich redliche Gesellen" ber Züricher hinzu mit Brot und brockten ein. Jeber lag bann auf seinem Erbreich und ag mit aus ber gemeinsamen Schuffel. Griff bann einer über bie Mitte ber Schuffel, fo folug ibn ber andre mit bem löffel jum Scherz auf die Finger, und mabnte ibn die Grenze nicht zu überschreiten. Der Anblick bieses treuberzigen Scherzens Gingelner mitten in ber beißesten Glut ber Leibenschaften, welche bas Bange bewegte, rubrte bie fremben Buschauer bergestalt, bag Jatob Sturm. Stättmeister von Strafburg, ber unter ben Schieberichtern mar, ben schönen Ausspruch that: "Ihr Eibgenoffen feib munberliche "Leutel wenn ihr icon uneine feib, fo feib ihr boch eine "und vergest ber alten Freundschaft nicht!"

Das Vermittlungsgeschäft wurde nun in Aarau, und bann, um ben Parteien näher zu sein, in Steinhausen im Zuger Gebiet vor-

genommen und ein Lanbfriede\*) zuwege gebracht, ten 26. Juli 1529. Freie Verkündigung des Evangeliums, Aufhebung des Bündnisses mit Ferdinand von Österreich, Abschaffung der Jahrgelder und Einstellung der gegenseitigen Schmähungen waren die Hauptgegenstände des Vertrages. Bern, das nur ungern zum Kriege sich hatte bewegen lassen, verhehlte seine Freude nicht an dem zu stande gekommenen Frieden. Aber auch Zürich ordnete Festivitäten auf den Zünsten und ein Freudenschießen auf dem Lindenhose an. \*\*) Allgemeiner Jubel schien an die Stelle des Kriegsgeschreies getreten zu sein. Doch mitten unter diesem Jubel ging Zwingli mit ernster Miene umher und schaute düster in die Zukunst. Dieser Stimmung gab er Ausdruck im Liede:

"herr, nun heb' ben Wagen felb'! Schelb [schief] wird suft All unser fart!" Das brächt' Lust Dem Wiberpart Die dich Berachtn so fresenlich.

"Gott, erhö' ben Namen bin In ber firaf Der bösen Böd! Dine Shaf Bibrum erwed', Die bich Liebhabenb inniglich.

"His, daß alle Bitterkeit Scheibe ser [sern]. Und alte trilv Widerkeer, Und werde nilv: Daß wir Ewig Lobsingend dir."

und so schwer es ihm auch fallen mochte, als Unglücksprophet aufzutreten, konnte er sich doch nicht enthalten, auf der Kanzel die Besorgnis auszusprechen: "der Friede würde bringen, daß man über kurz oder "lang die Hände über dem Kopf werde zusammenschlagen müssen." In der That währte der Friede nicht lange, und Zwingli selbst ward das Opfer seines Eisers. Ehe wir indessen den neuen Ausbruch des Krieges erzählen und dessen krieges Ende, fassen wir jetzt einen Streit andrer Art ins Auge, der fast um eben diese Zeit seine Vermittlung suchte, ohne sie zu finden.

<sup>\*)</sup> Siehe die Urtunde davon in Eschers und Hottingers Archiv für schweizerische Geschichte und Landestunde. Zürich 1827. I. Bb.

<sup>\*\*)</sup> Siehe bie Beschreibung bavon bei Thomas Plater.

## Ginundzwanzigste Vorlesung.

Noch einmal ber Sakramentstreit. Das Marburger Gespräch und bessen Folgen. — Franz Lambert. — Philipp von Hessen. — Der Tag in Schmaltalben. — Die Schwabach-Torganer Artikel. — Ausschreibung des Reichstags zu Augsburg. — Luther in Koburg. — Mercurius Gattinara.

Nachbem wir die beiden Strömungen der beutschen und der schweizerischen Resormation, von den Zeiten des Bauernkrieges dis zum ersten Rappeler Arieg, jede besonders betrachtet haben, sind wir jetzt wieder auf einem Punkte angelangt, wo diese beiden Strömungen sich begegnen, aber nicht um durch friedliches Zusammensließen das Bild eines verstärkten Stromes zu geben, sondern um in wildem Strudel wider einander anzulausen und dann, aufs neue getrennt, jede ihren Weg weiter sortzusetzen in gesonderten Betten.

Ehe wir die Streitenden einander gegenüber stehen sehen bei dem Gespräche zu Marburg, wird es nötig sein, noch einmal den Faden des Schriftstreites aufzunehmen, dessen Anfänge wir früher betrachtet baben.

Wir haben ben Streit über das Abendmahl, den wir in unsrer fünszehnten Borlesung zu erzählen begonnen, mit der freundlichen Mahnung Ötolampads an Luther geschlossen, sich eines mäßigern und würdigern Tones zu besleißigen. Allein diese Mahnung hatte tein Gehör gefunden. Bielmehr trat Luther jetzt erst mit einer seiner heftigsten Schriften hervor ("Daß die Worte: das ist mein Leib — noch fest steben" u. s. w.).

Zwingli hatte sich wohl gehütet, ben "hochgelehrten Mann Luther anzurühren", sich aber im allgemeinen gegen die Leibenschaft ausgesprochen, mit ber ber Streit von Anfang an geführt wurde.\*) Darauf

<sup>\*)</sup> Über kleinere Schriften, wie die an den Chorherrn Jakob Eblibach (1526) vgl. Mörikofer II. S. 201.

hatte Luther seine Schrift "wider die Schwarmgeister"\*) erlassen, in ber er als "rasender Orestes" (wie Capito ibn nennt) baber fubr. Er bat es auch bier mit bem "Tausendfünstler", bem Teufel, zu thun, ber ein solches "Gerümpel" in ber Kirche angerichtet habe. Nun gibt er alle hoffnung auf, einen Zwingli und feine Anhanger belehren ju tonnen. Ihre Sunbe sei ju groß, als bag fie ihnen vergeben werben tonne. Sabe boch Christus auch feinen ber Sobenpriefter befehrt. Aber um ber Schwachen und Ginfältigen willen moge bie Wiberlegung ftattfinden. Luther verbat sich's, daß man ihm mit der brüderlichen Liebe tomme. Das sei eine verfluchte Liebe! Es gemabne ibn biese Liebe an einen, ber einem anbern erft Bater, Mutter, Weib und Kind würge, und bann sage: babt Frieden, liebe Freunde, wir wollen uns lieb baben, bie Sache ist nicht so groß, daß wir barum sollten uneins werben. So batten's bie Schwarmgeister gemacht, fie batten ihm Gott Bater erwürgt in seinen Worten, und bagu bie Mutter, die Christenbeit, samt ben Brübern, und jest wollten sie Liebe balten! Es macht einen betrübenben Einbrud, wie ber ernfte Mann fich von ber Leibenschaft binreißen läßt, die Schrifterklärung feines Begners auf die wohlfeilfte Weise lächerlich zu machen. Wenn Zwingli sage: bas "Ift" beiße f. v. a. "bedeutet", so sei das gerade so willfürlich, als "wenn ich zuvor leugnete, daß Gott himmel und Erbe geschaffen batte, und es tame mir nun einer und hielte mir Mofen bor bie Rase: "Am Anfang schuf Gott himmel und Erbe", und ich wollte ben Text so machen: "Gott" foll so viel heißen wie "Ructuct", "schuf" s. v. a. "fraß", "Himmel und Erbe" f. v. a. "bie Grasmude mit Febern und samt allem", sobaß Mosis Wort also lautete: "Am Anfang fraß ber Kudud die Grasmude mit Febern und samt allem." Das ware, meint Luther, nun freilich eine schöne Art ben Text zu bebandeln.

Zwingli hatte gelehrt, ber Leib Christi könne schon barum nicht im Brote bes Abendmahls sein, weil er im himmel sei zur Rechten Gottes. Nun wirft ihm Luther vor, er benke sich den himmel "wie man den Kindern fürbilde einen Gaukelhimmel, darin ein güldener Stuhl stehe und Christus neben dem Bater sitze in einer Chorkappen und güldenen Krone, gleich wie es die Maler malen." Luther dachte sich die Rechte Gottes allenthalben, in sedem Baumblatte, und daraus schloß er auch auf die Allenthalbenheit (Ubiquität) des Leides Christi. Dabei aber lehnte er die Beschuldigung ab, als benke er an eine räum-

<sup>\*)</sup> Daß die Borte Chrifti: "Das ift mein Leib" n. f. w. uoch feststehen. Wiber bie Schwarmgeister.

liche Gegenwart bes Leibes Chrifti im Brote: "Wir arme Gunber find eben auch nicht so toll, daß wir glauben, Christi Leib sei im Brot auf die grobe, sichtbarliche Weise wie Brot im Korbe ober Wein im Becher. wie uns die Schwärmer wollen auflegen, fich mit ihrer Thorheit ju kigeln; sondern wir glauben ftrack, bag fein Leib ba fei, wo feine Worte barauf lauten und beuten: "bas ift mein Leib". Daß aber bie Bater und wir zuweilen reben, Chrifti Leib ift im Brot, geschieht einfältiger Meinung barum, daß Chrifti Leib ba fei; sonst mogen wir wohl leiben, bag man fage, er fei im Brot, er fei bas Brot, er fei ba bas Brot ift, ober wie man will; über Worte wollen wir nicht ganten. (?) Gott bat mehr Weise, ein Ding im anbern zu haben, als biefe grobe, wie Brot im Raften, Wein im Fag, Gelb in ber Tafche ift. Levi war in ben Lenben Abrahams; Farbe und Licht und mas man fieht, beißt in ben Augen sein, also bag auch himmel und Erbe mogen im Auge fein. Ebenso find bie Baume und Früchte in ben Reimen und Samen." Man sieht, Luther nimmt einen Anlauf aus bem starren Realismus in ben vergeistigenben Ibealismus, aber alsobald versteift er sich wieber in ben erstern. Hatte Zwingli sich auf bie Worte Christi berufen: "ber Beist macht lebendig, bas Fleisch ift nichts nüte," so erwibert Luther, Die Bernunft batte nicht zu untersuchen, was nute ober nicht. Er erblidt vielmehr einen Sauptnuten ber von ibm verteidigten Lebre eben barin, baß fie ber Bernunft anftößig fei, bamit biefe nicht in ihrem Sochmut sich überhebe.

Zwingli antwortete in einer Gegenschrift.\*) Im Gegensatz gegen Luther, ber seine Schrift mit dem Teusel begonnen, glaubt Zwingli einen würdigern Anfang zu machen, daß er Luther Glück und Heil durch Christum wünscht, damit er erkennen möge, wie Christus durch den Glauben und nicht durch das Essen in ihrer beiden Herzen wohne. Er spricht das Bertrauen aus, Gottes Wort werde zulett doch die Oberhand gewinnen, "nicht Schwärmer, Tüsel, Schalf, Retzer, Mörder, Ufrührer, Glychener und Hüchler — trot, bot, blot, blit, dunder, po, pu, pa, plump und derglychen Schelt-, Schmäh- und Schenzelwort." Das Stichwort Luthers, Christus habe noch nie einen Hohenpriester besehrt, gibt er ihm mit der Weisung zurück, er möge den Hohenpriester

<sup>\*)</sup> Daß biese Worte Jesu Christi: "Das ist myn lychnam, ber für üch hingegeben wirb", ewiglich ben alten einigen Sinn haben werdend, und M. Luther mit sinem letzten Buch sinen und des Papstes Sinn nit gelehrt und bewährt hat; Huldrychen Zwinglis christliche Antwurt. Zürich bei Froschauer 1527, mit einer Borrede an den Kursürsten Johann von Sachsen (Deutsche Schriften III. S. 16 ff.).

" er nun endlich auch c er "am Military Survey State of the St Blut approximate the state of t er rubh und difficult from the original and analytical state of the city er rubh ung digusif inf sie daße ein dage specialiste ber han norden an einem sie dage sie dage specialiste ber han norden an einem sie dage specialiste sterre einem sie dage specialiste sterre einem sie dage specialiste s Berfälinia der finden finden fenden finden f Berhälling Cor from a ridin a stronger of the menschlichen Smingst got 30, to in to 5, to iff the transport of menschales at many to the free many to many to the many to th Staulchung" Fig. 1108 Parts Charles Company and Charles Ch Sport to r M In on Many to 'T Sache, 110 "" ir and ... color als mit ... 8 '18 margan er T WITHAT . feit "thia ham. Se. "It Som " .ei zu ir tir mir . müsse "A Withman . er auch " : ht .... Rarburg ije burch ا دالادساد. pen. Dem to fragel. .. 1,5 % 5 4, as Holdfeligft י אימייי .t er bie schäffin o und ich ouch, 7.8 - ... >44 nir Gott Bater, Sinter . Me Quelle bie cei Collin (Opp. an Saller und ein .iardib), Bucer (in inger II. S. 223 unb von lutherischer Seite rp. Ref. I. p. 1095 sqq.), inbere bie bon Gerbellins e Bette). (Bgl. außerbem

Besonders beftig fubr nun aber Luther über Zwinglis Lebre von ben Naturen in Christo ber, über bie "Alloofis". Er nannte fie eine Teufelslarve, vor ber man auf ber hut sein muffe; benn fie richte uns einen folden Chriftum zu, ber mit seinem Leiben und Leben nichts mehr thue, als ein andrer ichlechter Beiliger. Die "alte Wettermacherin", bie Frau Bernunft ift bie "Großmutter ber Allbofis"; benn fie fpricht: bie Gottheit tann nicht leiben und fterben. — Im Grunde aber nahm Luther wie Zwingli an, daß oft vom Ganzen ausgesagt werbe, was streng genommen nur von einem Teil bes Ganzen gelte.\*) Nur wollte er bies nicht "Allöofis", fonbern "Synetboche" genannt wiffen. Immerhin wich Luther kein Haar breit von seiner einmal gefaßten Lehre rücksichtlich ber Allentbalbenheit bes Leibes Christi. Gott bat gar mancherlei Weise, an einem Ort zu fein. \*\*) Man tonne, zeigt Luther weiter, die Gottheit nicht willfürlich losschälen von beffen Menschheit; Bott ziehe bie Menschheit nicht an und aus, "wie ein Bauer sein Wams". — "Darum (so wendet er fic nun an Awingli) beb bich, bu grober Schwarmer mit folden faulen Bebanten. Rannst bu bier nicht anders benten, so bleib binter bem Ofen und brat bieweil Birn und Apfel und lag die Sache mit Frieden." — Gegen Ende ber Schrift legte bann Luther noch sein ganges Glaubensbekenntnis ab. voll tiefer Religiosität, und wobei er bis zu seinem Tobe zu bebarren entschlossen war. Sollte er je, bemertte er, in Tobesnöten sein Bekenntnis ändern, so moge man solches als ungiltig und vom Teufel eingegeben betrachten. "Dazu verhelfe mir mein Berr und Beiland Jesus Christus."

Gegen diese gewaltige Streitschrift Luthers traten Zwingli und Blolampab vereinigt auf.\*\*\*) Hatte Zwingli bis babin Luther

einen Hund; sondern er ist in der That ein Hund, ein Hund in seiner Art, er hat Hundsnatur. — Also tönnte man auch sagen: Luther ist ein andrer Hos, Zwingli ein andrer Korah, Ölolampad ein neuer Abiram. (Da hat allerdings die Demut den guten Luther im Stich gelassen.)

<sup>\*)</sup> So sagt man: "Des Königs Sohn ift verwundet", wenn das Bein des Sohnes verwundet ist. "Petrus ist gran", obgleich nur sein Lopf gran ist.

<sup>\*\*)</sup> Dasselbe behauptet Luther auch vom Teufel. Diefer tann in einer gangen Stadt, er tann aber auch in einer Kanne, einer Blidfe, einer Rußschale sein! Und wiederum tann eine gange Legion von Teufeln in einem Menschen fteden.

<sup>\*\*\*)</sup> über Dr. M. Enthers Buch: Bekenntniß genannt; zwo Antworten Joh. Ecolampabii und Hulbrych Zwinglis. — Beibe Arbeiten mußten in Eile gefertigt werben. Ökolampab begann die seine um Johanni und Zwingli den 1. Juli 1528. Beibe lamen zusammen auf die Herbstmesse heraus und wurden "der Kürze und Kommliche (Bequemlichteit) wegen" zusammen gedruckt. Sie waren dem Aurfürsten Iohann von Sachsen und dem Landgrasen Philipp von Hessen debiziert. Zwinglis Werte II. 2. S. 94 enthalten bloß seine Antwort, ohne die Ökolampads.

immer noch mit großer Achtung behanbelt, so kehrt er nun endlich auch gegen ihn die rauhe Seite heraus. Er wirft ihm vor, daß er "am Wortsieber" krank liege, sich auf unbestimmte, dunkle Ausdrücke zurückziehe: er wolle "mit Gewalt sinstern und im Nebel sich davon schwänzen." "Mir ist," sagt er weiter, "in diesem Buch gleich als sähe ich eine Sau im Blumengarten; so unsauber, untheologisch redet er von Gott und heiligen Dingen." Das eine seiner Bücher habe Luther mit dem Teufel angesangen, das andre mit demselben beschlossen." "Also ordnet Gott, daß wo wir ohne sein Wort wollen weise sein, daß wir zu Narren werden."

Wir haben ben Berlauf bes unerquidlichen Streites in bieser Ausführlichkeit mitgeteilt, weil sie uns zur Charakteristik beiber Männer und ihrer Zeit einen wichtigen Beitrag gibt. Zugleich mag man baraus abnehmen, wie schwierig nach solchen schriftlichen Auskassungen von beiben Seiten bas Werk ber Bersöhnung war, bas nun auf die Beranstaltung des Landgrafen Philipp hin auf dem Marburger Gespräch sollte betrieben werden.\*\*)

Luther und Melanchthon versprachen sich von vornherein nichts Gutes vom Gespräch. Sie suchten es sogar zu verhindern, und Luther erklärte, daß er nur gezwungen hingehe. Er sprach von Unredlickleit (improditas) des Landgrafen. So sehr hatte er sich schon an den Gedanken gewöhnt, in den Zwinglianern eine besondere Kirchenpartei zu sehen, daß er meinte, wenn man sie zulasse zum Gespräch, so müsse man auch die Papisten zulassen. Bon der andern Seite war aber auch der Rat von Zürich zweiselhaft, ob er wollte Zwingli nach Marburg ziehen lassen. Er fürchtete für dessen Sicherheit, da die Reise durch seindliches Gebiet führte. Zwingli aber war entschossen zu gehen. Dem

<sup>\*)</sup> In Beziehung auf den Schliß der Konfesson heißt es: "Das Holdeligst ist, daß er sinen glouden beschlißt glych wie jener Psarrer, der nachdem er die schässisch bescholten, redet er also: Sehend ihr, so ihr sich nit anderend und ich onch, so werdend wir miteinander des Tissels. Dazu verhell sich und mir Gott Bater, Sun und heiliger Geist."

<sup>\*\*)</sup> Schmitt, Das Religionsgespräch in Marburg. 1840. Als Quelle bie Berichte ber Augenzeugen, von seiten ber Zwinglischen Partei Collin (Opp. Zwingli III. 2. p. 173 sqq.), Ötolampab (in einem Brief an Haller und ein hanbschriftlicher Bericht bes Ratsboten Frei, Baseler Kirchenarchiv), Bucer (in Simlers Sammlungen II. 2.), womit zu vergleichen Bullinger II. S. 223 und Hospinian Historia Sacramentaria ad an. 1529; von lutherischer Seite Melanchthon, Jufins Jonas, Brenz, Osianber (Corp. Ref. I. p. 1095 sqq.), womit auch verschiebene Briefe Luthers zu vergleichen; besonders die von Gerbellins an seine Ehefran, an Agricola und an J. Propft (bei de Wette). (Bgl. außerdem wieder den Anhang. D. H.)

Landgrafen Philipp traute er nur Gutes zu. Auf Basels Wunsch, bas seinen Ötolampab sanbte, wurde auch Bern eingeladen einen Abgeordneten ju fchicken: es fandte ben Berthold Saller. Zwingli reifte mit Rudolf Collin, Professor ber griechischen Sprache, in Begleitung eines Ratsboten nach Bafel ab. Aus garter Schonung batte er beim Scheiben seiner Gattin Bafel als bas Biel ber Reise angegeben. Dort gesellte sich ibm Ötolampad zu, bem auch ein Mann bes Rates (Ulrich Frei) folgte. In Strafburg schlossen sich Bucer, Hebio und ber Stättmeifter Jatob Sturm an. Auf bem Sunerud, in ber Graffchaft Ragenellenbogen, ftanb eine Schar beffischer Reiter, vierzig Mann stark, bereit, welche ben Reisenden zur Bebedung bienten. Der Abgeordnete bes Landgrafen, Jatob von Taubenheim, hieß die Gefandtschaft im Namen seines Herrn willtommen. Auch in St. Goar fand eine Begrüßung von seiten sämtlicher benachbarter Amtleute statt. Den 29. September langten sie in Marburg an, wo ihnen ein freundlicher Empfang vom Landgrafen zu teil wurde. Ginen Tag später trafen bie Wittenberger ein, Luther, Melanchthon, Juftus Jonas und Bugenbagen. Weiterhin erschienen Stephan Agricola von Augsburg, Anbreas Ofiander von Nürnberg, Johannes Brenz von Schwäbisch-Hall; selbstwerftanblich burfte auch Hessens Reformator, Franz Lambert, nicht fehlen. Überbaupt hatten fich zu bem "bischöflichen Spnobus", wie Juftus Jonas bie Versammlung nennt, eine große Zahl von Theologen aus ber Nabe und ber Ferne eingefunden. Philipp entfaltete bie großartigste Baftfreundschaft: "er logierte und speisete sie recht fürstlich:" boch mußte in ber Zulassung ber Gäste zum Gespräch Maß gehalten werben. So wurde u. a. Karlftadt abgewiesen.\*) Durch ben gelehrten Euricius Cordus geschah eine feierliche poetische Begrüßung. Der Dichter ermahnte bie Streitenben zur Eintracht. Auch murben vor Eröffnung bes Gefprächs Gaftpredigten gehalten. Luther predigte über bie driftliche Gerechtigkeit, Zwingli über bie Borfebung. \*\*)

Nun das Gespräch selbst! Der Landgraf hatte die Borficht getroffen, daß nicht alsobald die hitzigften häupter des Streites aneinander gerieten.

<sup>\*)</sup> Möritofer II. S. 231.

<sup>\*\*)</sup> Aus bieser Predigt erwuchs Zwinglis Abhandlung de providentia Dei (Opp. lat. IV. 2), worin die Lehre von der Erwählung behandelt wird. Diese Lehre bildete damals noch keinen Disserenzpunkt zwischen der lutherischen und (wie Kespäter hieß) resormierten Lehre. Wir sinden auch nicht, daß Luther am Inhalt der Lehre Anstoß genommen: er tadelte bloß deren Form, als zu gelehrt; Zwingli habe unnötigerweise viel Latein, Griechisch und hebräsch eingemengt.

Luther follte mit bem fanftern Otolampab, Zwingli mit Melanchthon in einem Brivatgespräch sich zu verständigen suchen. Die größere Berhandlung, zu ber aber auch nur die Fürsten und Gelehrten zugelassen wurden (ber gemeine Mann und auch viel Bornehme nicht),\*) fand ben 2. Ottober im großen Ritterfaal bes Schloffes ftatt in Gegenwart von 50 bis 60 Fürsten, Grafen und Gesandten. Schon morgens 6 Ubr fand bie Eröffnung statt. Der Rangler Feige forberte in einer Rebe bie Streitenben auf, "alle billigen Mittel und Wege ju suchen, burch welche ber beschwerliche und hochnachteilige Zwiespalt eilends aufgehoben und sie wieber zu beständiger Ginigkeit gebracht wurden." Gbe ber streitige Punit vom Abendmabl jur Sprache fam, murben auch noch anbre Glaubensartitel erörtert. Zwingli und bie Seinen ftanben im Berbacht, auch in Binficht auf bie Lebre von Chrifio, von ber Erbfünde, ber Rechtfertigung u. f. w. ber Irrlebre verfallen zu fein. Darüber mußten fie fich rechtfertigen, und nun erft tam es an die Disputation über bas Abendmahl. Zwingli und Melanchthon batten fich vorläufig so weit verständigt, daß ein geiftliches Effen bes Leibes Chrifti stattfinde; aber barüber, daß es auch zugleich ein leibliches Effen sei, hatten fie fich nicht verständigen konnen. Der sonst so nachgiebige Melanchthon war biesmal ebenso zähe als Luther. Dieser hatte bekanntlich bas Wort Lori (ist) vor sich auf ben Tisch geschrieben und immer wieber barauf bingewiesen, als auf ein unwiderlegliches Gotteswort. Er verlangte eine unbedingte Unterwerfung unter bie Autorität dieses Wortes. Wenn Gott ibm befehle Holgapfel zu effen, fo effe er fie und frage nicht warum? Er blieb babei, ber Leib sei im Brot, wie bas Schwert in ber Scheibe, wie Bier in ber Ranne (bies gegen seine eigenen früberen Außerungen). Wollte Zwingli bagegen Ginsprache thun, so konnte Luther antworten: "ich will ber Mathematica gar nicht", wogegen wieber Zwingli einfach erwiderte, daß es sich auch bei ibm nicht um Mathematik banble. Ein sonberbares Migverständnis brachte Luther gegen Zwingli auf, als biefer mit hinweisung auf die Stelle Job. 6, die er für ben geistlichen Genuß anführte, fagte: "bie Stelle bricht Euch ben Bals, Berr Doltor!" Luther, ber bas Wort buchftäblich vom Salfebrechen verftand, bemerkte bem Gegner, fie seien in Bessen, nicht in ber Schweig, ba gebe es nicht gleich um ben Sals. Zwingli beschwichtigte, bies sei eine schweizerische Rebensart, um damit eine verlorene Sache zu bezeichnen. Die Disputation batte wohl noch langer gebauert, waren bie Streitenben nicht burch ben Ausbruch einer Krantbeit, bes englischen Schweißes, vertrieben

<sup>\*)</sup> Rach Bullinger.

... feine Miche gefraut be Stemmen. 1: Yunbarafe. gerach am 3. Choier geenbet, wirteen un feinen Ch ...recungen verlacht. Bengebens batte Zwingle in orbneten ....... 13 gebe feine ceme auf Erben, mit bemei mit Ritt ..., mis bie Soutenbergen. finifer fonnte bas nich C. 101 17. baile, bag man cente nie Britter lieben fonne im: William . : Causen nicht übereinfrimme, war ihm ein unweltziehbarer Di, meinte er, müsten ne Begnen felbft nicht viel von ibrer ..... 1.18 die, welche man und bem Freinde fibuldig fil. Ber g und der Zwingel aucher die Gunde an mies fie wan fin win, beer ........ ibr babt einen andern Grift.

Um jedoch nicht gang abne Schedniff gu ilbeiben vereimgte von: Len 3. Ctober auf 14 Arufel, bie bad Abentimani mit verrafer. man über ben 15. Artifel, and hellige Moentmuff , wurde Toterne. Der einfrimmung getroffen: L. buf af mien Beiterler Weint fol ne noj in werben; 2. cag sas Megenen umfunthuft fe... h sog son Saites megt bes Altare Caframent bes leibes unt Bintet Grifft mer bug ber Benug bevielben beilfam fen. "Int mennin mer met berg es bann weiter, "ob ber maine leift unt Blut Cimilit. Leid in Bret und Bein fei, niefer Bert nicht vernflichen ander, fir ful wit ein Beil gegen ben andern draffliche Bed fwenr ebes Bermffer mittee mehr leiden fann, erzeigen und beibe Teile Boit beir Allmofingen Siteer 305 er und burch feinen Beift in bent weinen Berfinnt melanisen noue, Amen." Diese Artifel murter ben 4. Thober um ber anweren An Theologen unter drieben. The Berfammlung jung medennander. Steingli langte nach einer Moveienbeit von mehr nit ferbit Bieben 16.08r in Zürich an. Hutte was Beiprich und mite ver annimitwer areas gebaor to bien es doct mon min eringios. From konnerr there he lathereichen faffung zugethan ihrer war de un meisbeder an Armylis Seine. Noch mit einem Domente, mit mit mich maritem

11. Fransmyter: 2. Menistenerung Arrite: L. Arniti Teiner, beiten, generung der 15. de

geworfen wurde, schrieb er (im Februar 1530) barüber an seine Straßburger Freunde, und verlangte, daß ber Brief veröffentlicht werbe, bamit die ganze Welt erfahre, daß er in betreff bes Nachtmahls bes Herrn andrer Meinung geworben sei. Er habe, so spricht er sich über fein perfonliches Berbalten jum Streite aus, Bott von Anfang an gebeten, daß er ihn aus der Verwirrung der Meinungen, in die er verstrickt gewesen, erlösen wolle; er babe gewissenbaft bie entgegenstebenben Meinungen geprüft, und wenn er sich auch erft zu Luthers Meinung gehalten, so habe er es boch nie über sich gebracht, die Gegenpartei dem Teufel zu übergeben. Endlich babe er bei sich beschlossen, in Erforschung ber Wahrheit nie zu fragen, wer es lehre, sonbern was gelehrt werbe. "Wirf von bir alle Menschen, ja wirf ganz und gar von bir auch ben Luther, bamit sie bich nicht verbindern." Das war sein Grundsat. Er ergablt ferner, wie er unter Anrufung Gottes bie Schrift zur Sand genommen und die streitige Frage so ins Auge gefaßt habe, als ob er nie ein Wörtlein barüber gelefen batte, und ba habe benn bie Stelle Joh. 6 einen entscheibenden Eindruck auf ihn gemacht, da sei er zu der Überzeugung gelangt, bas fleischliche Effen fei tein nütze, Chrifti Worte feien Beist und Leben. Wohl sei Christus nach seiner Kraft und Wirkung im Sakrament des Altars gegenwärtig, aber nicht räumlich und leiblich.\*)

Besonders aber war auch der Landgraf von dieser Zeit an für Zwingli gewonnen, und nur politische Rücksichten hielten ihn wohl davon ab, wenn er nicht noch entschiedener auf dessen Seite trat. \*\*)

Auf ben 13. Dezember war ber Tag von Schmalkalben angesetzt worben. Er wurde aber infolge bes Marburger Gesprächs schon ben 9. November gehalten. Philipp gab sich alle Mühe, die Städte Ulm und Straßburg, um berentwillen (wegen ber Abendmahlslehre) Bebenken waren erhoben worben, in den Bund zu bringen; allein vergeblich. Bielmehr brangen die Anhänger Luthers darauf, daß die reine Lehre, beren Artikel auf Beranstaltung des Kurfürsten von Sachsen erst in Schwabach aufgesetzt und dann in Torgau unter wenigen Beränderungen angenommen worden, sosort zur allgemeinen Geltung gelange. Aber nicht nur der Lehre wegen, sondern noch aus einem andern Grunde trug Luther Bedenken einen Bund zu schließen, der möglicherweise durch die Umstände dazu gedrängt werden konnte, eine kriegerische Stellung

<sup>\*)</sup> Haffentamp a. a. D. gegen ben Schluß.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Möritofer II. S. 243 und ben bort mitgeteilten Brief bes Landgrafen an Zwingli. Anther that alles mögliche, ihn von ber Berbindung mit den Schweizern abzuhalten. Bgl. Brief 1216 (bei de Wette IV.).

Sagenbad, Rirdengefdichte IIL.

einzunehmen. Luther, der allem was einer Empörung gegen die obrigkeitliche Gewalt, gegen den Kaiser ähnlich sah, grundsätlich entgegen war, erklärte seinem Kurfürsten, er wolle lieber zehnmal tot sein, denn ein solch Gewissen haben, daß das Evangelium sollte eine Ursach gewesen sein einiges Blutes oder Schadens. Die Evangelischen sollten die sein, die da leiden, nicht die sich selbst rächen; der Christ müsse das Kreuz tragen, mit Flehen und Beten werde man mehr ausrichten als mit Trotz.\*) Gegen den Kaiser sich zu erheben erschien ihm ebenso widersinnig und widerrechtlich, als wenn der Bürgermeister von Torgan seine Leute gegen den Kurfürsten auswiegeln wollte.

Nun war ber Raiser im September 1529 nach Italien gekommen. um fich vom Papfte fronen zu lassen. Schon ben 20. Juni batte er mit bemselben ben Traktat von Barcelona abgeschlossen, und im August barauf mit dem König von Frankreich den Frieden von Cambray, sodaß er jett freie Sand hatte. Blog bie Türken beunruhigten aufs neue bas Reich. Sowohl um biefer als um ber Religionsstreitigkeiten willen sollte ein Reichstag gehalten werben, ber Raiser schrieb ihn im Januar 1530 (von Boloana batiert) nach Augeburg aus, auf ben 8. April. Das Ausschreiben war in mäßigen und gelinden Ausbruden abgefaßt. Die Frist wurde auf ben 1. Mai verlängert, und auch von da an ging es noch eine geraume Zeit, bis die Stände beisammen waren. Luther wünschte bem Reichstag alles Gute. "Lasset uns aufsehen," schrieb er, "daß wir mit allem Fleiß und Ernst beten und Gott anrusen, bak er seine Gnade wolle geben auf dem jetigen Reichstage und dem frommen guten Kaiser Carol, ber, wie ein unschuldiges Lämmlein (?) zwischen fo vielen hunden. Säuen und Teufeln fitt, seinen beiligen Beist mit Rraft verleihen, Frieden und gutes Regiment anzurichten in beutschen Landen."

Der Aurfürst von Sachsen begab sich mit einem großen Gefolge bahin. Bon Theologen begleiteten ihn Luther, Justus Jonas, Spalatin, Melanchthon, Agricola. Luther predigte auf der Reise, zu Weimar in der Rarwoche, zu Ostern in Koburg. In dieser Stadt hielt sich der Kurfürst einige Zeitlang auf. Und da ließ er auch den Luther zurück, indem er sich nicht getraute ihn nach Augsburg mitzubringen. Er sürchtete, des noch immer geächteten Mannes Erscheinung möchte in Augsburg bei den Gegnern noch mehr Anstoß erregen, als seiner Zeit in Worms.

Luthers Aufenthalt in Koburg bildet gewissermaßen ein Seitenstück zu seinem Aufenthalt auf der Wartburg. Auch von hier aus datiert er seine Briefe als aus der Wifte, aus der Region der Bögel, oder

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Briefe bei be Wette 1170. 1191.

unter verkehrtem Namen (Gruboc). Auch bier litt er vielfach an schwermütigen Stimmungen. Er fab fich icon nach einem Platchen um. ba fein Leib ruben tonne, wenn ber Berr feine Seele zu sich nebme. Dag er in biesen Anfechtungen sein lied "Ein veste Burg ift unser Gott" gebichtet habe, ist zwar eine geschichtlich unhaltbare Annahme,\*) aber daß er bier mehr als einmal in diese feste Burg sich geflüchtet, ist mehr als gewiß. Auch soll er bas schon früber verfaßte Lied unter bem Fenfter jur Laute gefungen haben. Stunbenlang tonnte er am Fenster stehen, und bas war ber Ort, ba er betete. Matthesius vergleicht ibn bem Moses, ber betend und segnend seine Arme über bas im Rampf stebende Boll erhob, und, wenn er mube ward, sie auf ben Felsen stützte. Da konnte er benn etwa beten: "Ach, Bater, erhalte bie Steller und Bekenner ber Konfession zu Augsburg in beiner Wahrbeit; bein Wort ist bie Wahrheit." Ober (nach bem Zeugnis feines Famulus, Beit Dietrich): "Ich weiß, daß du unser lieber Gott und Bater bist, barum bin ich gewiß, bu wirst bie Berfolger beiner Rirche vertilgen; thust bu es nicht, so stebest bu mit uns in gleicher Gefahr: bie Sache ist bein, die Feinde bes Kreuzes Christi nötigen sich ju uns; barum trifft es beinen Namen und Ebre an, die Bekenner in Augs burg zu schützen." Auch bier, wie auf ber Wartburg, arbeitete er an ber Bibelübersetung. In seinen trüben Stunden ließ er fich von bem Ortspfarrer Johann Krug tröften, beichtete ibm und empfing von ibm bie Absolution und das Abendmabl. Auch seine poetische Aber regte sich, indem er sich balb in tiefsinnigen Reflexionen erging, balb wieder in witigen Bergleichungen. So betrachtete er von seinem Fenster aus bie Sterne am himmel und "bas ganze schone Gewolbe Gottes, bas auf teinen Pfeilern ruht und boch fest steht," ober er sab bem Lauf ber Wolfen zu, beren Laft einem Meer zu vergleichen, "und fab boch keinen Boben, barauf fie rubeten ober fußeten, noch keine Rufen, barein fie gefaßt waren; boch fielen fie auch nicht auf uns, sonbern grußeten uns mit einem faueren Angesicht und floben bavon. Da fie vorüber waren leuchtete herfür ... ber sie gehalten hatte, ber Regenbogen."\*\*) Daneben beschäftigten ihn die Fabeln Asors und darüber wurde er selbst aum beitern Fabelbichter. So ließ er die Doblen. Kräben. Elstern, benen er von feinem Fenfter aus zuseben konnte, einen Reichstag halten,

<sup>\*)</sup> Nach einigen soll er das Lieb schon nach beendigtem Reichstag von Speier (1529) versaßt haben. Bgl. Koch, Geschichte der Kirchenlieder IV. S. 245. (Die zahlreichen neuen Untersuchungen im Anhang. D. H.)

<sup>\*\*)</sup> Brief an Rangler Briid, bei be Bette IV. Rr. 1277.

als Parodie zu dem in Augsburg.\*) Er schried Bibelsprüche an Thür und Wände, um sich an ihnen zu erbauen. Hier und da erhielt er auch Besuch. So von Bucer und Urbanus Rhegius. Er blied auch über alles was in Augsburg vorging unterrichtet und gab darüber sein Sutachten, wie sein Brieswechsel zeigt. Er suchte sich sogar den allzuhäusigen Besuchen zu entziehen.\*\*) In Koburg war es auch, wo er die Nachricht von seines Vaters Tod erhielt und im Gebet sich darüber tröstete (vgl. Vorlesung 16).

Der Kurfürst Johann war ber erste, ber in Augsburg anlangte. ben 2. Mai. Am awölften erschien ber Landgraf Bhilipp mit 120 Mann au Pferd und seinem Prediger Erbard Schnebf. Nach und nach trafen auch die übrigen Berren ein, ber ganze Kern bes beutschen Abels. Der Raiser batte gern zuvor eine Privatunterredung mit bem Aurfürsten in Innsbruck gehalten. Er ließ ibn burch die Grafen von Naffau und Müenar zu einer folden Unterredung einladen; allein ber Rurfürst lebnte die Einladung ab. Bon Innsbruck hatte ber Raiser ein Restript erlassen. worin ben Evangelischen bas Predigen mabrend bes Reichstags unterfagt wurde. Der Kurfürst aber ließ bem Kaiser vorstellen, Die Evangelischen könnten nun einmal bes Wortes Gottes nicht entraten: nur bieses werbe gepredigt, und auch für ben Raiser gebetet. Er erinnerte baran, daß auch auf ben beiben Reichstagen zu Speier bas Predigen unverwehrt gewesen. Während ber Raiser Die Stände lange auf sich warten ließ, erhoben sich unter ben Brotestanten allerlei Gemissensfragen, wie es in religiöser Beziehung zu halten sei, z. B. in Absicht bes Fastens. Ober, wenn ber Raiser, wie zu erwarten war, am Borabend bes Fronleichnams eintreffe, ob man ba an ber Prozession sich beteiligen burfe? Man beschloft es nicht zu thun.

Ein ungünstiges Ereignis für die Protestanten war der Tod des kaiserlichen Kanzlers Mercurius Gattinara. Dieser hatte sich stets für die Protestanten verwendet, und der Kaiser hatte auf ihn gehört. Obwohl schon leidend, hatte er sich doch mit aufgemacht nach Augsburg, weil er dort hoffte ein gutes Wort für die Evangelischen einlegen zu können. Allein der Tod ereilte ihn den 4. Juni in Innsbruck.

<sup>\*)</sup> Er batierte auch wohl die Briefe: ex comitiis monedularum. Bgl. die Briefe 1201 an Justus Ionas und 1205 an seine Tischgesessellen bei de Wette Bb. IV.

\*\*) Brief vom 2. Juni an Melanchthon bei de Wette IV. Nr. 1219.

## Zweiundzwanzigfte Forlefung.

Der Reichstag von Angsburg. Die Angsburger Konfession. Konsutation und Apologie berselben. — Das Bier-Städte-Bekenntnis und die Schrift Zwinglis an Karl V. — Eds Schmähungen und Zwinglis Antwort. — Reichsabschiebe und Heimkehr.

Den 15. Juni 1530 hielt Karl V. seinen pruntvollen Einzug in Augsburg. Die Fürsten bolten ibn ein und ftiegen von ihren Pferben. ibn zu begrüßen. Der Kurfürst von Mainz brachte seine Sulbigungen in einer wohlstudierten Rebe. Er sprach im Namen aller in Augsburg versammelten Glieber bes beiligen römischen Reichs. Run sette sich ber Zug in Bewegung: vorauf zwei Fähnlein Lanbstnechte, bann bie reifigen Mannen ber sechs Rurfürften, bie sachsischen, pfälzischen, branbenburgischen, kölnischen, mainzischen, trierischen Saufen, jeber in seiner besondern Farbe und Rüftung, alle in lichtem Harnisch und roten Leibroden; an 450 Pferbe. Nun bes Raifers Gefolge; voran bie Bagen in gelbem und rotem Samt, bann auf stolzen auserlesenen Bengften die spanischen, bobmischen, beutschen herren, alle in Samt und Seibe, mit goldnen Retten, aber fast alle ohne harnisch. Sobann bas heer ber Trompeter und Paulenschläger, samt ben Berolben. Unmittelbar nach ben Bergogen, Rurfürsten und Fürsten ber Raifer selbst, von Ropf zu Fuß in spanischer Tracht, auf einem polnischen weißen Bengfte. Er ritt unter einem breifarbenen Balbachin, ben feche Ratsberren von Augsburg trugen. Außerhalb bes Balbachins ritten neben einander König Ferdinand und der papfiliche Legat (Lorenzo Campeggio), gefolgt von ben beutschen Rarbinalen und Bischöfen, ben fremben Gesanbten und Prälaten; unter ben lettern befand sich auch ber Beichtvater bes Kaisers, ber Bischof von Osma. An ben Zug ber Fürsten und herren schlossen sich aufs neue die Reisigen an, die bes Kaisers in Gelb, bie bes Königs (Ferbinand) in Rot gekleibet, mit benen die Reiter ber geistlichen und weltlichen Fürsten wetteiferten, jede Schar wieber in ihrer besondern Farbe, entweder mit Harnisch und

Spieß ober als Schützen mit ihren Geschossen. Den Schluß bilbeten bie Augsburger Mannschaften, Söldner und Bürger, die des Morgens zu Pferd hinausgezogen waren, den Kaiser zu empfangen. Bei St. Leon-hard begrüßte ihn die Geistlichkeit mit dem Gesang: Advenisti desiderabilis. Dann begleiteten ihn die Fürsten in den Dom, wo ein Tedeum gesungen und der Segen über ihn gesprochen wurde. Sie verließen ihn erst, nachdem sie ihm noch zu seiner Wohnung in der Pfalz das Geleite gegeben.\*)

Gleich nach biesem feierlichen Einzug beschied ber Raiser die evangelischen fürsten, ben Kurfürsten von Sachsen, ben Markgrafen Georg von Brandenburg, den Herzog Franz von Lüneburg und den Landgrafen Bhilipp au fich in ein besonderes Zimmer und ließ fie durch seinen Bruder auffordern, die Bredigten einzustellen. Die alteren schwiegen betroffen : ber Landgraf aber nahm das Wort, indem er (wie ber Kurfürst früher es icon schriftlich gethan) bemerkte, daß ja nichts andres gepredigt werbe, als das reine Gotteswort. In einer weitern schriftlichen Eingabe beriefen sich die Fürsten auf den Reichstagsabschied von Nürnberg (1523), in welchem ausbrücklich die Predigt des Evangeliums gestattet sei. Sie könnten, sagten sie, ber Bredigt so wenig entbebren als ber täglichen Speise bes Leibes, Dieweil ber Mensch nicht lebe vom Brot allein, sonbern von jeglichem Wort, bas aus bem Munbe Gottes geht. Sie gaben bem Raiser zu versteben, daß das Predigtverbot ben Berbacht erweden könnte, als wolle ber Kaiser bie Sache bes Evangelinms ungebort verbammen. Endlich gab ber Raiser so weit nach, bak er, um ben Schein ber Barteilichkeit zu vermeiben, je ber Bartei verbot, von sich aus predigen zu lassen. Er, ber Raiser, bebielt sich bor, bie Bersonen zu bestimmen, die als Prediger auftreten dürften, die übrigen sollten nur die Evangelien und Episteln lesen. Solches wurde öffentlich unter Trompetenschall bekannt gemacht. Der Rurfürst von Sachsen brückte sich barüber in einem Brief an Luther aus: "also muß unser Herr Gott auf bem Reichstag ftill schweigen." Luther billigte es inbessen,

<sup>\*)</sup> Wir sind in dieser Schilderung Ranke gesolgt (III. S. 234 ff.), der nach gleichzeitigen Berichten erzählt. Häufser (Zeitalter der Reformation S. 135) macht in Beziehung auf diesen prunkollen Einzug die Bemerkung, daß der Katser sonk bergleichen nicht liebte. Aber "diesmal wollte er blenden; Frennd und Feind sollten sühlen, daß er der Kaiser sei, im alten Sinn des Wortes, der herr der Welt, der Bogt der Kirche." Über den Reichstag zu Angsburg überhaupt voll. Förstemann, Urfundenbuch II. Halle 1833/35. Rotermund (Hannover 1829), Facins (Leipzig 1830), Fitenscher (1830) n. a. m. (Daneben besonders Blitt. Bal. den And. D. D.)

daß man in dieser Sache dem Kaiser Gehorsam leiste und in das Unabänderliche sich füge. Rücksichtlich der Teilnahme an der Fron-leichnamsprozession geschah, was die Protestanten befürchteten. Sie wurde ihnen zugemutet, aber standhaft von ihnen abgelehnt. Hier war es, wenn nicht schon früher bei der Audienz wegen des Predigens (dahin verlegt Ranke die Szene), daß der Markgraf Georg von Brandenburg vor den Kaiser hinkniete und ihm das Haupt zum Abschlagen darbot, lieber, als daß er etwas gegen den Glauben thue, worauf der Kaiser ihn ausstehen hieß in seinem niederländischen Dialekt mit den Worten: "Löwer Först, net Kop ab".

Eine weitere Gewissensfrage erhob sich bei ber Eröffnung bes Reichstags am 20. Juni burch eine feierliche Messe im Dom. Hier glaubten bie Protestanten ohne Bebenken beiwohnen zu bürfen, ba bie Assistenz eine passive war. Man berief sich auf bas Beispiel Naemans, bes Sprers, ber mit Erlaubnis bes Propheten Elisa bem König von Sprien im Götzentempel zu Rimmon zugedient habe (2 Kon. 5). Und so hielten ber Rurfürst von Sachsen und Joachim von Pappenheim abwechselnd bem Raiser mabrend ber Zeremonie bas Schwert. Bom Dom bewegte sich ber Zug ins Rathaus. Hier eröffnete ber Pfalzgraf Friedrich als kaiserlicher Minister ben Reichstag mit einer Rebe. Die beiben Reichstagspropositionen wurden vorgelegt: 1. die Türkenhilfe; 2. die Beilegung ber Religionsstreitigkeiten. Lettere sollte zuerst erledigt Die Protestanten wurden demnach aufgefordert, auf bevorstehenden Freitag (ben 24. Juni) sich mit ihrem Glaubensbefenntnis bereit zu halten, um solches bem Reichstag vorzulegen. Delanchthon war es, ber hier im Namen ber übrigen bas schriftliche Wort führte. Er hatte die in Schwabach vorgelegten Glaubensartikel einer gründlichen Überarbeitung unterworfen. Camerarius, sein Lebensbeschreiber. erzählt, wie er ihn oft gesehen habe unter Thränen und Gebet baran arbeiten. Als die Schrift fertig war, fandte er fie Luther zur Prüfung, ber sie in allem billigte und in Beziehung auf ben barin herrschenben milben Ton sich äußerte, daß er so sanft und leise nicht treten könne.\*) Nachdem so alle mögliche Mübe auf die Ausarbeitung dieser Konfession war verwendet worden, ward sie nicht nur von den Theologen, sondern

<sup>\*)</sup> Unterm 15. Mai schreibt er an ben Kursürsten: "Ich hab M. Philippsen Apologie [so hieß die Konsession ursprünglich] überlesen; die gefället mir sast wohl und weiß nichts dran zu bessern, noch [zu] ändern, würde sich auch nicht schießen; denn ich so sanst und seise nicht treten kann. Christus, unser Herr, helse, daß sie viel und große Krucht schaffe, wie wir hossen und bitten. Amen." Bei de Wette IV. Nr. 1213.

auch von nachfolgenden Fürsten und Städten unterschrieben: von dem Aurfürsten Johann von Sachsen, bem Markgrafen Georg von Branbenburg, bem Bergog Ernft von Lüneburg, bem Landgrafen Philipp von Beffen, bem Fürften Wolfgang von Anhalt, und ben Reichsftabten Mürnberg und Reutlingen, wozu bann noch mahrend bes Reichstags selbst Rempten, Beilbronn, Windsbeim und Weigenburg, und in ber Folge noch mehrere andre Städte traten. Die ritterliche Gefinnung, mit der diese Unterschriften geleistet wurden, tritt in den Reden bervor, von benen fie begleitet waren. Als Wolfgang bie Feber gur Sand nahm, fagte er: "Ich habe manchen ichonen Ritt anbern zu Gefallen "gethan, warum follt' ich benn nicht, wenn es von nöten, auch meinem "Herrn und Erlöser Jesu Christo zu Ehren und Gehorsam mein Pferd "satteln, und mit Darsetung meines Leibes und Lebens zu bem ewigen "Ehrenfränzlein in das himmlische Leben eilen?"\*) In abnlicher Weise erflärte fich ber Rurfürst von Sachsen. Als seine Theologen fich außerten. sie würden, falls er Bedenken trüge auf ihrer Seite zu bleiben, sich allein vor ben Raifer stellen, gab er ihnen zur Antwort: "Das wolle Gott nicht, daß ihr mich ausschließet, ich will Christum auch mit befennen." Sein Rurbut und hermelin, erklärte er fernerbin, batten für ihn ben Wert nicht, welchen bas Kreuz Jesu habe; benn jene blieben in ber Welt, Dieses aber begleite ibn ju ben Sternen. Bon da an erhielt Johann den Namen des Beständigen, des Bekenners. Die Berlesung ber Konfession geschah in bem bischöflichen Bose von Augsburg, in der Rapelle bes Raisers, den Sonnabend nach Joh. Bapt. (25. Juni) 1530. Rangler Brud hatte bas lateinische, Rangler Baier bas beutsche Exemplar in Händen, welches letztere laut verlesen warb. Zwei Stunden dauerte ber Bortrag. Alles mar gespannt. Der Kangler las mit so vernehmlicher Stimme, und in ber Rapelle selbst herrschte eine solche Stille, daß die Menge Bolts, die auf dem Schloßhofe versammelt war, jedes Wort versteben konnte. Biele ber Ruborer waren überrascht, solche erbauliche Dinge zu vernehmen; man hatte sie ganz anders über ben Glauben ober vielmehr ben Unglauben ber Protestanten berichtet.

Betrachten wir die Konfession selbst des nähern! Boran ging eine Borrede an den Raiser, in welcher die Absicht ausgesprochen wurde, auf Grundlage dieses Bekenntnisses eine friedliche Berhandlung einzuleiten. Sollte diese nicht gelingen, so beriefen sich die Protestanten

<sup>\*)</sup> Bgl. Rotermund a. a. D. S. 75, nach Saubert, de miraculis A. C. p. 378.

:

ì

ľ

!

wiederholt auf ein freies, driftliches Ronzil, welches ber Raiser gemeinschaftlich mit ben Papst auszuschreiben versprochen babe. Die Konfession selbst zerfällt in zwei Teile, beren erster bie hauptsächlichen Glaubensartikel (articuli fidei praecipui) enthält (in 21 Artikeln). über welche bie Bekenner Rechenschaft ablegen; während im zweiten Teil (in 7 Artikeln) die Migbräuche aufgeführt werben, die zu ändern man sich erlaubt habe (articuli, in quibus recensentur abusus mutati). Der erste Teil hat bemnach mehr einen apologetischen, ber zweite einen polemischen (aggressiven) Charafter. An ber Spite steht bie Lehre von bem breieinigen Gott, wie die Kirche sie früher gegen die Häretiker festgestellt, und worüber bermalen zwischen ben Römischen und ben Evangelischen kein Streit obwaltete. Es werben nicht nur bie alten Arianer u. s. w. verbammt, sondern auch die neuern samosatenischen Irrlehrer. welche nur eine Person ber Gottheit lehren und mit bem "Wort" und "Geist" ein rhetorisches Spiel treiben (bie Unitarier und bie Antitrinitarier, die schon um diese Zeit aufgetaucht waren). Im 2. Artikel wird die Erbfünde nach augustinischen Bestimmungen gegen die Belagianer verteidigt. Es wird gelehrt, daß nach Abams Fall die Menschen burchaus verberbt und bem ewigen Tob preisgegeben find, bevor fie burch bie Taufe und ben beiligen Beist wiedergeboren werben.\*) Der 3. Artikel "vom Sohne Gottes" schließt sich wie ber erfte an die Bestimmungen ber alten öfumenischen Spnoben an, ohne alle Polemit gegen bie römische Kirche; benn auch bierin berrschte volle Übereinstimmung und gemeinjamer Abicheu vor folden, welche biese Lehre antasteten. Schon mehr Unlag zu Widerspruch konnte ber 4. Artikel von der Rechtfertigung geben, ber im Ausbruck febr mäßig und rubig gehalten ift, aber mit Bestimmtheit jedes Verdienst ber guten Werke abweist. Gegen die Beschuldigung eines falichen Spiritualismus, ber ben Brotestanten könnte gemacht werben, wird im 5. Artikel die Notwendigkeit eines geordneten Kirchendienstes behauptet und die Schwärmerei der Wiedertäufer, welche ben Geist wollen ohne das Wort, abgewiesen. Gegen ben Mikverstand. als verwerfe die evangelische Lebre mit ihrer Doltrin vom Glauben bie guten Werke, wird im 6. Artikel "vom neuen Gehorsam" gehandelt und die guten Werke als Früchte des Glaubens dargestellt. Im 7. Artikel wird die Kirche befiniert als eine Sammlung ber Heiligen (congregatio sanctorum), in welcher bas Evangelium recht gelehrt und bie Saframente

<sup>\*)</sup> Auch in ben lutherischen Kirchenliebern hat biese bogmatische Anschauung ihren Ausbrud gefunden: so in dem Liebe von Lazarus Spengler: "Durch Abams Fall ift ganz verderbt menschlich Natur und Wesen".

richtig verwaltet werben, während eine Einerleiheit der Gebräuche nicht tann geforbert werben. Dies wird im 8. Artikel moch weiter ausgeführt. Unansechtbar war der 9. Artikel von der Taufe und der Kindertaufe, mit bestimmter Berbammnis ber Wiebertäufer. Dagegen mar ber 10. Artikel vom Abendmahl so formuliert, daß die Zwinglische und jebe ibr verwandte Auffassung mit bestimmter Migbilligung ausgeichlossen war. (Wir werben barauf zurücksommen.) Im 11. Artikel wird die Brivatbeichte beibehalten, die peinliche Aufzählung aller eingelnen Sunden aber (wie die romische Institution ber Ohrenbeichte fie verlangte) für unnötig erklärt, ba (nach Bf. 19, 13) keiner weiß, wie Der scholastischen Buftbeorie gegenüber wird im oft er fündigt. 12, Artikel bie Buße auf die beiben Faktoren ber mabren Reue und bes Glaubens gurudgeführt, aus bem bie guten Werke als Früchte ber Buffe berborgeben. Es wird sowohl die Meinung zurückgewiesen, als tonne ber Mensch icon in biesem Leben eine absolute Bolltommenbeit erlangen, als die novatianische Strenge, welche die Gefallenen wieder aufzunehmen sich weigert. Über ben Gebrauch ber Sakramente spricht sich ber 13. Artikel babin aus, bag die Saframente nicht bloße Zeichen bes Bekenntnisses bes Menschen, sondern Zeichen und Bezeugungen (testimonia) bes gnäbigen Gotteswillens gegen uns find. Die Lebre von einer äußerlichen (mechanischen) Wirksamkeit ber Sakramente (ex opere operato) wird verworfen. In Übereinstimmung mit dem 5. Artikel erklärt sich ber 14. babin, bag nur ein orbentlich Berufener (rite vocatus) bas Recht babe, in ber Kirche zu lebren und die Saframente ju verwalten. Nach Artikel 15 burfen nur bie firchlichen Gebrauche aufrecht erhalten werben, bie ohne Sünde und ohne Beschwerung ber Gewissen begangen werben konnen, was von Feiertagen u. bergl. gilt. Auch ben politischen Angelegenheiten ift ein Artikel gewibmet, ber 16. Waren boch, besonders seit dem Bauernkriege, die Protestanten oft und viel als Anstifter von Revolutionen bezeichnet worden! Um so notwendiger war es, das Recht der Obrigkeit mit Nachdruck bervorzubeben und ben Geborfam gegen fie als Christenpflicht barzuftellen, im Gegenfas gegen die hierin anders benkenben Wiedertäufer. Daß Christus einst wiebertommen werbe jum Gericht und zur Auferwedung ber Toten, wird im 17. Artikel mit ber alten apostolischen Kirche gelehrt, die von ben Wiebertäufern wieder aufgebrachte Lehre von der Wiederbringung aller Dinge und vom tausenbjährigen Reich (Chiliasmus) verbammt. Etwas ausführlicher handelt der 18. Artikel vom freien Willen. Wie schon früher Melanchthon (loci communes) gezeigt batte, besitt ber

Mensch allerdings freien Willen zur Erfüllung ber bürgerlichen Gerechtigkeit und ber Dinge, welche in ben Bereich ber natürlichen, ber Bernunft unterworfenen Bebiete geboren. Aber nicht ftebt es in feiner Macht, ohne ben beiligen Geift das zu thun, was vor Gott gerecht ift. Augustin bebält somit Recht bem Belagius gegenüber. Daß Gott ber Urbeber ber Sünde sei, wird im 19. Artikel geleugnet. Über bie guten Werke, die schon früher (Artikel 4 und 12) als Früchte des Glaubens bargestellt werben, verbreitet sich ber 20. Artikel weitläufiger, unter Anführung von Stellen aus ber beiligen Schrift und ben Kirchenpatern. Mit dem Blick auf frühere Migbräuche der Kirche und die baraus entstandene Verwirrung der Gewissen wird als bochnotwendia daraestellt. daß die Lebre von der Rechtfertigung durch den Glauben mit allem Nachdruck gepredigt werbe. Den Heiligen wird im 21. Artikel ein frommes Anbenken gesichert. Sie können uns zur Nachahmung bienen, aber nicht um Hilfe angerufen werben. Dies ist, so beißt es am Schlusse bes ersten Teils, so ziemlich (fore) bie Summe unfrer Lebre. woraus man seben mag, daß wir nichts lehren, was nicht mit ber beiligen Schrift ober mit ber [alten] katholischen Kirche übereinstimmt.

Und nun wird im zweiten Teil auf die eingeschlichenen Mißbräuche und beren Abstellung näher eingegangen. In sieben weitern Artikeln wird von dem Genuß des Abendmahls unter beiderlei Gestalt, von der Priesterehe, von der Messe und dem Meßopser, der Beichte, dem Unterschied der Speisen, den Mönchsgelübden und der Kirchengewalt gehandelt. Merkwürdig ist hier unter anderm die freie Auffassung der christlichen Sonntagsseier. Der Sonntag wird keineswegs als Erneuerung des alttestamentlichen Sabbats betrachtet, sondern als eine freie, aber wohlthätige menschliche Institution um der Ordnung willen.

Bergegenwärtigen wir uns die ganze Zeitlage, werfen wir einen Blick zurück auf den Kampf, der nun an dreizehn Jahre gedauert; benken wir an all den fremdartigen Gärungsstoff, der sich dem Reformationswert beigemischt hatte, an die klassenden Gegensätze, die sich unter der Zeit gebildet zwischen den Anhängern der neuen Lehre selbst, so kann die ruhige, gemessen Hatung der Konfession uns nur einen wohlthätigen Eindruck machen. Wir stehen vor einem klaren See, in dem sich das Geschiebe der wilden Wasser gesetzt hat und darin sich die Sonne spiegelt, die wieder aus dem Gewölke hervortritt, wenn auch gleich die bewegten Wellen sich noch nicht gelegt haben.

Nach der Vorlesung wurden beibe Exemplare, das deutsche und das lateinische, dem Kaiser behändigt. Das deutsche wurde dem Kur-

fürsten von Mainz übergeben zur Aufbewahrung im Reichsarchiv, das lateinische tam nach Brussel.\*)

Bei einigen ber tatholischen Stände scheint die Borlesung einen guten Einbruck gemacht zu haben. So auf ben Bischof von Augsburg. Chriftoph Stabion, ber ben Protestanten fich geneigt zeigte und ben man für einen gebeimen Lutheraner hielt. Selbst Herzog Wilhelm von Babern, ein entschiedener Gegner ber Protestanten, außerte fich gegen Ed, er sei bisher über die Protestanten falsch berichtet worben. Ed meinte, mit ben Batern getraue er sich wohl, sie zu widerlegen. aber nicht mit ber Schrift, worauf ber Bergog antwortete: 3ch febe wohl. bie Lutheraner fiten in ber Schrift, und wir baneben. Unter ben geiftlichen Fürsten war Stadion nicht ber einzige, bem die Konfession einen guten Ginbruck machte. Auch hermann von Röln äuferte fich beifällig. Der Erzbischof von Salzburg mußte wenigstens gesteben. er muniche, daß es anders ware mit der Messe, bem Speiseverbot und ähnlichen Satungen; nur war ihm ärgerlich, daß ein Mönch alles reformieren wolle. Dagegen blieb bie große Mehrheit ber tatholischen Stänbe unbelehrbar. Diefe brang auf fofortige Ausführung bes Wormfer Ebikts: wenn es fein muffe auch mit Bewalt. Andre wollten bie Konfession unparteiischen Männern zur Begutachtung übergeben und bem Raiser ben Entscheid anheimstellen. Noch andre (und ihre Meinung erhielt bas Mehr) wollten sofort eine Widerlegung berselben veranstalten. Diese Wiberlegung wurde einer Anzahl fatholischer Theologen (neunzehn an ber Rabl) übertragen, unter benen Ed, Cochlaus, Johann Kaber, Konrab Wimpina bervorragten. Schon ben 12. Juli waren die Beauftragten mit ihrer Arbeit fertig geworben. Sie war über bie Magen weitschweifig ausgefallen, und in heftigen Ausbruden abgefaßt. Sie mußte umgearbeitet werben, aber auch in ber erneuerten Geftalt war fie kein Meisterstück. Friedrich Mbconius fagt von ibr. fie babe weber zum Sieben noch zum Braten getaugt, und Melanchthon idrieb an Luther: unter allen ben abgeschmadten Schriften ber Gegner

<sup>\*)</sup> Die hanbschriftlichen Exemplare scheinen verloren gegangen zu sein. Es wurden aber eine Menge Abschriften gemacht und, in verschiedene Sprachen sibersetz, an alle Hole in Europa versandt. Die älteste gedruckte Ausgabe ist die noch während des Reichstags in Wittenberg veranstaltete: Consossio sidei exhibita Invictissimo Imperatori Carolo Caesari Augusto in comitiis Augustae. Dentsch: Anzaigung und Bekanntnus des Glaubens und der Leere, so die adpellierenden Stände K. Maj. auf jetzigen Tag zu Augsdurg liberantwortet haben. — In neuerer Zeit sind mehrere Ausgaben veranstaltet worden, worliber die Litteraturwerke zu vergleichen.

sei die Konfutation die abgeschmackteste. Diese neue Bearbeitung (auch sie war beutsch und lateinisch gefertigt) wurde ben 3. August vom kaiserlichen Setretär Alexander Schweiß in ber Reichsversammlung vorgelesen. Den Protestanten wurde sie nicht zur Brüfung und Widerlegung überliefert, sondern es ward an fie einfach die Zumutung gestellt, ihren Irrtum einzugesteben und in die romische Kirche zurückzutreten. Deffen weigerten fie sich standhaft. Der Kaiser zeigte sich ungehalten und schlug dem Kurfürsten Johann die förmliche Belehnung mit der Kur ab. In hobem Grad erbittert verließ ber Landgraf ben 6. August ben Reichstag beimlich. Niemand aber war über ben schlechten Erfola seiner Bemühungen betrübter als Melanchthon. Luther suchte ibn aufzumuntern: "Soll's benn erlogen sein," so fubr er mit seinem Deutsch bazwischen mitten in einer lateinischen Epistel vom 30. Juni. "baß Gott seinen Sohn für uns gegeben bat, so sei ber Teufel an meiner Statt ein Mensch. Ift's aber mabr, was machen wir bann mit unserm leidigen Fürchten, Zagen, Sorgen und Trauern!" "In häuslichen Trübfalen," fuhr er bann wieber lateinisch fort, "bin ich ber Schwächere, bu der Stärkere, in den öffentlichen Angelegenheiten aber ist es umgelehrt."\*) Auch ben Kurfürsten suchte er in seinem Briefe aufzurichten und im Glauben zu ftarten.

Den 13. August reichten die evangelischen Fürsten bem Raiser ein Schreiben ein, worin fie aufs bestimmteste erklärten, von Gottes Wort nicht weichen zu wollen. Wohl aber zeigten fie fich geneigt, in weitere Unterhandlungen einzutreten. Sie schlugen vor, es möchten auf beiben Seiten einige wenige, "so ber Sachen tundig und zu Frieden und Einigkeit geneigt, verordnet werden, von den streitigen Artikeln in Liebe und Bütigkeit miteinander zu handeln." Die Rurfürsten von Mainz und Brandenburg und ber Herzog von Braunschweig gingen auf biesen Borichlag ein. Es traten Ausschüsse von Theologen beiber Barteien zusammen (Ed, Wimpina, Cochläus auf ber einen, Melanchthon, Brenz und Schnepf auf ber anbern Seite). Dem Bischof Stadion, ber ernstlich warnte, etwas vorzunehmen, was gegen bas Wort Gottes fei, gelang es ein nochmaliges Religionsgespräch zu frande zu bringen, welches vom 16. bis jum 21. August bauerte. Man nahm Artifel für Artifel burch; es wurden Konzessionen bin und wieder gemacht, die jedoch zu keinem Riel führten, bem Melanchthon aber manchen Berbruß bereiteten, ber

<sup>\*) &</sup>quot;In privatis luctis infirmior ego, tu autem fortior; contra in publicis tu talis, qualis ego in privatis, et ego in publicis talis, qualis tu in privatis." Bei be Bette IV. Nr. 1240; vgl. auch 1234. 36. 37.

sogar seine Gesundheit augriff. Schon jest mußte er starke Borwürfe über seine allzugroße Rachgiebigkeit hören. In ebelster Beise nahm ihn Luther gegen ungerechten Tabel in Schutz, wenn er auch im stillen ben Freund mahnte, nicht mehr zu geben als er habe.

Als trot aller Anstrengungen keine Berständigung erzielt werden konnte, ließ der Kaiser durch den Psalzgrasen Friedrich den Evangelischen sein Mißsallen bezeugen darüber, daß sie als die Minorität darauf desständen, "eine sonderliche Lehre wider der ganzen Welt Glauben einzussühren, indem der geringere Hause dem größern nachfolgen müsse." Aber so wenig in Speier die Protestanten den Grundsatz der Majorität in Glaubenssachen anerkannten, so wenig jett.

Unterbessen hatte Melanchthon sich an die schriftliche Berteibigung gegen die Konsutation gemacht, obgleich er sie nicht in Händen hatte,\*) sondern aus dem Gedächtnis sie sich wiederholen mußte. Er übergab den 22. September diese "Apologie der Konfession" dem Kaiser, der sie aber nicht annahm. Sie besteht aus 14 Artikeln und bildet gewissermaßen als Kommentar der kürzer gehaltenen Konfession das zweite Stück in der Sammlung der lutherischen Bekenntnisschriften.

Aber auch die, welche der Augsburgischen Konsession nicht beitraten wegen der Abendmahlslehre, wollten nicht als Bekenntnislose dastehen. Und so reichten denn die vier Städte Straßburg, Kostnitz, Mem-mingen und Lindau ihre besondere Konsession ein, die Tetrapolitana (Bier-Städte-Konsession), dei deren Absassion ein, die Tetrapolitana (Bier-Städte-Konsession), bei deren Absassion ein, die Tetrapolitana (Bier-Städte-Konsession), dei deren Absassion ein, die Ketrapolitana beier Theologen Bucer und Hedio beteiligt hatten.\*\*) Sie bestand aus 22 Artikeln, die, wenn auch nicht dem Buchstaben, doch dem Sinn und Geist nach mit den Artikeln der Augsburger Konsession übereinstimmen. Selbst die Bestimmung über das Abendmahl lautet so, daß es scharfer Augen bedarf, den Unterschied zwischen ihr und der Lehre der Augsburger Konsession zu entdeden. Während der 10. Artikel der letzteren behauptet, daß der Leib und das Blut Christi in Prot und Wein wahrhaftig gegenwärtig seien (vere adsint) und den Kommunikanten ausgeteilt werden (distribuantur), heißt es im 18. Artikel der Tetrapolitana, daß Christus in seinem Sakrament auch jest noch

<sup>\*)</sup> Erft später tam fie ihm qu. Er arbeitete nun bie Apologie nm, und Jufins Jonas übersetzte fie ins Deutsche.

<sup>\*\*)</sup> Confessio ober Bekantnus ber vier fren und Reichsftätt, Straßburg, Costants. Memmingen und Lindau, in der sie Kaps. Maj. auss dem Reichstag zu Augspurg, im XXX Jar gehalten, jres Glanbens und fürhabens, der Religion halben rechenschaft gethan haben.

was ein Kropf ober ein Höcker am natürlichen Leibe. Der Obrigkeit. selbst einer thrannischen, ist man Geborsam schuldig. Das Fegfeuer wird als eine Filtion verworfen, burch welche bas Verdienst Christi geschmälert wirb. Dag es eine Solle gibt, glaubt Zwingli nicht nur, er weiß es.\*) Bei ber Schilberung berfelben gerät er aus humanistischer Reminiszenz in die antile Whthologie, indem er von Irion und Tantalus rebet. Un ber Ewigkeit ber Höllenstrafen wird (übereinstimmend mit ber Augsburger Konfession) festgehalten, ber Lehre ber Wiebertäufer gegenüber. "Solches," fahrt Zwingli fort, "glaube ich fest, lehre und verteidige ich und zwar nicht aus eigenem Einfall, sonbern aus bem Worte Gottes, und gelobe solches auch ferner zu thun, so lange mein Beist in diesem Leibe wohnt." Er bittet ben Raiser, samt ben übrigen Fürsten und herren, daß fie nicht über seine Schrift binweggeben mögen, als über etwas, bas ber Ausmerksamkeit nicht wert sei; benn oft haben Einfältige bas Rechte getroffen, und bie Wahrheit selbst bat sich die Niedrigen und Geringen zu Berkündigern gewählt. Bas übrigens seine wissenschaftliche Bildung betreffe, so gesteht Zwingli, daß sie bebeutenber sein burfte, als die Feinde ertragen ober mit gutem Gewissen verachten können, aber barum bilbe er sich auf bieselbe nicht so viel ein, als jene wähnen. Bor allem aber weist er bin auf die Früchte bes Beistes, die sich in den nach Gottes Wort reformierten Gemeinden verspuren lassen, und preist bie Bnabe und Milbe Gottes bafür.

Den 3. Juli war die Schrift gedruckt und am achten durch den Boten in Augsburg übergeben worden: aber sie gelangte nicht zur Ehre, dem Reichstag vorgelegt zu werden. Um so kampflustiger siel Eck über dieselbe her. Er setzte in drei Tagen ein Pamphlet auf,\*\*) worin er in sast lächerlichem Pathos den Zwingli als einen Mann darstellt, der seit zehn Jahren daran arbeite, allen Glauben und alle Religion aus dem Schweizervolk auszurotten und das Bolk gegen die Obrigkeit aufzuhetzen. Die Berwüstungen, die er angerichtet, seien ärger, als die der Türken, der Tataren und der Hunnen. Den Leib Christi habe er für "gemeines Beckenbrot" ausgegeben, allen Gottesdienst niedergetreten, die Bilder geschändet; namentlich seien auch die von des Kaisers erlauchten Ahnherren, den Habsburgern aufgerichteten Klöster zu Tempeln der Benus und des Bacchus entweißt worden. Auch die Berner,

<sup>\*)</sup> Non tantum credo, sed scio.

<sup>\*\*)</sup> Repulsio Articulorum Zwinglii. Dazu die Gegenschrift Zwinglis: Ad illustrissimos Germaniae principes Augustae congregatos, de convitiis Eckii. (Opp. IV. p. 19 sqq.)

<sup>28</sup> 

bie Rauxacher, die Schaffhauser und Mühlhauser habe er in diesen Strudel hineingerissen, die Städte St. Gallen und Straßburg verführt und seine Rezerei dis nach Ungarn und Böhmen hinein verbreitet. Das Frevelhasteste aber von allem sei, daß er es gewagt habe, mit einer solchen Schrift vor den Kaiser zu treten.

Zwingli wies solche Schmähungen in berben Ausbrücken zurück. Er verglich das Verfahren Ecks dem eines Wildschweins, das ins Gebege einbricht und alles in seiner Wut daniedertritt. Dann aber läßt er sich (man sieht, er konnte von diesem Thema nicht loskommen) auf eine weitläufige Erörterung der Abendmahlslehre ein. Endlich weist er den Vorwurf des Kirchenraubes, der an den habsburgschen Stiftungen begangen worden sein soll, mit Entrüstung zurück.

Den 22. September erfolgte ber Reichsabschieb. Als besondere Gnade wurde den Protestanten gestattet, sich bis zum 15. April des folgenden Jahres zu bebenten, ob sie sich über die streitigen Artikel mit ber römischen Kirche veraleichen wollten ober nicht. Während bieser Zeit sollten sie sich rubig verhalten und in ihren Bebieten nichts ben Glauben Betreffendes bruden ober vertaufen laffen; fie follten niemand zu ihrem Glauben binüberziehen und die Anbanger bes alten Glaubens in ihren Gebieten ungeftört ihre Religion ausüben lassen: endlich sollten fie sich mit bem Raiser verbinden, die Salramentierer und Wiedertäufer ju verfolgen. Die Protestanten weigerten sich biesen Abschieb anzunehmen; fie widersetten fich ber ausgesprochenen Behauptung, als seien sie burch Gründe ber Schrift überwunden worben. Am 23. September reiste ber Kurfürst Johann von Augsburg ab, obgleich ber Reichstag noch weiter fortbauerte. Es wurde noch vom Türkenkrieg gehandelt. Die Stände, welche ben Reichsabschieb angenommen, verbanden sich. in allem was ben alten Glauben betreffe mit Land und Leuten, mit Leib und Gut einander beizustehen, und falls einer diesem Bundnis ungehorsam sein würde, solle er ber Acht verfallen.

Erft am 19. November wurde ber Reichsabschieb publiziert.

Luther freute sich bes Tages, ba er wieber aus seiner Buste zu Weib und Kind zurücklehren burfte, und bezeugte auch seine Freube barüber, bag nun auch ber Kurfürst aus ber Hölle erlöst sei. Im übrigen stellte er bie Sache Gott anheim.\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. die Briefe vom 24. und 28. Sept.; ben einen (Rr. 1310) an seine Ebefrau, ben andern (Rr. 1311) an Lagarus Spengler; bei be Wette IV. S. 174.

## Preiundzwanzigfte Forlesung.

Bebeutung ber Bekenntnisschriften. — Die protestantische Lehre im allgemeinen ober bie Prinzipien bes Brotestantismus.

Wir sind mit dem Abschluß des Augsburger Reichstages an einer neuen Periode der Resormationsgeschichte, wenigstens der deutschen, angelangt, und es bietet sich also ein Ruhepunkt dar, von wo aus wir, den Fluß der Erzählung unterbrechend, uns über das innere Wesen der angestrebten Resormation, über ihren Lehrgehalt und alles das verständigen können, was damit zusammenhängt. Die Übergabe der Augsburgischen Konsession und der beiden andern Bekenntnisschriften, die mit der Geschichte des Reichstags selbst so eng verslochten ist, gibt uns überdies zu dieser Betrachtung den schicklichsten Anhaltspunkt.

Wir fragen junachft nach ber Bebeutung folder Befenntnisschriften. Die Ansichten hierüber find noch immer geteilt. Fragen wir die einen. fo fagen fie une, in biefen Bekenntnisschriften fei bas Rleinob bes evangelischen Glaubens für alle Zeiten niebergelegt; es sei in ihnen bie ewig giltige Norm gegeben, nach welcher alle bie sich zu richten haben, die in der betreffenden Rirchengemeinschaft ein Lehramt bekleiben ober auch nur berselben mit Jug und Recht angehören wollen; es musse somit noch immer jeder, ber hierauf Anspruch mache, auf ben Buchstaben biefer Bekenntnisse verpflichtet werben. Dagegen verwerfen bie andern eine solche Forberung, als bem Sinn und Beist ber Reformation geradezu widersprechend; sie warnen vor einem neuen papiernen Babfitum, bas unter Umftanben noch schmählicher erscheine, als bas wirkliche, wie es in Fleisch und Blut uns vor Augen tritt. Sie seben in ben Bekenntnisschriften lediglich historische Dokumente, aus benen ber Geschichtsforscher bie Glaubensvorstellungen ber Bäter nach ihrem eigenen Wortlaut moge kennen lernen, bie aber für unser Geschlecht ebensowenig Bebeutung hatten, als etwa bie bamalige Rleibung, welche noch beute nachzuahmen bochftens in Spiel und Scherz gestattet fei.

Brüfen wir die beiden Ansichten etwas näber! Was die erfte betrifft, so widerspricht sie, in der Form wie sie sich barstellt, ber Geschichte felbst. Die Kirchengeschichte kennt allerdings Bekenntniffe, bie von Synoben und ähnlichen Autoritäten ausgegangen sind, um ber Lehrwillfür innerhalb ber Kirche Schranken zu seten, um Barefien abzuwehren. Solche haben wir in der Geschichte ber alten Kirche fennen gelernt, und wir werben später seben, wie solche Glaubens- und Lebrvorschriften auch in der evangelischen Kirche wieder eingeführt worben sind ober boch ibre Einführung versucht wurde. Wie weit solche Lebrnormen berechtigt seien, bavon banbeln wir einstweilen bier nicht. Wir fragen uns nur: waren bie Bekenntnisse, bie auf bem Reichstag zu Augsburg eingebracht wurden, folche Lehrnormen? Offenbar nicht. Nicht nach innen, nach ber eigenen Rirchenpartei zu, waren sie gerichtet. um bort bas Ungeregelte zu regeln ober irgend einer auftauchenben falichen Richtung zu wehren, sonbern nach außen, nach ber romischen Kirche ober noch besser nach bem beutschen Reiche bin, bas Berantwortung forberte. Wie neun Jahre zuvor Luther, als einfacher Mond. rein auf sein Gewissen und bas Wort Gottes sich berufenb, por Raiser und Reich stand zu Worms, so jest, ohne Luther, die unterbessen zu einer Macht im Reiche berangewachsene Schar seiner Bekenner ober vielmehr ber Bekenner bes Evangeliums. Diese Bekenntnisschriften waren nichts andres als Apologien, Berteibigungen bes Glaubens.\*) fie waren lebendige Beugniffe beffen, was unter beigen Rampfen fich in den Gewissen der Bekenner als Wahrheit erprobt batte. Sie sollten auch nicht ein vollständiges Lehrsbitem enthalten: benn als ben Brotestanten von taiserlicher Seite aus die verfängliche Frage vorgelegt wurde: ob bamit alles gefagt fei, was fie ju fagen hatten, antworteten fie, bag wohl noch bas eine und andre auch noch batte gesagt werben konnen. baß sie aber auf bas nötigste sich beschränkt batten. Damit war, wenn wir recht seben, auch eine weitere Lehrentwickelung nicht abgeschnitten. Die Bekenntnisse waren teine theologischen Elaborate ber Gelehrten. fondern, obwohl von gelehrten Theologen verfagt, ber Ausbruck bes gemeinsamen Glaubens ber Prebiger wie ber Laien, ber Fürsten wie bes Bolles. Die Unterschriften wurden nicht auf die Zukunft bin geleistet: bas und bas versprechen wir zu lehren, sondern fie galten ber

<sup>\*)</sup> Die Augsburger Konsession hieß auch zuerst Apologie; auch die Tetrapolitana wollte mit ihrem Bekenntnis "Rechenschaft thun ihres Glandens und Fürhabens", und so nennt auch Zwingli seine an den Kaiser gerichtete Schrift eine Ratio (Rechenschaft).

Gegenwart: bas und das glauben wir, das und das lehren wir. Die Frage, wie sich aus diesen Anfängen heraus eine protestantische Theologie bilden, und wie sich die hier ausgesprochene Herzensüberzeugung nach Jahrhunderten für die wissenschaftlich-verständige Betrachtung sormulieren würde, lag durchaus fern; es galt vor allen Dingen einen Rechtsboden zu gewinnen auf dem Gebiete der Gegenwart, und Fuß zu sassen ausgustecken der innern Entwicklung, welche die Lehre mit der Zeit zu nehmen hätte.

Daß die Bekenner sich in ihrer Sprace ausbrückten, in der Sprace ihrer Zeit, war natürlich, und so seltsam es allerdings sich ausnähme, wenn wir noch jetzt in ihrer Kleidertracht einherschreiten wollten, ebenso lächerlich wäre es zu verlangen, die Bäter hätten ihre Lehre in das Gewand unster heutigen Schulsprache und die Sprache der modernen Bildung kleiden sollen.

Aber barum find uns jene Bekenntnisse boch nicht ein Beraltetes, ein nur einmal Dagewesenes, bas für unfre Zeit bochftens noch ein bistorisch-antiquarisches Interesse hätte, und bas man mit tausend andern Papierstücke nzu ben Alten legen konnte, in benen bochstens ber Forscher berumzuftöbern fich bemüben moge. Nein, biefe Dotumente find, wie jeber sich überzeugen muß, von so gewaltiger, so burchgreifenber Natur, daß wir ohne sie auch die Geschichte der Reformation nicht zu versteben. noch bie Rampfe, die um fie geführt wurden, ju würdigen vermögen. Sbendeshalb haben wir ihnen auch ein höheres Mag von Aufmertfamteit geschenkt, als andern Altenstücken, die in der That nur einen vorübergebenden historischen Wert haben. Nicht nur ber Theolog, auch jebes gebilbete Glied ber Gemeinde muß ein bobes Interesse haben an biefen Dokumenten bes Glaubens, in welchen bas innerfte Leben ber sich bildenden evangelischen Kirche pulsirt. Bollends aber wird ben Dienern ber evangelischen Kirche ju allen Zeiten nicht nur obliegen (und biese Berpflichtung ift feine unwürdige hemmung ber Freiheit), ben Gehalt dieser konfessionellen Lehrbestimmungen zum Gegenstand bes wissenschaftlichen Nachdenkens zu machen, sondern auch sich gewissenhafte Rechenschaft barüber zu geben, ob eben biefer Behalt, auch bei veränderter heutiger Ausbruckweise im einzelnen, doch im ganzen und großen berselbe geblieben sei, ob also die beutige Lehre ihrer innern Substanz nach auch jest noch mit bem übereinstimme, was bie Bater und Begründer unfrer evangelischen Kirche bekannt haben. Gine solche Übereinstimmung mit ben leitenden Grundsäten ber Reformation, mit bem was sie sowohl von ber römischen Kirche, als von ben Setten

nach rechts und links unterscheibet, ist boch gewiß von jedem mit Recht zu verlangen, der seine Dienste der aus der Resormation erwachsenen Kirche anbietet. Und welches sind nun diese leitenden Grundsätze? welches die den Unterschied von andern christlichen Gemeinschaften bedingenden Momente?

Hier werben wir uns zuallererst zu erinnern haben, daß es ben Reformatoren nicht einfiel, eine neue Religion zu stiften. Es war ihnen nicht zu eng geworden innerhalb bes Christentums, wohl aber zu eng in ben Fesseln bes Papsttums. Sie waren nicht Manner bes Fortschritts in bem Sinne, bag fie über ben Grund hinauszuschreiten gebachten, ber von den Bropheten und Aposteln, ja, der von Chriftus, bem Sobne Gottes, gelegt ist. Bu ben Thatsachen bes Beils, auf welchen bie Kirche ruht von Anbeginn, haben sie sich mit ebenso großer Entschiedenheit als Aufrichtigkeit bekannt. Sie ftanden mit den Ratholiken auf bemselben geschichtlichen Offenbarungsboben. Und so ließen sie sich auch die kirchlichen Bestimmungen über die Dreieinigkeit Gottes, über bie Berson Christi und bessen Wert gefallen, ohne baran zu rutteln; im Gegenteil, sie sprachen ihr Migfallen aus gegen jeden Bersuch, ber in dieser Richtung gemacht wurde. Nicht über bas Heil in Christo felbst, nicht über bie Dhisterien ber Menschwerdung und ber Erlösung wurde geftritten, wohl aber über bie Aneignung bes Beils, über bie Bermittelung besselben; nicht über bas Ziel, wohl aber über ben Weg au diesem Ziel au gelangen. Wo findest bu bas Beil? wo fließen bie reinen und ungetrübten Quellen ber Erfenntnis besselben? wie fannst bu am sichersten zu Chrifto gelangen und burch ibn zu Gott? wie bich bes ewigen Beils auf Leben und Sterben bin versichern? Das waren bie Fragen, die sie sich vorlegten. Den Weg zum Beil fanden sie verlegt burch allerlei Satzungen, burch beren Beseitigung ben Weg allen Heilsbegierigen zu öffnen ihr einziges Bestreben war: nicht bie Rirche zu erschüttern, sondern fie zu reinigen, fie auf ben ursprünglichen Grund zurückzuführen, war ihr einziges Dichten und Trachten. Es konnten babei verschiedene Wege eingeschlagen werben, je nachdem bas Bedürfnis nach Reform sich an bem einen ober bem anbern Orte kundgab. Luther wurde jum Reformator von der tiefen Bekummernis aus, die er in hinsicht auf eigene Seilsgewißbeit junächst an sich und bann im Beichtstuhl an andern erfahren hatte. Sein erftes Auftreten, burch ben Ablaghandel veranlaßt, galt ber perfönlichen Heilsvermittelung auf dem Wege ber Buße und bes Glaubens. Dag ber Mensch vor Gott nicht gerecht werbe burch Werke, sonbern burch Glauben, war bas, nicht von ihm mühsam

ersonnene, wohl aber in beißem Kampf errungene Grundbogma, von bem er ausging, und nach welchem er selbst die größere ober geringere Autorität der biblischen Schriften beurteilte, in denen er den normalen Ausbruck bes göttlichen Wortes fand. Anders bei Zwingli. Gewiß bat auch er, so gut als Luther, sich zu ber paulinischen Rechtfertigungslehre bekannt; aber sie stand bei ihm nicht so im Vordergrunde. Gewiß bat auch er es ernst genommen mit ber Wirkung seines eignen Beils und mit bem perfonlichen Berhaltnis zu bem lebenbigen Gott. Gine Menge Stellen in seinen Schriften zeugen für bieses Streben. Aber bas eigne Heilsbedürfnis bing bei Zwingli von Anfang an zusammen mit allem was die Wohlfahrt des Bolles betraf, zu bessen hirten er sich berufen sah. Sein Reformationsprogramm war von Anfang an ein umfassenberes, als bei Luther. Die öffentlichen Migbrauche abzustellen im Bolksleben wie im Leben ber Kirche, jede auch noch so sehr durch Übung und Gewohnheit geheiligte Einrichtung und Überlieferung mit unbefangenem Blide barauf anzuseben, ob fie mit ber in ben beiligen Schriften, im Gefetz und Evangelium gegebenen Norm übereinstimme, bas war von Anfang an sein ernster Borsat. Waren auch beiber Männer Wege verschieben, sie begegneten sich mannigfach in einem und bemselben. Es ist baber nur mit Dag und Ziel zu versteben, wenn man fagt, Luther babe besonders das materiale Bringib ber Reformation, Zwingli bas formale betont, mit andern Worten Lutber babe bie Lebre von ber Rechtfertigung, Zwingli bie einzige Autorität ber Schrift jum Ausgangspunkte ber Reformation genommen; benn fo gut als Zwingli neben ben übrigen driftlichen Wahrbeiten, die er in ber Schrift geoffenbart fand, auch die Rechtfertigung aus bem Glauben in fein Spftem aufnahm, ebensogut befannte fich ja auch Luther jum Schriftpringip. War es ja boch gerade bei ibm bas Wort Gottes in ber Schrift, bem er alles, auch die Gebanken ber Vernunft unterwarf, und von bem er fich gebunden sab, aller menschlichen Autorität, wie aller Philosophie gegenüber. Es fann also bier bochftens nur von einem Borwalten bes einen Brinzips über bas andre bie Rede sein; benn weit entfernt, baß bie beiben Prinzipien sich widersprochen batten, waren sie ja beide nur bie verschiedenen Bole bes einen Grundprinzips, nur bas eine, reine Evangelium zur Geltung zu bringen, sowohl in Beziehung auf ben Weg, ben wir zu betreten, als auf bas Licht, bem wir auf biesem Wege zu folgen haben. Es ist daber auch nur etwas, aber nicht viel damit gewonnen, wenn man die Reformation Lutbers eine überwiegend subjektive, die Zwinglis eine objektive nennt, die eine ausgebend von dem

im Innern sich kundgebenden persönlichen, individuellen Heilsverlangen, die andre von den offen zu Tage liegenden Schäden der Kirche und bes kirchlichen Gemeinschaftslebens.

Andre baben wieder gesagt, der Unterschied zwischen den beiden Reformationswegen sei ber, daß Luther hauptsächlich ber jübischen Gesetlichkeit. Zwingli bagegen ber beibnischen Gesetlosigkeit und all bem entgegengetreten sei, was an die Stelle ber Berebrung Gottes bie Berehrung bes Geschöpfes, die Kreatur- und Naturvergötterung sete. Allerbings bat Luther die Gemissen vom Joch des Gesetzes wieder befreit. wie Baulus vor ihm. Aber hat nicht auch Zwingli dasselbe gethan? Und ift nicht Luther seinerseits ber Zuchtlosigkeit bes Beibnischen mit berselben Energie entgegengetreten, als Zwingli? Ja, bat nicht gerabe Zwingli bas Eblere bes Beibentums mit ben humanisten seiner Zeit weit mehr noch in ben Vorbergrund gehoben, als Luther? (Wir werben barauf zurücksommen.) In der Folge allerdings bat die alttestamentliche Gesetlichkeit (besonders unter dem Einfluß Calvins) der reformierten Rirche ein eigentumliches Gepräge aufgedrückt, und schon jest können wir, wenn wir die Bekenntnisschriften untereinander vergleichen, bie Bemerkung nicht unterbrücken, daß die Abneigung gegen die Bilber. bie fich in ben Bekenntnissen Zwinglis und ber Bier-Stäbte ausbruckt. auf ber einen, die freie Fassung bes Sabbats in ber Augsburger Ronfession auf ber andern Seite, für bie aufgestellte Behauptung einigermagen einen Beleg geben mogen. Dag bei Zwingli bie über alles Geschöpfliche erhabene Majestät Gottes, bie Unnabbarkeit bes Ewigen und Unendlichen, wie sie das Alte Testament in großem Stile verfündet, stärker bervortritt als bei Luther, ber mitunter nur einen fast allzuvertraulichen Ton anstimmt, wo er von Gott und göttlichen Dingen rebet, tann uns allerbings nicht entgeben. Bei Zwingli ergreift uns mehr bas Erhabene, bei Luther mehr bas Gemütliche, bas Tiefinnige ber Religion; bei bem einen werben wir mehr an die flassische Sprache bes Altertums, bei bem andern mehr an die Romantit und Mpftit bes Mittelalters erinnert. Aber bas alles find am Ende boch nur relative Unterschiebe, bie fich nie ju förmlichen Gegenfäten ausspannen. Das Bemeinsame überwiegt bedeutenb, und eben biefes Bemeinsame fiel, ber römischen Kirche gegenüber, allein ins Gewicht. Ausgesprochen bat sich ber Gegensat zwischen Luther und Zwingli einzig in ber Abendmablslehre; benn auch die Gnabenwahl (Prabestination), bie später eine Unterscheidungslehre zwischen beiben Kirchen bilbete, bilbete ursprünglich feinen Gegensat, sie war allen Reformatoren gemeinsam,

wenn sie auch von verschiedenem Standpunkte aus dahin gelangten. Aber auch die Differenz in Beziehung auf das Abendmahl war ihrer Natur nach keine im Prinzip unüberwindliche, wenn auch eine geschichtlich unüberwundene. In der Geschichte spinnt sich nun einmal der Faden der Entwicklung nie so rein ab, daß es nicht Knoten gibt, deren Lösung erst spätern Jahrhunderten gelingt. Das war hier der Fall. Da sperrte sich allerdings etwas, das den ruhigen Fortschritt hemmte, und wir wollen auch nicht leugnen, daß die noch tieser angelegten Unterschiede, die wir bereits angedeutet haben, dabei mitwirkten. Aber wie uns selbst diese nicht erheblich genug scheinen, um von zwei prinzipiell verschiedenen Reformationswegen zu reden, so können wir auch von diesen später hervortretenden Unterschieden einstweilen absehen, um nun noch einen Blick zu wersen auf die Grundsätze des Protestantismus, wie sie beiden Resormationen gemeinsam sind.

Beginnen wir mit dem sogenannten Formalprinzip, b. h. fragen wir, auf welche Autorität gründeten die Resormatoren ihren Glauben? wo suchten und fanden sie die Quellen ihrer Religionserkenntnis?

Es ist eine geläufige Rebe, das Prinzip der Reformation sei bas ber freien Forschung, gegenüber jeber Autorität. Go aber barf bie Sache nicht gefaßt werben, wenigstens nicht vom bistorischen Besichtsvunkte aus. Allerdings baben die Reformatoren der Autorität die freie Forschung entgegengesett, aber nicht ins allgemeine bin, sonbern ber Autorität ber römischen Rirche haben fie bie freie Schriftforschung entgegengesett. Sie wollten, wie gesagt, keine neue Religion gründen, nicht auf fpekulativem Wege jur Erkenntnis einer noch unbekannten Wahrheit gelangen. Die Wahrheit war für sie längst gefunden, sie faben fie geoffenbart in Gottes Wort. Gottes Wort aber fanben sie in ber beiligen Schrift. Der Autorität bieses Wortes unterwarfen sie sich unbedingt, Luther so gut als Zwingli, und Zwingli so gut als Luther. Die Schrift hatte für sie eine doppelte Bedeutung, sowohl als Quelle und Norm ber religiösen Erkenntnis, wie als Mittel ber Er-Sie war ber frische Brunnen, aus bem sie Trost in aller Anfechtung und Ermunterung jum Guten ichopften. Mit ihr in ber Sand traten sie, was die Lebre betrifft, ben Überlieferungen und Satungen ber Rirche sowohl als ben "Menschenfundlein" scholaftischer Weisbeit entgegen, und ebenso ging ihnen in Beziehung auf die eigne Erbauung und die Erbauung des Bolles die Predigt des Wortes über alle Zeremonien und Gebräuche; ja, auch die Wirtung bes Saframents war ihnen (besonders Zwingli) an die Wirkung des Wortes geknüpft.

Über bas Berhältnis bes göttlichen Wortes zur Schrift, b. h. zur Sammlung ber Schriften alten und neuen Bunbes, wie sie einmal biftorisch vorliegt, gaben sie sich allerdings keine wissenschaftliche Rechens schaft; boch haben wir gesehen, wie Luther gar wohl zu unterscheiben wußte unter ben Buchern ber beiligen Schrift, und wie weit er überbaubt von angstlicher Buchstäbelei entfernt war. Dag er sich mehr als billig in einzelnen Fällen, wie im Abendmablstreit auf den Buchstaben versteifen konnte, muß allerdings zugegeben werben. Jebenfalls aber waren gerabe bie Manner, welche bas Weben bes Beistes Gottes in ber Schrift weit inniger und tiefer empfanden als viele andre, am wenigsten bazu angetban, über biese Schriftinspiration eine schulgerechte Theorie aufzustellen, und so mogen auch ihre Inkonsequenzen in biesem Stude weit beffer ertragen werben, als bie barten und ftarren Konsequenzen ber spätern orthodoren Dogmatiker. Es war ein gesunder Sinn, ber fie leitete, wenn fie Schrift burch Schrift zu erklaren, bie bunkeln Stellen burch bellere zu beleuchten suchten. Mag auch bie beutige Wissenschaft in Hinsicht auf bistorische Kritik und schärfere bogmatische Bestimmungen über die Theologie der Reformatoren binausgeschritten sein (es wäre traurig, wenn es in brei Jahrhunderten nicht geschehen wäre), so wird darum das von ihnen aufgestellte Brinzip nichtsbestoweniger auch beute noch seine volle Geltung baben. Die beutige evangelische Kirche rubt, wie die vor breibundert Jahren, auf den Ausiprüchen bes richtig verstandenen Wortes Gottes. Ihre Diener find Diener bieses Wortes, bie nicht ihre eigenen Erfindungen, noch irgend ein Spftem menschlicher Weisheit, sonbern nur bas als evangelische Wahrheit verkündigen sollen, was in diesem Worte begründet, was der beiligen Schrift gemäß, ihrem Beift (nicht ihrem Buchftaben) entsprechenb ist. Noch immer wird die beilige Schrift nicht nur die Grundlage ber evangelischen Theologie, sie wird auch fort und fort ben Hausschat jeber evangelischen Familie, ben religiösen Prüfftein jebes einzelnen evangelischen Chriften bilben, in einer Weise wie tein andres Buch ber Welt. Wie auch immer burch bie moderne Bilbung bas wissenschaftliche Berftanbnis ber Schrift fich geftalten mag, ihr religiöfer, ihr beilswirkender, beilsbeförbernder Gehalt (und nur von biefem kann vernünftigerweise bie Rebe sein) wird stets berselbe bleiben. Nicht umsonst beift fie uns die beilige Schrift.

Ebenso verhält es sich mit bem, was man bas Materialpringip

ber Reformation genannt bat, mit ber evangelischen Gnabenlehre und ber Rechtfertigung burch ben Glauben. Wenn einer, so bat es Lutber erfahren, daß ber Mensch bei all seinen Anstrengungen ben Frieden mit Gott sich nicht burch bes Gesetzes Werke erringen kann. Wenn einer, so hat er, was ber Apostel Paulus über ben Unterschied von Befet und Evangelium, von ber Freiheit bes natürlichen und bes aus Gott geborenen Menschen lehrt, ihm aus innigster Überzeugung ber Seele nachgesprochen. Und so weiß, wenn auch in andrer Beise und in anderm Zusammenhang, auch Zwingli zu reben von der ewigen Hulb und Gnade Gottes, die des schwachen, sündigen Geschöpfes nicht um irgend eines menschlichen Berbienstes willen, sondern aus eigener freier Bewegung ihres Wesens beraus sich erbarmt. Mit bieser Überzeugung find die Reformatoren sowohl bem himmelstürmenden Bochmut berer entgegengetreten, die das Heil aus eigener Rraft erwerben und ein Berbienst vor Gott sich ertrogen wollen, als bem Rleinmute berer, bie unter bem Druck bes Gesetzes und ber Sunbe an Gottes Barmbergigkeit verzagen. Man bat dieser Lehre vorgeworfen, daß sie die menschliche Freiheit berabsetze, dem sittlichen Streben den Nerv durchschneibe, und ber Trägheit im Gutesthun ein willommenes Rubekissen unterschiebe. Aber auch dies nur aus Migverstand. Nur eine oberflächliche Betrachtung tann ba eine Tötung ber Freiheit finden, wo vielmehr ihre Neubelebung aus bem Beiste zu erkennen ist. Die gebrechlichen Stützen ber Sittlichkeit, benen die Christenheit Jahrhunderte lang sich vertraut hatte, sollten entfernt und bem sittlichen Leben ein fester Unterbau gegeben werben durch die Bertiefung ins Religiöse. Scheinbar wird (ber Theologie eines Erasmus gegenüber) von Luther bie Freiheit geleugnet, aber welcher von beiben war in Wirklichkeit ber fittlich freie, von Menschen furcht und Menschen gunft unabhängige Mann? Wenn die Reformatoren alles Gute ber Gnade Gottes zuschrieben, und babei bas menschliche Berbienft zurüchwiesen, was thaten fie anders, als wenn auch wir auf andern geistigen Gebieten (z. B. ber Runft) nicht die Anstrengungen des Rünftlers, sondern das vollendete Werk bewundern, wie es aus boberer Inspiration entstanden ift. Nicht bas Bemachte, wohl aber bas Beworbene, beffen Werben uns ftets ein Gebeimnis ift, bas von Gott Geschaffene, aus bem Beift Geborene, über bessen Ursprung ber Rünstler selbst sich nicht immer genügende Rechenschaft geben tann, das ift es boch, was uns eigentlich die Seele hinnimmt bei ber Bewunderung eines Kunstwerkes, und im Religiösen sollte es anders sein? Je mehr aller Ansbruch auf Berbienst bes Menschen zurücktritt, besto ungetrübter ist die sittliche That, besto reiner ihre Bewunderung, die wir aber nicht dem Geschöpse zollen, sondern dem, der da wirset das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das ist die Bedeutung der Demut, nicht der erheuchelten, sondern der wahren, wie sie nur dem Christentum eigentsmilich ist. In diesem Verzicht auf alles eigene Verdienst, in der Hingabe an die freie Gnade Gottes liegt unstreitig etwas Großartiges, gegenüber sowohl der peinlichen Gesetzesgerechtigkeit, die unter dem Joch der Satzung sich abquält, als auch der hochmütigen Selbstüderhebung, die mit Gott Abrechnung zu halten sich erfühnt über das Geleistete.

Die Gnabe Gottes erareift ber Mensch im Glauben. Dag nun eben die Reformatoren immer den Glauben hervorhoben, auf den bei ber Rechtfertigung bes Menschen vor Gott alles ankomme (was allerbings von Luther noch ftärler, als von Zwingli betont wurde), ist bemnach sehr begreiflich. Aber ihre Lehre wird ganglich migverstanden. sobald man bei dem Glauben nur an ein Fürwahrhalten bes Geschichtlichen ober Lehrhaften, nur an eine theoretische Zustimmung bes Berstandes benkt. Gegen solchen Migberstand baben die Bekenntnisschriften felbst an verschiedenen Orten sich verwahrt, sowie auch bagegen, als ob fie die guten Werke verwürfen. Unter bem Glauben verstanden die Reformatoren bie vertrauensvolle Singabe bes Gemuts, ja, bes gangen inwendigen Menschen an die beilsame Gnade Gottes.\*) Weit entfernt ben Glauben außerhalb bes sittlichen Gebietes zu suchen, war ihnen ber Glaube gerade die sittliche Macht, aus ber das neue Leben bervorging. Die guten Werke erschienen allerdings nicht als bloße Anbängsel, als Zuthat zum Glauben, sondern als Früchte besselben, bie nicht erft mubsam von außen ber, eine nach ber andern zu erstellen, sondern als das Ergebnis einer durch Gottes Beist erneuerten Befinnung vom Baum bes Lebens zu gewinnen find.

Wie bei dem Schriftprinzip, so kommt auch bei dem Glaubensprinzip alles auf die rechte Fassung an. Wie jenes dahin verkehrt worden ist, daß man aus der Bibel einen Koder gemacht hat, mit dem die Theologen umgingen wie die Juristen mit dem ihrigen, wobei der Buchstabe den Geist beherrschte, statt umgekehrt, so wurde auch bald wieder aus dem Glauben ein totes Werk, ein Werk des Kopses, der Lippen, auf das zuletzt ein Verdienst gegründet wurde, bedenklicher als

:

<sup>\*) (</sup>Das schwere Berhängnis, daß zum Ausbrud biefer Ibee ein Wort gewählt wurde, das im gewöhnlichen Sprachzebrauch nun einmal doch einen andern Sinn hat, ift hier außer Betracht geblieben und daher im Anhang nachgeholt. D. H.)

I

jedes Berdienst auf die auten Berke. Um diese zu thun, bedurfte es boch wenigstens ber Anstrengung; jene falsche Glaubensgerechtigkeit aber war leichten Raufes zu haben, und niemandem war besser bamit gebient, als ben Denkfaulen und Rampfesscheuen. Die Kirchengeschichte, unmittelbar nach ber Reformation, wird uns folde Berirrungen zur Benüge zeigen, und icon im Reformationszeitalter felbft fehlten fie nicht. Luther mußte barüber seufzen, daß seine Lehre so gröblich mißverstanden und zum Deckmantel ber Bosheit migbraucht wurde. War es boch schon zu bes Apostels Zeiten nicht anders gewesen. Je höber bas Gut bes Glaubens und ber baraus sich ergebenben evangelischen Freiheit ist, besto näher lag auch ber Migverstand und Migbrauch. Aber soll uns bas abhalten, auch jett noch mit bem Schriftbrinzip bas von den Reformatoren aufgestellte Glaubensprinzip als ein Grundprinzip ber evangelischen Kirche festzuhalten, als ein Kleinob, bas wir ebensowenig gegen eine angftliche Gesetlichkeit, als gegen eine Unabbängigkeit vertauschen wollen, welche die That vom Beiligtum ber religiösen Gesinnung, die Sitte vom Glauben losreift? Die talte Moralpredigt einer spätern Zeit mit ihrem abstratten Tugenbbegriffe, wie wenig bat sie boch Eingang in die Herzen gefunden, ber mächtigen Glaubenspredigt ber Reformatoren gegenüber! Wir werben später Gelegenbeit baben zu seben, wie eine verkehrte Bebandlung ber Glaubenswahrheiten, in form bogmatischer Satzungen, ohne allen sittlichen Gehalt, ebenso verberblich wurde, als die gegenteilige Behandlung ber Sittenlebre ohne tieferen Glaubensgrund.

Wir haben schon erinnert, daß die beiden Prinzipien, die man, das eine als Formal-, das andre als Materialprinzip der Resormation bezeichnet hat, im Grunde nur die beiden Pole eines und desselben resormatorischen Prinzips sind, welches, negativ ausgedrückt, darin besteht, alles zu entsernen was den Weg zum Heil in Christo uns versperrt, positiv darauf ausgeht, das freie, lebendige Bekenntnis zu Christo, von dem man im Lauf der Jahrhunderte sich entsernt hatte, wieder auf den Thron zu setzen. Wozu am Ende das Hinweisen auf die Schrift, als weil sie von Christo zeugt? wozu das Dringen auf den Glauben, als weil der Gläubige das Heil in Christo zu suchen und zu sinden hat? Christus ist, nach resormatorischer Anschauung, der, auf welchen, als die Fülle der Verheißungen, alse Schrift hinzielt, er ist der Inhalt, er zugleich der Ansänger und Vollender des Glaubens, er der einige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Es handelte sich hier, wie schon gesagt, nicht um die Lehre von der Person

und bem Werke Christi an sich. Darüber war junachst fein Streit. Die alte Kirche batte die Lebre vom Sohne Gottes und bem Menschensohn in ihrer Objektivität, in ber kirchlich überlieferten Form ber aus awei Naturen bestehenden einen Berson, bewahrt. Allein bas Berbaltnis ber Gläubigen zu Christo mar ein andres geworben. Christus war nicht mehr ber einzige Mittler zwischen Gott und ben Menschen. Bielmehr war er aus seiner Mittlerstellung herausgerückt. Man sah in ihm ben "Herrgott" schlechthin, ben fünftigen Weltenrichter, vor beffen Born man fich in ben Schof ber Gottesmutter flüchtete. Sie war hinfort die Mittlerin, und auch die übrigen Heiligen teilten sich in dieses Mittleramt im himmel; die Gläubigen nahmen ihre Fürbitte in Anspruch. Auf Erben aber war es bie Priesterberrschaft (an ibrer Spite ber Papst), welche sich vermittelnd zwischen bie Laien und Gott (Chriftus) eindrängte. Indem nun die Reformation alle biese menschlichen Vermittelungen beseitigte, öffnete fie ben Gläubigen wieber ben Weg zu Chrifto und burch ibn zum Bater. Und bies führte nun auch zu einer Umgestaltung ber Lebre von ber Kirche.

Ein großer Theolog ber neuern Zeit (Schleiermacher) bat ben Unterschied zwischen Katholizismus und Protestantismus unter anderm babin gefaßt, daß ber römische Ratholit burch ben Glauben an die Rirche jum Glauben an Christus gelangt, während ber Protestant erst baburch, baß er an Christus glaubt, sich auch als ein Glied an seinem Leibe, mit ber Kirche (Gemeinde bes Herrn) verbunden weiß. So wenig die Reformatoren eine neue Religion, ebensowenig haben sie eine neue Kirche stiften wollen. Ja, selbst von der alten, römischen Rirche sich zu trennen bat Luther barte Kämpfe gekostet. Die Brotestanten fanden die Kirche ba, wo Christus ift, wo sein Wort geprebigt, wo bie Satramente nach seiner Anordnung und in seinem Beist und Sinn verwaltet werben. Bon bem in sichtbaren Formen beraustretenden Institut ber Kirche, bas sie nicht unterschätzten, wenn es auf bem Grunde bes göttlichen Wortes rubt, unterschieden sie die dem menschlichen Blide fich entziebende Gemeinschaft der Gläubigen mit Christo, die Gemeinschaft der Beiligen, ber Auserwählten. Nur Gott, bem Bergensfündiger, ift bekannt, wer wirklich zu dieser Gemeinschaft gebort. Was aber Verfassung, Ginrichtung, Bucht und Ubung ber fichtbaren Rirche betrifft, fo geftalteten sie sich, je nach ben Umftanben, verschieben. Auf die Ginbeit im Geiste wurde von den Reformatoren ein größerer Wert gesetzt, als auf die Einbeit ber Berfassungsformen und die Einerleiheit der Gebräuche.\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. Luthers Schrift fiber bie Rirchenordnung Borl. 17.

Nichtsbestoweniger baben sie auf Ordnung gehalten, dem unordentlichen Wesen ber Schwärmer gegenüber. Ginen besonbern Priesterstand mit unvertilglichem Charafter kennt bie protestantische Lehre nicht. geistliche Brieftertum baben alle Christen miteinander gemein. Wohl aber ift ber Dienst am Worte mit bem Lebramte verbunden, bas bie Rirche aufstellt. Die protestantische Kirche ist keine Priesterkirche, sonbern Bolkstirche. Sie will nicht aufgeben im Staat, aber auch ben Staat nicht in sich verschlingen. Blieb auch bas Berbaltnis von Staat und Kirche noch vielfach ungeordnet, so setzte sich boch gleich die protestantische Kirche baburch mit bem Staat und ber Staatsgewalt auseinander, daß sie in ihren Bekenntnissen einen Artikel "von ber Obrigfeit" aufftellte, worin fie biefe, ber Schrift gemäß, als von Gott geordnet anerkannte, und jede Auflebnung gegen sie als strafbar bezeichnete. Und wie zur Ordnung bes Staates, so stellte fich die Kirche ber Reformation auch in ein neues Berhältnis zur Ordnung bes Sauses baburch, daß sie die Ebe, auf ber biese Ordnung rubt, auch für die Diener ber Kirche zulässig erklärte und die Chelosigkeit nicht länger als ein besonderes Requisit der Frömmigkeit betrachtete.

So wenig die streitende Kirche auf Erden mit ihrer Priesterschaft, ebensowenig sollte die triumphierende, die obere Kirche im Himmel mit dem Chor der Heiligen, sich hineindrängen zwischen den heilsbegierigen Gläubigen und den Erlöser, den der Glaube zur Rechten Gottes sand. Zwar hatte die mittelalterliche Lehre wohl unterschieden zwischen Anderung und Anrusung (adoratio und invocatio). Die erstere sollte nur Gott, die letztere dagegen auch den Heiligen zusommen. Allein auch diese Anrusung um Fürditte wurde vom Protestantismus abgelehnt, obgleich er sich nicht weigerte, das Andenken der Heiligen zu achten und sie als Muster zur Nachahmung zu empsehlen. Und so konnte auch das Saframent des Altars, das der Gemeinde zur Vereirung ausgestellt oder in Prozession herumgetragen wurde, für die Evangelischen kein Gegenstand der Anbetung sein.\*)

So verschieben auch zur Zeit noch die Ansichten ber Resormatoren über die Bedeutung der Sakramente, zumal des Abendmahls waren, so stimmten sie doch, im Zusammenhang mit ihrer Lehre vom Wort Gottes und vom Glauben, darin überein, daß nicht der bloße Genuß

<sup>\*)</sup> Zwar bachte Luther ansänglich auch über biesen Punkt noch sehr konservativ, vgl. ben Brief vom 11. Dezember 1523 an Leonhard Puchler, Fechtmeister zu Halle (bei de Wette II, Nr. 560); er gab es frei, anzubeten ober nicht: nur müsse ersteres im Glauben geschehen; bas bloße äußere Anbeten mit Mund und Knie sei nichts.

berselben an sich schon das Heil wirke; sie widersetzten sich der Lehre vom opus operatum und drangen auch hier auf lebendigen Glauben. In der Verwerfung des Meßopsers, als einer Wiederholung des Opsers Christi, und der Seelenmessen stimmten sie überein, sowohl von dem Schristprinzip aus, das von solchen Opserhandlungen innerhalb des neuen Bundes nichts weiß, als vom materiellen Prinzip aus, das in dem Tode Jesu ein vollgiltiges Opser erblickt und die Vergebung der Sünden vom Glauben hieran abhängig macht.

Man hat es als einen Mangel der protestantischen Lehre bezeichnet, daß sie über die sogenannten "letzten Dinge" so wenig zu sagen weiß. Wir erblicken darin im Gegenteil eine weise Zurüchaltung. Die Reformatoren wollten nicht neue Enthüllungen bringen über das Ienseits. Eben weil bei ihnen alles auf dem Glauben ruht, so begnügten sie sich mit den Andeutungen der Schrift über die Wiederkunft des Herrn zum Gericht, die Auferstehung der Toten, und verwarfen sowohl die Lehre der römischen Kirche von dem Fegseuer, als die chiliastischen Träumereien der Wiedertäuser.

Damit alauben wir so ziemlich ein Bild bes reformatorischen Glaubens nach seinen Grundzügen gegeben und zugleich angebeutet zu haben, wie ihr bleibender Behalt aus den bistorisch vorliegenden Zeugnissen au entnehmen ift. Wir maßen uns nicht an, mit unfrer Interpretation überall bas Richtige, bas in jeber Hinsicht Zutreffende gegeben zu haben; wir wollten bloß versuchen, die innern Beweggrunde nachzuweisen, welche bem großen Rampfe, mit bessen Beschichte wir uns beschäftigen, ju Grunde gelegen baben. Damit ift nicht behauptet, bag biefe Beweggrunde allein gewaltet, ja, daß fich ihrer auch nur alle, die ju ber neuen Religionsweise sich befannten, bewußt gewesen. Dag bei Boben und Niebern, bei Fürsten und beren Unterthanen auch allerlei Triebfebern mitgewirft baben, über beren Reinheit man im Zweifel sein tann. foll nicht geleugnet werben. Biele wurden unwillfürlich bingeriffen vom Strome ber Bewegung und folgten bem Beispiel ber übrigen, ohne sich Rechenschaft über ihren Glauben zu geben. Um so bringender ist aber die Forderung an die Geschichte, die anzubören, welche biese Rechenschaft zu geben vor Gott und Menschen fich gedrungen fühlten. Dies moge uns entschuldigen, wenn wir bierauf eine ganze Vorlesung verwendet baben.

## Vierundzwanzigfte Forlesung.

Nachträgliches: Das Martyrtum von Abolf Clarenbach und Peter Flysted zu Köln. Patrik hamilton in Schottland. Louis Berquin in Frankreich. — Der Reichstag zu Westerds und die Resormation in Schweden. — Der Herrentag in Odense und die Resormation in Dänemark. — Landgraf Philipps Bündnis mit den Schweizern. — Der Schmalkaldische Bund. — Mitruberger Religionsstriede. — Tod Johanns des Beständigen. — Der Religionskrieg in der Schweiz. — Die Schlacht bei Kappel und Zwinglis Tod. Rücklich auf Zwingli. — Solothurn: Schultheiß Wengi. — Tod Össald Wylopius. — Die erste Baseler Konsession.

Rach unfrer bogmatischen Digression kehren wir zur geschichtlichen Berichterstattung zurud. Gbe wir jedoch ben Faben ber beutschen Reformationsgeschichte wieber aufnehmen, muffen wir noch einiges nachbolen, was vor das Jahr 1530 ober in dasselbe fällt. Wir haben seiner Zeit (Borlesung 9) in ben Rheingegenden bas reformatorische Evangelium sich verbreiten seben. Auch in den bergischen Landen batte es Fuß gefaßt. Im Berichtsbezirke ber Stadt Lennep, bem Kirchspiel Lüttringbausen, auf dem Buscherhofe war gegen Ende des 15. Jahrhunderts Abolf Clarenbach geboren, ber Sobn armer Eltern. Auf ben boben Schulen zu Münster und Röln batte ber fleißige Anabe seinen Unterricht erbalten und war felber Schulmeifter geworben. Alls Ronrettor in Münster und dann in Besel trat er in Berbindung mit ben beiben Augustinermönchen Johann Klopris und Matthäus Girbenich, die, von Luthers Schriften angeregt, religible Bersammlungen ju Betrachtung bes göttlichen Wortes bielten. Sie nannten fich bie Spnagoge. Mit großem Gifer legte sich Clarenbach auf die Berbreitung des Evangeliums in ben bergischen Landen. Er scheute babei keine Gefahr, ja er sab fogar ber Möglichkeit fest ins Auge, für die Wahrheit das Leben laffen zu muffen. Und dazu tam es in ber That. Als sein Freund Klopris, Pfarrer zu Büberich, ber Reterei angeklagt nach Köln beschieben wurde, begleitete ihn Clarenbach aus freien Stücken bahin, im April bes

Jahres 1528. Er ward sogleich auf Ratsbefehl verhaftet und in den Frankenturm gelegt. In ben wiederholten Berhoren stand er ohne Wanken zu seinem Glauben. Gegen das Ende seiner achtzehnmonatlichen Gefangenschaft erhielt er einen Rerfergenossen an Beter Albsted (Aleisteben) aus bem julichschen Dorfe gleiches Namens. Dieser hatte sich freilich seine Gefangenschaft burch ein herausforbernbes Betragen im Kölner Dom zugezogen. Er batte während ber Messe ben hut aufbehalten und seinen Abscheu vor der gottesvienstlichen Handlung auf eine grobe Beise zu erkennen gegeben.\*) Das Zusammensein mit Clarenbach in benselben Kerkermauern biente ibm jedoch zur innern Läuterung. Beibe stärkten sich ausammen im Gebet. Als Regerrichter gegen Clarenbach trat ber uns aus dem Reuchlinschen Handel bekannte Arnold von Tungern auf. Weber biesem, noch bem ihn besuchenben Pfarrer von Lenneb gelang es, ihn zum Widerruf zu bewegen. Den 24. September 1529 wurden Clarenbach und Flbsted unter großem Zulauf bes Volkes zur Richtstätte geführt. "D Köln! Köln!" rief Clarenbach unter anderm, "wie verfolgest bu bas Wort Gottes." Unter ben Monchen, welche bie Berurteilten auf ihrem Tobeswege begleiteten, befand sich auch ein Augustiner, ber ihm evangelische Worte zusprach, was ihn nicht wenig erquickte. Als das Feuer war angezündet worden, rief Abolf mit beller. Stimme: "D herr, in beine banbe befehle ich meinen Beift."\*\*)

Schon früher war in Schottland das Blut eines Mannes geflossen, der als der erste Resormator dieses Landes betrachtet werden kann. Patrik Hamilton, aus einem vornehmen, mit der königlichen Familie verwandten Geschlecht stammend, geboren im Jahr 1503, hatte seine Studien auf der Universität St. Andrews gemacht. Er hatte sich mit der klassischen Litteratur beschäftigt und Luthers Schristen kennen gelernt. Eine Reise nach Deutschland, die er im Jahr 1526 machte, hatte ihm zum persönlichen Umgang mit den Wittenberger Resormatoren verholsen. In Marburg hatte er an Franz Lambert sich angeschlossen und so die Grundsähe der Resormation sich immer mehr zu eigen gemacht. Er brannte vor Verlangen, dieselben auch seinen Landskeuten mitzuteilen. Er kehrte nach Schottland zurück und trat als Prediger der neuen Lehre auf. Allein unter dem Vorwand einer Disputation, die er mit dem Dominikaner Campbell halten sollte, ward er nach

<sup>\*)</sup> Er hatte vor ber Monftranz ausgespuctt.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. M. Göbel, Geschichte bes driftlichen Lebens in ber rheinisch-westphälischen evangelischen Kirche. Bb. I. S. 121. Wiesmann, in Pipers evangelischem Kalenber für 1851. S. 163 ff. (Die neueren Forschungen im Anhang. D. D.)

St. Andrews gelodt und dort vor ein geistliches Gericht gestellt. Auch bei ihm waren alle Versuche vergebens, ihn zum Rücktritt von seinem Glauben zu bewegen. Bielmehr gelang es ihm, den Priester Alesse (Alesius), der an ihn abgeordnet wurde, zum Evangelium zu bekehren. Als er zu keinem Widerruf zu bewegen war, ward er als hartnäckiger Letzer der weltsichen Justiz überliesert und zum Feuertode verurteilt. In einem Alter von 25 Jahren ward er vor dem Chorplatze von St. Salvatorssollegium verdrannt. Auch er empfahl sterbend seinen Weist in die Hände des Herrn. Sein Heldentod ward allgemein bewundert, und manche betrachteten es als ein Gottesgericht, daß sein Ankläger Campbell bald darauf in Wahnsinn starb.

In Frankreich sielen um diese Zeit die ersten Opfer des Glaubens. Auf sie gebenken wir später zurückzukommen. Wir erinnern hier nur vorläusig an den Freund des Erasmus, Louis Berquin, einen Edelmann aus Artois, der den 10. November 1529 den Tod durch henkershand starb. Auch in Böhmen brannten die Scheiterhausen zur Bertilgung der Ketzerei,\*) und selbst in Ungarn blieben die Verfolgungen nicht aus.\*\*)

Dagegen seben wir im Norben Europas in Schweben bie Reformation jum siegreichen Durchbruch gelangen, schon brei Jahre vor bem Augsburger Reichstage, auf bem Reichstag zu Westeras im Juni 1527. Es waren auf diesem Reichstage neben Klerus und Abel auch die Bertreter bes Bürger- und Bauernstandes erschienen. Der Rönig Guftav Wasa, der in Wittenberg studiert und Lutbers Lebre kennen gelernt batte, legte sein Reformationsprogramm bem Reichstage vor. Ihn unterstütte ber Theolog Dlaf Betri, ber seinen Gegner Beter Galle in einer öffentlichen Disputation überwunden hatte. Nach fturmischen Auftritten erklärten sich Abel und hobe Geistlichkeit bereit, die Kirchengüter ber weltlichen Regierung abzutreten. "Wir find zufrieben," erklärten fich die Bischöfe in einem besonderen Revers, "wie reich ober arm ber König uns haben will," wünschten aber bann auch von ber Bflicht entbunden ju fein, fernerbin auf ben Reichstagen ju erscheinen. Sobann berief ber König im Jahr 1529 eine Bersammlung ber schwedischen Geistlichkeit nach Örebro, um die geiftliche Sache ber Reformation ihrer Pflege anzuvertrauen. hier vereinigte man sich ohne Schwierigkeit babin, bag bas reine Wort Gottes gepredigt und auch die Jugend in ben Schulen barin unterrichtet werben solle. Dagegen beschloß man in ben

<sup>\*)</sup> Bgl. bas .. Berfecutioneblichlein" von C. Czerwenta. Glitereloh 1869. S. 74 ff.

<sup>\*\*)</sup> Schidfale ber evangelischen Rirche in Ungarn, 1520-1608. Leipzig 1828.

Gebräuchen so wenig als möglich zu ändern. Noch in demselben Jahre verfaßte Olaf Petri ein Handbuch, in welchem er den Geistlichen Anleitung gab zur Durchführung der gottesbienstlichen Ordnung bei Trauung, Begräbnis u. s. w.

Auch in Danemart ward im Jahr 1527 auf bem Herrentage zu Obense die politische Grundlage der Reformation gelegt. Die Prälaten erlangten awar bie Beftätigung ihrer Rechte in Bezug auf Behnten, Gefälle und bergleichen; allein in ihre Macht sollte es nicht mehr gelegt sein, die freie Verfündigung bes Wortes Gottes zu wehren. Es gelang bem König (Friedrich I.) eine Konstitution durchzuseten, welche ben Befennern bes Luthertums freie Religionsubung zusicherte bis zu einem allgemeinen Konzil. Ebenso wurde ben Geiftlichen bie Ebe gestattet. In Wiborg auf Jütland hatte die Reformation bis dabin am meisten ffuß gefaßt. Sans Taufen (Taufanus), ein Johanniter aus Funen gebürtig, hatte bort unter mancherlei Rämpfen bas Evangelium gepredigt und eine Schule errichtet. Hier wurde benn auch bald nach bem Herrentage von Obense die Reformation burchgeführt. Die überflüssigen Kirchen wurden abgebrochen. Die Domkirche mit bem Bischof und seinem Kapitel widerstand indessen der Neuerung. Nun berief im Jahr 1529 ber König ben Hans Tausen nach Ropenhagen an die bortige Nikolaikirche, und von dieser Zeit an machte die Reformation Fortschritte auch in ber Hauptstadt. Hier wurde bann im Jahr 1530 ein neuer Herrentag gehalten, auf welchem bie evangelischen Brediger aus bem ganzen Königreich eintrafen und wenige Tage nach ber Übergabe ber Ronfession in Augsburg ebenfalls ein Bekenntnis einreichten (ben 9. ober 11. Juli), das, ohne alle getroffene Berabredung, in jeinen 42 Artikeln mit ben 28 bes Augsburgischen Befenntnisses wesentlich übereinstimmt, Nur wird das Schriftprinzip bier ausbrücklich betont und das Bapfttum in schärferer Beise bekämpft. Bon nun an war bie Stadt für bie neue Ordnung ber Dinge gewonnen, obgleich es auch später noch zu Rämpfen fam.

Und nun wieder zurück zur deutschen Reformationsgeschichte! Bald nach Ausgang des Augsdurger Reichstags, im Herbst 1530, schloß der Landgraf Philipp von Hessen mit den eidgenössischen Orten Zürich und Basel, sowie mit der Reichsstadt Straßburg, mit der er sich schon früher (im Juni) eingelassen, ein Bündnis ab, auf sechs Jahre.\*) Er that es auf eigene Faust, während die übrigen evangelischen Fürsten noch immer ein Bedenken trugen sich mit denen zu verbinden, die in der Abend-

<sup>\*)</sup> Bgl. das weitere bei Möritofer II. S. 256 ff.

mahlslehre abweichende Meinungen hatten. Im Dezember 1530 wurde ein Tag zu Schmalkalben gehalten, auf welchem außer dem Landgrafen Philipp der Kurfürst Johann von Sachsen, Fürst Wolfgang von Anhalt, die Käte des Markgrafen Georg von Brandenburg und zwei Grafen von Mansfeld zugegen waren, der eine von ihnen zugleich als Bevollmächtigter des Herzogs Philipp von Braunschweig. Es waren serner anwesend die Gesandten der Städte Straßburg, Nürnberg, Kostnitz, Ulm, Magdeburg, Bremen, Reutlingen, Heilbronn, Memmingen, Lindau, Kempten, Isnh, Viderach, Windsheim und Weißenburg; also großenteils solche, welche die Augsburger Konsession mit unterschrieben hatten, doch bemerken wir, daß auch die Sonderbekenner der Vier-Städte dabei waren.\*)

Der Raiser batte schon auf bem Reichstage zu Augsburg mit ben tatholischen Ständen sich babin vereinigt, daß sein Bruder, König Kerdinand, jum römischen König und jum einstigen Nachfolger als Raiser sollte gewählt werben. Dagegen protestierten die Evangelischen. Der Rurfürst von Sachsen sandte seinen Sohn Johann Friedrich nach Röln, wohin ber Wahltag noch zu Ende bes Jahres war ausgeschrieben worben, um Protestation einzulegen. Demungeachtet wurde Ferbinand ben 5. Januar 1531 jum römischen König gewählt. Luther hatte in biesem Stücke geraten, sich in bas Notwendige zu fügen. Ihm lag alles baran, daß sein Landesberr Johann im Besitz ber Aur bleibe. Dieser Besitz war gefährbet, wenn bas Ernestinische Sachsen sich gegen bie faiserlichen Wünsche auflehnte. Die Kur ware bann auf die Albertinische Linie übergegangen. Darin fab Luther ein größeres Unglud, als in ber Anerkennung Ferbinands. Ihm bangte vor einer Trennung bes Reichs, und bavor warnte er. \*\*) "Es sind schwere Sachen," schrieb er an ben Kurfürsten unterm 12. Dezember 1530, "bas weiß Gott, aber Gott belfe uns, bag wir sie nicht viel schwerer machen, eben bamit, bag wir fie leichter machen wollen." "Es fteben bie zukunftigen Dinge nicht in (ber) Menschen Wissen und Gewalt, wie bas alle Historien uns lebren." Er zeigt, wie Gott bisber die Dinge besser geleitet, als bie Menschen es erwarten konnten, und verbeblt auch nicht seine Unaufriedenheit darüber, daß sich ber Landgraf Philipp mit ben Schweizern in ein Bunbnis eingelaffen babe, woraus ein großer Rrieg erwachsen fonne. Dann aber feufat er auf: "Ach, herr Gott, ich bin in folden Weltsachen zu kindisch. Ich will bitten und bitte, daß Gott E. R. F. G.

<sup>\*)</sup> Bgl. im übrigen Reim, Schwäbische Reformationsgeschichte S. 182.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. be Wette IV. Mr. 1333.

gnäbiglich behüte und führe wie bisher geschehen, ober soll ja etwas werben, das ich nicht gern sehe, daß er doch mit Gnaden uns nicht verlasse und ein gnädiges Mittel und Ende gebe. Amen."

Auf ber ersten Bersammlung zu Schmalkalben wollte es zu keinem Biel tommen. Mehrere Gesandten waren ohne binlängliche Instruktion. Man fam zum zweitenmal zusammen, im Februar 1531. hier warb beschlossen, eine gemeinschaftliche Protestation nach Köln zu senden und zugleich ben Raiser anzugehn, daß er dem Reichsfiskal und dem Kammergericht verbiete, Prozesse in Religionssachen gegen die Protestanten einzuleiten. Übrigens untersuchte man schon jett im stillen bie Streitkräfte, über die man im Notfall verfügen könnte, wobei man auch auf fremde Bilfe rechnete; jo von Danemart aus. Melanchtbon follte eine Schrift verfassen, die, ins Frangosische übersett, an die europäischen Höfe könnte gesandt werben, zu Wiberlegung ber gegen sie ausgestreuten Berleumbungen. Eine britte Bersammlung in Schmalkalben wurde ben 29. März gehalten, und bier tam bann enblich ein formliches Bundnis zu stande, wozu die Formel am fursächfischen Sofe mar entworfen worden. Em Eingang bieß es: es habe völlig bas Ansehen, als wolle man die, welche das reine Wort Gottes in ihrem Gebiet batten predigen und die Migbrauche abstellen laffen, mit Gewalt von ihrem driftlichen Borhaben abziehen; ba es aber Bflicht einer jeben driftlichen Obrigkeit sei, nicht nur ihren Unterthanen bas Wort Gottes verfündigen zu lassen, sondern auch möglichst zu verhüten, daß sie nicht genötigt würden von demfelben abzufallen, so batten fie bloß zur Begenwehr und Rettungsweise, die einem jeden nach göttlichem und menschlichem Rechte gutommen, fich ju folgenbem vereinigt: "Sie wollten, sobalb einer von ihnen um bes Evangeliums ober einer aus bemselben fließenden Angelegenheit willen angegriffen würde, fogleich alle nach ihrem bochften Bermögen biefem beifteben und ihn retten belfen." Ausbrücklich wurde jedoch erklärt, daß dieser christliche "Berstand" (Berständigung) weber bem Raiser noch irgend einem Reichsstande, noch sonst jemanden zuwider, sondern lediglich zur Erhaltung driftlicher Wahrheit und Friedens im beutschen Reich, auch jur Berteibigung gegen unrechte Gewalt errichtet sei.

So entstand ber Schmaltalbische Bunb, ber vorläufig auf sechs Jahre abgeschlossen wurde. Der Landgraf von Hessen gab sich unsägliche Mühe, die Schweizer, mit benen er ein Bündnis geschlossen, nun auch diesem größern Bund einzuverleiben; allein sein Borschlag wurde auf einem noch in demselben Jahr zu Frankfurt gehaltenen Fürsten-

tag von Kursachsen verworfen. Weniger Schwierigkeiten wurden den Bier-Städten gegenüber erhoben. Bucer hatte es bei Luther dahin zu bringen gewußt, daß er sich den Beitritt derselben gefallen ließ.\*)

Darin zwar konnte Luther bem vermittelnden Bucer nicht beistimmen, daß es sich in betreff des Abendmahls um einen bloßen Wortstreit handle; er wollte gern darum sterben, es wäre so; aber er hoffe, daß die Straßburger durch Gottes Gnade noch zur rechten Einsicht kommen werden.\*\*) Von einer Union mit den Schweizern dagegen wollte er nichts wissen, weder mit Zwingli noch mit Ökolampad.

Günstig für den Schmalkaldischen Bund sielen die Antworten der auswärtigen Mächte aus. Franz I. von Frankreich, der im eigenen Lande die Protestanten versolgte, bot gern die Hand zu einem Bunde, der seinem Nebenbuhler, dem Kaiser, gefährlich zu werden drohte. Auch Heinrich VIII. von England gab zu, daß in der Kirche vieles zu reformieren sei; nur möge man sich vor solchen Leuten hüten, die das Ansehen der Obrigkeit herabsetzen. (Ihn wurmte noch der grobe Angriff Luthers auf seine Person.) Auch er vertröstete auf das in Aussicht gestellte Konzis.

Der Kaiser bachte barauf, ben Schmalkalbischen Bund zu sprengen. Er nahm seine Zuslucht zur List. Die Spaltung zwischen Kursachsen und Hessen war ihm nicht entgangen. Diese benutte er zu seinen Zwecken. Er schickte die Grafen von Nassau und Nüenar an den Kursürsten. Sie sollten ihm eröffnen, der Kaiser habe sich auf dem Reichstag zu-Augsburg nur darum so ungnädig gegen ihn gezeigt, weil er ihn im Berdacht gehabt habe, daß er in Bezug auf das Abendmahl der gottlosen Lehre der Schweizer anhange; er ließ ihn einladen, auf dem bevorstehenden Reichstag in Speier zu erscheinen und da sich zu verantworten. Allein der Kursürst verwies die Gesandten zu Handen des Kaisers einsach auf die Augsburger Konsession, worin er sich deutlich über den

<sup>\*)</sup> Bgl. die Briefe Luthers an Bucer vom 22. Januar, an Zells hausfrau vom 24. Januar, an den herzog Ernst von Lineburg vom 1. Februar (bei de Wette IV. Nr. 1347—49).

<sup>\*\*) &</sup>quot;Summa, wir wollen beten und hossen, bis es vollends gut wird und nicht silt den Hamen sischen und bei [dabei] Hup sprechen, ehe wir recht eins werden... Es könnte mir nächst Christo, meinem Herrn, nichts Lieberes geschehn, dann daß diese Lente recht gründlich mit uns eins würden; da sollt' mir kein Tod so bitter sein, den ich brüber nicht leiden wollte, und wo es Gott geben wird, so will ich alsdann fröhlich sterben und meinen Abschied nehmen ob Gott will." (Bei de Wette a. a. D. S. 220. Bgl. auch Nr. 1352, 53.)

streitigen Lehrpunkt ausgesprochen. Auch entschuldigte er sich mit Krankheit, die ihn hindere, dem Reichstag in Speier beizuwohnen.

Im Sommer 1531 versammelten sich die Glieder des Schmalkaldischen Bundes in Frankfurt a. M. Man verständigte sich über die Berteilung der Kriegskosten, wenn solche, wie vorauszusehen war, in kurzem notwendig würden. Der Kurfürst von Sachsen und ber Landgraf von Hessen wurden feierlich zu Häuptern bes Bundes ernannt. So stand der Bund der Evangelischen mit Ende des Jahres 1531 gerüstet da.

Statt in Speier, sollte nun der Reichstag in Nürnberg gehalten werden. Ehe die Schmalkaldischen Bundesgenossen der Einladung dahin solgten, fanden sie für gut, sich im April 1532 erst in Schweinsurt zu versammeln. Der Kaiser versuchte noch einmal den Weg der Unterhandlung. Er sandte die Kursürsten von Mainz und von der Pfalz an sie ab, durch die er schon das Jahr zuvor mit ihnen in Unterhandlung getreten war. Er ließ ihnen sagen, sie möchten einstweilen in Religionssachen nichts Neues vornehmen, was über die Augsburgische Konsession hinausginge, und sich mit keinen Unterthanen andrer Stände in Bündnisse einlassen; sie möchten serner außer ihrem eigenen Gebiete alles Predigen durch ihre Theologen verdieten, die Gerichtsbarkeit der katholischen Bischse ungestört lassen, vor allen Dingen aber die Wahl Ferdinands zum deutschen König anerkennen. Als sich die Bundesgenossen bessen sien Kandlungen in Nürnberg fortzusetzen.

Auf bem Reichstag zu Nürnberg, ber im Sommer 1532 stattsand, wurden die Protestanten als diejenigen bezeichnet, "so sich in das Augsburgische Beseinntnis eingelassen haben", und wurden damit als eine thatsächlich bestehende Partei anerkannt. Aber wie es mit denen sollte gehalten werden, die sich noch ferner in das Besenntnis einlassen würden? darüber war keine Gewißheit zu erlangen. Gleichwohl riet auch hier Luther zu friedlichem Entgegenkommen.\*) Er warnte vor allzugenauer Stipulierung der Friedensartikel\*\*) und befahl das weitere, wie immer, seinem "treuen, gütigen Gott". Nicht so leicht gaben sich die hessischen Theologen zufrieden.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Bebenken und Briefe bei de Wette IV. Nr. 1462 und 1463.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Benn wir es so gar genau und gewiß durch eigen Witze wollen sassen und nicht auch Gotte drinnen alles vertrauen und mit walten lassen, so wird freilich nichts Guts draus und wird uns gehen nach dem Spruch Salomon: Wer zu hart schneuzet, der zwingt Blut heraus, und wer das Geringe verschmähet, dem wird das Gröser nicht."

Endlich wurde ben 23. Juli 1532 ein Vergleich abgeschlossen und am 2. August besselben Jahres ratifiziert, ber sogenannte Nürnberger Religionsfriede. Rur die bisberigen Bekenner ber Augsburgischen Ronfession waren in benselben eingeschlossen. Es war überhaupt eber ein Waffenstillstand, als ein Friede zu nennen. Es soll, bieß es, bis aum fünftigen, in Jahresfrist zu eröffnenden Konzil, ober im Kall bieses nicht zu ftande komme, bis zu einem anderweitigen Reichsabschieb. kein Teil gegen ben andern sich bes Glaubens halben irgend eine Art von Gewalt erlauben.\*) Dagegen versprach der Kaiser alle Religions. prozesse, die durch den Reichssiskal waren begonnen worden, einzustellen. Der Raiser war frob, bieses Ziel erreicht zu haben wegen ber so nötigen Türkenbilfe. Damit aber waren bie ftreng tatholischen Stände nichts weniger als zufrieden. Der Kurfürst Joachim von Brandenburg erklärte mit bitigen Worten, "bag er unter keiner Bedingung einen Frieden mit ben Protestanten eingeben werbe: lieber wolle er Land und Leute verlieren und felbst sterben und verberben." Auch ber papstliche Legat Aleander, ber von nichts anderm wissen wollte als von strifter Befolgung bes Wormfer Ebittes, legte Protest ein. Bon seiten ber Brotestanten zeigte sich aber auch ber Landgraf Bbilipp unzufrieden mit bem Bergleich und beschwerte sich bitter über ben Kurfürsten. Aber bieser lag eben tobtrant und tonnte sich ber Sachen nicht mehr annehmen. Er wies ben Landgrafen mit seinen Beschwerben an seinen Sobn Johann Friedrich. Johann ber Beständige starb ben 16. Aug. 1532.

In der Schweiz sah es um diese Zeit noch viel trüber aus. Der 1529 vermittelte Friede dauerte nicht lange. Zwingli hatte wohl nicht vergebens so traurig in die Zukunft geblickt und allerlei Ahnungen gegen seine Freunde laut werden lassen.\*) Die Abtei von St. Gallen gab den nächsten Anlaß zum Wiederausbruch der Feindseligkeiten. Es waren nämlich von alters her über diese Abtei vier sogenannte Schirmorte gesetzt, Zürich, Luzern, Glarus, Schwhz, und es konnte nicht sehlen, daß die jetzt eingetretene Verschiedenheit der Religionsmeinungen einen nachteiligen Einfluß auf die gemeinsame Verwaltung dieses altkatholischen Heiligtums haben mußte.\*\*\*) Der alte Abt Franz Geißberger hatte schon vor dem Ausbruch des ersten Religionskrieges das Zeitliche gesegnet. Dies schien den beiden resormierten Schirmorten Zürich und

<sup>\*)</sup> Börtlich: nicht beleibigen, betriegen, berauben, fahen, überziehen, belagern. \*\*) Siehe Hottinger a. a. D. VII. S. 348 f. 355.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Urtunden ju biesem Streit findet man in dem oben angeführten Archiv von Efcher und hottinger. (Die neuere Litteratur im Anhang. D. D.)

Glarus der geeignete Moment zur Ausbebung des Klosters, und ihre Politik bestand darin, die Wiederbesetzung so lange zu verzögern, bis sie von selbst als überflüssig erkannt wurde. Sie verlangten geradezu, daß, wenn man nicht die bisberigen klösterlichen Einrichtungen als mit ber Schrift übereinstimmend nachweisen konne, die Abtei selbst aufgehoben und in eine weltliche Schaffnei verwandelt werden sollte. Dies aber wollten die beiben katholischen Orte Luzern und Schwhz nicht zu-Vielmehr brangen sie auf Wieberbesetung. Während so die Schirmorte uneins waren, schritten die Konventualen, welche ben Tod bes Abtes so lange wie möglich verheimlicht hatten, eigenmächtig zur Wahl eines neuen Oberhauptes; und diese fiel auf Rilian Räufi, ber auch balb darauf die Rlosterschätze zusammenraffte und mit seinen Konventualen bei Nacht und Nebel über ben See nach Bregenz flob. indem er fich hinterber vom Raifer die Belehnung, vom Papfte Clemens aber die Bestätigung erteilen liek. So eigenmächtig dies Verfahren war. so wenig können indessen auch die reformierten Orte in diesem Handel von eigenmächtigen Eingriffen in die forporativen Rechte freigesprochen werben; benn nicht nur weigerten sie sich, ben Abt anzuerkennen, weil er sein Amt erschlichen habe, sondern fie gestatteten ben Gotteshausleuten auf eigene Band bie Loslassung von mehreren Lasten. um sie bem evangelischen Glauben besto geneigter zu machen, und ebenso bie Beräußerung ber Kirchenzierben bes Klosters, um baraus ben Armen wohlzuthun. Auf einem Tage zu Whl, wo die Schirmorte zusammentamen, ware es fast zu blutigen Auftritten gekommen. — Aber nicht die Irrungen wegen des sanktgallischen Stiftes allein waren es, welche ben Zunder wieder anfachten. Die fortwährende Zunahme ber evangelischen Bekenner, bas Umsichgreifen ber Reformation auch in ben Gegenden, wo ihr noch länger war Wiberstand geleistet worben. erbitterte bie Gegner. Dazu tam bas Eingehen von Bündnissen mit fremben Mächten. Nicht nur hatten, wie wir ichon gesehen, Burich und Basel ein Bündnis mit bem Landgrafen Philipp von Sessen, ber sich über Luthers Strupel wegen ber Berbindung mit ben Reformierten immer mehr hinwegsette, zu schließen unternommen, was jedoch von keinen weitern Folgen war: sondern auch mit Frankreich und Benedig\*) waren Unterhandlungen angeknüpft worden. Endlich war ebenso ber Landfriede rücksichtlich ber gegenseitigen Dulbung bier und ba gebrochen.

<sup>\*)</sup> Siehe Efchers Archiv I. S. 273 ff. Möritofer II. S. 261 ff., ber bas Bunbnis mit Benedig geradezu ein "abenteuerliches" nenut.

Umsonst suchte Bern, das seinerseits standhaft alle fremden Bündnisse abgelehnt batte, ben Frieden zu erhalten, und auch die letzten Bermittelungsversuche von Glarus, Freiburg, Solothurn und Appenzell schlugen fehl. Durch bas (von Zwingli vergeblich befämpfte) Abschneiben ber Zufuhr von seiten ber Evangelischen war ber Krieg provoziert. Den 9. Weinmonats 1531 brachen bie fünf Orte mit 8000 Mann auf. Auf die eingelaufene Nachricht rückte eine Borbut von Zürich unter Anführung Georg Gölblis nach Kappel vor, mährend bas Hauptbanner später nachfolgte. Den elften tam es jum erften Treffen. 3ch übergebe bie Schilberung besselben als nicht hierber geborenb. Richten wir unfre Blide allein auf Zwingli, ben wir als einen ber Borbersten in ber Schar ber Rämpfenben seben!\*) Es war als ob er eine Abnung batte, daß er bleiben wurde; benn als er unter baufigem und inbrünstigem Gebet mit bem Banner auszog, "ba rebete er mit seinen "vertrauten Freunden bermagen, daß man an seiner Rebe wohl merkte. "er hoffe nicht mehr beimzukehren." Der Umftand, bag fein Bferd beim Aufsteigen einige Schritte rudwärts ging, ward von ben angstlichen Freunden als üble Borbebeutung gefaßt. Als ber Angriff ber Feinde begann, und Zwingli in der vordersten Reihe stand neben ben Tapfersten, ba sprach zu ihm Leonhard Burthard: "Es wird uns ein "bitteres Gericht vorgesett. Meister Ulrich! wer soll es effen?" \*\*) "3d," versette Zwingli, "und mander Biebermann, ber bier in Gottes "Sand sieht, bessen wir lebend und tot sind." - Auch sonst ermunterte er nebst bem Hauptmann Lavater bie Umstehenben: "Biberben Leute," sprach er, "seib tröftlich und fürchtet euch nicht. Muffen wir gleich "leiben, so ift bie Sache boch gut. Befehlet euch Gott, ber tann unfer "und ber unfrigen pflegen. Gott walte über fie!" — Nun ging es an einen harten Rampf. Mit Steinen warb, wie mit Waffen, getampft nach alter Schweizersitte. Ein solder Steinwurf streckte Zwingli zu Boben, als er eben in der Nähe eines Birnbaumes einem Niederfinkenden Worte des Trostes zusprach. Noch auf den Anieen sich haltend, rief er aus: "Den Leib konnen sie zwar toten, boch bie Seele nicht," und fiel bann rudlings mit zusammengefaltenen Banben und gen himmel gerichteten Augen nieber. \*\*\*) Seine Lippen bewegten sich

<sup>\*) (</sup>Die Stellung Zwinglis in ber Zwischenzeit zwischen bem ersten und zweiten Kappeler Kriege ift im Anhang naber berlicklichtigt. D. H.)

<sup>\*\*) &</sup>quot;Meister Ulrich, wie gefällt euch bie Sache? sind die Rilben gesalzen? wer will sie ausessen?" Rilicheler S. 221.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach andern fiel er mit bem Geficht auf die Erbe.

im stillen Gebete. In dieser Lage trafen ihn mehrere Altgläubige und fragten ibn, ob er beichten wolle und einen Priester begebre: auch ermabnten sie ibn, die Seiligen anzurufen. Zwingli aber schüttelte ben Ropf. "Go stirb benn, bartnädiger Reter!" rief ber Hauptmann Bodinger\*) von Unterwalden und gab ibm den Todesstreich. — Mögen auch die Berichte im einzelnen über Zwinglis Hinscheiden abweichen: er starb ben Tob bes helben und warb unter ben helben gefunden; benn von Zürich allein becten 600 die Walstatt, unter ihnen die aus ben ebeln Geschlechtern ber Escher und Meiß. Zwingli soll noch im Tobe ein frisches, farbiges Aussehen gehabt haben, gerade wie er es auf ber Rangel zu haben pflegte, wenn er am eifrigften predigte. Thränen flossen aus ben Augen ber ihn erkennenben Freunde. Robe Schabenfreude malte sich zum Teil auf bem Angesicht ber Gegner; doch machten mehrere berfelben eine würdige Ausnahme. Sans Schönbrunner, ebemals Ronventherr zu Rappel, konnte fich ber Thränen nicht enthalten. "Welcher auch," sprach er, "bein Glaube gewesen, ich weiß, daß bu ein "redlicher Eidgenosse warft. Gott sei beiner Seele gnäbig." — Ungestüm verlangten die Wilbesten die Zerftudelung des Leichnams. Schultbeiß Golber und Amman Thos von Zug entgegneten: "Lasset die Toten "ruben, noch sind wir nicht am Ende. Gott wird richten!" Solche Stimmen ber Mägigung wurden aber überschrieen. Gin Retergericht ward über ber Leiche gehalten. Sie ward burch ben Scharfrichter von Luxern gevierteilt, verbrannt und die Asche mit Schweinsasche vermischt. Doch das Herz ward gerettet. Thomas Plater soll es aus den Flammen erhascht und als ein Beiligtum seinem Freunde Motonius nach Bürich gebracht haben. Dag biefer aber, ber bald barauf nach Bafel ging, es felbst in ben Rhein geworfen babe, um es nicht zu einem Gegenstand abergläubischer Reliquienverehrung zu machen, wurde, wenn es anbers Grund batte, mehr ein Beweis bes großen Gifers als garter Freundschaft sein. Doch zum Glück ist bie Geschichte nicht verbürat.\*\*)

Wenn die Anhänger des alten Glaubens in der Niederlage Zwinglis ein gerechtes Gericht Gottes sahen, wer will es ihnen verdenken? Aber daß Luther bei der Nachricht von diesem Hinscheiden in denselben Ton einstimmte, daß er auch jetzt wieder Münzer und Zwingli in eine Linie stellt, muß uns doppelt verletzen.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Anbre fdreiben Andinger.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. dariliber Mylonius selbst de vita et obitu Zwinglii am Schluß.
\*\*\*) Siehe die Briese bei de Wette IV. Rr. 1429. 30.

Ein gleiches Schickal mit Zwingli hatte auch der biedere Komtur Schmid, der neben seinen 13 Küßnachtern gefunden ward; doch ward seiner Leiche eine würdige Bestattung durch Freundes Sorge.\*) Und ach! die vielen andern, die als Opser sielen, wer vermag sie zu zählen? Auch Hieronhmus Botanus, der treueifrige Gehilse Ökolampads, kam in einem solgenden Gesecht um. So noch viele andere.

Sie überheben mich wohl gern einer weitern Beschreibung bes Gefechtes am Gubel, bas ben folgenben Tag stattfand, als bie Silfsscharen ber Reformierten angelangt waren. Es würde eine solche Erzählung umsoweniger erbaulich ansfallen, als wir es nicht verhehlen bürfen, daß die Vorfälle eben nicht ben Reformierten zur Ebre gereichen. Unordnung im Beere, Mangel an Kriegszucht, Luft zur Plünderung, bie von den Bernern am Aloster Muri befriedigt ward, alles dies macht uns nicht ben Einbruck eines für die Guter ber Religion, für bie Sache Gottes streitenben Heeres; mahrend bie Altglaubigen boch wenigstens für ihre Beiligen, für ihren Berb und Altar tampften. Aber so sollte es ja auch kommen. Es sollte sich, freilich auf traurige Weise, ben Gemütern fühlbar machen, daß die Sache ber Wahrheit nicht burch materielle Bewalt, die Sache bes gottlichen Menschensohnes sich nimmermehr burch bas Schwert ausmachen lasse. In Zwinglis Schicfal aber und seinem helbentod seben wir etwas hochtragisches, wenn wir nämlich mit diesem Ausbruck das bezeichnen wollen, daß auch je ber Edelste und Beste durch verbängnisvolle Umstände zu Unternehmungen fortgeriffen werben tann, die über bas Bebiet ber Berechnung hinausgeben, und beren Folgen er somit nicht verantworten kann. Es war, wenn Sie wollen, ein Irrtum, wenn Zwingli mit bem Schwerte es zu zwingen hoffte, wo Luther nur aufs Wort baute. Aber es war ein großartiger Irrtum, und bieser Irrtum, ber einer beiligen Begeisterung für Recht und Wahrheit sich beigesellt, ist immerhin verzeihlicher und steht unendlich bober, als die feine Erasmische Alugbeit, welche ber Gefahr von weitem aus dem Wege zu geben versteht. Auch war ja Zwinglis Stellung eine andre als die Luthers. sie war eine boppelte, die als Reformator und Republikaner.

<sup>\*) &</sup>quot;Oswald Sägesser, Konventual von Küßnacht, der auch das göttliche Wort "verklindete, ließ seinen Leichnam von der Walstatt nach Küßnacht sühren, wo er "in der St. Kiklaustapelle im Beinhaus begraben worden." Züricher Neujahrsbl. S. 14. — Bullinger schreibt von ihm: "Dieser Konrad Schmid ist ein frommer "Mann gspu, hat viel zu der Resormation geholsen, wie man in allen Actis sehen "mag" n. s. w.

Zwingli wurde mitten aus bem Sommer seines Lebens, mitten aus einer vielseitigen Wirksamkeit berausgeriffen. Es brangt sich uns unwillfürlich die Frage auf: Wie vieles batte er noch für die Kirche. für bie Wiffenschaft, für feine Baterftabt und fein Baterland geleiftet bei längerm Leben! Wie manches bätte sich wohl auch in ihm noch geklärt und zum harmonischen Ganzen gestaltet! Und boch war er, auch wie er war, ein ganzer Mann, und um so bankbarer hält die Nachwelt bas in Ehren, was ihm in so turger Zeit, mitten unter allen Müben und Rämpfen zu leisten vergönnt war. Wie viel er im einzelnen gethan zur hebung ber Schule und zur Förderung ber Bucht und guten Sitte in seinen nächsten Umgebungen, ift von andern ausführlicher dargestellt worden.\*) Seiner schriftstellerischen Thätigkeit baben wir bereits bier und da gedacht, im Zusammenhang mit seinen Lebensereignissen. Eine umfassende Darstellung seiner Berdienste als Schrifterklärer und Glaubenslehrer kann bier nicht verlangt werben.\*\*) Rur aweier Schriften sei bier noch erwähnt, ber einen, aus ber sein Lebrspstem am vollständigsten entwickelt werden kann, der andern, die er noch turz vor seinem Tobe verfaßt bat, und die wir mit Bullinger seinen Schwanengesang nennen können. Beibe sind an Frang I. Ronig von Franfreich gerichtet. Die erste, ber Rommentar über bie mabre und faliche Religion \*\*\*), ift im Jahr 1525 geschrieben und trägt bas Motto: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und belaben seid. ich will euch erquiden. Mit philosophischer Rlarbeit und Rube. aber nichtsbestoweniger mit religiöser Innigkeit gebt bier Zwingli auf bas Wesen ber Religion ein; eine Aufgabe ber Resterion, die sich Luther wohl nie gestellt batte! Die Religion wird gefaßt als der Inbegriff der Frömmigkeit, als bas Band, bas uns mit Gott verbindet. Die Religion besteht wesentlich in ber Anbänglichkeit (adhaosio) an Gott, als bas einzig mahre Gut, und in bem Streben, ben Willen bes Sochsten zu thun. Zwingli ift aber weit entfernt, babei nur an bas zu benten. was man etwa später die natürliche Religion genannt hat. Wahre Religion und wahres Christentum fallen ibm ausammen. Alles Seil kommt ihm von Christo. Nur ber beißt ihm ein driftlicher Mann. der auf Gott allein und nicht auf Geschöpfe sein Vertrauen setzt und

<sup>\*)</sup> So namentlich auch von Möritofer an verschiebenen Stellen.

<sup>\*\*) (</sup>Erst sein Zwingli-Inbiläum ist seine theologische Bebeutung allseitiger gewilrbigt worden. Bgl. den Anhang. D. H.)

<sup>\*\*\*)</sup> De vera et falsa religione commentarius (Opp. III. p. 145 sq.) Leo Subă hat sie ins Deutsche überset.

fich seiner Barmbergigkeit getröstet, burch Christum seinen Sobn,\*) ber nach Chrifti Beispiel sich bilbet, ber täglich ftirbt, täglich sich selbst verleugnet, bessen ganzes Trachten babin gebt, bag er nichts an sich tommen lasse, was seinen Gott beleidigen konnte. Darum ist bas driftliche Leben ein ebenso barter als gefährlicher Rampf, von bem man nicht ohne Schaben zu nehmen ablassen fann, bem aber ein berrlicher Siea in Aussicht steht; benn wer bier tampft, wird bort gefrönt, sobald er nicht von Chrifto, seinem Haupte, läßt. Die zweite, fürzere Schrift, bie kurze und klare Auseinandersetzung bes Glaubens\*\*), wurde auf Unraten bes frangosischen Gesandten Maigret verfaßt und burch Bermittelung Kollins an ben königlichen Hof gebracht. Sie hatte bie Bestimmung, die bosbaften Verleumdungen zu widerlegen, welche fortwährend auch in Frankreich gegen bie Bekenner bes Evangeliums ausgestreut wurden. Die neueste Biographie Awinglis nennt sie "die reinste und freieste seiner Schriften." \*\*\*) Zwingli läßt sich bie Berleumdungen nicht anfechten. Die Lügen muffen ibm nur bazu bienen, die Wahrheit besto glänzender hervorzuheben. An die Spite seines Bekenntnisses tritt auch bier wieber ber Sat, ben man als ben obersten Grundsat der Zwinglischen Theologie bezeichnet bat, daß nur der ewige unerschaffene Gott ber Gegenstand unfrer Anbetung und Berehrung, ber Grund unfers Bertrauens sein könne. Damit weift er benn bie Berehrung ber Beiligen und auch der Maria ab, die er gleichwohl boch in Ehren balt und ber er sogar das Prädikat "Gottesmutter" (Deipara) nicht versagt. Gleichermaßen aber entzieht er die Salramente, als äußerliche Dinge, der Berehrung. Weber die Anrufung der Heiligen, noch der Gebrauch ber Saframente bilft uns zur Sündenvergebung. Diese ist allein bei Gott zu finden. In der Hingabe des Sobnes Gottes fieht Zwingli auch bier ben bochsten Beweis bes göttlichen Erbarmens gegen Die fündige Menschbeit.

Die dogmatischen Erörterungen, in die er sich auch hier wieder einläßt, übergehen wir billig. Aber auch hier schlägt überall das religiöse Gefühl mit durch. Seiner Lehre vom Abendmahl ist er bis zur letten Stunde treu geblieben, insofern er die leibliche Gegenwart im Brote auch da noch abgewiesen hat. Wohl aber hat sich seine Ansicht darin vertieft, daß er den geistigen Genuß mehr und bestimmter her-

<sup>\*)</sup> Zwingli nennt in biefer Stelle Chriftum gerabezu "Gott von Gott" (Deus de Deo).

<sup>\*\*)</sup> Christianae fidei brevis et clara expositio. (Opp. IV. p. 42.)

<sup>\*\*\*)</sup> Mörilofer II. S. 334.

vorgehoben hat als im Anfang des Streites. Die Hauptsache blieb ihm aber auch hier das Bertrauen zu Ehristo selbst. Wie das Brot das menschliche Leben zusammenhält, und wie der Wein den Menschen freudig macht, so hat Christus das aller Hoffnung beraubte Gemüt wiederhergestellt, so hält er es zusammen und erfreut es. Der Glaube ist es, der uns das Brot nicht als bloßes Brot, sondern in seiner höhern Bedeutung genießen läßt,\*) wonach uns Christus vergegenwärtigt wird. Wie die Gemeinschaft mit dem Herrn, so hielt aber auch Zwingli als einen besonderen Segen des Abendmahls sest die Gemeinschaft der Christen untereinander. Wie das Brot durch Bermengung vieler Körner zu Brot, wie der Wein durch den Zusammensluß des Saftes aus vielen Beeren zu Wein geworden ist, so gestaltet sich der Leib der Kirche aus unendlich vielen Gliedern zu einem Leib, durch den einen Glauben an Christus, der aus einem Geist hervorgeht, ein Tempel des heiligen Geistes!\*\*)

Recht augenscheinlich (ad hominem) sucht Zwingli bem König bas Berhältnis bes Glaubens zu ben Werken barzuthun. Der Glaube ist ihm die religiöse Gesinnung, die den äußern Thaten erst den rechten Wert gibt. Wo der Glaube sehlt, da sinkt auch die That in ihrem Werte. Gott kann nur Wohlgefallen haben an den Werken, die aus dem Glauben kommen. So würde ja auch der König ein noch so schönes Werk, das ihm einer verrichtete, mit Mißtrauen betrachten, wenn er wüßte, daß es nicht aus Glauben, d. h. aus guter, treuer Gesinnung hervorgegangen sei; er würde vermuten, daß irgend eine Persidie dahinter lauere, eine egoistische Absicht. In dieser Weise ist das Wort zu sassen, daß was nicht aus dem Glauben geht, Sünde ist.

In dem Abschnitt vom ewigen Leben hat eine Stelle schon damals namentlich bei Luther, aber auch später bei vielen Orthodoxen Anstoß erregt. Indem Zwingli dem König die Aussicht in die Ewigkeit eröffnet, so weist er nicht nur hin auf die Frommen des alten und neuen Bundes, auf den alten und neuen Adam (Christus), auf die Patriarchen und Propheten und Apostel, ja auch nicht nur auf die frommen Borsahren des Königs, vom heiligen Ludwig an und den Pipinen, sondern er nennt auch unter den Seligen des Ienseits einen Hertules, Theseus, Sotrates, Aristides, Antigonus, Numa, Camillus, die Catonen

<sup>\*) —</sup> qui quam non panis, sed Christus est significatione. Eine ibeale Berwandlung, wie schon die alte Airche sie lehrt.

<sup>\*\*)</sup> Noch weitläufiger wird dann die Lehre von der Encharistie im Anhang behandelt.

und Scipionen. "Aurz," so heißt es weiter, "kein rechtschaffener Mann hat je gelebt, kein frommes Gemüt, keine treue Seele, von Anfang der Welt bis zu ihrem Ende, die du nicht dort bei Gott sehen wirst."

Das Anführen ber mythologischen Bersonen mussen wir bem Humanisten zu gute halten, und niemand wird überhaupt bei bieser poetisch-rhetorischen Austassung ben Berfasser bieser Zeilen mit bogmatischer Strenge beim Wort nehmen wollen. Aber ein Zeugnis von einer weitherzigen Gesinnung bleiben sie immerhin.

Den Eindruck, welchen die Nachricht von der erlittenen Niederlage in Zürich gemacht, brauche ich nicht zu schilbern. Ich sage nichts von benen, die unter ben Erschlagenen ihre Bater, ihre Gatten, ihre Sohne, ibre Brüber beweinten, nichts von Zwinglis Witwe, beren mehrfachen schmerzlichen Verluft ich schon früher erwähnt babe. Aber wenn zu allen diesen Übeln noch als ein schmerzliches Gefühl das bes Bertanntwerbens bingutommt, wenn zu bem erlittenen Schaben noch bie Borwürfe tommen über Dinge, welche abzuwenden boch nicht allein in bes Menichen Macht stand, bann ift ber Schmerz über bas Erlittene doppelt groß. Und so war es in Zürich nach der Schlacht bei Kappel. Jest wurden die Magregeln der Regierung aufs bitterfte getabelt, jest über Zwingli und die Brediger gescholten, welche das Bolk mit ihren Reben fanatisirt und zu gewagten Schritten verleitet batten: und mancher, ber vielleicht früher selbst am meisten sich barüber aufgehalten, daß man nicht ichon länger fraftigern Mut entwickelt batte, redete jest von Tollfühnheit, und wollte bas bose Ende vorausgesehen haben, bas die Sache genommen. Mancher aber begrub ben Schmerz in seine Bruft, und glaubte baburch wohl am ehesten bas Anbenten ber Gefallenen zu ehren, wenn er, treu ber evangelischen Babrheit und ibr gemäß, sich bemütigen lerne unter bie gewaltige Hand Gottes.

Bon beiben Seiten war man eines Krieges, in welchem, wörtlich genommen, Brüber gegen Brüber stritten,\*) mübe geworben; ber Winter brach ein und machte beiben Teilen das längere Weilen im Felbe zur Last. Und so ward benn ben 16. November auf dem Hofe zu Tehnikon im Zuger Gebiet ein abermaliger Religionsfriede geschlossen, bessen einzelne Bedingungen wir hier nicht weiter verfolgen können. Die Hauptbedingung war gegenseitige Duldung. Über die Kriegskosten erging ein schiedsrichterliches Urteil.\*\*)

<sup>\*)</sup> So bie beiben Gölbli.

<sup>\*\*)</sup> Das weitere fiebe bei Bullinger im 3. Bb., bei Hottinger a. a. D. S. 422 ff. und Möritofer II. S. 443.

Wir erwähnen blog noch, als eines bumpfen Nachballes biefer kriegerischen Szenen, der Unruhen in Solothurn. Diese Stadt hatte. wie wir früher gesehen baben, ber Mehrzahl nach sich zum tatholischen Glauben gehalten; boch hatte sich in ihr eine nicht unbebeutenbe reformierte Partei aufgethan und es dabin gebracht, daß ihr ein Wochengottesbienst in ber Barfüßerkirche bewilligt und in berselben Bilber und Zieraten weggethan wurden. Auch ward Berthold Haller auf einige Reit von Bern binberufen und ein Religionsgespräch eingeleitet. aber aus Angst über biese Neuerungen bas Bild bes beiligen Ursus Blut zu schwitzen anfing, saben die Altgläubigen in diesem Kunstgriffe ber Briefter ein Wunder, und fagten nun um fo ernftere Entichluffe. ber Reterei zu steuern. So standen die Sachen beim Ausbruch bes Arieges. Auf bem Lanbe mar großer Anhang bes evangelischen Glaubens. Bon baber und auch aus ber Stadt waren ben Reformierten Hilfstruppen nach Kappel geschickt worden. Die fünf Orte verlangten nun nach bem Frieden, daß Solothurn entweder 800 Kronen an bie Rriegstoften bezahle, ober ben reformierten Gottesbienft ba wieber abstelle, wo er eingeführt sei. Die Katholiken wählten natürlich bas letztere. und so ward benn Anstalt gemacht, die Anhänger bes neuen Glaubens mit Gewalt aus Solothurn zu vertreiben. Schon tam es babin, baß bie Ratboliken mit gelabener Ranone sich vor bas haus pflanzten, in welchem die Reformierten ihre Zusammenkunfte bielten. Da stellte sich Scultheiß Nitolaus Wengi vor die Mündung berselben, mit ben Worten: "Soll Bürgerblut fließen, so fließe meins zuerst." Diese entschlossene That machte gewaltigen Eindruck. Der Rampf ber Waffen unterblieb, aber die reformierte Bartei unterlag auch bier; wie benn überhaupt vom Tage der Kapveler Schlacht an eine nicht unbedeutende Reaktion in verschiebenen Begenden bes Schweizerlandes eintrat.

Balb folgten Zwingli auch andre Führer der Reformation. Der Berner Reformator Franz Kolb, der Mitarbeiter Hallers, der auch mit Zwingli im Briefwechsel stand, war als Feldprediger mit in der Schlacht gewesen und hatte wohl auch manches strafende Wort gesprochen, das übel aufgenommen ward. Er fiel nicht in der Schlacht, starb auch nicht an den dort erhaltenen Wunden, aber an einem gebrochenen Herzen,\*) wenn auch erst einige Jahre nachher (1535).

Öfolampad, der dem Schlachtfelb fern geblieben, überlebte seinen Zwingli nicht lange. Die Nachricht von dessen Tode hatte ihn, den unter der Last der Geschäfte gebeugten Mann, so gewaltig angegriffen,

<sup>\*)</sup> Bgl. Bullinger III. S. 213 und 263.

baf feine ohnebin gerruttete Besundbeit einen barten Stoff erlitt. Gine bösartige, entzündliche Krankheit\*) beschleunigte sein Ende. Dieses mar seines Lebens würdig. Schon ben 21. November erklärte er sich gegen bie Seinigen also: "Grämet euch nicht, meine Lieben! ich scheibe nicht "auf ewig von euch. 3ch gebe jett aus biefem Jammerthal binüber .. ins bessere, ewige Leben. Freuen soll es mich, mich balb an bem Orte "ber ewigen Wonne zu wiffen." Darauf feierte er mit seiner Gattin. ibren Berwandten und den Dienern bes Hauses bas beilige Abendmahl. "Dieses beilige Dabl," sprach er, "ift ein Zeichen meines mabren "Glaubens an Chriftum Jesum, meinen Berrn, Beiland und Erlöfer: "ein treues Zeichen ber Liebe, bas er uns hinterlassen bat: es fei mein "lettes Lebewohl für euch." — Am folgenden Tage versammelte er die Amtsbrüder um sein Sterbebett und legte ihnen bas Wohl ber Kirche ans Herz. Er erinnerte sie an bas Beil, bas uns Christus erworben. ermahnte sie in seine Fußstapfen zu treten, und um so treuer die Liebe zu bewahren, je trüber und stürmischer die Zeit zu werden brobe. Er forberte sie zu Zeugen auf, daß er es redlich mit ber Kirche gemeint. und nicht, wie die Reinde ibm vorwarfen, jum Abfall fie verführt babe. Die Umstehenden reichten ibm die Sand und versprachen ibm feierlich. für das Wohl der Kirche bedacht zu sein. — Endlich noch einmal, ben Tag vor seinem Ende, ließ er sich die Kinder vorführen, "bie Bfander seiner ebelichen Liebe", und sprach ihnen zu, daß fie Gott, ihren bimmlischen Bater, lieben sollten; die Mutter aber und die Berwandten ermabnte er, bafür zu sorgen, bag bie Kinder ihren bedeutsamen Namen entsprechen (Eusebius, Aletheia, Irene), daß sie gottesfürchtig, wahrhaft und friedsam werben möchten. Nun nabete bie lette Nacht seines Lebens. Alle Beistlichen waren um sein Bett versammelt. Einen eintretenden Freund fragte er, ob er ihm etwas Neues bringe; und als biefer es verneinte, sprach er freundlich: "Aber ich will Dir etwas Neues sagen: balb werbe ich bei bem Herrn Christo sein." Als man ibn fragte, ob ihm bas Licht beschwerlich falle, beutete er auf bas Herz und sprach: "Hier ist genug Licht." Eben brach ber Morgen an. als er mit dem Seufzer: "Berr Jesu, bilf mir aus!" vollendet batte. Die

<sup>\*)</sup> über die Natur berselben (Anthrax in osse sacro), weit mehr aber noch über seinen schönen, christlichen Sinschied ist der Brief seines Freundes und Amtsgenossen Simon Gronaus an Wolfgang Capito zu vergleichen, als der Bericht eines Angenzeugen; vogl. de vita et obitu Oecolampadii, in der Borrede zur Ansgabe von Otolampads Kommentar zum Ezechiel (Argent. 1534 in 4.) und in den Epp. Zwinglii et Oec. Bgl. Herzog, Otolampad II. S. 246 ff.

zehn anwesenden Geistlichen waren auf ihre Anie gesunken und begleitetem die scheidende Seele mit ihren stillen Gebeten. So starb Ökolampad den 24. November 1531\*), in einem Alter von 49 Jahren. Sein Grab ist im Areuzgang des Münsters, neben dem des Bürgermeisters Jakob Meher und des Simon Grynäus. Abgeschmackte Märchen wurden von gegnerischer Seite über seinen Tod verbreitet,\*\*) und leid muß es thun, wenn auch Luther diesen Gehör schenkte.

Ölolampads Erscheinung hat weder das Imposante Luthers, noch das Energische Zwinglis. Er erinnert in seinem Wesen mehr an Melanchthon, obgleich er an dessen Größe nicht hinanreicht. Mag er immerhin unter den Resormatoren zweiten Ranges stehen: die Stelle, die ihm Gott angewiesen, hat er mit Ehren bekleidet. Wir werden ihn eher einem Kirchenvater als einem Propheten vergleichen können, wie denn auch das Studium der Bäter durch ihn gefördert worden ist. Seine Predigt war mehr eine nachhaltige, als eine gewaltige Predigt. Seine hervorstechende Tugend war die Treue gegen Gott und Menschen. Wie oft sindet sich bei ihm der Spruch, daß, wer die Hand an den Pflug gelegt, nicht zurückschauen dürse. Und demgemäß hat er gelebt und gelehrt. Wie hoch übrigens seine Zeitgenossen ihn stellten, geht daraus hervor, daß von Zürich aus an ihn der Rus ergangen war, Zwinglis Nachsolger zu werden. Er wurde es in einem andern Sinn.

An Zwinglis Stelle trat Heinrich Bullinger, an Ötolampads Stelle Oswald Mytonius. Beibe Männer verdienen, daß wir einen Augenblick bei ihnen verweilen.

Heinrich Bullinger war ber Sohn bes uns aus bem Samsonschen Hanbel bekannten Dekan Bullinger von Bremgarten.\*\*\*) Nachbem er ben ersten bürftigen Unterricht in ber bortigen Schule erhalten,
war er, ein zwölfjähriger Anabe, ben "Brübern bes gemeinsamen Lebens"
in ben Nieberlanden (in Emmerich) zur Erziehung übergeben worden.

<sup>\*)</sup> Über bas Datum bes Tobes, bas von Berschiebenen verschieben angegeben wirb (21. 23. Nov. 1. Dez.), vgl. Herzog a. a. O. S. 252. Anm.

<sup>\*\*)</sup> Eine Luzerner Hanbschrift erzählt, er habe, vermutlich aus Gram liber ben Ausgang ber Rappeler Schlacht, Hand an sich gelegt, und ber boshafte Cochläns streute aus, daß ihn ber Satan geholt habe.

<sup>\*\*\*)</sup> Der alte Bullinger lebte, bem Eölibatgesetz zum Trot, in einer von der Kirche nicht sanktionierten ehelichen Berbindung mit Anna Wiederstehr. Gerade "die ernstern und reinern" unter den Priestern jener Zeit hatten solche "Gewissensehen" eingegangen. Bgl. Sal. heß, Lebensgeschichte Bullingers. II. Zürich 1828. 29 und Karl Pestalozzi, heinrich Bullinger, Leben und ausgewählte Schriften. Elberfeld 1858. (Bb. V der "Bäter und Begründer".)

Da wurde er in die Klassiker eingeführt. Die Zucht in dem "Bienenforb" (fo hieß bas Brüberhaus zu Emmerich) war eine ftrenge. Man burfte nur Latein reben. Wie Luther in Gifenach, fo mußte auch Bullinger in Emmerich sein Brot mit Singen vor ben Thuren verbienen. Und auch bas bat er mit bem sachsischen Reformator gemein. baß er burch ben Eintritt in einen Monchborben einen Gott wohlgefälligen Schritt ju thun glaubte. Er befchloß, ben ftrengften unter allen zu mählen, ben ber Kartäuser. Doch tam es nicht wie bei Luther jur Ausführung. Auf ber Sochschule ju Roln lernte Bullinger nicht nur bie Rirchenväter und Scholaftifer, sonbern gerabe an biefem Site ber "Dunkelmänner" lernte er auch zuerst Luthers und Melanchthons Schriften kennen. Die Loci communes bes lettern (f. Borlefung 7) ergriffen ibn aufs tiefste. Bon ba an widmete er sich mit allem Ernste bem Studium ber Bibel. Es war bies in ben Jahren 1521 und 22. 3m Abril bes lettern Jahres kehrte er nach sechsjährigem Aufenthalt in ben Rheingegenben wieder in sein stilles Bremgarten zurud. In bem nabe gelegenen Ciftercienserklofter Rappel fand er unter ber Leitung bes frommen und aufgeflärten Abtes Wolfgang 3 on er (aubenannt Rüppli) zu Anfang bes Jahres 1523 eine Berwendung als Lehrer an bortiger Schule. Den Anaben erklärte er bie römischen Rlassiker (Cicero. Sallust, Birgil); aber zugleich bielt er für bie Erwachsenen alltäglich theologische Vorlesungen über die Schriften bes Erasmus und Melanchthon, benen nicht nur ber Abt und die Monche beiwohnten, sonbern zu benen auch jedermann aus der Umgegend Zutritt hatte. Abweichend von der bisberigen Gewohnheit, alles lateinisch zu treiben, bediente er sich bei biefen Borträgen ber beutschen Muttersprache. Schon bier traten seine reformatorischen Gesinnungen zu Tage, was ihm aber keineswegs ben ftreng firchlich gefinnten Abt entfrembete, fonbern vielmehr bagu biente, auch diesen mehr und mehr für die Lebre des Evangeliums zu gewinnen. Zwischen bem mehr als fünfzigjährigen bodwürdigen Berrn und bem neunzehnjährigen Schulmeister bilbete fich ein recht liebliches. brüberliches Berhaltnis. Bu bem befreundeten Rreife geborten ferner ber Prior bes Rlofters, Beter Simmler aus Rheinau, ber vornehme Briefter Wernber Steiner von Zug und andere. Daburch tam bas Kloster freilich bei den Freunden des Alten in den Ruf der Ketzerei. Es fehlte auch nicht an Nachstellungen ber Gegner.

Nun war Bullinger bei bem Besuch ber Religionsgespräche in Zürich mit Zwingli befreundet worden, dessen Predigten einen bleibenden Eindruck auf ihn gemacht hatten. War er schon von sich aus

und ohne Zwinglis Bermittelung, burch eigenes Forschen und burch Luthers und Melanctbons Schriften zu besserer Einsicht gelangt, so mußte es ibn nun boppelt freuen, bier eine Bestätigung seiner Grundfate zu finden. Zwinglis "fraftige, richtige, schriftmäßige Lehrweise" (so bezeugt er felbst) gereichte mir gar febr zur Befestigung. Beibe Männer follten von nun an sich zur gegenseitigen Erganzung bienen, ähnlich wie Luther und Melanchthon. Schon während feines beinabe sechsjährigen Aufenthaltes in Rappel entwicklte Bullinger eine frucht bare Thätigkeit als Schriftsteller. Mehr als siebzig verschiebene Abbanblungen flossen aus seiner geber. Der hauptinhalt bieser Schriften war immer wieder ber, daß die oberste Autorität in Glaubenssachen in ber beiligen Schrift, ber Inbegriff alles Beils und aller Seligkeit in Christus zu suchen sei. In biesen Grundsäten suchte er auch andre au befestigen.\*) Unabbangig vom Saframentstreite zwischen Luther und ben schweizerischen Reformatoren, rein im Blid auf bie romische Messe, verfiel Bullinger in bemfelben Jahr 1525, in welchem jener Streit ausbrach, auf bieselben Ansichten vom Abendmahl, wie Zwingli und Dtolamvad gegen Luther und bessen Anbanger sie verteibigten. \*\*)

Auch gegen die Wiedertäufer stand er Zwingli tapfer zur Seite. Mit Ökolampad ward er gleichfalls befreundet, wie denn seine fernern Lebensschicksale in die Geschichte der Zürichschen wie der Schweizer Re-

<sup>\*)</sup> Bgl. bas Schreiben an ben Pfarrer Matthias zu Seengen am Hallwollerfet, bei Bestalozzi S. 31.

<sup>\*\*)</sup> Zu Handen einer schlichten Blirgerin in Zug, Anna Schwiter, schrieb er bie Abhandlung: "Wiber bas Gobenbrot und vom Brot ber Dankfagung, wie mannigfaltig es migbraucht, und was fein rechter, ehrlicher Brauch fei." - Den Beweiß, ben man aus ber Allmacht Gottes au flibren pflegte, lieft er nicht gelten: benn aller Unfinn ließe fich am Enbe bamit beweifen, bag Gott alles möglich fei. So mußte and ein Ochse fliegen tonnen. — Der Leib Chrifti, im Brot verschloffen, ftanb ihm auf gleicher Linie mit einem Berrgott, ber im Saframentsbauschen, in ber Monftrang ober in irgend einem Schrein ober Stod eingeschloffen fei. Gin "brotener Chriftus" galt ibm für nicht mehr, als ben Beiben ein bolgerner Inpiter, ein eberner Mars. Bullinger belämpfte alfo, noch ebe ibm Luthers Anficht befannt war, die Impanation so gut als die Transsubstantiation. Beibe standen ibm auf gleicher Linie. Sehr scharf und bitter geißelt er bie lettere mit ben Worten: "Bir reißen ben Leib Chrifti vom himmel, babin er aufgefahren, und gieben ibn berum nach Belieben, jagen ihn mit einer Schelle von einem Tempel jum andern, von einem Dorf und Bauernbaus zum andern, und wer ba fommt, bem konnen wir einen herrgott machen und geben." Daß fich burch folche Außerungen auch manche fromme Gemüter verlett fühlen mußten, und bag folde und abnliche Reben auch tiefer angelegten Raturen, wie Luther, miffallen tounten, muß ber Unbefangent augeben.

formation vielfach verflochten erscheinen. Nach geschehener Reform bes Rlosters Rappel verebelichte sich Bullinger mit einer ebemaligen Nonne bes gleichfalls aufgehobenen Frauenklosters in Otenbach, Anna Ablischweiler aus Zürich (1527). Zu ihrer Erbauung und Belehrung verfaste er (1528) die Schrift "von weiblicher Zucht und wie eine Tochter ihr Wefen und Leben führen foll".\*) Sein Berhalten wirtte auch auf ben noch lebenben Bater, ben Detan von Bremgarten zurud, ber sich nun in einer Bredigt (Kebruar 1529) entschieden für die Reformation aussprach. Die Parteien in Bremgarten waren geteilt. War es ben Römischgefinnten gelungen, ben alten Mann von feiner Stelle zu entsetzen, \*\*) so entschäbigte gleichwohl die reformatorische Bartei sich baburd, baf sie ben Sobn bes Entjetten, ben Schulmeister von Rappel. ju ihrem Prediger berief. Damit bing benn auch die Durchführung ber Reformation, die Beseitigung ber Messe und ber Bilber in Bremgarten zusammen. Wir können also Bullinger gerabezu als ben Reformator bieser kleinen Stadt bezeichnen, die zugleich durch ihre geographische Lage einen Vorposten in bem Kampfe bilbete, ber nachmals auf ben Felbern von Rappel fich entscheiden sollte. Bullinger bat die Schredenstage bes Krieges mit burchgelebt. Bei Anlag ber allgemeinen Tagsatung in Bremgarten (August 1531) batte er alle seine Ranzelberedsamkeit aufgeboten, ben versammelten Eibgenossen bas Unbeil bes Bürgerkrieges mit ben lebhaftesten Farben vor Augen zu malen, und vor übereilten Schritten gewarnt. Richt mit dem Schwerte, sondern mit Waffen bes Beiftes wollte er ben Kampf entschieben miffen, gang im Geiste Luthers! Noch hatte er den 10. August in Gegenwart der beiben Berner Gesandten eine ernste Unterredung mit Zwingli im Pfarrhause zu Bremgarten geführt und ihm bann bas Geleit bis zum nächsten Dorf gegeben. Thränen in ben Augen batte sich Zwingli zu breimalen von ibm verabschiebet mit ben Worten: "Mein lieber Beinrich, Gott bewahre bich; bis (sei) treu am Herrn Christo und an seiner Kirche." Es war das lette Mal, daß die Freunde sich gesehen. Der unglückliche Ausgang ber Rappeler Schlacht wirkte auch verberblich auf Bremgarten zurud. In bem traurigen Friedensbertrag mar ber Stadt bie Bedingung gestellt worben, ihre Prediger zu entlassen. In ber Nacht vom 20. auf den 21. November 1531 trat Bullinger in Be-

<sup>\*) &</sup>quot;Dies Bilchlein und was barin ift, gehört allein meiner Hausfrau" stand auf bem Umschlag.

<sup>\*\*)</sup> Er fand jedoch balb barauf an einer benachbarten Gemeinde wieder eine Pfarrstelle.

gleitung seines betagten, aber noch rustigen Baters, sowie seines Amts genossen Gervasius Schuler ben Weg nach Zürich an. Die beberate Arau, die sich einige Tage barauf erst noch einen Durchgang burch die Thorwache ertampfen mußte, folgte nach. Die Flüchtigen fanden eine gaftliche Aufnahme bei Wernber Steiner, ber schon früher, um bes Glaubens willen aus Zug vertrieben, sich in Zürich angesiedelt hatte, in ber Nabe bes Münsters. Die teils niebergeschlagene, teils gereizte Stimmung, die bamals in ber tief gebemütigten Stadt berrichte, befam er aus erfter Sand ju fühlen. Bas nur "Bfaff" bieß, von ber einen wie von der andern Seite, war von vornberein übel angeseben, weil man nun einmal sich einbildete, von den Brieftern und Predigern sei all bas Unbeil bergetommen, unter welchem jetzt ber Bürger seufze. Auch ein Leo Juda mußte sich bei guten Freunden verborgen halten, und kaum durfte ber Schulmeister Oswald Mbkonius sich auf ber Straße seben lassen, wenn er seinem barmlosen Beruf nachging. Der in seiner Jugendfraft stebende Bullinger (er war 27 Jahr alt) ließ sich aber nicht entmutigen. Er trat als Prediger auf und sprach ben Betrübten Mut ein. Manchen wollte es scheinen, Zwingli sei in biesem Phonix wieber erstanden. Was war also natürlicher, als eben ibn zum Nachfolger bes Erschlagenen zu wählen? Den 9. Dezember 1531 warb er von bem gesamten großen Rate einmütig jum Pfarrer am Großmunfter ernannt.\*) Man hatte ibm bei ber Wahl verbeutet, bag man nur friedliebende Prediger wolle, die das Wort Gottes "driftlich, tugendlich und freundlich verkundigen", fich aber in teine weltlichen Sachen mischen. Bullinger nahm biese Bedingung nur insoweit an, als baburch bas Wort Gottes selbst nicht gebunden werde. Er hatte jedoch nur bas Pfarramt Zwinglis übernommen. Die theologische Brofessur ging auf ben gelehrten Budmann (Biblianber) über.

Die Stellung Bullingers war keine leichte. Die antireformatorische Partei, der sich nun auch manche ehemalige Anhänger der neuen Lehre zugesellten, hatte sich der Mutlosigkeit der Behörden bemächtigt und sie in die Wege der Reaktion hineingezogen. Am Zürichersee gingen allerlei Bewegungen vor. Unmittelbar nach der Kappeler Schlacht, im November 1531, war auf dem rechten User, in Meilen, eine Bolksversammlung gehalten worden. Eine Beschwerdeschrift, die der Regierung eingegeben wurde, verlangte Abstellung der Neuerungen. Man soll, hieß es, abstehen von den "bergeloffenen Pfaffen und Schwaben" und dagegen

<sup>\*)</sup> Den Namen "Antistes" legten ihm wohl die Freunde in ihren Briefen bei; er war aber noch nicht der übliche Titel geworden. Bgl. Pestalozzi a. a. O. S. 79.

Leo Jubă. 478

friedliebende Bfarrer anftellen. Auch in ber Stadt manbten fich einige wieder ber alten Lehre zu. Gin Mitglied bes Rates sogar, Beter Füßli, wanderte um Oftern 1532 nach Einfiedeln, um bort zu beichten. In einem Reller wurde beimlich Messe gebalten. Diese gunstige Gelegenbeit batte Rom wahrgenommen, um burch seinen Gesandten Ennius bie Regierung zur Rücklehr in ben Schof ber alten katholischen Kirche einzulaben. Wohl batte bie Regierung, am Mittwoch nach Trinitatis 1532, ein neues Mandat wider die Messe erlassen, worin sie versprach. bei ber einmal erkannten Wahrbeit .. trostlich zu verbleiben".\*) aber sie war in ihren Schritten vielfach gelähmt burch eine realtionare Partei. Da trat zunächst Leo Juba, ber langjährige Gebilfe Zwinglis um Johanni d. J. (in Erinnerung an Johannes ben Täufer, bem ber Tag galt) mit einer scharfen Predigt auf, in ber er ber Regierung nichts Geringeres vorwarf, als Berrat an ber Wahrheit und Fälschung bes Glaubens. "Ihr seid," so rebete er bie Obrigfeit an, "hirten ber Berbe Gottes, seib schuldig, eure Schäflein, die euch Gott anvertraut bat, vor ben Wölfen und an allem Schaben zu behüten und burchaus nicht zu gestatten, daß sie an Ehre, Leib und Gut, viel weniger noch, daß sie an ber Seele und göttlicher Wahrheit geschäbigt werben. Der ist kein treuer Birte, ber fliebt, wenn ber Wolf bie Berbe überfällt. Weil ibr nun aber, die hirten bes Boltes, ichlafet, fo muß ich meine Bflicht thun, muß als ein wachsamer Hirtenbund bellen und euch aufweden. Ihr habt (so warf er ben Regenten weiter vor) fromme, biedere Männer, Chrenleute, gute, alte Züricher, bie am Wort Gottes und am Staat allewege treu gehandelt, aus bem Rat geftogen, ihr habt fie Schreier genannt, ba sie euch widersprachen. Dagegen habt ihr Leute, die ihr vormals um Chebruchs und andrer Übelthaten willen an But und Chre gestraft und ber Ebre verlustig erklärt babt, jest wieder ehrlich gemacht. sie bervorgezogen und sie ins Gericht und in den Rat gesetzt." Diese Rebe bes "Meister Leu" machte großes Aufsehen. Die Sache tam vor den Rat der Aweibundert. Außer Leo ward auch Bullinger vorbeschieben, ber in ähnlichem Sinne sich batte vernehmen lassen. Die Berantwortung ber beiben Männer war so fraftig und würdig, bag bie Regierung sie nicht nur ungestraft ließ, sonbern sie nun wirklich aufforberte, bas Wort Gottes wie bisher zu verkündigen. Ja, sollte ber Fall eintreten, daß die Brediger fich über etwas zu beschweren batten, so sollten sie nur kommen und "an der Ratstube anklopfen, man werde fie ohne Berzug vorlaffen."

<sup>\*)</sup> Bullinger III. S. 315 ff.

Als Ennius sah, daß seine Schritte bei der Züricher Regierung vergebens seien, suchte er die katholischen Orte aufs neue aufzureizen. Er benutzte dazu das von der Regierung erlassene Mandat von der Messe. Es war dort das Messopser eine Berkleinerung des Berdienstes Christi genannt worden. Darin erblickte man gegnerischerseits eine Berletzung des geschlossenen Friedensvertrages, wonach keine Partei die andre ihrer Religion wegen beschimpsen sollte. Es entspannen sich neue Unterhandlungen zwischen Zürich und den fünf Orten, die endlich die Sache im April 1533 beigelegt wurde.

Eine günstigere Stellung als Bullinger in Zürich batte Ökolampabs Nachfolger in Basel, Oswalb Mytonius.\*) Sein eigentlicher Name war Beighüsler. Beboren ift er 1488 in Lugern. Sein Geburtstag ift unbefannt. In Basel hatte er, nachdem er bort feine Studien gemacht, eine Schullebrerftelle bekleibet. Nach Luzern zuruckgekehrt, hatte er neben Aplotectus (Zimmermann) und Jodokus Kilchmeber sich in reformatorischem Sinne geäußert und hatte 1523 bie Stabt verlassen mussen.\*\*) Nach einem fürzern Aufenthalt in Einsiedeln war er einem Rufe Zwinglis an die Stiftsschule bes Frauenmunfters in Zürich gefolgt. Die Schule war sein eigentliches Element. Der genigle Thomas Plater aus bem Wallis war fein Schüler, fein geiftlicher Sobn. Neben bem Schulamt versah er auch bisweilen bas Predigtamt und beteiligte sich auch burch Schriften am allgemeinen Rampfe. Er verteidigte namentlich die Züricher gegen die Angriffe der inner-schweizerischen Priesterschaft. \*\*\*) Der Tob Zwinglis wurde für ihn die Beranlassung. bag er Zurich verließ und nach Basel übersiedelte. Er belleidete erft Die burch ben Tob bes hieronymus Botanus erledigte Stelle eines Bfarrers zu St. Alban, wurde aber nach Dlolampads Absterben an bie oberfte Pfarrstelle berufen. Zugleich wurde ihm die Stelle eines Professors bes Neuen Testaments übertragen, im August 1532. Der bescheibene Mann ließ sich nicht bewegen, ben Doktortitel anzunehmen. ba Chriftus seinen Jungern verboten habe, sich Rabbi nennen zu laffen (Matth. 23, 8), indem nur einer ihr Meister sei, sie aber alle Brüber. Es mußte ein eigner Ratheber für ben nichtgrabuierten Lebrer bergestellt werben.

<sup>\*)</sup> Meldior Kirchhofer, Osmald Mytonius, Antiftes ber Baseler Kirche. Bürich 1813, und mein "Leben Ötolampads und Mytonius. Elberselb 1859."

<sup>\*\*)</sup> S. Borlefung 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Oswaldi Myconii Lucernani ad Sacerdotes Helvetiae, qui Tigurinis male loquuntur suasoria, ut male loqui desinant.

!

Wir können ben kirchlichen Reformationsbestrebungen bes Mannes bier nicht weiter folgen. Nur bas sei noch bemerkt, daß unter ibm bas Bekenntnis ber Baselichen Kirche, ju bem schon Otolampab ben Entwurf verfaßt, auf Veranstaltung der Regierung durch ben Druck veröffentlicht und von ber Bürgerschaft auf ihren Zünften angenommen wurde. Es ist dies die erste Baseler Konfession vom Jahr 1534, die auch von ber benachbarten Stadt Mühlhausen zu ber ihrigen gemacht wurde unter bem Namen Muelhusana.\*) Sie zeichnet fich burch große Einfachbeit und einen milben Sinn aus. Am stärkften tritt bie Opposition gegen die Wiebertäufer hervor, die bamals noch als eine gefährliche "Rotte" erschienen. Wie wenig jedoch auch mit biesem Befenntnis ein bindender Buchstabe für alle Zeiten gegeben werden sollte, zeigt ber Schluß: "Zulett wollen wir biefes unfer Bekenntnis bem Urteil göttlicher, biblischer Schrift unterwerfen und uns babei erboten haben, falls wir aus angeregten beiligen Schriften eines beffern berichtet würben, bag wir jeberzeit Gott und seinem Wort mit großer Danksagung gehorsamen wollen."

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Geschichte ber B. A. Basel 1828. — Die Konf. besteht aus 12 Artiseln. — Art. 1 von Gott (Dreieinigkeit, Erwählung). Art. 2 vom Menschen (Sündensau, Erhssünde). Art. 3 Gottes Sorge über uns (die Offenbarungen bis auf Christus). Art. 4 von Christo, wahrem Gott und wahrem Menschen. Art. 5 von der Kirche und den Sakramenten. Art. 6 vom heiligen Abendmahl (Christus die Speise der Seele zum ewigen Leben; der Leid Christi aber nicht eingeschlossen in des Herrn Brot und Trant). Art. 7 vom Gebrauch des Bannes (die Kirche bannt um der Besserung willen und nimmt die Reuigen wieder aus). Art. 8 von der Obrigseit. Art. 9 von Glauben und Wersen. Art. 10 vom jüngsten Tag. Art. 11 von Geboten und Nichtgeboten (Festen, Feiertagen, Priesterehe). Art. 12 gegen die Wiedertäuser.

## Bünfundzwanzigfte Vorlesung.

Die romanische Schweiz. Wilhelm Farel. Die Reformation in Neuenburg und ber Umgegend. P. Biret. — Ansänge der Reformation in Waadtland. — Genf und die Parteien. Farel, Saunier, Froment, Olivetanus. — Sieg der Reformation in Genf.

Noch baben wir nicht von bem Teil ber Schweiz gerebet, ben man unter dem Namen der romanischen, im Bolksmunde der welschen (französischen) Schweiz zusammenfaßt. \*) Auch ba hatte ber Kampf zwischen bem Alten und Neuen, zwischen Brieftergewalt und Unabhängigkeit vom geiftlichen Joche sich vorbereitet. Der Mann, ber zuerst als Reformator biefer Begend bervorragt, ift Wilhelm Karel. Seit ber Zeit. als er in Basel die Universität zu einer Disputation berausgeforbert (1524), haben wir ihn aus ben Augen verloren. Er hatte sich nach Strafburg gewendet, wo er mit Capito und Bucer Freundschaft schloß: bann ließ er sich nach verschiebenen Schickfalen, auf ben Rat Hallers von Bern, in den ersten Tagen des Novembers 1526 in Alen (Aigle), im untern Rhonethal auf ben Grenzen bes Berner und Walliser Gebietes nieber. Mit Ansvielung auf bas Bappen Berns. unter beffen Schut er auftrat, nannte er fich Urfinus und verfah das bescheibene Amt eines Schulmeisters. Ofolampad wünschte ibm in einem Brief vom 27. Dezember ju feiner neuen Stellung Blud und munterte ibn auf, mit ebensoviel Festigkeit als Klugheit aufzutreten, im Aufblick jum Herrn, ber ibm ohne Zweifel ben rechten Weg zeigen werbe. Farel stieß auf manchen Widerstand. Die Ortsobrigkeit wehrte ihm das Predigen, trot der Erlaubnis, die er von

<sup>\*)</sup> Über das Politisch-Historische bieser Gegend vgl. Bulliemin, Geschickte der Sidgenoffen während des 16. und 17. Jahrh. (8. Band von Joh. v. Müllers Geschichte der schweizerischen Eidgenoffenschaft). Zürich 1842. Über das Kirchliche: Ruchat, Histoire de la reformation de la Suisse. (Ausgabe von Bulliemin.) Die Biographien Farels s. oben S. 263.

Bern aus erhalten. Der Bischof von Sitten schleuberte ben Bann wider die im Lande herumvagierenden Prediger. Fanatische Mönche eiserten wider ihn. Farel ließ sich durch dies alles nicht irre machen. Er predigte auch in der Umgegend, in Olon, Ber und anderwärts. Als er eines Tages in Olon predigte, wurde er durch wilden Lärm und Trommeln gestört. Rasende Weiber sielen wie Megären über ihn her und zerrausten ihm den Bart.

Der glückliche Ausgang der Berner Disputation (1528), der Karel selbst persönlich beigewohnt, batte ihn zu weiterm Fortgeben ermutigt. Aber bei ber Masse des Bolles fand das Reformationsmandat keineswegs willige Aufnahme. Als es an die Kirchtbüren von Alen angeschlagen wurde, riß man es berunter. Noch ärger wurde der Lärm. als die herren von Bern gewaltsam Altare und Bilber beseitigten. Da batte Farel einen bosen Stand auf seiner Ranzel, die gleich einer Burg von ben Wiltenben bestürmt wurde. Die Regierung schickte einen Abgeordneten, Rudolf Nägeli, die Rube wiederherzustellen. Aber anfänglich umsonst. Es waren besonders die Bewohner bes Ormondthales, die sich wiber die Reuerung sperrten. Sie erklärten, lieber einen andern Oberberrn zu wählen, als von ihrem alten Glauben zu laffen. Man lief ihnen Bebentzeit bis Bfinaften. Endlich legten fie fich zum Ziel. Bern übte scharfe Rache an ben Schuldigen. Die Gemeindevorsteber, welche die Unruben begünstigt batten, wurden abgesetzt, der Vikar der alten Kirche aus dem Lande gejagt, die Bfarreien an evangelische Brediger vergeben. Rach und nach gewöhnte sich die Bevölkerung auch an bas aufgebrungene Neue.

Farel war seiner Natur nach mehr zum Reiseprediger und Bionier bes Evangeliums geschaffen, als zum ruhig fortbauenden Resormator an ein und demselben Orte. Bon dem Berner Magistrate autorisiert, begab er sich erst nach Murten, sodann nach Biel, das schon von längerer Zeit her die Resormation angenommen hatte, ihn aber nur um so willsommener hieß, damit er die Gemüter in der Wahrheit besestige. Bon da kam er nach Neustadt (Neuveville) am Bielersee.

Im Auftrage ber Berner Regierung ging er sobann nach Lau-sanne. Den 31. Oktober 1529 trat er vor den dortigen Rat und sibergab ihm das Schreiben, worin er als Prediger des Evangeliums empsohlen war. Die Sache kam vor den Rat der Zweihundert. Dieser zeigte sich nicht ungeneigt; allein der Bischof leistete beharrlichen Widerstand. Farel kehrte für einstweilen wieder nach Murten zurück. Nun aber richtete er sein Augenmerk auf die Grasschaft Neuchatel. Zuerst

trat er in Serrières (1/2 Stunde von der Stadt) auf. Dort war ein Briefter, ber bem Evangelium nicht ganz abgeneigt war. Er erlaubte bem wandernden Evangelisten wenigstens auf dem Kirchhof zu predigen. Dieser that es von einem Stein berab, ben man noch jetzt als ein Denkmal jener Zeiten zeigt. Nun erschienen auch Bürger von Neuchatel, bie ibn nach ihrer Stadt zu tommen einluden. Er folgte dem Ruf. Er prebigte auf offenem Martte, auf Stragen und Plagen. Seine Erscheinung batte etwas Auffälliges. Der fleine, unansehnliche Mann mit bem roten, zerzausten Barte und sonnverbrannten Gesicht, aber mit feuerblivenden Augen und einer gewaltigen Donnerstimme, verband mit bem vernachlässigten Aukern etwas Reckes. Berausforbernbes. Die einen stieß er ab, bie anbern jog er an. Während bie Monche fiber ibn Zeter ichrieen, notigten ibn bie Stimmen bes Bolles nur um so bringenber, bas Wort zu ergreifen. Neugierige sowohl als Heilsbegierige brangten sich an ben Frembling binan, und seine Rebe blieb niemals ohne tiefere Wirkung. Aber auch in Neuchatel war einftweilen seines Bleibens nicht. Es ware uns unmöglich, all ben Kreuzund Querzügen zu folgen, die er balb ins Münsterthal, balb in bas Wistenlach (Vully), balb das bald bortbin unternahm, er kehrte jedoch zu wiederholten Malen nach Neuchatel zurück, und dort gelang es ihm endlich auch im Jahr 1530 die Reformation burchzuseten. Hatte er bis babin nur auf ben Straffen gebredigt, so öffneten sich ibm nach und nach die Kirchtburen. Zuerst die Kavelle bes Spitals. Dies schien ibm bebeutsam. Wie Chriftus mußte in einem Stall geboren werben, so, sagte er sich, muß das Evangelium in Neuchatel seinen Ausgang nehmen bom Sause ber Siechen und Kranten. Dieser Gedanke gab ihm das Thema seiner ersten Bredigt. Aber er liek es nicht bei ben Worten. Gleich schritt er auch zur That, und ohne langes Zaubern schaffte er bie Bilber aus ber Kirche. Das erregte gewaltiges Aufsehen. Die Berner Regierung selbst migbilligte in einem Schreiben an Farel sein voreiliges Berfahren. Sie ermabnte ibn bie Grenzen nicht zu überschreiten, die ihm durch das Amt eines Evangelisten gestedt seien. Aber wer will ber Flamme gebieten, wenn fie einmal im Bug ift? Auch in ber Umgegend tam es zu Erzessen. Um Maria himmelfahrt besuchte Farel einen Fleden bes Bal be Rug, in Gesellschaft eines jungen Franzosen aus ber Daubbinee. Sie traten in bie Rirche. Es wurde Messe gelesen: Die Gemeinde verfolgte in Andacht versunken die Bewegungen des Celebranten mit den Augen, während Farel im Begriff stand zu predigen. Dies verbroß ben jungen Be-

gleiter. Auf einmal entreift er bie Sostie ben Sanben bes Briefters, wendet sich gegen das Bolt und ruft: "Das ist nicht ber Gott, ben ihr anbeten follt; broben im himmel ift er in ber Majeftat bes Baters und nicht in ben Sanden bes Briefters." Die Gemeinde verstummte in ihrer Bestürzung. Nun ergriff Farel bas Wort. Der Briefter aber und seine Anhänger bemächtigten sich ber Gloden und läuteten Sturm. Bon allen Seiten strömte bas Bolt berbei. Nur mit Mübe konnten Karel und sein Begleiter ben Mikbandlungen entgeben, benen fie burch ihr mehr als unvorsichtiges Benehmen sich ausgesett batten. Ganz unversehrt kamen sie jedoch nicht bavon. Auf dem Rüchwege wurden sie (es war icon Abend) in der Näbe des Schlosses Balengin von einer mit Brügeln bewaffneten Schar von Männern und Weibern überfallen und mighandelt. Auch Briefter waren babei. Farel und fein Begleiter murben ins Schloß geführt. Man wollte fie nötigen. bei einer Kapelle, an ber ber Weg vorbeiführte, sich vor einem Marienbild niederzuwerfen und beffen Gnade anzurufen. Als fie fich beffen weigerten und Farel aufs neue wider ben Bilberdienst eiferte, und auf Gott als ben einzigen Nothelfer binwies, wurde er mit bem Ropf wiber eine Mauer gestoßen, daß er blutete. Man soll noch nach Jabren bie Blutspuren geseben haben. Beibe wurden ins Gefängnis geworfen. Sowie die Neuchateler Kenntnis von diesen Borgangen erhielten, verlangten fie Freilassung ber Gefangenen. Auch bie Berren von Bern forberten von der Frau von Balengin Genugthuung für die Unbilden, bie ihre Prediger auf ihrem Gebiet erlitten. Es wurde wohl eine Untersuchung angestellt, aber niemand bestraft. Auf beiben Seiten war ber Eifer um die Religion — hier in blinde Leidenschaft, bort in pobelhafte Robeit ausgeartet.

Mit Ende Oktober sollte sich nun auch in der Stadt Neuchatel der Kampf entscheiden. Den 22. war bereits ein Bildersturm eingeleitet, mehrere Bilder verstümmelt worden. Tags darauf (es war ein Sonntag) predigte Farel in der Hospitalkirche. Diese war schon längst zu klein, um all die Zuhörer zu sassen, die zu seinen Predigten sich hinzudrängten. Auf einmal äußerte der Redner das Berlangen, die große Kirche der Stadt zu beziehen und dort ohne weiteres das Wort Gottes an die Stelle der Messe zu seinen. Dies Wort sand Anklang, es zündete. "Zur Kirche! zur Kirche!" tönte es einstimmig. Farel wird von der Menge mit fortgezogen, der Schlößberg erstiegen. Bergebens suchen die Chorherren den Eingang der Kirche zu versperren. Die Thüren der Liebfrauenkirche werden gesprengt, die Menge dringt

Farel schreitet auf die Ranzel zu. Auch bier wehren ibm die ein. Beistlichen ben Zutritt, aber auch bieser wird von ben Burgern, ben Begleitern Farels, erzwungen. Und nun ertont aus bes evangelischen Redners Munde zum erstenmal wieder nach vielen Jahrhunderten bie einfach apostolische Verkündigung der evangelischen Seilslehre. Es war, nach ben Zeugniffen ber Chronit, eine ber gewaltigsten Predigten, bie Farel je gehalten. Als er seine Rebe geschlossen, antwortete ibm bie Stimme bes versammelten Bolkes: "Wir sind bereit, ber evangelischen Lebre zu folgen; ja, wir und unsere Kinder gedenken in ihr zu sterben." Es war bies gewiß ein ergreifenber Moment. Aber ihm folgte ein minder erbaulicher Auftritt, wie der Sturmwind der Morgenrote. "Fort mit ben Bilbern, auf ber Stelle fort mit ihnen" erschoss mit Ungestüm ber Ruf ber Menge. Und nun begann bas Werk der Berwüftung. Dreißig Kapellen in der Nähe der Kirche wurden niedergerissen, kein Altar blieb aufrecht. Die Bilber wurden in Stude zerschlagen und die Trummer ben Felsen binunter gestürzt, um in ben kluten bes Sebon ibr Grab au finden. Die Hoftien wurden aus den Ciborien genommen und als gemeines Brot verzehrt. Bergebens suchte ber Statthalter, an ben bie aufgeregten herren und Damen bes Stiftes in ihrer Angst sich gewandt batten, bie Rube wiederherzustellen. In Sachen bes Glaubens, bieß es, habe er nichts zu befehlen. Auch das verfing nicht, daß der Statthalter in seinem Berichte bemerkte, die ganze Bewegung sei nur von einigen jungen, aus bem Kricge beimgekehrten Feuerköpfen ausgegangen, die Mebraabl ber Bürger bange bem alten Glauben an. Man wollte sich von bem Thatbestand überzeugen. Die Abstimmung sollte entscheiden. Als es bazu kommen sollte, verlangten die Anbänger der Reformation, daß auch die Berner dabei durch Abgeordnete vertreten seien. Diese erschienen ben 4. November. Nach längeren peinlichen Berhandlungen wurde abgestimmt, und das Mehr, wenn auch nur ein geringes von 18 Stimmen, erhielten die Bekenner ber Reformation. Die Berren von Bern ermahnten nun männiglich zum Frieden. Die Messe blieb abgeschafft; niemand aber sollte sich an ben geistlichen Bersonen vergreifen, und die rechtmäßigen Zehnten und Abgaben follten nach wie por nach Gebühr entrichtet werben.

Farel setzte seine Wanderpredigten fort. Leute von Avenches und Paherne gingen aus Neugierbe nach Murten, um dort den Prediger zu hören, der so großes Aussehen machte; sie gingen hin um zu spotten und glaubten sich geseit gegen jeden Angriff auf ihre alten Lehren

Ľ

E

Z

ł

und Gewohnheiten, allein fie wurden von des Redners Wort erfaßt und kehrten, einen Stachel im herzen, mit anbern Befinnungen, als mit benen sie ben Weg jur Kirche angetreten hatten, jurid. Run predigte Farel auch in Avenches. Die Monche widersesten sich, desgleichen ber Bischof von Lausanne. Auch hier wieder schützte ihn ber mächtige Arm Berns. Ja, die Abgeordneten von Bern, die ihn in Avenches eingeführt, hießen ihn mittommen nach Orbe, und auch bort predigen. Schon ein Jahr zuvor batte er sich bort einem Ablagprediger entgegengesett, indem er bas nächste beste Brunnenbeden zu seiner Ranzel machte; und es war zu beftigen Auftritten gekommen. Und auch jett noch regte fich berselbe Beift bes Wiberftanbes, als er nach vollendeter Besper die Kanzel in ber Kirche betrat. Sein Wort ward mit Zischen und Pfeifen, mit Gebeul und Fußscharren empfangen und der ganze Borrat von welschen Schimpswörtern über ihn ausgegoffen.\*) Farel ließ sich nicht aus ber Fassung bringen. Die Geschosse pralten an ihm ab. Dies erhöhte bie Wut ber tobenben Menge nur noch mehr. Der garm bauerte fort. Unmöglich war es, bie Predigt zu Ende zu halten. Der bernische Landvogt mußte ben Brediger unter seinen Sout nehmen und ibn, Arm in Arm, nach Sause begleiten.

Ähnliche Szenen wiederholten sich. Wozu sie weiter ausssihren? Auch hier war es Berns Machtgebot, das zuletzt die Widerspenstigen zu zähmen vermochte. Aber sollen wir, indem wir solche Gewaltmaßregeln mißbilligen, darum den Weg der Vorsehung verkennen, deren Spuren sich von einem ausmerksamen Blide auch da noch versolgen lassen, wo das von beiden Seiten begangene Unrecht das Urteil der Geschichte so leicht verwirrt? Aus eben dem Städtchen Orbe, das der Schauplatz widerwärtiger Kämpse geworden, ging der Mann hervor, den Gott zu einem sernern Wertzeug zur Verbreitung der Resormation in der romanischen Schweiz erkoren hatte.

Um Farel hatte sich nämlich in Orbe trotz allem Wiberstande ber Menge nach und nach ein ihm getreues Häuslein geschart, das seine Zuhörerschaft bildete. Unter diesem Häuslein zu den Füßen Farels saß auch ein junger Mann, der schon in Paris evangelische Einbrücke erhalten hatte. Es war dies Peter Biret,\*\*) geboren zu Orbe selbst, 1511. Er war der Sohn eines Tuchscherers, ein Mann von tlichtiger Gelehrsamkeit und gefälligen Sitten, dem auch die Gabe

<sup>\*)</sup> Chien, matin, hérétique, diable n. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Somibt, C., Wilhelm Farel und Peter Biret. Elberfelb 1810.

ber Rebe nicht fehlte. Auf Farels Zuspruch wagte er es, ben 6. Mai 1531, zum erstenmal in seiner Baterstadt zu predigen. Er trat bann weiter in Gesellschaft Farels in Grandson und später in Lausanne auf. Können wir Farel nach seiner vorherrschenden Wirksamkeit ben Resormator Neuchatels nennen, so sehen wir in Biret den Resormator Lausannes. Zuvor aber begleiten wir ihn mit Farel nach Gen f.

Diese alte, am Aussiuk der Rhone an den Thoren von Italien und Frankreich gelegene Allobrogenstadt,\*) welche berufen war, neben Wittenberg und Zürich die britte Metropole der Reformation zu werben, mit ihrer altehrwürdigen Kathebrale von St. Peter, beren Bau schon auf Chlodwigs Zeiten zurückgeführt wirb, mar eben bamals in einer politischen Garung begriffen. Die Bischöfe verbanden auch bier. wie überall, mit der geiftlichen die weltliche Macht. Aber es fehlte ihnen nicht an mächtigen Nebenbuhlern. Zu biesen gehörten bie Grafen von Benf, die auf ihren Burgen in ber Umgegend sagen. Begen sie batte ber Bischof bie Bergoge bes benachbarten Savovens angerufen. bie als bie Schutherren (Biztume) ber Stadt das Schloß auf der Insel innehatten und Bischöfe aus ihrem Sause einsetzten.\*\*) Um sich gegen die Übergriffe der geistlichen wie der berzoglichen Macht sicher zu stellen. hatte Genf schon im Jahr 1477 mit Bern und Freiburg ein Burgrecht geschlossen. Im sechzehnten Jahrhundert standen sich nun zwei Parteien feindlich gegensiber, die einen, die es mit dem Herzog hielten,

<sup>\*)</sup> Spon, Histoire de Genève. IV. Genève 1730. — Gaberel, Histoire de l'Eglise de Genève. II. 1858. — Bon Zeitgenossen: A. Froment, Actes et gestes merveilleux de la cité de Genève (ed. Revilliod 1854). Dagegen: Jeanne de Jussy (Nonne): Le levain du Calvinisme au commencement de l'hérésie de Genève und die unten zu neunenden Biographien Calvins. Bgl. and Merle d'Andigné, Geschickte der Resormation in Europa zu den Zeiten Calvins. Elberseld 1863 (das erste Buch), Bulliemin a. a. D. und Kampschulte, in der unten anzussührenden Biographie Calvins I. S. 1 ss.

<sup>\*\*)</sup> Unter biefen Bischöfen sanden sich zum Teil unwilrdige Subjekte, wie Jean Louis, der als ein Knabe von zwölf Jahren unter Pins II. auf den bischssichen Stuhl gehoben wurde, welchen er auch durch ein lasterhaftes Betragen schändete. Nicht besser stade sin der Sittlichkeit unter Franz von Savopen (seit 1482). Dagegen verdient Antoino Champion (1491) unter den besser Bischssen genannt zu werden, die auch alles Ernstes eine Resormation der Kirche anstrebten. Ahnlich dem Bischof von Basel, Christoph von Utenheim, hielt auch dieser Genfer Bischof im Jahr 1493 eine resormatorische Synode, auf welcher heilsame Beschlisse in betress der Kirchenzucht gesaßt wurden. Bgl. Gaderel I. p. 56 sq. Ebenda sinden sich aber auch Beispiele genug von der Zuchtlosigkeit der Geistlichkeit, besonders der Ordensgeistlichkeit.

bie Mamluden, die andern, die an Bern und Freiburg fich anschlossen. bie Eibgenoffen (eitgenots).\*) Bu ben lettern zählten sich bie "Kinber Genfo",\*\*) bie Blüte einer nach politischer Unabhängigkeit strebenben Jugend. An ihrer Spite ftand Bhilipp Berthelier. Er mufte bas Wagnis, ben Herzog zu stürzen, mit seinem Haupte bezahlen, im Mai 1519. Run trat eine Reaktion ein, aber nicht für lange Zeit. Nach Berthelier ftanb Befangon Sugues auf. Unter feinem Ginfluß ward das Burgrecht mit Bern und Freiburg, das ber Herzog gewaltsam ju fprengen versucht, formlich erneuert und Genf für die Schweig gewonnen (1526). Die Herrschaft ber Mamluden war zu Ende. Der Bergog Rarl III. mußte bie Stadt raumen, und eine republikanische Berfassung ward eingeführt. Aber auch das bisberige Ansehn bes Bischofs war bebrobt. Noch unlängst war in die Stelle bes Bischofs Johann Beter be la Baume getreten aus bem alten burgunbischen Geschlecht ber Grafen von Montrevel. Er war ein Mann nicht obne Bilbung und gutmutig, aber in hobem Grabe prachtliebend und bem Wohlleben ergeben, ein Freund ber Tafel und guter Weine. Wenn auch die Gerüchte von gröbern Übertretungen der Sittlichkeit, die in Geschichtserzählungen übergegangen find, bes Beweises ermangeln mögen, \*\*\*) fo war er boch jebenfalls, bei feiner fittlichen Schlaffbeit und ber Charafterlofigfeit seines gangen Wesens, ben Stürmen ber Zeit nicht gewachsen, die auch auf ihn einbrangen. Da er sich balb bieser. bald jener Partei in die Arme warf, so wurde er auch der Spielball bieser Barteien und zulett bas Opfer seiner Schwäche.

Unter ben reformatorischen Männern Genss wird uns noch einer genannt, ben man auch im engern Sinne zu den Borläusern der Resormation gezählt, dessen religiös-kirchliche Bedeutung man aber längere Zeit überschätzt hat. Es ist dies Franz Bonivard, der Prior von St. Biktor. Man thut ihm wohl zu viel Ehre an, wenn man ihn den Erasmus von Genf nennt. Ein seiner, witziger Kopf war er jedenfalls, aber ohne allen tiefern, sittlichen Ernst; ein Scholastiker und Satiriker, ließ er sich mehr von Launen, als von Grundsätzen leiten. Seine mehrjährige Gesangenschaft im Schlosse Chillon, am östlichen Ende des Genser Sees (1530—36), ist als die eines Märthrers für politische und

<sup>\*)</sup> Ob darans nachmals das Wort huguenots entstanden, oder ob bieses wo anders ber abzuleiten? davon später.

<sup>\*\*)</sup> So hieß überhanpt bie waffenfähige Jugend Genfs. Balb wurde ein Parteiname baraus.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Kampfdulte a. a. D. S. 56.

religiöse Freiheit vielsach gepriesen und von Dichtern wie Byron besungen worden. Was aber Bonivard gelegentlich gegen Rom und die Mißbräuche der Lirche gesagt, ist durchaus aus einem andern, als dem evangelisch-resormatorischen Geiste heraus gesprochen, so daß wir, von Standpunkt der Resormationsgeschichte aus, seiner Erscheinung hier nur im Borbeigehen gedenken konnten\*), und nun wieder den Männern uns zuwenden, die wir im eigentlichen Sinne als die Resormatoren Genss zu betrachten haben. Zu diesen zählen wir in erster Linie wiederum Farel. Daß wir ihn vorhin speziell den Resormator Neuchatels genannt haben, schließt nicht aus, ihn auch den Resormator Genss zu nennen. Hat er doch dem Manne die Bahn gebrochen, dem dieser Name nun einmal im vollsten Sinne zukommt.

Farel begab sich nach Genf im Oktober 1535, in Begleitung seines Freundes Anton Saunier, nachdem er zuvor mit ihm die Balbensertbaler Biemonts besucht hatte. \*\*)

Er hielt Versammlungen in einem Privathause. Erst wurde er vor den Rat beschieden. Die Beschuldigung, er sei eine Lärmtrompete, die zur Revolution blase, lehnte er ruhig ab, indem er nichts andres verkündige, als die göttliche Wahrheit, und für diese in den Tod zu gehen bereit sei. Übrigens berief er sich auf die Zeugnisse der Erzellenzen von Bern, die er bei sich führte. Dies änderte die Sache. Die Ratsberren entließen ihn und seinen Gesährten auss freundlichste, jedoch mit

<sup>\*)</sup> Wir verweisen besonders auf den Artikel von Galiffe (nach ungedernatten Mitteilungen) in Herzogs Realencyklopädie. — In seiner Schrift Advis et dévis à l'état éccléslastique et à sos mutations kommen allerdings starke Stellen gegen Rom vor. Aber wie frivol und oberstäcklich der Gesangene von Chillon von der deutschen Resonnation urteilt, davon führt Merle d'Andigné (S. 128) ein Beispiel an: "Leo X. und seine Borgänger haben die Deutschen immer für pocora campi gehalten, und mit Recht, denn diese einsältigen Deutschen ließen sich reiten und zäumen wie Esel. Die Päpste bedrohten sie mit Stockschen Cannsinch), dessänstigten sie mit Disteln (Ablaß) und ließen sie in die Mühle traden, um ihnen Mehl zu holen. Aber da Leo den Esel eines Tags allzusehr beladen hatte, schlag das Tier hintenaus, so daß das Mehl ausgeschüttet wurde und das Brot verloren ging. Dieser Esel heißt Martin, wie alle Esel, und mit seinem Beinamen heißt er Luther, was Erleuchter bedeutet."

<sup>\*\*)</sup> Sein Aufentfalt in Genf wird von der Ronne Jeanne de Jussy also beseichnet: Au mois d'octobre après vint à Genève un chétif malheureux prédicant, nommé maître Guillaume, natif de Gap en Dauphiné. Le lendemain de sa venue commença à prescher en son logis en une chambre secrettement et y assistait un grand nombre de gens, qui estaient advertis de sa venue, et desia infects en son hérésie.

ber Mahnung, die öffentliche Rube nicht zu stören. Raum aber von bem Rathause zurückgelehrt, wurden die beiben vor den bischöflichen Grofvilar, Amadeus von Gingins, Abt von Bonmont citiert. Sie wurden von einer Deputation begleitet, welche die Chorherren an sie geschickt hatten. Auf bem Wege wurden sie vom Böbel beschimpft. Besonders zeichneten sich auch jett die Weiber aus.\*) Bon ben Brieftern wurden sie mit sehr unpriesterlichem Gruße empfangen: "Komm ber. bu abscheulicher Teufel von Farel, was ziehest bu umber, um bas Unterfte au oberft au werfen? Wer bat bich beißen in biese Stadt tommen? aus welcher Bollmacht prebigft bu?" Sie verlangten, bag er seine Sendung burch Wunder beweise, wie Moses gethan. Farel antwortete: "Ich bin lein Teufel, ich predige Jesum Christum, ben Gefreuzigten, ber gestorben ift um unfrer Sunden und auferweckt um unfrer Gerechtigkeit willen ... 3ch bin in biese Stadt gekommen um zu seben, ob niemand ba sei, ber mich rubig anhören wolle, indem ich bereit bin, bas was ich sage mit bem Tobe zu befräftigen. Bon niemand anders als von Gott habe ich meine Vollmacht. Ich bin kein Rubestörer, und so kann ich euch auch keine andre Antwort geben, als bie, welche Elias bem Abab gab: Du bist es, nicht ich, ber Ifrael verwirrt. Ihr babt alle Welt verwirrt mit euern Traditionen und Menschenfakungen."

"Er hat Gott gelästert!" rief einer ber Angesebensten in ber Bersammlung, indem er sich von seinem Sit erhob; "was brauchen wir weiter Zeugnis: er ist bes Tobes schuldig; in die Rhone mit ihm, in bie Rhone! sterben muß er, es ist besser, bieser abscheuliche Luther sterbe, als daß er das Boll verwirre." Farel erwiderte: "Rebe Gottes und nicht Raiaphas' Worte." Aber lauter murbe bas Geschrei: "tötet, tötet biesen Luther, biesen Hund." Endlich entließ man ibn. Beim hinausgeben wurde ein Schuf auf ibn abgefeuert, aber die Buchse gersprang in ben Sanben bes Schützen. Gin anbrer ging mit bem blogen Degen auf ihn los. Endlich gelang es einem ber anwesenben Syndics. ibn ben Banden ber Wütenden zu entreißen. Auch auf bem Rüchwege in seine Wohnung verfolgte ihn bas Geschrei: "in die Rhone!" Endlich gelang es bes anbern Morgens, ibn auf ein Schiff zu bringen, bas ibn zwischen Morges und Lausanne ans Land setzte. Bon ba begab sich Farel nach Orbe und nach Grandson, wo er die Glaubensbrüber begrüßte. In ber Nähe von Grandson traf er einen jungen Sub-

<sup>\*)</sup> Ce sont des caignes (chiens) qui passent.

franzosen, ben Pfarrer von Dvonand, einem Dorf am sublicen Ufer bes Neuchateler Sees. Diefen — Anton Froment — fucte er als Prediger für Genf zu gewinnen. Nach turzer Bögerung entschloß sich Froment zu gebn, im Bertrauen auf Gott. Um 3. November langte er in ber ihm ganglich fremben Stadt an. Ohne fich an jemand wenben au tonnen, eröffnete er auf eigene hand eine Schule fur Lesen und Schreiben. Die Kinder ergablten ju Baufe, mas fie von göttlichen Dingen in ber Schule vernommen. Run fanden fich auch bie Bater. bie Mütter ein. Die Schulftunden wurden zu Bibelftunden. Die Babl ber Zuhörer mehrte sich von Tag zu Tag. Das Schulzimmer in bem Hause "zum goldenen Kreuz" reichte nicht mehr bin und auch die Borhalle bes Haufes nicht. "Auf ben Molard!" (ben öffentlichen Blat) tonte es burch bie Reihen ber braugen Harrenben. Er wurde fortgeriffen unter bem Zurufe: "Predige uns bas Wort Gottes!" Bon einer Fischerbant berab sprach er über ben Text: "Hütet euch vor-ben falschen Bropheten" u. f. w. Der Rat schickte einen Ratsbiener, ber ibm gebot, ben improvisirten Rednerstuhl zu verlassen. Aber Froment war mit ber Antwort bereit: Man muß Gott mehr gehorchen als ben Menschen. Dann wandte er sich wieber an bas Bolt: "Lagt euch nicht stören, meine Freunde, sonbern vernehmt bie Schilberung, bie unser Berr Christus von ben falfchen Propheten macht." Und nun zeichnete er die Priesterschaft nach dem Leben, allerdings in scharfen, bier und ba wohl auch bas Mag überschreitenben Zügen. Wie sollten bie Angegriffenen foldes bulben? Die Priefter brangen bewaffnet auf ibn ein, ber Stattbalter an ber Spite. Um Blutvergießen zu verhüten, ließ er sich endlich bewegen, binunter zu steigen. Bald barauf verließ er bie Stadt. Es folgte ein Ebitt ber Regierung, bas alles öffentliche Predigen verbot, und zwar bei Strafe ber Auspeitschung.

Inzwischen hatte sich durch Froments Bemühungen ein Häuslein von Gläubigen zusammengethan, das auch ohne Prediger entschlossen war die Bersammlungen fortzusetzen, deren Mittelpunkt das Bort Gottes war. Sie kamen nachts in einem Privathaus zusammen und hielten das Abendmahl in einem Garten. Ein Kappenmacher (nach andern ein Strumpswirker) Guérin Muète war der Borsteber des Konventikels. Aber auch er mußte die Stadt verlassen.

In Verbindung mit Farel und Froment erscheint auch der Name bes Peter Robert Olivetanus, geboren zu Nojon in der Picardie. Er war ein Berwandter Calvins. Auch er hielt sich einige Zeit als Informator in einer begüterten Familie in Genf auf. Er hat sich besonders als Bibelübersetzer um die Reformation der romanischen Schweiz und Genfs verdient gemacht.

ŗ

Die Herren von Bern betrachteten bie Bertreibung Farels als eine ibnen widerfahrene Beleidigung: benn fie batten ben Mann empfoblen. Sie machten ben Genfern Borwurfe und forberten fie auf, Die freie Berkundigung bes Evangeliums nicht länger zu hindern. Bei Berlesung bes Berner Schreibens erhob sich ein Tumult im Rate. Inamischen hatten sich die Priester in St. Beter versammelt. Zweihundert ibrer Anhanger traten in ben Ratssaal und führten Beschwerbe über bie Leute, welche gekommen, eine neue Religion einzuführen. Babrenb ber Rat (brei Tage barauf) sich über bie Antwort besvrach, bie nach Bern zu geben fei, tam es zu einem Strafentumult, ber bas Argfte befürchten ließ. Bewaffnete ber Priesterpartei ruckten vor bas Saus, in welchem bie Protestanten ihre Bersammlungen hielten. Es war bas Saus eines gemissen Baubicon in ber Rue basse des Allemands.\*) Die Menge brangte sich nach bem Molard. Als Beter Banbel jum Frieden reben wollte, traf ibn ein Dolchstich. Alles griff zu ben Waffen. Die Sturmgloden ertonten. Die Priesterschaft zog in Prozession mit Rreuz und Kabnen burch die Straken unter bem Absingen bes: Vexilla regis prodount. Das Bolf, Manner, Weiber und Kinder bintennach unter bem Geschrei: Rieber mit ben Lutherischen! Diese, etwa sechzig an ber Bahl, standen wehrlos ba; aber entschieden, feinen Sug breit ju weichen: "Wenn Gott für uns ift, wer mag wiber uns fein?" Nur auf turze Zeit wurde burch die Bermittelung einiger Freiburger, die fich amischen bie Streitenben gebrangt, bem Sturm Ginhalt gethan. Er brach aufs neue los. In einem abermaligen Stragentampfe wollte es das Unglud, daß ein Domberr, Beter Bernli (Behrly) aus Freiburg, ber mit Hellebarbe und Schwert sich und ben Seinigen ben Weg bahnen wollte, töblich verwundet wurde und dabin sank. Dieser Tod erschien ber Briefterpartei als ein Marthrtod. Mit großem Gepränge wurde der Domberr bestattet. Man erblickte ein Wunder darin, daß ber Leichnam bes Gefallenen fich frisch und rot erhalten bis zum fünften Tag; ein angenehmer Geruch, wie er nur an Seiligen wahrgenommen wird, sollte sich um ihn verbreitet haben. Blutige Rache murbe bem geschworen, ber ben Beiligen erschlagen. Es erschienen Abgeordnete von

<sup>\*)</sup> Der Mann gehörte allerdings nicht zu ben sittlich Unbescholtenen. Bgl. Kampschulte S. 76. Ein erzentrischer Kopf war er in jedem Fall; aber ob er die religiösen Ibeen ber Resormation rein nur in revolutionärer Weise ausgebeutet habe, wie Kampschulte S. 98 ihm vorwirft, möge weiterm Urteil vorbehalten bleiben.

i anmer Kirrener murre francolem, iem Promes ion Transcer destroyles, les Proposes don Proposes destructions destruction destructions des Proposes des Pro Bretiger für Genf zu geminnen. Broment gu gebu, im Berrernen .... wurde endlich ein Sitt = er in ber ihm ganglid frembir Des . .... werben, fic entweber mir ben gu funnen, eröffnete er guf ... . 34 belennen. Den 5. 3m2 1533 und Schreiben. Die Rinter ... ichrte in Begleitung eines at-Lingen in ber Schule vernom ... un ftellte aber auch bie Priefter-Die Mlatter ein. Die Ed Comp ... 2. Digern" (Winfelprebigern) ben ber Rubdrer mehrte fich mei ? - ............................. Doltor ber Sorbonne. Gun Saule gum geleenen fr ... ... Leatzeit berichrieben. Unter friene balle bes haufes nift. Wie -- ale Dom eingeführt. Dit großen tonte es burch bie 9000 . . . . . . . . . . . . Segner berans von ber Ramel ber. war mit ber 20 : ..... Er legte ein Zengnis ab von bem Menschen, Taan Der Jummite. Berstern, meine Herr Christus er die Priodos : In in in in die Kirche verließ, setzten ihm ba mahl auf der der der mußte ihn mit gezogenem Degen gegriffenen for ihr ben Bumoulin warb, als er gur . . 1. Lied vor den Rat geführt. Das Tobes ber Statif & ... . bet omen Aufrührer gesprochen werben. er sich erratig tall : .. werdannen. Eine große Menge begleitete Wirthish Als man das Beichbild ber bie Siedt. Precison ..... . . Lu & Pati gemacht. Dumoulin hielt noch bon German mar en C (Stottes -" ... .. ... houden nich nach Bern und ergählten Mary Y Dr Nopen, mit Morn nabmen bie Sache auson Con auch farel fic anichlog, Ronce !!. Berner verlangten freie the Me Freiburger, die, für rom Bundnis mit Bern Pr 1 arm umrubigen Auftritten, Die gu ς..

versolgen uns nicht gestattet ist, sollte es endlich auch in Genf zu einer öffentlichen Disputation kommen und von dem Ausgang derselben der endgültige Entscheid über das kirchliche Schicksal der Republik abhängig gemacht werden.

Die Disputation fand ben 29. Januar 1534 statt. Es wurde gestritten über bie Autorität ber Rirche und ber Schrift, und über bas Fasten. Als Furbity auf die Autorität des beiligen Thomas von Aquin sich stüten wollte, um bas Fasten bamit zu rechtfertigen, thaten bie Berren von Bern Ginsprache, indem sie nur Zeugnisse ber Schrift auxulassen willens waren. Damit wurde schon bas reformatorische Brinzip von vornberein als das wahre anerkannt, und Furbitt mußte fich jurudzieben. Er follte nun öffentlich von ber Rangel ber einen Wiberruf seiner Lehre thun. Das war eine harte Zumutung. Es batte sich eine große Menge im Dom eingefunden, um Zeuge bieses Borganges zu sein. Der gute Mann brachte es nicht über sich, bem barten Gebote Folge zu leisten. Er stammelte etwas ber, aber undeutlich genug. Das ungebuldige Bolt rif ihn von ber Kanzel herunter.\*) Die anwesenden Berner mußten jett biesen ebenso gegen die Gewaltthaten einer aufgeregten Menge ichuten, wie früber bie Reformatoren in entgegengesetter Beise. Furbity batte eine Gefängnisstrafe zu befteben, und bamit schien ber Gerechtigkeit Genüge gethan. Run verlangten die Berner eine Kirche für die Reformierten. Als die Regierung damit noch zögerte, holten ben 1. März 1534 eine Anzahl Glaubensbrüber ben Farel ab und führten ihn in ben Saal bes Franziskanerklosters Rive, bamit er bort predige. Bon ba an blieb Diese Rlosterkirche im Besitz ber Reformierten. Farel predigte täglich baselbst während ber Fastenzeit, und zwar ohne allen Ornat, in ber bürgerlichen Tracht, wie sie damals üblich war. So bielten es bie Reformatoren ber reformierten Rirche fiberbaubt.

Aber noch war mit der ersten Disputation nicht alles entschieden. Es mußte noch eine zweite gehalten werden. Sie dauerte vier ganze Wochen, vom 30. Mai dis zum 24. Juni. Im Juni desselben Jahres singen Farel und Biret an, das Abendmahl nach resormiertem Ritus zu seiern, alles unter dem Schutze Berns. Freiburg, sider diese Neuerungen entrüstet, hatte schon Mitte Mai, seiner Drohung gemäß, das Burgrecht mit Genf aufgehoben. Bergebens versuchte im Juli der vertriebene Vischof mit hilse der katholischen Stände der Eidgenossenssen

<sup>\*)</sup> Mehr zu gunften Furbitys wird ber ganze Prozest wiber ihn von Kamp-schulte bargestellt. S. 141 ff.

schaft, die er als die "Beschirmer seiner armen Kirche" pries, besonders mit Hilse Freiburgs, die Stadt mit Gewalt der Wassen zu überrumpeln. Der Plan mißlang. Dem Bischof, der als Rebell erschien, wurde nun vollends und in aller Form der Gehorsam ausgekündet. Nun zeigte sich von seiten der Anhänger des Alten nur noch geringer Widerstand. Als Farel eines Tages wie gewöhnlich sich in das Franziskanerkloster Rive zur Predigt begab, führten ihn seine Freunde im Triumph nach der St. Madeleine, damit er auch dort ohne Schen das Wort verkändige. Es war gerade Kirchweihe. Der Priester, der die Wesse lesen sollte, ergriff die Flucht. Er wurde zum Bleiben genötigt, die Predigt Farels anzuhören. Bald darauf nahmen die Reformierten auch Besitz von St. Gervais, und wenige Tage darauf predigte Farel in der Hauptkirche, in der Kathedrale zu St. Peter, aus der nun auch durch einen Bollsaussauflaus, der heißblütige Baudichon an der Spize, die Bilder und Reliquien entsernt wurden.

Nun trat Farel ben 10. August vor ben großen Rat und stellte ibm noch einmal bas Unhaltbare ber Bilber und ber Messe in einbringlicher Rebe vor. Er schloß die Rede mit einem brunftigen Gebet, worin er Gott bat, daß er die Herren bes Rats erleuchten moge jum Beil bes gangen Genfer Bolles. Der Rat wollte auch jest noch nichts übereilen. Er wollte auch ber Gegenpartei gerecht werben. Er lub vorerst bie Monche auf ben 12. August vor sich, um zu fragen, mas fie zu gunften ber Messe zu sagen batten. Diese aber, zum Teil hochbetagte Männer ohne theologische Bildung, wußten nichts zu erwidern. Sie seien, gestanden sie mit aller Offenheit, ungelehrte Leute, Die ben Satungen ber Bater gefolgt, ohne weiteres Nachforschen. Sie baten, man moge fie einfach bei ihren gottesbienstlichen Übungen lassen. Tropiger erklärten bie Weltgeistlichen, welchen man bieselbe Forberung stellte, bei ihrem tatholischen Glauben ausbarren zu wollen. Darauf ging natürlich ber Rat nicht ein. Und so erschien bann enblich ben 27. August 1535 ein Ebikt, laut welchem bie romischen Gebräuche aufgehoben und die Predigt bes Evangeliums gesetlich in Genf eingeführt wurde. Die bem Alten treu gebliebenen Geiftlichen, auch bie Monche und Nonnen verließen bie Stabt. \*)

Der Herzog von Savohen versuchte nun den Weg der Milbe, um sich wieder in Genf zu betten. Er bot der Stadt Frieden und freien Baß an, wenn sie der Retzerei entsagen wolle. Allein die Genser

<sup>\*)</sup> Über die wilrdige haltung ber Schwestern von St. Clara bei biefem Abauge val. Rampfdulte a. a. D. S. 173.

antworteten: das Evangelium sei ihnen lieber als alle zeitlichen Güter; lieber wollten sie ihre Stadt den Flammen preisgeben, als sich diese köstliche Perle rauben lassen.\*)

Bergleichen wir bie leibenschaftlichen Rämpfe ber frangosisch rebenben Schweiz mit bem verhältnismäßig rubigen, ober boch nur burch porübergebende Stürme unterbrochenen Gang ber Reformation in ber beutschen Bevölkerung, die oft gewaltthätige Reformationsweise Farels mit ber nachhaltig besonnenen eines Zwingli und Ötolampab, so mogen wir immerbin bie Berschiebenbeit bes germanischen und romanischen Blutes und ber persönlichen Charaftere in Anschlag bringen; aber am Enbe wird sich auch bier wieber zeigen, daß, was auch von seiten ber Menschen ist gefündigt worden, die Wege Gottes sich allenthalben wieder begegnen und zu bem Ziele binführen, bas bie ewige Weisheit ben Bölkern wie ben Individuen gesteckt hat. Was Genf burch bie Reformation geworben, bas konnen wir erst im Zusammenhang mit ber Geschichte bes Mannes betrachten, bessen Name enger als alle bisberigen mit seiner eigenen Geschichte verflochten ift. Für jest muffen wir abbrechen und uns ber beutschen Reformationsgeschichte wieber zuwenden, der wir mit unsrer Erzählung um ein vaar Jahre vorausgeeilt sinb.

<sup>\*)</sup> Auf diesen Herzog Karl von Savopen hatte Luther schon im Jahr 1523 bie schönsten Hossinungen gesetzt, als auf einen Freund und Besörberer des Evangesiums. Bgl. den Brief vom 7. September, deutsch bei de Wette II. Nr. 528, lateinisch VI. Nr. 2354.

## Sechsundzwanzigfte Forlefung.

Das bevorstehende Konzil. — Die Wieberherstellung des Herzogtums Wirttemberg durch den Frieden von Kadan. Die wilrttembergische Reformation und ihre Wirtungen auf das sibliche Deutschland. — Augsdurg, Frankfurt a. M. — Das Pommerland. — Westsalen, Soest, Paderborn, Milnster. — Die Wiedertäuser und ihr Reich.

Wir kebren zur allgemeinen Reformationsgeschichte zurück und fassen wiederum Deutschland zunächst ins Auge. Gleich zu Anfang bes Jahres 1533 batte ber Raiser bei seinem Aufenthalt in Italien eine Unterredung mit dem Bapfte zu Bologna. Mit bem Konzil follte es Ernft werben. Es begaben sich bemnach ber kaiserliche Gesandte, Lampert von Briarbe, und ber papstliche Legat, ber Bischof von Reggio, Sugo Rango, nach Deutschland, um ben beutschen Fürsten anzuzeigen, wie ber Papst nunmehr gesonnen sei, eine allgemeine Kirchenversammlung nach ber alten Weise anzustellen. Wo? war noch nicht bestimmt; es wurden Mantua, Bologna, Biacenza genannt. Die Brotestanten wurden eingeladen, auf diesem Konzil zu erscheinen und bis dabin alle Neuerungen in Religionssachen einzustellen. Der neue Kurfürft. Johann Friedrich ber Grofmütige, empfing bie Besanbtichaft bes Raifers und Papstes in Weimar. Er hatte sich zubor von seinen Theologen ein Butachten ausstellen laffen. \*) Diefes lautete teineswegs günstig. Batte ber Papst ein Konzil nach Gottes Wort ausgeschrieben. bann freilich wären bie Protestanten verpflichtet, zu erscheinen; aber ein "Concilium nach ber alten Weise" tonne eben kein mabres und freies Kongil fein. "Gleich ber erfte Artikel," beißt es, "sei bubifc und verräterisch gestellt und scheue bas Licht, mucke im Dunkeln als ein halber Engel und halber Teufel." Es seien, heißt es weiter, auch nicht, wie ber Papst vorgebe, "bloße Controversen in Germania", um

<sup>\*)</sup> Bier Bebenken, gemeinschaftlich ausgestellt von Luther, Melanchthon, Bugenhagen und Jonas. Bei de Wette IV. Nr. 1523.

bie es sich handle, sondern die Sache betreffe die ganze Christenheit bes Wortes Gottes balben. Gleichwohl rieten die Theologen davon ab, ein Gegenkonzil zu halten, und meinten, man folle, obne bie Babrbeit zu verleugnen, so viel als möglich mit Glimpf in ber Sache banbeln. In biesem Sinne antwortete auch ber Kurfürst, nur in böflicheren Formen. Aber noch ebe bas Konzil zu stande lam, ereigneten fich Dinge, welche neue Berlegenbeiten berbeiführten. Dabin gebort aunächst ber Keldaug bes Landarafen Bbilipp von Hessen au gunften seines Anverwandten, bes Herzogs Ulrich von Bürttemberg. Letterer war im Jahr 1519 wegen Überrumbelung ber Stadt Reutlingen von dem schwäbischen Bunde aus seinem Lande vertrieben und das Herzogtum (1531) an ben Raiser verlauft worben, ber seinen Bruber Kerbinand damit belehnte. Rach Auflösung des Bundes (1533) und während ber Abwesenheit bes Kaisers, ber wieber nach Spanien verreift war, benutte ber Landgraf die gunstige Zeitlage, seinem Freunde wieder zu seinem alten Besitztum zu verhelfen. Bergebens suchte ber Rurfürft von Sachsen ibn von bem Wagnis abzubalten. Rasch, wie er zu handeln gewohnt war, griff ber Landgraf zu. Er nahm vom Rönig von Frankreich, Franz I., Gelb auf, sammelte sich ein Beer und schlug die Truppen Ferdinands bei Laufen am Nedar, eine Meile von Heilbronn. Der Herzog wurde wieder eingesetzt und so ward "Bürttemberg wieber württembergisch", wie Ranke fagt. \*) Den 14. Mai 1534 bielten die Sieger ihren Einzug in Stuttgart, und brei Tage barauf wurde ber Sieg burch zwei evangelische Predigten gefeiert. Im Juni schloft sobann Bbilipp mit bem König Kerdinand ben Frieden au Raban (in Böhmen), wobei auch die Interessen ber Reformation bedacht wurden. Der Nürnberger Religionsfriede wurde bestätigt. Ferdinand mußte versprechen, dem Reichstammergericht zu verbieten. Rlagen gegen die Protestanten anzunehmen. Jett erst zeigten sich auch bie Schmalkalbischen Bundesgenossen bereit, Ferdinand als König anzuerkennen. Diesmal wünschte sich Luther Glück zu bem unverhofften Siege, und hoffte, Gott werbe, was er angefangen, binausführen. \*\*)

Dem Herzog Ulrich war laut Friedenschluß verboten, jemand in seinen Landen zur Reformation zu zwingen; sie aber gesetzlich einzuführen, wo sie schon war, blieb ihm unverwehrt. Und so schritt er denn ohne Säumen ans Werk. Die nächste Aufgabe war ein Unionswerk. Es hatten sich hinsichtlich der Abendmahlslehre beide Lehrweisen

<sup>\*)</sup> Dentice Geschichte III. S. 462.

<sup>\*\*)</sup> Brief an Inftus Menius, bei be Wette IV. Nr. 1596.

im lande geltend gemacht. In dem lande "ob der Steig" hatte bie schweizerische Lehre Fuß gefaßt; bas Land "unter ber Steig" war lutherisch. Ulrich felbst hatte langere Zeit mit ben Schweizern in Berbindung gestanden, auch mit den Strafburgern Bucer und Cavito. Diese empfablen ihm ben Simon Grundus von Bajel und ben Ambrofius Blarer von Konftanz als Männer, die ihm zur Durchführung der Reformation bebilflich sein könnten.\*) Die lutberisch Gefinnten lentten bie Aufmerksamkeit bes Bergogs auf Breng in Schwäbisch-Hall. Ware bie Wiebereinsetzung bes Herzogs vor ber Nieberlage ber Schweizer bei Kappel erfolgt, so hätte auch ihre Lehre leicht die Oberhand erhalten können, ba ja auch ber Landgraf Philipp auf seiten ber Schweizer war. Nun aber waren die Aussichten weniger günftig. Rubem lauteten bie Friedensartifel zu Raban gegen bie Sakramentierer, so bag selbst ber Landgraf Philipp bem Bergog Ulrich bewflichten mußte, wenn biefer nur solche Geistliche in seiner Landeskirche anstellen wollte, welche sich für die Lehre von der wahren Gegenwart bes mabren Leibes und mabren Blutes Christi in Brot und Wein erflärten. Gleichwohl zeigte sich ber Berzog nicht abgeneigt, eine Berftanbigung berbeizuführen. Und fo fand benn im Schlosse ju Stuttgart ein Religionsgesprach statt zwischen Blarer, ber feinen Sit in Tübingen nahm, auf ber einen, und Erhard Schnepff. Professor zu Marburg, aber ein geborener Schwabe (aus Beilbronn). auf ber anbern Seite. Es ging anfänglich etwas mühsam, inbem Schnepff sich gabe bewies. \*\*) Bulett aber vereinigte man sich auf eine Formel, welche die Gegenwart bes Leibes und Blutes Christi als eine wirkliche und wahrhaftige betonte, gleichwohl aber materielle. räumliche Borftellungen ausschloß. Es geschah bies ben 2. August 1534. Der Herzog war von Herzen froh, so viel erreicht zu haben. Er begehrte von ben Disputanten, daß keiner sich eines Wiberrufs bes andern rühme, sondern fie sollten fagen, fie feien übereingekommen. Nichtsbestoweniger tam es auch nach bieser "Stuttgarter Concordia"

<sup>\*)</sup> Bon Blarer heißt es: "Es ist wahrlich ein solcher gelehrter, freundlicher, gütiger, tapferer und umstähtiger Mann, eines solchen gar ehrbaren, gottseligen, holdseligen Wandels; so hat ihm Gott anch also besondere Gnad, die Airchen christlich anzurichten verliehen, daß wir eigentlich wissen, so Eure Fürstliche Gnaden ihn selbst hören und mit ihm handeln sollten, daß Sie selbst uns das zeugen werden." S. Breffel a. a. D. S. 97.

<sup>\*\*)</sup> Der Landgraf ermahnte ihn, sanstmütig zu versahren und nicht ein "Bortzanker" zu sein, und auch Melanchthon sprach dem Freunde zu. (Corp. Rof. II. p. 786.) Hartmann, E. Schnebsf. Tübingen 1870. S. 37.

noch zu allerlei Wechsel von streitiger Schrift und Rebe, wovon wir aber hier Umgang nehmen.\*) Die Hauptsache war, daß es mit der Resormation nun endlich voran ging. Blarer resormierte im Lande "ob der Steig", Schnepff im Lande "unter der Steig". Im solgenden Jahr 1535 wurde Brenz nach Stuttgart berusen, um dort die Resormation und zwar in lutherischem Sinne durchzusühren.\*\*) Er überarbeitete die von Schnepff bereits entworsene Kirchenordnung, der auch eine Visitations – und eine Eheordnung sich anschlossen.\*\*

Die Reformation Württembergs wirkte auch günstig auf die sübbeutsche Resormation überhaupt. Der schwädische Bund hatte dieselbe möglichst danieder gehalten. Nach seiner Auslösung atmete man wieder freier. So auch in der Markgrafschaft Baden, deren nördliche Hälfte nach Markgraf Philipps Tod (1535) unter Markgraf Ernst sich größtenteils zum Protestantismus hielt, während die südliche unter dem Einfluß katholischer Vormünder katholisch blieb.

Bon nicht geringem Belang war es auch, bag bie Stabt Augsburg ber Reformation beitrat. Den 22. Juli 1534 faßten großer und kleiner Rat ber Stadt ben Beschluß, bag weiterbin feine papistischen Brediger sollen augelassen und keine Messe mehr foll gebuldet werben außer in ben unmittelbar bem Bischof zuständigen Kirchen. Hierauf wurden die meisten Kavellen geschlossen. Gin Teil ber Geistlichkeit verließ die Stadt, ein andrer schloß fich um so enger an Bischof und Rapitel an. †) Diese behaupteten sich neben ben Protestanten fort. so daß hinfort beiderlei Gottesbienst nebeneinander bestand. Abnliches finden wir in Frankfurt a. M. Wir baben früher geseben, wie schon seit dem Jahr 1522 Hartmann Ibach mit großem Beifall daselbst predigte. Aber die Gegenpartei batte noch immer ihre Anhänger. Die Pfarrfirche war zwischen Katholiken und Brotestanten geteilt. Es kam auch bier zu gebässiger Bolemit auf ben Kanzeln. Bon protestantischer Seite zeichnete fich Dionpfius Melanber burch feinen Gifer aus. Im Jahr 1533 tam es zu einem Bilbersturm. Der Rat, von ben Rünften jum Entscheib gedrängt, mußte endlich burchgreifen. Den katholischen Stiften ber Stadt (zu St. Bartholomäi, zu Unfrer lieben

<sup>\*)</sup> Das weitere bei Pressel a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> In ber Faftenzeit war jum erstenmal bas Abenbmahl unter beiberlei Gestalt in Stuttgart geseiert worben.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. hartmann und Säger Bb. II. hartmann, Joh. Brenz S. 15 ff. Ranke a. a. D. Grün eifen , Dentblatt ber Reformation ber Stadt Stuttgart, 1835.

<sup>†)</sup> Rante III. S. 487.

Frauen und zu St. Leonhard) wurde geboten, den katholischen Ritus einzustellen. Der Besuch der Messe an benachbarten Orten wurde den Bürgern untersagt, ein Bater, der sein Kind auswärts hatte taufen lassen, um Geld gestraft. Eine vollständige Gottesdienstordnung brachte die Resormation zum Abschluß; allein schon im November des Jahres 1535 sah sich der Rat genötigt, den katholischen Gottesdienst neben dem protestgantischen wieder frei zu geben.\*)

Auch im nörblichen Deutschland breitete sich um diese Zeit die Reformation weiter aus. Im Pommerlande waren die beiden Fürsten Georg und Parnim geteilter Ansicht in betreff der Religion. Parnim erklärte, wo sein Bruder "Auf" gebiete, da wolle er "Nieder" gebieten. Beide Brüder hielten sich das Gleichgewicht. Nun starb Georg. Sein Sohn Philipp war der evangelischen Lehre zugänglicher, als der Bater es gewesen. Eine Bereinigung fand zu Kammin statt, im August 1534. Auf dem Landtage zu Treptow wurde im Dezember ein Resormationsentwurf gemacht, der gute Aufnahme sand. Der Dr. Pommer, Bugenhagen, ward herbeigerusen, um eine Kirchenvistation zu halten.

In Westfalen batte sich schon seit langerer Zeit ein Berlangen nach kirchlicher Reformation kundgegeben; aber auch an wiberstrebenben Gewalten fehlte es nicht. In ben Stabten Soeft und Paberborn tam es zu schauerlichen Auftritten. \*\*) Rur gezwungen hatten Bürgermeister und Rat von Soest die lutherische Predigt gestattet. Sie sannen auf Rache an ben Führern ber Bewegung. Es zeigte fich Gelegenheit, ihren verhaltenen Groll an einem ichlichten Burger, einem Gerber Namens Schlachtorp, auszulassen. Dieser hatte beim Wein etwas berb auf die Obrigkeit geschimpft, und bafür sollte er als ein Aufwiegler gegen Recht und Gesetz mit bem Tode bestraft werben. Der Berurteilte aber betrachtete sich als Märthrer bes evangelischen Glaubens, um bes willen er sterben musse und auch zu sterben bereit sei. Er ließ sich willig binausführen. Auf ber Richtstätte stimmte er bas Lieb an: "Mit Fried und Freud fahr ich babin," und die Menge, beren Herz er gewonnen, stimmte mit ein. Willig bot er seinen Nacken bem Schwert bar. Der Scharfrichter aber traf statt bes Rackens ben Rücken. Der Berwundete raffte fich auf, und es tam ju einem Ringtampf zwischen ibm und ben Hentern, wobei ber halb icon Hinge richtete ihnen bas Schwert entwand. Mit Entfeten hatte bas Boll

<sup>\*)</sup> Bgl. Steit, in Perzogs Realencyflopäbie.

<sup>\*\*)</sup> Rante a. a. D. S. 492 ff.

Time!

£ YII

l III

; 116

3 1

ni =

1.7

nř

1.

itt.

17.

7, 2

i

120

iane.

4

1 Fei

Mirin

10 14

II,T

M K

Ċ

m f

1

int!

Mile

171.

منتشأ و

1

......

No.

n Mi

viesem Kampse zugesehen und mit Jubel bessen Ausgang begrüßt. Triumphierend wurde Schlachtorp, der das eroberte Schwert in den Händen trug, nach Hause geführt. Hier starb er zwar an den Folgen des Blutverlustes und der Aufregung; aber sein Leichenbegängnis sand mit großem Gepränge statt. Das eroberte Richtschwert lag auf dem Sarge. Des Bolles Stimme hatte entschieden. Der alte Rat mußte weichen, ein neuer ward eingeführt und mit ihm die Resormation. Solches geschab im Juli 1533.

Abnliches ging in Paderborn vor, wenn es auch keinen so blutigen Ausgang nahm. Auch bier war es nicht ohne Volkstumult geicheben, bag einige Rirchen ber Stadt an evangelische Prediger mußten abgetreten werben. Die Berhandlungen mit den weltlichen Obrigkeiten batten zu keinem Ziel geführt. Als nun ber neugewählte Abministrator bes Stiftes, ber Bischof und Rurfürst Bermann von Roln, seinen bewaffneten Einzug bielt, um die Sulbigung ber Bürgerschaft entgegen zu nehmen, wurde auf Antrieb bes Rates und ber Domberren bie Bürgerschaft auf einen Plat (ben Garten eines Abbinthovischen Rlosters) zusammenberufen, bort, obne daß sie sich's versaben, mit bewaffneter Mannschaft umringt, die Anführer ergriffen und zur Saft gebracht. Nun wurde ihnen, nachdem sie ber Tortur waren unterworfen worben, bas Tobesurteil gesprochen. Dieses sollte angesichts bes Bolles vollzogen werben. Man führte fie auf den Richtblatz, auf welchem schon bas Schafott aufgerichtet und mit Sand bestreut war, um das Blut ber Hingerichteten in sich aufzunehmen. Da erklärte aber ber Oberste ber Scharfrichter, er könne sein Amt nicht verseben, bie Leute seien unschuldig, lieber wolle er sterben, als sie hinrichten. Ein alter Mann aus bem Bolle erhob gleichfalls feine Stimme: er sei ebenso schuldig, als die Berurteilten und verlange mit ihnen hingerichtet zu werben. Nun brangten sich auch noch Frauen und Jungfrauen beran und flehten um Gnabe für die Gefangenen. Dem Rurfürsten, ber ohnebies tein Fanatifer, vielmehr im Bergen ben Evangelischen geneigt war, \*) traten bie Thränen in die Augen, er schenkte ben Berurteilten bas Leben. Aber freilich war bamit kein Sieg für bie Reformation gegeben. Die evangelisch Gesinnten blieben unter strenger Aufsicht, und burch ein Ebikt vom 18. Oktober 1532 wurde die neue Lehre aufs schärffte verpont.

<sup>\*)</sup> Wir werben ihn später ber Resormation sich zuwenden seben. Diesmal hatte er sich zu bem abschenlichen Schauspiel mißbrauchen lassen.

Bagenbad, Rirdengefdicte III.

Die alte Stadt Münfter, beren Name an die Zeit erinnert, ba ber Bau von Gottesbäufern ben Anbau von ganzen Städten nach fich jog, war ber Sis eines Bischofs, bem ein stattliches Domkapitel von 40 Mitgliedern zur Seite ftand. Es waren meift wissenschaftlich gebilbete, aber bem feinern Weltgenuß ergebene Manner, bie in ibrer aristofratischen Bornehmbeit fein Berständnis zeigten für bie ernsten Bewegungen ber Zeit. Die Reformation ging auch bier ben Weg von unten nach oben. Es war ein junger Kaplan vom Stift St. Morit, Bernbard Rottmann (Rothmann), aus bem Beffifchen geburtig. ber seit bem Jahr 1531 (anbre nennen icon 1529) bas reine Evangelium verfündigte und in ber Bürgerschaft Anklang fand. Das Stift St. Morit lag außerhalb ber Stadt, aber bas ber neuen Lehre begierige Boll strömte hinaus, ben jungen Prediger ju boren. Run sollte er auch in ber Stadt auftreten. Als ihm aber die Kirche von St. Lambert verschlossen wurde, predigte er auf bem Kirchhof von einer improvisierten bölzernen Ranzel berab. Endlich murbe bie Kirche burch ben Andrang bes Boltes mit Gewalt geöffnet, unter bem Zerschlagen und Zertrümmern ber barin befindlichen Bilber. Es tam endlich auch bier zu einer Disputation. Als die römisch gefinnten Beiftlichen fich nicht geborig zu verantworten wußten, mußten fie die Stadt meiben. Der Bischof war ber Bewegung burch freiwillige Nieberlegung seines Umtes noch zur rechten Zeit aus bem Wege gegangen. An seine Stelle trat ber bisberige Bijchof von Minben, Graf Frang von Balbed. Aber auch er sab sich genötigt, mit seinem Domkapitel bie Stadt zu Ihm schlossen sich die Anbanger ber altfirdlichen Bartei. auch einige Ratsglieber an. Dreihundert Landstnechte wurden ange-Das benachbarte Telgte an ber Ems, wo ber Bischof ein Luftichloß hatte, war ber Sammelplat ber katholisch Gefinnten. Bon ba aus erging am Weihnachtstage 1532 eine Aufforderung an bie Münsterer, sich ber evangelischen Prebiger zu entlebigen, unter beigefügten Drohungen. Allein bie Bevölkerung war jum Biberftand entschlossen. Ja, sie tam bem Bischof und seinen Drobungen zuvor. Es wurde ein Ausfall nach Telgte sofort beschloffen und ins Wert gesett. Sechsbundert bewaffnete Bürger mit 300 Söldnern überfielen in nachtlicher Weile das Schloß und nahmen die Domherren, die fürftlichen Rate, famt ben geflüchteten Münfterer Ratsberren gefangen und führten sie am beiligen Stephanstage auf brei Bagen ber Stadt zu. Der Bischof war schon früher entfloben. Und nun tam im Kebruar 1533 unter Bermittelung bes Landgrafen von Beffen ein Friede zu ftande,

nach welchem die sämtlichen Pfarrkirchen der Stadt den Evangelischen eingeräumt wurden. Der Dom allein mit seinem Domkapitel blieb katholisch.

Schon vor Weibnachten, am Tage St. Thoma (21. Dezember) 1532, batte Luther an ben Rat zu Münfter ein Schreiben gerichtet, worin er ihm zum Siege bes Evangeliums Glud wünschte, zugleich aber auch (als batte er geabnt, was ba kommen follte) die Münfterer warnte, sich nicht burch die Irrlehren ber Wiebertäufer ober abnlicher Sektierer von ber rechten Babn ableiten zu laffen. Freilich zählte er zu biefen Irrgeistern auch Zwingli, ben er ohne weiteres neben Münzer, Hetzer, hubmaier u. f. w. ftellte.\*) Er lobt Bernhard Rottmann als einen "feinen Brediger", aber gleich als ob er ihm doch nicht ganz traute, fährt er fort: "bennoch bebarf es, gedachten (Brediger), ja alle Brediger treulich zu vermahnen und warnen, daß sie ja wohl wachen und beten, sich und ihr Bölklein vor solchen falschen Lehrern zu bewahren: ber Teufel ist ein Schalt und tann wohl feine, fromme und gelehrte Brebiger verführen, welcher Exempel wir, leiber! bis babin viel erfahren haben, welche vom reinen Borte find abgefallen, und Zwinglisch, Munzerisch ober wiedertäuferisch worden; die sind auch aufrührisch worden und haben immer zuweilen in das weltliche Regiment gegriffen, wie Zwingli selbst auch gethan hat."

Ja, er richtete an ben Prediger Rottmann selbst ein Schreiben ähnlichen Inhalts.\*\*) Er habe, schrieb er, gehört, daß in Westfalen sich Sakramentierer eingeschlichen, und er bitte ihn also, für sich selbst wie für die Gemeinde auf seiner Hut zu sein.

Rottmann schien auch anfänglich entschieden gegen die Wiedertäuser auftreten zu wollen, die allerdings in diesen Gegenden ihr Wesen trieben.\*\*\*) Schon im September 1532 (also noch ehe er von Luther gewarnt war) schrieb er an einen Freund: "Schon habe ich viel mit den Wiedertäusern zu thun gehabt; sie haben nun zur Zeit wieder nachgelassen, jedoch mit der Drohung, daß sie mit großer Kraft zurück-

<sup>\*)</sup> be Wette IV. Nr. 1496. \*\*) be Wette IV. Nr. 1497.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus Deutschland und der Schweiz vertrieben, waren sie nach allen Richtungen zersprengt. Im Salzburgischen tressen wir sie unter dem Namen der "Gärtnerbrilder". Sie wurden auch da versolgt. Schon im Jahr 1527 wurden sie mit samt ihrem Bersammlungshaus verbrannt. Ein junges Mädchen, das man nicht lebendig den Flammen preiszeben wollte, wurde von dem Scharfrichter auf den Arm genommen, in die Rostränke getragen, unter das Wasser gedricht und erst nachdem sie ertrunken war, als Leiche verbrannt. Hase, Neue Propheten S. 177. Nun slüchteten sie sich nach den Niederlanden und sammelten sich im Westsällschen an.

febren würben. Inbes, ift Gott für uns, wer mag wiber uns fein?" Dagegen war er aufrichtig ber Zwinglischen Ansicht vom Abendmahl augethan, und bavon scheint ibn auch Luthers Brief nicht abgebracht ju haben. Er beklagt fich bitter in einem Brief um Bfingften 1533: "Sch tann nicht genug beschreiben, wie febr uns die Lutheraner bedroben." Nur allzubald tehrte er aber ben Fanatiker beraus, indem er auf die robeste Weise ben augenscheinlichen Beweis leisten wollte, daß Christus nicht im Brote bes Abendmable gegenwärtig fei. Er nabm eine Softie und warf sie zur Erbe. "Seht, wo ist ba Fleisch und Blut?" fragte er bie Umstebenben: "Wenn bas ein Gott ware, so wurde er sich wohl von der Erde aufbeben und sich wieder auf den Altar stellen!" Und nun wollte er bas Abendmahl in seiner primitiven Gestalt feiern. Er brockte Semmeln (Stuten) in eine Schuffel, gog Wein barüber und ermabnte die Tischgenossen zuzulangen, nachdem er die Ginsebungsworte gesprochen. Bon ba an bieß er "ber Stutenbernt". Zugleich entpuppte sich bei ihm ber Wiebertäufer. Er nannte die Kindertaufe einen Greuel vor Gott, und weigerte sich auch, die Kinder zu taufen. Man verbot ibm die Kangel. Er aber gab, gemeinschaftlich mit den Bredigern, Die fich auf seine Seite gewandt, ein Bekenntnis beraus, worin beibes, bie Zwinglische Lehre vom Abendmahl und die Berwerfung der Kindertaufe, ausgesprochen war. In seinem Beiste fanden sich nun wirklich Zwingli und Münzer als Zwillingspaar zusammen, wie in Lutbers Beift, nur in umgekehrter Beise. Das Zeugnis aber ift ibm bie Beschichte schuldig, daß er von bieser Zeit an ein außerst ftrenges Leben ber Entsagung führte, sich von allen geselligen Bergnügungen zurudjog und bas Unfebn eines ernften Asteten gewann.

Nunmehr machten die Wiedertäuser mit dem Prediger, der sie erst so wacker bekämpft hatte, gemeinsame Sache. Der Rat von Münster geriet dadurch in nicht geringe Verlegenheit. Erst wollte er sämtliche Kirchen der Stadt schließen. Als er sich aber von der Unstatthaftigkeit dieses Auskunstsmittels überzeugt hatte, ließ er sich vom Landgrasen einen Prediger senden, namens Fabricius. Dieser sollte dem evangelischen Kirchenwesen vorstehen und die Wiedertäuser, denen die Kirchen verschlossen blieben, zum Schweigen bringen. Es gelang ihm nicht. Rottmann predigte in den Häusern und wußte auch disweilen, trotz des Verbotes, in eine Kirche einzudringen. Auch auf den Märkten und Kirchbösen ließen sich seine Anhänger hören. So ein Schmiedelnecht, der deshalb verhaftet wurde, aber auf die Orohungen seiner Zunstgenossen wieder mußte freigegeben werden. Durch Abgesandte aus den

Niederlanden ließen die noch nicht Wiedergetauften, wie Rottmann selbst. fich aufs neue taufen. Nun erschienen am 14. Januar 1534 awei Apostel ber Sette, Johann Bodbold (Bodelfobn, Beutelszoon), ein Schneiber aus Lepben, und Johann Matthias (Matthiesen, Matthys-200n), ein Bäder aus Saarlem, ber sich für ben Benoch ausgab. Unter bem Einflusse bieser Demagogen stieg bie Schwärmerei aufs bochfte. Sie fanden einen Genossen an Berendt Anipperbolling, einem Tuchbändler aus Münfter felbft, ber aber, längere Zeit aus ber Stabt verwiesen, auf seiner Wanderschaft mit ben neuen Propheten bekannt geworben war, und sich nun mit ihnen zur Aufrichtung eines neuen Berusalems verband. Sie rissen die städtische Gewalt an sich. Knipperbolling warb erfter und ein anbrer Fanatiter zweiter Burgermeifter. Run wurde vor allen Dingen die Gütergemeinschaft ausgerufen. Bei Todesstrafe sollte alles, was Münfter an Silber, Gold, Rleinobien und Runftschäten besaß, aufs Rathaus geliefert werben. Gemalbe und musikalische Instrumente wurden vandalisch zertrümmert. Jeder sollte für bas Banze arbeiten, und gemeinsame spartanische Mablzeiten sollten alle zu einer Familie verbinden.

Wer von ben Begüterten noch ju rechter Zeit bie Stabt verlaffen tonnte, ber that es. Wer nicht freiwillig ging, wurde bazu genötigt. Die Wiebertäuferei brachte es babin, wenn auch nur auf bem beschräntten Terrain einer Stadtberrschaft, bas Borrecht einer ausschließlichen Staatsreligion zu genießen, und zwar in ber wiberwärtigsten Bergerrung jenes theofratischen Ibeals, bas ben eblern Naturen in ihrem eigenen Kreise vorgeschwebt. Bum Glud bauerte bie Berrschaft nicht allzulange. Der Fürstbischof belagerte bie abtrünnige Stadt. Aber gerade in dieser Zeit der Belagerung erreichte der Fanatismus den bochsten Grad. Rachbem Matthiesen bei einem Ausfall bas Leben verloren, regierte Johann von Lepben unumschränkt als König; ibm stanben awölf Alteste, als die Altesten ber awölf Stamme Bergels, jur Seite. Knipperbolling übte das Amt des Scharfrichters. Ihm verfiel jeder, ber sich ben Anordnungen bes neuen Gottesreichs widersetzte. Auch Weibergemeinschaft ward mit Gewalt durchgesett. Der König selbst hatte einen harem von sechzehn Frauen. 3m Oktober 1534 feierte bie gange Stadt ein großes Liebesmahl, wozu 4200 Gebede bereit standen. Ungefäuerte Weizenkuchen wurden in Körben umbergetragen und unter die Anwesenden mit den Worten verteilt: "Bruder, Schwester, nimm bin! wie die Weizenkörnlein zusammengebacken und die Trauben zusammengebrückt werben, so find wir ein 8." Darauf sang man: "Allein Gott in der Höh' sei Ehr'." Da bemerkte der König, der an den langen Tischen auf- und niederging, einen Eingedrungenen. Es war einer der gefangenen deutschen Landsknechte, den sein Hauswirt als Gast mitgebracht hatte. Diesem, als "einem, der kein hochzeitliches Kleid anhatte", schlug der König angesichts der ganzen Versammlung mit eigener Hand den Kopf ab.

Das Ansehn bes Königs hatte eine bedeutende Stütze gefunden durch die Offenbarungen eines neuen Propheten, der ansangs September ausgestanden war. Es war der Goldschmied aus Warendorf, Johann Dusentschwer. Dieser war es, der aus prophetischem Geiste den Johann von Lehden zum König des neuen Jerusalems proklamiert hatte, "der da einnehmen soll den Stuhl Davids, dis der Bater das Reich wieder von ihm fordern wird."

Indem wir auf die Ausführung des einzelnen verzichten.\*) wenden wir uns bem tragischen Ausgang ber Geschichte zu. Der Kürstbischof von Walbed hatte sich überzeugt, daß es ihm allein unmöglich sei, bie abtrunnige Stadt zu erobern. Auch bie Silfe seiner Berbundeten, an bie er zunächst gewiesen war, bes Erzbischofs von Köln und ber Herzöge von Jülich und Cleve, reichte nicht bin. Es mußte weitere hilfe geschafft werben. Schon in ber Mitte Dezembers 1534 mar ein westfälischer Kreistag nach Roblenz ausgeschrieben, bem auch ber Kurfürst von Sachsen beiwohnte, und als man auch von bier aus sich nicht start genug fühlte, wurde König Ferdinand ersucht, einen Reichstag nach Worms zu berufen. Der Reichstag bewilligte hunderttausend Gulben an die Kriegskoften. Den Ausschlag aber gab erst ein protestantischer Fürst. Es war ber Landgraf Philipp, ber in bem schon genannten Frieden von Raban sich gegen Ferdinand anbeischig gemacht batte, die Belagerung Münfters mit zu betreiben. Er tonnte bas aus voller Überzeugung. Hier galt es nicht die Unterjochung evangelischer Glaubensgenossen, sondern einer fanatischen Schte, deren Sieg dem Protestantismus wie dem Katholizismus gleich gefährlich werden konnte. Und so ließ benn ber Landgraf im Abril 1535 einen Teil seiner aus Bürttemberg zurücklehrenden Truppen zu benen bes Kaisers und bes Bischofs stoken. Bon allen Seiten ward das neue Jerusalem eingeschlossen und jebe Zufuhr abgeschnitten. Nun stieg auch bie Hungerenot aufs bochfte. wie in ben Zeiten ber Belagerung ber beiligen Stabt unter Titus.

<sup>\*) (</sup>Die verschiebenen Perioden der Bewegung, die viel schärfer, als es bisher geschah, von einander unterschieden werden müssen, sind im Anschuß an die außerordentlich reiche neuere Spezialsorschung im Anhang kurz charalteristert. D. H.)

Es tam so weit, daß nicht nur das Fleisch von Pferben, sondern auch von Hunden, Katen und Ratten gegessen und Leber, selbst von ben Einbänden ber Bibel, gekaut wurde. Was Wunder, wenn der Glaube zu wanken begann. Aber webe benen, die eine Außerung bes Unglaubens wagten. Als (es war noch im Anfang ber Hungersnot) eine ber Frauen des Königs den Zweifel laut werden ließ, es könne doch nicht wohl Gottes Wille sein, daß, während ber König schwelge, das Volk verbungere, ergriff fie ber Konig, führte fie auf ben Markt in die Mitte ber Bolfsversammlung, ließ sie nieberknien und schlug ihr mit eigener hand ben Ropf ab. Den Rumpf stieß er mit bem Fuß hinweg, und bas übrige Frauenvolk mußte bas Lied anstimmen: "Allein Gott in ber Hob' sei Ebr'." Ja. recht zum Hobn wurde benen, die vor Hunger sich nicht mehr aufrecht halten konnten, zugemutet, mit bem Rönig zu tanzen; benn auf bas Leid gehöre die Freud'. — Endlich geriet die Stadt ben 24. Juni 1535 burch Berrat in die Bande ber Belagerer. 3wei Burger berfelben führten etliche hunbert Landstnechte beimlich über die Graben und Wälle hinüber in die Stadt, stießen die Thorwache nieder, öffneten das Thor und brangen bis auf den Domhof vor. Die bestürzten Einwohner sammelten sich, aus ben Betten aufgeschreckt, zur Gegenwehr. Noch im Innern ber Stadt ward ber Kampf fortgesett, in bem auf beiben Seiten zu Tausenben fielen. Erst am vierten Tage nach ber Eroberung hielt ber Fürstbischof seinen Einzug. Rottmann batte im Gewühl bes Rampfes noch zur rechten Zeit seinen Tod gefunden.\*) Johann von Levden aber, seine Räte und Diener wurden gefangen genommen und in Banben gelegt. Die Stadt wurde ber Plünberung preisgegeben. Gine Menge von hinrichtungen fanden statt. Reihenweise wurden die Elenden gebenkt, Anipperdollings Shefrau, als sie ihren Glauben nicht abschwören wollte, am 7. Juli enthauptet. Nicht so leichten Todes burfte ihr Gemahl sterben. Er war, nebst Johann von Lepben und bem ehemaligen Rate bes Königs. Johann Arechting, ben ausgesuchtesten Martern aufbebalten. Bergebens batte ber Landgraf versucht, sie durch seine Theologen Anton Corvinus und Johann Rymeus zum Bekenntnis ihres Irrtums und Bereuung ihrer Schuld zu bewegen. Sie wurden dem veinlichen Gericht übergeben. ein Jahr lang von einem Ort zum andern geschleppt, unter bem Hohngelächter bes Pobels. Endlich wurden sie wieder nach Münster gebracht, um an bem Ort ihrer unseligen Thaten auch eines schrecklichen

<sup>\*)</sup> Sein Körper wurde nicht gefunden, so daß sich ein Gerlicht bilbete, er sei entkommen und habe auf einem Ebelhof in Friedland seine Tage beschlossen.

Tobes zu sterben. Auf offenem Markte warb einer nach bem anbern eine Stunde lang mit glübenden Zangen gezwickt, bis sie der Qual erlagen oder vom Henker erwürgt wurden. Die Leichname wurden, jeder besonders, aufrecht, in eiserne Käfige geschmiedet, und am Turm von St. Lambert besessigt, "auf daß sie allen unruhigen Geistern zur Warnung und Schrecken dienten."

Und die Stadt Münfter? Nicht nur verlor fie ihre ftäbtischen Freiheiten, sondern auch mit der evangelischen Freiheit war es dabin. Alle Kirchen wurden bem katholischen Gottesbienst zurückgegeben, und in die Klöster zogen die einst mit Gewalt Bertriebenen wieder ein. Merkwürdig, daß ber Bischof, unter bem dies alles geschah, durchaus nicht zu ben verfolgungssüchtigen Hierarchen ber Kirche gehörte; er neigte sogar, bierin ähnlich bem Bischof Hermann von Köln, ben evangelischen Grundsäten zu. Aber zu allen Zeiten ift es gescheben, bag ber Schrecken vor den Entartungen der Freiheit auch Migtrauen gegen diese selbst. oft in ben edelften Gemütern erzeugt bat. "Der Protestantismus batte," wie Dr. Safe fagt, "in jenen Gegenden burch seine Überstürzung sein Recht und seine Macht verloren." Die Evangelischen magten es jest nicht mehr ben Mund aufzuthun. Nun wurden feit bem Falle Münfters auch an andern Orten die Wiedertäufer und mit ihnen zugleich ber Brotestantismus verfolgt.\*) Luther äußerte sich, "Gott habe ben Teufel berausgejagt, aber bes Teufels Großmutter sei bereingekommen."\*\*)

<sup>\*)</sup> So schreibt Luther an ben Kursurfirsten Johann Friedrich (Mai 1536): "Die Pfassen tönnen nicht ruben und stärken sich durch ben jämmerlichen Fall zu Münster mit Trotz, auch an allen andern Orten das Evangelium auszurotten. Gott wollt' ihnen wehren. Amen." Bei de Wette IV. Nr. 1713.

<sup>\*\*)</sup> Hase, Neue Propheten (Das Reich ber Wiebertäuser), S. 261. Außer biefer Schrift, in welcher sich auch S. 352 ff. eine Angabe und Kritik ber bis bahin betannten Quellen sindet, sind zu vergleichen: Dorpins, Die Wiedertäuser in Münfter, zur Geschichte des Kommunismus im 16. Jahrhundert neu herauszegeben von Merschmann, mit Einl. von Gelzer. Magdeburg 1847. Jochmus, Geschichte der Kirchenresormation in Münster und ihres Unterganges durch die Wiedertäuser. Münster 1826. Hat, Geschichte der Wiedertäuser in Münster. Münster 1836. Kante a. a. D. III. Alippel in Herzogs Realencyklopädie, besonders aber C. A. Cornelius, Geschichte des Münsterschen Aufruhrs, 2 Bde. 1855. 1860, sowie Die niederländischen Wiedertäuser während der Belagerung Münsters 1534—1535. 1869. 4. (Die auf Cornelius' bahnbrechendes Werf gesolgte weitere Litteratur im Anhang. D. D.)

## Siebenundzwanzigfte Forlesung.

Paul III. und sein Legat Bergerio. — Der Tag zu Schmalkalben. — Martin Bucers Bermittelungsversuche. — Unionsbestrebungen. — Die erste Helvetische Konfession. — Luthers friedsertige Stimmung. — Die Wittenberger Kontordie. — Schmalkalbische Artikel. — Franksurter Anskand. — Tod Herzog Georgs von Sachsen. — Einsührung der Reformation in Leipzig, Berlin und Halle.

Mitten unter ben Unruhen, womit wir uns in ber letten Borlefung beschäftigt haben, und ebe bas verheißene Konzil zu ftande gefommen. ftarb Bapft Clemens VII. ben 25. September 1534. An seine Stelle trat im Ottober Paul III. aus bem Hause Farnese, ein weltkluger Mann, schon im vorgeruckten Alter von 66 Jahren. Er zeigte gleich vielen Gifer jur Betreibung bes Kongils und erklärte, nicht ruben ju wollen, bis er es zu ftanbe gebracht. Er schien auch geneigt, ben Protestanten so weit entgegenkommen zu wollen, als man von einem Papst es erwarten konnte. Der Legat, bessen er sich bediente, war ein sehr gewandter, bell bentenber, freifinniger Mann, ber fpater fogar felbft jum Brotestantismus übertrat, Baul Bergerio.\*) Diefer langte, nad. bem er zuvor in Wien und Berlin sich aufgehalten, im November 1535 mit großem Gefolge in Sachsen an. In Wittenberg hatte er mit Luther eine Unterredung, ber ihm seine Meinung wegen bes Konzils frei beraus sagte. Den Kurfürsten traf Bergerius nicht mehr. Dieser war auf bem Wege zu König Ferdinand. Der Legat reiste ihm nach und traf ihn den 30. November in Brag. Er brückte ihm die Bereitwilligteit bes Papstes aus, ein Kongil zu halten, mit bem auch bie Proteftanten zufrieden fein konnten. Der Rurfürst gab teine Busage von sich aus; er wies ben Legaten an die nächste Zusammentunft ber Proteftanten in Schmalkalben, die auf ben 6. Dezember angesetzt war. Der Konvent erwies bem Legaten alle Ehre und sprach seine Bereitwilligkeit

<sup>\*)</sup> Sixt, Ch. D., Betrus Paulus Bergerins, papfilicher Runtius, tatholischer Bischof und Bortampfer bes Evangeliums. Braunschweig 1855.

aus, am Ronzil teilzunehmen, aber auch ebenso sein Bebauern, bag es nicht in einer beutschen Stadt gehalten werbe. Auf letteres murbe ein großes Bewicht gelegt. Allein neue hindernisse traten ber Berufung bes Konzils entgegen. Die Erledigung bes Bergogtums Mailand führte einen neuen Ausbruch bes Rrieges zwischen Rarl V. und Frang I. berbei. Der Schmaltalbische Bund gewann aber unterbeffen an Stärke und Bebeutung. Die Herzöge Parnim und Philipp von Bommern und ber Herzog Ulrich von Bürttemberg waren bemfelben beigetreten. Dazu tamen noch ber Pfalzgraf Ruprecht von Zweibruden, die Fürsten Georg und Joachim von Anhalt, Graf Wilhelm von Nassau und mehrere beutsche Städte, wie Augsburg, Frankfurt a. M., Samburg, Braunschweig, Goglar, Hannover, Göttingen. Der Bund murbe vorläufig auf zehn Jahre erneuert. Er war nun im ftanbe, eine Armee von zehntausend Mann ju Fuß und zweitausend zu Pferd auf ben Beinen zu erhalten. Sowohl französische als englische Gesandte fanben sich auf ben Versammlungen bes Bunbes ein und tamen seinen Wünschen zuvor.

Das alles war ermutigend. Allein noch immer sahen sich die jenigen vom Bunde ausgeschlossen, die wegen der abweichenden Abendmahlslehre als Sakramentierer behandelt wurden. War denn gar keine Verständigung möglich? An Versuchen dazu sehlte es auch jetzt nicht. Ja, es schien der Mann gefunden, dem die Gabe der Vermittelung in hohem Grade eigen war. Nur schade, daß es auf der einen Seite dem guten Willen an voller Einsicht und Energie, auf der andern der Energie an gutem Willen sehlte, welche Eigenschaften zu allen Zeiten nötig sind, um eine wirkliche Union zu stande zu bringen. Wir müssen uns den Mann, dem das traurige Los wurde, bei seinem Mittleramte es keiner Partei zu Dank zu machen und von beiden Seiten verdächtigt zu werden, etwas näher ansehn.

Martin Bucer\*) war ber Sohn eines Böttchers (Küblers), Klaus Buter, und (wie Sokrates) einer Hebamme. Im Jahr 1491 zu Schlettstabt im Elsaß geboren, konnte er die ausgezeichnete Schule baselbst besuchen. Schon als 15 jähriger Knabe trat er auf den Wunsch seines Großvaters in den Dominikanerorden. Es gelang ihm nach

<sup>\*)</sup> So lautet sein Name nach der lateinischen Aussprache (Bucorus). Eigentlich hieß er Buter (Puter, Emunctor). Aus der griechischen Form Bounipos ist die Meinung entstanden, er habe "Auhhorn" geheißen. Bgl. ilber ihn Baum (im 3. Bb. der "Bäter und Begründer" u. s. w.). Elberseld 1860 und den Artikel von Schenkel in Herzogs Realencystopädie.

Heibelberg versett zu werben, um auf ber boben Schule baselbst sich weiter auszubilden. Er schloß sich ber humanistischen Richtung an und wurde, wie die meisten bessern Köpfe ber Zeit, ein Bewunderer bes Erasmus. Aber einen noch weit tiefern Eindruck machte Luthers Auftreten gegen Tezel auf ihn. Und vollends bes großen Mannes Erscheinung in Heibelberg selbst, im Jahr 1518! Da sag Bucer mit in bem Kreise ber Männer, die bei jener Disputation um ben willkommnen Gaft fich scharten. Bon ba an bing fein Berg an bem Wittenberger Reformator, bessen Schriften (zumal seine Erklärung bes Galaterbriefes) immer tiefer in Bucers theologischen Studiengang eingriffen, und bessen Schicksale er mit gespannter Teilnahme verfolgte. Und nicht wenig versprach sich Luther wieder von dem hoffnungsvollen Jüngling, "wohl bem einzigen Bruder ohne Falsch" in dem (Luther eben nicht gewogenen) Dominitanerorben!\*) Balb tam auch für Bucer bie Zeit, aus biefem Orben auszutreten und die ihm lästig gewordene Kutte abzulegen. In einer förmlichen, von Bruchfal aus batierten Urkunde vom 29. April 1521 entband ibn ber Weibbischof von Speier, Anton Engelbrecht, von ber Orbensregel. Schon zuvor war er durch Vermittelung bes Franz von Sickingen als Hoffaplan in die Dienste des Pfalzgrafen Friedrich zu Beibelberg getreten. Nachbem er icon mehrere Stellen bekleibet\*\*) und fich auch verebelicht batte, fant er um Oftern 1523 in Straß. burg neben Zell und Cavito eine Anstellung als Brediger zu Aurelien. Seiner Wirksamkeit als Strakburger Reformator baben wir anderwärts gedacht. hier seine besondere Stellung zum Abendmahlsstreit.

Schon beim ersten Ausbruch besselben äußerte er sich mißfällig, daß man überhaupt "ob der fleischlichen Gegenwart Christi sich zanke, statt einfältiglich seines Opfertodes sich zu getrösten durch ein gläubiges Genießen des Mahles... Wo das wahre Gedächtnis an den Herrn vorhanden ist, da ist gar keine Weile mehr, mit dem Brot und Wein sich etwas zu bekümmern; sondern das ganze Herz und alle Kräfte werden dahin geneigt sein, solchen Tod zu verkündigen, zu preisen, zu loben."

Bucer hatte dem Religionsgespräch in Bern und auch dem in Marburg beigewohnt. Als ihn Luther dort erblickte, soll er drohend

<sup>\*)</sup> Bgl. Brief Luthers an Spalatin vom 12. Februar 1520, bei be Wette I. Nr. 201.

<sup>\*\*)</sup> Er war Prebiger in Landstuhl und folgte bann einem Auf nach Weißenburg, von wo er wieder vertrieben wurde. In Straßburg war er erst ohne bestimmte Anstellung und hielt Bibelstunden in der Kapelle St. Lorenz, an welcher Zell (seit 1518) als Pfarrer fland.

ben Finger gegen ihn erhoben haben mit den Worten: "Du bist eine Schelm." Auf dem Reichstag zu Augsburg war er es gewesen, der in der Bier-Städte-Konfession eben der Meinung jener Städte, zunächst der Straßburger, Ausdruck gab. Mit Luther selbst hatte er eine Unterredung zu Koburg; die Folge davon war, daß bereits auf dem Konvent von Schweinfurt im Jahr 1532 Straßburg in den Schmalkaldischen Bund ausgenommen wurde.\*)

Je mehr aber Bucer aus wohlmeinenbster und aufrichtigster Kriebensliebe ber Lutherschen Ausbrucksweise sich anbequemte, soweit es nur immer sein Gewissen ibm zuließ, besto mehr verdarb er es mit ben Schweizern, die seine Nachgiebigkeit für Schwäche, ja für einen Berrat an ber Wahrheit hielten. Die Berner warnten vor bem "binkenben Strafburger". Und freilich, wenn man sich erinnert, wie Luther fortfubr, bas Andenken Zwinglis zu verunglimpfen, kann man biefe Stellung ber Schweizer begreifen. So batte unter anderm Lutber in einem Briefe vom Jahr 1532\*\*) ben Bergog Albrecht von Preußen gewarnt. bie Zwinglische Lehre ja nicht in seinem Lande zu bulben, worin bie Züricher mit Recht eine Berletzung bes in Marburg eingegangenen Bertrags erblicken. Er verwahrte sich gegen alle Gemeinschaft mit ben "Schwärmern". "Er wolle," schrieb er, "ihrer binfort mußig geben und sie bem Urteil Gottes befohlen lassen sein." Auch jest wieder erblidt er in bem was zu Rappel geschen ein Gericht Gottes. Er spricht seine Verwunderung darüber aus, "daß die Münzerschen und Zwinglischen sich sogar nicht kebren an folche Gottesruten, bag fie nicht allein verhartet bleiben in ihrem Irrtum, sondern daß fie folche Ruten beuten für eine Ruten ber Märthrer und sich noch rechtfertigen und ben beiligen Märthrern vergleichen." Und in bemselben Stile spricht er fich auch anberwärts aus. Rurg, er war entschlossen, keinen Fingerbreit nach-211aeben.\*\*\*)

Welch hartes Stüd Arbeit hatte Bucer biesem eisernen Willen

<sup>\*)</sup> Es unterschrieb die Angsburgische Konfession, unbeschabet der Tetrapolitana.
\*\*) Bahrscheinlich im April; f. bei de Wette IV. Nr. 1445.

<sup>\*\*\*)</sup> So schreibt er im Jahr 1534 an Justus Jonas (bei de Wette IV. Nr. 1613): Ego de mea sententia cedere non possum, etiamsi fractus illabatur ordis, impavidum me ferient ruinae. Und dann wieder in einem Bedenten (ebendaf. Nr. 1614, 1615): "Und ist Summa das unfre Meinung, daß wahrhaftig in und mit dem Brote der Leib Christi gegessen wird, und daß alles, was das Brot wirket und leibet, der Leid Christi wirke und leide, daß er selbst ausgeteilt, gegessen und mit den Zähnen zerbissen werde." So weit hatte er sich selbst in seiner Meinung verbissen.

gegenüber! Und in der That verhielt sich Luther von vornherein ablehnend gegen Bucer. Schon im Jahr 1531 (22. Januar)\*) erklärte er ihm offen, er könne keine Konkordie eingehen, ohne sein Gewissen zu verletzen und den Samen zu weit größerer Zwietracht auszustreuen. Und in gleichem Sinn äußerte er sich an den Herzog Ernst von Lünedurg,\*\*) "es sollte wahrlich aus solchem Bergleichen wohl ärger werden, denn es jetzt ist." Bucer hatte sich das Friedensgeschäft dadurch leicht gemacht, daß er sagte, es handle sich um einen bloßen Wortstreit. Sen das wollte Luther durchaus nicht zugeben; doch meinte er selbst in ruhigern Augenblicken, man solle einstweilen "von beiden Seiten des Schreibens stille stehn."

Wir könnten noch eine Reihe von Stellen aus seinen Briesen anführen, in benen er seine ernsten Bebenken gegen alle Unionsversuche
ausspricht, schon barum, weil diese selbst wieder unter sich nicht übereinstimmten.\*\*\*) Und doch konnte er im Februar 1535 an den Landgrasen Philipp von Pessen schweiben:†) "Gottlob ich so weit bei mir
kommen bin, daß ich trostlich verhoffe, es seind viel unter ihnen, die
es herzlich und ernstlich meinen; deshalben ich auch desto geneigter bin zu guter Vereinigung, die gründlich und
beständig sein möchte." Die Bedenken gegen die Möglichkeit einer
solchen Vereinigung waren zwar auch jetzt nicht verschwunden, aber
wenn eine solche zu stande komme, dann wolle er gern in Simeons
Worte einstimmen: Derr, nun lässelt du deinen Diener in Frieden fabren.

Und wie war es benn mit dem friedliebenden Melanchthon? Er war in einer eigenen Lage. Er durfte Luther nicht erzürnen. Aber er gestand denn doch dem Landgrasen in einem Brief vom September 1534, daß er an dem unsreundlichen Schreiben und Schreien "auf unserm Teil" kein Gesallen gehabt, sondern allezeit darüber Herzeleid getragen habe und noch trage. "Ich hätte auch," fährt er fort, "die Sache gern zu christlicher Einigkeit gearbeitet. Nachdem ich aber so große Härtigkeit befunden, daraus andern mehr Beschwerung gesolget, habe ich's auch müssen Gott besehlen."+)

Gehen wir nun Bucers Schritten nach auf diesem bornigen Gebiete,

<sup>\*)</sup> be Wette IV. Nr. 1347. \*\*) be Wette IV. Nr. 1349.

<sup>\*\*\*)</sup> Im Dezember 1534 schreibt er an Justus Ionas: Ego quo plus cogito, hoc sio alieniore animo erga istam concordiam desperatam, cum ipsi inter se sic varient. Bei be Bette IV. Nr. 1616.

<sup>†)</sup> be Wette IV. Nr. 1628.

<sup>††)</sup> Bgl. bas weitere bei Schmibt. Melanchthon S. 311 ff.

und seben wir, mit welcher unermüdlichen Gebuld er seinem Mittlergeschäft sich unterzog! Im Mai 1533 reiste er nach Zürich, um sich auf einem bortigen Konvent ber Prebiger gegen ben Borwurf ber Zweizüngigkeit zu verteibigen, und die Züricher zu beschwören, daß fie nichts gegen Lutber schreiben möchten. Erst sollten bie Schweizer und bie oberbeutschen Theologen unter sich eins werben. Dazu wurde mitten im Winter, im Dezember 1534, eine Zusammentunft in Konftang veranstaltet. Allein die Schweizer erschienen nicht; sie entschuldigten sich teils mit Prantbeit, teils mit ber schlechten Witterung, es tamen bloß Abgeordnete von Augsburg, Memmingen, Rempten, Isnb, Lindau. Biberach und Konftanz. Man tam barin überein, daß für bie Glaubigen ber mabre Leib und bas mabre Blut Christi im Abendmahl gegenwärtig seien, aber bak bie Ungläubigen ibn nicht genieken. Mit biefer Erklärung eilte Bucer nach Raffel (bie schlechten Wege mitten im Winter hielten ihn nicht ab). Er besprach sich bort mit Melanchthon und biefer teilte im Januar 1535 bas Resultat ber Besprechung an Luther in Wittenberg mit. Es wurde nun der Entwurf zu einem Bergleich gemacht, in welchem, um allen möglichst zu genügen, von einer sakramentalen Verbindung von Brot und Leib Christi die Rede war. Daraufbin sollten auch die Schweizer berbeigezogen werben. Da sie im verwichenen Dezember 1534 nicht nach Konstanz gekommen, so sollte nun zu Ende bes barauf folgenden Jahres 1535 eine Konferenz in Marau ftattfinden. Es erschienen von Zürich Leo Juba und Bibliander, von Basel Oswald Motonius und Simon Gronäus. Diese Aarauer Konferenz war jedoch nur die Vorbereitung auf eine größere Zusammentunft im Augustinerkloster zu Basel, im Januar 1536. Sier erschienen außer ben Zurichern auch Abgeordnete von Bern, Schaffhausen, St. Gallen, Mühlhaufen, Biel. Befonbers machten fich Bullinger, Mytonius, Grynäus, Leo Juda und Megander bemerklich. Bucer batte nicht ermangelt, von Strafburg ber sich einzufinden; er batte auch Capito mitgebracht. Auch bier konnte nach längern Debatten nur fo viel erzielt werben, daß zwar eine wahre Gemeinschaft mit dem Leib und Blut Christi befannt wurde, aber mit ber gang bestimmten Berwahrung, baf bies nicht von einer raumlichen Gegenwart im Brot au versteben sei. Man tam überein, ein Glaubensbekenntnis abzufassen und bieses Luther mitzuteilen. Dieses Bekenntnis, bas sich nicht nur über bas Abendmahl, sondern über alle wesentlichen Bunkte bes Glaubens verbreitet, ist die erste Helvetische Ronfession, welche, ba sie in Basel abgefaßt wurde, bas übrigens icon seine eigene Konfession

vom Jahr 1534 hatte,\*) auch die zweite Baseler Konfession heißt. Ohne weiteres begab sich nun Bucer nach Eisen ach. Er hoffte dort Luther zu treffen, fand aber nur Melanchthon, da Luther, der dis Grimma gekommen, sich mit Krankheit entschuldigen ließ. Die in Eisenach versammelten Theologen aus Straßburg, Dessen, Sachsen und den oberdeutschen Städten entschlossen sich zu einer Reise nach Wittenberg, um dort in aller Form die Unterhandlungen mit Luther fortzusehen. Dier kam denn endlich eine vorläusige Bereinbarung zu stande, die den Namen der Wittenberg er Konkordie trägt.

Luther war weicher gestimmt, als sonst. Die Hauptschwierigkeit blieb immer die, ob auch die Ungläubigen den Leib Christi genießen? Das war das sicherste Ariterium eines rein objektiven Berständnisses der Sache, das der Graben, der, soviel man die Klüstungen überdecken mochte, immer wieder sich austhat. Aber durch eine glückliche Inspiration entsiel Luther das Wort: "Was zanken wir uns am Ende der Ungläubigen wegen? Wir nehmen euch auf als Brüber in Christo." Er reichte die Hand zum Frieden. Auf seiner Meinung blieb er nach wie vor, hielt sie aber nicht für so wichtig, um darüber länger mit den Andersdenkenden in Hader zu leben. Zu einer Vereinbarung kam es von sern nicht, aber doch zu einer Verständigung, zu einem gegenseitigen Gewährenlassen.

Wie frei atmete Bucer auf nach dieser Erklärung! Mit Thränen in den Augen und gesalteten Händen dankte er Gott. Und nun war er auch sosort bereit, den Schweizern, zunächst den Baselern, das glückliche Ergebnis seiner Bemühungen mitzuteilen. Die Schweizer aber waren nicht sogleich zum Handschlag bereit. Sie fanden noch allerlei Haken und Häklein in den Ausdrücken? Und wer möchte ihre Borsicht tadeln? Sie wollten sich nicht überrumpeln lassen, und ebensowenig hinter zweideutige Formeln sich verschanzen. Inzwischen wurde die zweite Baseler (erste Helvetische) Konsession durch Bucers Bermittelung anch Luther mitgeteilt. Und dieser äußerte sich günstig über sie, sa er ließ sich endlich zu dem Geständnis herbei, "die große Zwietracht könne zwar nicht ohne Ritz und Narbe geheilt werden, aber wenn beide Teile es ernstlich meinten und fleißig zu Gott beteten, so werde es Gott auch dahin leiten, daß mit der Zeit die Sache sich zu tot blute und das trübe Wasser sich seite."

Es sind uns noch zwei Denkmäler von der — leider bald vorübergehenden — Friedensstimmung Luthers ausbehalten, die ich gern mit-

<sup>\*)</sup> Bgl. Borlefung 24.

teile. Das eine ist der Brief an den Bürgermeister Jakob Meher von Basel, vom 17. Februar 1537, das andre der an die resormierten Orte der Schweiz, vom 1. Dezember desselben Jahres.\*)

Dem Bürgermeister Meber bezeugt Luther sein Wohlgefallen an ber ihm übersandten Schrift (bie zweite Baseler Konfession). Er babe Fleiß und Ernst barin bemerkt das Evangelium Christi zu fördern, und so bittet er Gott, "daß er weiter dazu Gnade gebe, damit wir allesamt in rechter lauter Einigkeit und gemisser einträchtiger Lehre und Meinung ausammenstimmen, wie St. Baulus sagt, bag wir alle sollen mit einerlei Bergen und einerlei Mund Gott, ben Bater unfere Berrn Jesu Chrifti preisen, bazu einander vergeben und N. B. vertragen, wie Gott der Bater uns vergibt und verträgt in Christo Jesu." Es sei übrigens. meint Luther, kein Wunder, wenn man etwas bart aneinander geraten sei, ba es bier wahrlich feinen Scherz, sonbern Ernft gelte. Nun soll man aber ber Streiche und Schmerzen vergessen und besonders burch Gebet zu Gott im Geift ber Liebe fich ftarten. "An uns foll es nicht mangeln," beißt es weiter, "wenn nur die Eurigen nicht die rubigen Bögel aufscheuchen, sondern auch jum Frieden mit uns treulich belfen. Die Sache wird fich nicht in uns fchiden; wir muffen uns in bie Sache schiden; bann wird Gott auch babei fein." Bu biesem Bürgermeister von Basel batte Luther eine besondere Zuneigung gefaßt. Donnerstags nach Reminiscere besselben Jahres 1537 äußerte er sich, von Schmaltalben bertommenb, in Gotha gegen Bucer und Lytofthenes: "Sterbe ich, so referiert Euch auf die Schrift, die ich bem Bürgermeistet zu Bafel gethan habe, ben ich boch lieb babe und für einen frommen, treuen Mann balte."\*\*)

In der Zuschrift an die Eidgenossen (Zürich, Bern, Basel, Schaffbausen, St. Gallen, Mühlhausen und Biel) ließ sich Luther sogar dis zu einer Außerung hinreißen, die er sonst wohl einem Zwingli verübelt hatte: "Der heilige Geist müsse inwendig in den Herzen wirken, das äußere Wort könne es allein nicht ausrichten." Und so will er denn auch nicht auf dem Satz verharren, das Christus vom Himmel herad ins Brot komme, er will es göttlicher Allmacht befohlen sein lassen, wie sein Leib und Blut uns könne gegeben werden; man brauche an keine Aufsahrt und an keine Niedersahrt zu benken, sondern es möge einsach bei den Worten bleiben: "Das ist mein Leib". Auf diese Bedingung hin zeigte er sich bereit, den Schweizern "Perz und Hand

<sup>\*)</sup> Bei be Wette V. Mr. 1760 unb 1784.

<sup>\*\*)</sup> Tischreben (Erlanger Ansg. IV. 7. S. 123).

zu reichen und mit ihnen zusammenzuhalten, damit es nicht ärger werbe." Für seine Person war er geneigt, "allen Unwillen von Herzen sahren zu lassen"; nur fürchtete er, der Satan, der Feind der Konkordie werde auch die Seinen zu sinden wissen, "die Bäume und Felsen in den Weg werfen."\*)

Und nun der herzliche Schluß des Briefes: "Hiermit befehle ich Euch samt all den Euren dem Bater der Barmherzigkeit und des Trostes. Der verleihe uns zu beiden Teilen seinen heiligen Geist, der unste Herzen zusammenschmelze in christlicher Lieb und Anschlägen, allen Schaum und Rost menschlicher und teuflischer Bosheit und Berdacht aussege, zu Lob und Ehr' seinem heiligen Namen und zur Seligkeit vieler Seelen, zuwider dem Teufel und Papst, samt allen seinen Anhängern. Amen."

Wir kehren zu ben Verhandlungen ber beutschen Protestanten mit Raiser und Papst zurud.

Baul III. batte inzwischen das Konzil wirklich nach Mantua ausgeschrieben, noch im Jahr 1536. Im Rebruar 1537 versammelten sich bie evangelischen Stände abermals zu Schmalfalben. Der papstliche Leaat van ber Borft (Borftius) fand fich bort gleichfalls ein, ebenfo ber taiferliche Bizefanzler Matthias Selb. Luther riet bas Konzil zu besuchen, weil er sich vor biesem "Hanfputen" nicht fürchte und man nicht zu bem Vorwurf Anlag geben muffe, als seien die Lutheraner schuld, wenn es nicht zu stande fomme. \*\*) Gleichwohl lehnten ber Aurfürst und die Stände die Einladung zum Besuch ab, indem sie bem Raifer für ben guten Willen banken ließen. Singegen wurde beschlossen, eine Bekenntnisschrift einzusenden, bie auf ben Bunfc bes Rurfürsten von Luther in beutscher Sprache verfaßt worden war. Den Borwurf bes "Leisetretens", ben man ber Augsburger Konfession gemacht hatte, tonnte man nun biefer Schrift gewiß nicht machen. Luther trat fed und fest auf, so bag ber Boben unter seinen frugen brobnte. Unverblumt nannte er ben Papst ben Antichrift, ben man so wenig einen Berrn nennen burfe, als ben Teufel, bessen Apostel er sei, bie Messe einen Greuel und bes Teufels Drachenschwanz, ber viel Ungeziefer und Beschmeiß erzeugt babe u. s. w. Diese "Schmalkaldischen Artikel \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Er zeigte sich bamals auch unbefangen genug, bas Gute in ben schweizerischen Kirchen anzuerkennen, namentlich in Beziehung auf Handhabung ber Kirchenzucht und bes Bannes.

<sup>\*\*)</sup> Sein Bebenten vom Februar 1537. Bei be Bette V. Dr. 1759.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie bestehen aus brei Teilen. Der erfte und turgeste Teil enthält bie Artitel, Bagenbach, Kirchengeichichte III.

wurden den 15. Februar von sämtlichen anwesenden sächsischen, hessischen, schwädischen, auch den Straßdurger Theologen unterschrieden und wurden später in die Zahl der symbolischen Bücher der Lutherischen Kirche ausgenommen. Melanchthon wollte in Luthers Ton über den Papst nicht einstimmen. Er machte auf eigene Verantwortung einen Zusatritel, worin er dem Bischof von Rom, sobald er das Evangelium frei lassen wolle, die oberste Stelle in der Kirche nach men schlich em Recht e einzuräumen sich bereit zeigte. Luther konnte den Verhandlungen nicht persönlich beiwohnen. Er wurde von seinen Steinschmerzen befallen, ein Übel, an dem er öfter litt; er wurde, da es nicht besser werden wollte, in einem kurfürstlichen Wagen nach Wittenberg geführt. Noch aus dem Wagen rief er seinen Freunden zu: "Gott erfülle euch mit Haß gegen das Papstum!"

Als ber Rangler Belb bei ben evangelischen Ständen nichts ausgerichtet, reiste er an ben tatholischen Sofen Deutschlands umber und suchte einen Gegenbund ju ftande ju bringen. Dies gelang ibm. Den 10. Juni 1538 murbe ber fogenannte "beilige Bund" auf 11 Jahre geschlossen zwischen bem Raiser und seinem Bruder Ferdinand, ben Erzbischöfen von Mainz und Salzburg, ben Herzögen Wilhelm und Ludwig von Babern, ben Herzögen Erich und Heinrich von Braunschweig. Man verband fich zu gegenseitiger Silfe, falls von protestantischer Seite jemand es wagen wurde, gegen einen ber Bundesgenossen Gewalt zu üben ober beren Unterthanen gegen die Fürsten aufzuwiegeln. Noch ebe indessen die Protestanten zuverlässige Nachricht von der Errichtung dieses Bundes hatten, bielten fie eine Zusammenkunft in Braunschweig, auf welcher fie fich über bie Magregeln beratschlagten, bie nötigenfalls zu ihrer Sicherung zu nehmen waren. Auf biefer Busammentunft murben nun auch ber König von Danemark, Christian III., die Grafen von Teklenburg und die Stadt Riga in den Schmalkaldischen Bund aufgenommen.

Bald nach Abschluß jenes heiligen Bundes tam durch Vermittelung bes Papstes ein Waffenstillstand zwischen bem Kaifer und Franz I. zu-

worin man mit der römischen Kirche libereinstimmte (Dreieinigkeit und Menschung Gottes in Christo). Der zweite verbreitet sich besto aussührlicher siber die Lehrunterschiede (Rechtsertigung durch den Glauben, Messe, Fegseuer, Wallsahrten, Brüderschaften, Reliquien, Ablaß, Anrusung der Heiligen, Mönchstongregationen, Papsitum). Der dritte Teil enthält die Artisel: "darüber wir mit Gelehrten und Bernünftigen oder unter uns selbst handeln" (Sinde, Geset, Evangelium, Tause, Satrament des Altars, Schlisselgewalt, Beichte, Bann, Weihe und Bokation, Priesterehe, Kirche, gute Werke, Klostergelsibbe, Menschenstungen).

wege. Daburch entging bem Schmalfalbischen Bund ber Schut Frankreichs, bessen Bolitik nun eine andre wurde. Die Türken bebrobten Deutschland aufs neue. Hilfe war bringend nötig, aber barum auch eine balbige Erledigung ber Religionsstreitigkeiten. Als Bermittler bot sich Joachim II., Kurfürst von Brandenburg, bar. Er war (1535) seinem Bater Joachim I. in der Regierung gefolgt. Der Bater war eifriger Ratholik gewesen, ber Sohn bekannte sich zur evangelischen Lehre, war aber nicht Mitglied bes Schmalkalbischen Bundes. Sonach nahm er eine mittlere Stellung zwischen ben Barteien ein. Run murbe im Rebruar 1539 eine Kriedensversammlung zu Krankfurt a. M. gebalten, auf welcher außer ben Gesanbten bes Raisers und bes Rönigs Ferdinand ber Kurfürft von Sachsen, ber Landgraf von Beffen, ber Rurfürst von ber Bfalz und Bevollmächtigte verschiedener evangelischer Stände ericbienen. Auch Melancithon und Bucer maren gegenwärtig. Bon beiben Seiten machte man einander Borwürfe, ben Nürnberger Religionsfrieden verlett zu haben. Nach längern Debatten wurde endlich ein Stillftand ("Anftanb") auf 15 Monate geschloffen, vom 1. Mai 1539 an gerechnet.

Mittlerweile erfolgte ein gunstiger Umschwung für ben Brotestantismus im Herzogtum Sachsen. Der alte Feind Luthers und ber Reformation, ber Herzog Georg, hatte am 17. April 1539 bas Zeitliche gesegnet. Er starb übrigens im Bertrauen auf die Gnade Christi. Als ibm ber Bfarrer von Dresben einreben wollte, er folle fich in Sachen bes Glaubens und ber guten Werke an ben Brief Jakobi halten, manbte er sich an ben Beiland mit ber Bitte, daß er sich seiner erbarmen moge, traft feines bittern Leibens und Tobes. Die fatholische Bartei mar burch ben Tod ihres vorzüglichsten Bertreters bestürzt. Bergog Beinrich von Braunschweig soll sich geäußert baben, er wolle lieber. Gott im Himmel mare geftorben, als ber Herzog Georg. Noch turz vor seinem Tobe batte ber seiner Gemablin und seiner Kinder beraubte Herzog einige Rate an seinen, schon in Jahren vorgerudten Bruber Beinrich geschickt und sich bereit erklärt, ihm noch bei Lebzeiten die Regierung abzutreten, wenn er ber lutherischen Religion entsagen und sich ber katholischen Kirche wieder zuwenden wolle. Beinrich hatte sich bessen geweigert. hierauf machte Georg sein Testament, in welchem er zwar seinen Bruder Beinrich jum Erben einsetzte, jedoch unter ber Bedingung, daß das Land katholisch bleibe. Widrigenfalls sollte dasselbe an den König Ferdinand I. fallen. Glücklicherweise für die Protestanten starb Georg, ebe bas Testament in aller Form gefertigt war, und so folgte

Beinrich obne weiteres seinem Bruber nach. Beinrich aber mar entschiebener Protestant und Mitglied bes Schmalfalbischen Bunbes. Er batte schon im Jahr 1537 sich in ben Bund aufnehmen laffen, und batte bereits in dem ibm zugebörigen Freibergschen Gebiete burch ben Hofprediger Jatob Schent von Wittenberg bie Reformation einführen lassen. Nun wurde sie aber auch da vollzogen, wo bisber Georgs eiserner Wille sie baniebergehalten. In Leipzig murbe bas Bfingftfest 1539 augleich bas Geburtsfest ber evangelischen Kirche baselbst. Der Kurfürst von Sachsen und die Wittenberger Theologen waren zur Feier eingelaben worden. Luther und Jonas predigten baselbst. Das Bolt fiel auf die Anie und bankte Gott unter Thränen für ben errungenen Sieg. Unterm 9. Juli folgte ein Berbot gegen bie Winkelmessen und gegen die Ausspendung des Abendmahls unter einerlei Geftalt. Gine Kirchenvisitation, ju ber Luther und bie Wittenberger Anleitung gaben, machte die Runde burch bas ganze Herzogtum und half bas Werk vollenden. Unter ben Männern, welche die Reformation in Leipzig und ber Umgegend burchführen halfen, find außer 3 o achim Camerarius von Bamberg, bem Schüler und Biographen Delandthons, hauptfächlich zu nennen Nitolaus Amsborf, Friebrich Dibtonius von Gotha, Raspar Cruciger, ein geborner Leipziger\*) u. a. m. Heinrich überlebte die Freude seines Reformationswerkes nicht lange. 36m folgte 1541 fein Sohn Morit, auf ben wir fpater zurücktommen werben.

Auch Joachim II., ber nur aus Furcht vor seinem Schwiegervater, bem Herzog Georg von Sachsen, mit Einführung ber Reformation in seinen Lanben gezögert hatte, ließ ihr nun nach bem Tobe besselben freien Lauf. Den 21. Oktober 1539 empfing er im Dom zu Köln an der Spree (Berlin) das heilige Abendmahl nach evangelischer Weise. Durch ben anspachischen Hosprediger Jakob Stratner und den Berliner Propst Georg Buchholzer ward die neue Kirchenordnung durchgeführt.

Um eben biese Zeit gewährten auch einige katholische Fürsten ihren Unterthanen Religionsfreiheit. So ber Kurfürst Ludwig in ber Oberpfalz (1538), und ber Kurfürst (Kardinal) Albrecht von Mainz im Magdeburgischen und Halberstädtischen (1539). Nur nach längerem Widerstande kam diese Toleranz auch Halle zu gut, der Residenz des Erzbischofs, der zweiten Hauptstadt des Erzstisches Magdeburg.

<sup>\*)</sup> Preffel, Raspar Cruciger. Elberfelb 1862.

Schon früher, seit bem Jahr 1524 hatte ber Stiftsprediger Beorg Winkler aus Bischofswerba in evangelischem Sinne gepredigt, aber im Jahr 1527 war er vom Erzbischof nach Aschaffenburg zur Berantwortung gezogen worden. Auf der Heimreise von da wurde er auf bem Speffart meuchlerisch aus bem Wege geschafft. Es ging jogar bas Gerücht, als ob es mit Vorwissen bes Karbinals geschehen.\*) Auch fernerbin suchte dieser das Auftommen der Reformation in seiner Residenz zu verbindern: allein die Bürgerschaft sette ihren Willen endlich burch. Nachdem fie sich ohne Erfolg an Dr. Pfeffinger in Leipzig gewendet, war es Juftus Jonas in Wittenberg, ber in bem an ihn ergangenen Ruf nach Salle einen Ruf Gottes erkannte. An einem Gründonnerstagabend (14. Abril 1541) traf er mit einem Begleiter, namens Boach. in Halle ein, und schon bes folgenden Tages, am Karfreitag, hielt Jonas seine erste Predigt in der neuerbauten Liebfrauenkirche. Bergebens waren bie Drobungen bes Erzbischofs. Als er fab, bag er bamit nichts ausrichte, verließ er die abtrunnige Stadt und verlegte seinen Sit nach Mainz. Jonas aber fuhr fort zu predigen und im Kampf mit weitern Schwierigkeiten bie Reformation burchzuführen. \*\*) Er war erst nur auf brei Jahre von Wittenberg aus ben Sallensern gelieben worben. ein Berbaltnis. bas wir öfters in ber Reformationsgeschichte wieber treffen. Nach Ablauf biefer Zeit wurde er jum "perpetuierlichen Seelforger und Superintenbenten" ernannt.

Welche innige Teilnahme Luther nicht nur an dieser Pfarrwahl, sondern überhaupt an den Schickslen der einzelnen Gemeinden nahm, wie hoch er vom evangelischen Lehramt dachte, an das er aber auch die höchsten Forderungen stellte, geht aus einem Brief Luthers an den Rat zu Halle hervor, aus dem wir zum Schluß dieser Vorlesung noch einige Worte mitteilen:\*\*\*) "Es ist eine große Gnad' und Kleinod, wo eine Stadt einträchtiglich singen kann den Psalm: siehe wie sein und lieblich, wenn Brüder einträchtig beisammen wohnen. Denn ich täglich wohl ersahre und leide! wie selsammen wohnen. Denn ich täglich wohl ersahre und leide! wie selsammen wohnen. denn ich täglich wohl ersahre und leide! wie selsammen wohnen, die Gade in den Städten und auf dem Lande sei. Derhalben ich's nicht hab' lassen können, euch solche meine Freude anzuzeigen und euch zu bitten und zu vermahnen, wie St. Paulus die zu Thessalonich, daß ihr so fortsahret und wie sein Wort lautet immer mehr zunehmet und immer stärker werdet. Denn

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Troftbrief Luthers an die Christen zu Halle. Bei be Wette III. Rr. 846.

<sup>\*\*)</sup> Preffel, Jufins Jonas S. 77.

<sup>\*\*\*)</sup> Brief vom 7. Mai 1545. Bei be Wette V. Nr. 2275.

wir wissen, daß uns der Satan seind ist und solches Gotteswerk in uns nicht leiden kann, sondern schleicht umber und sucht welchen er verschlinge, wie St. Beter sagt. Darum ist's wohl not, wacker zu sein und zu beten, daß wir nicht von ihm übereilt werden." Und dann von den Predigern: "Besehle euch hiemit die Prediger, Kirchendiener und Schulen in eure christliche Liebe, sonderlich Doktor Jonas, welchen ihr wisset, daß wir ihn ungern von uns ließen, und ich vor mich noch selbst gern ihn um mich wissen wollte. Sie sind theuer, solche treue, reine, seine Prediger (wie Jonas), das ersahren wir täglich. Gott achtet sie selbst theuer, wenn er spricht: wenig sind der Arbeiter, und St. Paulus: hier sindet sich's wer treu ersunden werde. Daher besiehlt er auch, sie in zwiefältigen Ehren zu haben, und zu erkennen, daß sie Gottes große sonderliche Geschent seind, damit es die Welt verehret zur ewigen Seligkeit."

## Achtundzwanzigfte Borlefung.

Religionszespräche zu Hagenau und Worms. — Reichstag von Regensburg. Das Regensburger Interim. — Das Bistum Naumburg. — Heinrich von Braun-schweig. — Weitere Verbreitung der Resormation. — Hildesheim, Regensburg u. s. w. — Köln und Milnster. — Reichstage zu Speier und Worms. — Der Protesiantentag zu Frankfurt a. M. — Luthers Reise nach Eisleben, Krankfeit, Tod und Begrähnis.

Rnzwischen wurden neue Bersuche gemacht, zwischen ben beiden getrennten Religionsparteien im Reiche, wo immer möglich, eine "liebliche, driftliche" Bereinigung ju ftanbe zu bringen. Der Kaiser hatte eine Bersammlung nach Speier ausgeschrieben, die aber im Sommer 1540 nach Sagenau im Elfag verlegt murbe. Bon protestantischer Seite erschienen nur Männer vom zweiten Range: von fatbolischer waren Ed und Cochlaus bie Hauptpersonen. Melanchthon mar zwar auch bingereist, aber auf der Reise in Weimar erfrankt. Geistiger Druck lastete auf ihm ebenso sehr als leibliche Beschwerbe. Man fürchtete bas Aukerste. Der Kurfürst ließ eiligst Luther von Wittenberg berbeiholen, und da war es benn, wo Luther, wie wir schon früher erzählt haben,\*) mit seinem gewaltigen Gebet ben Freund sich von Gott als ein neues Geschent erbat und erbielt. Melanchtbon selbst gestand es seinen Freunden, daß er auf diesem wunderbaren Wege dem Tod entgangen sei.\*\*) Was nun die Verbandlungen in Hagenau betrifft, so zeigten sich die Ratholiken scheinbar zu Konzessionen bereit, namentlich in der wichtigen Lehre von der Rechtfertigung, wobei sie jedoch auf der Forderung bestanden, in die aber die Protestanten nicht einwilligen tonnten, daß das "Allein" (burch ben Glauben) muffe geftrichen werben. Im übrigen follte es so ziemlich beim alten bleiben. Eine ähnliche Bersammlung fand anfangs 1541 in Worms statt. Buvor

<sup>\*)</sup> Bgl. Borlefung 16. S. 323 f.

<sup>\*\*)</sup> In einem Brief an Camerarius. Corp. Rof. III. p. 1077.

batte ber Kurfürst (im Oktober 1540) seine Rate und Prediger in Gotha versammelt, wo man übereinkam, bem Papst in nichts nachzugeben. Auch der Kurfürst von Brandenburg batte seinen Theologen eingeschärft, sie sollten ihm bas Wörtlein "Sola" (allein burch ben Glauben) nur bubsch wieder mitbringen ober lieber gar nicht wiedertommen. Auf ber Wormser Versammlung bielt sich ber papstliche Legat. Thomas Campeggi, ziemlich zuruchaltend, mabrend ber faiferliche Minister Branvella in ben Borbergrund trat. Bon protestantischen Theologen waren anwesend Melanchthon, Capito, Bucer, Ofiander. Brenz und auch (von Strafburg ber) Calvin. hier lernten Melanchthon und Calvin sich persönlich kennen. Die katholische Bartei murbe vertreten von Ed, Cochlaus und einem gelehrten Spanier, Malvenba. Die Bersammlung wurde mit ber größten Bracht eröffnet; allein zu einem gebeihlichen Resultat wollte es auch bier nicht kommen. Nachbem man sich brei Tage lang über die Erbsunde gestritten,\*) erfolgte am 18. Januar ein kaiserliches Reskript, nach welchem die Wormser Versammlung aufgehoben, aber bestimmt wurde, daß die Berhandlungen in Regensburg wieder follten aufgenommen werben.

Mit bem 5. April 1541 nahm ber Regensburger Reichstag seinen Anfang. Der Landgraf von Hessen fand sich unter ben ersten ein. In seiner stolzen Haltung, auf hohem, hirschsarbenem Roß, umgeben von seinen Mannen mit blasenden Trompeten, imponierte er dem Kaiser so, daß dieser in seinem niederländischen Dialekt ausrief: Wie de Gaul, so de Mann! Bald darauf erschien der päpstliche Nuntius Kaspar Contarini, ein edler Benezianer, von milder, ja teilweise evangelischer Gesinnung, besonders in der Lehre vom Glauben und der Rechtsertigung, aber durch seine Instruktionen so gebunden, daß er einem Granvella gegenüber eine mehr ablehnende Stellung gegen die Protestanten behaupten mußte.\*\*) Der Kaiser bot alles auf, um eine möglichst friedliche Ausgleichung der Gegensäte herbeizuführen. Er wählte von

<sup>\*)</sup> Die Differenz bestand hanptsächlich darin, daß Ed die sündliche Lust (concupiscentia) noch nicht mit zur Sünde gerechnet wissen wollte, während die von Melanchthon vertretene protestantische Anschauung auch hier die strengere war. Die protestantischen Berichterstatter winnen es nicht genug rühmen, wie sein Melanchthon seinem Gegner die Spitze geboten. Sie verglichen den Melanchthon der Nachtigall, den Ed dem Raben.

<sup>\*\*)</sup> Eine treffliche Bürbigung bes Mannes bei Beigfader, herzogs Realenchklopädie: "Der innerste Unterschied bes italienischen und bes deutschen Resormationsbewußtseins bestand eben darin, daß Contarinis Glaubensansichten, auf dem Gebiete stiller, geistiger Forschung erwachsen, ein aristotratisches Gepräge behielten."

beiben Seiten gemäßigte Männer zu Sprechern, von tatholischer Seite ben Julius von Pflug, Dechant ju Meigen, und Johann Gropper, Dr. ber Theologie ju Köln. Ihnen wurde noch ber unvermeidliche Ed zugesellt, der aber mährend des Gespräches erfrankte und noch vor bessen Beendigung Regensburg verließ. Bon protestantischer Seite wurden Melandthon, Bucer und Johann Biftorius, Prediger zu Nidda im Hessischen, gewählt.\*) Noch vor Eröffnung bes Gesprächs ließ ber Raiser die sechs Rollokutoren vor sich kommen, reichte einem jeden von ihnen die Sand und ermahnte sie, frei und furchtlos zu banbeln, im übrigen aber bie Sachen gebeim zu balten. Den Pfalzgrafen Friedrich und ben Minister Granvella batte er zu Brafibenten und einige Gefandte bes Reichstags ju Zeugen bestellt. Granvella legte eine Schrift vor, die, wie er behauptete, der Raiser von rechtschaffenen Leuten hatte verfertigen lassen. \*\*) In bieser Schrift wurde die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben ohne Anftand als eine gesunde Lehre gepriesen; ber Glaube wurde als eine von Gottes Geist gewirkte innere Bewegung erklart, die mit der Liebe verbunden ber Seele von oben mitgeteilt (eingegoffen) wird. Mebr konnte man in der That nicht verlangen. Und doch war dem Frieden nicht zu trauen. Die schärfer Blidenben saben in ber Verbindung bes Glaubens mit ber Liebe eine Schlinge, in welcher bie Brotestanten sollten gefangen werben. Das "Sola" ware bamit allerbings geobfert worben. Nichtsbestoweniger verglich man sich über biesen Artikel ziemlich balb. Schwieriger wurde die Berhandlung, als es an die mehr praktischen Fragen tam, über die Rirche und beren Berfassung, über Gottesbienst und Saframent, die Priesterebe u. f. w. Das Gespräch enbete ben 22. Mai. Der Zwiespalt blieb bis auf vier verglichene Artikel, bie sich auf ben Zustand bes Menschen vor ber Sünde, auf den freien Willen.

<sup>\*)</sup> Der Sohn bieses Pistorius ist später in die römische Kirche zurücketreten.

\*\*) "Schriftlicher Bericht durch etliche gelehrte und gotteksürchtige Bersonen, wie Ihro Majestät bericht worden ist, zusammengetragen und Ihro Majestät behändet." Über den Bersasser der Schrift sind verschiedene Bermutungen ausgestellt worden. Längere Zeit galt (nach Melanchthons Borgang) der obengenannte Gropper als Bersasser aber auch Ed, Contarini, Bucer, Georg Wicel (von welchem später noch die Rede sein wird) sind genannt worden. Nach den neuern Untersuchungen wäre allerdings Gropper der Bersasser, doch so, daß er von einem jungen, unter Granvella arbeitenden Staatsmann, Gerhard Bolitrud (Beltwyl?), unterstützt wurde. Das Buch wurde dann Bucer und Capito mitgeteilt und nach des erstern Erinnerungen mehrsach geändert. Bgl das weitere bei Gieseler, Kircheng. III. 1. S. 311 und Klippel in Derzoas Realenchslopädie.

die Erbfünde und die Rechtfertigung bezogen: im Grunde die wichtigsten Artikel, vom bogmatischen Gesichtspunkt aus betrachtet, nur war dieser für einmal nicht der vorherrschende. Die übrigen 10 Artitel blieben unverglichen. Daß aber Luther mit diesem Regensburger Interim, wie bie Bereinigungsformel ihrer interimistischen Bebeutung wegen genannt wurde, nicht zufrieden sein konnte, liegt auf ber Sand. War boch barin sein Augapfel angetastet, die Lehre von der Rechtsertigung allein burch den Glauben. Er nannte die Formel ein ..geflicktes Ding, das nur schlecht zusammengereimt und geleimt sei, ein Tuch auf einen alten Rock geflickt, daburch der Rif nur ärger wird."\*) Aber auch die tatholischen Fürsten waren mit bem Bergleich nicht zufrieben, und weigerten sich, auch die vier verglichenen Artikel anzunehmen. Die Bergoge von Babern waren schon von Anbeginn bem gangen Bereinigungsbandel abgeneigt; sie wollten ben Anoten mit bem Schwert burchhauen wissen. Und so sab sich benn ber Raiser genötigt, ber Türkenhilfe wegen, ben Nürnberger Religionsfrieden burch ben Reichsabschied vom 29. Juni aufs neue aufzurichten. "Es sollen zwar," bief es. "bie Augsburgischen Ronfessionsverwandten ben tatholischen Ständen\*\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Brief vom 10. Mai 1541 an ben Kurflirsten Johann Friedrich (bei be Wette V. Nr. 1987). "Wir halten," heißt es ba weiter, "bag ber Menfc gerecht werbe burch ben Glauben, ohne Wert bes Gefetes; bas ift unfere Notel und Form, babei bleiben wir, bie ift turz und flar, bawiber mag fturmen Teufel, Ed, Maing und Being." — Die Berfaffer bes Interims hatten fich unter anbern auf Gal. 5, 6 geftlit, wo es beißt, in Chrifto gelte weber Beschneibung noch Borbaut, sonbern ber Glaube, ber burch bie Liebe thatig ift. "Diefer Spruch," bemertt aber Luther mit Recht, "rebet nicht vom Gerechtwerben, fonbern vom Leben ber Gerechten." "Es ift viel ein anderes fieri et agere, esse et facere, wie bie Anaben in ber Schule lernen, verbum activum et passivum. Werben und Thun ift zweierlei. Baum werben und Frucht tragen ift zweierlei." Bgl. auch ben Brief vom 12. Juni an bie Fürsten Johann und Georg von Anbalt (Nr. 1994). Es batten biefe Fürften in Berbinbung mit bem Rurfürsten Joachim von Branbenburg und andern Standen eine glanzenbe Deputation von Regensburg ans an Luther gefandt, um ihn fur bie Bereinbarung ju gewinnen. Diefen forieb er nun: "Ob es gleich Raist. Maj. aufe allerhöchst und gnäbigst ernst und gut meinet, fo ift boch jenem Teil nicht ernft, mit Gott und nach ber Babrbeit vertragen ju werben; wollen aber R. Dt. vielleicht also ein Rafen breben; benn mo es ernft mar'. würden sie bie 10 Artifel nicht lassen unverglichen sein, als die wohl wissen und versteben, daß sie alle zehn gewaltiglich und in bona conscientia aus ben vier verglichenen, sonderlich auch aus dem Artikel von der Juftifikation verdammt find."

<sup>\*\*)</sup> Zum erstenmal tritt hier ber name "tatholisch" als Rame ber antiprotestantischen Bartei auf. (Auch bie Protestanten wollten ja tatholisch sein und bleiben, nur nicht römisch-tatholisch.) Früher hießen bie Gegner ber Protestanten (und richtiger) bie Bapiften.

keine ihrer Unterthanen abpraktizieren, aber es soll jedem unbenommen sein, sich zu ihrer Religion zu bekennen."

Niemand befand sich bei diesem unerquicklichen Handel in einer üblern Lage, als Melanchthon. Er hatte aus Friedensliebe nachgegeben, oft wider sein theologisches Gewissen. Nun machte er sich bittere Borwürfe. "Ich werde," so schreibt er an Camerarius, "von Gott gestraft und leide verdiente Strase, sowohl um meiner übrigen Sünde willen, als dieser meiner Willigkeit halben, daß ich muß zu diesen nichtsnutzigen, liederlichen Ratschlägen mich gebrauchen lassen." Und doch hatte er es mit aller Friedensliede auch dem Kaiser nicht recht zu machen gewußt. Dieser war unzufrieden mit ihm, weil er nicht genug nachgegeben; er lasse sich stlagte er dem Landgrafen) von Luther den Pfeil besiedern. Der Kursürst von Sachsen lobte indessen Melanchthon seiner Standbaftigkeit wegen.

Es fab trübe aus am Horizont. Run kamen noch neue Berwickelungen bingu. Durch ben Tob bes Bischofs Bhilipp von Naumburg-Zeit (Januar 1541) war ber bortige Bischofsftuhl erledigt. Der Rurfürst von Sachsen glaubte biese gunstige Gelegenheit ergreifen zu follen, um fofort einen protestantischen Bischof binzuseten und bas Land baburch für die Reformation zu gewinnen. An empfänglichem Boben fehlte es nicht. Schon ums Jahr 1520 batte ein gewiffer Pfennig im Naumburgischen in reformatorischem Sinne gepredigt, war aber genötigt worben nach Böhmen zu flieben. Nachber waren andre aufgetreten. Johann Langer, Johann Cramer: auch Justus Jonas hatte nebst Hieronymus Weller um Oftern 1536 bort gepredigt. 3a, noch eben zur Zeit ber Bakang fand sich bort ber evangelische Pfarrer Superintenbent Niklaus Mebler, seit 1537. An biesen bachte ber Rurfürst zuerft, als es fich um Besetzung bes bischöflichen Stubles banbelte. Das Domtapitel aber tam zuvor. Es batte ben Tod Philipps gebeim gebalten und mählte nun in aller Gile, gestützt auf seine korporativen Rechte, ben uns icon befannten Julius von Pflug. Der Rurfürst wollte die Wahl nicht anerkennen. Und nun zog er aus eigener Machtvollkommenbeit die Rechte des Bischofs an sich und sette zur Berwaltung bes Beiftlichen ben Freund Luthers, Ritolaus Amsborf, bisherigen Superintenbenten von Magbeburg, als Bischof babin. Die Einführung besselben geschah ben 20. Januar 1542 in Gegenwart bes Aurfürsten und einer großen Menge Bolts. Luther vollzog die Ordination in einfacher Weise unter Affistenz ber Bfarrer von Naumburg, Altenburg und Weißenfels. Man fang vor bem Aft bas lateinische: "Komm heiliger Geist" und bann bas beutsche: "Herr Gott bich loben wir".\*) Die Stiftsherren hatten ben Eid zu leisten, daß sie dem Bischof nach dem Worte Gottes und dem Befehl Christi wollten Folge leisten. Den Widerstrebenden der Abelspartei wurden ihre Güter konfisziert, einer derselben sogar ins Gefängnis geworfen. Amsdorf fand sich indessen bald unbehaglich in seiner neuen Stellung und bedurfte der Aufmunterung von seiten Luthers gar sehr. Durch den Schmalkaldischen Krieg wurde er dann von selbst der schiefen Stellung enthoben.

Eine fernere Gewaltthat tam bingu, die Gegner berauszuforbern. Bergog Beinrich ber Jungere von Braunfcmeig, ein erbitterter Gegner ber Reformation, \*\*) hatte bie Stadt Goslar ju züchtigen unternommen und fie aufs Außerste gebracht. Da fielen ber Rurfürst von Sachsen und ber Landgraf von Bessen im Juli 1542 ibm ins Land und nötigten ihn, sich zu ben Berzögen von Babern zu flüchten. Nun führten sie auch sofort die Reformation in den braunschweigischen Lanben ein und erklärten, daß mit ihrem Willen ber vertriebene Herzog nie wieber in fein Land tommen folle; ben Sobnen wollten fie es jurudgeben. Dem Reichstammergericht, bas fich bes Bertriebenen annahm, fündigten sie ben Behorsam auf. Als am 13. August bie Sieger in die eroberte Festung Wolfenbüttel einzogen, feierte ber landgräfliche Dof- und Feldprediger Dionbfius Melander biefen Sieg mit einer Predigt über Christi Einzug in Jerusalem. — Bugenhagen und Corvinus wurden berufen, um nebst noch andern die weitern Berhältnisse ber nunmehrigen evangelischen Lanbestirche zu ordnen. An mancherlei Erzeffen hatte es auch bier nicht gefehlt.\*\*\*) Das benachbarte Silbesbeim machte sich von ber Gerichtsbarkeit bes bortigen Bischofs, Balentin Teutleben, los und stellte bie Rirche auf reformatorischen Jug, unter Mitwirtung von Bugenhagen, ber im Jahr 1544 eine Kirchenordnung

<sup>\*)</sup> Luther rühmte sich nachmals, sie hätten einen Bischof geweiht "ohne Chresem (Thrysam), ohne Butter, Salz, Speck, Theer, Schmeer, Weihrauch und Rohlen."

<sup>\*\*)</sup> Luther hatte gegen ihn die erzgrobe Schrift "Wiber Hans Borft" geschrieben.

\*\*\*) So wurden den 21. Juli 1542 im Aloster Riddagshausen Altäre und Orgeln zertrilmmert, die Kasten erbrochen, Kelche, Monstranzen und Meßgewänder gerandt, die Hostien verunehrt, die Bilder zerschlagen, die Alosterleute verjagt und die Kirche in einen Pserdestall umgewandelt. Ühnliches geschah zu Gandersheim und anderwärts. Byl., außer Lentz, Geschichte der Einssthrung des evangelischen Bekenntnisses im Herzogtum Braunschweig. Wolfenblittel 1830, die mit Benutzung neuer Quellen und mit vieler Einsicht geschriebene Schrift von Koldewey, Die Resormation des Herzogtums Braunschweig-Wolfenblittel unter dem Regimente des Schmalkalbischen Bundes 1542—47. Hannover 1869.

herausgab. Auch Regensburg, das seit dem Reichstag 1541 näher mit dem Protestantismus war bekannt geworden, wandte sich von dieser Zeit an entschieden der Resormation zu. Als der erste evangelische Prediger Erasmus Zollner, Psarrer bei St. Emmeran, am 5. Febr. 1542 auf des Rats Besehl an der neuerbauten Kirche seine erste Predigt hielt, war der Zulauf des Bolkes so groß, daß man die neuen Thüren in der Kirche brechen mußte.\*) In demselben Jahre führte der Psalzgraf Otto Peinrich zu Neuburg die Resormation ein, wodei er sich des Rates und der Hilse seines Hospredigers Michael Diller und des Andreas Osiander von Nürnberg bediente. Im Clevischen ward sie durch Herzog Wilhelm (seit 1539) begünstigt. Selbst die bahrischen Perzöge, die entschiedensten Gegner der Resormation mußten es geschehen lassen, daß die resormatorische Richtung sich Bahn brach.

Am meisten Aufsehen erregte jedoch bie Wendung ber Dinge in Röln. Der bortige Rurfürst und Erzbischof Bermann, geborner Graf von Wied, hatte im Jahr 1536 mit ben Bischöfen seines Sprengels eine Kirchenversammlung in Köln gebalten, auf welcher verschiedene Reformationsvorschläge gethan und die gröbsten Migbräuche abgeschafft wurden. Das konnte noch geschehen innerhalb ber Schranken ber alten Rirche und ihren Grundsäten gemäß. Nun aber that ber Bischof einen weitern Schritt im Jahr 1539, indem er ben Melanchthon um ein Gutachten bat. Endlich berief er, nachdem er durch die Gespräche von Worms und Regensburg für die Reformation (im protestantischen Sinne) war gewonnen worben, ben Martin Bucer nach seiner Residenz Bonn. Dieser predigte baselbst. Das Domfavitel und selbst ber balbreformatorisch gefinnte Gropper widersetten sich nach Kräften, und auch ber Bapft brudte fein Leidwefen aus. Bur weitern Begrundung ber tolnischen Reformation that besonders Melanchtbon bas Seinige. von ibm erlassene Reformationsordnung brachte bie Sache so weit zum Abichluß. Auch ber Bischof von Münfter, Graf Franz von Balbed. ber sich erst ber Reformation in seiner Stadt widersetzt hatte, bann aber in Bestreitung ber Wiebertäufer genötigt worden mar, mit protestantischen Fürsten sich zu verbinden, wurde nun aus einem Gegner ber Reformation ein Freund berselben. Im Jahr 1543 bewarb er sich sogar um ben Beitritt in ben Schmalfalbischen Bund. Bur Durchführung ber Reformation in Münfter, Osnabrud und Minden berief er ben Rettor Bermann Bonn aus Lübed.\*\*) Diefer verfafte eine

<sup>\*)</sup> Marbeinete IV. S. 219 (nach Sedenborf).

<sup>\*\*)</sup> S. ben Brief Luthers an ihn vom 5. Aug. 1543. Bei be Wette V. Rr. 2155.

Kirchenordnung in plattbeutscher Sprache. Wie in Köln, so widersetzen sich auch in Münster die Domherren der Neuerung.

Ein neuer Reichstag murbe im Jahr 1544 nach Speier berufen. Auch bier trat wieder die Türkenhilfe in den Bordergrund. Sie wurde aber zurückgebrängt burch bie Erklärung ber Protestanten, bag, ebe fie biefe Hilfe leisteten, sie eines beständigen Friedens und eines gleichmäkigen Rechtes mükten versichert sein. Durch Bermittelung ber Rurfürsten von der Bfalz und von Brandenburg tam ein Reichsabschied folgenden Inhalts zu stande: Die Streitigkeiten seien bereits so boch gestiegen und hatten eine folche Zerruttung in Deutschland angerichtet, daß sie nicht anders könnten beigelegt werden, als burch ein allgemeines driftliches, freies Konzil beutscher Nation. Bis dabin wolle man auf einem neuen Reichstag zu Worms sich gegenseitig eine Reformationsformel vorlegen und eine freundliche, driftliche Bergleichung über bieselbe stiften. Das Rammergericht soll amar noch brei Jahre besteben. aber binnen dieses Zeitraums keine Brozesse gegen die Brotestanten annehmen. Der in Regensburg bestätigte Nürnberger Religionsfriebe sollte fortbauern. Bei Gibesleiftungen foll es jedem unbenommen bleiben, entweder bei Gott und seinen Heiligen oder bei Gott und seinem beiligen Evangelium zu schwören.

Die Mehrheit der katholischen Stände zeigte sich unzusrieden mit diesem Abschied, und Cochläus schrieb dagegen. Besonders zeigte sich der Papst ausgebracht. "Ein Heer von bösen Geistern," schried er, "müsse aus Haß gegen die römische Kirche den Kaiser in Speier so gröblich irre geleitet haben; der Kaiser habe durch diesen Abschied seine Seele in Gesahr und die Kirche in Berwirrung gebracht." Besonders machte es der Papst dem Kaiser zum Berbrechen, daß er von sich aus ein Konzil ausschreiben wolle, was doch nur dem Papst zustehe. Er verlangte, daß der Kaiser alles widerrusen solle, was er den Feinden der Kirche unbesugterweise eingeräumt habe, und unterließ nicht zu drohen, wenn die Ermahnung nicht fruchten sollte. Diese Sprache Koms, dem Kaiser gegenüber, brachte einmal wieder Luther in den Harnisch. Er schrieb im Jahr 1545 die Schrift "Wider das Papsttum, so zu Kom vom Teusel gestisstet".\*)

Durch den Frieden von Cresph, welchen Karl V. mit seinem Nebenbuhler Franz I. (den 18. September 1544) geschlossen, erhielt er freie Hand dem protestantischen Bunde gegenüber. Der Papst aber hatte

<sup>\*)</sup> In einer Allustration bazu war ber Papst mit Eselsohren und von Teuseln umgeben bargestellt.

bereits unterm 15. März besselben Jahres das lang ersehnte Konzil nach Trient ausgeschrieben: es sollte im März bes barauf folgenden Jahres eröffnet werben, nahm aber erst im Dezember wirklich seinen Unfang. Dagegen wurde mit Beginn bes Jahres 1545 ber in Aussicht gestellte Reichstag von Worms gehalten. Da Karl V. frant mar, so murbe berselbe durch Ferdinand eröffnet; später fand sich jedoch auch ber Kaiser ein. Die Wittenberger Theologen, Melanchthon an der Spite, batten auf Antrieb des Kurfürsten von Sachsen an einer neuen Schrift gearbeitet, worin sie die Reformationsgrundsätze, besonders auch in Beziehung auf bas Rirchenregiment, auseinandersetten. Die Schrift mar in einem milben, besonnenen Tone abgefaßt. Rangler Brud bantte Gott, daß Luther seinen Rumorgeift nicht habe bazwischen fabren laffen. Die Schrift führt ben Titel "Wittenbergische Reformation". Es waren darin ber bischöflichen Gewalt bedeutende Zugeftandniffe gemacht, immer freilich unter ber Bebingung ber reinen Lehre, Die vor allen Dingen muffe geforbert werben. Der Aufforberung aber, bem Konzil beizutreten, widersetten sich die Protestanten beharrlich, weil sie barin kein freies Konzil erblickten. Noch einmal versuchte es ber Raiser mit einem Religionsgespräch, bas zu Ende des Jahres 1545 zu Regensburg sollte gehalten werben, unmittelbar vor Eröffnung bes Reichtags, und das auch wirklich zu Anfang des Jahres 1546 stattfand,\*) aber fo wenig als die frübern zu einem Ziele führte. Noch mabrend ber Unterbandlungen wurde zu Frankfurt a. Dt. ein großer Protestantentag gehalten, auf welchem nicht nur Glieber bes Schmalkalbischen Bunbes, sondern auch andre Glaubensgenoffen fich einfanden. Es war eine unbeimliche Stimmung. Überall verlautete es von ben Kriegeruftungen bes Raijers. Mitten aber aus biesen Kriegsrüftungen beraus marb Luther aus biefer Zeit binübergerettet in die Ewigkeit.

Schon anfangs des Jahres 1545 hatte sich von Italien aus ein Gerücht von seinem Tode verbreitet. Luther, hieß es, sei nach genommener Hostie plöglich gestorben und habe zuvor verordnet, man solle seinen Leichnam auf einen Altar segen und ihn als Gott anbeten. Darauf seinen viele zur Vernunft und zum alten Glauben zurückgesehrt. Luther gab die Schartese, worin diese Fabel erzählt war, selbst heraus, nachdem sie ihm in die Hände gesommen. In der Vorrede sagt er: "Und ich Martinus besenne und zeuge mit dieser Schrift, daß ich solches

<sup>\*)</sup> Zu Sprechern waren bezeichnet von tatholischer Seite ber Spanier Peter Malvenda, ber Karmeliter Erharb Billicus, ber Augustiner Johann Hofmeister, nebst Cochläus; von seiten ber Protestanten Bucer, Schnepss, Brenz, G. Major.

zornige Gedicht von meinem Tobe empfangen habe den 21. Martii und fast gern und fröhlich gelesen, ausgenommen die Gotteslästerung, da solche Lüge der hohen göttlichen Majestät wird zugeschrieben. Sonst thut mir's sanste auf der rechten Aniescheiben und am linken Fersen, daß mir der Teusel und seine Schupen, Papst und Papisten so herzelich seind sind. Gott bekehre sie vom Teusel" u. s. w.

In Wittenberg batte Luther gegen Enbe seines Lebens mit vielen Wiberwärtigkeiten zu kampfen. Unter anderm machten ibm auch bie Juristen Berbruß, daß sie bas von ihm verbannte und verbrannte kanonische Recht wieder einführen wollten. Am tiefften aber ward seine Seele bekümmert durch die weltliche Richtung, welche die Reformation auch in seiner Näbe genommen batte, so bag manche im Bertrauen auf die Bnade Bottes bem fleische nur allzusehr seinen Willen ließen. Die Ausschweifungen in Wittenberg batten ihn im Jahr 1545 so erzürnt, daß er seiner Frau von Leipzig aus schrieb: Nur weg aus diesem Soboma! 3ch will eber bas Bettelbrot essen, ebe ich meine armen letten Tage mit bem unordentlichen Wesen zu Wittenberg martern und beunruhigen will mit Berluft meiner sauren, teuren Arbeit.\*) Er verließ auch wirklich die Stadt (er ging nach Zeit zu seinem Freund Amsborf, Bischof zu Naumburg), mit bem Borsat, nie wieder babin jurudjutehren. Rur burch bie Bitten bes Rurfürsten ließ er sich bewegen, wieder zu kommen.

Häufige Krantheitsfälle hatten Luthers Körpertraft bebeutenb erschüttert; bazu kamen nicht wenige Leiben ber Seele, die ihm der Gang der Dinge in der Kirche Christi verursachte. Unter allen diesen Ansechtungen bewahrte er sich aber fortwährend jene Glaubensfreudigkeit und jenen kindlichen Sinn, die wir während seines Lebens an ihm bewundert haben. Ia, wenn eine allzugroße Heftigkeit den Luther der mittlern Jahre hier und da entstellt, so sehen wir im Alter eine gewisse Weicheit des Gemütes überhand nehmen, die oft in wehmütige Klage sich ergießt, und die ihm dann neben seinen Schrofsheiten, die er gegen einzelne Gegner, z. B. die Sakramentierer, niemals ablegte, wieder etwas überaus Mildes und Liebliches, ja saft Berklärtes gibt, das uns mit seinen üblen Stimmungen bald wieder versöhnt. Diese

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Brief an seine hausfran, Enbe Juli, bei be Wette V. Rr 2286. — Der Stadt Bittenberg prophezeit er nichts Gutes: sie werbe noch, meint er, nicht ben St. Beitstanz, noch Iohannistanz, sonbern ben Bettlertanz ober Beelzebnbstanz triegen, als Strase für ihre Sittenlosigseit und Berachtung bes göttlichen Bortes. Bgl. auch ben Brief an die Studenten zu Wittenberg v. 13. Mai 1543. (Rr. 2142).

Weichheit schlug sogar bisweilen in einen augenblicklichen Lebensüberbruß über, ber jedoch bald wieder dem höheren Vertrauen wich. So
sagte er in einer Predigt vom Jahr 1545: "Ich din der Welt satt
und die Welt meiner; sind also leicht zu scheiden, wie ein Gast die Herberge quittiert." Und so schreibt er zu Ansang des Januars 1546
an einen Freund:\*) "Ich alter, abgelebter, sauler, müder, kalter, und
"nun auch einäugiger Mann schreibe an euch, und da ich gehofft, man
"solle mir abgelebtem Manne nunmehro, und wie mich dünkt, höchst
"billig Ruhe gönnen, so werde ich dermaßen überhäust mit Schreiben,
"Reden, Thun und Handeln, als ob ich nie etwas gehandelt, geschrieben,
"geredt und gethan hätte. Aber Christus" (so ermannt er sich freudig
wieder) "ist mir alles in allem, der es thun kann und auch thut. Er
"sei gelobet in Ewigkeit." Östers hatte er gesagt, er begehre nichts
mehr als ein gnädiges Stündlein. Dieses sollte kommen.

Noch in demselben Monat, im Januar 1546, ward er in einer Angelegenheit der Grafen von Mansfeld nach Eisleben berufen. Es waren weltliche Händel, die Bergwerke betreffend; allein auch hier sollte der Mann Gottes als Schiedsrichter auftreten zwischen den entzweiten Brüdern. Seine Reise, die er mit drei Söhnen antrat, war, da die Gewässer ausgetreten, sehr gefahrvoll. Auf der Überfahrt über die Saale wäre er beinahe ertrunken, worüber er indessen in den Briefen an seine Gattin und an seine Freunde heiter scherzte. Zu Ionas, der als treuer Begleiter mit auf dem Schisse war, sagte er: "Lieber Doktor Iona! Wäre das dem Teusel nicht ein sein Wohlgefallen, wenn ich Dr. Martinus mit drei Söhnen und Euch im Wasser ersöffe?" Und von Halle aus schrieb er am 25. Ianuar:\*\*)

"Gnabe und Friede im Herrn! Liebe Käthe! Wir sind heute um "acht Uhr zu halle ankommen, aber nach Eisleben nicht gesahren, denn "es begegnete uns eine große Wiedertäuserin mit Wasserwogen und großen "Eisschollen, die das Land bedeckete, die dräuete uns mit der Wiedertause. "So konnten wir auch nicht wieder zurücksommen von wegen der Mulda, "mußten also zu Halle zwischen den Wassern stille liegen. Nicht daß uns "darnach durstete zu trinken, sondern nahmen gut torgisch Bier und guten "rheinischen Wein dasitr, damit labten und trösteten wir uns dieweil, ob "die Saale wollte wieder auszirnen. Dann weil die Leute und Fuhrmeister, "auch wir selbst zaghaftig waren, haben wir uns nicht wollen in das Wasser

<sup>\*)</sup> An Jatob Probst zu Bremen, bei be Wette Bb. V. Nr. 2310; bei Keil S. 251.

<sup>\*\*)</sup> Bei de Wette V. Rr. 2312. Bgl. auch die übrigen löftlichen Briefe Rr. 2315. 2317. 2318. 2320. 2322.

"begeben und Gott versuchen; denn der Teusel ist uns gram und wohnt "im Wasser, und ist besser verwahret, denn beklaget, und ist ohne Not, "daß wir dem Papst samt seinen Schupen eine Narrenfreude machen sollten. "Ich hätte nicht gemeint, daß die Saale eine solche Sodt machen könnte, "daß sie über Steinwege und alles so rumpeln sollte. Iho nicht mehr, "denn betet sir uns und seid fromm. Ich halte, wärest du hie gewesen, "so hättest du uns auch also zu thun geraten, so hätten wir deinem Rate "auch einmal gesolget. Hiemit Gott besohlen. Amen."

Und als die treue Rathe fich fortwährend für seine Gesundheit beforgt zeigte, machte er ihr barüber teils scherzhafte, teils ernste Borwurfe. So weist er fie in einem Brief (aus Gisleben vom 7. Februar) an. ben kleinen Katechismus zu lejen, von dem fie felbst einmal gesagt babe. alles in dem Buch gelte auch ihr. "Du willst," wirft er ihr vor, "sorgen für beinen Gott, gerade als wäre er nicht allmächtig, ber da könnte zehn Doktor Martinus schaffen, wo ber einige alte ersöffe in ber Saale ober im Ofenloch ober auf Wolfes Bogelberd. (?) Lag mich in Frieden mit beiner Sorge, ich hab' einen bessern Sorger, benn bu und alle Engel sind. Der lieget in ber Rrippen an einer Mutterbruft\*), aber sitet gleichwohl zur rechten Hand Gottes bes allmächtigen Baters. Darum sei in Frieden. Amen."\*\*) Die Sorgen ber Gattin waren aber nicht so vergeblich, als Luther meinte. Die Reise bei schlechter Witterung batte ihm eine ftarke Erkältung zugezogen, so daß sich seine alten Übel wieder einstellten. Dabei arbeitete er unausgesett fort, nicht nur in bem von ben Fürsten ibm übertragenen Prozesse, sondern auch noch in kirchlichen Angelegenheiten, und predigte zudem viermal mit frankem Leibe. Mittwoch den 17. Februar nahm seine Krankbeit merklich zu, und Gebanken bes naben Scheibens brangten sich vor seine abgearbeitete Seele. "Wie?" sprach er, "ich bin hier zu Eisleben ge-"tauft, wenn ich auch bier bleiben sollte?" Über Tische rebete er viel von Tod und Unsterblichkeit, und ob die Abgeschiedenen in einem andern Leben sich wieder kennen würden. Bald barauf stellten sich bie Bangigkeiten ein, welche ihm keine Rube im Bett ließen, jo bag er abwechselnb bald auf einem Ruhebett sich niederließ, bald im Zimmer auf und ab ging. Das Reiben mit warmen Tüchern, bas er öfter schon angewendet batte, brachte ibm nur einige Erquickung. Die Arzte wurden berbeigerufen. Graf Albrecht von Mansfeld tam mit ber Gräfin berbei

<sup>\*)</sup> Buchftäblich: "und bangt an einer Jungfrauen Bigen".

<sup>\*\*)</sup> Und in bemselben grandiosen Briefe macht er wieder seine Bitze über ben Teusel, ber bas Bier allerwärts mit seinem Bech und ben Wein mit seinem Schwefel verberbe.

:

:

und brachte lindernde Mittel. Ebenso schickte bie sorgsame Gattin Arzneien aus Wittenberg. Die Freunde Jonas und der Prediger von Eisleben Colius standen, zwischen Furcht und hoffnung schwebenb. an seinem Lager und beteten mit ibm. "Mein himmlischer Bater," so lauteten seine Worte, "ewiger und barmberziger Gott! bu haft mir "beinen lieben Sobn, unsern Berrn Jesum Christum, offenbaret; ben "bab' ich gelehrt, ben hab' ich bekannt, ben lieb' ich und ebr' ich für "meinen lieben Beiland und Erlöser, welchen bie Gottlosen verfolgen, "schänden und schelten. Rimm meine Seele zu bir." Dreimal bintereinander sprach er bann: "Bater, in beine Bande befehl' ich meinen "Geist. Du hast mich erlöset, bu treuer Gott!" worauf er anfing stille au sein. Man rüttelte, rieb, fühlte ibn, aber er antwortete nicht. Endlich bog sich sein Herzensfreund Jonas über ihn bin und rief ihm laut zu: "Ehrwürdiger Bater! wollt ihr fterben auf die Lehre, wie ihr "gepredigt habt?" worauf er noch mit startem "Ja" antwortete und balb barauf seinen Geist aufgab. Er verschied abends 4 Uhr ben 18. Februar 1546, im 63. Jahre seines Alters. Sein Beist wird ewig leben in ber Geschichte seines Bolles, seiner Kirche, in ber Geschichte ber Menschheit. Wenn es aber in ber menschlichen Natur und Sitte liegt, auch bie entfeelte Sulle bes Entschlafenen mit ber Ehrfurcht ju behandeln, die wir ihrem Geiste schuldig find, so dürfte auch noch bavon etwas weniges gesagt werben, wie es mit Luthers Bestattung gebalten worben fei, bem wir bann noch einiges über die Schickfale feiner hinterlaffenen beifügen wollen.

Die Fürsten hielten es für eine Ehrensache, den großen Toten bei sich zu haben, und machten sich das Recht seines Begräbnisses streitig. Gern hätten ihn die Grasen von Mansseld in Eisleben behalten, wo er auch geboren und getaust war. Allein Kursürst Johann Friedrich von Sachsen gab dies nicht zu. Wittenberg, der Ort seines Wirsens und Kämpsens, sollte auch seine Rubestätte werden. So wurde also die Leiche, nachdem sie unter seierlichen Zeremonien war ausgestellt worden, in einem zinnernen Sarze, unter einer Bedeckung von 45 Reitern, die Grasen von Mansseld an deren Spitze, nach Wittenberg abgesührt. Überall, wo der Zug durchsam, zeigte sich die größte Teilnahme. Die Gloden wurden geläutet, Prozessionen samen entgegen, Sterbelieder wurden unter häusigem Schuchzen mehr geweint als zesungen. Oft mußte der Leichenwagen still halten, des Gedränges wegen. In Halle besonders war großer Zudrang. Die Leiche wurde von den Geistlichen, dem Rat und der ganzen Schul-

jugend in Empfang genommen. Der Zug stodte, so daß ber Wagert halten mußte und man erft fpat in ber Kirche anlangte. Man fang unter Schluchzen bas Lieb: "Aus tiefer Rot schrei ich zu bir." Der Sarg blieb unter einer Bache in ber Sakristei aufgestellt. Den 22. langte ber Leichenzug in Wittenberg an. Bei bem Elsterthore, bemselben, por welchem Luther einst die Bulle verbrannt batte, standen Rektor und Professoren ber Universität, ber Rat und die ganze Bürgerschaft, dazu die Abgeordneten bes Kurfürsten, die Grafen von Mansfeld, an sechzig Ritter und auch viele Fürsten und herren, bie zu Wittenberg studierten. Diese alle gaben bem großen Toten bas Geleit nach ber Schlokkirche. Auch die betrübte Gattin, welche auf einem schlechten Wägelein fubr, folgte mit ben Sohnen bem Sarge. Doktor Bugenhagen hielt bie Leichenrebe, konnte aber nicht zu Enbe kommen: Thränen erstidten seine Worte. Melandthon bielt eine lateinische Rebe. Nabe bei ber Kanzel, auf ber Luther gelehrt batte, ward ber Sara von Magistern der Universität in die Gruft gesenkt.

Melanchthon hatte schon vorher die Trauerkunde von Luthers Tod seinen Zuhörern mitgeteilt: "Ach," sprach er, "es ist weggenommen der Führer und Wagen Israels, der die Kirche gelenkt hat in diesem letzen Greisenalter der Welt." Auch in seiner lateinischen Rede, die sich an Bugenhagens Predigt anschloß, verbreitete er sich noch weiter über Luthers Berdiense. Der Kurfürst von Sachsen hatte die traurige Pflicht, nach allen Seiten hin Anzeige von Luthers Hinschen zu machen. Aus den Antworten geht hervor, wie hoch ihn die evangelischen Fürsten geachtet.\*)

Nur noch einiges über die Hinterlassenen!\*\*) Nach dem traurigen Ausgang des Schmalkaldischen Krieges mußte die Witwe Wittenberg verlassen. Sie zog nach Leipzig, wo sie dem äußersten Mangel ausgesett war, und Kostgänger hielt, um ihr Leben zu fristen. Welanchthon nahm sich der Berlassenen, so gut er konnte, als treuer Freund an. Später kehrte sie dann wieder nach Wittenberg zurück; als aber die Pest daselbst ausgebrochen war, 1552, und sie mit ihren Kindern nach Torgau wollte, hatte sie auf der Reise einen Unfall, der ihr Ende beschleunigte. Die Pserde wurden schen, sie stürzte aus dem Wagen, siel

<sup>\*)</sup> Bgl. bas weitere bei Marheinele IV. S. 349 ff.

<sup>\*\*)</sup> Sein Testament hatte Luther im Jahr 1542 gemacht, und 1546 hatte es ber Kursurs bestätigt. Es besindet sich bei de Wette V. Rr. 2038. Sein Bildnis ift von Lutas Cranach, seinem Freunde, sowohl nach dem Leben als auch im Tode ausgenommen worden.

in eine Pfütze, und zog sich durch Schred und Erkältung eine Krankheit zu, an der sie bald nachher starb. Sie wurde ebenfalls unter großen Ehrenbezeigungen in der Torgauer Pfarrkirche begraben.

Luther hinterließ vier Kinder, drei Söhne und eine Tochter (mehrere waren ihm früher gestorben). Die drei Söhne teilten sich in die drei Fakultäten: der älteste, Iohann, studierte die Rechte, der zweite, Martin, die Theologie, der britte, Paul, die Arzneiwissenschaft, und wurde Leibarzt am sächsischen Hose. Dieser allein hat den männlichen Stamm Luthers fortgepflanzt, welcher sich die aufs Jahr 1759 erbalten bat.

## Mennundzwanzigfte Forlefung.

Riddbied auf Luther. — Ausbruch bes Schmaltalbischen Krieges. — Reichstag zu Regensburg. — Ariegsrüftungen. Sebastian Schärtlin. — Herzog Mority. — Die Schlacht bei Mühlberg. — Die Gesangenschaft bes Kursürsten von Sachsen. — Belagerung und Einnahme Wittenbergs. — Bugenhagen. — Schicksale bes Landgrafen. — Mority in Wittenberg. — Der Papst und das Konzis.

Wir baben bas letzte Mal Luther zu Grabe geleitet. Wir steben noch auf seinem Grab und schauen rudwärts auf bas große tampfund segensreiche Leben bes Mannes. Worin bestand Luthers Große? In seiner Gelehrsamkeit, in bem Umfang, ber Fülle und Tiefe seines Wissens? Erasmus war gelehrter als er, Melanchthon wohl auch, und wie viele vor und nach ihm! Luther hat es nie barauf abgesehen, sich einen gelehrten Ramen zu machen, die Wissenschaft im ganzen ober in ibren Teilen au förbern ober bie Welt mit Büchern au versorgen. Er war nichts weniger als ein Alabemiler, ein Stubengelehrter, ein Schriftsteller. So groß ber Umfang seiner gebruckten Werke ist, so sind boch bie wenigsten barunter aus schriftstellerischem Triebe bervorgegangen: bie meisten von ihnen sind Produkte bes bewegten Lebens, Zeugnisse seiner Rämpfe, Niederschläge bes von ihm gesprochenen Wortes ober Kinder des Augenblicks. Um litterarischen Nachruhm, dem so mancher bie nächtlichen Stunden ber Rube und die Befundheit opfert, war es bem Sohne bes Bergmanns nicht zu thun. An Wolfgang Capito, ber ihm möglicherweise zur Herausgabe seiner Werke geraten batte. schrieb er (9. Juli 1537)\*): er kummere sich wenig um bergleichen, ja es wandle ibn oft ein saturninischer Hunger an, seine Rindlein samt und sonders aufzufressen. Blog auf seine Schrift gegen Erasmus (de servo arbitrio) und auf seinen Katechismus legte er einiges Gewicht und trug bem Raspar Cruciger auf, zu seben, ob etwas bamit (in schriftstellerischer Hinsicht) zu machen sei. Im Jahr 1539 erschien

<sup>\*)</sup> Bei be Wette Bb. V. Nr. 1773.

ber erste Band seiner beutschen Schriften; in ber Borrebe heißt es: "gern hätte ich's gesehen, daß meine Bücher allenthalben wären dahintenblieben und untergegangen, da man ohnehin über der Menschen Bücher die heilige Schrift vergist."

Ober ist es der Scharssinn, die Erfindungsgabe, die wir an ihm bewundern? Er hat weder das Schießpulver, noch die Druckerkunst ersunden, noch einen neuen Seeweg, einen neuen Weltteil entdeckt, wie Kolumbus und Basco de Gama. Kein Stern am Himmel und kein Grashalm, kein Insekt auf Erden, das sein Fernrohr oder sein Mikrostop erspäht hätte, kein Gesetz der Mechanik und keines der Physik wird nach seinem Namen genannt.

So war es benn ber Denker, ber im unsichtbaren Reich bes Beistes bie Spekulation auf neue Bahnen bingelenkt, zu neuen Anschauungen bes Übersinnlichen hingeführt bat? Gewiß bat er bas gethan, ohne es zu wollen, in seiner Weise. Aber bas Denken, bas Forschen, bas Ergründen der Dinge als solches, wie wir es von den Philosophen erwarten, war seine Sache nicht. Den Namen eines Philosophen würde er sich sogar verbeten haben. Wir wissen, wie er von der "alten Wettermacherin", ber Bernunft, und ihrer Briefterin, ber Philosophie, wie er sogar von dem Meister des Denkens, dem Aristoteles, geurteilt bat, und so wird auch er sich's muffen gefallen laffen, daß die Weltweisheit von ihm Umgang nimmt und die Geschichte ber Philosophie an ihm vorübergeht ober seiner nur als eines psphologischen Broblems gebenkt. Wenn aber kein theoretischer, so war er boch gewiß ein praktischer Philosoph, ein echter Weiser? Fraget Luther selbst, ob er sich bas Prädikat bes Weisen wurde auserseben haben, bas die Geschichte seinem gnäbigen Aurfürsten zugeteilt bat. Benn ber Beise sich tennzeichnet durch besonnenes Maßhalten in allen Dingen, durch Huge Berechnung ber Mittel, womit er seinen Zwed zu erreichen sucht, burch gleichmäßiges sittliches Berhalten, so bag es auch anbern zur Norm bienen könnte, so wird niemand Luther ben Weisen beiordnen, wie sie etwa das hellenische Altertum oder die moderne Geschichte in einzelnen Beisvielen uns vorführt. Luther hat vieles gethan und gesprochen und geschrieben, an dem ein Weiser irre werben konnte. Sein Reben und Handeln war nichts weniger als in allen Teilen sittlich korrekt. Er bat sich geben lassen in Scherz und Ernst, und seine Worte durfen weber an bem einen, noch an bem andern Orte auf der Goldwage gewogen werben. Er ist weit entfernt von ber Bollommenbeit jenes Mannes, ber in keinem Worte fehlt (Jak. 3, 2). Wenn auch vieles

aus seinem Munde, das unfre Ohren beleidigt, nicht als unsittlich verworfen werben tann, so klingt es boch in bobem Grabe ungesittet, unsauber und rob. Bollends wo die Leidenschaft ibn fortreißt, gebt bas Ungesittete auch in Unsitte über, insofern bas Magloge bie Schranken bes Sittlichen überschreitet. Und boch — wie boch ragt seine kolossale Bestalt als eine echt-sittliche im bochsten, ebelsten Sinn bes Wortes bervor über all die korrekten Leute des sittlichen Mittelschlages, die fein und untabelig einberwandeln auf der Babn einer anerzogenen Tugend, in beren Glanz sie sich spiegeln! Man wird vielleicht sagen, bas Religiöse habe bei ihm bas Sittliche überwogen: er habe mehr von frommen Impulsen und Stimmungen heraus, als nach moralischen Grundfätzen gehandelt, die er zuvor erwogen und festgestellt. Es ift etwas Wahres baran. Aber so wenig Luther ein Sittenmuster sein wollte im Sinne ber Beisbeit biefer Welt, so wenig wollte er ein Beiliger fein, im Sinn ber alten tatholifden Rirche ober bes mobernen Bietismus. Es gab eine Zeit in seinem Leben, ba er ein Beiliger sein wollte: aber eben biefe Zeit liegt binter ibm als eine überwundene. Nicht ber Luther in ber Zelle zu Erfurt ober auf ber Pilatustreppe zu Rom ist ber Luther, von bem wir bier reben. Alle selbsterwählte Frömmigkeit, alles Schöntbun mit frommen Gefühlen, alle Selbstquälerei einer buftern Astese, alle Moncherei und alles Mudertum war ibm in der Seele zuwider. Er sab barin Anfechtungen des Teufels und machte fich tein Gewissen baraus, burch Luftigkeit bis zur Ausgelassenbeit bem Teufel ein Schnippchen zu schlagen.\*) Auch barin will er nicht ein Borbild sein für anbre. Wenn er sich als armer Gunber bekennt und oft nicht Worte genug findet, feiner Unwürdigkeit vor Gott Ausbrud zu geben, fo ift bas nichts Gemachtes und Geziertes, es ist die aufrichtige Sprache des Herzens, fern von aller Heuchelei und allem pharifäischen Wesen. Das ist es, was ihm auch die Bergen berer gewinnen muß, benen sonst bie Sprache ber Frommen eine verdächtige ift.

<sup>\*)</sup> So rät er u. a. einem Jonas von Stodhausen, seine Schwermut zu bekämpsen damit, daß er zum Teusel spreche: "Bohlan, Teusel! laß mich ungeheiet, ich kann itzt nicht deiner Gedauken warten, ich muß reiten, sahren, essen, essen, ich nun itzt nicht deiner Gedauken warten, ich muß reiten, sahren, essen, trinken oder das und das thun; item: ich muß itzt fröhlich sein, komm morgen wieder" n. s. w. Und an Joachim von Anhalt schreibt er in gleicher Weise: "Ich, der ich mein Leben mit Trauern und Sauersehen habe zudracht, suche itzt und nehme Freude an, wo ich kann... Wahr ist's, Freude in Sinden ist der Tensel, aber Freude mit guten frommen Leuten in Gottessurcht, Zucht und Ehren, ob gleich ein Wort oder Zötlin zu viel ist, gefällt Gott wohl." (Bei de Wette IV. Ar. 1488 n. 1589.) Auch die verschiedenen Trostbriese an Hierons mus Weller (Ar. 1227. 1278 n. a.) sind zu vergleichen.

Ħ

ţ

b

Ĕ

ŗ

Ì

Ĭ

ı

Die römisch-katholische Kirche bat es ihm und ben Reformatoren unter anderm jum Borwurf gemacht, daß sie ihre Sendung burch keine Wunder bewiesen haben: Luther habe nicht einmal einen toten hund vom Tode zu erweden vermocht. Zu solchen Borwürfen konnte er nur lächeln. Abgesehen bavon, daß die gerühmten Wunder ber Heiligen bas Licht ber Kritik schwer aushalten, legte Luther überhaupt keinen Wert auf die Wunder, die man als sonderliche vor andern glaubt bezeichnen zu muffen. Ihm war alles ein großes Wunder ber Bute und Allmacht Gottes. Die "sonderlichen" Bunder, meinte er, sollen uns hinweisen in die "täglichen Wunder der weiten Welt." Jene vergleicht er den Apfeln und Russen, womit die Kinder angelockt werden. Dabei aber maßte er sich ebensowenig an, ber Allmacht Gottes Grenzen ju steden: bis bieber und nicht weiter. Wir missen, welch bobes Bertrauen er in bas Gebet setzte, und wenn ein Wunder von ibm erzählt wird, so ist es jenes Gebetswunder am Krankenbette Melanchthons. Aber auch da will er nicht vor uns bastehn als Wunderthäter, und wie das Ereignis nicht ausgebeutet werben durfe im Sinne der Wunbersucht, das baben wir schon anderwärts bemerkt.

Wenn nun keine ber genannten Rategorien uns als Rahmen bienen tann, bas Bilb Luthers barein zu fassen, wenn es weber ber Gelehrte, noch ber Philosoph, noch ber Weise, noch ber Beilige ist, ben wir in ibm verehren, so muß vielleicht bas Benie aushelfen, eine bequeme Rategorie, die wir eben da anwenden, wo der gewöhnliche Maßstab zum Ermessen einer Größe nicht ausreicht. Und in der That ist es bas Geniale, bas uns in Luther ergreift. Wir mogen ihm begegnen. auf welchem Gebiet bes Lebens es sei, ihn anfassen wo wir wollen, überall sprüht er Funken bes Geistes von sich. Bisweilen mag er schwerfällig sein im einzelnen, langweilig wird er boch nie. Immer werben wir erfrischt, so oft wir etwas von ihm lesen ober hören. Auch bie gleichgiltigften Dinge weiß er in seinen Briefen so anzufassen, baß sie unfre Teilnahme erregen. Wir gewinnen für jeden ein Interesse. ber einmal mit Luther in Berührung gekommen. Und mit wie vielen aus allen Ständen und Klassen ber Gesellschaft tam er nicht in Berührung! Ift bas nicht eben ber Zauber, ber von genialen Menschen ausgeht, daß fie einen solchen Kreis von Gestalten um sich ziehn, auf bie von bem Glanz ihres Wesens irgend ein Wiberschein abfällt?

Aber nun entsteht aufs neue die Frage, worin wir eben die Genialität Luthers zu suchen haben. Man wird sagen, Luther war eine durch und durch poetische Natur. Und das war er in der That. Und

gleichwohl ift es nicht ber Dichter Luther, an ben wir zunächst benten, wenn sein Rame genannt wird. Einzelne seiner Lieber, wie bas aewaltige Lieb von der "veften Burg" leben allerdings nicht nur in der Gemeinde, fie leben recht eigentlich (wenigstens das genannte) im Bolte fort. Aber au freien bichterischen Broduktionen, ju fünstlerischen Bestalten im Dienste ber Runft bat es Luther nicht gebracht und auch nicht bringen wollen. So tief poetisch angelegt seine ganze Natur war, mas fich icon in ber koltlichen Mischung von Ernst und Scherz zeigt. wie fie nur in einem Shakesveare uns wieber begegnet, so war er boch eben zu andrem, wir durfen wohl fagen, zu Böberem berufen. Die bichterische Aber in ibm stand im Dienste bes Reformators. Wie boch steht boch Luther auch als Dichter über ben "Poeten" seiner Zeit, die entweber in zierlichen lateinischen Bersen bie alten Rlassifer nachbilbeten. ober in ber breiten, behaglichen Weise eines Sans Sachs ben Meisterfang übten, naiv ergötlich, aber ohne höbern Schwung. seiner Bocsie diesen böbern Schwung gibt, das ist wiederum das Religiose. Die Quelle, aus der er auch als Dichter schöpfte, war die beilige Schrift. An den Pfalmen bat sich seine Boesie, bat sich die Boesie des evangelischen Kirchenliedes überbaupt gebildet, bas ihn zum Chorführer bat. Wie die Übersetzung der Bibel in die deutsche Muttersprache auf seine und die deutsche Prosa überhaupt gewirkt, haben wir früher geseben.

Es ist somit bie religiose Benialität, getragen vom beutschen Beift und beutschen Wesen, was uns in Luthers Erscheinung fo eigentumlich berührt. Er ift ber Blaubensmann und ber beutiche Mann, ber Mann bes Bolles. Beibe lassen sich nicht von einander trennen, sie sind ineinander verwachsen. Entziehen wir Luther ben nationalen Grund und Boben, auf bem er stebt, und seben in ibm nur ben Träger einer wenn auch noch so innigen, boch immer abstraften Frommigleit, so haben wir ebensowenig ben gangen Luther, als wenn wir ibn feines religiösen Charafters entfleiben und nur ben Deutschen in ihm seben wollen. Was ist boch bas für ein Deutschtum, in bem kein frommes Herz schlägt? Da wird das Lutberbild zur toten Larve und die gange Geschichte Luthers jur Lüge. Rein, es ist nicht irgend eine abstrakte Größe, es ist ber Luther wie er leibt und lebt, ber als eine fest geschlossene, gebrungene Perfonlichkeit vor uns bintritt, und por bessen Bestalt wir unwillfürlich unser Haupt entblogen, wie bie Taufende es thaten, als fein aus Erz gegoffenes Bild auf bem Dentmal zu Worms im Jahr 1868 enthüllt wurde. Damit aber find wir weit entfernt, einen Lutherkult zu treiben. Auch bei Luther trifft das Wort

ein, Gott habe bafür gesorgt, bag bie Baume nicht in ben himmel wachsen. Neben ben Lichtseiten finden sich bei ihm auch viele Schattenseiten, und was seine Stärke ift, erscheint an andern Orten wieber als seine Schwäche.\*) Seine Demut schlägt nicht felten (wenn auch unbewußt) in geiftlichen Sochmut, seine Glaubensfestigkeit in Starrfinn, sein Glaubenseifer in eine Leibenschaft um, die an Borniertheit grenzt. So im Saframentstreite. Auch schlägt ber natürliche Mensch mit seinen Unarten immer wieder bindurch burch ben neuen Menschen, ben er im Glauben angezogen, und ber im Licht ber Gnade so wunderbar verberrlicht uns erscheint. Etwas Bäuerisches klebte bem Luther zeitlebens an, sowie auch etwas vom frühern Monche. Das flammende Schwert Gibeons, mit bem er als Streiter Gottes ben Feinben Schrecken einjagt, wandelt sich, ebe wir's uns verseben, in seiner Hand in den derben Anüttel bes thuringischen Bauern, seine gewaltige Feber in ben Flegel bes Karfthans. Wie es nur ein kleiner Schritt ift vom Pathetischen jum Komischen, so wird auch Luther in seiner Bolemit bisweilen nabezu fomisch, und wir haben uns zu hüten, daß wir nicht von ber genialen Grobbeit seines Tones uns ansteden lassen, die auf die Lachmusteln einen unwillfürlichen Reiz übt. Aber mit allebem können wir boch Luther, auch wo er zürnt, nicht wieder zürnen. Gine gewisse Treuberzigkeit und Bieberkeit liegt auch seinem Schelten und Voltern zu Grunde, und wir sind mit ihm wieder versöhnt, ebe wir unserm Arger Zeit lassen können, sich in Klagen zu ergeben. Wohl aber tann uns bei ernfterm Nachbenken hierüber eine Wemut ergreifen, daß eben das hohe, berrliche Bild bes Mannes so widerstrebende Züge in fich trägt, welche ber Übelwollende benuten kann, um sie in ein Zerrbild zu sammeln. Und so muffen wir benn auch noch unfer Bebauern aussprechen, bag Lutbers Berftimmung gegen Zwingli, die im Jahr 1537 weichen zu wollen schien,

l

<sup>\*)</sup> Treffend sindet sich die Polarität seines Wesens bei Hase ansgesprochen (R.-G. 9 Aufl. S. 407): "Der Zeiten Umschwung, an dessen Spitze er stand, ist als schrosser Gegensat in sein Leben gefallen. Er hat den Papst saber doch zu verschiedenen Zeiten] für den allerheiligsten und den allerhöllischen Bater gehalten. In seiner leidenschaftlichen Erregung wechselten stürmisch die Gesühle. Sein Leben galt der Besteiung des Geistes, und er hat für den Buchsaben geeisert. Er hat mit der Geschichte gebrochen, über die Bäter der Kirche verächtlich geurteilt und sich doch auf die sirchliche übersieserung gesteist. Er hat mit seiner Glaubensssülle an Christus sich selbst über die heilige Schrift gestellt und dann doch die Bernunst des Tensels P... zu erwärzen geboten. Er ist im Bertrauen auf die alleinige Macht des Geistes dem Sturme der Revolution in die Isgel gefallen und hat gelegentlich geraten, den Papst samt seinem Gesude im tyrrhenischen Meer zu ersäusen" n. s. w. (11. Auss. S. 400). Bzl. a. a. D. auch die weiteren Antinomien.

nur allzubald wiedergekehrt ist, und Luther ben Groll gegen ihn und seine Anhänger mit ins Grab genommen hat.\*)

Enther hat von Gott es erbeten, ben schrecklichen Ausbruch bes Religionstrieges in Deutschland nicht mehr erleben zu muffen. Am

<sup>\*)</sup> Schon im Jahr 1539 brach er in seiner Schrift fiber bie Rongilien bie Gelegenheit vom Bann, um, wo von ben Reftorianern bie Rebe ift, Zwingli ihnen beinnablen. Die Aftricher schrieben barauf an ihn und ermahnten ihn jum Frieben. Luther beantwortete ben Brief nicht, hielt fich aber eine Zeitlang rubig. Im Jahr 1542 aber gab er feine Schrift "Bermahnung jum Gebet wiber bie Tilrien" herans. Da rechnete er nach alter Gewohnheit ben Zwingli zu Milnzer und Konforten. Die Allricher schwiegen, um ben Frieben nicht zu brechen. Auch in seinen Briefen ans bem Anfang ber Bierzigerjahre finden fich bier und da die alten Angriffe auf die Saframentierer; namentlich hatte er an ber Miner Reformation nur eine halbe Krende, weil er fikrchtete, daß sich da das Zwinglische Element einmische (vgl. bei be Bette V. Rr. 2146 u. 2252, wo er sogar ben vermittelnben Bucer ein "Mappermanl" fdilt S. 709). 3m Jahr 1543 batte ber Buchbanbler Froschaner in Zürich bie Freundlichteit, Luther ein Eremplar ber Biricher Bibelübersetung ju fchicken. Luther verbat fich solche Geschenke nicht eben in ber seinsten Beise. Er bantte zwar bem Ubersenber (31. August, bei be Wette V. Rr. 2162), fligte aber bie Erflärung bei, daß die Kirche Gottes feine Gemeinschaft haben tonne mit ben Aftricher Brebigern, die genugsam vermahnet seien, von ihrem Irrtum abzustehen n. f. w. Er wolle fich ihrer Berbammnis und läfterlichen Lehre nicht teilhaftig machen, sonbern wider sie beten und lehren bis ans Ende. Das über Zwingli ergangene Gottesgericht werbe auch die übrigen Prediger erreichen. Darauf gab Zwinglis Schwiegerfohn, Gualter, bie Schriften Zwinglis herans, mit einer Berteibigung. Auch in feinem Rommentar über die Genefis eraok fic Enther in neuen Schmähungen. Enblich forieb er fein turges Belenntnis vom beiligen Saframent, worin er sogar feine frubere Rachgiebigkeit berente. Bett erft saben bie Buricher fich genötigt, sich au verteibigen in ber: Orthodoxa Tigurinae occlesiae ministrorum confessio, 1545. Luther fcrieb in Beziehung auf biefe Schrift an Jalob Probst in Bremen (17. Januar 1546, bei be Bette V. Rr. 2310), er habe gewänscht, bag fie recht beftig gegen ihn schrieben, bamit ihre Keinbschaft wiber ihn an ben Sag tomme. Und ba parobiert er sogar ben erften Psalm babin: "Selig wer nicht wanbelt im Rate ber Settierer, noch flebet auf bem Wege ber Zwinglianer, noch fitzet auf bem Lehrstuhl ber Züricher." Das schrieb er turz vor ber Reise nach Eisleben. Bie weit bann die allerdings auf gute Antoritäten geftlitte Sage Grund habe, daß Luther noch vor diefer feiner letten Reise zu Melanchthon gesagt haben foll: "36 betenne es, bag ber Sad vom Satrament ju viel gethan ift" und sogar bem Melanchthon ausgetragen babe, eine versthnliche Schrift in biefem Sinne ju foreiben, laffen wir babingeftellt; immerbin lage, wie Ebrarb (Das Dogma vom heiligen Abendmahl S. 483) richtig bemerkt, barin noch keineswegs ein Biberruf feiner Lehre von feiten Luthers; wohl aber boch ein Bugeftanbnis, daß er in der Polemit zu leidenschaftlich gewesen. Aber auch das ift unwahrscheinlich, ba sogar noch in ben letten Brebigten, Die Luther furz vor seinem Lobe in halle und Cisleben gehalten, arge Ausfalle auf Die "Saframentschänber" vor-

ľ

ŀ

ţ

Martinitag 1545 hatte er seinen Freunden ein Mahl zugerichtet, und ba äußerte er sich babin: "So lange ich lebe, wird's, ob Gott will, keine Gefahr haben und guter Friede in Deutschland bleiben. Wenn ich aber sterbe, so betet. Es wird mahrlich Betens brauchen, und unfre Rinder werben muffen nach ben Spiegen greifen, und wird in Deutschland übel steben. Darum sage ich: betet fleißig nach meinem Tobe." Nur zu balb mußte zu ben Spießen gegriffen werben. Nachbem alle Friedensversuche erschöpft waren und auch das letzte Religionsgespräch ju Regensburg ju teinem Ziel geführt hatte, wurde im Juni 1546 ber Reichstag baselbst eröffnet. Es waren nur wenige Kürsten versönlich Bon ben Schmalkalbischen Bunbesgenossen batten fich nur bie Befandten eingestellt. Sie überreichten eine Schrift, worin sie um Bestätigung bes Friedens baten und gegen bas Konzil in Trient protestierten, wurden aber mit Hobn abgewiesen. Auf dem Reichstage tam es wegen ber geringen Bahl ber Anwesenben zu gar nichts. Der Entscheid ward auf ben Februar bes nächsten Jahres verschoben. Inzwischen batte ber Raiser schon im Juni Werbungen betreiben lassen, und als er um ben Grund bavon befragt wurde, sich babin geaußert: ben geborsamen Ständen werde er alle Onade erzeigen, aber wider die ungeborsamen nach Recht und kaiserlicher Autorität verfahren. Es lag bem Raifer alles baran, bem Rriege bas Gehäffige eines Religions. frieges abzustreifen und ibn als einen Erefutionstrieg gegen die Keinde bes Reiches und ber Reichsordnung erscheinen zu lassen. In biesem Sinne fcrieb er auch an bie Stäbte Strafburg, Rurnberg, Augsburg, Ulm und an ben Bergog Ulrich von Bürttemberg. Der Kurfürst von Sachsen aber befahl seinem Besandten, ben Reichstag beimlich zu verlassen; er befahl ben Ausgang ber Sache Gott, ber seine Sache ohne Aweifel zu seiner Ehre binausführen werbe. Der Landgraf Philipp aber schrieb an ben Rurfürsten, er habe es schon lange so kommen feben, wie es tomme, und unterbrudte feinen Migmut nicht, bag man nur allzulange gewartet und geschlafen babe. Indessen versuchten bie beiben Bunbeshäupter noch einen letten Schritt, inbem fie unterm 4. Juli, batiert aus Ichtershausen, eine Schrift an ben Raiser erließen,

fommen. Mit Ebrard anzunehmen, daß Luther diese Außerung bei einer frühern Abreise nach Sisleben (1539) gethan habe und diese dann auf die letzte Reise dahin verlegt worden sei, tönnen wir uns kaum entschließen. Luther war eben eine unberechendare Größe. Seine Stimmungen waren nicht immer gleich, so unbeugsam er sich auch zeigte, wo es die einmal ersaßte Lehre betras. (Die Monographie Dieselmanns über jenes Luther beigelegte Wort ist im Anhang berücksichtet. D. H.)

worin sie ihm erklärten, daß sie sich keines Ungehorsams bewußt seien; sie müßten erst gehört werden, ehe man Gewalt gegen sie gebrauche. Der Kaiser aber antwortete damit, daß er die Bundeshäupter in die Acht erklärte (den 20. Juli). Auch hier vermied er es, das Religiöse zu berühren. Ganz anders der Papst. Ihm lag es gerade daran, den Krieg als Religionskrieg betrieben zu wissen. Er kündigte ihn an nach altem Stil als einen Kreuzzug wider die Ketzer, wodei selbsteverständlich allen denen ein reicher Ablaß versprochen wurde, die sich bei demselben beteiligen würden. Luthers Krastsprache nachahmend, nannten die Protestanten diese Bulle "des römisch en Antichrists Drachen-gift". Nikolaus Amsborf gab sie mit einer Borrede heraus.\*\*) Um dieselbe Zeit erließ der Papst auch ein Breve an die Schweizer, worin er sie zur Teilnahme an diesem verdienstlichen Krieg ausmunterte. Unter allen vortresssschafte dein.

Nun zogen auch die Brotestanten ibre Kriegsmacht zusammen. Die oberländischen Städte sammelten sich unter ihrem Obersten Sebaft ian Schärtlin von Burtenbach, einem alten Degen, ber icon unter Maximilian gedient batte und bei der Eroberung von Rom mitgewesen war. Als Häupter bes Schmalfalbischen Bunbes stanben an ber Spite ber Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen und ber Landgraf Philipp von Heffen. Die Macht ber Bundesoberften belief sich auf 18000 Mann zu Fuß und 9000 Reiter. Noch ftarter mar bie Macht ber Oberländer. Das Ganze wird auf 47000 Mann geschätt.\*\*\*) Weit geringer war anfangs bas kaiserliche Heer. Es bestand aus 3000 Spaniern, 5000 Deutschen zu fuß und 700 zu Roff. Noch waren bie väpstlichen Hilfstruppen nicht eingetroffen. Nachbem ber Raiser au Regensburg vergebens auf sie gewartet, zog er sich in sein festes Lager zu Landshut zurud. Wären bie Anführer bes Bundes einig gewesen. jo bätten sie nach menschlichem Ansehen ben Sieg errungen. Schärtlin batte ben Engpaß in Tirol, burch welchen bem Kaiser die Hilfstruppen aus Italien zukommen follten, besetzt; er gebachte auch, ben herren in

<sup>\*)</sup> Als Hamptquelle für die Geschichte dieses Krieges gilt noch immer neben Sleidan: Hortleber († 1640), Bou den Ursachen des deutschen Krieges Kaiser Karls V. wider die Schmalkaldisschen Bundesobersten n. s. w. Damit zu vergleichen: Jahn, Geschichte des Schmalkaldischen Krieges. Leipzig 1837, nebst Marheinele (IV.) Ranke (IV. und V).

<sup>\*\*)</sup> Bulla bes großen Ablasses, welche Paul III. zu biesem Zug und Ausrentung ber lutherischen Ketzerei gegeben hat.

<sup>\*\*\*)</sup> Marbeinele IV. S. 421.

Trient einen Besuch zu machen: allein durch den Kriegsrat zu Ulm, ohne den nichts durste unternommen werden, sah er sich in seinen Operationen gehemmt. Zwischen Schärtlin und dem Landgrafen waltete der Dämon der Eisersucht. Schärtlin warf Philipp vor, er wolle den Juchs nicht beißen, ihm seien alle Gräben zu tief und alle Moräste zu breit. Aber auch mit dem Kurfürsten hatte sich der Landgraf entzweit. So ließ man denn in gegenseitiger Mißstimmung, die alles lähmte, dem Kaiser alle Zeit, die gehofste Berstärkung an sich zu ziehn. Unter Ottavio Farnese, dem Ressen des Papstes, rücken 12000 Mann Italiener heran, zu denen noch eine gute Zahl deutscher Landsknechte stießen. Den Oberbesehl sührte Herzog Alba. Bei Ingolstadt standen sich beide Heere entgegen, ohne daß es zum Tressen kan. Die Berbündeten sahen sich genötigt, sich zurückzuziehen, da auch das Geld ihnen allmählich ausgegangen war.

Mun aber trat eine unerwartete Wendung ber Dinge ein.

Herzog Morit von Sachsen, Schwiegersohn bes Landgrafen, war seinem Bater Beinrich in ber Regierung gefolgt. Er war Protestant, aber lein Mitglied bes Schmalfalbischen Bunbes, seinem Better, bem Aurfürsten Johann Friedrich, nichts weniger als gewogen. Er batte bereits mit ibm einen kleinen Krieg geführt um bas Stäbtchen Wurzen.\*) und nun batte er sich in bes Raisers Dienst begeben und mit ihm einen Bertrag geschlossen, worin er unter Borbehalt seiner religiösen Freibeit ben Krieg wider die Schmalkalber ibm führen balf. Er batte auch versprochen, sich ben Beschlüssen bes Konzils zu unterwerfen, falls es auch andre Fürsten thun wurden, und unterbessen keine Neuerungen in Religionssachen vorzunehmen. Er betrachtete sich nun als ben vom Raiser Beauftragten, die über ben Kurfürsten verhängte Acht auch wirklich an ihm zu vollziehn. Er fiel in seine Länder ein, unter bem Bormand. daß es besser sei, ber Aurfürst falle in seine, als in König Ferdinands Banbe, ber schon bereit stebe, von Böhmen ber nach Sachsen vorzubringen. Als die Schredensbotschaft an ben Aurfürsten gelangte, ließ er alles im Stich, um sein eigenes Land zu schützen. Schon war basfelbe mit Ausnahme ber brei festen Stäbte Wittenberg, Gotha und Eisenach in Morit' Gewalt. Allein sowie ber Kurfürst sich nur zeigte, fielen ibm alle seine Leute au; es wurde ibm ein Leichtes. Morit die Eroberungen wieder abzunehmen. Ja, er brang sogar in bes Gegners Besitztum ein, so daß dieser nur noch auf Dresben und Leipzig reduziert

<sup>\*)</sup> Beil berselbe um Oftern, dur Zeit ber Ofterflaben, flattsand, bieß er ber Flabentrieg.

war. Aber nun rückte ber Kaiser von Böhmen her in Sachsen ein. Der Aurfürst, ber lange nicht an diese plögliche Erscheinung des Kaisers glauben wollte, zog sich nach der Stadt Mühlberg an der Elbe zurück. Durch den Fluß glaubte er sich geschützt; allein die Spanier achteten der Flut nicht. Die Säbel zwischen den Zähnen stürzten sie sich in dieselbe und schwammen hinüber. Dem übrigen Heere, das nicht so kühne Wege sich bahnen mochte, zeigte ein junger Bauer die seichten Stellen der Elbe, die leicht zu durchwaten waren. Und nun ward der Kurfürst zur Schlacht genötigt auf der Loch auer Heibe. Seine Leute sochen meisterhaft, unterlagen jedoch der Kriegskunst Albas. Als der Kurfürst seine Reiterei slüchtig und die Linien des Fusvolles überall durchbrechen sah, wehrte er sich noch lange persönlich, dis er sich endlich gesangen gab, den 24. April 1547. Als er an den Kaiser abgesührt wurde, brach er in die Worte aus: Herr Gott erbarme dich mein, nun bin ich hier.

Balb nach ber Gefangennahme bes Aurfürsten warf sich ber Raiser vor Wittenberg, das noch immer (seit bem Oktober 1546) tapfere Gegenwehr leistete. Da war es Bugenhagen, ber in Luthers Sinn und Beist bas Bolt zum Bebet und zur Standhaftigkeit ermunterte.\*) Da fang bas Bolk über Luthers frischem Grabe erst recht von Herzen: "Ein feste Burg ist unser Gott." Der treue Hirte bieser geschlagenen Berbe bedurfte wahrlich auch bes Gebets zu seines eigenen Berzens Stärkung. Er wurde, wie er felbst erzählt, wiederholentlich vom Teufel versucht, aus der Stadt zu gehn, wozu sich bequeme Gelegenheit bot: aber der Glaube siegte immer wieder über die Bersuchung des Fleisches. So war es auch bei ben übrigen Prebigern. Giner fand sich gestärkt burch ben Mut bes andern. Und wie die Prediger so die Schulmeister, von benen einer auf die Frage, ob er und seine Besellen auch mit bleiben wollten. in seinem und aller Namen antwortete: "Ja, und sollten wir barüber "sterben, so wollen wir gern bleiben bei bem Grabe unsers lieben Baters. "Dr. Martini Luthers." Weib und Kind aber fandte Bugenhagen weg. als die Nachricht von des Kaisers Ankunft sich verbreitete. Sechs Wochen lang wußte er nichts von ihnen. Da flebte er zu Gott: "Mein Beib "und Rinder find babin, mein Haus und Gut find nicht mehr in meiner

<sup>\*)</sup> Bugenhagen hat die Tage der Drangfal selbst beschrieben: "Bie es uns zu Wittenberg in der Stadt gegangen ist in diesem vergangenen Arieg, die wir durch Gottes Gnade erlöset sind und unsre hohe Schule durch den durchlauchtigsten Fürsten und herrn, herrn Morigen derzogen zu Sachsen u. s. w. wiederum aufgerichtet ist. Wahrhaftige historie beschrieben durch Johann Bugenhagen, Bommern, Dottor und Pfarrherr zu Wittenberg. Geschrieben zu Wittenberg 1547, den 3. August; gedruck baselbst durch Beit Arentser. 4°."

"Hand, mein Leib und Leben ftect im Tobe, biese arme Stadt und "Rirche steht in Befahr, unfre Schule ift zerriffen, meine lieben Bruber "und Freundschaft in biesem Land sind mit Brand, mit Raub und "Morben verborben, unser lieber Fürst und herr ift gefangen und bat "Land und Leute verloren. Der Herr gab, ber Herr nahm, wie Hiob "auch jagt: Lieber Bater! lag mich bazu thun, und ber Herr wird alles "wiedergeben. Lag mich leben, daß ich nach beinem Zorn beine Güte "bore und sebe auf Erben, daß biese Stadt und Rirche wieder zufrieden "werbe, daß die Universität, Kirchen und Schulen mit biesem verbor-"benen Lande wieder aufgerichtet werden, daß unfre Kinder und Nach-"tommen wieder bei dem lieben Evangelio bleiben, daß das Wort unfrer "Seligkeit noch weiter in die Welt komme. Dann will ich bas nunc "dimittis\*) fingen, alebann nimm mich mit Gnaben weg aus biefem "Jammerthal, und willst bu, daß ich benn länger leben soll, so wirst "bu mir wohl geben unfer täglich Brot. Soll ich feinen Raum haben "zu Bethlebem in ber Berberge, so wirst bu mir mit Frieden und "Dankjagung Raums genug geben im Stall und in ber Rrippen." Schon am Dienstag nach Martini 1546 waren bie Borftabte niebergebrannt worben. Als am barauf folgenben Morgen ein fanfter Regen fiel, gerabe an ber Stelle, ba bas Feuer gewütet, und ein Regenbogen sich zeigte, erblickte Bugenbagen barin ein schönes Zeichen bes Friedens und benutte ben Gebanken zu einer erbaulichen Predigt.

Der Kurfürst sah sich endlich am himmelsahrtstag 1547 zur Übergabe ber Stadt an den Kaiser genötigt. Die Bürger baten Bugenhagen, er möge doch an den Landesherrn schreiben und ihm davon abraten; allein er lehnte diesen Auftrag von sich ab, vereinigte aber die Gemeinde aufs neue zum Gebet:

"Weil wir nicht wissen, was wir in unsere Not thun sollen, so "haben wir allein dies noch in Vorrat, lieber, himmlischer Bater, daß "wir unser Augen aufschlagen zu Dir in dem Himmel. Alles darauf "Wenschen sich verlassen, das haben wir reichlich gehabt, wir sind aber "dadurch verdorben, und daß [damit] wir gar keine Kreatur oder Menschen, werk sollten haben, so hast du uns auch genommen unsern lieben Herrn, "den Kurfürsten. So danken wir dir nun, lieber Bater! daß du uns "mit dieser väterlichen\*\*) Strase dahin gedrungen hast, daß wir uns "verlassen auf deine Barmherzigkeit in Christo Iesu, wie du von uns "sorderst im ersten Gebot. Da hast du, lieber Bater, was du von uns

<sup>\*)</sup> Das "herr, nun läffest bu beinen Diener in Frieben fahren."

<sup>\*\*)</sup> Co ift wohl flatt "natilrlichen" zu lefen.

teile. Das eine ist ber Brief an ben 2000. Basel, vom 17. Februar 1537, bas am er ber Schweiz, vom 1. Dezember besselven

Dem Bürgermeifter Dleber begin .. ber ibm übersandten Schrift (bie giee... Bleiß und Ernft barin bemerkt bas co... so bittet er Gott, "bag er weiter bain . in rechter lauter Einigfeit und gemiffer . ausammenstimmen, wie St. Paulus f. . . Bergen und einerlei Mund Gott, bei. preisen, baju einander vergeben und Bater une vergibt und verträgt in meint Luther, fein Wunder, wenn 1" fei, ba es bier mabrlich feinen Geber man aber ber Streiche und Schmere Bebet ju Gott im Beift ber Liebe fich mangeln," beißt es weiter, "wenn r.... Bogel aufscheuchen, sondern auch gum Die Sache wird fich nicht in une Sade ichiden; bann wird Gott auch . meister von Basel hatte Luther ein Donnerstags nach Reminiscere bestet. von Schmalkalben herkommend, in Ge-"Sterbe ich, fo referiert Guch auf Die ju Bafel gethan habe, ben ich be. frommen, treuen Mann bai.

In der Zuschrift an die Eidzen, hausen, St. Gallen, Mühlhausen nur zu einer Außerung hinreißen, die er hatte: "Der heilige Geist müsse in äußere Wort könne es allein nur auch nicht auf dem Satz verharrenins Brot komme, er will es girt wie sein Leine Auffahrt und an keine Musser und an keine Musser bei den Worten bleiben. Bedingung hin zeigte er sich be

em Landgrasen, daß er ihn weder mit Leibesstrase noch mit der Gesängnis belegen wolle.\*) Ehe sich's Philipp versah, wurde in der Herberge des Herzogs Alba, wohin er zu einem Gastar geladen worden, gesangen genommen und nicht sobald wiederiet.

Aezeben, wie wir später sehen werden.

Schmalkalbische Bund war nun vernichtet und damit die Raisers für einmal erreicht. Zur Berherrlichung des also wan Sieges ließ der Kaiser Münzen prägen, worauf ein zerstrang und die vom Himmel zur Erde gestürzten Titanen von sich zu sußfälligen Abditten und zu Erlegung von Geldstrasen. bemühend anzusehen, wie eine schwäbische Stadt nach der andern: "ingen, Nördlingen, Dinkelsbühl und wie sie alle heißen, daher gem famen und einen Separatsrieden mit dem Kaiser schlossen, a. i jeder Fuchs für seinen eigenen Schweif sorgen müsse."

Den Kurfürsten Hermann von Köln traf, wie zu erwarten war, berbes Los. Er wurde seines Amtes entsetzt. Die Landstände Unterthanen des Erzstistes wurden im Namen des Kaisers ihren eichen gegen Hermann entlassen und mußten hinsort den Grasen als ihren geistlichen Oberhirten anersennen.

- aberfreut zeigte sich darüber der fanatische Kölner Klerus. Der Entwet zog sich auf seine Familiengüter zurück.

=

=

**z** •

Wenden wir uns wieder nach Wittenberg! Der Kaiser hatte vervrochen, kein fremdes Boll, sondern nur Deutsche in die Besatung zu gen. (Am meisten hatte man sich vor den Spaniern gefürchtet.) Er hielt wort. Er bewies sich auch in jeder Beziehung schonend in allem was die Religion betraf. Er besah sich die Kirchen und verlangte, daß man auch in seiner Gegenwart das Predigen fortsetze. Bugenhagen predigte in der Bringsmoche täglich über die Festgeschichte und sprach ohne Scheu vom

<sup>\*)</sup> Es ist bis auf unfre Zeit behanptet worden, der ursprüngliche Text habe gekantet, mit "einiger" Gefängnis. So sei es auch dem Landgrasen mitgeteilt ind dann erst hinterher sei das Wort "einige" in "ewige" abgeändert worden; man habe also durch diese grobe Fälschung den Landgrasen hintergangen. Nach den neu ausgesundenen Dotumenten, in denen sich das "ewig" als der ursprüngliche Text besindet, muß dieser Berdacht wohl ausgegeben werden. Allein persid war das Benehmen gleichwohl; denn was heißt am Ende "ewige" Gesangenschaft? Dem Landgrasen mußte sie doch wahrlich bald als eine ewige vorsommen, da man ihn von einer Gesangenschaft zur andern fortschleppte. Die "Ehrenrettung" Kaiser Karls V. ist damit doch nur eine sehr pretäre. S. die Anzeige der Schrift von Heller in den Müncher Hist-politischen Blättern. Bb. 58. heft 11. Jahrgang 1866.

lang lebte er bei seinem Freunde, dem Kanoniker Louis du Tillet. Bfarrer zu Claix bei Angoulème. Er lebte ba in stiller Zurückgezogenheit unter bem Ramen eines Berrn von Espeville. Das Bolf, bas feine bellenische Gelehrsamkeit anstaunte, nannte ihn nur ben Griechen von Clair (le Grec de Claix). In einer Grotte bei Poitiers, die noch ben Namen "Grotte Calvins" trägt, hielt er Gebetsversammlungen mit seinen Freunden. Er besuchte auch die fleine Residenz von Nerac in Bearn. wo er mit Roussel und le Febre zusammentraf. Nun wagte er es. wieder nach Paris zurückzukehren; allein ba die Verfolgungen aufs neue ausbrachen, suchte er eine Zufluchtsftätte in Basel, wo er im Jahre 1535 eintraf. hier machte er Bekanntschaft mit bem gelehrten Simon Grpnäus. hier war es benn auch, wo er sein bebeutenbstes theologisches Werk schrieb, zu bem er bie Gebanken schon früher in sich gesammelt hatte und bas, ähnlich wie bie Loci Melanchthons in Deutschland, ju verschiedenen Malen größere Überarbeitungen erfuhr. Wie Melanchthons Werk bas bogmatische Hauptwerk ber Lutherischen Theologie, so bilbet noch jest das mit Recht gepriesene Werk Calvins das Hauptwerk ber reformierten Theologie bes 16. Jahrhunderts: die Institutio Religionis christianae (Unterricht in ber driftlichen Religion).\*) Ohne uns streng an ben Wortlaut ber ersten Ausgabe zu binden \*\*) nehmen wir bier gleich Gelegenheit, eine Überficht bes ganzen Werkes zu geben, foweit bies in bem engen Rahmen unserer Darstellung möglich ift. Wir

<sup>\*)</sup> Borher hatte Calvin nur eine polemische Schrift gegen die Wiedertäuser geschrieben, worin er ihre Meinung vom Seelenschlaf (de psychopannychia) bestritt. Die Institutio erschien in Basel lateinisch 1536 (die Annahme einer frühern 1535 erschienenen französischen Ausgabe hat sich als unhaltbar erwiesen). Über die verschiedenen Ausgaben und überarbeitungen verweisen wir auf die wertvolle Gesamt-ausgabe der Werte Calvins von den Strassdurger Prosessoren Baum, Cunit und Reuß. Braunschweig 1863 ff. Die Institutio sindet sich dort nach den Ausgaben von 1536, 1539–54, 1559 samt der französischen übersetzung von 1541. — Eine brauchdare Handunggabe ist die von Tholud 1846. — Das Buch ist sast in alle Sprachen übersetzt worden. In das neuere Deutsche übertragen ist es von F. A. Krummacher (1823).

<sup>\*\*)</sup> Die erste Ausgabe 1536 befolgt, noch ganz elementar, ben Gang bes Katehismus: 1. vom Geset (Delalog), 2. vom Glauben (Symbolum apostolicum), 3. vom Gebet (bas Unser Bater), 4. von den Satramenten, worauf dann noch einige Exturse über die salschen Satramente, über die hriftliche Freiheit, die Kirchengewalt und Kirchenversassung solgen. Nach den spätern, bedeutend erweiterten Ausgaben zerfällt das Ganze in 4 Bilcher, 1. von der Extenntnis Gottes, als des Schöpfers, 2. als des Exissers, 3. als des Heiligmachers (als des Baters, Sohnes und Geistes), worau sich dann noch das 4te von der Kirche und ihren Heilsmitteln anschließt.

können dies um so eher, als bei allen Wandelungen der Form der innerste Grundgedanke des Werkes derselbe geblieben ist. Vorerst aber sassen wir die Zuschrift an den König Franz I. ins Auge (vom 23. August 1535), die dem Werke vorangeht.

Gleich ben Apologeten ber ersten Zeit in ihren Zuschriften an bie römischen Raiser geht Calvin, auf ben Standpunkt bes Rechts sich stellend, bavon aus, wie unrecht es sei, die Protestanten auf bloke Beschuldigungen bin zu verdammen. Er verteibigt fie gegen die ihnen gemachten Borwürfe. Sie lehren, heißt es, eine neue Religion. Nur benen kann diese Religion als eine neue erscheinen, benen Chriftus und sein Evangelium neu ist. Die Gegner verlangen Wunder. Allein bieser bedarf es nicht, da es sich nicht um eine neue Offenbarung bandelt. Die Wunder, beren die römische Kirche sich rühmt, sind oft sehr zweifelhafter Natur: auch ber Satan tann Wunder thun! Kommt man uns mit ben Rirchenvätern, fo bemerten wir fürs erfte, bag bieje großenteils auf unfrer Seite find; bann aber gesteben wir, bag fich auch in ihnen viel Irrtumliches findet, und barum können fie uns nicht Autorität sein. Man nennt uns Rubestörer. Schon Elias ward beschulbigt, er sei es, ber Israel verwirre. Ebenso wurden auch Christus und die Apostel als Rubestörer bezeichnet. Die Rube, welche bie Kirche bis anber genoffen, war die Rube Sarbanapals, und aus biefer foll fie aufgerüttelt werben. Man wirft uns vor, wir trennen uns von ber Kirche. Dem ift nicht Richt von der Kirche Christi trennen wir uns, wohl aber von der Rirche Roms. Die mabre, die unsichtbare Kirche läßt sich nicht mit Fingern zeigen. Mur sie, aber nicht die sichtbare Kirche ist untrüglich. Die Geschichte lehrt hinlänglich, wie bie firchlichen Autoritäten, Die Konzilien sich widersprochen haben. — Es gibt allerdings solche, welche bie Freiheit jum Dedmantel ber Bosheit machen. Auch bei uns haben fich falsche Brüber eingeschlichen und haben Spaltungen erregt. muffen wir uns eben mit bem Borte Chrifti troften, bag Argerniffe tommen. Aber zum Beweis, daß solche Argernisse nicht von uns ausgeben, können wir mit gutem Bewissen auf unser Berhalten uns berufen, bas zu keinen Klagen Anlaß gibt. Noch einmal bittet Calvin ben König, ber sein Berg von ben Evangelischen abgewendet, nicht länger ben falschen Buflüsterungen berer Gebor zu geben, bie ihn umgarnen, und schließt mit ben Worten: "Wir wollen mitten unter allen Verfolgungen, in Kerter und in Banden, auf ber Folter und auf Scheiterhaufen, bas Außerste ertragen, gleich Schafen, bie zur Schlachtbant geführt werben; wir wollen unsere Seelen in Bebulb fassen und auf ben herrn hoffen und ant seine sante hand. Der henr, der Lindy der Lindye, mige, greßmäckeigher und erlandswier Kinn, dennen Drom durch Gernschlicht und deinen Studi durch musjondes Walen megaling dichten."

Salve ideda del ienem Unerrador, dividi nie Nedandschen und Artugli, den rindeligeiden Weg ein, under er dem Unferung der Religion im menitliden Geneine nadgebt. In jedem Meniden, fo lehn er, in eine Abung bes gottlichen Breins jummen divinitarie. Gen gibt fich und in der Schiefung unt Regienung der Belt in erfennen. Der Menich ift eine Belt im fleinen Mitrefremest. Aber bie natürliche Gotteberkenntnis ift getrübt burch tie Gunte. Ge mar eine Offenbarung Geties burch fein Bort notig, und twies in uns in ber beil. Schrift gegeben. Das Ansehn ber Schrift rubt nicht auf bem Aniebu der Lirche. Die Prorbeten und die Aroftel find alter als bie Kirche. Das Zengnis ber Schrift ftimmt zusammen mit bem Zengnis bes beil. Geistes in unsern Bergen. Man barf also nicht, nachdem uns bie Offenbarung in ber Schrift ein für allemal gegeben ift, nach neuen Offenbarungen baschen, wie die Schwarmer und Enthusiaften thun. In solden ervichteten Offenbarungen sieht Calvin Machinationen bes Satans, ber fich in einen Engel bes Lichts verstellt. In ber Schrift, als bem Organ bes Beistes, ist die Gotteserkenntnis niedergelegt, und zwar die Erlenntnis des breieinigen Gottes. — Der Mensch ist von Gott gut geschaffen, aber burch bie Gunde Abams ift die Gunde auch auf uns gelommen. Calvin faßt bie Erbfunde in ftreng Augustinischem Sinne auf. Gie ist ibm nicht blog eine Arantheit, ein Bebrechen (wie Bwingli), fonbern eine gangliche Bertebrung ber menschlichen Natur. Er verwirft die milberen Ansichten ber Rirchenväter vor Augustin, welche auch bem gefallenen Wenschen noch einen Rest von Freiheit ließen, und lehrt mit Augustin, aber auch mit Luther und Melanchthon, daß ber Mensch burch die Erbsünde alle Freiheit verloren habe. Schon in ber erften Ausgabe beißt es, bag in bem natürlichen Menschen vom Ropf bie zum Fuße auch nicht ein Funke Gutes gefunden werde. Alles, was Löbliches an ihm erscheint, ist ein Wert ber Gnabe. Bon ber Sarmbergigkeit Gottes allein ist unser Beil abhängig, und nicht von unfrer Burbigfeit. Die göttliche Gnabe aber muß ber Mensch mit bem Glauben ergreifen. Aber ber Glaube ist bem Calvin so wenig als Melanchthon ein bloß hiftorischer Glaube. Dieser verbient gar nicht Glaube genannt au werben; das ist ber Glaube, ben auch die Teufel haben. Der rechte Glaube ift bas rechte Bertrauen (Fiducia). Was nicht aus bem Glauben tommt, ift Sunde; barum sieht Calvin in ben Tugenden ber Beiben

glanzende Laster. Aber auch ber Glaube ist ein Geschent von oben. Der Mensch muß wiedergeboren werben, und bieser Wiedergeburt werben nur bie Auserwählten teilhaft. Die Lebre von ber Erwählung (Gnabenwahl) hat Calvin später noch weiter ausgeführt; aber sie findet sich nach ihren Grundzügen schon in ber erften Ausgabe ber Institution. Sie bilbet einen Hauptfaktor bes Calvinichen Spstems. Durch bieje Lehre, wonach Gott aus lauter Gnabe ben einen gibt, was er ben andern versagt, soll ber Stolz ber Menichen gebemütigt werben. Wir follen uns beugen vor bem Willen Gottes, ben wir nicht zu brechen ver-Die Frage, ob Gott auch ber Urheber bes Bojen sei, nennt mögen. Calvin eine schwere und verwickelte Frage (difficilis und involuta). Er sucht fie einstweilen badurch zu lösen, daß er unterscheidet zwischen Willen und Gebot Gottes. Nach bem Willen Gottes vollzieht sich auch bas Boje in ber Welt, aber es geschieht bies nicht auf sein Gebot und Gebeiß. In gewisser Weise ift auch icon ber Fall Abams als ein göttlich verordneter zu betrachten. Wie es Gefäße ber Ebre Gottes gibt. so auch Gefäße seines Zornes, und beibes nach göttlicher Notwendigkeit. Aber auch bie Berbammnis ber Gottlosen muß zur Berberrlichung Gottes bienen.

Wie die Lehre von der Erwählung, so nimmt auch die Lehre von ber Kirche in Calvins Shitem eine bebeutende Stellung ein. Dag er zwischen sichtbarer und unfichtbarer Rirche unterscheibet, baben wir schon in der Zuschrift an Franz I. gesehn. Die Kirche ift ibm aber nicht nur bie Gemeinschaft ber Auserwählten, sonbern ihrer äußern Erscheinung nach ist fie eine göttliche Beilsanftalt, beren ber Mensch bei seiner natürlichen Robeit und Trägheit bedarf. "Die Kirche ist unsere Mutter," lehrt Calvin mit ber tatholischen Kirche, und wer die Kirche nicht bören will, ben soll man achten als einen Zöllner und Beiben. Mur ift ibm (und barin liegt ber Unterschieb) nicht bas Wort an die Kirche, sondern vielmehr die Kirche an das Wort gebunden. Auch besteht ihm nicht die Kirche in ber Gesamtheit ber Briefter, als einer von ben Laien verschiedenen Rörperschaft; sondern wie Luther, so halt auch Calvin ben Sat aufrecht, daß jeber wahre Chrift auch ein Priefter Gottes fei. Darum nehmen nach bem Calvinschen Spftem auch bie sogenannten Laien teil an der Bertretung und Leitung der Kirche und an der Ausübung ber Kirchenzucht. Die also bestellte Kirche bat bas Recht, burch ihre Spnoben Gesetz zu geben und burch ihre Presbyterien und Konsistorien die Kirchenzucht zu bandhaben. Immerbin aber sind ihre Zuchtmittel geiftlicher Art. Geiftliches und weltliches Regiment bürfen nicht mit einander verwechielt werden. Während der Staat diesseitige, irdische Zwecke verfolzt, ist die Kirche auf die himmlischen Dinge gerichtet. Gleichwohl ist der Staat verpflichtet, die Kirche mit dem weltlichen Arm zu idützen und ihr zur Erreichung ihrer Zwecke behilflich zu sein. Da=rum soll er zezen Blasthemie einschreiten. (Wir werden sehen, welche praktische Anwendung Calvin von dieser Theorie macht.)

In den Saframenten fieht Calvin nicht bloge Zeichen, woburch wir unfere Zugebörigfeit ju Chriftus ju ertennen geben ("Bflichtzeichen" wie Zwingli fie nennt), sonbern fie find ibm zugleich fichtbare Bfander ber Gnade Gottes gegen uns, jur Stärfung unseres ichwachen Glaubens.\*) Sie sind Siegel. Ein Siegel, bas einer Schrift angehängt wird, ist an und für sich, losgetrennt von der Schrift, von keiner Bedeutung, wohl aber bient es bazu, die Schrift, ber es angehängt wird. ju bestätigen und zu befräftigen. Nach biefer Boraussetzung ist bem Calvin bas Abendmahl mehr als ein bloßes Gebächtnismahl. Die Zwinglische Auffassung erschien ihm sogar als eine profane. Er feiert im Abendmahl eine reale Berbinbung Chrifti mit ber Seele bes Gläubigen (vinculum caritatis). Darin aber unterschied er sich boch von Lutber. bağ er die Gegenwart Christi nicht im Brote suchte, sondern eine Bermittlung burch ben beiligen Beift annahm. Chriftus fommt nicht vom himmel berab in bas Brot, fo wenig ale bie Sonne vom himmel tommt. uns zu ermarmen und zu erleuchten. Beides geschiebt unmittelbar vom Dimmel ber. Auch von einem Genug bes Leibes Christi von seiten ber Ungläubigen will Calvin so wenig etwas wissen, als Zwingli. Der Unterschied awischen ber Zwinglischen und Calvinschen Auffassung ift ein relativer, auf ben wir später zurudtommen werben. Dag Calvin übrigens bie außere Berebrung bes Altarfaframents, bie Anbetung ber Hostie, das Wesopfer so gut verwarf als die übrigen Resormatoren, braucht nicht erst gesagt zu werben.

Noch war der Druck dieses, alle früheren Leistungen auf diesem Gebiet übertressenden Werkes nicht beendet, als Calvin Basel wieder verließ. Er hatte sich nach Inalien bezehen, nach Ferrara, an den Hoster lungen Perzogin Renata, der Gemahlin Pertules' von Sie, einer Techter kutwigs XII. von Frankreich, in deren Rähe sich riele Proteskanten ausdielten. Auch dert südre er sich ein unter dem Ramen Charles d'Expeville. Er leitete die religiösen Bersammlungen, die da

<sup>\*)</sup> Phon in her erfen Antyste brift et: Sacramentum est signum externum, que bonam suam erga nos voluntatem Dominus nobis repraesentat ac testificatur, ad sustinendam tidei nostrae imberillitatem.

ترسيع و

.....

:5

;

gehalten wurden, und blieb auch später, nachdem er Ferrara verlassen, in Briefwechsel mit ber Bergogin, die in ihm zeitlebens ein auserwähltes Rüftzeug bes herrn erkannte. Es wird auch eines Besuches erwähnt, ben Calvin bei seiner Rückehr aus Ferrara in Aosta im Biemont gemacht baben foll.\*) Er foll fich auf einem Landbaus (Grange de Bibian) aufgehalten haben, bann aber, als bie Verfolgung ibn auch bier erreichte, mit zwei Gefährten gefloben sei; ber Gebirgspaß, burch ben er hinüber in das Wallis gelangte, foll noch ben Namen "Fenster Calvins" tragen.\*\*) Es sind jedoch gegen bie Geschichtlichkeit bieser Angaben kritische Bebenken erhoben worden. Wie dem auch sei, so viel ist gewiß, baß nach dem Aufenthalt in Italien Calvin sich wieder Frankreich zuwandte. Aber auch bort war seines Bleibens nicht. "Man treibt mich." schreibt er. ..aus bem Lande meiner Geburt: jeber Schritt nach ber Frembe kostet mich Thränen, es mag aber sein. Berbient es die Wahrheit nicht, in Frankreich zu wohnen, so mag ich es auch nicht. Ich will mir ihr Los gefallen lassen." Er wollte mit seinem Bruber Antonius nach Deutschland, junächst nach Basel und Stragburg; allein ba (wegen bes ausgebrochenen Krieges zwischen Karl V. und Franz I.) alles voll Kriegsvolk stand, nahm er, statt bem geraben Weg über Lothringen zu folgen, ben Umweg über Savoben und gelangte nach Genf.

Hier wurde er, wie er selbst bekennt, von der Hand Gottes sestgebalten. Kaum hatte nämlich Farel durch du Tillet von seiner Anwesenheit vernommen, als er ihn aufsuchte und ihn bei seiner Seligkeit beschwor, in Genf zu bleiben und ihn in seinem Resormationswert zu unterstützen. Calvin wollte erst ausweichen: er schützte seine Studien vor, denen er in Ruhe obzuliegen gedenke. Aber da suhr ihn Farel an im Ton eines Propheten: "Ich erkläre dir von Gottes wegen, daß, wenn du nicht hier mit uns arbeiten willst am Werke Gottes, er dich verssuchen wird; denn du suchst, indem du beine Studien vorschützest, mehr dich selbst, als Gott." Das wirkte. Calvin entschlöß sich zu bleiben und übernahm (es war im September 1536) die ihm provisorisch angewiesene Lehrerstelle, in einem Alter von 27 Jahren. Nachdem er eine Borlesung im Dom zu St. Peter gehalten, trat Farel vor den Rat und bat um eine Unterstützung für ihn, damit er diese Borlesungen sortseten könne; auch unterstützte er Farel

<sup>\*)</sup> Jules Bonnet, Calvin au val d'Aoste (Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. IX. p. 160). (Egl. ben Anhang. D. D.)

<sup>\*\*)</sup> Eine im Jahr 1541 errichtete Denkfäule auf bem Markt zu Aosta, bie, verwittert und verblichen, in neuerer Zeit zu wiederholten Malen (1741. 1841) wieder ist ausgefrischt worden, wird dafür als Zeugnis angeführt.

Sagenbad, Rirdengefdicte III.

im Predigen. \*) Balb barauf wurde er förmlich als Pfarrer angestellt. Man tonnte bie Stellung Calvins ju Farel mit ber Melanchthons ju Lutber vergleichen, nur bag bas Größenverhaltnis als ein umgekehrtes erscheint. Beibe lebten und wirften, bei aller Berschiedenheit ihrer Naturen, in voller Eintracht mit einander. "Wir waren ein Berz und eine Seele," bezeugt Calvin selbst. Calvin trat gleich mit entschiedener Strenge auf in Beziehung auf alles was die öffentliche Sitte betraf. Er wurde darin von ber Obrigkeit unterstützt. Es ist nachgewiesen, bag ftrenge Berbote gegen bas Fluchen und Läftern, gegen Safarbiviele, Masteraden, Tanze, Rleiberpracht und bergl. auch schon früber, schon im 15. und Anfang bes 16. Jahrhunderts von ber Genfer Obrigfeit waren erlassen worben, und daß mithin nicht Calvin als ber einzige Urheber berfelben bezeichnet werben fann. Immerhin aber geschab es unter seinem Einfluß, daß biese Berbote erneuert und möglicherweise verschärft wurden. Nicht allein unsrer modernen Zeit mag es seltsam auffallen, wenn eine Putmacherin zu breitägigem Arrest verurteilt wird. weil sie eine Braut zu febr berausgeputt hatte, und wenn fogar auch Die Mutter ber Braut und zwei Freundinnen, die beim Anzug mitgeholfen und fie zur Rirche begleitet hatten, in biefelbe Strafe verfielen. Auch Luther wurde diesen Rigorismus von seinem Standpunkt aus misbilligt haben. Wir miffen, wie frei er über solche Dinge bachte. Ebenso wurde ein Spieler an ben Branger gestellt, mit bem Rartenspiel um ben hals u. f. w. Aber bie Billigkeit forbert auch zu erwähnen, bag neben ben strengen Berboten zugleich sehr beilfame Bebote erlassen wurden, 2. B. in Beziehung auf Schulbefuch. Eltern, die ihre Kinder nicht zur Soule ichidten, wurden bestraft, und wenn bies nicht fruchtete, aus ber Lifte ber Burger geftrichen. Gemeinsam mit farel arbeitete bann Calbin an einer Kirchenordnung, die zum erstenmal ben 20. November 1536 von der Bürgerschaft beschworen, und die sonntäglich öffentlich verlesen murbe.

Bon Genf aus wirkte Calvin auch auf bas benachbarte, unter bernischer Herrschaft stehenbe Waadtland. Die Reformation war ba noch immer nicht befestigt. Die Herren von Bern, die kürzlich bas Land erobert hatten, griffen nun mit Gewalt durch. Den 1. Oktober

<sup>\*)</sup> Im Ratsprotoiol vom 5. September 1536 beißt es: Farel a exposé que cette leçon, que ce Français donne en St. Pierre est nécéssaire. Une bann mieber im Februar 1537: On donne six écus d'or à Cauvin, soit Calvin, vu, qu'il n'a encore guères reçu.

1536 fand in der Kathebrale zu Lausanne eine Disputation statt. Farel, Biret, Calvin und ein gewisser Peter Caroli führten das Wort. Ein anwesender Franziskaner zog sein Ordensgewand aus und erklärte, von nun an erkenne er kein anderes Ordenshaupt als den Herrn Christus. Caroli und Viret waren die ersten resormierten Psarrer von Lausanne. Die Akademie daselbst ward aufgerichtet, und gleich in den ersten Tagen des Jahres 1537 erschien von Bern aus das Resormationsedikt für das Waadtland.

Nun tam aber auch für Calvin die Zeit ber Anfechtungen und bes Rampfes. Zunächst machten ihm die Wiebertäufer zu schaffen, die er in einem öffentlichen Religionsgespräch bekämpfte. Dann aber wurde er in einen Streit verwickelt mit bem vorbin genannten Caroli. Dies war ein aufgeblasener, streitsüchtiger Mann. Er war Dottor ber Sorbonne gewesen, batte sich aber in Paris zur evangelischen Partei gehalten und war mit Karel und Biret bekannt geworden. Nachdem er eine Bredigerstelle in Neuchatel bekleidet, ward er, wie schon gesagt, neben Biret Pfarrer in Laufanne. Allein ber alte scholaftische Sauerteig fing sich an in bem ebemaligen Doktor ber Sorbonne wieder zu regen. Er behauptete, daß man für die Gestorbenen beten und die Heiligen anrufen muffe. Den Calvin und die Genfer Theologen beschuldigte er bes Arianismus, weil sie auf die schulgerechten Bestimmungen ber Lebre von ber Dreieinigkeit nicht ben Wert setzen, ben er ihnen beilegte, und bie unbiblischen Ausbrücke von "Person", "Trinität" und bergl. vermieben. Caroli verlangte, daß die Genfer die brei alten dlumenischen Glaubensbekenntnisse\*) unterzeichnen sollten. Sie aber weigerten sich bessen, nicht weil sie mit beren Inhalt gebrochen hätten, sondern weil sie unter tein Joch bes Buchstabens sich beugen wollten. Nun veranstaltete bie Berner Regierung abermals eine Spnobe in Laufanne, ber auch Calvin beiwohnte. Caroli unterlag; er wurde als Berleumder bestraft und mußte bas Berner Gebiet meiben. Aus Berbrug barüber, und weil überhaupt die alten Sympathien wieder in ihm wach geworden, ging er nach Rom und kehrte in ben Schoß ber alten Kirche zurück.

Allein bamit war die Zeit bes Rampfes für Calvin nicht vorüber. Der Sturm erhob fich nun in Genf felbst. Es gab schon längst eine

<sup>\*)</sup> Das sog. apostolische, nickische und das sog. athanasianische, welche von der lutherischen Kirche an die Spize ihrer symbolischen Blicher gestellt worden sind. Rüchsichtlich des sog. athanasianischen (Quicunque) bemerkte Calvin ununwunden, daß die alte Kirche, der man es zuschrieb, es nie würde gebilligt haben; s. Henry I.

3. 180 und 181.

Munit der die Gerenge Calvins, Die er mit Farel und Courault (Corualturi), einem Ninten Prebiger, teilte, nicht genehm war. Der Blinbe Merker legar bie beiben andern an Deftigkeit. Man suchte einen äußern Anlak, ben lästigen Strafpredigern Berbruß zu bereiten und fie baburch jum Aukersten zu treiben. Und biefer Anlag war bald gefunden. Farel batte (noch vor bem Auftreten Calvins) mit ben überlieferten Formen bes Rultus rabital aufgeräumt. Er batte nicht nur ben Altar und bie Bilber, sondern auch ben Taufstein abgeschafft und an die Stelle bes ungefäuerten Brotes im Abendmabl gewöhnliches, mitbin gefäuertes Brot gesett, er hatte außer bem Sonntag, als bem "Tag bes Herrn", alle Reiertage, nicht nur bie Marientage, sonbern auch Weihnachten und Himmelfahrt, aus bem Kirchenkalenber gestrichen. In ber Berner Kirche bagegen, zu ber nun auch die Kirche von Lausanne geborte, waren die Taufsteine steben geblieben, man bediente sich (wie auch in Zürich) bes ungefäuerten Brotes und feierte außer bem Sonntag auch noch Maria Berfündigung, Weibnachten und himmelfahrt. Die Berner, bie eine Uniformität der Gebräuche munichten, außerten sich über biese Berichiebenbeit miffällig bei ber Regierung von Genf. Diese verlangten, baf Calvin und Karel bem Berner Ritus sich fügen sollten. Deffen weigerten fich bie beiben. Sie wollten wenigstens zuwarten, bis eine Synobe von Bürich, die in Aussicht stand, barüber entschieden hatte. Die Weigerung wurde übel aufgenommen. Man fab barin strafbaren Eigenfinn und Unbotmäßigkeit gegen die Regierung. Man verbot ben Predigern die Ranzel, sie aber bestiegen sie bennoch, weil man Gott mehr gehorchen muffe als ben Menschen, und allerbings war auch die leidenschaftliche Sprace, die fie (namentlich Courault) von der Ranzel ber führten, nicht immer ber beiligen Stätte würdig und feineswegs geeignet bie Berzen verföhnlich zu stimmen. Bergebens hatten besonnene Manner, auch von anderen Kirchen, fo Grunaus von Bafel ber, die eifernden Prediger gur Mäßigung ermahnt. Das Boll war in äußerster Aufregung. In ben Wirtsbäusern wurde getobt und geschimpft. Die einen brobten, ben Calvin in die Rhone zu werfen, die andern, ihn tot zu schießen. Schmähichriften wurden in Umlauf gesetzt. In öffentlichen Umzügen von Masten wurden die Reformatoren und mit ihnen manches Beilige felbst verspottet. Und bas alles zur beiligen Ofterzeit! Farel beftieg bie Rangel in St. Bervais und erklärte, unter folden Umftanben konne er bie Kommunion nicht feiern, weil alle Bebingungen bagu fehlten: ber Glaube, die Liebe, die buffertige Gesinnung. Ein Ahnliches that Calvin au St. Beter. Darauf bin fanb bann ben 23. April 1538 eine Burgerversammlung statt, die den verhaßten Predigern gebot, binnen zweimal vierundzwanzig Stunden die Stadt zu verlassen. Als Calvin das Delret erhielt, antwortete er sest und ruhig: "Bohlan! Hätten wir Menschen gedient, so wären wir übel belohnt; aber wir dienen einem großen Herrn, der weit entsernt, die unbelohnt zu lassen, die ihm dienen, ihnen auch das bezahlt, was er ihnen nicht schuldig ist." Er verließ mit seinem Gesährten Farel die Stadt. Courault war schon früher zur Hast gebracht worden; nach seiner Freilassung mußte auch er ins Exil wandern. Bald nach diesen dreien wurde auch noch ein vierter, Anton Saunier, Scholarch der Stadt, ausgewiesen.

Calvin und Farel begaben fich nach Bern, um fich über bas ihnen widerfahrene Unrecht zu beklagen und wegen ihres Benehmens fich zu rechtfertigen. Sie erklärten nochmals ihre Bereitwilligkeit, sich ben Beschlüssen ber Spnobe von Zürich unterwerfen zu wollen. Auch babin begaben sie fich perfonlich und suchten eine Berftandigung zu erwirken. Sie gestanden auch ein, daß sie in ihrem Gifer bisweilen bas Mag überschritten batten. So viel stellt sich boch wohl immer heraus, bag es nicht bloß eigenfinniges Berharren auf ihrer Weise war, was sie bewogen hatte, ben Forberungen ber Genfer Regierung fich zu widerseten. Aber fie wollten biefer nun einmal nicht bas Recht zugesteben, ber Kirche Gebräuche zu oftrovieren. Die Berner traten bierauf in Unterhandlungen mit Genf, welche eine Zurudnahme bes Beschlusses erzielen sollten. Allein bie feindliche Partei wußte noch zur elften Stunde folches zu hintertreiben. Es blieb zulett boch bei bem gefaßten Beschlusse. Und nun, was wurde aus den verbannten Predigern? Courault erhielt für die wenigen Tage. bie ihm noch zu leben vergönnt war, eine Anstellung als Pfarrer in Orbe. Farel, ber erft mit Calvin sich nach Bafel begeben, folgte einem Rufe nach Neuchatel, wo er, einige Unterbrechungen abgerechnet.\*) bis an sein Ende verblieb. Calvin wandte fich von Bafel nach Strafburg, wobin er burch Bucers Vermittlung einen Ruf erhalten batte. Der friedliche Bucer war es auch, ber bem zögernben Calvin ähnlich zusette, wie bort einst der heftige Farel in Genf, indem er ibm wie dieser den Ruf als einen göttlichen barftellte, bem auszuweichen Gefahr bringe. Er bielt ibm bas Beispiel bes Propheten Jonas vor und bessen Berufung nach Ninive. Calvin nahm ben Ruf an. Er wurde zunächst Pfarrer ber ansehnlichen

<sup>\*)</sup> So wirkte er eine Zeitlang in Metz und ber Umgegend, und auch ber Walbenser nahm er sich an. Er ftarb ben 13. September 1565 in einem Alter von 76 Jahren, nachdem er sich noch im höhern Alter verheiratet hatte.

Gemeinde, die sich aus französischen Flüchtlingen gesammelt hatte (ihre Zahl wird auf 1500 geschätt), und denen die Kirche von St. Nikolaus war eingeräumt worden. Bald wurde ihm auch theologische Vorlesungen zu halten ermöglicht. Der Kat setze ihm einen kleinen Gehalt aus. Hier in dem "neuen Jerusalem", wie Straßburg um diese Zeit genannt wurde, war er gleich ansangs in Verdindung getreten mit Bucer, Capito, Dedio, Niger, J. Sturm. Von hier aus besuchte er, wie wir schon früher gesehen haben, die Religionsgespräche von Frankfurt und Hagenau, von Worms und Regensburg. Bei diesem Anlaß lernte er auch Melanchthon kennen und wurde mit der deutschen Theologie und den Verhältnissen der beutschen Kirche vertraut. Mit dem großen Lehrer Deutschlands blieb er zeitlebens verdunden, obwohl ihre Gemütsart eine verschiedene war, und er sich des Eindrucks nicht erwehren konnte, daß der gute Melanchthon bisweilen in seiner Nachgiedigkeit zu weit gebe.

Bald nach seiner Niederlassung in Strafburg war Calvin, bem Beispiel anderer Reformatoren folgend, in ben Stand ber Che getreten. Es war eine Witme, Ibelette von Buren aus Gelbern, Die fein Berg gewann. Sie war früber an einen Wiebertäufer, Johann Storber aus Lüttich, verheiratet gewesen, ben Calvin von seinem Irrtum bekehrt hatte. Beza bezeichnet sie als eine gesetzte und ehrenhafte Frau.\*) Die Hochzeit fand im September 1540 ftatt. Die Che bauerte jedoch nur gehn Jahre. Ein einziger Sohn war die Frucht berselben, und dieser starb bald. "Der Herr hat mir einen Sohn gegeben," schreibt Calvin, "und ihn wieber genommen; mogen fie (meine Begner) mir bas zur Schmach rechnen, wenn es ihnen gefällt. Bable ich nicht meine Sohne ju zehntausenben auf bem ganzen driftlichen Erbreiche?" Abnlich konnte einst Evaminonbas sagen, er lasse zwei unsterbliche Töchter zurück, bie Siege bei Leuktra und Mantinea. Und in ber That, nach ben ansprechenden Zügen eines gemütlichen Familienlebens, wie fie uns aus Luthers und Zwinglis Leben entgegenleuchten, burfen wir uns bei Calvin nicht umseben. Der großartig angelegte Mann geborte nicht bem engen Saufe, er geborte ber Rirche an, und auch bier nicht einer in sich abgeschlossenen Landestirche, wie Awingli, sonbern ber in aller Welt zerstreuten, in ihrem ibealen Ausbau begriffenen Gemeinde Gottes. Für biese zu wirken, für fie alles einzuseten, in ihr mit seinem Leben aufzugeben war sein Beruf. Er war driftlicher Rosmopolit im ebelften Sinne bes Wortes. Über biefem Rosmopolitismus vergaß er jedoch nicht seine Genfer Kirche, an die er zunächst

<sup>\*)</sup> Gravis honestaque femina.

burch Gottes Borsehung gewiesen war. Ihr schenkte er auch von Straßburg aus alle Ausmerksamkeit. Mit den ihm treu Gebliebenen wechselte er sortwährend Briefe und ermahnte sie, nicht Böses mit Bösem vergelten zu wollen, sondern das Böse durch Gutes zu überwinden nach des Apostels Befehl. Er riet nun selbst zur Nachgiebigkeit in Beziehung auf die äußerlichen Dinge des Kultus.

Auch schriftftellerisch blieb Calvin in Straßburg nicht unthätig. Er besorgte eine zweite Ausgabe seiner Institutio, beren Titelblatt für die Exemplare, welche nach Frankreich gingen, den entstellten Namen Alscuin trug. Hier schrieb er auch seinen berühmten Kommentar über den Brief an die Römer\*) und seine Abhandlung über das heilige Abendmahl in französischer Sprache, die dann auch ins Lateinische übersetz wurde. Luther, der gegen alles Zwinglische von vornherein verstimmt war, zeigte sich von Calvins Abhandlungen befriedigt.\*\*)

Die Abwesenheit Calvins von Genf war inzwischen von römischer Seite ber benutt worben, die Genfer wieber in die alte Rirche gurudzuloden. Es war ein bebeutenber Mann, ja, ein Mann von hober Frömmigkeit und eblem Charakter, ber Karbinal Jakob Sabolet, Bischof von Carventras in ber Grafschaft Avignon,\*\*\*) ber im Jahr 1539 in einem wohl geschriebenen Briefe an ben Senat und bas Bolt von Benf fich manbte, in welchem er feine "geliebteften Brüber in Christo" wieber für Rom zu gewinnen suchte. Die Berlegenheit bes Rates war keine geringe. Was konnte er ben Argumentationen bes gewandten Dialektikers und Redners entgegenseten? Da bedurfte es ber Neber eines Calvin, ber allein einem solchen Gegner gewachsen war. Ihm wurde benn auch der Brief des Karbinals übersendet, damit er ibn beantworte. Calvin that es in meisterhafter Weise. Bei aller Anerkennung der Talente seines Gegners, wies er ihm nach, wie boch mehr blendende Rhetoril als gründliche Theologie in seiner Schrift zu finden sei, und fertigte ibn mit schlagenden Bründen ab. Er schloß

<sup>\*)</sup> Die Berbienste Calvins als Schrifterklärer bes nähern zu würdigen, ist hier nicht ber Ort. Wir bemerken nur, daß eine bebentende exegetische Autorität (Prof. E. Reuß in Straßburg) Calvin den größten Exegeten des Jahrhunderts nennt. Bal. auch Tholnd (litter. Anzeigen für christliche Theologen. Jahrgang 1831).

<sup>\*\*)</sup> Er läßt in einem Brief an M. Bucer vom 14. Ottober 1539 ben Sturm und Calvin griffen, beffen Schriften (libellos) er mit besonberem Bergnigen (singulari voluptate) gelesen habe. Bei be Wette V. Nr. 1884.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. ilber ihn ben Artitel von Reubeder in Bergogs Realencyflopabie. Sein Brief und die Antwort Calvins finden fich im 5. Band ber Straffburger Ausgabe.

mit bem Bunich, bag ibm ber herr moge bie Mugen öffnen übe mabre Ginbeit ber Kirche, welche allein in Chrifto, in feinem 2 und in feinem Beift ihren Salt babe. Much über biefe Schrift ur Luther febr gunftig (er außerte fich, fie habe Sand und Fuß), Melanchthon fonnte nach Strafburg melben, bag Calvin in Bit berg "boch in Gnaben ftebe". Die Genfer aber tamen mehr mehr zur Ginficht, daß fie gerade jett bes Mannes in hohem G: bedürften, ben fie jo ichmäblich verbannt hatten. Der Sturm, noch länger fortbauerte, batte fich inzwischen gelegt.\*) Das Bolt, boch ein großer Teil besselben, verlangte mit Ungestüm seine 9 berufung. Der Rat erließ beshalb ein Schreiben an ben De Calvin, bas ihn in Worms traf, als er bas bortige Gefprach bein Calvins erfte Antwort war eine verneinende. "Es ift," schrieb er einen Freund, "fein Ort in ber Welt, ben ich so febr fürchte als Ge Enblich gelang es ben vereinten Bitten Farels, Birets, auch Bu ber gegen fein Intereffe fprach, \*\*) und einer förmlich abgeordneten fandtschaft an ihn, ihn zur Rückfebr zu bewegen. Einstweilen fagte er bloß auf zwei Jahre gu, und zwar machte er ftrenge bingungen. "Wollt ihr mich in eurer Stadt haben," fo ließ er gegen ben Magiftrat vernehmen, "fo ichafft bie berrichenben Gun weg. Meint ihr's redlich mit meiner Burudberufung, fo verbannet Lafter, mit benen ich nicht aufammen in euern Mauern wohnen to Mit einer verfallenen Kirchenzucht und ungestraften Frechbeit im Be thun fann ich nicht zugleich baushalten. Nicht ber Papit, nicht Thrannen, die nur außerhalb ber Kirche wüten, nein Wolluft, Schwelg Meineid und bergleichen Berbrechen, die meine Lehre öffentlich wi legen und die Kirche inwendig verdunkeln, diese sind die Erzfeinde Evangeliums. Bas bilft es, von außen bie Bolfe abzuhalten, m bie Berbe burch anstedenbe Seuche von innen verzehrt und zu Gri gerichtet wird!" \*\*\*) Um 13. September 1541 gog Calvin unter

◎. 313 ff.

<sup>\*)</sup> Die Partei ber Guillermins (so hießen die Anhänger des Guille Farel), mithin der Reformation, hatten den Sieg über die Archichaux (eiger Artifulanten, von den Artifeln, die sie ersießen, so genannt) davongetragen. Haupt der letztern, der Syndic und Generalkapitän Jean Philippe, war sogar Strase seiner Gewaltthätigkeiten hingerichtet worden. Seit dem Sturze dessstand Calvins Rückberusung sest. Kampschulte S. 365.

<sup>\*\*)</sup> Er hielt ihm nun wiederum das Beispiel des Jonas vor. Auch die sc zerischen Städte Zürich, Bern, Basel hatten sich schriftlich an Calvin gewende \*\*\*) Miller, Reliquien IV. S. 114; vgl. Henry I. S. 385 ff., Stäbel

Jubel des Bolles in Genf wieder ein. Der Rat unterhandelte nun mit ihm sofort, um ihn zu beständigem Bleiben zu bewegen. Er machte unter anderm ihm ein Ehrengeschenk von Tuch zu einem neuen Rock. Die Straßburger wollten nun aber auch den Mann nicht auf immer ziehen lassen, den sie als den Ihrigen achten und lieben gelernt. Und so bedurfte es denn noch verschiedener Unterhandlungen, die damit endeten, daß die Straßburger ihm das Ehrenbürgerrecht schenkten und ihm seine Besoldung fortbezahlen wollten, was er jedoch ausschlug. Er bezog nun in Genf die ihm angewiesene Wohnung in der Nähe von St. Peter (Rus des Chanoines)\*) und trat aufs neue die Stelle eines Pfarrers und Professors der Theologie an.

<sup>\*)</sup> Seine Befoldung wurde nehst einigen Naturalien auf 500 Gulden sestigest, das Flinssache bessen was ein Syndic bezog. Übermäßig war jedoch diese Besoldung auch nach unsern Berhältnissen nicht, wenn man bedenkt (und das wird auch im Natsprotokoll als Motiv angesührt), daß er viel sür Bohlthaten, namentlich sür durchreisende Fremde zu verwenden hatte.

## Zweiunddreißigfte Forlefung.

Calvins zweites Anftreten in Genf. — Die Kirchenzucht und der Gottesdienst. Ordonnanzen. — Streitigleiten mit Sebastian Castellio. — Die Libertiner (Ameaux, Berrin, Grüet). — Streit mit Bolsec. — Michael Servet. Sein Prozes und seine Hinrichtung. — Urteile über die Todesstrase gegen Ketzer. — Calvins servere Kämpse. — Berthelier. — Die Stiftung der Alabemie. — Calvins letzte Lebenstage. Krankseit, Tod und Begräbnis.

Calvins Schalten und Walten in Genf ift verschieben bargeftellt und aufgefaßt worben. Man bat ibn ben "Genfer Lyturg" genannt, bat ibn balb einem römischen Diktator, balb einem Bapft wie Gregor VII. ober Innocenz III., ja sogar einem orientalischen Kalifen verglichen.\*) Man bat ibm einen Einfluß auf bie Regierung von Genf zugeschrieben, wonach biese bloß das Wertzeug seiner hierarchischen Leibenschaft gewesen ware. Er habe gleich bem olympischen Jupiter nur zu winken gebraucht, um ben Erbfreis um ihn ber zittern zu machen. übertriebene Behauptungen sind durch die neuere Forschung auf ihr richtiges Mag zuruckgeführt worden.\*\*) Es ift nachgewiesen, wie nicht nur in politischen, sonbern selbst in firchlichen Dingen ber Genfer Magistrat eifersuchtig auf seinem Rechte hielt, und wie er sich ben letten Entscheid vorbehielt, ja, wie es nicht an Konflitten mit bem Konfistorium fehlte. Aber immerhin ist richtig, daß eine Theotratie, nicht im romisch - tatholischen, sonbern im alten biblischen Sinne gu Calvins Ibealen gehörte, die er mit allen Mitteln, die er für erlaubt bielt, burchzuführen suchte. Nicht bie eigene Ehre, nicht Briefter- und Standesebre, sondern die Ehre Gottes wollte er vor allen Dingen ge-

<sup>\*)</sup> Maimbourg, histoire du Calvinisme I. p. 114.

<sup>\*\*)</sup> Amédée Roget, L'église et l'état à Genève du vivant de Calvin, étude d'histoire politico-ecclésiastique. Genève 1867 (auch in der Bibliothèque universelle von 1865). — Bgl. auch Hundeshagen über den Einstuß des Calvinismus auf die Ideen von Staat und staatsblirgerlicher Freiheit. Bern 1842.

förbert wissen. Hierin begegnete er sich (wenn auch in andrer Form) mit den welthistorischen Gedanken der bessern Päpste des Mittelalters. Und so widersuhr es denn wohl auch ihm, wie ihnen, daß er, weil er daß Ziel, das seiner Natur nach ein menschlich unerreichdares ist, zu hoch stellte, auch oft in der Wahl der Mittel über die Grenze hinausgriff, die sowohl einer weisen Staatsklugheit, als einer besonnenen Theologie gesteckt ist.

ţ

Daß Calvin selbst hohe Begriffe von seiner Mission hatte, daß er fich von Gott berufen und an die Stellen gesetzt fab, die er bekleibete, bavon haben wir schon Beispiele gehabt. Richt nur ben kleinen Propheten, wie Jonas, auch bem großen Bropbetenkönig David konnte er sich vergleichen; benn wie biefer von feiner Berbe hinweg zu ber bochften Würbe im Reich berufen worben, fo, fühlte er, habe ihn Gott aus ber Dürftigkeit und Dunkelbeit bes lebens bervorgezogen, um ihn mit bem ehrenvollen Amte eines Herolds und Dieners bes Evangeliums zu betrauen.\*) Und daß er nun vollends in seiner Rückberufung nach so vielen Rämpfen bie bobere Sand Gottes erkannte, wer kann ihm bas verbenken? Mug nicht vielmehr bieser zweifelfreie Glaube an seine böhere Sendung als das makgebende Brinzip aller seiner nunmehrigen Schritte angesehn werben? Bu seinem Willsomm warb eine allgemeine Abendmahlsfeier begangen, gleichsam ein Berföhnungsfest. Wöchentliche Buß- und Bettage wurden eingerichtet, um Gottes Hilfe und Gnabe über Genf und seine Rirche berabzuflehn. Seinem Sinne gemäß marb nun auch von feiten bes Ronfiftoriums eine icharfe Rirchen- und Sittenjucht burchgeführt. Fluchen, Schwören, Trunksucht, Bernachlässigung bes Gottesbienstes, Tanz und weltliche Luftbarkeiten, unter ihnen auch folde, die jest allgemein für unschuldig gelten, unterlagen einer strengen Zenfur. Wo biese nicht half, wurden bie Schuldigen vom Abendmahl ausgeschlossen; boch sollte bamit kein bürgerlicher Nachteil verbunden sein. Die Gottesbienstordnung wurde festgestellt. Zweimal bes Sonntage\*\*) war Predigt in jeder Kirche; boch so, daß in den verschiedenen Rirchen ber Stadt herumgeprebigt wurde, ba bie Stadt nur eine Bemeinde bilbete, eine Sitte, die fich bis auf diesen Tag in Genf erhalten hat.\*\*\*) Das Abendmahl sollte viermal im Jahr gehalten werben,

<sup>\*)</sup> In ber Borrebe zu seinem Kommentar über bie Pfalmen; vgl. Kamp-schulte S. 221.

<sup>\*\*)</sup> Doch war die Predigt nicht auf ben Sonntag beschräuft. Auch Wochenpredigten sanden zahlreich statt, so daß kein Tag ohne öffentlichen Gottesbienst blieb. \*\*\*) Bungener p. 209.

Oftern, Pfingsten, Weihnachten (ober vielmehr an bem Sonntag, ber biesem Fest am nächsten ift, ba bieses nicht als besonderes fest gefeiert wurde) und am ersten Sonntag bes September. Kinder burften nicht am Abendmahl teilnehmen; bagegen waren sie zum Besuche ber Kinberlebre verpflichtet, bis zur Zeit ber Abmission. Die Kinderlebre murde in ber Mittagsstunde gehalten. Calvin, ber schon früher einen Ratedismus geschrieben, mehr in bogmatischer Form, gab nun einen zweiten, von diesem frühern verschiedenen, in Fragen und Antworten heraus. Er trägt allerdings nicht die gemütliche naive Farbe bes Lutherischen Ratecismus ober bes Öfolambabischen Kinderberichtes; zeichnet sich aber, wie alles was aus Calvins Feber geflossen, burch theologische Gründlichkeit und Gebiegenheit aus. \*) Was ben Kultus betrifft, so hatte er bei aller Einfachheit, ja gerade um dieser willen etwas Ernstes. Imponierendes. Er machte ben Eindrud einer nur von ber Wahrheit bes abttlichen Wortes burchbrungenen und getragenen Chriftengemeinbe, bie teines äußern Anreizes bedarf, um mit ganzer Seele bem Dienst bes lebenbigen Gottes sich binzugeben. Das stebenbe Gebet mar ein Buggebet, Die "offene Schuld", Die noch jest in einigen reformierten Agenden sich findet und sonntäglich gebraucht wird. Auch der Gesang, ber sich auf die Zeit vor und unmittelbar nach ber Predigt beschränkte, schritt in feierlicher Einförmigkeit baber in schwerwichtigen, lang gezogenen Noten. Den einzigen Singstoff bilbeten bie Psalmen. Dies im Unterschied von dem mannigfaltigen Liedesjubel der beutsch-lutherischen Kirche!

Aber nicht auf den öffentlichen Gottesdienst blieb das gottesdienstliche Leben beschränkt. Jedes Haus sollte ein Bethaus, eine Kirche im Aleinen, ein Haushalt Gottes sein. Die Geistlichen, deren Wahl von den Gemeinden ausging, bildeten in ihrer Gesamtheit die "ehrwürdige Genossenschaft" (Venerable Compagnie). Sie waren verpslichtet, in Berbindung mit den Ältesten fleißig Hausvisitationen zu halten und, wo es nötig schien, die Insassen des Hauses im Katechismus zu prüsen und den religiös-sittlichen Stand der Familien überhaupt zu untersuchen. Von der Venerable Compagnie verschieden war das Konsistorium, eine aus Geistlichen und Laienältesten zusammengesetzte Behörde, deren Beruf es war, die kirchliche Disziplin mit aller Energie durchzusühren, und in deren Thätigkeit Calvin den eigentlichen Nerv und die wesentliche Substanz des kirchlichen Lebens erblicke.

<sup>\*)</sup> Beibe Aatechismen, sowie auch die Liturgie (Forme des prières occlésiastiques) finden sich in der neuen Ausgade der Werte abgebruckt im 5. und 6. Band.

Am 9. November 1541 wurden die "firchlichen Ordonnanzen" durch ben Rat ber Zweihundert bestätigt und ben 20. barauf vom Bolt ohne Wiberrebe angenommen. Endlich wurde ben 2. Januar 1542 bas firdliche Staatsarundgesets in feierlichster Weise bem unter Trompetenschall und bem Läuten ber großen Glocke versammelten Bolke kundgetban. Die Durchführung bes Gesetzes führte freilich zu neuen Schwierigkeiten und Verwickelungen, bie wir nicht weiter verfolgen können. So febr auch anfänglich Calvin in seinem perfonlichen Berbalten fic ber Mäkiauna beflig, was auch die Gegner anertennen mußten, so febr er sich seiner Natur zum Trot alle Gewalt anthat und Gott ben Herrn felbst um die Gabe ber Sanftmut und Gebuld bat, so fehlte es boch nicht an mannigfachen Reibungen. Berfonlichkeiten, bie ihre Selbständigkeit in Dent- und Handlungsweise nicht opfern, bie nicht in allen Dingen Calvin und seinem Reformationsprogramm zu hulbigen bereit waren, gerieten leicht in Gefahr, als Störer ber öffentlichen Ordnung ausgewiesen, wo nicht noch barter bestraft zu werben. Und so läßt sich eine Reibe von Männern verfolgen, die den strafenden Ernft "bes Berrn Calvin" und "ber Berren bes Konsistoriums" erfahren mußten.

Wir nennen zuerst Sebastian Castellio (Chatillon, eigentlich Chatoillon).\*) Er wurde im Jahr 1515, nach den einen in Savohen, nach den andern in der Dauphinée geboren,\*\*) armer, aber ehrlicher Leute Kind. \*\*\*) Er besaß ungewöhnliche Geistesgaben und eine außerordentliche Leichtigkeit im Erlernen der Sprachen. Seine Studien hatte er erst in Lhon, dann in Straßburg gemacht. Dort war er eine Zeitlang Calvins Hausgenosse gewesen. Durch dessen Berwendung hatte er die Stelle eines Schulrektors in Genf erhalten. Er war durch und durch Philologe, auch in der Theologie. Zu Calvins großartigen Anschauungen vermochte er sich nicht zu erheben. Seinem spekulativen Dogmatismus setzte er eine einsache, nüchterne Kritis entgegen, die mit scharssinigem Blick an einzelnes sich hängt. So konnte er sich denn auch nicht sinden in die allegorisierende Erklärung des hohen Liedes, die in den dort auftretenden Liedesverhältnissen mystische Berherrlichung

<sup>\*)</sup> Mit Anspielung auf ben castalischen Quell liebte er, sich Castalio ju foreiben. Bgl. über ihn 3. Mähly (1862).

<sup>\*\*)</sup> Mähly entschet sich für letzteres (S. 7). Ans urkundlichen Berzeichnissen entnimmt er die Notiz, daß nicht, wie gewöhnlich angegeben wird, Chatillon en Brosso, sondern daß Martin du Frosno, eine halbe Stunde von Nantua, sein Geburtsort sei.

<sup>\*\*\*)</sup> Im Baterhause galt bas Sprichwort: ou rendre, ou pendre, ou les peines d'enser attendre.

Christi erblicte und seines Berbältnisses zur Gemeinde. Der philologische Humanist sab barin einsach ein erotisches Gebicht im orientalischen Stile. Freilich hatte er auch, von diesem menschlichen Standbunkt aus, kein Berftanbnis für bie garten Schönheiten biefes Gebichts. Er jah darin "ein fleischlich Bubllied", wie ber alte Hottinger fich ausdrückt, ober, wie Calvin es beutet, ein unsauberes und leichtfertiges Gebicht, worin Salomo seiner unreinen Liebe Ausbruck gegeben.\*) Er wollte es daber auch aus bem Kanon ber beiligen Schriften verbannt wissen. Schon solche leichtfertige Beurteilung und Verurteilung eines biblischen Buches mußte Anstoß erregen. Aber auch in bogmatischen Dingen erlaubte sich ber Schulmann von Calvins Ansichten abzugebn. So in der Lehre von der Höllenfahrt Christi. Am allerwenigsten wußte er sich in die auch andern anstößige Lehre von der Gnadenwahl zu finden. Nichtsbestoweniger glaubte er sich berechtigt, die schönen Gaben, bie ihm Gott verlieben, zur Ehre Gottes zu verwerten. Seine philologische Gewandtheit kam ihm bei seiner Übersetzung der Bibel, sowohl ins Lateinische als ins Französische, zu statten. Er strebte vor allen Dingen, was bas Lateinische betrifft, nach einem eleganten klassischen und zugleich ber bamaligen Lesewelt gefälligen, auch ben Schöngeistern sich empfehlenden Ausbruck. Durch die Bermeidung der sogenannten Hebraismen wurde nun freilich wieder manches abgeschwächt, was gerade bas biblisch Charafteristische war. Das Ahnungsreiche und Geheimnisvolle ging unter in der dem Alltäglichen allzusehr sich anbequemenden Sprache. \*\*) Caftellio hatte Proben biefer Übersetung bem Calvin mitgeteilt: aber bieser zeigte sich unzufrieben bamit, ja später, als bie Bibel wirklich berausgekommen, sprach bie Genfer Geiftlichkeit nur mit Abscheu von ihr. Überdies batte es einmal der Schulmeister gewagt, in einer Rebe, die er in einer Kongregation der Beiftlichkeit hielt, eine Parallele zwischen dem Apostel Paulus und den Berkündigern des Evangeliums in Benf zu ziehen, wobei biese keineswegs in einem vorteilhaften Lichte erschienen und wodurch er viele verlette. Gründe genug für Calvin und die Seinigen, um sich des lästigen Mannes zu ent-Wurde er auch nicht förmlich seiner Stelle entsett, so gab lebigen.

<sup>\*)</sup> Carmen obscoenum et lascivum, quo Salomo impudicos suos amores descripserit.

<sup>\*\*)</sup> Ahnliches kann auch von seiner französischen Übersetzung gesagt werden, wo 3. B. "la cene du Seigneur" in ein "Souper" verwandelt wird. Castellio mar der Borläuser der modernen Bibelübersetzer, wie sie später auch in Deutschland auftraten.

man ihm boch beutlich genug zu verstehen, daß man seine Entsernung wünsche, man versagte ihm auch den Eintritt in das Ministerium. Caldin stellte ihm dei seinem Abgang im Namen der Genser Geistlichkeit ein rühmliches Zeugnis aus in Beziehung auf seinen sittlichen Wandel und seine hohe Besähigung zum Schuldienste, konnte es aber nicht unterlassen, auf seine theologischen Häresien hinzuweisen.\*) Dem vom Amte verdrängten Schulmann blieb nichts übrig als auszuwandern. Mit seiner Gattin, vier Söhnen und vier Töchtern zog er nach Basel, wo er, unterstützt von dem edeln Buchhändler Oporin, ein dürstiges Leben sührte.\*\*) Endlich wurde ihm im Jahr 1553 die ordentliche Prosessur der griechischen Sprache in Basel übertragen.

Der großartigste Kampf aber, den Calvin zu bestehen hatte, war der gegen die von ihm so geheißene Partei der Libertiner. Wer waren diese? Glaubt man den Schilderungen Calvins und seiner Anhänger, so waren es Leute, die an die alten "Spiritualen" des Mittelalters erinnerten, die mit dem Worte "Geist", ähnlich wie auch einige Fanatiser in Deutschland, ein unwürdiges Spiel trieben und unter dem Schein der Vergeistigung des Christentums es seines positiven Inhaltes entleerten; versappte Pantheisten und Indisserviele entsprach dieser Gesinnung ein über die Zucht des Gesetzes sich hinwegsetzender Lebenswandel, dem mit der Emanzipation des Fleisches gedient war. Achtet man dagegen auf die nicht zu verwersenden Stimmen derer, die sich, besonders in neuerer Zeit, auf den Boden einer undesangenen Geschichtsforschung gestellt haben, so wurde dieser gehässige Name auch einer Partei beigelegt, die überhaupt sich der unumschränkten Gewalt Calvins widersetze, und die namentlich, als Anhängerin des alten

<sup>\*)</sup> Als einen charakteristischen Zug können wir anch ansühren, daß, als die meisten der Geistlichen Gens zur Zeit der Pest (1543) sich vom Dienst am Hospital sern hielten, Castellio sich freiwillig zum Besuch der dortigen Aranken andot, aber sein Anerdieten (ob wegen seiner Heterodoxie? wird nicht gesagt) zurückgewiesen wurde; s. Rampschulte S. 685, Mähly S. 16. Nach Stähelin S. 367 und andern bätte sich Castellio freiwillig zurückgezogen.

<sup>\*\*)</sup> Er war unter anderm damit beschäftigt in Gesellschaft andrer armer Leute das Treibholz, das aus der Birs in den Rhein geschwemmt wurde, mit eisernen Halen auszusischen und um einen geringen Lohn an die Obrigkeit zu verlausen. Seine Gegner haben ihn deshalb des Diebstahls bezichtigen wollen, so daß er sich darüber öffentlich verteidigen mußte.

<sup>\*\*\*)</sup> Die letztern erscheinen auch unter bem Namen ber Nisobemiten, welche behaupteten, man tönne im Gerzen evangelisch gesunt sein und boch äußerlich sich zur tatholischen Religion bekennen, ba ja auch Nitobemus ein geheimer Anhänger bes herrn gewesen. Auch biese bekämpste Calvin.

Benfe und seiner Sitten und Bewohnheiten, bes frangofischen Ginflusses sich zu erwehren suchte. Nach biefer Meinung batten wir in ben Libertinern wieder bie alten "Eidgenossen" zu erblicken, die seiner Zeit ber Mamelukenherrschaft entgegenstanden, und die auch jest ibre protestantische Gesinnung nicht verleugneten, aber beren Brotestantismus eben um keinen Preis ber Calviniche Protestantismus fein wollte. Man bat auch zwischen religiösen und politischen Libertinern unterscheiben au muffen geglaubt.\*) Es mag fich barüber mit ber Zeit noch manches aufbellen. So viel konnen wir aber wohl ichon jest annehmen, bag auch in der Opposition, die gegen Calvin sich bildete, sehr verschiedene, eblere und uneblere Elemente untereinander mogen gemengt gewesen sein. Ahnliches findet sich zu allen Zeiten. Jebenfalls hatte Calvin einen schweren Stand, und es bedurfte seiner Charaftergroße und feines stoischen helbenmutes, um einem Felsen gleich bazustebn, an welchem bie auf ibn anstürmenden Wellen fich brachen. Daß auch ibm Menschliches begegnet und daß er mitunter Wege eingeschlagen, die wir jest taum mit feiner driftlichen Grundgefinnung jufammen ju reimen vermögen, wer follte bas nicht eingesteben? Wie überall, so mar es aber auch bier, bag bie zügellose Menge ber von haus aus Gottlosen fich barin gefiel, ben bervorragenden Mann icon besbalb zu beschimpfen, weil seine sittliche Größe ihnen beschwerlich, sein Glaubensleben ihnen ein Argernis und eine Thorbeit, seine ganze Erscheinung ihnen ein Dorn im Auge war. Man barf nur boren, wie sich die Gemeinheit babin verlief, ben Namen bes Gehaften zum hundenamen zu stempeln, und mas bergleichen Bübereien mehr find. Wir wollen aber nun noch weiter die einzelnen näher kennen lernen, mit benen Calvin in politische und theologische Kämpfe verwickelt wurde.

Pierre Ameaux war unter bem Calvinschen Regiment Mitglieb bes Rates ber Zweihundert, des engern Kates der Sechzig und des Staatsrates, Hauptmann der Artillerie und Gouverneur des städtischen Kriegsmaterials. Seines Beruses war er Spielkartensadrikant. Seinem religiösen Bekenntnis nach hatte er sich zu den Wiedertäusern gehalten. Seine Frau war zu einigen Tagen Gefängnis verurteilt worden, und nun erlaubte sich Ameaux allerlei Schmähungen gegen Calvin auszustoßen. Er nannte ihn einen zweiten Papst und einen Thrannen. Er wurde um 60 Thaler gestraft. Daran ließ sich aber

<sup>\*)</sup> So Herzog, im Artifel "Calvin" ber Realencyllopäbie; vgl. auch Trechfel, im Artifel "Libertiner".

Calvin nicht genügen. Er verlangte eine persönliche fußfällige Abbitte,\*) wie solche in aller Form baburch zu geschehen hatte, daß der Schuldige im Büßerhembe, eine brennende Facel in der Hand, vor dem Beleidigten niederknien mußte. Schon dies verursachte großes Geschrei unter dem Bolke, und es kam zu ärgerlichen Auftritten, die wir hier nicht weiter verfolgen wollen.\*\*)

Ami Perrin, Generalkapitän (Kommandant) der Stadt, war einer von den Männern, die selbst zu Calvins Rückberusung beigetragen hatten, die aber nun doch nicht seiner Kirchenzucht sich sügen wollten. Auch er hatte eine böse Frau, die Tochter des alten Favre, der gleichfalls zu den geschworenen Feinden Calvins gehörte. Sie wird uns als "eine wahre Furie" geschildert, die im stande war, Calvin alle möglichen Grobheiten ins Gesicht zu schleubern. Auch sie wurde mit Gesängnis bestraft. Den Tag nach ihrer Berurteilung sand Calvin ein Papier auf der Kanzel, worin ihm und seinen Kollegen mit dem Tode gedroht wurde. Auch politische Beschuldigungen mischten sich mit ein, als habe er Genf an Frankreich verraten wollen.\*\*\*) Perrin wurde verbannt, und sein Bildnis an den Galgen gehängt.

Jacques Grüet stammte aus einer guten Familie und war früher Kanonikus gewesen. Ihm wurden schwere Dinge zur Last gelegt. Es waren nicht nur die persönlichen Auslassungen gegen Calvin, obgleich auch diese ihm zum Verbrechen gemacht wurden, es waren arge Blasphemien, die er sich gegen den Stifter des Christentums zu schulden kommen ließ. Er hatte im Sommer 1547 durch einen öffentlichen Anschlag dem Calvin und seinen Gesinnungsgenossen mit dem Tode gebroht; es sei unrecht, daß die ganze Stadt einem einzigen melancholischen Menschen gehorche, der die Leute um alle Freude bringe. Er hatte Calvin einen Papst, einen Heuchler gescholten. Ühnliche Insulte enthielt ein Zettel, den er ihm auf die Kanzel legte. Dazu kam aber, daß er in einem Buche, dessen man freilich erst nach seinem Tode habhaft wurde (er hatte es unter dem Dache seines Hauses versteckt), Christum einen Betrüger nannte. Nun wurde ein Kriminalprozeß gegen den Unglücklichen eingeleitet. Einen Monat lang unterwarf man ihn

<sup>\*)</sup> Qu'il fasse amande honorable.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Stähelin I. S. 392.

<sup>\*\*\*)</sup> liber biese Prosesse vgl. Galisse, Quelques pages d'histoire exacte sur les procès criminels intentés à Genève en 1547 pour haute trahison contre Ami Perrin, ancien syndic, conseiller et capitaine général de la république, et contre son accusateur Laurent Maigret, dit le Magnisique etc. 1862.

Sagenbad, Rirdengefdidte III.

ber Tortur, und ben 26. Juni starb er auf bem Schafott. Nicht allein, baß er mit Berachtung von der Religion gesprochen, daß er göttliche und menschliche Gesetze als ein Werk menschlicher Willkür hingestellt und die kirchlichen Institutionen habe umstürzen wollen — nicht das allein, sondern daß er schlecht von Calvin und den Geistlichen geredet, wird unter den Motiven des Urteils angeführt. Das lästerliche Buch wurde, nachdem es unter dem Dache seiner Wohnung war entdeckt worden, durch Henkers Hand verbrannt.

In einen ärgerlichen Streit wurde Calvin zu Anfang ber Fünfgiger Jahre verwickelt mit Dieronbmus Bolfec, einem ebemaligen Karmelitermonch. Dieser war aus Italien vom hofe von Kerrara nach Genf geflüchtet, wo er seine medizinischen Kenntnisse als Arzt verwertete. Er glaubte sich berufen, gegen Calvins Lehre von ber unbedingten Gnabenwahl auftreten zu sollen. Das that er mit aller Entschiedenheit. Er reichte bem Ronfistorium eine Schrift ein, worin cr diese Lehre als eine irrtumliche bezeichnete, die noch schädlicher sei, als die vavistische. Das Konsistorium ließ ihn bedeuten, er moge sich bes Theologisierens enthalten und seinem Beruf nachgeben, ober bie Stadt meiben. Bolsec zog sich nach Beveh (auf waadtländischen Boben) zurud und sette von ba aus seine Bolemit fort. Die Laufanner Theologen Biret und Beza suchten ihm bas Handwerk zu legen. Gine waadtländische Provinzialspnobe erklärte ibm, daß sie seinen "verwirrenden Unfinn" nicht länger bulben werbe. Run ging er wieder nach Benf zurud. Die Feinde Calvins ftecten fich binter ibn und ermunterten ibn jum Angriff. Bolfec wohnte ben 16. Oktober 1551 bem Gottesbienst der Kongregation bei, in welchem es jedem der Anwesenben geftattet war, nach vollendeter Bredigt seine Meinung vorzubringen. Nun hatte Andre Juffy im Sinne Calvins gevredigt (über 3ob. 8). Calvin war auch ba, aber nicht an seinem gewöhnlichen Plate, so bag Bolsec meinte, er sei abwesend, und nun sich nur umsomehr geben ließ in seinen Angriffen auf ihn. Etwas Gottloseres und Absurberes, so ließ er sich vernehmen, gebe es nicht, als die Lehre von der Bnabenwahl; wer sich zu ihr bekenne, ber mache Gott zum Urheber ber Sunbe, jum Thrannen, ber seine Freude am Berbammen habe. Mit großer Dreiftigkeit behauptete er sogar, Augustin wisse von bieser Lehre nichts, erst Laurentius Balla (im 14. Jahrhundert) habe sie erfunden. Damit verriet er freilich seine grobe Ignoranz. Nun trat Calvin aus seinem hinterhalt hervor, jum großen Schreden bes Redners. Es war ibm ein Leichtes, ihn zu widerlegen. Bolfec, ber ihm nicht zu antworten

wußte, wurde noch in der Kirche abgefaßt, eingesperrt und zuletzt aus Genf verwiesen, unter Androhung von Brügelstrafe, wenn er sich wieber auf Genfer Boben betreten laffe. Man batte zuvor bie Gutachten ber übrigen Schweizer Rirchen eingeholt, weil Bolfec behauptete, fie ftanben auf seiner Seite. Das war nun freilich nicht ber Fall; aber bas Berfahren gegen ihn migbilligten fie gleichwohl. Die Berner hatten sich erft Bolsecs angenommen; Calvin aber richtete ein Schreiben an sie, worin er bessen Irrlebre in ben schwärzesten Karben barstellte, ibn felbst einen Betrüger, einen treulosen Buben, eine verberbliche Best nannte. An bem vertriebenen Caftellio fand nun Bolfec einen Bunbesgenossen. Calvin fab fich burch biesen Streit veranlaßt, seine Lebre von der Gnadenwahl, die er schon in seinem Lebrbuch vorgetragen, in einer besondern Schrift bes naberen ju beleuchten.\*) Erst fechsundzwanzig Jahre später, breizehn Jahre nach bem Tobe Calvins, nahm Bolsec eine gemeine Rache an bem Urheber seiner Berbannung. Er verfaßte eine Schmäbschrift, voll ber giftigften Berleumbungen gegen Calvin. \*\*)

Am meisten Aussehen aber hat von jeher im Leben Calvins gemacht der Prozeß Servets. Michael Servet,\*\*\*) ein geborener Spanier aus Aragonien, ein Altersgenosse Calvins, seines Beruses ein Arzt, aber auch in der Rechtswissenschaft ersahren, hatte sich auch an der theologischen Bewegung der Zeit beteiligt. Er war schon in Paris mit Calvin als einem theologischen Gegner zusammengetroffen, und dieser hatte ihn zu einer Disputation herausgefordert. Servet war nicht erschienen. Er ging vielmehr nach Bienne. Calvin (so behaupten die Gegner) soll ihn der dortigen Regierung als Irrlehrer angezeigt haben. Nun stellte dies Calvin zwar in Abrede, meinte aber, auch wenn er es gethan hätte, hätte er damit nichts Übles gethan. In Bienne wurde Servet gefänglich eingezogen, entsam aber im April 1553 der Haft. Er nahm seinen Weg siber Genf. Was er da gesucht, ob eine Verbindung mit den Libertinern, mag dahingestellt bleiben. Vier Wochen

<sup>\*)</sup> De aeterna Dei praedestinatione.

<sup>\*\*)</sup> De la vie, moeurs, actes, doctrine et mort de Jean Calvin. Er beschüldigte Calvin ber gemeinsten Laster, streute aus, er sei einmal wegen schenstlicher Dinge gebrandmarkt und ausgepeitscht worden u. s. w. Und aus dieser Kloale schöpsen noch heute gewisse historiker als aus einer Quelle.

<sup>\*\*\*)</sup> Trechfel, Geschichte ber Antitrinitarier. I. Michael Servet und seine Borganger. Heibelberg 1839, und in Herzogs Realencyllopädie. (Die Umgestaltung bes Urteils fiber Servet seit ben grundlichen Forschungen Tollins muß bem Anhang augewiesen werden. D. D.)

konnte er sich versteckt halten; aber Calvin entbeckte ihn. \*) Sosort wurde eine Anzeige an den Rat gemacht. Als Kläger meldete sich der Famulus Calvins, ein Franzose, Nikolaus de Fontaines. Servet mußte den 13. August 1553 ins Gefängnis, mit ihm auch sein Ankläger. So wollte es das Gesetz. Es wurden ihm 38 Artikel vorgehalten, in denen gefährliche Irrtümer enthalten seien. Betrachten wir diese Irrtümer näher.

Rach Bezas Schilberung batten wir in Servet ein aus allen möglichen ekelhaften und abenteuerlichen Retereien zusammengesetzes Ungeheuer\*\*) ju erbliden. Die neuere Forschung führt auf ein nicht so abschreckenbes Bilb von ihm. Man bort etwa fagen, Servet habe bie Gottheit Chrifti geleugnet; er habe in Jefus von Razareth nur einen Menschen gesehn. Auch bas ift unrichtig. Servet fab (soweit wir seinen eigenen Ausbruden glauben burfen) in Chriftus ben Gobn Gottes. Ja, daß die Fulle ber Gottheit in Chrifto gewohnt, stellte er nicht in Abrede. Was er bagegen aufs bestimmtefte leugnete, mar, bağ ber Sohn Gottes, Jefus Chriftus, gleich bem Bater, von Ewigkeit ber als eine vom Bater unterschiebene Berson existiert habe. Der Logos (bas Wort) war ihm nicht ibentisch mit bem personlichen Christus. Er bestritt somit allerbings die kirchlich ausgebildete Lehre von ber Dreieinigkeit und hielt fich in bieser Hinsicht an die Borftellungen eines Sabellius und Photinus, die allerdings icon von ber alten Rirche waren verbammt worden, die aber in neuerer Zeit eine milbere Beurteilung gefunden haben. Daß die Borftellung von einer den Menschen (Befus) erfüllenben Gottheit einen pantheistischen Sintergrund hatte, ja, baß Servets Heteroborie nicht vereinzelt auftrat, sonbern bag vielmehr seine ganze Dentweise bereits etwas in sich schloß, bas bem ganzen Spftem ber reformatorischen Lehre gefährlich werben konnte, ist nicht zu leugnen. Die persönliche Erscheinung bes Mannes hat zugleich etwas Unheimliches, Unruhiges, Herausforbernbes und jum Sarkasmus Geneigtes. Biele feiner Außerungen mußten fromme Gemüter verlegen. So, wenn er bie firchliche Dreieinigkeit mit bem breifopfigen Cerberus verglich, ober wenn er in seinem Berbor gegen Calvin mit ber pantheistischen Außerung herausplatte, bas Pflaster am Boben, bas er

<sup>\*) (</sup>Die Annahme eines mehrwöchentlichen Berbleibs in Genf ift feit Tollins Untersuchungen ebenso hinfällig geworben wie ber Zweifel an ber von Calvin ausgegangenen Denunziation Servets in Bienne. D. H.)

<sup>\*\*)</sup> Monstrum ex omnibus quantumvis rancidis et portentosis hacresibus conflatum.

17

1

betrete, sei auch — Gott. Mögen wir uns aber ein noch so abschreckenbes Bild von bem Mann und seiner Lebre machen (obgleich fich tiefere religiöse Züge in seinem Wesen nicht verkennen lassen), so wird bas gange Verfahren gegen ihn uns boch mit noch größerm Abicheu erfüllen, sobald wir babei ben Magstab ber mobernen humanität anlegen. Wir muffen aber ben gangen Banbel im Zusammenhange mit ber bamaligen Zeit und ihren Borstellungen betrachten. Dag Calvin sich alle Mühe gab, ben Irrenden auf andre Gedanken zu bringen. ift begreiflich. Er besuchte ibn im Kerker. Aber Servet fand sich abgestoßen von ihm. Er sagte es unverboblen. Calvin sei ein zweiter Simon Magus, und er verdiene das Schickfal, das man nun ibm bereiten wolle. Calvin binwiederum erblicte in Servets Lehre nichts andres als ein Shitem verworrener Traume. Auch die Kindertaufe wurde von Servet beftritten, und wir wissen wie streng man auch anderwärts gegen bie Wiebertäufer verfuhr. Konnen wir uns alfo wundern, wenn der Generalprofurator schon den 23. August auf Todesstrafe antrug? Man wollte jeboch erft bas Gutachten auch anbrer ichweizerischer Kirchen einholen. Bullinger bezeichnete im Namen ber Züricher Servets Lehre als eine burchaus kegerische und in hohem Grabe strafbare, boch wollte er bie Bestimmung ber Strafe bem Ermeffen bes Genfer Rates überlaffen. Die Schweiz, meinte er, babe bie Pflicht, sich auch nach außen von bem Berbacht ber Reterei zu reinigen, und bazu zeige fich jett die beste Gelegenheit. Die Schaffhauser ftimmten ben Zurichern bei. Bang besonders scharf sprachen sich bie Berner aus. Haller zweifelte keinen Augenblick baran, bag, wenn fich Servet in Bern befände, man turgen Prozeß mit ihm machen und ihn ohne weiteres jum Feuer verurteilen wurde.\*) Milber urteilten bie Baseler (unter Antistes Simon Sulzer). Man soll, so rieten sie, erst alles Mögliche versuchen ben Irrenben zu bekehren; wo bies aber nichts belfe, ba soll man ihn allerdings in die Unmöglichkeit verseten, fernerbin zu schaben.

In Genf selbst hoffte Perrin ben Servet baburch zu retten, daß er ben Prozeß vor ben Rat der Zweihundert zu bringen suchte, wo Calvin viele Gegner hatte; allein er konnte es nicht durchsetzen. Calvin war überzeugt, daß Servet des Todes schuldig sei; doch riet er zu einer Hinrichtung durch das Schwert, nicht durchs Feuer. Den 21. Oktober

<sup>\*)</sup> So wurde ja and fpater (1566) ber Antitrinitarier Balentin Gentile in Bern enthauptet. Und schon früher hatte Konrad von der Gaffen (1529) in Basel die gleiche Strafe erlitten.

wurde von dem engern Rate, der fich mit dem großen Rat der Sechlig vereinigte, das Urteil gefällt, und ben 26. Oktober förmlich dabin ausgesprochen, daß Servet auf ben Plat Champel (eine kleine Anhöhe, etwa 20 Minuten von Genf entfernt) geführt, bort an einen Pfahl gebunden und mit seinen beiden Büchern\*) zu Asche verbrannt werben foll, zum abschreckenben Beispiel aller, welche Abnliches unternehmen würden. Ein solches Urteil hatte Servet nicht erwartet. Er wurde tief erschüttert und brach erft in lautes Stöbnen und Bebeul aus. Dann aber faßte er sich wieder und nahm sich zusammen. ber sich in Genf befand, sollte ibn jum Tobe bereiten. Die erste Bebingung, die dieser ihm stellte, war die, daß er seinen Irrtum widerrufe. Nun ging bas Disputieren von neuem an. Servet verlangte Schriftbeweise: Die, welche Farel ibm porbielt, genügten ibm nicht. Er verlangte, daß man ihm eine Stelle weise, in welcher Chriftus vor seiner Geburt als Sohn Gottes eristierend gefaßt werbe in eigener. vom Bater unterschiebener Berfonlichkeit. Gine folde fant fich in ber That nicht. Was Servets Verhältnis zu Calvin betrifft, so fand er fich bereit, biesen um Berzeihung zu bitten; aber einen Wiberruf zu leisten, bessen weigerte er sich standhaft. Als er auf das Rathaus geführt und ihm sein Urteil vorgelesen wurde, bat er um Milberung besselben, um ben Tob burchs Schwert. Auch biese traurige Gunst wurde ibm nicht gewährt. Er beteuerte, daß, wenn er geirrt habe, fo habe er aus Unwissenheit geirrt, in ber Meinung, Gottes Ehre ju förbern. Er wurde zur Richtstätte geführt. Als er einmal über bas andre aufseufzte: "D Gott, mein Gott!" fragte ibn Farel, ob er nichts Befferes zu sagen wisse, als bas? Es wird von ben Berichterftattern ausbrudlich bemerkt, bag Servet auf bem letten Bange jeber Lafterung sich enthalten babe. Bor ber Hinrichtung ermabnte Farel bas umstebende Bolt, an dem Unglücklichen ein Beispiel zu nehmen, wie weit ber Satan einen Menschen berführen konne, trot aller Beiftesgaben. Nun warb ber Holzstoß angezündet. Man hatte grunes Bolz genommen, das nicht brennen wollte: man mußte brennende Reisigbundel auf ben Unglücklichen werfen. Noch aus ben Flammen börte man ibn rufen: Jefus, bu Sobn bes ewigen Gottes, erbarme bich mein! Aber bas war ber peinlichen Orthoboxie seiner Gegner nicht genug. Sie verlangten, bag er fage: Jefus, bu ewiger Sohn Gottes. So endete Servet auf dem Scheiterhaufen den 27. Oktober 1553.

<sup>\*)</sup> De Trinitatis erroribus unb de restitutione christianismi.

Schon damals waren die Stimmen über die Berurteilung Servets geteilt. Daß die rechtgläubigen Kirchenvorsteber dieselben Anschauungen batten wie Calvin und die Genfer, haben wir foeben gefehn. Anders urteilten bie, welche selbst schon Calvins Barte erfahren hatten. Bartei bes Bolfec erhob fich von neuem und ergoß fich in Schmähungen über Calvin. Man iprach von einem neuen Bapft, einer neuen Inquisition. Calvin sab sich genötigt, sich schriftlich zu rechtfertigen.\*) Dagegen erschien im März eine angeblich in Magbeburg (in ber That aber in Basel) gebruckt Schrift von Martin Bellius. Dieser war wohl tein andrer, als Sebaftian Caftellio, ber fich zur Abfassung berselben mit noch andern, möglicherweise mit Martin Borrhaus, Lälius Socinus und Secundus Curio verbunden hatte. Die Schrift war bem Herzog Christoph von Württemberg gewidmet. Ohne babei bes Servetschen Prozesses zu erwähnen, wird im allgemeinen und unter Anführung gewichtiger Autoritäten ben Obrigkeiten bas Recht bestritten, Reter am Leben zu strafen. Dagegen trat wieder Theodor Beza auf mit einer Berteibigung Calvins und ber von ihm befolgten Grundfate. \*\*) "Wenn ber Staat," bas war die Logit ber bamaligen Orthodoxie, "bas Recht und die Pflicht hat, Mord, Shebruch, Diebstahl u. s. w. mit dem Tode ju beftrafen, lauter Berbrechen, Die nur zeitliche Guter betreffen, wie viel mehr liegt ihm ob, gegen die Irrlehre einzuschreiten, die ein Feuer anzündet, bas nur mit bem ewigen Feuer vieler Taufende gelöscht werben fann!" Und folden Grundfaten stimmte fogar ber fonft fo friebliche, nachgiebige Melanchthon bei. \*\*\*) Db Luther auch beigestimmt batte? Wir zweifeln baran, wenn wir uns an sein Wort erinnern, baß "Reterei ein geiftlich Ding sei, bas man mit keinem Gifen bauen, mit teinem Feuer verbrennen, mit teinem Baffer ertranten tann."

Die Verbrennung Servets bleibt, man mag die Sache drehen und wenden wie man will, ein arger Flecken in der Geschichte der Reformation und im Leben Calvins. Nur darf man nicht alles dem Calvin aufbürden, was der ganzen Zeit, wenigstens einem großen Teil ihrer

<sup>\*)</sup> Fidelis expositio errorum Michaelis Serveti et brevis eorundem refutatio, ubi docetur, jure gladii haereticos esse coërcendos. 1554. Die Schrift wurde von 15 Geistlichen der Stadt Genf unterzeichnet.

<sup>\*\*)</sup> Der Schrift: de non puniendis gladio haereticis (im Auszug bei Mähl) S. 38 ff.) setzte er entgegen: De haereticis a civili magistratu puniendis. Die Schrift wurde dann 1560 ins Französsiche übersetzt.

<sup>\*\*\*)</sup> Er schreibt unterm 14. Oktober 1554 an Calvin: "Ich billige es burchans, baß eure Obrigkeit einen solchen gotteslästerlichen Mann nach Urteil und Recht vom Leben zum Tob gebracht habe." Corp. Rof. VIII. p. 362. vgl. p. 520.

Bertreter, zur Last fällt. Wie viele Wiedertäuser sind im Zeitalter der Resormation ertränkt und enthauptet worden, von denen niemand mehr redet! Warum wird immer nur Servets Hinrichtung als eine Unthat Calvins hervorgehoben? Bielleicht darum, weil die schauerliche Todesart des Berbrennens mehr als jede andre an die Retzergerichte der Inquisition, an die Hinrichtungen eines Hus und Savonarola erinnerte. Auch tritt die persönliche Beteiligung Calvins an dem Prozesse in seinen verschiedenen Stadien in einer Weise hervor, die es begreislich macht, wie die Antipathie gegen solche blutige Retzergerichte sich ganz besonders mit der schon vorhandenen Antipathie gegen die schrosse und zurücsschende Persönlichkeit des Genser Resormators mehr als billig versbunden hat.

Umsomehr aber sind wir es ber parteilosen Geschichte schuldig, nunmehr von der blutigen Richtstätte Servets unfre Blide abzuwenben, und aus dem reichen und in vielfachen Beziehungen geseaneten Wirken bes großen Reformators noch bas Wichtigste mitzuteilen. Borerst mussen wir ihn noch einmal auf bem Kampfplate suchen. Die Libertiner machten ihm noch immer viel zu schaffen. Der vertriebene Berrin war (wie wir schon bei Servets Prozeß gesehn) wieder in die Stadt gurudgekebrt. Er bekleibete (jeit 1553) aufe neue bas Amt eines Syndic. Ein ferneres Haupt der Libertiner wurde Berthelier, der Sobn jenes Bertbelier, ber in ben frübern politischen Unruben Genfs war hingerichtet worden. Er wurde von dem Konsistorium in den Bann gethan. Er beschwerte sich barüber bei ber Regierung. befahl bem Konsistorium, ben Bann aufzubeben. Das Konsistorium weigerte sich. Nun griff die Regierung über in die geistliche Gewalt. Sie sprach ben Gebannten bom Bann los und fertigte ibm einen Absolutionsbrief mit bem Stadtsiegel aus. Calvin protestierte gegen bieses Verfahren und verweigerte bem Berthelier fernerbin bas Abendmahl. Er erklärte von der Ranzel berab: "Eber werbe ich mich töten lassen, als mit meiner Sand solden überwiesenen Berächtern Gottes bas Beilige bes herrn zu reichen." Das machte Einbruck. fürchtete eine Szene. Der Spubic ließ im stillen bem Bertbelier verbeuten, er moge vom Tisch bes Herrn wegbleiben, um eine folche Stene zu verhüten. Nachmittags bestieg Calvin abermals die Kanzel und machte die Gemeinde barauf gefaßt, daß er ihr könnte genommen werben. Er erklärte, bag er nicht gegen bie Obrigkeit streiten wolle, er ermahnte fie aber, fest zu fteben im Glauben, und mit ben Worten bes Apostels empfahl er bie Gemeinbe Gott und bem Wert seiner Gnabe.

Die Rebe machte großen Einbruck. Der Rat sah bas Unrechte seines Berfahrens ein und nahm bas Absolutionsbelret zurück. Die Gutachten ber übrigen Schweizer Kirchen, die auch hier eingeholt wurden, sielen sämtlich zu gunsten Calvins aus. Perrin gab seine Sache noch nicht verloren. Zuletzt aber erlag er doch ebenso wie alle andern Genfer Gegner Calvins.

Das war nun auch ber lette Kampf nach außen, ber gerabe mit ber Zeit schließt, mit ber wir die Reformationsperiode schließen (1555).

Wir verfolgen aber Calvins Leben noch bis zu bessen Ende. Wichtig war für das firchliche und wissenschaftliche Leben Genfs die Gründung ber Alabemie im Jahr 1558. Sie war junächst eine Anstalt zur Bilbung von Theologen. Calvin batte ihr gern die weitere Ausbehnung einer Universität gegeben, allein bie Mittel bes fleinen Staates reichten dazu nicht aus. Den 5. Juni 1559 wurde sie unter großen Feierlichkeiten eröffnet. Theodor Beza war ihr erster Rektor.\*) Schon im erften Jahr nach ihrer Stiftung ließen sich 900 Männer, fast aus allen Nationen Europas, einschreiben. Bon ber Wirksamkeit Calvins nach außen werben wir in ber Rirchengeschichte jener Länder hören. Sein Briefwechsel nach allen Seiten bin war ein unermeglich ausgebreiteter: seine Arbeitsamkeit ging ins Riesenhafte. Bur Unthätigkeit verbammt au sein war ibm bas Beinlichste, wenn er einmal burch Krankbeit am Arbeiten gebindert wurde. Die unaufbörliche geistige Anstrengung, verbunben mit ben stets sich wieberholenben gemütlichen Aufregungen, rieb auch am Ende seine physischen Krafte auf. Er litt öfters an Fieber, Gicht, Huften und Engbrüftigkeit. Diese nahmen zulet fo überhand, baß er nur vom Bett auf bie Ranzel und wieder von der Ranzel ins Bett tam. In ben Borfaal ju feinen Borlefungen mußte er julett sich tragen ober führen lassen. Im Jahr 1563 hatte er noch bie Erklärung bes Ezechiel begonnen, er konnte fie nicht mehr vollenden. Durch Arbeit erschöpft, von Krantheit niedergebrückt, sehnte er sich nach Rube. Den 6. Februar 1564 bielt er seine lette Predigt, schon sehr vom Suften gebindert und unter Blutspeien. Ofters borte man ibn unter ben Schmerzen aufschreien: "Bis wann, herr?" Die beilige Schrift war seine tägliche Beschäftigung. Den 10. März veranstaltete ber Rat öffentliche Gebete für seine Erhaltung. Wie einst Ökolampab, so versammelte auch Calvin (ben 24. März) die Diener ber Kirche um sich. Den 27. ließ er sich noch bis unter bie Treppen bes Rathauses tragen,

<sup>\*)</sup> Das weitere bei Stähelin I. S. 485 ff.

wankte die Stusen berselben hinauf, trat in den Saal, nahm sein Barett ab und dankte dem versammelten Rate für die ihm erwiesenen Wohlthaten und das ihm erzeigte Wohlwollen. Auch noch späterhin im April, als ihn eine Abordnung von Ratsherren auf seinem Krankenlager besuchte,\*) empfahl er den "hochgebietenden Herren" (magnisiques Seigneurs), wie er sie anredete, Festigkeit und Ausdauer, in Hossnung auf den, der die Toten ins Leben zurückruft. "Wollt ihr," so schloß er warnend, "daß dieses Gemeinwesen sortbestehe, dann hiltet euch wohl, daß dieser Stuhl, auf den er euch gesetzt hat, nicht besteckt werde: denn Er ist der ewige höchste Gott, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der seine Verehrer mit Ehren schmücken und seine Verächter unterwersen wird."

Am 2. April (es war am heiligen Ostertage) ließ er sich in einem Sessel nach ber Kirche tragen, hörte die Predigt an und empfing das heilige Abendmahl aus Bezas Hand. Zitternd stimmte er in das letzte Lied ein. Den 24. setzte er sein Testament aus. Sein ganzes disponibles Bermögen, das an seine Nessen und Nichten siel, bestand in 225 Thalern. Nach Reichtum hatte er nie gestredt. Biele Ehrengeschenke hatte er zurückgewiesen. Dagegen nahm er es unter anderm mit Dank an, als ihm der Rat zu seiner Stärkung ein Faß alten Wein schicke, "weil er keinen guten habe". Selbst seine Weinde mußten ihm das Zeugnis der Uneigennützigkeit geben. Papst Bius IV. sagte, das sei die Stärke dieses Ketzers gewesen, daß Geld nichts über ihn vermocht habe. Als der Kardinal Sadolet ihn in Genf besuchen wollte, meinte er ihn in einem bischösslichen Palast zu sinden und war sehr erstaunt über die bescheidene Pfarrwohnung, in die er gewiesen wurde.

Den 28. April beschied Calvin zum zweitenmal die Geistlichen vor sich. Bon Farel verabschiedete er sich den 2. Mai brieflich. Obwohl Calvin ihn abhalten wollte, eilte dieser gleichwohl herbei, um persönlich ihm das letzte Lebewohl zu sagen. Den Rest seiner Tage brachte Calvin im Gebet zu, doch stand die Thür seines Kranken- und Sterbezimmers offen. Den 19. Mai (vor Pfingsten) versammelten sich die Geistlichen in seinem Hause zu einem Liebesmahl. Der Kranke mußte sich wegtragen lassen und sich ins Bett legen, das er nun nicht mehr verließ. Bloß eine Wand trennte ihn von den sein Ende erwartenden Amtsgenossen. Sein Tod erfolgte den 27. Mai, abends gegen 8 Uhr. "In dem Augenblick, da die Sonne unterging," sagt

<sup>\*)</sup> Das weitere ilber bie letzten Stunden Calvins ausführlich bei Stabelin II. S. 450 ff. und henry III. 2. S. 574 ff.

Beza, "kehrte das größte Licht, welches zum Heil der Kirche Gottes auf Erden geleuchtet hatte, zum Himmel zurück." Calvin hatte sein Bewußtsein erhalten dis zum letzen Atemzug. Die Trauer über sein Hinscheiden war eine große und allgemeine. Bullinger fand sich auß tiesste niedergedrückt. Die Leiche Calvins ward schon des solgenden Tages in einem einsachen Sarg nach dem städtischen Kirchhof von Plain-Palais getragen. Es solgten dem Sarg die Patrizier der Stadt, die Geistlichen und eine große Anzahl Bolles. Ohne allen Prunk, wie es Brauch war (à la façon accoutumée), und wie er's ausdrücklich gewünsicht hatte, ward der Leib der Erde übergeben. Sein Grab, das kein Denkmal zierte, konnte in späterer Zeit nur mit Mühe und nicht mit voller Sicherheit ermittelt werden. Bor etwa zwanzig Jahren wurde ein schwarzer Grabstein an der mutmaßlichen Stelle eingelegt. Bon den nicht ganz 55 Jahren, die er gelebt, hatte er die gute Hälste sast ausschließlich dem Dienst des Evangeliums geweiht.

## Dreiunddreißigfte Borlefung.

Mücklick auf Calvin. — Die Züricher und die Genfer Kirche. — Bullinger. Der Züricher Konsensus. — Westphal und Calvin. — Melanchthons Lebensabend und Tod. — Die Resormation des Austandes: Frankreich und die Niederlande. Ungarn. Siebenblirgen. Polen. Italien und die Gemeinde in Locarno. Spanien. England.

Wir können von Calvin nicht scheiben, ehe wir noch einen Blid auf seine Persönlichkeit geworfen und ibn mit ben beiben großen Reformatoren beutscher Zunge, Luther und Zwingli, verglichen haben. sein Außeres betrifft, so bat ibn uns sein Freund Beza geschildert.\*) Seine Gestalt war nicht groß, seine Gesichtsfarbe blag und braunlich, feine Augen bell leuchtenb und icharf fein Blid. Wer batte nicht icon fein Bild geseben und es unwillfürlich neben die ichon außerlich febr verschiedenen Bilber von Luther und Zwingli gestellt! Aber gewiß: über keinen unfrer Reformatoren geben die Urteile mehr auseinander, als über ibn. Wir benten bierbei nicht an die Geaner aus ber römischkatholischen, auch nicht an die aus ber lutherischen Rirche; sondern in ber reformierten Kirche selbst scheiben sich offenbar zwei Gruppen, wovon die einen in Zwingli, die andern in Calvin die Thoen und Vorbilder bes eigentumlich Reformierten erbliden. Es ist nicht nur bie Nationalität, die der Physiognomie des Franzosen selbstverständlich ein andres Gepräge aufbrückt, als ber ber beiben Deutschen, es ift vielmehr die eigen angelegte Personlichkeit Calvins selbst, welche von ieber die Sompathien und Antipathien für und wider sich erregt bat. Es ist auch bas ganz verschiedene Naturell ber genannten Männer: Luther burchweg Saft und Blut, Calvin Nerv und Gebein; beibe (wenn man noch von Temperamenten reben barf) von cholerischem Temperament, aber boch ganz verschieben, teils von melancholischen, teils von sanguinischen Beimischungen burchzogen. Wir haben schon barauf auf-

<sup>\*)</sup> Bgl. Henry III. 2. S. 593.

merksam gemacht, wie in Calvins Erziehung schon ein aristofratisches Element mitwirkte, das ihn auch in der Folge durchs Leben begleitet bat, während Luther und Zwingli beutsche Bollsmänner waren, wenn auch von verschiebenem Stamme. Es wird auch vom neuesten Biographen bes Reformators\*) richtig bemerkt, wenn auch vielleicht etwas einseitig betont, daß Calvins Predigt mehr in den höhern, gebildeten Kreisen ber Gesellschaft, als im Herzen bes Bolkes, namentlich bes Landvolles Antlang fand. Dazu tommt fein Mangel an einem Familienleben, wie wir bei Luther und Zwingli es ausgebilbet finden. Calbin gehörte nicht bem Sause, er geborte auch nicht eigentlich einer bestimmten Landestirche, sondern ber gangen reformierten Kirche an, beren Metropole ibm bas theofratisch geordnete Genf war. Sein Streit mit ben Libertinern hängt ja namentlich auch bamit zusammen, bag bei ihm Die politisch-städtischen Interessen bes alten Genf und bes Genfer Bürgertums weit zurücktraten binter bas driftliche Interesse, ja, bag fie biesem, wo es nötig schien, geopfert wurden. Calvin hatte so zu fagen kein irbisches Baterland, bessen Freiheit er, wie Zwingli, zu mahren fich bewogen fand. Das himmlische Baterland, Die Stadt Gottes war es, in welche er alle zu sammeln sich berufen sab. Ihm galt nicht Grieche, nicht Stythe, nicht Frangose, nicht Deutscher, nicht Eibgenog, sondern einzig und allein die neue Kreatur in Christo. Es ware thöricht, ihm solches zum Borwurf zu machen. Es ist vielmehr richtig bemerkt worben, wie Calvin, obgleich er nicht bie Größe Genfe als solche gefucht, bennoch biefer Stadt zu einer weltgeschichtlichen Broße verholfen, bie sie ohne ihn niemals erreicht haben würde. \*\*) Aber so viel ist richtig, daß das Reinmenschliche, das im Familien- und Bolksleben seine Wurzel hat, und das durch das Christentum nicht verbrängt, aber wohl veredelt werben foll, bei Calvin weniger zur Entwickelung tam. Männer bes ftrengen Bedankens und einer rigiden Besetlichkeit werben geneigt sein, Calvin über Luther und Zwingli zu erheben. er hat auch seine unbestreitbaren Borzüge. Poetisch angelegte Bemütsmenschen aber werben anfänglich Calvin und seiner vom Naturboben losgelöften, abstratten Frommigkeit gegenüber sich eines gewissen Froftelns nicht erwehren können und einige Zeit brauchen, bis sie es überwunden haben; während fie fich zu bem bergewinnenden Luther sogleich und auch bann noch hingezogen fühlen, wenn er schäumt und vor Zorn übersprudelt.

<sup>\*)</sup> Rampfdulte S. 448.

<sup>\*\*)</sup> Rrang: Calvin vor der exakten Geschichte (im Rirchenblatt für die reformierte Rirche der Schweiz. 1864. Nr. 22 und 23).

Betrachten wir beibe Manner in ihrer Stellung ju Freund und Feind, so balt sich Calvin im allgemeinen fern von ber plebeitschen Grobbeit Luthers: er zeigt in seinem Verkehr mehr Urbanität und gefälligere Formen, wie solche der Franzose vor dem Deutschen voraus bat; aber auch er fann bissig sein, wenn es gilt bem Gegner bie Rabne zu weisen. "Ein Hund," so schreibt er an die Königin von Navarra.\*) "bellt, wenn er fiebt, daß sein Berr angegriffen wird; es wäre Feigbeit von mir, wenn ich fabe, wie die Wahrheit Gottes angegriffen wird. und frumm bliebe." 3m Gifer für bas Wort bes herrn tennt er fo wenig eine Grenze in ber Wahl ber Ausbrücke, als Luther, \*\*) und führt er auch nicht immer, wie biefer, ben groben, naturwüchsigen Streitlolben, fo führt er besto schärfer eine ins Mart bringenbe, wohlgeübte Klinge. Es zeugt aber wieder von einer nobeln, grokartigen Gefinnung, wenn er sich in betreff Luthers in einem Brief an Bullinger babin äußert, er werbe nicht aufboren ibn für einen auserwählten Diener Gottes zu halten, auch wenn er von ihm ein Teufel gescholten würde. Er fab in ihm einen Mann, "ber neben großen Tugenben auch große Fehler zeige." Und ein solcher war Calvin selbst.

Wir würden Calvin Unrecht thun, wollten wir ihm, seiner oft auffälligen Barten wegen, alles Gemüt, wollten wir ibm gar bie Liebe absprechen. Allerdings stand ibm die ewige Wahrbeit Gottes, als beren Berkündiger er sich ansah, höher als selbst die natürliche Liebe zu ben Seinigen. "Wenn ich bemerke," so schreibt er einer anbern hoben Gonnerin, ber Herzogin Renata von Ferrara, "baß einer böswillig bas Wort Gottes umzustürzen und bas Licht ber Wahrbeit auszulöschen sucht. so kann ich ihm solches nicht verzeihen, und wenn er hundertmal mein eigener Bater wäre."\*\*\*) Aber hat nicht Luther auch Ahnliches gesagt? Und Christus selbst? — Wer möchte ba von Lieblosigkeit reben? Die Treue gegen Gott und sein Wort schloß bei Calvin die menschliche Treue, die Liebe zu Christus, die Liebe zu ben Brüdern nicht aus. Im Gegenteil, Calvin konnte, wie von Herzen haffen, so auch von Berzen lieben. Er war in seiner Freundschaft beständig, und war der größten Opfer fäbig, wo es galt ben Glauben burch Werke ber Liebe zu beweisen. Während ber Pest erbot er sich freiwillig jum Dienst am

<sup>\*)</sup> Epitres françaises I. p. 114.

<sup>\*\*)</sup> Porci, canes, nebulones find bie immer wiederkehrenden Ehrentitel, die er ben Gegnern gibt, allerdings wohl im Blid auf Matth. 7, 6, aber oft mit unberechtigter Anwendung des biblischen Sprachgebrauchs.

<sup>\*\*\*)</sup> Epitres françaises I. p. 47.

Hospital. Die Behörbe aber ließ es nicht zu, weil sie nicht wollte, daß er dadurch seiner übrigen gesegneten Thätigkeit entzogen werde. Daß er sich diesem Willen seiner Obern gesügt, daß er gleich dem Feldherrn im Ariege nicht ohne Not dem seindlichen Geschütz sich bloßgestellt, darf umsoweniger zu seinem Nachteil ausgebeutet werden, als er es zu keiner Zeit verschmäht hat, die Aranken der Stadt, wo immer es möglich war, sleißig zu besuchen und zu pflegen. Wie unerschöpflich überhaupt Calvins Liebesdrang war, nach allen Seiten hin zu helsen und zu raten, von den wichtigsten Ansorderungen an die christliche Liebe die hinab zu den kleinen Gefälligkeiten der Freundschaft, davon legt sein ausgebreiteter Brieswechsel das glänzendste Zeugnis ab. Wie manche Thräne hat der anscheinend harte Mann getrocknet, aus wie mancher Berlegenheit geholsen, wie manche Gewissensssen, aus wie mancher Berlegenheit geholsen, wie manche Gewissensfrage mit sicherm Wort entschieden! Auch hierin steht er Luther in keiner Weise nach. An Takt und Zartheit möchte er wohl ihn nicht selten übertressen.

Wir könnten unsre vergleichenden Betrachtungen noch weiter fortsetzen. Wir könnten anführen, wie Calvin weniger Sinn für die Natur zeigt, als Luther, wie er dagegen aber auch weniger von den dunkeln Mächten sich beherrscht weiß, gegen welche Luther als gegen dämonische Gewalten ankämpste.\*) Er ist in allen Dingen nüchterner und maßvoller, unter allen Resormatoren am wenigsten poetisch gestimmt. Ein einziges Mal hat er sich in einem lateinischen Gedicht versucht, während Luther und Zwingli in der Muttersprache dichteten. An Witz, und zwar einem scharsen, schneibenden, wie an einem seinen Witz hat es Calvin nicht gesehlt, \*\*) wohl aber an jenem Sinn sür das Josose, den vollstümlichen naiven, mitunter auch derben Scherz, wie er, zusammen-hängend mit deutscher Art und Sitte, etwa in Luthers Tischreben uns degegnet. Viele mögen gerade in diesem Rigorismus, der durch strenges Einhalten der Zucht der Üppigseit des Fleisches jede Nahrung entzieht, einen Borzug erblicken, den der Calvinismus vor dem Luthertum vor-

<sup>\*)</sup> Es ist schon von henry I. S. 488 barauf ausmerksam gemacht worden, daß sich Calvin viel weniger mit dem Teusel zu schaffen macht als Luther. (Dasselbe haben wir aber auch bei Zwingli gesehen.) Richt, daß dem Calvin der dogmatische Begriff des Teusels wäre abhanden gesommen. Auch er redet überall vom
"Satan" (so nennt er ihn meist), wo er von der Feindschaft gegen Gottes Reich,
von den Angriffen auf das Evangelium redet. Aber von per sonlichen Ansechtungen, wie sie Luther erlitt, von den diabolischen Phantasmen weiß er so wenig
als Zwingli.

<sup>\*\*)</sup> Seine Schrift gegen bie Reliquien erinnert sogar manchmal an Bayle unb Boltaire.

aus hat, wie benn auch Luther ber ftrengen Handhabung ber Kirchenjucht (bei ben Schweizer Kirchen überhaupt) sein Lob nicht versagen tonnte. Und gewiß, auch wir find weit entfernt, ben boben Ernft zu verkennen, ber sich burch bie ganze calvinische Reformation binburchzieht und ihr je länger, je mehr bie stramme Haltung gab, beren sie im Rampf mit ben entgegenstebenben Mächten bedurfte, und ohne bie zu keiner Zeit ein Sieg errungen wirb. Darum kommen wir auf bas zurück, was wir schon früber bemerkten, daß von einem absoluten Borrang bes einen Reformators vor bem andern überhaupt nicht bie Rede sein tann, sonbern bag einer ben anbern erganzte nach seiner von Gott ibm gegebenen Gigentumlichkeit. Wir konnen, um unserm Urteil über Calvin einen Abichluß zu geben, mit einem unfrer Zeitgenoffen fagen: "Geirrt hat Calvin wie jeder bahnbrechende Beist und gesündigt wie jebes Menschenkind, aber noch niemand hat mit foldem Ernft und solcher rücksichtslosen Energie, wie er, baran gearbeitet, bag, was ja auch bie bessern Beister unfrer Zeit anstreben, alles Religiöse ethisch und alles Ethische religiös werbe."\*)

Fragen wir endlich nach bem Umfang ber calvinischen Reformation, fo ist biefer, wie fich bei bem erften Blid auf die Landund Bölferfarte ju erkennen gibt, unvergleichlich größer, als ber ber lutherschen und zwinglischen. In einem gewissen Sinn batte Calvin im Bergleich mit den übrigen Reformatoren dem Apostel Baulus das Wort nachsprechen können: Ich habe mehr gearbeitet, benn sie alle (1 Kor. 15, 10). Hat boch, mit wenig Ausnahmen, die Reformation außerhalb Deutschland und ber Schweiz ben calvinischen Thpus erbalten. Mögen immerbin Lutbers Ibeen anfänglich auch in jenen Ländern zuerst gezündet haben, so bat boch erft durch ben calvinischen Einfluß ber Protestantismus berselben auch eine außere Gestalt und Organisation gewonnen, und eine welthistorische Dimension nach außen angenommen. Vollends blieb bie Zwinglische Reformation, gegen welche bie beutsch-lutherische Kirche sich abschloß, auf ein enges Gebiet begrenzt; man kann nicht einmal sagen, daß die beutsche Soweiz burchgängig von ihr beherrscht gewesen sei. Go war icon Otolampad in Basel in manchem seinen eigenen Weg gegangen, verschieben von dem Zwinglis in Bürich. Auch lutherische Ginflusse fingen an in ber Schweiz sich zu regen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Rrauß a. a. D. Bgl. auch Bauffer, Gefchichte bes Beitalters ber Reformation S. 286 ff.

<sup>\*\*)</sup> Agl. Hunbeshagen, über bie Konflitte bes Zwinglianismus, Luthertums und Calvinismus in ber Berner Lanbestirche. Bern 1841.

Zu welchen Konslitten die deutsche (bernische) und die romanische Reformation gerade in Genf gesührt haben, hat uns die Geschichte Calvins in ihrem ersten Stadium gezeigt. Zwinglische und Calvinsche Resormation standen sich erst fremdartig entgegen, wozu auch die Berschiebenheit der Sprache das Ihrige beitragen mochte, und es bedurfte einer nicht geringen Anstrengung, die heterogenen Elemente einander näher zu bringen und eine Bereinbarung herbeizusühren.

Das war bie Aufgabe Bullingers. Dieser hatte ichon im Jahr 1536, wenn auch nur flüchtig, mit Calvin in Basel Bekanntschaft gemacht, er batte fich auch für beffen Rückfehr von Stragburg nach Genf verwendet und ftand mit ihm in brieflichem Verkehr. Über das Abendmabl hatte er sich mit ihm balb verständigt. Er hatte ihm seine lateinische Schrift "von ben Salramenten" mitgeteilt und seine Billigung erhalten. Nun sollte aber auch eine Berftanbigung ber schweizerischen Kirchen über die Saframentslehre erzielt werden. Es fand beshalb im März 1549 eine Spnobe in Bern ftatt, ber auch Calvin beiwohnte. Diefer entschloß sich nun zu einem versonlichen Besuch in Burich, nachbem er erst Farel in Neuchatel abgeholt hatte. Beibe wurden von Bullinger und ben Seinigen wohlwollend aufgenommen. Die Berbandlungen gingen glücklich von statten. Schon in ben ersten zwei Stunden vereinigte man sich auf eine Anzahl Artikel, die bann in bem sogenannten Züricher Konfensus (Consensus Tigurinus) ausammengefaßt wurben.\*) Dieser Konsens wurde auch von ben übrigen schweizerischen Rirchen gutgebeißen, obgleich Bern erst Schwierigkeiten machte. Auch vom Ausland tamen zustimmende Urteile. Ja, man tann fagen, daß die reformierten Kirchen, wie sie in verschiebenen Ländern Europas zerftreut waren, fich erft jest ihres innern Zusammenhanges untereinanber bewußt wurden.

Um so verdrießlicher war dies der für Luthers Lehre eifernden Partei in Deutschland. Es war ein Prediger in Hamburg, Joach im Westphal, der im Jahr 1552 im altgewohnten Tone Luthers, aber ohne seinen Geist zu besitzen, über den Konsens hersiel und die schweizerische Lehre vom Abendmahl aufs neue angriff. Er zählte nicht weniger als 28 Erklärungen auf, in welchen die Sakramentierer sich selbst widersprächen.\*\*) Gegen diesen sah sich Calvin genötigt verteidigend

<sup>\*)</sup> Der vollständige Titel lantet: "Gegenseitiges Einverständnis in betreff ber Sakramente zwischen ben Dienern der Kirche zu Zürich und Johann Calvin, Diener ber Kirche zu Genf." Das weitere bei Bestalozzi, Bullinger S. 378 ff.

<sup>\*\*)</sup> Die Schrift führt ben Titel: Farrago confusanearum et inter se dissi-Hagenbach, Kirchengeichichte III. 39

aufzutreten.\*) Er that es eben nicht in ber sanstesten Weise, indem er unter anderm Westphal eine "Bestie" schalt. Bullinger selbst mußte mäßigend dazwischen treten.

Drei Jahre vor Calvin war auch Melancht on zu ben Bätern versammelt worden. She wir daher von dem deutschen und schweizerischen Boden Abschied nehmen und uns dem Auslande zuwenden, sei es uns gestattet, auf das Bild dieses großen Theologen noch einmal einen Blick zu wersen. Wir wollen ihm nicht weiter in den Streit folgen, in den auch er sernerhin verwickelt wurde; sondern nur von seinem Lebensadend und seinem Scheiden möchten wir noch reden, damit neben den Sterbebetten eines Luther, Ölolampad, Calvin, an denen wir verweilt haben, auch das seine uns nicht fehle.

Seit bem Jahr 1558 hatten mitten unter ben vielen Anstrengungen und Rämpfen seine Rrafte zusebends abgenommen. Gin Bruftleiben flöfte seinem Schwiegersohn, bem Arzte Beucer, ernste Besorgnis ein. Seine Banbe fingen an ju gittern, feine Augen wurden schwächer, bas Schreiben ibm von Tag zu Tag beschwerlicher. Und bennoch war er unermübet im Briefschreiben und im Ausarbeiten seiner gelehrten Werte. Auch bielt er in gewisser Boraussicht seines Todes noch immer seine Borlesungen. Er war im Jahr 1560 in sein 63. Jahr getreten, bas er oft als ein bebenkliches bezeichnet hatte. "Wenn es Gottes Wille ift," fprach er ju ben Freunden, "will ich gern sterben, ich begebre abzuscheiben, um bei meinem lieben Herrn Christo zu sein." Bu seinem Camerarius aber sagte er, als fie fich zusammen auf eine Bant setten: "Mein lieber Joachim, wir find nun bei vierzig Jahren gute Freunde miteinander gewesen und hat einer den andern lieb gehabt, nicht um Genusses willen, sondern aus freiem Bergen, und find beibe Schulmeister und treue Gesellen gewesen, ein jeber an seinem Ort, und hoffe zu Gott, unfre Arbeit soll nicht vergeblich gewesen sein, sondern viel Rut geschafft haben: ist es Gottes Wille, daß ich sterbe, so wollen wir unfre Freundschaft im aufunftigen Leben weiter miteinander unverrückt balten." Camerarius trennte sich von ihm und sah ihn nicht wieder. In seiner Studierstube ließ sich ber Rrante fein Reisebett aufschlagen, von bem er sagte, es werbe mit Recht ein Reisebett sein; benn bamit werbe er zur Beimat reisen. Balb sab er sich von seiner Familie, seinen Freunden,

dentium opinionum de coena Domini ex Sacramentariorum libris digesta. Es folgten ihr 1553 und 1555 noch weitere Streitschriften unter andern Titeln.

<sup>\*)</sup> Defensio sanae et orthodoxae doctrinae n. s. w. (im Auszug bei Pestalozzi und Stäbelin a. a. D.).

seinen Studenten umringt. Von allen nahm er herzlichen Abschied und richtete an fie freundliche Ermahnungen. Was ihn am meisten schmerzte und ihm das Sterben erschwerte, war "bas Elend ber heiligen driftlichen Kirche, welches," wie er fagte, "aus unnötiger Trennung, Bosheit und Mutwillen berer entsteht, die sich aus unmenschlichem Neid und Haß wider uns ohne billige Ursach abgesondert haben." Die Nacht vom 18. auf den 19. März war besonders unruhig. Die Sterbestunde war berbeigekommen. Die Borlesungen an der Universität wurben ausgesetzt, die ganze Studentenschaft zum Gebet aufgefordert. Bon Pencer gefragt, ob er noch etwas wünsche, antwortete er: "nichts als ben himmel, barum fragt mich nicht mehr." Der Pfarrer betete über ibn, während die übrigen knieten, und segnete ihn ein. Professor Winsbeim rief ibm bie Worte bes Pfalms zu: "in beine Banbe befehle ich meinen Beift, bu haft mich erlöft, bu getreuer und wahrhaftiger Gott." Betend bewegten sich seine Lippen. Um 7 Uhr entschlief er sanft, ohne Tobestampf. Und so war ihm benn gewährt, um was er so oft Gott flebentlich gebeten, daß er ihn von der "But" (rabies) ber auf ihn einstürmenden Theologen befreien möge.

Den Tag nach seinem Tobe nahm sein alter Freund Lukas Cranach, ber auch Luther im Tobe abgebildet, noch einmal sein Bildnis. Studenten und Bürger eilten herbei, die geliebte Leiche zu sehen. Bäter brachten ihre kleinen Kinder mit, damit sie einst des Anschauens dieses Gottesmannes sich erinnern könnten.

Georg Major, der Bizerektor der Universität, sub durch eine "Rlag- und Trostschrift" zur Leichenfeier ein. Ein langer Leichenzug bewegte sich in die Pfarrkirche, und von da in die Schlößkirche. An beiden Orten wurden Reden gehalten. Dort von Paul Eber, hier von Beit Winsheim. Der Sarg wurde Luthers Grab gegenüber eingesenkt. Die Nachricht von Melanchthons Tode erregte allerwärts tiefe Trauer. Wan fühlte, welch glänzend Gestirn mit dem großen Lehrer Deutschlands untergegangen.

Es erübrigt uns noch, einen Blick auf das Ausland zu werfen. Für diesmal wirklich nur einen flüchtigen Blick! In einer nächsten Reihe von Borlesungen (Bb. IV) gedenken wir die Reformationsgeschichte dieser Länder, im Zusammenhang mit ihrer weitern Entwickelung über die Grenzen des Resormationszeitalters hinaus, im einzelnen darzustellen. Jetzt nur so viel davon, als nötig ist das Bild der Resormationsgeschichte abzurunden, das wir in den engen Rahmen eines balben Jahrbunderts eingeschlossen haben.

In Krantreich\*) berrichte seit 1547 Beinrich II., Sobn Franz' I. Wir baben schon gesehen, wie Moris mit ibm ein Bundnis wider ben Raiser geschlossen. Heinrich wurde ganz von seiner Umgebung geleitet, bem Connetable von Montmorench und seiner Geliebten, ber Diana von Boitiers, Herzogin von Valentinois, endlich von bem Karbinal Karl von Lothringen und bem Marschall von St. Anbré. Diese alle waren entschiedene Gegner bes Protestantismus. Als Heinrich 1549 seinen feierlichen Einzug in Paris hielt, loberten, gleichsam zur Berberrlichung des festlichen Tages, die Flammen der Scheiterhaufen empor, auf welchen die Keper geopfert wurden. Es folgte im Juni 1551 das Ebikt von Chateaubriand, nach welchem bas Parlament und die bischöflichen Gerichte zu einem Inquisitionsgerichte vereinigt wurden, bem ber Dominikaner Matthias Orri vorstand. Die Güter ber Geflüchteten wurden eingezogen, alle reformatorischen Schriften, die in Deutschland ober Genf heraustamen, mit Beschlag belegt. 3m Jahr 1552 wurden die sogenannten Winkelschulen (écoles buissonnières) verboten, in welchen die Brotestanten ihre Lehre ber Jugend beizubringen suchten. Auch in ben Jahren 1553 und 1554 fanden zahlreiche Hinrichtungen ftatt. 3ch erinnere nur im Borbeigebn an die fünf Laufanner Studenten, junge Männer aus verschiebenen Gegenden Frankreichs. welche ben 6. Mai 1553 nach längerer Gefangenschaft bem Feuertob übergeben wurden. \*\*) Unter allen biefen Bebrangnissen bielten aber die Brotestanten Frankreichs treulich zusammen. In Baris war es ein Ebelmann, be la Kerriere, und ein Beiftlicher, le Macon, welche ben Mittelpunkt ber bortigen Gemeinde bilbeten, die sich möglichst im Berborgenen halten mußte. Solche religiose Gemeinschaften finden wir auch schon um biese Zeit zu Meaux, Angers, Poitiers, Bourges, Blois, Tours, Orleans, Rouen, Sens, Dijon, la Rochelle. Ja, im September 1555, zu berselben Zeit als in Deutschland ber Reformationsfriede abgeschlossen wurde, seben wir in Frankreich ben Grund gelegt zu einer Organisation ber bortigen evangelischen Gemeinben.

In ben Nieberlanden, wo das erfte Regerblut geflossen, seben

\*\*) Bgl. Pipers evangelischen Ralenber. 1860. S. 170 ff. Wir gebenken auf

biefe Märtyrergeschichten im folgenben Band zurückzutommen.

<sup>\*)</sup> Crottet. Petite chronique de France. XVI. Siècle. Paris 1846. Félice, Histoire des Protestants de France. Paris 1850. Drion, Histoire chronologique de l'église protestante de France. Paris 1855. II. Puaux, Histoire de la réformation française. Paris 1857. (Die reiche Litteratur bei Anlag ber Gebenkseier an die Ausbehung bes Ebilts von Nantes im Anhang. D. H.)

wir ben Protestantismus noch immer versolgt. Im Jahr 1531 war bie Statthalterin Margarete, die Tante Karls V., gestorben. An ihre Stelle trat ihre Schwester Maria, verwitwete Königin von Ungarn. Obgleich früher den Protestanten zugethan, verbot ihr doch ihre Stellung, sich ihrer anzunehmen. Im Gegenteil ließ sie sich von dem päpstlichen Legaten zu gewaltsamen Schritten gegen sie verleiten. So wurden im Jahr 1543 mehrere Protestanten zum Feuer verurteilt, und im Jahr 1546 versasten die Löwenschen Theologen einen Index verbotener Bücher, auf den auch die heilige Schrift gesetzt wurde, d. h. die Übersetzungen derselben in der Landessprache. Den 2. April 1550 wurden die Gesetz wegen der verbotenen Bücher erneuert und die grausamsten Strasen wider alle Ungehorsamen verhängt. Die Inquisitoren erhielten Bollmacht, Personen von zedem Rang und Geschlecht zur Berantwortung zu ziehen. Einserserung, Todesstrase, Konsissation des Bermögens waren die Mittel der Einschüchterung.

In Ungarn hatte Luthers Tischgenosse Matthias Devah, ben man sogar ben ungarischen Luther nennt,\*) bas Evangelium in reformatorischem Sinne verkündigt. In Osen hatte er um Christi willen Bande getragen; in Bien sich gegen den Bischof Faber verantwortet. Nachdem er dann noch einmal sein geliebtes Wittenberg besucht, kehrte er mit Empsehlungen von Melanchthon in sein Baterland zurück und sand an Thomas Nadasbh, der 1554 Palatinus von Ungarn geworden, eine Stütze.

In Siebenbürgen war es gleichfalls ein Wittenberger Schüler, Johannes Honter, Pfarrer zu Kronstadt (seit 1544), der den ebangelischen Glauben gegen bessen Wibersacher verteibigte. Auf der Spnode zu Mediasch (1545) wurde das Augsburgische Glaubensbekenntnis angenommen, in Kronstadt ein evangelisches Ghunasium gegründet.

In Polen wurden die Dissibenten, beren es verschiedene gab (Lutheraner, Calvinisten, böhmische Brüder), unter dem letzten der Jagellonen, König Siegmund II. (Siegmund August), geduldet. Biele Magnaten und Sdelleute, aber auch Bürger, traten ohne Widerspruch dem evangelischen Glauben bei.\*\*) Unter den reformierten Theologen

<sup>\*)</sup> Bgl. die Briefe Luthers bei de Wette V. Nr. 2111 (vom Jahr 1542) und Nr. 2206 an die Geiftlichen in Speries vom 21. April 1544.

<sup>\*\*)</sup> Auch die Stadt Thorn, die noch längere Zeit durch den Bischof Hostus an Rom gebunden blieb, erlangte unter diesem König durch ein Patent vom 25. März 1557 die freie und öffentliche Auslidung der protestantischen Religion; s. Brohn, Kirchliche Zustände Zustände

Polens zeichnete sich Franz Lismann, von der Insel Korfu gebürtig, aus, der beim König in Ansehn stand und im Jahr 1553 eine Reise burch Italien und die Schweiz machte, auch in Genf mit Calvin sich befreundete. Sein förmlicher Übertritt zum resormierten Bekenntnis zog ihm jedoch die Ungnade des Königs zu. Er mußte sogar Polen verlassen und begab sich nach Königsberg, wo er Rat des Herzogs Albrecht von Preußen wurde. Auch Franz Stancarus aus Mantua, der die hebräische Sprache in Kraku lehrte, und vor allen Johann a Lasco (Lasth), dien geborner Pole, sind hier zu nennen. Doch haben beibe nicht nur in Polen, sondern auch anderwärts ihr Licht leuchten lassen.

In Italien dauerte ber Rampf ber Beister fort. Lassen Sie mich nur einiges berausbeben. Schon seit bem Jahr 1524 batten sich in Mailand und andern Städten ber Lombarbei und bes venetianischen Gebietes kleinere und größere evangelische Gemeinschaften zusammengethan, in welchen die Schriften bes Neuen Testaments und die ber Reformatoren gelesen wurden. In Bologna, wo auch viele Deutsche studierten, fanden die reformatorischen Ideen mehr und mehr Anklang. Da finden wir den Franzistaner Giovanni Mollio, aus Montalcino (unweit Siena) gebürtig, als Prediger und Professor. Er war besonders durch Bullingers Schrift über die Messe und die Anrufung ber Heiligen von ber Unhaltbarkeit bes römischen Glaubens überzeugt worben. Nun erklärte er seinen Zubörern die paulinischen Briefe. Man suchte ibn zu entfernen, und so wurde er im Jahr 1538 auf Anstiften bes Rarbinallegaten Campeggio als Lektor in bas Kloster San Lorenzo zu Neapel versett. Aber gerade bas förberte die Sache, die man hintertreiben wollte. Der Spanier Juan Balbeg, feit 1536 Sefretar bes Bizekönigs, sammelte in Neavel einen Kreis von Frauen und Männern um sich, die balb bier, balb bort, meift in ben Palästen und Billen ber Großen (selbst bes Bigetonigs) ihre religiösen Bersammlungen bielten. Auch Mollio trat nebst seinen beiden berühmten toskanischen Landsleuten, Bernarbino Occhino und Beter Marthr, biefer Ge-

<sup>\*)</sup> Er ist nicht zu verwechseln mit dem ältern Johann a Lasco, Erzbischof von Gnesen und Primas von Polen († 1531), der mit Erasmus in Berbindung stand, welcher seiner Gelehrsamseit und Frömmigseit hohes Lob spendete. Unser Lasth ist geboren 1499 in Warschau; er hatte in Zürich und Basel studiert, und war mit den schweizerischen Resormatoren vielsach besteundet. Wir werden ihm auch in England begegnen. Er starb 1560. Bon ihm sagt M. Göbel (in Herzogs Realenchslopädie): "Er war in der Wissenschaft Erasmianer, im Glauben Lutheraner (?), im Anltus Zwingslianer, in der Bersassianer, der Wissenschauser, in der Bersassianer, der Wissenschauser (?).

sellschaft bei, die sich "die selige Gesellschaft" nannte. Der Rapuzinergeneral Occino gablte zu ben gefeiertsten Kanzelrebnern Italiens. Als Rarl V. 1536 einer seiner Predigten in Neapel beiwohnte, brach er in bie Worte aus: "Wahrlich, bieser Monch konnte Steine zu Thränen rühren." Bald zeigten sich die Früchte der evangelischen Predigt. Ein Zeitgenosse\*) schildert die Erweckung also: "Wahrhaft wunderbare Erscheinung unsrer Tage: Frauen, beren Sinn gewöhnlich mehr zur Eitelkeit als zur Wissenschaft neigt, zeigen sich tief eingebrungen in bie Wahrheiten bes Beils, und Menschen in ben niedrigsten Berhältnissen, felbst Solbaten, zeigen uns ein Bilb bes volltommenen driftlichen Lebens! Jahrhundert, würdig bes goldenen Zeitalters! Barmbergiger Gott, welch eine reiche Ausgiekung bes beiligen Scistes!" Balb aber sollte es anders werben. Die seit bem Jahr 1542 in Italien eingeführte Inquisition sprengte "bie selige Gesellschaft" auseinander. Mollio verließ 1548 Neapel. Nach mancherlei Schicksalen wurde er 1553 auf Befehl Julius' III. in Ravenna ergriffen und nach Rom geführt. Hier wurde er vor bas Inquisitionsgericht gestellt. Er verteibigte sich und seinen Glauben mit unerschrodnem Mute und warf bie brennende Fadel, bie man ihm (wie es bei Abschwörungen gebräuchlich war) in die Hand gegeben, entruftet seinen Richtern vor die Füße. Er starb mit seinem Schüler Tifferano auf bem Campo Fiore ben Märtbrertob.

In Benedig erschien im Jahr 1543 ein merkwürdiges Buch "von der Wohlthat Christi" (del benesicio di Christo), worin die evangelische Lehre von der Rechtsertigung klar und einsach dargestellt war. Das Buch sand ungemeine Berbreitung. An 40000 Eremplare sollen nach und nach in Umlauf gekommen sein. Es gelang aber der Inquisition sie die auf einen kleinen Rest zu vernichten. Längere Zeit hieß es, das Buch sei gänzlich aus der Bücherwelt verschwunden, die endlich in unserm Jahrhundert (1855) auf der Bibliothel zu Cambridge ein Exemplar ausgesunden und sogleich veröffentlicht, auch ins Deutsche übertragen wurde. Man hat nach dem Bersasser der anonymen Schrift gefragt. Man glaubte ihn in der Person des Aonio Paleario gessunden zu haben. Dieser, in dem pelaszischen Städtchen Beroli, in der Nähe von Rom, zu Ansang des 16. Jahrhunderts geboren, war in sedem Fall ein bedeutender Zeuge der evangelischen Wahrheit, mag

<sup>\*)</sup> Siambattista Falengo, bei Christoffel, Lebens- und Leibensbilder evangelischer Märthrer Italiens. Bern 1869. Es sinden sich dort außer der Marthregeschichte des Mollio auch noch die des Francesco Gamba von Brescia († 1554) und des Pomponio Algieri von Nola († 1556).

er ber Berfasser bes Bückleins sein ober nicht. Er war von ber humanistischen Bildung angeregt, zugleich aber auch ergriffen von ber Macht ber religiösen Ibeen, welche burch die Reformation ihre Berbreitung erhielten. Schon im Jahr 1543 wurde er seiner evangelischen Gesinnung wegen angeklagt und erhielt eine Berwarnung von dem ihm befreundeten Kardinal Sadolet. Später (im Juli 1570) endete auch er als Märthrer.\*)

Noch gebenken wir ber Schidfale ber evangelischen Gemeinbe in Locarno, in bem (seit 1512) von ben eibgenössischen Orten verwalteten Tessin. Schon zu Zwinglis Zeiten war bort evangelisches leben angeregt worben. Bon Zürich ber erhielten bie Bekenner bes neuerweckten Glaubens Bibeln. Auch bie Schriften von Erasmus und Bullinger fanden Eingang. Der Schullebrer Giovanni Beccaria bilbete ben Mittelpunkt ber kleinen Gemeinde, die fich um die Mitte bes 16. Jahrhunderts auf etwa 200 Seelen belief. Als aber Beccaria es magte, in einer ber benachbarten Kirchen öffentlich als Prediger aufzutreten. zog er sich Landesverweisung zu. Er entwich nach Zürich, wo ihn Bullinger mit offenen Armen empfing. Auch Calvin und Farel nahmen Anteil an ben Schicksalen ber Gemeinbe, bie nach bem Weggang Beccarias immer bebroblicher wurden. Im herbst 1554 erschien ber papstliche Legat Riverta auf einer Tagsatzung ber schweizerischen Kantone in Baben und erwirkte ben Beschluß, daß alle Locarner, welche nicht. jum alten römisch - katholischen Blauben zurücktreten wollten, bis zur fünftigen Fastnacht mit Sab und But aus bem Lanbe gieben sollten. Rur Bollgiebung biefes Beschlusses erschienen Boten von Lugern, Uri. Schwha, Unterwalden, Bug, Freiburg, Solothurn und Glarus in Locarno und beschieben bie Unterthanen vor sich. In langem Zug erschienen die Evangelischen, voran die Männer, bann paarweise die Frauen mit ihren Kindern, und legten ihr Befenntnis ab. Bergebens suchte ber Legat sie jum Wiberruf zu bewegen. Und so wurden sie benn genötigt bas Land zu räumen. Den 3. Marz 1555 ergriffen fie ben Wanberstab. Zu Roverebo, im Misogerthale, fanden fie einen einstweiligen Aufenthalt. Ginen länger bauernben bot ihnen bas gaftliche Zürich. Den 12. Mai langte bie Hauptschar, 112 Seelen ftark, in Zürich an; einige waren schon vorber eingetroffen. Anbre folgten nach. Im ganzen waren es 120 Erwachsene sammt 80 Kinbern. "Ein

<sup>\*)</sup> Das weitere bei Schmieber, in Pipers evangelischem Kalenber 1857. E. Schmibt (in Herzogs Realenchklopädie) und Jules Bonnet, Aonio Paleario, étude sur la résorme en Italie. Paris 1863.

Stein batte sich erbarmen mogen," fagt ein Augenzeuge, "beim Anblick bieses Einzuges." Mit Freuden konnte Bullinger, an bessen Tische oft amangig folder Flüchtlinge speisten, nach Genf an Calvin melben: "Ehrenfeste Leute find es, bie bei uns eingewandert; unfre Burger find ibnen bold und gunftig." Die noch blubenben Familien ber Orelli und Muralto sind bekanntlich Nachkommen bieser Ausgewanderten.\*)

In Spanien, bem Baterlande jenes Juan Balbes, bem wir als Sefretar bes Bizekonigs von Reapel in Italien begegnet find, hatte Papst Clemens VII. im Jahr 1534 ben Diego be Silva jum Inquisitor ernannt. Unter biesem wurde einer ber ersten Bekenner bes Evangeliums in biefem Lande, Robrigo be Baler, lebenslänglich in ein Aloster gesperrt, in welchem er starb. Durch ibn war Juan Gil, Doftor Egibius angeregt worben, und biesem schlossen fich wieber an Bargas und Constantino Bonce be la Fuente. Auch Egibius wurde ins Gefängnis geworfen und starb balb nach seiner Freilassung im Jahr 1555. Schon bamals hatte fich, abnlich wie in Italien, ein fleines Bäuflein von Evangelischgefinnten jusammengethan, junächst in Sevilla. Auch in Ballabolid entstand 1544 eine geheime protestantische Gemeinde. Schon ein Jahr zuvor hatte Francisco Enzinas (Orbander) bas Neue Testament ins Spanische übersett; eine weitere Übersetung von Juan Verex erschien 1556 zu Benedig. Wir werden später auf biese Kundgebungen bes evangelischen Sinnes in Spanien aurücktommen.

Noch bleiben uns die britischen Inseln übrig. Wie schon bemerkt. steht aber bie Reformation Englands und Schottlands in ganz anbern geschichtlichen Zusammenhängen, als bie Reformation Deutschlands, ber Schweiz und ber übrigen Länder, so bag wir uns bier nur mit einigen Angaben begnügen, auch auf die Gefahr bin, bas bier vorläufig Mitgeteilte in ber spätern zusammenhängenben Darstellung der englischen und schottischen Reformationsgeschichte wiederbolen zu muffen.

Es ift uns noch erinnerlich, wie Beinrich VIII. von England zu Luther und beffen Reformation fich stellte. Im Grunde blieb biefe Stellung bieselbe. Nur die Stellung jum Papft und bem romischen Stuhl anderte sich, als bieser nicht in die Chescheibung bes Ronigs mit Ratharing von Aragonien, ber Tochter Ferdinands von Spanien, willigen wollte. Die Gutachten ber Theologen, welche ber König einholte, auch

<sup>\*)</sup> Bgl. K. Meper, Die evangelische Gemeinbe in Locarno II. Zilrich 1836; Bestaloggi, Bullinger S. 359 ff. und in Herzogs Realencyklopäbie.

bie der protestantischen, waren verschieden ausgefallen. Der König voll-20g bie Scheidung von sich aus, und trennte die Kirche Englands. Die er unter feine Obbut nahm, von ber Roms. Der Bischof Cranmer. auf bessen Persönlichkeit wir später zurudtommen werben, murbe Erzbischof von Canterbury. Die Alöster wurden aufgeboben. In der Lebre blieb es beim alten. Ja. es wurde sogar bei Leib und Leben verhoten. andres zu glauben und zu lehren, als was die königlichen Blutartikel, "bie Beitsche mit ben sechs Schlingen", wie ber Bollswit fie nannte, vorschrieben. Dem Minister Thomas Cromwell kostete ber Wiberspruch bagegen bas Leben. Selbst Cranmer lief öfter Gefahr, ein gleiches Schidsal zu erleben. Er wußte mit Alugheit sich burchzubringen. Im Jahr 1547 folgte seinem Bater Chuard VI. auf bem Thron ber Tubors. Er war ber Sohn ber britten Gattin Heinrichs, ber Johanna Sehmour, und war erst neun Jahr alt. Unter bem Protektorat bes Grafen von hertford tonnte Cranmer, ber seinem Zögling Chuard bie beften protestantischen Grundsätze beibrachte, manches aus bem Rultus beseitigen, bas unter Beinrich als ein Unantastbares mar steben geblieben. Die Bilber und Rrugifire verschwanden aus ben Kirchen. Der Bischof von Winchester. Garbiner, sowie die Bischöfe von London und Durham, Bonner und Tonftal, widersetten sich ben Neuerungen, während ber Bischof Riblet an Cranmer sich anschloß. Gin von biefen beiben in Berbindung mit Sugo Latimer verfagtes Homilienbuch (1547) balf ber Bredigt im Kultus zu ihrer Herrschaft über bas blog Rituale. Der Genuß bes Abendmabls unter beiberlei Gestalt wurde eingeführt, die Beichte freigelassen. Andres, wie ber Exorxismus bei ber Taufe, die Firmung und selbst die letzte Ölung noch beibehalten um der Schwachen willen. Das neue Barlament von 1548 erlaubte nun auch ben Geiftlichen bie Ebe. Das von Cranmer redigierte allgemeine Gebetbuch (common prayer book) ftellte bie Liturgie fest. Rur weitern Durchführung ber Reformation wurden Martin Bucer und sein Schüler Paul Fagius aus Zabern im Elfaß nach England berufen und als Brofessoren in Cambridge angestellt. Nach Oxford tamen bie beiben Italiener Peter Marthr Bermigli\*) aus Florenz und ber Rapuginer Bernarbino Ochino aus Siena. Bucer wußte fich das Wohlgefallen des jungen Königs zu gewinnen. Er verfaßte für ihn seine Schrift vom Reich Gottes. Unter seinem Ginflug murbe nun auch das Glaubensbekenntnis der Kirche in zweiundvierzig Artikeln

<sup>\*)</sup> Bgl. fiber ihn: C. Somibt, in ben "Batern und Begranbern" Bb. 7.

aufgestellt, die später (unter Elisabeth) auf neunundbreißig reduziert wurden. Ebenso wurde die Verfassung in ihren Grundzügen festgestellt. Ebuard VI. ftarb aber icon in feinem fechzehnten Lebensjahr, am 6. Juni 1553. Mit ibm wurden bie reformatorischen hoffnungen für England zu Grabe getragen. Nachbem ber Versuch feblgeschlagen, eine Brotestantin, bie junge Johanna Gray, eine Grofnichte Beinrichs VIII., auf ben Thron zu bringen, beren Regierung nur neun Tage bauerte (fie bufte bas Wagftud, ju bem ihr Gatte Dublet fie verleitete, auf bem Schafott), trat Ebuards Stiefschwester Maria, bie einzige Tochter aus ber Sei Heinrichs mit Katharina, ihre blutige Regierung an. Sie vermählte fich 1554 mit Philipp, bem Sohne Karls V., bem nachmaligen Philipp II., König von Spanien. Der Bischof von Winchester, Garbiner, ward Rangler bes Reichs. Der Rarbinal Reginalb Bolus follte die Gegenreformation spstematisch durchführen. Der bisberige Bischof von London, Ribley, und Hugo Latimer wurden ins Gefängnis geworfen und ben 16. Oktober 1555 bingerichtet. Schon ben 14. Sept. 1553 war auch Cranmer in ben Tower gelegt worben. Wir werben auf das Märthrertum bieser Männer (Cranmer starb, nachdem er erst Wiberruf geleistet, ben Tob burchs Fener, ben 21. Mai 1556) bei unsrer spätern Darstellung gurudtommen. Ginstweilen möge bie Notig genügen, baß im ganzen unter ber Regierung ber blutigen Maria (fie ftarb ben 17. November 1558) 273 Menschen als Ketzer geopfert wurden, darunter 5 Bischöfe und 21 Beiftliche. Erft unter Elifabeth ging bie Reformation Englands ihrer Bollenbung entgegen.

Zu ihr bildet die Reformation Schottlands\*) mit ihrem Hauptreformator John Anox ein merkwürdiges Gegenstück. Doch auch davon wird besser in einem spätern Zusammenhang der Geschichte die Rede sein, da die Hauptwirksamkeit dieses Mannes jenseits der uns gesteckten Zeitgrenze fällt.

<sup>\*)</sup> Bon bem schottischen Märtyrer Samilton ift schon in ber 24. Borlefung bie Rebe gewesen.

## Bierunddreißigfte Borlefung.

Allgemeine Betrachtungen. — Einfluß der Resormation auf Politik, Wissenschaft, Kunsk, Sitte. — Sondergeister im Resormationszeitalter: Schwenkseldt, Sebastian Franck u. A. — Abtrilinnige: Thamer, Wicel, Spiera.

Wenn ich die heutige Borlesung mit allgemeinen Betrachtungen über die Resormation eröffne, so weiß ich wohl, daß das ein breites Feld ist, auf dem man sich nach Lust ergehen kann, ohne immer an ein sicheres und befriedigendes Ziel zu gelangen. Indessen verlangt doch jede Arbeit ihren Abschluß, und wenn ich auch nicht viel Neues zu sagen, wenn ich vielmehr nur an schon Gesagtes zu erinnern, einzelnes nachzuholen, manches nur flüchtig anzubeuten habe, so darf ich doch dieser Ausgabe mich nicht entziehen.\*)

Die Reformation ist, wie wir gesehen haben, nicht gemacht worden nach einem zuvor angelegten Plan, nach einem Programm, wie man jetzt sich ausdrückt. Sie ist aus dem Gewissen Luthers, aus dem gesunden Verstand und der sittlichen Kraft Zwinglis, und dann allerdings aus dem Herzen des Volkes, das von den einmal ausgestreuten Funken elektrisch ergriffen wurde, hervorgewachsen, und endlich von Calvin, wiederum vom Gewissen, von religiös-sittlichen Impulsen aus, zu einer welterobernden Macht ausgebildet worden. Es sind daher auch nicht einzelne Lebensgebiete, auf deren Resorm jene Männer es zunächst abgesehen hätten, die wir nun einmal Resormatoren nennen. Der Name ist irreleitend, wenn man dabei nur an ein Verdessendes Schadhaften, an ein Ergänzen des noch Mangelnden u. s. w. benkt. Das fand allerdings auch statt, aber als ein Sekundäres. Aber gerade

<sup>\*)</sup> Noch immer empfehlenswert ist die zu Ansang dieses Jahrhunderts von der französischen Alabemie getrönte Preisschrift von Billers: Essai sur l'esprit et l'influence de la Résormation de Luther. Paris 1804 (neue Aust. 1851). Aus dem Französischen von Cramer, mit Borrede und Beiträgen von Hente. Hamburg 1805.

bieses Sekundäre ist es, bas wir jett noch ins Auge zu fassen haben, wenn wir uns die Frage beantworten wollen, welchen Einfluß die Resormation auf diese verschiedenen Lebensgebiete geübt, teils mit Abssicht und Bewußtsein, teils aber auch unwillkürlich und unbewußt.

Die Wirkung ber Reformation war (wir wieberbolen es) zunächst eine religibse, und zwar im eigentlichsten, innersten Sinne bes Nicht die sich uns darstellenden Außenseiten ber Religion, Dogma und Rultus, allein waren es, die man fich vorgenommen batte ju anbern, sondern die religiose Befinnung follte eine bon Grund aus andre werben. Es galt nicht die Umgestaltung einzelner Formen; bie im Gemüt tief verborgene Quelle bes Lebens zu läutern, bas war es, was zum Kampfe ben Antrieb, zur Ausbauer ben Mut gab. Geben wir auf Luthers Geschichte zurud, so seben wir, es war nichts Bereinzeltes, Abstrattes, vom Leben Abgezogenes, blog ber Schule Angeböriges, was ihn in ben Kampf rief; es war bas Leben selbst, bas ihn mit seinen gewaltigen Armen ergriff und in ben Rampf bineinstellte. Das Berberben ber Kirche, ber religiöse Verfall überhaupt, wovon ber Ablaffram nur die hervorragende Spite war, brangten sich als vielköpfige Hybern an ibn beran, und weckten in ibm bie berkulische Kraft, die arglos in ihrer Wiege schlummerte. Richt bei beiterm himmel ober gar bei fröhlichem Gelage (wie etwa bei sogenannten Reformatoren unsers Jahrhunderts zu geschehen pflegt) wurde bei Luther ber Entschluß zur Reformation reif, sondern im stillen Rämmerlein einer bunkeln Rlosterzelle; unter Schmerz und Thränen wurde ber neue Mensch geboren, ber, erstarkt in Gott, bas Große, bas Riesenhafte zu unternehmen wagte. Und wenn auch bei ben übrigen Reformatoren nicht biese starken innern Kämpfe vorangingen wie bei Luther (was auch thöricht ware von ihnen zu verlangen), so war es boch bei ihnen ber Ernft bes Lebens, ber fie jum Wiberspruch berausforberte, und bie innere Heiligung ber Menschheit burch bie Wiebergeburt im Geiste war das Ziel, worauf auch fie hinarbeiteten.

So sehr wir nun immer und immer wieder diese eine Wirkung der Reformation betonen müssen, so wenig dürsen wir die übrigen, wenngleich nur mittelbaren Wirkungen verkennen und geringschätzen. Allerdings war die Resormation zunächst weder politischer, noch wissenschaftlicher Natur. Weder Freisinnigkeit, noch Aufklärung, am wenigsten in dem geläufigen Sinne unser Tage, war ihr nächstes oder gar ihr einziges Streben. Aber nichtsbestoweniger wurden Freisinnigkeit und Aufklärung, die wahre Liberalität und Humanität durch sie gefördert,

und mehr geförbert, als durch eigens darauf berechnete Kunststille. Es offenbarte sich auch hier die tiefere Bedeutung des Wortes: "Trachtet "am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so "wird euch das andre von selbst zufallen."

Betrachten wir nun noch kurz biefe mittelbaren Wirkungen. — Auf die Bolitik bat die Reformation unleugbar einen entschiedenen Einfluß gesibt. Wir baben zwar geseben, wie Luther alles Bolitische fern zu halten suchte, und mit Recht, und wie er sogar, ben Aufrührern gegenüber, ein Spstem verteibigte, bem wir nicht in allen Teilen beis stimmen konnten, wenn wir gleich die religiöse Grundlage besselben ehrten. Allein wenn auch Luther selbst keine Sache ber Bolitik aus ber Reformation machen wollte, so ward sie's burch die Umstände. Dak sie 2. B. ben beutschen Kürsten Anlag gegeben bat, die Mittelmacht zu beben und die Gewalt bes Reichsoberhauptes zu beschränken. ist Thatsache. Landgraf Philipp von Bessen war es vorzüglich, ber bie politische Seite auch mit aufgriff, und sich in bieser Hinsicht über manche Bebenklichkeit Luthers hinwegfette, mabrend bie Fürsten bes fächfisch ernestinischen Hauses gehorsamere Schüler ber Wittenberger Theologen blieben, bis jum Ausbruch bes Schmalkalbischen Lrieges. wo Luther nicht mehr lebte. Wie aber eben burch diesen Krieg, namentlich burch die Stellung, welche Morit in bemfelben einnahm, bas Bange eine politische Wendung erhielt, haben wir soeben gesehen. In ber Schweiz war es anders. Bon Anfang an war Zwinglis Streben auch mit auf das Politische gerichtet, indem er das Reislaufen und bie fremben Jahrgelber ebensowohl als ben Aberglauben bekämpfte. Auch in Basel und Bern lagen die politische Beränderung und die kirchliche neben einander in einer und berselben Wagschale. Nirgends aber griff bie Reformation tiefer in das politische Leben ein, als in Genf; boch auch hier ging die politische Umgestaltung aus einem großartigen religiösen Gebanken hervor, dem der Theokratie. Bei allen diesen Erscheis nungen fragt fich inbessen, wie weit die Reformation bloß aufällige Beranlassung zu den volitischen Beränderungen war ober gar nur äußerlich mit ihnen ausammenbing, ober wie weit wirklich die reformatorische Denkweise auf die politische Stimmung und Richtung eingewirft bat. Was bas lettere betrifft, so konnte sich nur allmählich eine auf dem Grunde des Protestantismus rubende politische Überzeugung ausbilden: benn die ersten Wirkungen der Reformation auf die Politik waren ihr zum Teil unbewußt. So viel steht fest: es war die Politik, welche sich ber Reformation bemächtigte, nicht aber die Reformation,

welche von vornherein politische Beränderungen beabsichtigt hätte. Und so haben auch die verschiedenen Staatsformen, wie sie die Resormation bei ihrem Erscheinen traf, sich in ihrem Wesen unverändert erhalten, die monarchische in Deutschland und Standinavien, die aristotratische demokratische in der Schweiz. Man kann sinden, daß der politischen Gesinnung nach Luther monarchisch, Zwingli demokratisch, Calvin aristotratisch angelegt war; aber sie waren es im Zusammenhang mit den Verhältnissen, in die sie von Gott hineingestellt waren, ohne daß ihnen einsiel, diese Verhältnisse durch politische Umwälzung zu ändern.

Noch unmittelbarer, als auf die Politik, hat die Reformation auf bie Wissenschaft gewirkt. Aber auch bier ist nicht zu vergessen, bak bas nächste Bestreben ber Reformation nicht war, bloß wissenschaftlich aufzuräumen. So sehr die Reformation den durch den humanismus aubereiteten Boben mit freudiger Zustimmung betrat, so wenig ging sie in ber Folge immer einig mit bessen Bestrebungen. Die Wege gingen sogar auseinander. Wir wissen, wie es Erasmus angst und bange wurde um bie "guten Wiffenschaften", als auch bie ungebilbete Maffe vom Reformationsschwindel ergriffen wurde (wir reben aus seinem Sinn heraus). Da meinen wir ben Archimedes zu hören, ber bem baberfturmenden Luther guruft: "zerftore mir meine Rreise nicht." Erasmus sab in der Reformation die wiederkebrende Barbarei. Und doch war es die Reformation, welche, ohne es von Haus aus zu beabsichtigen, auch in Beziehung auf die Wissenschaft, ber Schrift und Büchergelehrsamkeit selbst eines Erasmus über ben Kopf wuchs. War sie es boch, welche bie Wissenschaft erst schuf, sie zu bem machte, was wir jett unter bem Worte "Wissenschaft" verstehn; benn wenn die Wissenschaft nicht besteht im blogen Wiffen ber Sachen, sonbern im Wiffen bes Gewußten, b. h. in ber freien, geiftigen Aneignung und Beberrichung bes Stoffes, jo ift nur ber Protestantismus mit bem echten, wissenschaftlichen Sinne vereinbar. Wohl bat auch die katholische Kirche partielle Aufklärung beförbert, und Päpste wie Leo X. und Sirtus V. haben großartige wissenschaftliche Unternehmungen thätig begünstigt; aber burchgreifend auf die ganze Art, die Wissenschaft zu behandeln, kritisch und philosophisch, hat nur der Protestantismus gewirkt. Die Jesuiten, die der Reformation auf dem Fuß gefolgt sind, haben 3. B. mancherlei schone Kenntnisse verbreitet; aber es waren bies immer nur solche, von benen sie ben Einfluß auf die freiere Denkweise fern halten zu können meinten, wie z. B. die mathematischen, die sogenannten erakten Wissenschaften, die fich abgesondert von aller religiösen und

sittlichen Spekulation behandeln lassen. Der Protestantismus hat aber gerade die Wissenschaften gefördert, die in das geistige Leben der Menscheit eingreifen, die eine edle, freie Gesinnung bilden, und wieder zurückwirken auf die großen Gebiete der sittlichen Freiheit, auf die Gebiete der Religion und der Politik.

Es waren, wie wir schon früber geseben baben, zunächst bie alten Sprachen, welche ber Beift ber Reformation mit entschiedener Borliebe ergriff. Auch bierin batte ber Humanismus vorgegebeitet, ber bie klassischen Studien wieder erweckte. Es ist aber nichts Aufälliges. daß gerade unfre Reformatoren auch an den Borbilbern des klassischen Altertums ihren Beist heranbilbeten. Das Studium bes Griechischen balf ihnen nicht nur zum Verständnis des Neuen Testaments aus ber Grundsprache, wie bas Stubium bes Hebräischen zum Berständnis bes Alten Testaments; sondern der Umgang mit den Klassikern, der tägliche Berkehr mit ihnen, ber bem Bibelftubium jur Seite ging, gab ihnen ben wissenschaftlichen Halt und die höbere gesellige Bilbung. Man fann es jest feltsam finden, daß die bedeutenbsten theologischen Werke jener Zeit lateinisch geschrieben sind und die Verkehrssprache ber Gelehrten unter einander überhaupt die lateinische war, mit vielfachen Anspielungen auch auf die griechischen Weisen und Dichter. Aber wir fragen jeben, ber mit ben Schriften ber Reformatoren bekannt ift, ob nicht gerade biese freie, bequeme Handhabung ber lateinischen Sprache, auch schon in stillstischer Hinsicht etwas überaus Erfreuliches bat. Welchen Genuß gewährt nicht bas Lesen ber Briefe Melanchthons und Calvins! Wir erfreuen uns allerdings nicht weniger ber beutschen Mannesrebe Luthers und Awinglis. Diese berührt uns wieder in eigentumlicher Weise wie bas martige Frangosisch eines Calvin. Aber auch einem Luther und Zwingli folgen wir gern, wo fie bie gewohnte Bahn bes Lateinischen einschlagen. Diese Zeit war nur einmal ba. Sie war eine Zeit bes Überganges. Die Gebundenheit an ben klassischen Ausbrud mußte später einer freiern Bewegung weichen, nachbem die Mutteribrachen ibre Ausbildung erlangt batten. Auf das Naturwidrige einer Berguickung driftlicher Anschauungen mit den Reministenten der beidnischen Mythologie, wie sie mitunter noch bei Awingli bervortritt. baben wir schon früher aufmerksam gemacht (Borlefung 3). Ja, schon im Beitalter ber Reformation regte fich in einzelnen ber Zweifel, wie weit fich bie Beschäftigung mit ben beibnischen Rlassifern mit bem Christentum vertrage. Wir haben barüber noch ein merkwürdiges Zeugnis.\*)

<sup>\*)</sup> Zwinglii Opera. VII. (Epp. I. p. 258).

Der Sohn bes Oswald Mykonius, Felix, wandte sich im Jahr 1522 mit einer Gewissensfrage biefer Urt an Zwingli, ben er als feinen Bater ehrte. Er habe, schrieb er ihm, die Rlassiter fleißig gelesen; er habe viel Schones in Beziehung auf Stil und Eleganz bei ihnen gefunden, aber auch viel Unzüchtiges, Gottloses, an bem ein Chrift unmöglich Wohlgefallen haben könne; man werbe baburch mehr fittlich angestedt, als erbaut. Er bat baber Zwingli, sich bei seinem Bater zu verwenden, daß er ihn lieber ein Sandwert lernen laffe, als ihn noch länger mit ben Alten zu qualen; bas Studium ber Schrift werbe er bagegen nie verabfäumen. Wir kennen bie Antwort Zwinglis auf biesen Brief nicht, wissen auch nicht, wie viel möglicherweise bie Trägbeit bes jungen Menfchen sich binter bie Frommigkeit gesteckt, um sich bem lästigen Studium zu entziehen. Aber es ist Thatsache, bag sich biese Frage, wie fie bier ein Schüler an Zwingli stellt, je und je unter verschiebenen Gestalten wiederholt bat. Sie wird sich aber immer wieder babin beantworten, bag ein gesundes Studium der Gottesgelehrsamkeit ber bumanistischen Grundlage nicht entbebren tann, und daß somit bie Bhilologie, b. b. nicht nur bie Renntnis ber alten Sprachen, sonbern bie Renntnis bes flassischen Altertums nach seinem ganzen Umfang bem evangelischen Theologen unentbebrlich ift. Die Philologie in Diefem Sinne ist eine Tochter ber protestantischen Theologie. Lange Zeit waren Philologie und Theologie burch ein festes Band verbunden, und nicht nur aus Gewohnheit, sondern mit dem Bewuftsein ihrer inneren Berwandtschaft und Zusammengebörigkeit, und wenn auch beutzutage, bei ber immer notwendiger werbenden Trennung ber Arbeit, dieses Band fich mehr und mehr gelodert bat, fo mußte boch eine gangliche Loslösung beider voneinander notwendig wieder in die Barbarei führen. Mit richtigem Takt bat Luther die große Bebeutung des Sprachstudiums erkannt, wenn er bie Sprachen bie Scheibe nennt, barin bas Schwert bes Beiftes stedt. Wohl ift bas für unfre Zeit in erfter Linie von ber Muttersprache zu versteben; aber wie biese wieber es nur zur Meisterschaft bringt burch bas Stubium ber alten Sprachen, bas wissen alle, die sich ernstlich und gründlich mit ber Philologie beschäftigen.

Und wie stellte sich die Reformation zur Philosophie? Wir haben schon bei der Betrachtung über Luther (Vorlesung 23) nachgewiesen, wie dieser keineswegs die Philosophie an die Spize seines Werkes stellte, wie er im Gegenteil allzwerächtlich von der Weltweisheit sprach. Es war andern vorbehalten, für die Philosophie neue Bahnen zu

brechen.\*) Wir werben barauf zurücklommen; boch barf nicht überseben werben, welche Berbienfte fich ein Melanchthon burch gerechte Burbigung bes Aristoteles erworben bat; \*\*) und welche hohe Bebeutung Awingli julommt, wo es fich um ein spekulatives Denken handelt, ift längst anerkannt. Wie aber schon im allgemeinen die selbständige, von feinen überlieferten Schulsbstemen abhängige Dentweise burch ben Beift ber Reformation gewedt worben ift, bedarf feines Beweifes. Die gange Geschichte ber neuern Philosophie von Leibnit bie Rant und bon Rant bis Begel tragt einen protestantischen Charafter. Und so ift es auch mit ber Geschichte. Geschichtliche Forschungen anzustellen war auch que nächst nicht bie Aufgabe ber Reformatoren. Ihre Reformation felbit war ein wesentliches Stud Geschichte. Solche Zeiten geschichtlicher Revolution muffen es erst ber Nachwelt überlaffen, barüber Bericht gu erstatten. Mit ber bisberigen Geschichte batte bie Reformation in mander Beziehung gebrochen. Aber ben historischen Boben bat fie bewahrt, ben bie rabitale Richtung von fich stieß. Gine protestantische Beschichtsforschung und Beschichtsbarftellung tonnte sich erft in ber Bufunft bilben. Und sie hat fich gebilbet. Der Sinn für bistorische Kritik ist burch die Reformation geweckt worden. Und blieb auch die protestantische Geschichtschreibung längere Zeit noch eine in ber Ronfession befangene, so ist bie größere Unabhängigkeit bes bistorischen Urteils, bie Weitherzigkett, bie auch bem Gegner sein Recht wiberfahren läßt, eine Frucht bes reformatorischen Beistes. \*\*\*) Die Ibee ber geididtlichen Entwidelung ift eine protestantische Ibee, mabrend

<sup>\*)</sup> Carrière, Philosophische Beltanschauung im Resormationszeitalter. Stuttgart 1847 (2. Aufl. 2 Bbe. 1886).

<sup>\*\*)</sup> Schmibt, Melanchthon S. 676. Schon Melanchthon sieht in ber Berbinbung von Religion und Philosophie die höchste Zierde eines gebildeten Menschen: Nullum prosecto majus decus hominum in hac vita esse judico quam copulationem verae invocationis Dei cum vera philosophia h. e. naturae consideratione. Corp. Ref. VII. p. 126.

<sup>\*\*\*)</sup> Daß ber historische Gesichtskreis ber Reformatoren noch ein beschränkter war, wie der der Natur und ihrer Gesetze und Erscheinungen, liegt auf der Hand. Wie ihnen die Erde der Mittelpunkt des Weltalls war, so war ihnen die Geschichte Israels und was damit zusammenhängt der Mittelpunkt der Weltgeschichte. Und dieser Standpunkt hatte offenbar zu seiner Zeit seine gute Berechtigung. Freilich mußte dann von da aus auch die Geschichte der Religionen ein eigentümliches Ansesch gewinnen. Man denke nur an die Schwierigkeiten, die sich zur Zeit Luthers der Deransgabe des Koran entgegensetzen! Bgl. meine Abhandlung: Luther und der Koran vor dem Rate zu Basel, in den Beiträgen zur vaterläudischen Geschichte, heransgegeben von der historischen Gesellschaft in Basel. 1870. Bb. IX.

das Festhalten an bloßer Sayung und Überlieferung das Charakteristische des Gegenteils ist.

W

į

il

Aber wie stellte sich die Reformation zur Natur und Naturforschung? Die lettere war so gut als noch nicht vorhanden. Das Studium ber Naturwissenschaften lag zur Zeit ber Reformation noch in seiner Kindbeit, und man tann baber nicht fagen, daß bie Reformation von fich aus in dieser Beziehung aufklärend gewirkt habe. Zwar erklärte sich Luther an einigen Orten gegen gewisse abergläubische Borstellungen ber Aftrologen u. bergl.; allein auf ber anbern Seite teilte er und seine Zeitgenossen bieselben Vorurteile. So bielt Luther, um nur eins anzuführen, die Walfische und gewisse Raupenarten für nichts andres als eingefleischte Teufel. Mit welchem Eifer Reuchlin ben kabbalistischen Studien fich bingab, haben wir geseben. Auch ber sonst bellbentenbe Melanctbon war nicht frei von abergläubischen Borstellungen, er verteibigte sogar (hierin von Luther abweichend) bie Astrologie. Er selber stellte bie Nativität, nicht nur für jebes seiner Rinber, sonbern für Fürsten und Freunde. Seine Briefe sind voll von Betrachtungen über Ronjunktionen von Blaneten, über Kometenerscheinungen und Uhnliches, woraus er auf kommendes Unheil, auf Pest, Krieg, Zwietracht schloß, und bas ibn oft mit unendlicher Angst erfüllte. \*) Freier bachte in biesem Stücke Calvin, ber in einer 1549 berausgegebenen Schrift vor bem astrologischen Aberglauben warnte.\*\*) Hier und ba finden wir indessen auch schon im Reformationszeitalter eine nüchterne Beobachtung ber Natur, 3. B. in bem schweizerischen Naturforscher und Bielwisser Konrad Gegner († 1565).\*\*\*) Die Reform, die sich in ben Naturwissenschaften anbahnte, war zunächst von bem tonfessionellen Gegensat unabhängig. Ropernitus († 1543) geborte ber tatholischen Kirche. Er widmete sein großes Werk: do orbium coelestium revolutionibus (1543) Bauft Baul III. Sein Sustem wurde sowohl von ber katholischen, als ber protestantischen Orthoboxie jener Tage angefochten. Es blieb einer spätern Zeit vorbehalten, bas Berhältnis ber Naturwissenschaften zu Religion und Theologie ins Reine zu bringen.

Es ist ber Reformation öfter vorgeworsen worden, daß, wenn sie auch unstreitig die Wissenschaft befördert, sie doch ungünstig auf die Kunst gewirkt habe. An diesem Borwurf ist wohl etwas. Die Berein-

<sup>\*)</sup> Schmibt a. a. D. S. 684.

<sup>\*\*)</sup> Stäbelin II. S. 353 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. ilber ihn die Monographie von J. Hanhart. Winterthur 1824. Wir erinnern zugleich an Kelix Plater, Kaspar Bauhin, Besalio n. s. w.

fachung bes Kultus zog, wie schon gezeigt worben, eine Verminderung ber unmittelbaren Thatigkeit nach sich, welche sonst die Runft in Begiebung auf gottesbienstliche Zwede übte. Wie in ben erften Zeiten bes Christentums manche Maler und Bilbhauer ihren Beruf aufgaben, so auch jett. Ein solches Beispiel wird uns erzählt von bem Maler Doorinus (Berbft), bem Vater bes berühmten Baselschen Professors und Buchbruckers.\*) Am fprobesten zeigte fich Calvin ber Kunft gegenüber, wo sie mit bem Kultus sich verbinden wollte.\*\*) Hierin überbot er ben ber Kunst burchaus nicht abgeneigten Zwingli. Allein wenn auch bie bilbenbe Runft für ben Augenblid jurudgebrängt murbe. ober fich nur auf die prosaischen Gebiete ber Wirklichkeit beschränkte. fo haben bagegen Dichtkunft und Musit ihre schöne Pflege gefunden, besonders in ihrer Bereinigung zum geistlichen Liebe. Luther und Awingli waren ber Musik gleich hold. In ber lutherischen wie in ber reformierten Kirche treten ichon im Reformationszeitalter Namen von Romponisten auf, die einen guten Klang haben. So in ber einen Ludwig Senfl, Hans Walter, Konrad Rumpf, in ber andern Claube Goudimel, ber mufikalische Bearbeiter ber Pfalmen. Auch ber ernstere Stil, welchen später Bach und Sandel wieder in die Kirche gurudgeführt haben, ift eine protestantische Erscheinung. Was Poesie und Berebsamkeit burch Luthers lebenbiges Wort, burch seine Predigten, Lieber und Bibelübersetzung gewonnen haben, will ich nicht wiederholen. Aber Luther stand mit seiner Zionsbarfe nicht allein. Um ihn sammelte sich schon zu seiner Zeit und an ihn schloß sich weiter an ein mächtiger Chor von Dichtern geiftlicher Lieber. Wir nennen nur aus ber erften Salfte bes 16. Jahrhunderts und barüber hinaus einen Lazarus Spengler (†1534), Paul Speratus (†1554), Johann Gramann (Polianber, † 1541), Ritolaus Decius († 1541), Ritolaus Selneder († 1592), Baul Eber († 1562), Erasmus Alber († 1553), 30. bann Schneefing (Chiomufus, + 1567), Nitolaus Bermann (†1561), und erinnern reformierterfeits an Clement Marot († 1544). ber nebst Calvin die Psalmen übersett hat, zu benen Goubimel bie Melodien lieferte. \*\*\*)

Endlich bleibt uns noch das Wichtigste zu betrachten übrig, ber Einfluß der Resormation auf die Sittlichkeit. Wenn es irgendwo heißt: an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, so gilt es hier. Blok

<sup>\*)</sup> Bei Ochs Bb. V. S. 650.

<sup>\*\*)</sup> Rampschulte S. 463, boch vgl. Stäbelin II. 393.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. über ihn C. Schmibt, in Herzogs Realencyklopabie.

١

politische Liberalität, sowie einseitige wissenschaftliche Aufklärung haben das Borurteil mit Recht gegen sich, daß sie bei ihrem ungemessenen Streben, den Menschen von aller Autorität zu entbinden, das Sittenverderben, die Zügellosigkeit und Frechheit der einzelnen befördern, und damit die bürgerliche Ordnung, den Frieden und die Ruhe der Gesellschaft untergraben. Dies sindet sich aber nicht da, wo das resormatorische Prinzip sich zur Klarheit emporgerungen hat. Sittliche Wiedergeburt der Personen wie der Völker war ja, wie wir fortwährend zu bemerken Anlaß hatten, das eigentliche Ferment der Resormation. Und so hat es sich denn auch gezeigt in der Geschichte. Wie viele sittengefährdende Mißbräuche sind abgestellt,\*) wie viele häusliche und öffentliche Tugenden

<sup>\*)</sup> Es ift ungerecht, wenn man bie vielen Beispiele von Robeit, die auch unter ben Protestanten jener Zeit vortommen, als Gegenbeweis von ber wirtfamen Rraft ber Reformation anflihrt, ebenso ungerecht, als wenn man bas Beibenleben in driftlichen Lanbern gegen bie Wirfungen bes Chriftentums anflihren wollte. Der Sanerteig burchbringt ja bie Maffe nicht auf einmal, und bas Beil läft fich nicht aufbringen. Es fragt fic nur, ob ba, wo bas Bringib bes driftlichen Brotestantismus lebenbig geworben, es nicht vorteilhaft auf bie Sittlichleit gewirft bat: und bafür spricht bie Geschichte. Wie g. B. selbst ber robe Rriegerstand wieber eine religiofe Anregung von ber Reformation empfangen babe, barliber vgl. Bartholb, G. Frundsberg, S. 71. — Debr Anftog, als bie aus ber alten Zeit vererbte und noch fortbauernbe Robeit, burfte bie von Luther felbst gebilligte Doppelheirat bes Landgrafen Philipp geben; und in ber That ift bies ein Beweis bavon, bag bie Reformation in ihrer zeitlichen Erscheinung noch nicht alle sittlichen Migbrauche überwunden habe; boch liegt eine Entschuldigung in bem Dispensationswesen ber Rirche felbft, bas Luther nicht erft erfand. Es verhielt fich bamit alfo: Der Landgraf Philipp war eine ftarte, finnliche Natur. Seine Gattin, Christina von Sachsen, bie wenig Reiz batte, zog ibn wenig an. Er fant fich ungludlich. Am Sofe seiner Schwefter lernte er eine junge Dame tennen, Margarete von ber Saal, ein blübenbes Mäbchen, ju ber er alsbald Reigung faßte. Er war zu ehrlich, um die erfte Battin ju verftogen, aber follte es benn nicht möglich fein, neben ber erften Gattin eine zweite zu haben? Philipp foling feine Bibel auf, und er fand, bag bie Patriarden bes Alten Testaments neben ber Gattin auch noch ein Rebsweib hatten, ohne bag bagegen Einsprache von Gott erhoben wurde. Ift am Ende, so fragte er fich, bie Monogamie nicht eine ber Menschensatungen, von benen bas Evangelium uns befreit hat? Er ftellte fich bamit allerbings in Wiberspruch mit seiner eigenen Lanbesgesetzgebung. Er hatte bie peinliche Balsgerichtsordnung Rarls V. auch in seinen Lanben eingeführt, und biefe mar gegen bie Bigamie. Zuerst manbte er sich an feinen Sofprediger Melander und an feinen Rangler Feige, bann aber wurden auch Butachten von Luther. Melandthon und Bucer eingeholt. Die brei Theologen ftellten, ben 10. Dezember 1539, ein Gutachten aus, bas gar febr auf Schrauben ftand. Die Bielweiberei, bieß es, tonne allerbings auf gesetliche Anerkennung keinen Aufpruch machen; aber in gewissen Källen und ausnahmsweise konne fle gestattet werben. Bu biesen Rällen rechneten fie ben bes Landgrafen. Man moge aber, wurde

ins leben gerufen worben! Wir konnen inbessen eine boppelte sittliche Wirksamkeit ber Reformation annehmen: eine, die wir die äußerliche, bie gesetzliche nennen möchten; die andere, welche höher steht, die innere, evangelische. Das Geset mußte auch bier, wie bei ber Borbereitung bes Christentums, bem Evangelium Babn brechen. Die Reformationsmandate gingen auf Entfernung sittlicher Gebrechen, auf Begründung bes öffentlichen Anstandes u. f. w. Und auch bier zeigt sich eber eine übertriebene Strenge, als Leichtfinn. Aber weit mehr, als in biefen ihrer Natur nach vorübergebenden Mandaten und Luxusgesetzen, gibt fich ber fittliche Beist ber Reformation in bem zu erkennen, was er freiwillig geschaffen bat. Wie viele schöne Büge ber Menschlichkeit, wie viel Tapferkeit und Hobeit bes Sinnes, welche Begeisterung für Wahrheit und Recht hat fich neben ben Leidenschaften und im Siege über fie entwickelt! An die Stelle ber als unnut beseitigten Rlöster traten wohlthätige Bereine. So bildet fich unter anderem in Konstanz eine ganze Gesellschaft von Frauen und Jungfrauen, welche sich zu Liebesbiensten gegen Urme, Krante, Sterbenbe, Witwen und Waisen schwesterlich verbunben batten. Die vornehmste und thätigste war Margareta Blarer, eine ebenso gelehrte, als fromme und wohlthätige Jungfrau, welche Bullinger ber Armen größte Hoffnung auf Erben nannte.\*) Bor allem aber möchte ich mir noch ein Wort erlauben über bie Schulen. Alle Reformatoren, fast ohne Ausnahme, haben sich um biese Bflangftätten ber Religion und Tugend verdient gemacht, weil sie wohl wuften, daß nicht von oben berab, sondern von unten berauf musse reformatorisch gewirkt werben. Luther selbst äußerte sich, wenn er nicht Prediger ware, so möchte er wohl am liebsten Schulmeister sein; und ihm verdankt ber eble Schullebrerstand die Würde, die ihm mit Recht gebührt. In dieser Sorge für bas Schulmesen bat die Reformationsperiode mit der unfrigen viele Abnlichkeit, und man mochte geneigt fein, unfere Zeit vor ber bamaligen glücklich zu preisen, daß sie in ber Pädagogik bedeutende

geraten, die Sache geheim halten, um nicht Argernis zu geben. Philipp ließ sich nun wirklich im Jahr 1540 durch Melander die Margarete von der Saal an die linke Hand trauen, und Melanchthon mußte (ohne Zweisel mit unruhigem Gewissen) der Trauung beiwohnen. Ansänglich blieb die Sache geheim, aber allmählich wurde sie ruchbar und silhrte zu großem Standal und gehässten Erörterungen.

<sup>\*)</sup> Siehe Millers Reliq. IV. S. 128. — Damit soll nicht verkannt sein, was auch die katholische Kirche ins Leben gerusen: die Bereine barmberziger Brüber und Schwestern. Auch hier führt ja die Resormation nur auf das Altsirchliche, wahrhaft Evangelische zurück. Anregend hat sie indessen auch hier auf die Muttertirche zurücke zurückentert.

Fortschritte gemacht bat. Wer möchte auch biese Fortschritte verkennen? Wie viele Vorurteile und Migbrauche sind seit Luthers Zeit aus ben Schulen verbannt, wie viel beffere Methoden in Anwendung gebracht worden! Aber hat nicht jede Zeit ihre Borurteile, und will es nicht bisweilen das Ansehn gewinnen, als ob mit bem Alten auch Gutes verbrangt werbe? Wird bie Bilbung nicht häufig beförbert auf Roften ber Bucht? Wenn man unter anberm bas Bestreben sieht, bas sich in unferer Zeit laut und unbefangen tund gibt, auch die Bolfsichule gang von ber Kirche zu lösen, sie, wie man sich ausbrückt, zu emanzipieren; wenn man beobachtet, wie nicht in der Bilbung der Jugend allein, sonbern auch ber Schullehrer fast alles mehr auf bas Wissen und bie Intelligenz abzielt, mabrend die fittlich religiöse Bilbung zuruchbleibt: so möchte man fich fragen, ob ber Bewinn wirklich so groß fei? Nicht bie Maffe bes Wiffens ift es ja allein, welche ben Menschen ber ibm von Natur anhaftenden Robeit und Gemeinheit entfesselt, sondern der edlere Beift, ber bie Masse burchbringt, ist bas mabrhaft Bilbenbe, bas was ben Menschen zum Menschen macht. Ohne biefen ebleren Geift ber Liebe zu Gott und zum Göttlichen, ben allein bas Christentum vollkommen herauszubilden vermag, bläht das Wissen allerdings auf und erzeugt jenen Dünkel ber Halbweisheit, an beren unreifen Früchten unsere Zeit noch lange wird zu verbauen haben.

Sehen wir endlich auf das bürgerliche und häusliche Leben, so drängen sich gewisse Beodachtungen siber Fleiß, Industrie, Reinlichkeit in protestantischen Ländern auch dem oberslächlichsten Beodachter auf. Durch die Abschaffung der siberslüssigen Feiertage, durch Ausbedung der Klöster, durch Loslösung der krichlichen Abgaden wurde der Gewerbsleiß mächtig befördert. Wer war es, der die Fabrikation besonders auch in der Schweiz empordrachte, als die aus Frankreich und Italien vertriebenen Protestanten?\*) und wo sand umgekehrt die Resormation mehr Eingang, als in den betriebsamen Reichs- und Hansesstein Deutschlands? Ja, schon Calvin hatte in Genf für Eröffnung

<sup>\*)</sup> Nach Zürich brachten, 1555 ans Locarno vertrieben, die Orelli, Muralto nnd andere, beren Geschlechter noch hente blühen, die Seidenweberei, legten Mühlen und Färbereien sitr ihre Gewerbe an und erhöhten den Wohlstand der Stadt. Bgl. Is chotte, Geschichte des Schweizerlandes, S. 152. In Basel bestand dieser Industriezweig schon länger; doch waren es auch hier neben den ältern Bürgern eingewanderte Resormierte, die ihn vervollsommueten. Den Gebrauch der sogenannten Kunsstüde (Bändelmühlinen) sührten Isaac Battier, Jac. de Lachenal, Fatio ein, neben den ältern Geschlechtern der Iselin und Hosmann. Siehe Ochs VII. S. 357, VI. S. 808.

neuer Erwerbsquellen gesorgt, indem er die Tuchwebereien, die in Berfall geraten waren, wieder in Gang zu bringen suchte.\*) So wirkte also auch selbst auf das materielle Wohl die von der Resormation ausgegangene geistige Kraft. Mögen das die nie vergessen, welche den Wert der geistigen Güter nur nach dem irdischen Ertrage abzuschätzen gewohnt sind!

Die öffentlichen Bergnügungen, wie sie bie Bolkssitte mit sich brachte, unterlagen ber von oben ber geübten Bucht. In biefer Sinficht finden wir eine verschiedene Verfahrungsweise. Um strengften zeigt sich auch hier die calvinische Zucht. Während Luther es gern seben mochte, bak eine Braut sich schmude an ihrem Chrentage und unter Sana und Klang zur Kirche geleitet werbe, wie es üblich war, so schaffte Calvin bergleichen als beibnisches Gepränge ab und untersagte Tanz und Reigen. Andrer Beispiele nicht zu gebenken. Man barf aber auch bier nicht vergeffen, bak Calvins Stellung in Genf eine andere mar, als bie Luthers in Wittenberg und die Zwinglis in Zürich. Auch ist manches in biefer Hinsicht von Calvins Kritikern übertrieben worben. Calvin gönnte bem Bolke eine beitere, anständige Erholung, so gut als Luther, wenn er auch für seine Berson nicht ben gemütlichen Anteil baran nehmen konnte, wie ber beutsche Reformator, ober wie Ökolampab, ber einmal mit von Basel nach Liestal auf die "Kilbi" (Kirchweih) zog und bort eine passende Bredigt bielt. Calvin suchte unter anderm bem Wirtsbaus. besuch zu steuern burch Errichtung von sogenannten Abteien, driftlichen Rasinos, die in ben verschiebenen Stadtteilen, fünf an ber Rabl, errichtet und unter besondere geistliche und weltliche Aufsicht gestellt wurden. Ein im Mai 1546 erlassenes Reglement bestimmte genau bas Berbalten bes Gaftes wie bes Gaftgebers.\*\*) - Einen Magftab zur Beurteilung ber größern ober geringern Sittenstrenge gibt bas Berhalten zum Schauspiel und was bamit ausammenbängt. Luther urteilte befanntlich über Romödien sehr frei. Man soll sie nicht gar flieben, barum, bag manchmal auch Unziemliches mit unterläuft. Er felbst ergötzte sich an ben Romöbien bes Plautus und Terenz. Aber auch Calvin ließ es gescheben, bag im Frühling 1546 einige ehrbare Bürger ein moralisches Stud aufführten. Die aanze Bürgericaft war anwesend. Die Aufführung geschab fogar an einem Sonntag, und bie Nachmittagefirche wurde beshalb ausgesett. Bald barauf aber trat ein anderer Genfer Prediger, Michael Cop, gegen bas Schauspiel auf und eiferte bagegen von ber Kanzel ber. Run befand

<sup>\*)</sup> Rampfdulte S. 430.

<sup>\*\*)</sup> Rampfoulte S. 446. Stähelin I. S. 371.

sich Calvin in der Lage, die Partei des Predigers nehmen zu mussen!\*) Die Schauspiele wurden verboten, und ihnen gegenüber hat die reformierte Kirche lange Zeit eine strengere Position eingenommen, als die lutherische.

Endlich aber gewann auch bas stille häusliche Leben burch bie Reformation an Innigkeit und Haltbarkeit. Je mehr bie Religion vom Außeren ab auf bas Innere bes Gemutes zurucklentte, besto schöner konnten auch die bäuslichen Tugenden aufblüben. Wenn die Hausmutter wußte, daß sie Gott besser diene im Rreise ber Ihrigen, als in ber Kirche bei ber täglichen Messe; wenn Eltern es inne wurden, daß eine driftliche Erziehung im Sause eine bessere Wohlthat sei für die Ihrigen, als eine Berforgung im Kloster: so konnte sich auf bem Grunde bes Wortes Gottes, um welches ber Hausvater bie Seinen in stiller Anbacht verfammelte, am ficherfien ber unfichtbare Altar bauslicher Bucht unb Tugend erbauen, und an die Stelle ber toten Bilber trat bas ichonfte lebenbige Bilb eines beiligen Familienfreises. Wie viel besonders bie Aufhebung bes Cölibats bazu beigetragen, ber Bebeutung bes ehelichen Lebens eine bobere Wurbe ju geben und ben geiftlichen Stand menschlich zu verebeln, und welche Borbilder die Reformatoren uns in dieser Hinsicht binterlassen baben, davon baben wir bei einer frühern Gelegenbeit gerebet.

Daß bas protestantische Haus, abnlich wie die Schule, aufs engste mit ber Kirche zusammenbing und ein streng tonfessionelles Geprage trug, ist zu erwarten. So wenig die Zeit ber Reformation von gemischten Schulen wußte, fo wenig von gemischten Chen. Sierin bachte ber alte Protestantismus fo ftreng, als nur immer ber romifche Ratholigismus an seinem Orte. Calvin nennt es eine "Entweihung bes Saufes", wenn einer ein Weib heirate, "bas mit bem gottlosen Aberglauben bes Bapfitums behaftet fei". \*\*) Konnte er anders urteilen zu seiner Zeit und von seinem Standpunkt aus? Unfre Zeit rühmt fich ber Weitherzigfeit und Freisinnigkeit in biefer Beziehung, und wir muffen ja wohl qugeben, bag bei veränderten Verhältnissen bie alten Anschauungen nicht mehr können unbebingt festgehalten werben. Aber ber Leichtfertigkeit gegenüber, mit ber unfre fortgeschrittene Zeit über bie religiösen Bebenten fich hinwegfest, und mit ber fie überhaupt bie ehelichen Berhaltnisse behandelt, bleibt bie reformatorische Anschauung immer noch in ihrem guten Recht. Es tommt auch bier nicht auf ben Buchstaben, son-

<sup>\*)</sup> Stabelin I. S. 393.

<sup>\*\*)</sup> Rampfculte S. 462 (Epp. et resp. 216 (b) - 217 (a).

bern auf ben Geist an. Der Geist ber Reformation, auch wo er in strengen Formen auftritt, ist ber Geist ber Zucht, ber Ordnung, der Gottessucht, der Unterordnung unter die ewigen Gesetze ber von Gott gegebenen, in seinem Worte geoffenbarten Heilsabsichten der göttlichen Liebe, Weisheit und Gerechtigkeit. Freilich legte diese Gesetze jeder nach dem Maß seines Verständnisses aus. Aber dieses Verständnis ruhte doch immer auf einer soliden Grundlage.

Bevor wir schließen, haben wir auch noch ber entgegengesetzten Richtungen zu gebenken, die sich sowohl in Hinsicht auf Lehre, als auf Lebensgrundsätze von den Grundsätzen der Reformatoren entsernten und andere Wege einzuschlagen versuchten. Nicht alle, die mit der alten Kirche und ihren Satzungen zerfallen waren, gingen mit Luther, mit Zwingli, mit Calvin einig. Der Subjektivismus machte sich schon jetzt geltend, dem gegenüber was der Protestantismus als Dogma, als unverbrückliches Glaubens- und Sittengesetz ausstellelte. Wir haben schon der wiedertäuserischen, der antitrinitarischen, der libertinischen Richtung gedacht. Wir wollen auf diese nicht zurücksommen.\*) Wohl aber müssen wir einzelner Persönlichkeiten erwähnen, die, ohne sich an die genannten Sekten und Parteien anzuschließen, ihre besonderen Wege gingen. Es sind besonders zwei Männer, die hier in Betracht kommen: Kaspar Schwenkseldt und Sebastian Franck.

Rafpar Schwentfelbt stammte aus bem abligen Geschlecht

<sup>\*)</sup> Unter ben Wiebertaufern zeichnete fich besonbers aus Deldior Dofmann, ein Rirfdner aus Schwaben, ber fich aber balb bem Rorben zuwandte und fich schon beim Beginn ber Reformation in Livland befand. 3m Jahr 1525 finden wir ihn zwar in Wittenberg, allein er zog fich von ba wieber nach Dorpat und weiter nach Reval gurlid. Eine Zeitlang war er auch Prebiger in Stodholm, bann (feit 1529) in Strafburg. Er führte überhaupt ein unflates Banberleben. Über bas Fleisch Christi finden wir bei ihm abnliche Borstellungen wie bei Schwentfelbt: Das ewige Bort bat nicht aus ober von ber Maria Fleifch angenommen; sonbern bas Bort ift (buchftablich) Fleisch geworben. Das verfluchte Fleisch Abams batte uns weber erlofen, noch eine Speise jum ewigen Leben sein tonnen. Auch gegen die lutherische Rechtsertigungslehre polemisierte er, weil sie bie Menschen ficher mache. Obgleich er bie Kindertaufe verwarf (fie sei vom Teufel). fo trenute er fich boch von ben Wiebertaufern, "weil viele Schelme unter ihnen seien". Als er nicht aufborte wiber bie evangelischen Prebiger ju fcmaben, fo wurde ihm in Straffburg ber Prozeg gemacht. Er wurde gefänglich eingezogen. Am Leben wurde er nicht gestraft, geriet aber nach und nach in Bergeffenheit. (Die seitberige genauere Bürbigung Meldior Hofmanns ift im Anhang nadgeholt. D. H.) - Bon David Joris aus Delft und Menno Simons, bem Reformator ber Wiebertäufer, werben wir fpater hanbeln (im IV. Banb).

berer von Ossigt in Schlesien. Geboren 1490 brachte er seine Jugend als Hofiunter an verschiedenen sächsischen Sofen zu. Als die Reformation anfing sich über Deutschland zu verbreiten, hielt er sich am Bofe Friedrichs II. von Liegnit auf. Er war schon früber, äbnlich wie Lutber. mit Taulers Schriften befannt geworben und hatte einen tiefen Bug aus bem Born ber beutschen Mystif gethan. Im Jahre 1522 tam er nach Wittenberg und wurde mit Karlftabt befreundet. Er predigte in religiösen Bersammlungen, tam aber balb auf andere Pringipien, als auf die, welche Luther aufstellte. Er bekannte auch offen, er sei nichts weniger als gesonnen, alles anzunehmen was Luther lebre. Das Dogma von ber Rechtfertigung burch ben Glauben, bieses Grundbogma Lutbers, erregte ibm praftische Bebenken. Er wollte beobachtet baben, baf bie Leute, bie fich biesem Dogma zugewendet, sittlich um tein Haar beffer geworben seien, als unter bem Papfttum. Die Lehre an fich wollte er nicht bestreiten: er batte ja ben Apostel Paulus selbst bekampfen muffen. Aber bie einseitige Betonung berselben, bas Burudfeten ber Beiligung binter bie Rechtfertigung wollte ibm nicht gefallen. Durch ben Glauben sollen wir nicht nur ber Sündenvergebung versichert, sondern in bas göttliche Wesen selbst versett werben.\*) Ebensowenig als mit bem fog. Materialvrinzip ber Reformation konnte fich Schwenkfeldt mit bem Formalprinzip berselben befreunden. Er achtete zwar die Schrift boch: aber sie war ihm nicht ibentisch mit bem Worte Gottes. Das Wort Gottes war ihm etwas Lebenbiges, Innerliches, was nicht im Schriftbuchstaben gefangen ist. Über ben Lauf bieses Wortes (de cursu verbi Dei) hatte er eine Schrift verfaßt, bie er unter anderm bem Ökolampab auschickte, ber bann bie Schrift mit einer Borrebe versab (1527). Schwentfelbt eiferte namentlich gegen die außerliche Rirchlichkeit und die Selbstgenugsamkeit ber protestantischen Geiftlichen, Die binter Lutbers Namen fich flüchteten, ihre eigene Bloge juzubeden. "Die lutherischen Prabi-"tanten," so klagt er, "find babin gekommen, baß fie alles was fie im "Rirchendienst thun, Gott und bem Berrn Christo guschreiben, es fei gleich "recht ober unrecht, besserlich ober ärgerlich; es predige ein gottseliger "ober gottlofer Clamant, fo muß es alles Gottes Wert fein, ja es muß "Gott und ber Herr Chriftus felbst zu gethan haben, daß sie hinfüro wenig

<sup>\*)</sup> Der Glaube ist ihm "eine wesentliche Mitteilung bes Wesens Gottes an ben Menschen, eine gnäbige Gabe bes Wesens Gottes, ein Tröpstein bes himmlischen Quellbrunnens, ein Glänzlein ber ewigen Sonne, ein Fünklein bes brennenben Feuers, welches Gott ist, eine Gemeinschaft und Teilhastigkeit göttlicher Natur und Wesens."

"Unterschied zwischen bem äußerlichen Dienst und ber innerlichen Wirkung "und Kraft Gottes, zwischen bem Herrn und bem Knecht, zwischen bem "Zeichen und bem Bezeichneten, zwischen Gott und ber Kreatur, wie auch "awischen ihrem mündlichen Wort und bem selig machenben Wort Gottes "machen." "Das ist," jagt er weiter, "bas Allerbeschwerlichste, so sie bei "biefem allem in solcher Sicherbeit und Bermessenbeit steben, bag fie fic "auch unangesehen alles jetige gottlose Wesen selbst überreben und rübmen "bürfen, es habe feit ber Zeit ber Apostel nie besser in ber Christenbeit "gestanden, gleich als ob es nun schon ausgerichtet und verbracht worden "ware. Wir find kaum aus Agypten gekommen und vielleicht noch nicht "burchs rote Meer, so vermeinen fie, wir hatten bas gelobte Land schon "eingenommen, und darum kehren fie allen Fleiß für, auf daß fie ihre "Lehren bei Würden möchten behalten, bamit nicht Spaltung ober Reterei "bawiber einfiele; berhalben fie benn auch ben Berftand ber Schrift nur "gerne an Dr. Martins Auslegungen, gleich als bie Papisten an ben "Bapft wollten gebunden haben, und wie Baulus nichts burfte reben "noch fürnehmen, es sei benn, bag es Chriftus burch ibn wirkete, also "follen wir auch in Gottes Sachen nichts reben, bas ba nicht bem "Luther gefiele. Wo es aber babin follte gelangen, und bag wir nun "bei ber beiligen Schrift von unserm Meister Christo und von seiner "Lehre sollten abgeweiset werben und uns alle Wege ber Menschen "mußten rühmen, so waren wir fürwahr ichier armer, als wir unter "bem Papfttum gewesen find." — Auch über bas beilige Abendmahl batte Schwentfelbt seine absonberlichen Ansichten, wie er benn auch bie Erflärung ber Ginsebungsworte um eine neue vermehrte.\*)

Mit Schwenkfelbt hatten sich noch andre verbunden. So Fabian Edel, Prediger zu Liegnitz, und Balentin Krautwald, Kanonikus und Lektor bei dem Johannisstift daselbst. Luther behandelte ihn als einen Schwärmer, nannte ihn verächtlich den Stenkfeld und bezeichnete ihn als einen "unsinnigen Narren, vom Teufel besessen, der nichts versteht und nicht weiß was er lallet."\*\*) Schon im Jahr 1528 ward Schwenkfeldt genötigt, sein Baterland zu verlassen. Er ging erst nach Straßburg und wandte sich dann dem Schwabenlande zu, das schon damals für religiös exzentrische Richtungen empfänglich war. Wenigstens gelang es ihm hier einen Anhang zu gewinnen. Aber auch

<sup>\*)</sup> Er bezog bas vorvo auf bas Brot, inbem er bas Subjekt bes Sates zum Prädikat machte. Nach ihm ware ber Sinn: "mein Leib ift Brot" (Brot des Lebens).

\*\*) "An Kaspar Schwenkselbts Boten" (aus dem Jahr 1543) bei de Wette V-Rr. 2185.

Gegner erhoben sich gerade hier wider ihn. So sein ehemaliger Freund Frecht in Ulm. Er wurde aus bieser Stadt, in ber er sich eine Zeitlang aufgehalten, vertrieben. Auch Brenz und Anbrea schrieben wider ibn. besgleichen Melanchtbon\*) und bie Schweizer Reformatoren Babian und Bullinger. Er fab fich genötigt, nun eine Berteibigungsschrift berauszugeben, die er an alle berühmten Theologen Deutschlands und ber Schweiz versandte. Auf dem Konvent zu Schmalfalben (1540) wurde seine Lebre förmlich verbammt, er wurde nirgends gelitten, mußte unftat und flüchtig umber irren von einem Ort zum andern bis an sein Ende, das ihn ben 10. Dezember 1561 in Ulm erreichte. Und boch konnte bem Mann in Beziehung auf sein sittliches Berhalten nicht bas minbeste vorgeworfen werben, und seine tiefe Frommigkeit mußte auf jeben Unbefangenen einen gunstigen Einbruck machen, wie benn auch bie "Schwentfeldter", die ihm anhingen, meift gute Leute waren. Schwentfelbt unterließ auch nicht, seinen Berfolgern Sanftmut entgegenzuseten und für fie ju beten, wenn fie ibm fluchten. Es war allein die Irrlehre, die an ihm verfolgt wurde. Diese bestand namentlich noch, außer bem schon Erwähnten, in seinen eigentumlichen driftologischen Ansichten. Er lehrte, man muffe in Chrifto nicht nur "Gott im Fleische" schauen, sonbern auch "bas Fleisch in Gott", und sprach von einem "vergotteten Fleische" bes Erlösers. \*\*)

Wir haben vorhin bemerkt, daß in der Philosophie durch andre, als die Resormatoren, neue Bahnen gebrochen wurden. Zu diesen Bahnbrechern gehört der ums Jahr 1500 zu Donauwörth in Schwaben geborene Sedastian Franck. Hagen\*\*) bezeichnet ihn als den, welcher den echten resormatorischen Seist nicht nur in sich aufnahm und darstellte, sondern auch sortbildete, so daß er ebenso sehr als der Repräsentant der resormatorischen Richtung, wie als der Borläuser einer neuen Entwickelung des menschlichen Geistes erscheint, als der, "in welchem die Iveen der neuern Philosophie dereits im Keim vorhanden sind." Nicht so günstig hat die Mehrzahl der Zeitgenossen von ihm gedacht. Schon Luther nannte ihn "ein Lästermaul, das des Teusels eigen und liebstes Maul gewesen, einen Enthusiassen, dem nichts gesalle als Geist, Geist, Geist, und von Wort und Sakrament nichts

\*\*\*) Beist ber Reformation und seine Gegensätze. II. S. 314.

<sup>\*)</sup> Corp. Ref. VIII. p. 159. 285. 562. 633.

<sup>\*\*)</sup> Hahn, Schwenkfeldii sententia de Christi persona et opere exposita. 1847. Erbtam, Geschichte ber protestantischen Selten im Zeitalter ber Resormation. Hamburg 1848 und in Herzogs Realenchstopädie. (Bgl. ben Anhang. D. H.)

verstebe". Jebenfalls war es ein Mann, in bem neben einer ehlern Glut ber Muftit ein wildes unbeimliches Feuer brannte, und bem es mehr als einmal begegnete, daß er Gott und Welt vantheistisch ineinander wirrte. Gott und Welt sind ihm gleich ewig; erst in ben Areaturen wird Gott wahrhaft Gott. Gott ist überall und nirgends. Er ift weder dies, noch bas, sonbern ein ewig unendlich Ding und Gut ohn allen Ramen. Er ist alles in allem. Es ist nichts so klein. barin Gott nicht sei, nichts so groß, bas Gott mög' umfassen und umzäunen. Nichts ist so klein. Gott ist noch kleiner, nichts ist so groß. Gott ist noch größer.\*) Alle Gegensätze sind mit Notwendigkeit vorhanden. Jedes Ding ist entweder gut ober bose, je nachdem man es betrachtet. Alles ist in einem ewigen Fluß, in einem beständigen Kreislauf von Werben und Bergeben. Die Sünde und die Strafe ber Sünde sind verschwindende Momente in diesem Prozeß. Da fallen benn auch die sittliche Berantwortung, und mit ihr die Begriffe von Sündenvergebung, Erlösung, Rechtfertigung, Beiligung in Abschied, welche zusammen die evangelische Beilvordnung bilben. \*\*) Franck hat die Bibel boch gehalten: aber neben sie stellt er auch das Buch ber Natur. Sie ist ihm die lebendige Bibel, die beredter predigt, benn die toten Buchstaben ber Schrift. Auch fallen ihm Schrift und Wort Gottes nicht in einen Begriff gusammen. Über bas Wort Gottes batte er ähnliche Vorstellungen wie Schwenkfelbt. Es ist ihm zunächst bas innere Wort, bas von Gott in unfre Herzen geschrieben und uns angeboren ist. Das Wort ist nicht nur einmal Fleisch geworben: es vermenschlicht sich fort und fort in uns. Es ist nicht gebunden an ben "Notstall" ber Schrift. Die Schrift gleicht bem Schilf und ber Bulle, ber Laterne, Die bas Licht trägt, aber nicht bas Licht selber ift. ber Monstranz, in welcher "bas Heiligtum, b. i. Christus (Gottes Wort) verschlossen getragen wird." Aller auf ben Buchstaben sich stütenbe Bositivismus war bem spiritualistischen Reformer als toter Pharifaismus zuwider. Auch in politischen Dingen hielt er es nicht mit dem geschriebenen und historisch überlieferten, sondern mit bem Naturrecht.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Stellen in Wadernagel's Lefebuch (Prosa I.) S. 345. 346; bei Hagen a. a. D. Über den Mann und seine Schriften: C. A. Hase, Sebastian Frand von Wörd, der Schwarmgeist. Leidzig 1869. (Die im Anhang nachgeholte neuere Forschung über Frand hat ähnlich wie bei Servet und Melchior Hosmann das obige Bild mannigsach umgestaltet. D. H.)

<sup>\*\*)</sup> Bagen (S. 356) nennt Frand als ben erften unter ben Neuern, "ber bie lächerliche (!) Ibee einer Sinbe wiber Gott ernflich bestritt". Den Reformatoren war biese Ibee gar nicht lächerlich. Bgl. inbessen Sase a. D. S. 181.

bas mit uns geboren wirb. Seine Ibeen berühren sich, obgleich in eigentümlicher Weise, mit dem Kommunismus.\*) Gegen das Staats-kirchentum eiserte er gleichfalls und tadelte es namentlich an Luther, daß er in Bezug auf das Christentum so viel von den Fürsten erwartete. Mit scharfer Ironie schreibt er: "Ist der Fürst evangelisch, dann regnet es Christen. Kommt dann ein Nero, hilf Gott! da verschwinden sie alle und versliegt Herr Omnes wie die Miden im Winter."

Franck bat ein unftates Leben geführt. Wir finden ihn in verschiebenen Städten Oberbeutschlands, in Murnberg, Strafburg, Ulm, er stand in Berbindung mit Schwentfeldt, aber auch mit Männern ber Reformation, mit benen er jedoch bald zerfiel, ba seine Wege von ben ihrigen burchaus verschieben waren. Ein Seltierer wollte er barum nicht fein; er erflärte fich mit ebensoviel Entschiedenheit gegen bas Settenwesen, als gegen bas romische Papsttum und was bamit zusammenbing. Er hatte seinen eignen Ropf und stand auf eignen Jugen, Und jo mußte er auch mit eigner Sand sich burchschlagen. Er suchte sich in apostolischer Beise mit seiner hande Arbeit bas tägliche Wrot ju schaffen, bald als Seifensieber, bald als Buchbruder, bald wieter als Drechsler. Aus Ulm vertrieben, fant er in Bafel feine Buflucht, wo er ums 3ahr 1543 geftorben ift. Reben feinem philosorbischen Bert (Barabora), feiner "gulbenen Arche", feinem "mit fleben Siegeln verbardierten Bud" und mehreren vollstumlichen Lamphleten baben rer allen Tingen feine "Chronifa, Zeitbuch und Geschichtsbibel", souie bein Beltbud" (Rosmograndie, Auffehn gemacht, in benen er es auch wich an allerlei Abentenerlickleiten fehlen laft. Er wird übrigens als ber erfte ober boch mit unter ben erften genannt, Die eine Weltgeididu in beurider Stracke geidrieben.

Die Opposition gegen die protestantische Orthotogie, wie nix sie bei Schwenfelm und Sebastian Franck gefunden, konnte auch wieder in die alte Lirche zurücklichen, deren Autorität man am Ente sch

Frankt ogl dat hrogramme von Leiflig". Schwern. 1200 nm Hille of St. 2.

"Let gemenichen bei den von Arfang eine Kri nach, als Zunge gemein. Wen und im gemande. Der isten noch als Zunge gemein istene, wer gemeiner Sommerichem, duft. Regen. Schwer und Kinsten. Des vons Kinsten ist eines Hinre Sommer hauf ein gemein ungerein Som destigen, alle maß gesemmann bilag adver, daß wur in derem gemein fiber und nicht Soude einen nach nicht gesehen, daß gibt, billig islaner gemein kaben. Aber auf unter verlichten Kri ihr gesehen, daß jest das komen Gemeinschiliche mitter wirt gesochen. Aber der kommunischnut Frankt von das hengenume vom Leiflig". Schweren 1200 und Hille o. S.

lieber unterwarf, als ber wittenbergischen. Ein Beispiel hierzu geben uns bie beiben Männer Theobald Thamer und Georg Wicel.

Thamer war ein Elfässer, aus Rosenbeun (Roßbain?) im Niederelfaß; er batte aber seine Bilbung in Wittenberg erhalten. Da nabm sich ber Landgraf Philipp von Hessen seiner an und zog ihn nach Marburg, wo er vom Jahr 1543-49 eine Brofessur bekleibete. Er hatte auch als Feldprediger ben Schmalkalbischen Krieg mitgemacht, aber bie traurigen Erfahrungen, die er da von dem wüsten Leben der Leute machte, ließen ibn irre werben an ber sittlichen Kraft ber Rechtfertigungslehre. Besonders war ihm der Nachbruck anstößig, der lutherischerseits auf bas "Sola" gelegt wurde. Ein Glaube, ber feine guten Werke bat, war ihm (nach Jakobus) ein toter Glaube. Der lebendige Glaube muß nicht als bloß historischer Glaube, sondern als Treue, Überzeugungstreue (Fidelitas) gefaßt werben. Auch er tampfte wiber bie Vergötterung bes Buchstabens ber Bibel. Es erinnert schon gang an ben spätern Rationalismus, wenn Thamer lehrt, die Bibel muffe ibre Bestätigung in Bernunft und Gewissen finden; boch unterschied er zweierlei Bewissen, bas menschliche und bas göttliche Bewissen, entsprechend ber menschlichen und ber göttlichen Natur in ber Person bes Erlösers. Das Erlösenbe bestand ihm nicht im stellvertretenben Tobe Christi, sonbern in ber Lehre und bem gegebenen guten Beispiel.

Thamer kam, nachdem er aus Frankfurt a. M. hatte weichen müssen, mit Empsehlungen des Landgrasen Philipp nach der Schweiz. Bullinger hoffte ihn wieder auf den rechten Weg zu bringen, aber umsonst. Er war jeder Belehrung unzugänglich. Bullinger klagt über ihn: "er war so ungederdig und unzüchtig, schrie und wollte nicht hören was man ihm freundlich sagte, daß uns dergleichen wüster Mann nicht vorgekommen, an dem alles verloren war was wir gütlich mit ihm verhandelten".\*) Bon Zürich begab sich Thamer nach Mailand und von da nach Kom. Hier trat er förmlich wieder zum katholischen Glauben über, der auch seiner Vorstellung von Glauben und Werken besser, als die protestantische Lehre. Er erhielt zuset eine Prosessing und starb den 23. Mai 1569.\*\*)

Eine ähnliche Bewandtnis hat es mit Georg Wicel. Er war eines Gastwirts Sohn aus Bach in Hessen, nach bem Zeugnis ber Zeitgenossen "ein fast (sehr) gelehrter und geschickter Mann." Er be-

<sup>\*)</sup> Pestalozzi a. a. D. S. 464.

<sup>\*\*)</sup> Reanber, Theobald Thamer, Repräsentant und Borganger moderner Geiftesrichtungen. Berlin 1842.

kleibete bie Stelle eines Predigers in Niemegt bei Wittenberg und beteiligte sich namentlich auch an ben Friedensverhandlungen in Regensburg. Einige baben ibn fogar für ben Berfasser bes Interims gehalten. aber mit Unrecht. Wicels Reformationsgebanken bewegten fich mehr in ber Sphare bes Erasmus und ber humanisten, als in ber Luthers. Besonders war auch ihm die Rechtfertigungslehre anstößig und ber Migbrauch, ber schon zu seiner Zeit mit bem Worte "Glauben" getrieben wurde. Mit einem wahren Ingrimm sprach er von den evangelischen Predigern, er nannte fie zweibeinige Füchse und Wildschweine, welche ben Weinberg bes Herrn verberben und immer wieber schreien und schreiben: "Glaub, glaub!" Was wunder, wenn ibn bingegen Luther wieber eine Schlange nennt, "einen treulosen Buben, ben giftigsten und bitterften Schwärmer". Wicel hatte fich übrigens schon im Jahr 1531 wieber ber tatholischen Rirche zugewandt. Er trat in die Dienste des Abtes Johann von Fulda, dem er auch eine im Jahr 1540 verfaßte Schrift\*) widmete. Er beschäftigte sich in gelehrter Burudgezogenheit mit hymnologischen Studien und ftarb im Marz 1573.

Aber nicht nur aus bogmatischen Gründen gab es Rücktritte in bie katholische Kirche. Wie manche mögen wieder abgefallen sein, von benen bie Geschichte nichts melbet, rein aus Wankelmut ober aus Menschengunft und Menschenfurcht. Ein Beispiel aber eines folden Übertrittes und zugleich ber barüber empfundenen Reue ist uns aufbehalten in ber Geschichte bes Italieners Franz Spiera. Er war ein Rechtsgelehrter und Abvokat aus ber kleinen Stadt Citabella bei Babua. Er batte fich schon ba manches zu schulben tommen lassen, bas fein Bewissen beschwerte. Ums Jahr 1542 war er zu evangelischer Erkenntnis gelangt. Diese scheint aber keine sittliche Umwandlung in ihm bewirkt au haben. Er gefteht vielmehr, bag er fich einzig und allein auf bas Berbienst Christi verlassen babe, um besto ungebinberter fortsündigen au konnen; er habe bie evangelische Freiheit auf bie sträflichste Weise gur Zügellosigkeit migbraucht. Nichtsbestoweniger fühlte er sich berufen. als Prediger bes Evangeliums auf offenen Stragen und Markten aufautreten. Es ging nicht lange, jo murbe er bei bem papftlichen legaten bella Casa in Benedig als Reper angeklagt, und nach einigem Rampse, ben er in seinem Innern ju besteben batte, leistete er einen öffentlichen Wiberruf ber evangelischen Lebre. Da schlug ibm bas Gewissen. Aber

<sup>\*)</sup> Typus ecclesiae prioris. — Bgl. Neander, de Georgio Wicelio. Berol. 1839. (Auch dem Wicelschen Ideal hat die seitherige Forschung mehr Gerechtigkeit ewidersahren lassen. Bgl. den Anhang. D. H.)

Sagenbad, Rirdengefdicte III.

noch einmal siegte die Schwachheit des Fleisches über den Beist. Auch in seiner Baterstadt Citadella, in die er zurückgekehrt war, widerrief er in Gegenwart bes Magistrats, ber Geistlichkeit und einer großen Anzahl Bolles, was er früher bekannt und gelehrt batte. Nun wurde er auch wieber, nachdem er eine Buge von breißig Dutaten erlegt, in ben Schoß ber katholischen Kirche aufgenommen. Kaum aber wieber in sein Haus zurudgekehrt, empfand er die schrecklichsten Gewissensbisse. Es war ibm, als borte er eine Stimme: "Berruchter! Du bast mich verleugnet — weiche von mir — in die ewige Berbammnis!" Er ging, noch immer von Gewissensangst gefoltert, mit ben Seinigen nach Pabua. Dort verfiel er in bie tieffte Schwermut. Mit Berzweiflung ringend lag er auf seinem Bett. Man rief die Arate. Was konnten biese belfen? Auch die evangelischen Freunde, die ihn besuchten, ein Pietro Baolo Bergerio, ein Dr. Gribaldi. permochten nichts mit ihrem Zuspruch. Den troftreichen Stellen ber Schrift, die sie ibm vorbielten, wußte er immer wieder andre entgegenzuseten, die ibn verbammten. Selbst die Fürbitten ber Freunde zu Gott erwiesen sich in seinen Augen als unwirksam. Zu verschiedenen Malen wollte er Hand an sich selbst legen, man mußte ihn mit Gewalt baran hindern. Ungebessert, boffnungelos fehrte er wieder nach Citabella zurud, wo er wenige Tage nach seiner Ankunft starb, ohne ben innern Frieden erlangt zu haben. Der Einbruck, ben die Höllenqual des Verzweifelnden auf die Umstehenden und die Nachricht bavon auf alle bie machte, die bavon hörten (Protestanten wie Ratholiken), war ein erschütternber. "Wahrlich," sagte Bergerio, als er in Babua Zeuge bieser Qualen war, "wenn die Studenten nicht alle Borlesungen versäumen, um dieses Trauerspiel zu sehn, so sind sie in hobem Grabe stumpffinnig."\*)

Und nun noch die römische Kirche selbst, mitten im Reformationskamps! Bon ihrem Widerstand, von teilweisen Bersuchen, die Setrennten
wieder mit sich zu vereinigen, haben wir schon gehandelt in der Erzählung
der Thatsachen. Wir haben nicht nur sanatische Berteidiger eingerosteter
Mißbräuche oder entschiedene Dunkelmänner, wir haben auch in der alten
Kirche ausgeklärte und wissenschaftlich gebildete, und — was uns noch mehr
gilt — wir haben edle, fromme, der Wahrheit zugängliche, der evangelischen
überzeugung nahe stehende Männer kennen gelernt, denen wir unsre Achtung
und Zuneigung nicht versagen konnten. Aber was die Kirche im ganzen gethan, den eingebrochenen Neuerungen einen Damm entgegenzusetzen, den
Strom der Bewegung in ihre Bahnen zu leiten, den Katholizismus zu beleben und zu erfrischen, das ist wohl noch einer besondern Betrachtung wert.

<sup>\*)</sup> Sirt, P. Bergerius. S. 125 ff. Chriftoffel, Lebens-u. Leibensbilber. S. 99 ff.

## Bunfunddreißigfte Borlefung.

Die tatholische Kirche während der Resormation. — Das Konzil von Trient. — Nene Orden: Kapuziner, Pauliner (Barnabiten), Theatiner, Somaster. — Ignaz Lopola und die Issuiten. — Nene Heilige der tatholischen Kirche. — Philipp Nert. — Petrus von Alcantara und die heilige Theresta. — Die römische Inquisition. — Die griechische Kirche im Resormationszeitalter.

Zweierlei mußte die alte Kirche den entstandenen Neuerungen gegenüber ins Werk seiner seiten Einerseits galt es, dem Umsichgreisen der lutherischen, zwinglischen, calvinischen Reformation, sowie auch den ihren
besonderen Weg gehenden Sekten Einhalt zu thun. Bon der andern
Seite aber mußte die Kirche zeigen, daß es auch ihr Ernst sei mit der
Resormation, auf die man schon lange vor dem Auftreten Luthers
gewartet hatte. Sie mußte sich zusammen nehmen, mußte gleichsam
eine Bilanz ziehen über ihr Soll und Haben. Mit einem Wort,
sie konnte die Resormation nicht ignorieren, sie mußte eine bestimmte Stellung zu ihr einnehmen, sich mit ihr für immer auseinandersehen.
Der mittelalterliche Katholizismus ließ sich nicht einsach sortsehen, als
wäre nichts geschehen. Es bildete sich ein moberner Katholizismus,
im bewußten Gegensat zum Protestantismus. Es kann hier unsre
Ubsicht nicht sein, dessen Geschichte zu geben. Wir begnügen uns mit
einigen wenigen Andeutungen.

Die Wiederherstellung der erschütterten Kirche geschah auf dem Konzil von Trient. Zu ihrem neuen Aufschwung haben aber namentlich die neuen Orden beigetragen, deren Stiftung noch in die Reformationsperiode fällt, vor allen Dingen der Jesuitenorden. Es waren aber auch hier nicht bloß gesetzliche Berordnungen und Institute, es waren auch hier Persönlichkeiten, wie die eines Ignaz Lohola und andre weniger bekannte asketisch angelegte Naturen, welche den geschichtlichen Beweis

leisteten, daß noch immer in der alten Kirche die Triebkraft vorhanden sei, neue Heilige im Sinne dieser Kirche hervorzubringen. Auf diese brei Punkte wollen wir unsre Ausmerksamkeit richten.

Dem Konzil von Trient\*) find wir schon in ber Reformationsgeschichte begegnet. Oft und viel ist bavon die Rebe gewesen. Nachbem es im Mary 1544 burch Paul III. war ausgeschrieben worben, erschienen um die anberaumte Zeit die papstlichen Legaten, Kardinal bel Monte (nachmaliger Bauft Julius III.) und Cervino, nebst bem kaiserlichen Gesandten Diego Mendoza, um die Vorbereitungen zu treffen. Erst ben 13. Dezember 1545 fand, obgleich nicht mehr als 25 Bischöfe (barunter 4 Erzbischöfe) anwesend waren, die feierliche Eröffnung statt. Bon ber Dreifaltigkeitekirche, in ber man sich versammelt hatte, bewegte sich die Prozession, ber sich außer ben Bischöfen auch noch vier Orbensgenerale und einige Abte und andre Würbentrager anschlossen, in die Kathebrale. Der Kardinal del Monte las die Messe. Der Bischof von Bitonto, Cornelio Musso, hielt eine ebenso geschmacklose, als ärgerliche Predigt. \*\*) Nachdem bann noch bas Veni Creator Spiritus war abgesungen worben, wurde die Synobe eröffnet "aur Ehre ber beiligen Dreieinigkeit, jur Ausrottung ber Retereien, jur Herstellung bes Friedens und ber Einbeit ber Kirche, zur Reformation bes Klerus und ber Laien, zur Vertilgung aller Feinde bes driftlichen Namen." Ein To doum laudamus schloß bie Feierlichkeit. Die eigentlichen Sitzungen begannen erst mit bem 7. Januar 1546. Gerabe biese ersten Sitzungen sind für uns die wichtigsten, weil bier, namentlich in ber vierten Session und ben folgenden, die Glaubenslehren ber Kirche im Gegensatz gegen bas protestantische Dogma festgestellt wurden. Es geschah bies aber nicht ohne mannigfachen Wiberspruch, ber auch aus ber Mitte ber Bersammlung sich erbob. So gleich die Feststellung bes

<sup>\*)</sup> Außer ben Schriften von Sarpi und Pallavicini vergl. Bungener, Histoire du Concile de Trente. II. Paris 1847. Ranke, sowohl in der Reformationsgeschichte als in der Geschichte der Päpste. Gieseler, Kirchengeschichte III. 2. S. 505 ff. H. Schmidt, in Herzogs Realencyklopädie. (Die zahlreiche neuere Litteratur im Anhang. D. H.)

<sup>\*\*)</sup> Geschmadlos war die Bergleichung des Konzils mit dem trojanischen Pferd, in bessen Bauch sich einschließen zu lassen er die Geistlichen aussorberte; geschmadlos die Apostrophe an die Hause und Fluren von Trient, worin er sie einlud, der Lehre von der Unsehlbarkeit des Papstes Gehör zu geben. Ärgerlich aber war die Behauptung, daß es nicht auf die sittliche Würdigung der Geistlichen antomme; wenn sie nur gleich dem dürren Lande ihre Herzen dem Geiste Gottes öffneten, so könne dieser auch jetzt noch durch sie reden, wie einst durch Bileam und Kaiphas.

Sates, daß neben der Schrift die Tradition gelten solle. Dieser Bestimmung widersetzten sich der Bischof Nachianti von Chiozza und der Karmelitermönch Anton Marinari, welche nur die Schrift als Autorität wollten gelten lassen. Freilich fügten sie sich dann der Mehrheit.\*) Was die heilige Schrift betrifft, so wurde ein Verzeichnis der kanonischen Bücher angesertigt, in welches auch (im Widerspruch mit den Protestanten) die Apostyphen des Alten Testaments ausgenommen wurden.\*\*) Es wurde serner (obgleich auch hier einige Stimmen sich dagegen erhoben) die lateinische übersetzung der Bulgata als die authentische Übersetzung erklärt, der man sich in Predigten und Disputationen zu bedienen habe. Die Schrift auszulegen steht allein der Kirche zu. Diesen Grundsatz glaubte man aufstellen zu müssen zur Beschränkung der subjektiven Willkür.\*\*\*)

Auch bei Behandlung ber Lehre von ber Sünde (Erbfünde) und Rechtfertigung that ber genannte Karmeliter Marinari Außerungen. welche ber protestantischen Auffassung nabe kamen. Auch ber Dominikaner Catharinus und ber Augustiner Seripandus ließen sich in abnlichem Sinn vernehmen. Der Erzbischof von Siena, ber Bischof bella Cava, Giulio Contarini, Bischof zu Belluno schrieben gleichfalls bie Rechtfertigung einzig und allein bem Berdienst Christi und bem Glauben Gleichwohl wurde, im Gegensatz gegen ben Protestantismus, Die Rechtfertigung als eine Gerechtmachung (justificatio) mit ber Heiligung verbunden, während jener beibes auseinander halt. Auch murbe bie Notwendigkeit ber guten Werke nachbrudlich hervorgehoben. Neben bem Gegensat von Ratholischem und Protestantischem tauchten auch jeweilen bie alten Streitfragen zwischen ben Franziskanern und Dominikanern wieber auf, ohne daß die Synobe fie zu schlichten vermochte. So wagte sie es auch nicht, über bie unbeflecte Empfängnis ber Maria einen enbailtigen Entscheib ju geben. Sie ließ es bei ben frühern Beftimmungen ber Kirche. Rücksichtlich ber Sakramente wurde die Siebenzahl berselben festgestellt und jebe Mehrung ober Minberung berselben mit bem Anathem belegt. — Rugleich aber wurden auch Berordnungen getroffen, welche bas Innere ber Kirche betrafen, wobei übrigens ber papstliche

<sup>\*)</sup> Der Bischof Nachianti stimmte nicht mit "placet" zu, sondern nur mit "obediam".

<sup>\*\*)</sup> Bekanntlich hatte Enther biese Bücher von seiner Übersetzung nicht ausgeschlossen, wohl aber einen Unterschied zwischen ihnen und den kanonischen Bildern gemacht.

<sup>\*\*\*)</sup> Ad coërcenda petulantia ingenia.

Stuhl die an ihn gestellten Forderungen nicht zu nahe an sich kommen ließ.

Wir baben schon erwähnt, wie der Papst im Jahr 1547 auf eine Berlegung bes Ronzils hinarbeitete, welcher aber ber Raiser sich wiber-Erft unter seinem Nachfolger Julius III. wurde basselbe ben 1. Mai 1551 aufs neue in Trient eröffnet. Den Borfit führte von nun an ber Karbinal S. Marcelli, Crescentius, ber in allen Dingen bie römischen Interessen wahrte und allen Reformforderungen aufs entschiebenste sich entgegensette. Ihm waren auch noch Jakob Laines und Alphons Salmer on "als papstliche Theologen" zur Unterftützung beigegeben. Wir werben ihnen bei ber Begründung bes Jesuitenorbens Rücksichtlich ber Lehre wurde ber Artikel von den wieder begegnen. Saframenten wieder aufgenommen. Die Berwandlungslehre und bie Lehre vom Megopfer erhielten ihre Bestätigung. Im April 1552 wurde burd bie Zeitereignisse, namentlich bas Voranruden bes Kurfürsten Morit, eine abermalige Vertagung bes Konzils nötig. Zehn Jahre blieb es von da an geschlossen, bis es im Jahr 1562 unter Bius IV. abermals eröffnet und endlich ben 4. Dezember 1563 beschlossen wurde. Wir sind bamit schon über bie uns gestattete Zeitgrenze hinausgerückt.

Wenden wir uns daher ben neuen Orden zu, die trot ber Anfechtungen, welche bas Mönchtum in bieser Zeit erlitten hatte, ins Leben traten.

Wir erwähnen zuerst ben Orben ber Rapuziner. Es bort fich feltsam, fast tomisch an, wenn erzählt wird, daß ein Minorit von ber strengen Observanz, Matteo be Bassi, im Rloster Monte Falco bei Urbino (im Kirchenstaat) eine Bision hatte, in welcher ihm ber heilige Orbensstifter Franzistus von Affisi erschien und ihn belehrte, bag zur echten Orbenstracht ber Franziskaner eine svite Rapuze und ein spitaulaufender Bart gebore; daß de Bassi und sein Mitbruder Lubwig be Fossombrone sofort eine solche Rapuze getragen und von ben Strafenjungen in ber Mark Ancona, Die ihnen mit Berwunderung über diese Tracht nachliefen, den Namen "Kapuzenmänner (Capuccini) erhalten hätten. Uns mag die einfache Thatjache genügen, daß be Baffi und be Fossombrone als die Stifter bes Rapuzinerordens zu betrachten sind, ber hinwiederum nur eine Abzweigung bes Franziskanerorbens Babst Clemens VII. erteilte ben beiben im Jahr 1526 bie Erlaubnis, mit Beibebaltung ber eben beschriebenen Tracht ein strenges Einsiedlerleben zu führen, unter ber Bedingung, daß fie jährlich sich vor dem Brovinzialkapitel ber Observanten barstellten. Die Nichte bes

Bapftes, die Herzogin von Camerino, nahm fich ihrer an, und ihr Gemahl, ber Bergog bewirtte, daß sie im Jahr 1527 als Eremitenbrüber "in ben Behorfam und Schut ber Ronventualen" aufgenommen wurden. Den 18. Juli 1528 erließ ber Bapft eine Bulle, worin bas weitere geregelt wurde. \*) Ihr erstes Kloster war bas von Calmenzono, bas ihnen die Bergogin von Camerino zum Geschent machte. Ihr erstes Rapitel wurde unter Ludwig von Fossombrone zu Alvacina gehalten. hier wurden benn auch die Satzungen näher formulirt. Die Rapuziner waren ein Bettelorben in aller Form; boch sollten sie nicht mehr aufammenbetteln, als für einen Tag nötig ift. Säufiges Beten und bie strengste Enthaltsamkeit und Askese (bas Beigeln mit inbegriffen) wurde ibnen zur Pflicht gemacht. Übrigens batten sie wie die Franziskaner ibren Generalvifar, ber alle brei Jahre vom Rapitel neu gewählt wirb. ihre Provinziale, Kustoben und Guardiane. Die Kapuziner zeichneten sich burch eine rudfichtelose Hingebung an ben Kirchenbienst und burch Opferwilligkeit aus. Als zur Zeit ihres Entstebens die Beft sich in Italien ausbreitete, waren sie es vorzüglich, bie teine Gefahr ber Ansteckung scheuten, wenn es galt, bem Rranten ben Troft ber Religion ju bringen, ibn mit ben Saframenten ju verfebn und ben Leichnam ber geweihten Erbe zu übergeben.

Dem Fortschritt ber Resormation wirkten die Kapuziner als populäre Prediger bei den Bollsmassen entgegen. Aber es gingen auch aus diesem Orden, wie aus dem der Franziskaner Männer hervor, die der resormatorischen Bewegung sich anschlossen, wie Bernardino Occh in o, der im Jahr 1534 von den Observanten zu den Kapuzinern übertrat, erst als gewaltiger Bußprediger sich auszeichnete, dann (1538 und 1541) zum Generalvikar gewählt wurde. Als er nun aber mit allem Nachbruck gegen das Papstum und für die evangelische Freiheit auftrat, mußte er nach Genf slüchten; er verheiratete sich und erlebte noch mancherlei Schicksel. Neben dem männlichen Orden der Kapuziner gab es auch einen weiblichen, die Kapuzinerinnen, gestistet von Maria Laurentia Longa. Sie erhielten die Regel der Klarissinnen.

Im Jahr 1530 traten einige fromme Kleriker\*\*) zur Errichtung einer Gesellschaft zusammen, die sich bes im Kriege verwahrlosten Bolkes annahm, und sich ber äußern wie ber innern Mission zu Dienst stellte.

<sup>\*)</sup> Sie erhielten nun ben Namen Fratres minores Capucini, ober auch: Capucini Ordinis fratrum minorum.

<sup>\*\*)</sup> Ihre Namen sind Antonio Maria Zacharia, Bartolomeo Ferari, Giacomo Antonio Morigia, benen bann noch andre beitraten.

Clemens VII. bestätigte im Jahr 1532 biese Berbindung, und der Herzog Franz Sforza gab ihnen die Erlaubnis, liegende Gründe auf seinem Gebiete anzukausen. Paul III. befreite sie von der Gerichtsbarkeit der Diözesandischöfe und unterwarf sie unmittelbar dem römischen Stuhl. Sie erhielten den Namen Kongregation der regulären Kleriker des heiligen Paulus (1535). Bon da an hießen sie Pauliner. Als sie dann 1545 ihre Wohnung in die Kirche des heiligen Barnabas in Mailand verlegten, erhielten sie den Namen Barnabiten. Sie breiteten sich auch im übrigen Italien aus und machten sich durch ihre Bemühungen um den Jugendunterricht verdient.

Durch bie Reformation waren bie sittlichen Schaben nicht nur bes Monchtums, sondern auch ber Weltgeiftlichkeit ju Tag getreten. Es war bobe Zeit, etwas jur Hebung und sittlichen Förberung berselben vom tatholischen Standpunkt aus zu thun. Ginen solchen Reformationsgebanken faßte Baëtano (Cajetan) von Tiene im Benezianiichen, ein äußerst sanftmutiger und friedfertiger Mann. Als Reformator fich bervorzubrängen wehrte ibm bie Bescheibenbeit. Er munichte "bie Welt zu reformieren, ohne daß man wisse, daß er selbst auf ber Welt fei."\*) Baufig fab man ibn Thranen vergießen über bem Gebet, bas er für das Wohl ber Kirche gen himmel schickte. Aber er wollte auch selbst etwas für das Wohl der Kirche thun. Er besprach sich besbalb mit seinen Freunden. Unter diesen befand sich auch ber nachmalige Papft Paul IV., bamale noch Bischof von Chiati, Beter von Caraffa; er wurde gewöhnlich von feinem Bistum (Chiati) im neapolitanischen Dialette Theate genannt. Er war bem Charafter nach bas Gegenteil seines Freundes, beftig und aufbrausend: aber beibe vereinigten sich in bem tiefgefühlten Beburfnis einer Reform ber Rirche. Sie gaben beibe ihre einträglichen Stellen auf und zogen sich mit noch einigen andern Freunden in die Ginsamkeit jurud. Auf bem Monte Bincio unweit Rom lebten fie zusammen in Armut und in Ausübung ftrenger Anbacht. Sie verschmähten ben Bettel und erwarteten bie Boblthaten bie gute Leute ihnen zudachten, in ihrem Saufe. Dem Theate zu Ehren erhielt ber Orben ben Namen Theatiner. Schon ben 24. Juni 1524 erfolate besien Bestätigung von Clemens VII. Die Mitglieber verpflichteten sich zu vollkommner Armut, nahmen sich ber Prebigt und Seelforge an (besonders auch bei Kranten und Gefangenen) sowie ber Mission. besonders in ber Tatarei, in Georgien und Cirkaffien.

<sup>\*)</sup> Rante, Romifde Babfte.

Ein wohlthätiger Orben, ber gleichfalls mit ben reformatorischen Anstrengungen bes Ratholigismus jufammenbangt, ift ber ber Comas. ter (Somascher). Seit bem Jahr 1521 mar Oberitalien mit fortmabrendem Kriege und in beffen Gefolge mit Bermuftung, Sungerenot und Krankheiten beimgesucht. Gine große Schar verwaifter Rinber, welche bas Schicfal nach Benedig getrieben, lag ohne Pflege auf ben Strafen umber, nabe baran, an Leib und Seele ju verschmachten. Da erbarmte fich biefer Rleinen ein ebler venezianischer Senator, hieronymus Amilius, gewöhnlich Girolamo Diani genannt. Seiner frühern üppigen Lebensweise entsagend vertauschte er ben Burpur mit einem Rittel, ben er bereits einem Bettler als Almofen bestimmt batte.\*) In biesem Aufzug ging er, ein Armer bie Armen zu suchen. In seiner Gondel subr er in ben Lagunen umber, um die verlassenen Kinder ausammenzulesen und sie unter väterliches Obbach zu bringen. Mun verkaufte er sein Silberzeug und die schönsten Teppiche feiner Rimmer, um seinen Pfleglingen Wohnung und Bett, Rleibung und Lebensmittel, vor allem guten Unterricht zu verschaffen. In Benedig selbst ward ein haus in ber Nabe ber St. Rochustirche zum Waisenbaus umgeschaffen. Aber bei biefer Stiftung ließ es ber eble Ratsberr nicht bewenden. Er rubte nicht, bis in gang Oberitalien Bufluchtsstätten für biese Unglücklichen errichtet wurden. Überall wo es Opfer ju bringen galt, ging er mit eblem Beispiel voran. In Bergamo errichtete er ein Hofpital. Uhnliche Anftalten erhoben fich zu Berona, Brescia, Ferrara, Como, Mailand, Pavia und Genua. Um aber bem Unternehmen noch einen weitern Erfolg zu sichern und ihm zugleich eine firchliche Unterlage ju geben, verband sich Miani mit einigen Freunden zu einer frommen Kongregation, welche nach bem Muster ber Theatiner aus regularen Alexilern bestand. Bon ber Stadt Somasta, unweit vom Lago bi Lucco, erhielten fie ben Namen Somaster. Der Orben erhielt im Jahr 1540 bie papftliche Bestätigung. \*\*) Dazu kamen in ber Folge noch weitere Privilegien.

Wenn die bisher genannten Orden, mit Ausnahme der Kapuziner und höchstens noch der Theatiner, der Mehrzahl auch unsrer gebildeten Protestanten selbst dem Namen nach unbekannt sein mögen (wer hört noch von Barnabiten und Somaskern?), so ist in aller Munde der

<sup>\*)</sup> Helyot, Histoire des ordres monastiques. IV. p. 241.

<sup>\*\*)</sup> Der Orben erhielt fpater auch ben Namen: Orben bes heiligen Majolus, pon einer biesem Beiligen geweihten Kirche in Bavia, die ihm geschenkt wurde.

Name ber Jesuiten. Und doch verbinden damit manche eine höchst ungeschichtliche Borstellung. Alle die bisher genannten Orden könnten wir und möglicherweise auch zu andrer Zeit gestiftet benken. Der Jesuitenorden dagegen ist der eigentliche Doppelgänger der Resormation. Er hat sich von Ansang an wie deren Schatten an ihre Fersen gehängt. Wir können es auch der römischen Kirche nicht verdenken, wenn sie eine eigene providentielle Fügung darin sieht, daß zu eben der Zeit, als der Gistbaum der Ketzerei in Deutschland gepslanzt ward, in Spanien das Gewächs ausging, aus welchem das Gegengift sollte bereitet werden. Auch wir erblicken in der Erscheinung dieses Ordens nichts Zufälliges, und wir haben ihr daher unsre volle Ausmerksamkeit zu schenken.

Nichts ist unhistorischer, als bie Vorstellung, als habe irgend ein schlauer Ropf ein Spstem ausgebacht, von beffen innerer Unhaltbarkeit und Lügenhaftigkeit er felbst überzeugt gewesen sei, bas er aber, wie ein Betrüger seine faliche Ware, ber Welt angepriesen habe, um fie bamit binters Licht zu führen und fie um ben Segen ber Reformation zu bringen. Die Geschichte lehrt es uns anders. So wenig bie Reformation Luthers aus einem Programm bervorgegangen, bas sich ber Wittenberger Monch zuvor in seiner Zelle ausgebect batte. um bann bie Welt bamit zu beglücken ober zu berücken (je nachbem man es mit protestantischen ober mit romisch-latholischen Augen ansieht), ebensowenig hat Ignaz Lovola die Tragweite bessen vorausgeseben ober gar vorausberechnet, wozu er burch Stiftung seines Orbens ben Anftoß gegeben. Wie aber Luther, ohne es felbst zu ahnen, ben Reim in sich trug, aus bem bie Reformation bervorwuchs, so sind auch in Lovolas Berfönlichkeit die Bedingungen bereits gegeben, unter benen ber Jesuitismus sich entfalten follte.

Don Inigo Lopez be Recalbe war ber jüngste Sohn aus bem Hause Lopola. Er wurde geboren (acht Jahre nach Luther, achtzehn Jahre vor Calvin) im Jahr 1491 auf dem Schlosse Lopola in dem baskischen Gebirge, in der Grasschaft Guipuzcoa in Spanien. Das Haus Lopola gehörte zu den besten Geschlechtern des Landes. Ignaz, der Sohn des ritterlichen Beltran, war am Hose Ferdinands des Ratholischen in den Sitten des Rittertums erzogen worden, weltsicher Gesinnung hingegeben, gleich andern seines Standes, dabei aber empfänglich für die religiösen Eindrücke der Zeit. Bei der Verteidigung von Pampeluna gegen die Franzosen 1521 ward er schwer am Fuse verwundet. Auf seinem Schmerzenslager las er neben den Ritterromanen, die seiner Phantasie zusagten, auch Heiligengeschichten. Die Thaten des

heiligen Franz von Assis und des heiligen Dominicus machten einen tiesen Eindruck auf ihn. Er beschloß in die Fußstapsen dieser Glaubenshelben zu treten. Er riß sich los von seinem väterlichen Haus und seinen Berwandten, ging nach dem in einer Wildnis gelegenen Kloster Manresa (Monserrat), hängte Wehr und Wassen vor dem Bilde der Himmelskönigin auf, vertauschte die kriegerische Rüstung mit dem rauhen Gewande der Eremiten, legte sich die härtesten Kasteiungen auf und verkehrte im Zustand der Berzückung mit der unssichtbaren Welt.

Es ist schon von Ranke\*) barauf hingewiesen worden, wie die Bußkämpse, denen Ignatius im Aloster Montserrat sich aussetze, an ähnliche erinnern, welche Luther wenige Jahre zuvor in Ersurt bestand. Aber wie bald gingen die Wege beider auseinander: Luther wurde hingeführt zum Quell der Wahrheit in der heiligen Schrift und sand seine Beruhigung in dem Glauben an die Gnade Gottes in Christo. Lohola hing mit der ganzen Glut seiner Phantasie an der Gnadenspenderin Maria, und wo Christus ihm nahe trat, da geschaft es nicht im geschriebenen Worte, sondern in der geheimnisvollen Hostie des Altarsakramentes. Mariendienst und Andetung des hochwürdigen Fronleichnams sind die beiden Pole seiner Frömmigkeit, die geistlichen Exerzitien der Ausdruck derselben. Die Kämpse des Augustiners in Ersurt sührten diesen zur Trennung von der alten Kirche, die des zum Mönch gewordenen Kitters stählten ihn zum bereitwilligen Küstzeug berselben.\*\*)

Lopola mußte inbessen noch manche Proben bes Gehorsams und ber Demut bestehen, ehe er zum Ordensstifter reif war. Er hatte eine Wallsahrt nach Jerusalem zu machen beschlossen. Er trat dieselbe im Jahr 1523 an, sand aber nicht die Ausnahme, die er gehofft hatte. Der Provinzial des dortigen Franziskanerordens wies ihn in die Heimat zurück, um dort erst ordentlich zu studieren, ehe er, wie er vorhatte, als Missionar zu den Mohammedanern gehe, diese zu bekehren. Ignaz kehrte nach Spanien zurück. In einem Alter von 33 Jahren seite er sich unter die Knaben der Schule zu Barcelona und unterwarf sich

<sup>\*)</sup> Geschichte ber Papste. (Über die jumal seit bem Jahr 1870 von wissenschaftlich-katholischer Seite ausgegangene grundlichere Forschung über Lopola und feinen Orben val. ben Anhang. D. G.)

<sup>\*\*)</sup> Eine merkolirdige Parallele zwischen Luther und Lopola hat schon im 17. Jahrhundert der Jesuit Jakobus Domianus gezogen in seiner: Synopsis distoriae Bocietatis Jesu primo saeculo, Tornaci (Tournay) 1640. Bgl. Gelzers Monatsblätter. Dezember 1859. S. 1 ff. (Weiteres auch über diese Parallele im Anhang. D. H.)

ber Schulzucht. Allein die trodne Grammatik sprach ihn wenig an. Auch für bie elegante Sprache bes Erasmus zeigte er geringe Empfanglichkeit. Um fo lieber vertiefte er sich (und auch bamit berührt er sich wieber mit Luther) in die Schriften ber Mbstiker und Asketen. allem bot ihm Thomas a Rempis die gewünschte Nahrung. Nachdem er bann noch weiter in Alcala be Henarez (bem alten Complutum) und in Salamanta studiert hatte, begab er sich nach Paris. In Spanien batte er sogar in Berbacht gestanden, zu ber gefährlichen Berbindung ber Illuminaten (Alumbrados) zu geboren. In Baris trat er in bas Rollegium Montaigu, bas (wie wir schon gesehn) auch von Calvin besucht wurde. In Paris war es benn auch, wo er sich im Jahr 1534, nachbem er bie Magisterwürbe erbalten batte, mit seinen beiben Stubengenoffen im Rollegium St. Barbara, Beter Lefebre aus Savoben und Frang Laver, einem Ebelmann aus Navarra, ju einer religibsen Gemeinschaft verband, ber auch noch zwei junge Spanier, Jakob Lainez aus Almanzan und Alphons Salmeron aus Tolebo, beitraten. Balb traten noch fernere zwei hinzu, ber Spanier Nitolaus Bobabilla und ber Portugiese Robriguez. Diese fieben jungen Männer versammelten sich ben 15. August in der Kirche von Montmartre. hier thaten sie ein Gelübbe, ber Welt zu entfagen und eine Wallfahrt nach Berusalem zu unternehmen. Nachbem bie Besellschaft sich noch um einige Mitglieber vermehrt batte (auch Franzosen waren bingugetreten), und fie famtlich im Jahr 1537 in Benedig bie Priefterweibe erhalten hatten, suchten sie die Bestätigung ihrer Berbindung bei bem papftlichen Stuble nach. Paul III. erteilte ihnen biefelbe in ber Bulle: "Regimini militantis ecclesiae" im Jahr 1540. Bestimmung ber neuen Orbensverbindung sollte sein: Aufrechterbaltung und Verbreitung bes driftlichen Glaubens. Dabei aber wurde ihnen, nächst Armut und Reuschbeit, ben befannten Monchsgelübben, vor allen Dingen unbebingter Beborfam gegen ben romischen Stubl gur Bebingung gemacht. Sie mußten sich anheischig machen, alles zu thun, was ihnen ber jeweilige Papft befehlen wurde, in jedes Land zu geben. ju Türken, Beiben, Regern, ohne Wiberrebe und unverzüglich. wie sollte ber neue Orben beißen? Ignaz wollte nicht, daß sein Name genannt werbe. Sie nannten sich nach bem Stifter bes Christentums: Gefellschaft Jesu (Jesuiten). Der Bollswig ber Protestanten nannte fie Jesuwiber.

Der Einfluß ber neuen Gesellschaft auf die kirchlichen Zustände machte sich gleich bemerkbar. Schon als die jungen Männer im Jahr

1537 die Priesterweiße in Benedig erhalten hatten, traten sie im Gebiet ber Republit als Bolfsprediger auf und hatten großen Zulauf. Sie predigten, wie wir es protestantischerseits bei Farel und andern gefunden haben, auf ben Märkten und Strafen, und bas in einem feltsamen Gemisch von Italienisch und Spanisch, was gerade ben Reiz ibrer Rebe erhöhte. Sie verschafften sich Eingang in Häuser und Spitäler. Auch auf die Jugend, besonders auf die Studierenden, suchten fie Ginfluß zu gewinnen. In Rom verteilte Ignatius seine Leute in die verschiebensten Kirchen baselbst. Dag ibm und ben Seinigen Christus besonders in Rom gnädig sein wolle (Romae vobis propitius ero). hatte ben Ignaz eine Bision gelehrt. Bon Rom wandten sich bann einige seiner Schüler nach Briren in Tirol, nach Barma, Biacenza und Ralabrien. Auch in Deutschland faßten die Jesuiten Jug, namentlich in Österreich und Babern. In Babern wies ihnen Berzog Wilbelm IV. im Jahr 1556 bie Stadt Ingolftadt an. Auch Köln öffnete ihnen um dieselbe Zeit seine Thore. Dagegen widersette sich anfänglich bas Parlament von Frankreich ihrer Aufnahme, boch wußten sie auch ba sich Eingang zu verschaffen. Ebon war ihre erste Nieberlassung. Aber Europa genügte nicht bem Missionseifer bes Orbens. Des Stifters Gebanken waren von Anfang an auch über bie Meere hingeschweift. Gleich im Jahr 1540 reiften auf Berlangen bes Rönigs von Portugal, Johanns III., zwei Mitalieber bes Orbens, Robriquez und Xaver, nach Oftindien, und balb barauf (1542) erhob sich in Goa, ber Hauptstadt ber portugiefischen Besitzungen, ein Jesuitentollegium. Gine neue Begunftigung erhielt ber Orben im Jahr 1543 burch eine Berfügung Bauls III., nach welcher er so viele Mitglieder aufnehmen durfte als er wollte, während anfänglich die Zahl auf sechzig festgestellt war. Nach ferneren zwei Jahren erhielten bie Jesuiten bie Erlaubnis, in allen Rirchen und auf öffentlichen Plagen zu predigen, Beichte zu boren, Reute von allen Ständen zu absolvieren und selbst bie Sunden zu pergeben, die sonst dem apostolischen Stuble vorbehalten waren. 3m Sabr 1549 erhielten ihre Buter Befreiung vom Zehnten und noch weitere Privilegien. Ignatius starb ben 31. Juli 1556. Er war noch bei Lebzeiten jum General bes Orbens gewählt worben. Nur aus Geborfam nahm er bie Stelle an, ging aber sofort jur Ubung ber Demut in die Rlofterläche, um bort als Rüchenjunge zu bienen. Bei feinem Tobe zählte ber Orben bereits 1000 Mitalieder und 100 Rollegien.\*)

<sup>\*)</sup> Es versteht sich von selbst, daß Ignaz nach seinem Tode beilig gesprochen

Bon ben 13 Provinzen, in die er eingeteilt war, fallen sieben auf die pprenäische Halbinsel, drei auf Italien, eine auf Frankreich und zwei auf Deutschland.

Seit ben beiben großen Bettelorben bes Mittelalters hat kein Orben mehr eine ähnliche Bebeutung wie ber Jesuitenorben erlangt. Der Jesuitenorben hat aber auch seine Borbilber bes heiligen Dominikus und bes heiligen Franziskus noch weit überragt. Den Geist bes Orbens, seine Institutionen, seine Prinzipien, seine Bestrebungen und Erfolge werben wir später kennen lernen. Hier genügte es einstweilen von seiner Stiftung Alt genommen zu haben.

Um das Bild der katholischen Kirche während des Reformationszeitalters zu vollenden, erlaube ich mir noch ein paar Lebensbilder Ihnen vorzuführen, die uns zeigen, wie mitten in der Zeit des Abfalls von Rom und seiner Gesetzeligion das alte, strenge Büßertum noch seine originellen und tief in die mittelalterliche Mystik eingetauchten Bertreter hatte.

Als ein origineller Asket erscheint uns ber Florentiner Philipp von Meri, ben Goethe "einen humoristischen Beiligen" genannt und bem er ein beiteres Denkmal in seinen Schriften gesetzt bat.\*) Er ist geboren ben 22. Juli 1515, ber Spröfling einer guten Familie. Schon als Anabe zeichnete er sich burch seine seltene Frommigkeit aus. studierte im Jahr 1533 in Rom. Aber balb gab er die Studien auf, weil sie ihn nicht jum Beil führten, nach bem er verlangte. Er verkaufte seine Schulbücher, um allein Christus kennen zu lernen. glaubte bie Gnabenströme, bie, mabrend er im Gebet vor Gott lag. sich von oben ber auf ihn ergossen, sinnlich wahrzunehmen und an sich zu fühlen. Ofters rief er aus: "Es ift genug, Berr! Salte ein mit ben Strömen beiner Gnabe." Er mußte ber innern Flamme burch Aufreißen seiner Aleiber Luft machen. Beim Sichnieberwerfen am Altar zerbrach er sich zwei Rippen, was ihm Zeitlebens Herzklopfen verursachte. Er aber fagte, er sei von ber göttlichen Liebe verwundet. Den 23. Mai 1551 ward er zum Priester geweiht. Er fing an mit einigen Gleichgesinnten Andachtsübungen zu balten. Es wurden in biesen Betsälen (Dratorien) auch geistliche Gefänge aufgeführt, daber

wurde. Es geschah bies unter Gregor XV. (13. März 1623) und Urban VIII. (6. August besselben Jahres). Der Gebenktag fällt auf ben 31. Juli. Niemand, hieß es, habe bem Teufel so viele Seelen entzogen als er, es sei barilber ein Aufruhr in ber hölle entstanden.

<sup>\*)</sup> Werte (Duobezausgabe); XXXVIII. S. 249 und XXXIX. S. 190.

bie musikalische Benennung "Oratorium" für bramatisirte geistliche Musik. Bhilipp war eine burch und burch praktische Natur. Alles Dogmatische, Spelulative, alle Erörterung spitfindiger Fragen sollte von seinen Andachtsübungen ausgeschlossen sein. In Armen- und Krankenvflege bestand sein Gottesbienst. Ein paarmal in der Woche jog Neri mit seinen Andachtsgenossen in die verwahrlosten Spitäler. Er brachte eine beitere Frommigkeit in die dustern Krankenstuben. Alles Beinliche, Ropfhängerische sollte vermieden werden, alles fröhlich bergeben. "Sei fröhlich, ober es ist nichts," bas war sein Wahlspruch. Ein andrer, ben er bem beiligen Bernhard entlehnte, bieß: "bie Welt verachten, niemand verachten, sich selbst verachten, und es verachten, bag man verachtet werbe."\*) Mit großem humor unterzog er sich auch ben geringsten Dienftleistungen und machte sich nichts baraus, wenn ibn bie Leute einen Narren schalten. Im Gegenteil reigte er burch seltsames Auftreten bie Welt zum Spott. Er hatte auch Freunde unter ben Jesuiten. Obgleich noch zusammentreffend mit bem Reformationszeitalter, bat er basselbe noch um ein Gutes überlebt. Er starb in einem Alter von 80 Jahren, 1595.

Eine weniger beitere, wenn nicht geradezu unbeimliche Gestalt ist bie bes Spaniers Petrus von Alcantara. Er war im Jahr 1499 zu Estremadura geboren und stammte, wie Lopola, aus abligem Beschlecht. Schon als Rind zeigte er großen Gebetseifer. Er wußte sich ben Schlüssel zur Hauskapelle zu verschaffen. Dorthin schlich er sich beimlich, um seine Andacht zu halten. Ram er aus ber Schule, so war sein erstes, in die nächste Kirche zu gebn, und da blieb er bann stundenlang, vor dem Kruzifix und dem ausgesetzen Sakrament bes Mtars in tieffter Anbacht versunken, auf ben Anieen. Diese Lebensart sette er auch als Student in Salamanca fort, wohin er in seinem 15. Jahr gekommen war. In Alcantara trat er in ben Barfüßerorben bes Johann von Gabeloupe († 1506). In bem Kloster S. Francesco de Monsoretes that er es balb allen an Strenge ber Astese zuvor. Er trieb es bis zu ganglicher Abwesenheit bes Beiftes, so bag er nicht wufte, was um ihn ber vorging. In ein andres Kloster in Nord-Estremadura versett, trieb er bie Selbstveinigungen wo möglich noch meiter. Wenn er unter bem buftern Gefang bes Miferere und do profundis bei nächtlicher Weile sich bie Disziplin erteilte, so schlug er

<sup>\*)</sup> Spernere mundum, spernere neminem, spernere se ipsum, spernere se sperni.

mit der Geißel so tapfer zu, und sang dabei so kläglich, daß er bie Nachbarschaft aus bem Schlaf wedte. Mit ben Verzückungen tam es so weit, daß er (bas mar ber Glaube) auf bem Felde einige Fuß boch über ben Boben entruckt wurde und mit ausgebreiteten Sanben in ber Luft schwebte, wie es etwa andern Leuten im Traume geschiebt. Als awanzigiähriger Jüngling war er bereits ber Gewissensrat spanischer Grafen und erhielt im Jahr 1519 vom Provinzial ber Barfüßer Observantenproving Estremadura bie Erlaubnis, ein neues Rloster nach biefer Reform ju Babajoz ju gründen. Das haus mußte erst gebaut werben. Er legte selbst Sand an bei ben Maurerarbeiten. Demut bewies er darin, daß er den Mönchen die Füße wusch. Nun follte er bie geistlichen Weiben empfangen. Auch barauf bereitete er sich burch Rasteiungen vor, nachdem er sich erst gesträubt hatte bieselben anzunehmen. Die erste Messe las er unter Thränen. Seine erste Predigt (über bas Gebet) war gewaltig und hinreißend. Er wurde Guardian in bem Thalkloster N. D. de los Angelos bei Babrebillo an ber Nordgrenze von Estremadura. Als ein Schneefall turz vor Weihnachten bas Rloster von aller Welt abgeschieden batte, als der Borrat an Lebensmitteln ausging, ba borte man auf einmal im Rloster bie Glode ertonen; man schaufelte fich Babn bis jur Rlofterpforte und fand Rorbe mit Speife. Das alles mährend ber Beilige bort in seiner Zelle betete. Nach einiger Reit wurde er Orbensguardian in Babajog. hier verfagte er eine Abbanblung vom Bebet, die einzige größere Schrift, die von ibm vorhanden ist. Dann folgte er einer Einladung Rönig Johanns III. nach Bortugal. Er gewann die Infantin Donna Maria für ben Orben bes beiligen Franzistus und bekehrte mehrere Angehörige bes Hofs, unter andern ben Herzog von Braganza, den Herzog von Abeiro, den Marchese von Nizza. Un ben Sof eingelaben stellte er sich närrisch (er nähte bunte Lappen auf sein Rleid); allein bas erschien als Originalität bes Heiligen, bem man auch das Sonderbarste zu gut bielt. Nun gründete er in der Sierra di Arabida (einige Meilen süblich von ber Ausmündung des Tajo ins Meer) eine Einsiedelei. Bom Jahr 1538 bis 1542 war er Propinzial seines Orbens. Barfuß burchwanderte er bie Provinzen, um bie Klöster zu reformieren. Überall ging er mit bem Beispiel ber Demut voraus. Dann zog er sich mit seinem Schüler Michael be Catena wiederum in die Einsamkeit zurud. Allein die lutberische Rezerei, die sich bis in seine Nabe verbreitete, rief ibn jum Rampfe auf. Er reifte 1554 mit seinem Gefährten nach Rom unter Julius III. und suchte eine Reformation bes Orbens einzuleiten. Er kehrte wieber nach Spanien zurud und errichtete in Plasencia ein Musterkloster nach seinem Sinn. Das Kloster sollte einem Grabe gleichen. Es enthielt 32 Fuß Länge und 28 Fuß Breite und sollte zwölf Mönchen Raum geben. Die Zellen waren enge und ebenso die Thüren. In der Kirche wurden keine Bilder geduldet, weil diese der Andacht mehr hinderlich als förderlich seien. In dieser puritanischen Strenge berührte er sich mit Calvin. Nun wurden auch andre Klöster nach diesem Muster gedaut. Er reiste noch vielsach umber und blieb nicht ohne Ansechtungen von seiten seiner frühern Ordensbrüder; doch trug er solches mit Geduld. Auch Wunder wurden ihm zugeschrieben. Er starb den 18. Oktober 1562 in dem Ordenshaus zu Arenas. Ein süßer Geruch verbreitete sich im Sterbezimmer. Man hörte Melodien engelischer Chöre. Später ist auch er beilig gesprochen worden.\*)

Wir stellen noch ein Frauenbild bem rigorosen Mann an die Seite. bas Bild ber beiligen Theresia von Jesu. Die tatholische Geschichtschreibung sieht in ihr, wie in Lopola, ein Gegengift gegen die lutherische Reberei. Statt ber Dornbede, bieß es, sei bie Chpresse, statt ber Brennnessel die Morte erstanden (mit Anspielung auf Jesaia 55, 13). Theresia ift geboren ben 25. Märg 1515 zu Avila in Altfaftilien. Ihre Eltern gehörten zum Abel bes Landes und waren febr fromm nach ihrer Bater Weise. Die kleine Therese batte frühzeitig ihre Lust an ben legenden und Anbachtsübungen ber Rirche. In ihrem Gartchen richtete fie fich eine Heine Einsiebelei zu. Sie that ben Armen Gutes und betete fleißig. Als ihre Mutter gestorben, warf sie sich in Thränen vor bas Bild ber Gottesmutter, die nun auch ihre Mutter werben sollte. Nach ber Berebelichung ihrer einzigen Schwester brachte ibr Bater sie in ein Frauenkloster, in welchem vornehme Töchter ihre Erziehung erhielten. Bier reifte ihr Sinn für bas Rlosterleben. Die Schriften bes beiligen hieronymus bienten namentlich bazu, biesen Sinn zu ftarten. Ohne Wissen ihres Baters trat sie eines Morgens als Novize in die Berbindung ber Karmeliterinnen. 3m November 1534 legte fie bas Belübbe ab. Sie hatte eine schwere Rrantheit überstanden, als ihr Bater starb. Unter ben Männern, die nachft ben "Bekenntnissen bes beiligen Augustin" besonders auf ihre Gefinnung einwirkten, befand fich auch Beter von Alcantara. Wie biefer sich bie Reform bes Franziskanerordens zum Ziel setzte, so richtete sie ihre Gebanken barauf ben Orben ber Karmeliterinnen zu verbeffern, b. h. ihm eine strengere Gestalt zu geben. Sie wird uns als die Stifterin

<sup>\*)</sup> Bon Gregor XV. 1622 und Clemens X. 1669. Bgl. über ihn: Zödler, in ber lutherischen Zeitschrift. 1864. 1. (Die neueren Kontroversen über ihn wie über die h. Teresa sind im Anhang nachgeholt. D. H.)

Dagenbach, Rirchengeschichte III.

eines Zweigorbens, ber "unbeschuhten Karmeliterinnen" genannt, für welche sie nach manchen Schwierigkeiten ein eignes Kloster, das Kloster zum heiligen Joseph, erbauen ließ (1562). Sie starb in einem Alter von 82 Jahren 5/15. Oktober 1582. Ihre Augen waren stetig auf das Kruzissir gerichtet, das sie in ihren Händen hielt. Die Herzogin von Alba, welche die Heilige noch kurz vor ihrem Tode in ihre Nähe berusen, ließ ihr ein prachtvolles Grabmal errichten. Theresia hat sich auch als Schriftstellerin ausgezeichnet. Sie hat in ihrem 48. Lebensjahr auf den Rat ihres Beichtvaters die Geschichte der Entwickelung ihres innern Lebens niedergeschrieben, aus der ihr auf Gott gerichtetes Wesen wie in einem Spiegel zu schauen ist.\*)

Wir können dabei nicht verweilen, gebenken aber später bei ber Geschichte ber Gegenresormation (in ber zweiten Hälfte bes 16. Jahrhunberts) auf diese und verwandte Erscheinungen zurückzukommen. Wir wollten durch das einstweilen Mitgeteilte nur zeigen, wie eine innige Herzensströmmigkeit und ein tieseres, wenn auch einseitiges Berständnis der religiösen Dinge, auch im Zusammenhang mit der überlieserten Glaubensweise und ihren kirchlichen Formen zum Durchbruch zu gelangen sucht.

Wir dürfen aber auch endlich nicht verschweigen, wie die römische Rirche nicht nur auf bem Wege bes religiösen Wetteifers, sonbern wie fie auch nach altem Herkommen auf bem ber Gewalt ben ihr unbequemen Neuerungen zu begegnen suchte. Wir haben ichon genug Beispiele bavon gehabt und werben in ber Geschichte ber Gegenreformation noch Entsetlicheres tennen lernen. Einstweilen gebenten wir aber noch bes Institutes ber Inquisition, bessen wir icon in ber Rirchengeschichte bes Mittelalters gebacht haben. \*\*) Es waren Caraffa und Burgos, welche, im Blick auf die Reformation, den Papst Paul III. beredeten, ein bochstes Inquisitionstribunal in Rom zu errichten, von bem alle andern geiftlichen Gerichtshöfe abhängen sollten. Wie ber beilige Betrus ben ersten Barestarchen, ben Simon Magus in Rom überwunden, so musse auch der Nachfolger Betri von Rom aus alle Reter bewältigen. Am 21. Juli 1542 erließ ber Papft eine Bulle, in welcher sechs Karbinäle, unter ihnen Caraffa und Tolebo, zu Kommissarien bes apostolischen Stubles und zu allgemeinen Inquisitoren bies- und jenseits ber Berge ernannt wurden. Sie erhielten bas Recht, an allen Orten.

<sup>\*)</sup> Hamberger, Stimmen aus bem heiligtum ber driftlichen Myfit und Theosophie. Stuttgart 1857. Bb. I. S. 189 ff. 38dler, in ber luther. Zeitschr. 1865. 2. (Bgl. auch hier ben Anhang zu ber vorhergebenben Note. D. H.)

<sup>\*\*) 28</sup>b. II. S. 348 f., 648 f., sowie im Anhang S. 700 f., 719 f.

wo immer es ihnen gut schiene, Geistliche mit ähnlicher Gewalt zu betrauen. Alles ohne Unterschied sollte ihrem Richterstuhl unterworfen sein. Sie konnten unbedingt Todesstrase versügen; begnadigen konnten sie nicht; das Begnadigungsrecht behielt sich der Papst vor. Sosort wurde auf Anordnung des Kardinals Carassa ein eigenes Haus in Rom eingerichtet und harte Gesängnisse mit gehörigen Schlössern und Riegeln darin angebracht. Das heilige Offizium der Inquisition (il sacro usizio doll' inquisitione) war nicht nur gegen die des Protestantismus Verdächtigen, sondern gegen alse gerichtet, die irgend ein Gelüsten nach Neuerungen verrieten. Die Folge davon war, daß mehrere Akademien geschlossen und die Bücher unter eine strenge Zensur gestellt wurden (Index librorum prohibitorum). Daraus kann man sich's auch erklären, daß Bücher wie das "von der Wohlthat Christi" bis auf wenige Exemplare vertilgt wurden.

Und nun jum Solug noch einen Blid auf die griechische Rirche. Die griechische Kirche mar von. ber Entartung ber römischen gerabe in ben Haubtbunkten freigeblieben. Sie hatte fich zwar schon in früheren Jahrhunderten vielfach von bem apostolischen Grunde entfernt : bod batte fie bie ichlimmsten Migbrauche ber römischen Kirche fern gebalten. Bom Cölibat ber Priefter (wenigstens ber niebern Orben) und bem Ausschluß ber Laien vom Kelchgenuß im beiligen Abendmahl wollte sie nichts wissen, auch nichts vom gegfeuer. Auch binfictlich bes Bilberbienstes und ber Zeremonien batte sie wenigstens Maß gehalten und so auch in ber Berehrung ber Beiligen. Schon bag bie Griechen von ber römischen Rirche als Schismatiker betrachtet wurden, mußte sie, abnlich wie die hussiten und die Walbenser, ben Protestanten nabe bringen. Dazu tam, bag ibre Sprace bie bes Neuen Testaments und ber griechischen Rirchenväter war, für welche die Reformatoren so große Borliebe zeigten. Die Rultur . biefer Sprache, bie von ben Romanisten vernachlässigt wurde, mußte bumanistische Sompathien erweden. Freilich neigte sich bie Dogmatit ber griechischen Rirche bem Belagianismus zu. Ihre Ansichten von Sanbe und Onabe waren bie voraugustinischen, mabrent gerade bie reformatorischen Dogmen recht ftart augustinisch gefärbt maren. Aber follte barüber nicht eine Berftandigung möglich fein? Wir können es also wohl begreifen, daß bei den Anhängern der Reformation der Wunsch entsteben tonnte, die Berbindung mit dieser Rirche aufzusuchen. Junge Griechen studierten unter anderm in Wittenberg, und burch einen folden Studierenden, ben griechischen Digfonus Demetrius Dbius schickte Melanchtbon im Jahr 1559 die Augsburgische Konfession an

ben Patriarchen von Konstantinopel, Joasaph II., in griechischer Übersetzung. Auch die Katechismen Luthers waren ins Griechische übersetzt worden. Allein es sehlten eben doch die rechten Bedingungen, um ein wirkliches Berständnis einzuleiten. Später bahnten sich mit der reformierten Kirche Berbindungen an, die sich aber auch wieder zerschlugen. Auch auf diese Berhältnisse werden wir später zurücksommen. Für jetzt nehmen wir Abschied von dem vielbewegten, kampfreichen, noch immer nicht völlig und allseitig ergründeten, aber stets zu neuen Forschungen reizenden und neue Gesichtspunkte eröffnenden Zeitalter der Resormation.

## Litterarifd = fritifder Unbaug.

Borbemerkung. Der britte Band des Hagenbachschen Wertet der ben Beginn des Ganzen gebildet, indem die älteren Perioden erst spatialisten tragen worden sind. Daß der Bersassen unt die Geschichte der diesen und der hier der beinachten geabsichtigte, hatte in erste der den den Grund, daß er hier in ungewöhnlichem Grade zu Hause war und sein dem Beginn seiner — alsbald in der heimatlichen Reformationsgeschichte einschenden — Studien sich in iber heimatlichen Reformationsgeschichte einschenden — Studien sich in iber keit mit Borliebe bewegte. Aber auch heute noch ist in reatürlicher Folge hiervon die Darstellung dieser Periode vorzugsweise von bleibenten Wert. Obenan ist sie noch underaltet in dem bei dieser Zeit der Treinung ganz besonders ersorberlichen Gerechtigkeitssinn, welcher nicht nur die verschiebenten Wildelichen Gerechtigkeitssinn, welcher nicht nur die verschiebenten Wildelichem Presentation selber, sondern auch die ihr gegensählichen Richtungen mit gleichem Maß mißt. Ja, mehr noch als zu Ledzeiten Hagenbachs selber darf man sich heute an diesem allseitigen geschichtlichen Berständnis erfreuen, gegenüber jenem läglichen Zerrbilde der gewaltigen Periode, das der vatikanische Insalbisissmus an die Stelle auch der Hagenbachschen "Geschichtssiigen" zu sehn bemilht ist.

Soweit möglich, wird unfer Anhang auch biesmal biese neue Muflage ber alt. jefnitischen Kontroberelitteratur spezieller berücksichtigen und auf die Puntte binweisen, wo fie balb offener, balb versiedter die Ergebniffe ehrlicher Geschichteforschung ju verbrangen fucht. Bei ber überreichen reformationsgeschichtlichen Litteratur gerabe ber letten Jahrzehnte muß es aber bier noch mehr als bei ben beiben erfien Banben ausbrudlich betont werben, bag weber in biefer noch in irgend einer auberen Beziehung eine bibliographische Bollftanbigkeit augestrebt werben kounte, und wir uns in Ubereinstimmung mit hagenbache eigenem Grundfat (ben er gerabe im Borwort zur britten Auflage — am Schluß biefes Anhangs wieber abgebruckt - begründet bat) auf die prinzipiell bebeutsamften Erscheinungen beschräufen millen. Am allerwenigsten hat ber Berausgeber bier ben Raum bagu finden konnen, seine eigenen einschlägigen Arbeiten irgendwie auszuschreiben. Denn ba fein Bandbuch ber neuesten Rirchengeschichte in ber britten Auflage ebenfalls bis auf bie Reforma. tionszeit zurudgreifen mußte, so barf er sowohl für bie ihm eigentumliche Gesamtanschauung, wie für die Ergebnisse berfelben bei ben bier wie bort in Betracht tommenben Einzelfragen einfach auf bas erfte Buch bes erften Banbes verweisen. Bgl. besonders die 5 erften §&: "Rirchliche und außerfirchliche Betrachtungsweisen ber Reformation; ethische Grundlage ihrer geschichtlichen Burbigung. — Allgemeiner Charafter und Umfang ber Reformation als Erneuerung bes Evangeliums. -Die Bilbung ber verschiedenen Konfessionstirchen als firchliches Ergebnis ber Reformation. - Glaubensverfolgung, Kontrareformation und Religionsfriege. - Die neue Weltanschauung ber Naturwiffenschaft und die Methobe ber neuen Philosophie."

Nur darf neben dem Terte auch bort der Anhang nicht überseben werden, in welchem z. B. gleich im Beginne sowohl bie zahlreichen Borläufer von herrn Janffen und ber Gegensat ihres Standpunktes zu ber ibealtatholischen Richtung, als bie verschiedenen anderen firchlichen wie außerkirchlichen Auffassungen und die Anfänge einer von jeber Art bes Ronfessionalismus gleich freien, jeber fittlich-religibsen Erideimung bagegen gleich gerecht werbenben Geschichtsanschauung gekennzeichnet sinb. Die Kortsetzung ber a. a. D. bis jum Jahre 1880 fortgeführten litterarischen übersicht ist ber reformationsgeschichtlichen Abteilung im Theologischen Jahresbericht zu entnehmen. Diejenige über bas Jahr 1885 ift aus ber Feber bes herausgebers, erhalt jeboch ihre rechte Bebeutung erft im Zusammenhang mit ben vorzuglichen Referaten Benraths vorher und nachber. Aus ben nebenbergebenben Einzelarbeiten bes herausgebers wollen bagegen an biefer Stelle noch wenigstens bie übersicht über die einschlägige schweizerische Litteratur in den "Berner Beiträgen zur Geschichte ber schweizerischen Reformationsfirchen" (Bern, Woff 1884, S. 414 ff.), bie Charafteristik ber "Hauptströmungen in ber intertonsessonellen Litteratur" (Jahrbb. f. prot. Theol. 1886. S. 576 ff.) und die an Kaweraus Jufius Jonas-Ausgabe anknüpfende Abhandlung "Zu ben Aufgaben ber heutigen reformationsgeschichtlichen Forfdung" in ber Zeitschrift für wiff. Theol. (1886. S. 386 ff.) berborgehoben werben. Außerbem bat bie balb nach bem II. Banbe Hagenbachs erschienene beutsche Ausgabe von be Soop-Scheffers "Geschichte ber Reformation in ben Nieberlanben" ben speziellen Anlag zu einer allgemeineren Beleuchtung ber beutigen bistoriographischen Sachlage in bezug auf die Probleme ber Reformationsgeschichte gegeben. Indem ich daher auch hier dem Herrn Berleger für die Übernahme eines in materieller Beziehung wenig ausfichtsreichen Berlagsartifels warmen Dank fage, glaube ich zugleich gerade die Lefer ber Hagenbachschen Reformationsgeschichte auf die wichtigen Erganzungen bes bollanbischen Gelehrten binweisen zu bürfen, beffen Darstellung bes Spezialgebietes in vorbildlicher Beise zum Topus ber allgemeinen Entwidelung geworben ift. Für ben Rud- und Ausblid ber erften Borlesung endlich sei hier nochmals baran erinnert, daß die Hagenbachsche Darstellung auch in biesem Banbe burchweg ben vorvatikanischen Katholizismus vor Augen hat, bie unabweisbaren Konfequenzen bes Jesuitenbogmas noch nicht berücksichtigen komite.

2. Borlesung. (Zu S. 19.)\*) Die hier von Hagenbach verzeichnete ältere Litteratur über die allgemeine Resormationsgeschichte bedarf heute nicht nur der Ergänzung, sondern zugleich einer einschneidenden, gegen sich selbst strengen Kritik. Bei zahlreichen andern Teilen unserer Ausgade werden wir an den ansperordentlichen Ausschleichen Ausschlessen keinen, den die umsassen wir an den ansperordentlichen Ausschlessen Bwingli-Indiläums, der Gedächtnissseier an die Aussehung des Editts von Rantes, des Bugenhagen-Indiläums z. in sich schlest: an die neuen Sammelwerte und Ausgaden, an die prodinzialzeschichtlichen und biographischen Spezialuntersuchungen z. Ja, schon vor diesen zlusseschlichen Gebiete dankbar bezeugt werden (vol. den litter. Anhang zu meiner Studie über Habrian VI., hist. Taschenduch. 1875). Anders aber steht es mit der Gesamtdarstellung des Zeitalters. Hier behauptet — aller gründlichen Sinzelkritif ungeachtet — zeitweilig Janisen des Feld. Denn so wenig die das gerade Gegenteil geschichtiger Methode bekundende "Objektivität" à la Jansen einen Fortschritt über Kanle hinaus einschließt —

<sup>\*)</sup> Der größeren Bequemlichteit im Racfichlagen wegen ift großenteils bereits im Tert barauf aufs mertfam gemacht, an welchen Stellen ber Anhang ju vergleichen ift.

ift, sie boch vielmehr der schlimmste Rickfall in eine in der ehrlichen Wiffenschaft längst für überwunden geachtete Taktik —, so sehr forbert boch die Rankesche Geschichtsanschauung ihrerseits schon längst eine grundliche Korrettur. Man wird bie bewunderungswürdigen Leiftungen dieses reichen Gelehrtenlebens in allen Ehren balten können; daß dies auch unfrerseits in vollem Make geschiebt, bedarf wohl keiner Berficherung. Aber jebes Menschenwert bebarf zu seiner Zeit ber Erganzung. Mit Beziehung auf seine Geschichte ber Papfte ift es nun schon an anderm Orte (Theol. Jahresbericht V, 255) ausgeführt worben, "warum biese "benetianische" Auffaffung ber Papfigeschichte awar vorzuglich geeignet war, bie Keinen Schwachen ber verschiedenen Repotentreise in ben Borbergrund ju ruden, jum Berfiandnis ber allgemeinen Ursachen aber, auf welchen die stets erneute Machtstellung der Bavste beruht, ebensowenig ausreicht, wie zu einer richtigen Wertung berjenigen religiösen Potengen, welche für Ranke nur unter bem Gesichtspunkt ihrer Berwertung für politische Faktoren in Betracht kommen." "Die immer neuen Rieberlagen ber Berliner Kirchenbolitif unferes Jahrbunderts in ihren Beziehungen zur Kurie führen fich ja, neben ber grenzenlosen Unwissenheit ber Diplomaten in kraflichen Dingen, gang besonders auf die Niebuhr-Rankesche Auffassung des Babsitums zurlich, und gerade R.8 Geschichte ber Bapfte, die noch heute von bemselben Geifte getragen ift, in welchem bie Borrebe aur 1. Aufl. (über bie nur in ber Bergangenheit, nicht in ber Gegenwart gefährliche Macht bes Papsitums) sich ausließ, hat zur Bermehrung biefer nur au febr gering geschätten Dacht besonbers beigetragen." Es tann an biefer Stelle nur an bie quellenmäßige Begrundung biefes Urteils erinnert werben: Bb. II. § 46 meines Sanbbuchs: "Der erfte protest. Gesanbte Breuftens bei ber römischen Kurie als Abept bes Papalspstems" mit ben im litterarischen Anhang zu biefem Baragraphen gegebenen Daten über bas Schülerverhaltnis Rankes zu bem - hier nicht über Alt-Rom, sonbern über Neu-Rom urteilenden - Niehuhr. Um so weniger aber barf an unserm Ort mit bem offenen Bekenntnis zurlichgehalten werben, daß auch die Reformationsgeschichte Rankes an bem gleichen Kehler trankt wie die Papstgeschichte. Für die biplomatisch-politische Seite gibt es auch bier keinen befferen Kilbrer als biefes im beften Sinne bes Worts vornehme Buch, aber bie religiösen Fragen find bort im Grunde boch nur insofern von Interesse, als sie auf bie politischen Machtfragen einwirten. Der eigentliche Pulsschlag ber Gewissensbewegung tommt bei Ranke nicht zu seinem Recht, ja tann nicht zu seinem Recht kommen, weil die moralischen Kriterien von vornherein ausgeschlossen find. Aber haben wir hier benn nicht bie unverkennbare Parallele zu ber schweren Rieberlage ber nur mit ben außeren Potenzen rechnenben preußischen Diplomatie im Rulturkampfe? In nicht die einzig zureichende Erklärung einer folden Sacklage in dem bekannten Diltum ber Königin Luise nach ber kaum gleich verbängnisvollen Ratastrophe von Jena gegeben: "Wir waren auf unseren Lorbeern eingeschlafen."

In der That — wir bedürfen heute, und obenan auf dem Gebiete, um das es sich hier handelt, der ernstesten Warnung vor weiterer Selbstäuschung. Und dies nicht nur mit Bezug auf das Manko der Rankeschen Geschichtschung. Denn auch keines der andern, lange Zeit so hochgeschätzten Werke, die S. 19 aufgezählt sind, entspricht mehr dem heutigen historischen Bedürfnis: weder die Schabkone des Hegelschen Optimisnus dei Marheineke noch der mit Schopenhauer wetteisernde Bessimismus A. Menzels (der schon auf den jugendlichen Rothe so erkältend einwirkte). Der caldinische Konsessischung Merke d'Aubignes aber bildet so gut wie seine lutherischen Parallelen für die wirklich historische Forschung nur den Gegenpol zu dem vatikanischen Insallibilismus. Bleidt somit im Grunde nur —

bon bem Soudapiden Spezialwerte abgeseben - bie in ihrer Art allerbings unübertreffliche Darftellung Bauffers (ingwischen in II. Aufl. erschienen). Aber fo febr wir auch beute noch Anlag haben, Ondens großes Berbienst um bie Berausgabe ber Baufferiden Borlefungen gegenüber ber Maurenbrederiden Rritit au betonen; fo febr ber lettere felber in seinem wegwerfenben Urteil über bie theologischen Bebandlungen ber Reformationsgeschichte in die Gefahr ber Straufschen Trivialität, Religion und Theologie über ben gleichen Leisten zu schlagen, hineingeraten ift, - so ift barum boch mit ber Beröffentlichung selbst bes besten Kollegienheftes bie Aufgabe noch nicht einmal an die hand genommen, die fich nach jebem neuen Anlauf zu ihrer Löfung um fo unabweisbarer aufbrängt.

Freilich eine verkehrtere Formel für biefe Aufgabe ift nicht bentbar, als wenn man — wie es beute so oft verlautet — ein "protesiantisches" Gegenstild zu bem Janffenschen "tatbolischen" Werte verlangt. Der Gegensat zwischen Infallibilismus und Geschichtsforschung ift ein gang anderer als ber zwischen ber einen ober anderen Korm bes Konfessionalismus. Und — wir können biese Thatsache nicht ohne ben nachbrücklichsten Wiberspruch gegen bie am Schlusse biefes Anhangs noch naber zu berudfichtigenbe Barnadiche Kritit tonftatieren - bie befie Bionierarbeit für ein allseitiges Berständnis der Ursachen und Folgen der Reformationszeit ist nicht von "Brotestanten", sonbern von ben gewissensstrengen Kilbrern bes in immer neuen Kormen wiedererstandenen deutschen Idealtatholizismus geleistet: von den sogenannten Rebronianern und Josefinern bis auf Weffenberg und bie Brilber Theiner; bon Möhler und Döllinger, Cornelius und Rampiculte bis au ber jungen Minchener Schule. Aber welcher Sachkenner barf es verkennen, bag wir uns erst in ben Anfängen für die Lösung einer in ber That noch unermestlichen Aufgabe befinden? Wohl blüht auf keinem Gebiete regere Einzelforschung, und zumal von bem fireng wiffenschaftlich geleiteten Berein für Reformationsgeschichte geht eine nicht boch genug zu schätzende Anregung aus; aber von einer - allseitiger Anerkennung sicheren - Darlegung bessen, mas ben Charatter ber Gesamtevoche ausmacht, scheinen wir weiter wie jemals früher entfernt. Bei folder Sachlage aber ift jebenfalls bie flare Erkenntnis bes vorhandenen Mangels bie erfte Borbedingung zu seiner Abhilfe. Und ber Weg bazu ift für die beutsche Forschung im Grunde icon angewiesen. Denn es gilt junachft einmal wieber, bie - von bem erneuten Konfessionalismus jedweber Art hochmiltig in die Ecke gestellte reiche Litteratur ber Aufflarungszeit aufs neue zu Ehren zu bringen, fich nicht ju fcamen, bei Pland und Schroedh, bei Bente und Spittler, bor allem aber bei bem "Ratholiken" Billers abermals in bie Schule zu geben. Sobann aber berlangt auf bem Gebiete ber Wiffenschaft ber ber bekannten fehlerhaften Neigung im Bollsleben gerade entgegengesette Fehler aufrichtige Bufe. In ben äußeren Dingen sind wir nur zu lange bie Affen bes Auslandes gewesen, und es war hohe Zeit, daß hier eine Anderung eintrat. In den Fragen der Wissenschaft bagegen thut es nicht minber not, jene thörichte Einbildung fabren au laffen. als ob die beutsche Forschung auch in solchen Zeiten ber außerbeutschen überlegen geblieben sei, in benen bie Parole ber "Umtehr ber Wiffenschaft" nicht bloß ausgegeben, sondern auch ausgeführt murbe. Wir mulfen uns an diefer Stelle barauf befdranten - bie bon ben Budle, Draper, Bartpole Ledy, Berbert Spencer u. b. a. ausgegangene allgemeinere Beiftesbewegung ebenfo aufer Betracht laffenb, wie bie fruchtbringenben neuen Bebanken in Barclays History of the inner life of the religious societies und Braces Gesta Christi - mit einem einzelnen Wort ben Mieberlander Raumenhoff (Geschiedenis van het Protestantisme, 1871),

ben Amerikaner Rifber (The reformation, 1973, ber Graffinger Egert in ber and ins Dentide - Berlin, Reimer, 1884 - iberradenen Griden Boriermen fiber bie Reformation bes 16. Jahrhundens in ihrem Berkeites gen nevennen Denken und Wiffen) anguführen. Bie weit fint bie nicht in bem von vornierun eingenommenen Ansfichtspunfte ber bentiden Letalbetradenn vertal! Ber renten filr bie Antunft allen Grund baben, unberen Stell ju missen, bei Demistung bas Mutterland der Reformation war. Aber es find glädlicherveise bie Sennen ber Reformation nicht auf Deutschland beidrantt gebieben. hoffen wer improfen auf bie allmählich beranreifenben Früchte ber großartigen Andiazt, welche tas Lutherjahr für bie Lutherforschung geboten, and für bie allgemeine Barburn: ber Geschichte ber Reformationszeit! Dag biefelbe wenignens im Berben in, verbingen uns, noch abgefeben bon ber tompenbiefen Egelhaufiden Preisidert, bie Azfänge von Begolbs Gefchichte ber bentiden Refermation im Onden den Cammelwert) und Ritters benticher Geschichte im Zeitalter ber Gezenreformation in ber Zwiedined-Gilbenhorfischen Bibl. benticher Geid. !. Beite Beite banen fic auf langjährigen gründlichen Spezialnutien auf fogl. von erwerem u. a. bie Breit bes Pfalggrafen Johann Cafimir 1994, von letterem bie Studie über ben Aniebunger Religionsfrieden, 1882). Siehe außerdem die folgende Note über die "Gefliche Rarls V." von Banmgarten.

(3n S. 20.) 3m Unterschiebe bon ber allgemeinen Burbigung ber Beriche als folder — in welcher eben vor allem ber fittlich - religiete Grundzug viel mehr als bisher in ben Borbergrund gerudt werben muß - erfrent fich bas zei bidliche Berfländnis ber banbelnben Berföulichkeiten fan burdweg eines werlichen Tortschritts. Obenan natfirlich bas berjemigen, bei welchen ber volltriche Marfras angelegt werben muß. In erfter Reihe kommt bies bem für bie Geschichte ber bentschen Reformation so verhängnisvollen Fremtherricher in katten. Es zebert m ben wichtigsten Ergebnissen ber bentigen Onelleworfchung, bag fie mat mehr wie die vorerwähnte Stine über bas Berhaltms Karls V. in den Beno ben Restestanten — bei biefem Karl V. als bem Raifer bes römischen Racht benricher Naton, sondern bei Karl I. als König von Spamen einsezt. Schan bie ilteren Langiden Cammlungen feiner politiiden Korreiventeng, feiner Caaattoavere, ber Briefe an die Beichtväter boten in biefer Gunficht noch mandes umsentigent verwertete Material. Als ein einzelnes Beifried batür greifen wir bie Gine Studie Tollins fiber die Beichtväter bes Raifer-Könics - Glavis, Ontlones, Logola Quintana, nodymals Loayla, Dominicus Coro, Bore te Coro, Juan & Megla - herans (vgl. meine Uberficht über bie Anfange von Tollins Serverinden, In. Lit. 3tg. 1876, Art. 16). Wie icon Tollin ben Schwervunft für bie auf karl einwirlenden Motive in Spanien fant, so muß bier pussed bes fris verkartenen Bergenroth, ber merft ben Ingang in ben Schätzen tes Arders von Somgrant eröffnete, und, wenn auch in feinen Erfilingsverfuden nicht burdweg sladich, bad seinen Nachsolgern reiche Anregung gab, bankbar geracht werden. Gang beim bers aber ift es in allen fachgenöffischen Areiten frentig begrätzt morten, als ber grundliche Renner Spaniens, beffen allgemeine Geididte Stanuns fic ter ginden Anersennung erfrente, wie bas pragnant gezeichnete Charafterteil tooclas, Corm. Baumgarten, fich ber "Geschichte Raris V." gewantte, gu ber ifn gribed ber in Strafburg gewonnene genane Kenntnis von Cleicans Briefwediel legt, unten m Borlefung 9) angeregt hatte. Bas Cleitan unt Acberrien für ihre Beit 22%n. wird bier für die Bedürfniffe ber Gegenwart unt nach tem Blaffale ber leutwen Forschung geboten. Sind bisher and nur ber erfie Bant unt bie erfie Ball unt

zweiten erschienen, so ist baburch boch bereits sowohl bie Politik Karls selbst um vieles verständlicher geworden wie die Lage der Dinge in Deutschland; d. h. vor allem die moralische Kraft ienes religiösen Imbulses, von welchem 2. B. die Nirnberger Reichstage von 1522/23 in viel boberem Grabe, als es nach ber Rankeschen Darftellung geschienen hatte, abhängig waren. Biel mehr noch jedoch als in Dentschland, wo ber frembländische König auf die Stände abnliche Rudficht zu nehmen hatte, wie biefe felber auf bie ben driftlichen Abel aller beutschen Gauen erfaffenbe Beifiesbewegung, tritt ber Charafter ber von Spanien aus bedingten taiferlichen Politik in Karls nieberlänbischen Erblanben berbor. Die Forschungen Baumgartens und be Soop-Scheffers find völlig unabhängig neben einander bergegangen, um so beachtenswerter jeboch ift gewiß die volle Ubereinstimmung ihrer Ergebniffe. Wir milfen uns bier begnilgen, aus bem erften Buche be Boop-Scheffere bas Ebitt bom 29. April 1522 herauszuheben, aus bem zweiten Buche bie zunächst noch vergeblichen Anläufe bes königlichen Inquisitors van der Hulft. und gang besonders aus dem III. Buche die einzelnen Magregeln des Raisers: für bas gange Gebiet feiner Erblande sowohl wie sveziell für Kriesland, Nordbrabant, Seeland, Silbholland, Nordholland; sowie endlich die Kolgen bieses spftematischen Bertilaungsfrieges in der Unterdrückung der milberen kirchlichen Reformation und ber Anbahnung ber schroffften Phase bes Anabaptismus. Neben ben beiben Werten ber Gegenwart aber glauben wir — gerabe für die Wurzeln ber Politik Karls selber - augleich auch bie alteren, boch nicht veralteten Schriften Bafbington 3rvings in Erinnerung rufen zu sollen, in welchen burchweg auf die Perfönlickleit von Karls Grofivater und Borbild Kerbinand grelle Schlaglichter fallen. (S. u. au Borl. 33.)

(Bu S. 26.) Wie bei ber inneren und äußeren Lage bes Deutschen Reiches in ben Anfängen Karls V., so ift auch bei ben gleichzeitigen schweizerischen Berhaltniffen bie noch an Job. von Müller angelehnte Darftellung beute mannigfach zu erganzen. Dem letteren tommt zwar zweifellos bas Berbienft zu. Die tritifche Gelchichtsforschung in ber Schweiz wachgerufen zu haben, aber er selber bat nur zu oft mehr ber Gattung bes historischen Romans als ber Borarbeit ber sichtenben Kritit gehulbigt. Dagegen ift ber bebeutenbste unter seinen Fortsetzern zugleich ber Bater eines Beschlechtes schweizerischer Hiftoriter geworben, in welchem sich bie Borglige beutscher Korfdung und frangofischer Darftellung zu einer boberen Einbeit verbanden. Louis Bulliemin reicht auf ber einen Seite Rante, auf ber anberen Thiers bie Sand. Bas die Reformationsgeschichte ber welschen Schweiz seinen Jugendarbeiten verbankt, wird an anderer Stelle näber zu berucksichtigen sein; icon bier aber muffen wir bes zusammenfassenben Wertes seines reichgesegneten Greisenalters gebenten. ber auch in beutscher (noch von W. Herbst aufs wärmste begrüften) Ausgabe in II. Aufl. (Aarau 1883) erschienenen "Geschichte ber schweizerischen Sibgenoffenschaft". Wir können uns keinen boberen Bunich für bie guklinftige beutsche Geschichtsforschung benten, als bag ber ebenso fromme wie freie Sinn, in welchem Binets vertrautester Freund mit Bancroft wetteifert, auch unsere beutsche Forschung befruchten moge. Denn wie viel gerade in echt bistorischer Methode von Bulliemin au lernen ift, beweisen allein schon seine Kassisch geschriebenen Souvenirs (1871), benen freilich nicht nur eine beutsche Ubersetzung, sondern zunächft noch die buchhändlerische Bugänglichkeit not thut. Dafür find jeboch bie Briefe Bulliemins an seinen Genfer Freund Baucher von letterem berausgegeben, und führen bieselben vor allem in bas innige Berhaltnis gegenseitiger Mitarbeit unter ben Beteranen ber schweizerischen Geschichtsforschung ein, von benen neben bem Baabtlanber Bulliemin auch

ber Berner F. E. von Malinen und ber Züricher G. von Bog bem jüngeren Geschlecht bewunderungswürdige Borbilder boten.

Mit Bezug auf die (später soweit möglich noch sporadisch zu berücksichtigenden) Einzelbeiträge dieses jüngeren Seschlechts zur reformationsgeschichtlichen Forschung muß hier der Hinderen Sahre 1875/78; VI. über die Jahre 1879/82) sowie auf den Anhang zu meinen Berner Beiträgen, zumal die allgemeine Einleitung, genügen. Dort sind auch die neben Bulliemins allgemeiner Seschichte der Eidgenossenschaft in Betracht kommenden zusammenfassenden Berke von Dagnet, Strickler, Hidder ebenschen darakteristert, wie der durchweg neue Boden, der durch die Strickler-Deschwanden iste Eglische Altensammlung wie durch die zahlreichen analogen Beröffentlichungen der kantonalen Geschichtsbereine gelegt worden ist.

3. Borlefung. (Bu G. 35.) Bon feiner anberen Richtung ber Reformationsbestrebungen gilt es so fehr als von ber humanistischen, bag sie von jedweber Art bes Konsessionalismus gleich übel behandelt wird. In der Zeit der Reformationskämpfe selber wie z ischen Hammer und Ambog zerrieben, bat sie auch in ber Folgezeit immer neue Ungunst zu erfahren gehabt: sowohl seitens bes papalen Infallibilismus, der heute keder wie jemals die von den humanisten nicht minder als von den kirchlichen Reformatoren bekämpften Mißbräuche kurzweg in Abrede au ftellen liebt und icon barum biese unbequemen Kritiker bafit, wie von dem lutheranischen und calvinistischen Dogmatismus, ber bie auf halbem Bege steben Gebliebenen am liebsten gleichfalls als Abtrunnige behandelt. Für die eigentumlichen Bestrebungen ber zwischen ben auseinandergehenden Kirchen vergeblich Bermittelnben suchen wir in jebem Parteilager bas geschichtliche Berständnis bergeblich. Denn es bedarf wohl keines Nachweises, daß es gleich sehr das bare Gegenteil solden Berständnisses ist, wenn die Räßschen "Konvertitenbilder" auch eine Reibe von mube geworbenen humanisten für ihre Reklamensammlung beauspruchen, als wenn protestantischerseits die Führer des Humanismus einsach in die Aubrik ber Borreformatoren eingereiht werben. Gerade für biefe michtigste Gruppe ber "Borreformatoren" that es baber am entschiedensten not, benselben Weg einzuschlagen, welchen ber gelehrte Würzburger Schwab (berfelbe, bem wir bie treffliche Biographie Franz Bergs banken) schon bei Johannes Gerson gebahnt batte.

"Wo find die Brilber bes gemeinsamen Lebens geblieben?" — so bie erfte Frage, die Dollinger in bem erften bon einer Reihe unvergefilicher Gefprache an ben Berausgeber richtete, beffen Baterstadt einer ber Mittelbunkte ihrer Babaangit gewesen war. Der Großteil ber Besitzungen ber "Fraterberren" war ja auch in Emmerich nachmals in die Banbe ber Jesuiten gefallen; ber bebeutenbste Schiller aber, ben fie bort beranbilbeten, ift Beinrich Bullinger gewesen, und aus bemselben Rreise ift himmel, ber nachmalige Nachfolger Spalatins in Altenburg, birekt nach Wittenberg gezogen. Es hat aber überhaupt keine ber getrennten Rirchen bas Recht, biefe fruchtbringenbste Bestrebung bes 15. Jahrhunderts für fich allein in Anspruch 211 nehmen ober gar mit sich selber zu ibentifizieren. Und genau ebenso wie bie Einzelerscheinung aus ihrem eigenen Ibeal heraus verstanden sein will, so auch ber gefamte beutsche humanismus, ber jum guten Teil aus ihren Schulanstalten erwuchs. Gerade bei ber burch bas Batikanum herausbeschworenen neuen Zuspitzung bes Infallibilismus huben und brüben ift es nun aber wieber einer ber besonberen Borgilge Hagenbachs, bas Bilb bes speziell um Basel so hochverbienten Erasmus in seiner vollen Lebensmahrheit gezeichnet zu haben. Go entspricht es gang besonders bem Charafter biefes Buches, wenn wir es hier genauer konstatieren,

wie seither auch eine Reihe ähnlicher, zur Zeit ber vorigen Auflage noch kaum an die Hand genommener Aufgaben wenigstens auf dem Wege der Lösung sind. (Bgl. außerdem zu Borl. 9 über Drews' Birkbeimer).

Ru ber S. 35 erwähnten Reuchlin-Litteratur find bie wertvollen Forschungen bon Lubwig Beiger bingugetreten. Wenn bier ber jubifche Forfcher (ber auch auf anderem Gebiet seinem Bater nachstrebenbe Sohn Abraham Beigers) burch bas Gefühl bankbarer Pietät für ben Berteibiger ber Juben in ber Zeit schwerer Bebrangnis geleitet murbe, so ift es boch jugleich eine bochbeachtenswerte Thatsache, wie gerade solche Erscheimungen ber driftlichen Kirchengeschichte, welche "in ber Barteien Gunft und Saft gang besonders verwirrt" waren, mehr als einmal zuerst bei jübischen Gelehrten eine ftreng geschichtliche Wilrdigung fanden (vergleiche neben ben lehrreichen Butunftsbliden ber Lagarus-Steinthalschen Zeitschrift besonbers Alfred Sterns Milton-Biographie). Der Berausgeber bes Goethe-Jahrbuchs war aber zubem schon burch bie vorhergegangenen Studien über Melanthons Oratio (1868) und Ril. Ellenbog (1870) trefflich vorbereitet für die Gabe, die er uns in ber Biographie Reuchlins (1871) wie in beffen Briefwechsel (1875) geschenkt bat. Der Briefwechsel führt in ben ausgebehnten Freundestreis allerseits orientierend hinein. Der hauptteil ber Biographie bagegen bat ben großen Streit mit ben Dunkelmannern auf Grunblage mander fogar bem Sammlerfleiß von ber Darbte unbefannt gebliebener Quellen gezeichnet. Der Busammenhang auch Renchlins mit ben fratres communis vitae wird schon in ber Ginleitung aufgezeigt: in bem "Biergestirn" Alexander Begius, Rudolf von Langen, Rudolf Agricola, Johann Bessel. Die Rennzeichnung von Reuchlins anfänglicher Stellung gur Reformation ift ebenso gutreffend, wie biejenige ber folieflichen Saltung bes eingeschüchterten Greises. Konnte boch Geiger bier zuerft Gebrauch machen bon bem wichtigen Briefe huttens an Reuchlin bom 22. Febr. 1521. (Aus bem Codex Spalatini bes Berner Archivs, in Abschrift von ber Sand Bucers, mit einer Schlußnote von Spalatin felbft. Der Brief ift in Bodings Supplement ju huttens Werken noch ungenau ebiert; Geiger gibt ihn als Nachtrag zur Biographie in guter Ubersetzung; ber erfte korrette Abbrud findet sich bei R. Krafft, Briefe und Dokumente, S. 24 ff.). Reben Geigers erstmaliger Berwertung biefer wichtigen Quelle verdient übrigens auch R. Kraffts Botum über ben etwa 2 Monate vor bem Manneszeugnisse Luthers in Worms geschriebenen Brief volle Bebergigung: "Der greise, seinem Ende entgegengebende Reuchlin war burch ben jahrelangen Streit mit ben Kölnern, ber von papfilicher Seite aulett boch au ungunften Reuchlins entschieben war, innerlich gebrochen und ermübet, gerabe zu ber Zeit, wo Luther in ber Rraft seines Heroismus ftanb."

Die eigene Haltung Huttens im Streit mit den Dunkelmännern konnte bereits von hagenbach auf Grund von Böckings Ansgade und Strauß' Biographie gezeichnet werden (S. 45). Dagegen kam für Erasmus, von der eigenen Borarbeit Hagenbachs abgesehen, noch vorwiegend die Biographie von A. Müller (S. 49) zur Geltung. Das Urteil über den großen Gelehrten persönlich wird nun freilich auch heute nicht viel anders lauten, als dei hagenbach (in vollem Einklang mit Rothes Melanthon-Rede, die ebenfalls die auf Melanthon übergegangenen Ibeale des Erasmus und die Schwächen seines Naturells scharf auseinander hielt). Sine schöne Ergänzung zu der Darstellung seines Lehrers hat speziell die Antrittsvorlesung Aud. Stähelins über "Erasmus" Stellung zur Resormation, hauptsächlich von seinen Beziehungen zu Basel aus beleuchtet, 1873", gegeben. Werdaneben hat die kirchengeschichtlich bedeutsambe Beweaung seit dem Batikanum, die

bes Attatholizismus, nicht umfonft in ber "Irenit" bes Erasmus ibr eigenes bochftes Ziel wiebergefunden. Schon bie Erftlingsbiffertation Boters, De Erasmi Rotterdami studiis irenicis (Baberborn 1872), bat bie Seiten aufgezeigt, nach welchen Erasmus fich als ber Bater vieler Kinber und Enkel erwiesen bat und ftets wieder erweisen wirb. Die Wege von Luther und Erasmus find allerdings ftets mehr auseinanbergegangen, und jumal bas Urteil bes ersteren über ben letteren ift fiets schneibiger geworben. Bal. - neben ber schon fruber befannten, von Beit Dietrich aufbewahrten Außerung Luthers über Erasmus und Staupit (Manustript in ber Stadtbibliothet ju Rurnberg), und ber Inschrift Luthers in bem Titel eines Eremplars ber Laus Moriae (Dombibliothet ju halberftabt) - gang besonders die neuen nachweise C. B. Hofftebe be Groots aus bem Sanderemplar Luthers von Erasmus' N. T.: Luther in feiner Studierftube, St. u. Rr. 1884, S. 325 ff. Um fo entschiedener aber ift ber zuklinftigen Geschichtsforschung bie Aufgabe gestellt, beiben gleich febr gerecht zu werben. Die eingebenben Biographien bes Erasmus bon Stichart (1870), Bladley Drummond (1873) und Gafton Feugere (1874), von benen besonbers bie beiben lettgenannten weitere Beachtung in ber beutschen Forschung verlangen, find wertvolle Beiträge bazu. Das Gleiche gilt von ber hochinteressanten übersicht über bie einschlägige hollandische Speziallitteratur in Sepps "Bibliotheet van Neberlanbiche Rertgefciebichryvers" S. 168-173. Teils ber hollandische Batriotismus, teils bie von ben offiziellen Kirchen ausgestoßene arminianische Richtung (bie ohnebem burch ben gemeinsamen Gegensat gegen ben Augustinismus ber Reformatoren mit Erasmus verwandt war) haben hier wiederholt zu ber übertreibenden These geführt, daß Erasmus ber eigentliche Urheber ber Reformation sei. Man muß es in biefer Beziehung bei Sepp im einzelnen nachlesen, wie eine berartige bem beutschen Korscher einsach unbegreiflich scheinenbe Paraborie nicht nur in ben Reben und Preisschriften von Teifsiere l'Ange, C. Franfen van Ed, R. B. 3. van Bapft tot Bingerben, B. Glafins, sondern vor allem in der immer noch unentbehrlichen "Geschichte ber niederländischreformierten Kirche" von Den und Dermout burchgeführt murbe. Indem Sepp selber biefen Irrweg zurudweift, sinbet er seinerseits die resormatorische Seite des Erasmus nicht sowohl in seiner Kritit der kirchlichen Gebrechen als in seiner Ausgabe bes griechischen N. T. (1516). Auch abgesehen von bieser Kardinalfrage aber find bie Seppschen Randgloffen zu ber Erasmus-Ausgabe von Clericus, zu ben wieberholten Bearbeitungen ber Laus Moriae, ber nieberländischen Sprichwörter (in ben Adagia) und seiner Ethit von ebensoldem Interesse, wie die Kontroverse zwischen Fruin und Ran über die Biographie des B. Merula, und zwischen Broes und Alb. van Toorenenbergen über bie interfonfestionelle Bufunftsbebeutung bes Mannes. — Gegenüber ber oft übertriebenen Wertschätzung bes Erasmus im Rreise bes nieberländischen Protestantismus bebt sich ferner die mubsam unterbrudte Berbiffenheit gegen ibn in ber pabalen Litteratur (wie bei ban Campen im Katholiek, bei Allard in ben jesuitischen Studien) um so mehr ab, und nicht minder verlangt die Beurteilung des modernsten widerfirchlichen Rabikalismus bei Pierfon und Busten - huet (von welchen ber lettere ihn geradezu ben "Boltaire bes 16. Jahrhunderts" nennt) unsere Beachtung. Die so febr auseinanbergehenden Urteile aber erklären sich insgesamt burch bas warnende Schluswort, bas niemandem mehr zukommt als einem Manne von ber allseitigen Kenntnis Sepps selber, daß "Würdigung und Urteilsfällung von den Schriften abhänge, die man von ihm gelesen habe und bie in Inhalt und Absicht so fark auseinandergingen." Im Gegensat zu ber mannigsach einseitigen Auffassung ber Neueren barf jedoch eben barum zugleich der allseitigen Wilrdigung gerade des Erasmus bei den großen Pragmatikern nicht vergeffen werden. Bgl. Henke III, S. 13 ff.; Schroech (außer Bd. 30, S. 280 ff.; 34, S. 385 ff.) besonders K.-G. seit der Ref. I, S. 50 ff. (n. a. die trefslichen Auszige aus der Ratio und dem Ecclesiastes). Die seither so berühmt gewordene Schrift Schlottmanns, Erasmus redivivus sive de curia Romana hucusque insanadili, 1883, glauben wir darum nicht besser ehren zu Wunen, als wenn wir sie in die gleiche Kategorie mit diesen undergänglichen Leistungen der Ausstützungszeit stellen.

Der große Kreis ber ihm auch in seiner kirchlichen Haltung gesolgten Freunde und Schiller des Erasmus — Pirkeimer und Morus, Beatus Rhenams und Glarean, Amerbach und Heresbach, Cassander und Gropper, Witel und Thamer u. v. a. — bezw. die ihnen neuerdings zu teil gewordenen Forschungen werden noch weiterhin zu berücksichtigen sein. Dagegen darf es schon hier nicht unerwähnt bleiben, daß die Eigentümlicheit der vorlutherischen Resormrichtung bereits (lange vor der Katastrophe des Jahres 1870!) in Kampschultes zweibändiger Monographie über die Ersurter Universität (1858) und Cornelius' Studien über die Münsterschen humanisten und ihr Berhältnis zur Resormation (1851) lichtvoll dargestellt worden war. Den Zusamenhang des Erasmus mit den älteren Resormrichtungen in seinem Heimenkang des Altmehersches Wonographie Les Précursours de la Resorme aux Pays-Bas (2 Bde., Brüssel 1886) eingehend geschülbert. Die Fortdauer dieser Bestredungen auch nach dem Austreten Luthers aber erhellt aus Döllingers prächtiger Aventinstudie, 1877, der die bahrische Mademie die Seransgade von Aventins eigenen Werten nachsolgen ließ.

(Au S. 60.) Abgesehen von ber unbefangeneren Wilrbigung ber gangen Geiftesrichtung als folder hat fich fpeziell bem Elfaffer Bimpheling ein befonberes Intereffe zugewandt. Nach ber eingehenben Biographie von Wistowatoff, 1867, ift es besonders Thirling & (in den Beiträgen aus der altsatholischen Gemeinde in Rembten) gelungen, ihn als echten Borläufer bes Altfatholizismus zu erweisen (was von feinem leichtlebigeren Landsmann Beatus Abenanus nicht ebenso gilt). Übrigens baben biefe neueren Nachweise boch eine Reibe alterer Borlaufer, von benen bier wenigstens noch ber eine Carové (Alleinfeligmachenbe Kirche II, S. 66 ff.) in Erinnerung gerufen werben mag, ber auch bei einem guten Teil ber frangbfischen Humanisten, besonders in dem Rreise des Lefebre d'Etaples und bei den von Franz L. berufenen ausländischen Gelehrten, die gleiche Geifte richtung nachwies. Die neuefte Bbase ber Korfdung bat bann nicht mur bei bem Breslauer Domberen Sendel. bem früheren Hofprediger ber Königin Maria, sondern sogar bei dem durch bittere Erfahrungen hindurchgegangenen Ortwin Gratius bieselbe Beifte richtung erwiesen. Bgl. liber ben ersteren bie lehrreichen Daten bei Sepp (Bibliogr. Mededeelingen 1883, S. 124 ff., die Bibliothet einer Königin) und Bauch (Ungarische Revue 1884, Separatabbrud); über ben letzteren bie von klerikaler Tenbeng ausgebende "Ehrenrettung" Reichlings (1884) mit ihrer Bileamssegnung, sowie ben Bericht barliber Jahrbb. f. prot. Theol. 1886, S. 591 ff., 585 f. Die allgemeine interkonfessionelle Stellung bes Humanismus (wie ber Myftit) ift in meinem Handbuch II, S. 14 ff., 45 ff. gekennzeichnet. Wie viel bier aber im einzelnen noch an unverwertetem Quellenmaterial heranzuziehen ift, beweisen allein schon die beiden Biographien bes Coban Beffe, von Schwertzell (1874) und Krause (2 Bbe. 1879), sowie ber nach ber vorherigen Horawit schen Monographie über die Bibliothet und Korresponbeng bes Begtus Rhenanus, 1874 — von bem gleichen Horawit in Berbindung mit Bartfelber berausgegebene umfaffenbe "Briefwechfel bes Beatus Abenamis" (1886).

4. Borlefung. (Bu S. 63.) Gine auch nur einigermaßen erfcborfenbe Uberficht ber burch bas Lutherjahr hervorgebrachten Lutherlitteratur ift an biefer Stelle ummöglich. Allerdings muß ber außerordentliche Umfang berfelben um so mehr betont werben, wo die Rlage über die geringe Bekanntschaft des wirklichen Luther bis babin eine mur zu berechtigte war (vgl. die Boten von E. M. Arnbt und Bunsen, Souffer und Manrenbrecher, Fischer und Balt, Baumgarten und Beingarten, Lommanich. Rolbe, Blitt in ber Einleitung meines Sanbbuchs I. S. XI ff.). Bei bem Riktblid auf bas Jahr 1883 aber tonnte Benrath mit gutem Grunbe feine Berichterstattung (Theol. Jahresber. III, S. 182) mit bem Bekenntnis beginnen: "Das Jubeliahr unferes Reformators bat nicht allein eine Refiseier berborgerufen. so frob, so tief und so allgemein, daß fie auch die klibnften Soffnungen weit übertraf, sonbern es hat auch eine Restlitteratur von solchem Umfange bervorgebracht, baß man sagen barf: noch nie, solange Druderpressen in Thätigkeit sind, ift auch nur annähernd ein gleiches von irgend einem Bolle geleistet worben." Die Zahl ber größeren Einzelproduktionen wurde auf mehr als 1000, die ber Kestschriften überhaupt auf 7000, die der gesamten reformationsgeschichtlichen Borträge auf 40 000 berechnet. Bgl. bagu weiter S. 199: "Bas innerhalb ber Festperiobe von illustrierten Zeitschriften und Zeitungen, sowie in Korm von Einzelblattbrucken, schwarzen und sarbigen, geleistet worden ift, und was die Blastik beigetragen bat, um bas Bildnis bes Reformators in Bilfien, Reliefs und Gebenkmungen manniglich angänglich au machen, bas entzieht fich jeber Berechnung." In ben gleichzeitigen bibliparabbischen Berzeichnissen ist baber fast überall bie schlechterbings unvermeibliche Ludenhaftigkeit betont, und bas (übrigens auch im IV. und V. Banbe noch fortgesette) Referat im Jahresbericht hat bereits ausbrikklich die eigentliche Reftlitteratur ausgeschieben. An biefer Stelle gar tann auch von bem bleibend Bebeutsamen nur ber kleinste Teil herangezogen werben, während wir im übrigen neben bem icon genannten Benratbiden Referat bier auch bie Berichte fämtlicher Rirchenzeitungen als notwendige Erganzung bezeichnen möchten.

Unser Anschluß an bas hagenbachsche Litteraturverzeichnis (S. 63) bringt es mit fich, daß zuerft ber neuen Weimarer Gesamtausgabe von Luthers Werten gebacht werben muß, die bieselben nach dronologischer Reihenfolge, in Sprache und Orthographie ber erften Auflagen, aber mit ben Barianten ber späteren bringt, und von ber bisber burch Angale und Ramerau vier Banbe berausgegeben find. Bur Zeit ist somit erft ein Neiner Teil berselben verwertbar, und die von Enbers beforgte neue Auflage ber Erlanger Ansgabe (neben welcher bie Miffouri-Synobe zubem noch einen Renbrud ber Walchschen Ausgabe veranstaltete) wird vorerst um so mehr bie Grundlage bleiben, als die bei ber Weimarer Ausgabe befolgten fritischen Grundfage eine bittere Antifritit burch Brieger erfahren baben; filt die auklinftige Geschichtschreibung aber ift boch aweifellos ein neuer Grund gelegt worden. Neben ben Gesamtausgaben (zu benen noch die Enber fice Sammlung ber Prebigten Luthers ergangend bingutrat, bgl. 3.-B. I, S. 116) find ferner eine Reibe bon Gingelichriften Luthers in Separatausgaben erschienen — vorbildlich barunter Benraths Ausgabe ber Schrift an ben driftlichen Abel — ein Berfahren, welches in Zukunft immer mehr ins Auge gefaßt werben follte, und bas fich jugleich auch bie Bibelgefellschaften jum Mufter nehmen könnten. Für die Überficht sowohl bieser Einzelausgaben wie ber gleichzeitigen Sammelwerke (unter benen wir bier mir Rolbes Analocta bervorbeben) und ber provinzialgeschichtlichen Beiträge milfen wir uns jedoch hier mit dem hinweis auf die Benrathschen Übersichten beguligen (er beginnt mit dieser allgemeineren Litteratur S. 156 ff., während er S. 182-199 bie fpezififch biographischen Werke gu-sammengefiellt hat).

Unter biefen letteren fteben anerkanntermaßen bie verschiebenen Darftellungen Röftlins obenan. Es bebarf bier unfrerfeits feines abermaligen Botums barüber: ber Herausgeber konnte nur bas bereits längere Zeit bor ber burch bie Jubelfeier bewirkten litterarischen Bewegung abgegebene (Br. R.-Btg. 1882. Dr. 23. 24) bier wiederholen. Dagegen mag es zur Bermeibung zuklinftiger Migverstände noch besonders erwähnt werben, daß das grundlegende Hauptwert Köftlins den I. und II. Band ber Friberichsichen Reformatorengallerie bilbet, während bas illustrierte Lutherbuch im Ruesichen Berlage in Leibzig erschienen ift; baneben fteben bann aber weiter noch von bemfelben Berfasser bie Festschrift ber historischen Kommission ber Proving Sachsen, ber Artitel ber Allg. Deutschen Bibliothet, Die Wittenberger Kestrebe und die Kestnummer ber 3a. 3tg. Unter ben übrigen Biographien bat bie bes Marburger Hiftoriters Leng nicht blog bei bem Berliner Magiftrat, fonbern auch bei ber ftrengen Wissenschaft allseitige Anerkennung gefunden, während Guftab Kreptag und Kerbinand Schmibt ben längst beliebten Ton auch bier trafen, und an theologisch-firchlichen Behandlungen bie von Blitt-Beterfen, Rolbe und Burt ber Köftlinschen murbig jur Seite getreten finb. Durch ebelfte Bolkstümlichkeit hob A. Thoma, burch ebenso umfassende wie allgemein verständliche Berwertung ber Quellen Paul Martin (Rabe), burch ernfte Bugmahnung M. Baumgarten fich ab. Aus ber taum weniger reichen frembländischen Litteratur bat fich die französische Biographie Rübns als ein bleibend wertvolles Werk erwiesen. Unter ben atabemischen Kestrebnern baben bie Nichttbeologen Onden, Boretius, Born burch hervorhebung allgemeinerer Gesichtspunkte gerabe ben Theologen neue Wege gezeigt. Bei ben letteren felber bagegen burfte wenigstens bei biefem Anlag eine erfreuliche Einmütigkeit ber verschiedenen Schulen konftatiert werben (fo in ben Reben von Reug, Lipfius, Ritfol, Barnad, Grau, v. Zetichwit, Cremer, Möller u. v. a.). Nur Benbers Lutherrebe bilbete einen um so traurigeren Mikklang.

Mußten wir uns icon bei biefen gusammenfaffenben Charafteriftiten auf eine kleine Auswahl beschränken, so lassen fich die anderen Kategorien erft recht nur andeuten : jablreiche Einzelbeitrage jur Biographie (besonders über die Wormfer Tage), bebeutsame Brobleme von Luthers Entwidelungsgang (von benen bier nur bie — an seine beruhmte Theorie über die Bekehrung des Paulus erinnernde pfphologische Untersuchung ber Borbereitungsgeschichte Luthers burch Solften genannt werben moge); sobann aber bor allem bie große Reihe von Spezialschriften über Luthers Berbienfte um bie beutsche Sprache, um Schule und Unterricht, über seine eigenen pabagogischen Grundsate, über seine Kultusbehandlung, über seine Stellung ju ben alten Symbolen, über fein Berhalten jur Runft, über feine Bekanntschaft mit ben alten Klassikern u. f. w. Auch unter ben zahllosen kleinen Lutherbücklein ift mehr als eines von bleibenber Bebeutung, und die Lutherbramen von Debrient und herrig tragen bie Burgicaft ber Unvergänglichkeit ebenfo in sich wie die Wartburgbilber (in ben fürftlichen Brivatgemächern). Außerbem aber bürfen über ber fast überreichen Litteratur bes Lutherjahres boch auch bie in bem vorhergebenden Jahrzehnt erschienenen Beiträge nicht in den Hintergrund treten. Wir nennen barunter wenigstens noch ausbrikklich bas an bie wunden Punkte in Luthers Leben eine scharfe Sonbe anlegende Charakterbild Luthers von D. Lang, bie feinsinnige Arbeit Berings über Lutbers (früber und fbatere) Stellung jur Mpftit, bie mufterhaft grunbliche Monographie von Commatich über Luthers Lehre vom ethisch-religiösen Standpunkte aus, sowie unter ben neu aufgegrabenen Quellen bas Scheurliche Briefbuch (I, 1867. II, 1872). Daneben find bie alteren Werte von Röftlin und harnad son, über Luthers Theologie, infolge bes allgemeinen Lutherinteresses, bas eine neu erschienen, bas andere nach langer Paufe vollendet. Gin gang ungewöhnliches Intereffe endlich haben bie Buchwalbichen Entbedungen unbefannter Lutherschriften und bie über mehrere berfelben entbrannten Kontroverfen erwedt. Reben seinem orientierenden Bortrage über "bie Lutherfunde ber neueren Zeit, besonbers ber 3widauer Rathsbibliothet". 1886, nennen wir in ersterer Beziehung noch bie umfassend angelegte Ausgabe "Ungebrudte Predigten aus ben Jahren 1528—1546. Andreas Boachs banbichriftliche Sammlung" und die gleichzeitig (1884) feparat berausgegebenen "Ungebruckten Bredigten auf ber Roburg 1530, nebst ben letten Wittenberger Bredigten"; in letterer Beziehung bie - auch burch Rawerau, Bering u. a. fortgesetten -Untersuchungen über bie von Buchwalb, Köftlin, Kolbe auf Luther, von Diedhoff auf Staupit jurudgeführte Borlefung über bas Buch ber Richter. Bgl. baneben aber auch die Keineren Mitteilungen Buchwalds in ben Beiträgen zur fächfischen R.-G. und der Ztichr. für t. W. u. L., sowie bas fortlaufende Referat im Theol. 3.-B. IV 2c.

Neben ber geschichtlichen Beleuchtung bes größten Deutschen hat aber naturlich auch die papale Besubelung - ju welcher ber Friedenspapst Leo XIII. burch seine Bezeichnung Luthers als bes gottlosen Apostaten und Härestarchen ben Ton angab - weniger wie je gefehlt, und gerade seit bem Lutherjahr läßt sich in ber klerikalen Breffe eine noch ftets junehmenbe Steigerung ber Taftif beobachten, burch Berabwürdigung Luthers auch sein Wert zu bistreditieren. Mit welcher Rectheit sogar bas unfaubere Brobutt echten Renegatengeiftes, bie Eversiche Schmutsichrift über Luther, ben burch ben Inder vor bem Einfluß wiffenschaftlicher Kritik gesicherten "Gläubigen" als das abschließende Wort der Wissenschaft hingestellt wird, zeigt das Botum ber Sift.-pol. Bl. 1886, II Beft 12, S. 946, bas wir aus vielen abnlichen herausgreifen: "Evers' Lutherbiographie liegt bereits in vier ftarken Banben vor. Sie bilbet nicht nur von allen bis jett vorhandenen Berten über Luther bie vollftändigste Orientierung über den unglicklichen Reformator, durch den die Schicklale ber abendländischen Chriftenheit für Jahrhunderte auf die abschissige Bahn gebracht worben find, sonbern allen kunftigen Bearbeitern protestantischerseits wird nichts anderes mehr erlibrigen, als ber Berfuch, bie Eversiche Darftellung an ben Ranbern zu benagen. Bas Janffen burch seine Geschichte ber Reformation in ihrem gangen Berlaufe geleiftet bat, bas leiftet Evers burch sein Wert liber ben Urheber berfelben im begrenzten Umfange. Auch in letterer Beziehung wird es nun so weit gebieben sein, daß nach ber vierthalbhundertjährigen Debatte fich bie Ratholiken ju bem Schlufwort als Referenten burchgerungen haben. Den anderen erlibrigt bann nur mehr ber Kehraus ber "versönlichen Bemerkungen". In bem theologischen Jahresbericht bilbet allein schon bie burch Janffen hervorgerufene Kontroverslitteratur, bei ber übrigens nicht sowohl Theologen als Historiker von Fach wie Baumgarten (Mlg. 3tg. Febr. 1882), Leng (Sift. 3tfdr. B. 50) und Delbriid (Preuß. Jahrbb., bann auch in feinen gefammelten Auffäten) vorangingen, mehrere Jahre hindurch eine eigene Gruppe. Bgl. beispielsweise wieder III, S. 180 über bie Entgegnungen von Rabe, Röftlin, Ebrard, Cropp, Jonas, A. Schweizer, und baneben S. 196 über bie spezielle Lutherbesubelung burch Evers, herrmann, Bohlgemuth, bie Pamphlete ber Baberborner Bonifacius., ber Trierer Baulinus - Druderei u. f. w. Doch ift es immer noch

marc generation beachter, cinnal, eine wie lange Acie von Bordinjen die Junfienmac gemigiam bendurt, einemes, eine nes samos aus von Forfansen die Janssen, wie die Janssen Gelde nur ein Gelde nur ein Gelde jangen. Control des Control des Control des Control de la Control de Contr v.3 ellement des anticipations automaticipation des constitutions des fixes mus – non follow des constitutions des fixes must – non follow des constitutions de constitutions de constitution de constitutio The critical description of the part and opposite the contract of the contract 21.9 Miles Concern Company of space man own property Jahrhunderten Georgians dem 19. Information of Herrone, Section of S 27. Acts 34 Activitien aus eine 13. Juhrhundert an gertone. The first of the second The period of the second state of the second arte dense de la company de la and any and at the second seco de Septence de Leure Pour de Militaire une permanyogen de emperatue unter de Militaire de Milita Addition of the second of the menhang in der Derabmitrigung aller Segunngen der Reformation durch die unter besonderen Absühen berzeichneten Schmidschierten des Jahres 1885 im Lb. J.-B. V 3. 199 f. (Aber Luther), 212 (Aber Breingli), 220 (Aber Landsgraf Spilippli, 1996 Breingli), 220 (Aber Landsgraf Spilippli, 220) (Aber Landsgraf Spilippli, 220), 220 (Aber Landsgraf Spilippli, 2 f. pr. Th. 1963 S. 576, in dem Abidmine über dem sapiantel. Soll dem Inspection of the in Administration with the in Administration was desirable of the in Administration and display the in Administration and display the in Administration and display the in Administration of the inches of über die in Rampie mit der missenschaftlichen Geschiepensyversquing, die Nachweisen und Piplers Christlicher Geschiebeiten und Piplers Christlicher Geschichten.
Gine würdige Parallele dazu kindenschiebung. uder die in Me aluntes Geschicheniken und Pipiers aprinticher Geschichte aufschieben mache Geschächtschieben. Eine würdige Parallele dazu bilden bie unter Mehabition mache Geschächtschieben Friedensbischofs Haffner von Main. iastung verilder mache Geschiedesschlichung. Gine wurtonge parallele dazu bilden die Geschlichen des nunmedrigen Friedensbischofs Haff ner von Mainz Granffurt, unter Ackeltion des unumerigen Friedensvijvog vassurer von Mainz Franksurt.
Koester Andels und under irrefthrenden Liteln (Die Segnungen der Reformation. Foesker Nacht, und under irreführenden zuein (Die Segnungen der Resormation. Die Berchtigung der Arsonnation. Auch eine Jubiläumkaukgabe ... von einem protes. Theologen) verbreiteten Fingschriften.

den Spoologen) verbrenten gewordern.
(3m S. 67.) Die felhere und spätere Haltung von Staupig, sein Berhältnis (3u S. 67.) Die nuper pattung von Staupit, sein Berhältnis warm der neueren Forschungen manniasach ausgeschaft, machant kuther, ist 311 den Loridusern seiner Sorfchungen mannigsach ausgehellt worden, jedoch im just kund en neueren Overstungen manniglach aufgehelt worden, ledoch im ende Loldes über die beutsche Ananstinerkonareaction if die Monographie Kolbes über die beutsche Augustinerkongregation und Joh. v. Staupie gruppie kurte die veutsche Augustinertongregation und Joh. b. Staupis eingegengeseinen Boraussekungen bagegen bei Kurk § 112, 5. 6. gon völlig entgegengesetzen Boraussetzungen bagegen, und mit einer ganz andern vorhobe. auserdem alem Nordestanna ber Kalkanna der Kalk Bon voug engegengelepien woraussegungen vagegen, und mit einer ganz andern Reller an Staunig koranasireten: samakl in seinem wurd üben felber, ist Metgour, muservein ohne vernazionigung der notoespen Forspungen seiner, ihr die Alferen Vossammarteien (nas meinen Ankana ... was its Weformation pind die alleren verdormparteien (vgl. metilen angung ju vob. U, S. 1007 fordie hier speziell daß 15. Kapitel über Joh, d. Staupig und Dr. M. Luther), wie in dem und das Anglassian im Sig Patanelle, wie in dem hier spezien day 10. napuer noer Joy, v. Sampig und Dr. w. Eutgers, wie in vene Essay über Joh, d. St. und das Waldensertum, im Hist. Laschenbuch von 1885. Kolde hat daraushin scharf repliziert (3tschr. s. A.G. 1885: 30h. d. St., ein Wal-Kolde hat darauspin spars repuziert (Stipt. s. v. soo: 309. d. v. ein zourdenser und Wiebertäuser). Die große Mehrzahl der Fachgenossen sieht auf seiner Seite. Immerhin kann es nur fruchtbringend wirken, wenn der in der Kellerschen Eheorie im augemeinen uegende kouhrpendiku und in vieler Spezialitage von der Gerialiofigt wird (vgl. Abeol. J.-B. Bb. V. Betteren untersuchung evensuw mehr verunsungt wied (vogt. Locol. 3.-80. 80. 8. 208 ff.). Außerbem aber stimmen die beiden Gelehrten, von denen jeder ein woningeng in dem Munde Akarain, das die angelehrten ist ein 6. 208 ft.). Rupervem aver primmen die verven vereprien, von denen jeder eine anderes Gebiet beherrscht, wenigstens in dem Punkt überein, daß die Personlicheit anderes Genet depertion, wemigneus in vem punte uverem, das die personitorient, das sing has Companient, aus sing her Genetalle versaus versausten zu werden. des Staupin es verlange und vervient, und pay seine verpanden zu werdent, nicht bloß als eine ber Karpatidensiguren am Luthermonument. Das Geschichtsproblem gestaltet sich überhaupt gang ähnlich wie bei Joh. Wessel seit ber Friedrich-schen Biographie.

ŗ

1

2

(Bu S. 76.) Mit Bezug auf Tetel ift bie zunehmenbe Recheit bon Intereffe. mit welcher - in bentwilrbigem Kontraft nicht nur ju Sarpi und Thuanus, fonbern fogar zu Guicciardini, Ballavicini und Maimbourg — seit bem Jahr 1870 ber papale Infallibilismus ihn aufs Biebestal bebt. Die zuerft nur isoliert von Gröne und in feinen Rufftapfen boch bis babin blog in ben populär-jefuitischen Besubelungen ber Reformation versuchte "Rettung" — bie noch im Jahr 1877 burch ben tatholischen Pfarrer Dr. Rapfer (Geschichtsquellen über ben Ablagprebiger Tetel, fritisch beleuchtet), wie icon lange vorber burch Röhler (Rom. Geschichtsverbrehung ze. in ber 3tfchr. f. luth. Th. n. R. 1855, III) ad absurdum aeführt worden war — wird bier beute geradezu als ausgemachte Thatsacke geboten. Go find im Jahr 1885 wieber neben einander bie herrmanniche und bie Rolbefde Apologie bes "auserwählten Ruffreugs" erschienen, erftere in 2. Auff. im Krantfurter Brofchurencvflus, lettere in ber Stevlichen Miffionsbruderei. (Bal. bagu 3.-B. II, 186. III, 173.) Der Inhalt beiber ift (ebenso wie bei Binceng Sagat und in bem biden Libell über "Kirche ober Protestantismus", Maing 1883) burchweg auszüglicher Abklatsch aus Gröne. Dag bie gleiche Erscheinung auch in ber übrigen von Rom beeinfluften Litteratur nicht fehlt, beweift bie Darftellung von G. A. Meyer in ber holl. ultr. Zeitschrift, Onze Wachter 1884. (Bgl. bagu übrigens bie reiche Deulmaniche Flugichriftensammlung in ber Bibliothet ber eb.-luth. Gemeinde in Amfterbam.) Die neueste geschichtliche Behandlung, neben ber bereits genannten Lebensbeschreibung von 3. G. Sofmann (1844), ift bie von F. Körner (1880); eine klirzere, aber zutreffenbe Charakteriftit gibt außerbem Besig (D. E. Bl. 1883, S. 179 ff.), ber auch "bie burchaus erforberliche Unterscheidung macht zwischen bem, was offiziell belegbare Ablaglehre und was thatfachliche Ablagpragis in ber vorreformatorischen Zeit war."

Die lettere Bemertung Benraths eignen wir uns hier um fo lieber an, ba wohl nirgends ber Gegensatz zwischen bem beutschen Ibealkatholizismus und bem neujesuitischen Ketischismus klarer zu Tage tritt, als in ber Theorie und Praxis bes Ablasses. In ersterer hinsicht kommt ja nicht nur bas gründliche Amortfce Wert aus bem vorigen Jahrhundert und bie hirfcheriche Monographie über bie tatholische Lebre vom Ablak in Betracht, sondern von demselben Berfasser außerbem auch bie — bei bem engen Zusammenhang ber Ablag- und Beichtbraris taum weniger wichtige — Abhandlung über die Ohrenbeichte (in ber Tüb. Quartalschrift bon 1821, im Anfoluff an bie Differtation feines Lebrers Drey von 1815, bie berfelbe schon 1832 ähnlich bekavouieren mußte, wie Hirscher nachmals so ziemlich alles bas, was er felbst als "tatholische Lebre" hochgehalten batte. Bgl. mein Sbbuch. 3. Aufl., II. Bb., S. 655-662.) Unter bem zweiten Gesichtspuntte aber braucht es heute kaum mehr ber Nachweise, wie es Tetzel und Genossen vor 370 Jahren getrieben; benn bie moberne Braris in benjenigen Gegenben, wo man bie protestantische Kritik nicht zu fürchten braucht, statt bessen aber bie Ergebnisse bes Infallibilitätsbogmas gerabe für biefen Puntt unverfürzt einzuheimfen wunscht, scheint ben bamaligen Unfug noch zu überbieten bemüht. Nichtsbestoweniger wird auch bei bem heutigen Stanbe ber Dinge noch stets ber II. und III. Bb. ber Burgensiden Biographie Luthers vor bem Ablafftreite mit Rugen tonsultiert werben, ba hier im Anschluß an hirscher und mit grundlichstem Einzelnachweis junachst die urfprlingliche Bebeutung bes Ablasses als Rachlag ber vom Briefter auferlegten Buffen, und ebenso bie erfte Mobififation als Nachlag ber abttlichen

nicht genugsam beachtet, einmal, eine wie lange Reibe von Borläufern bie Janssensche Zeichnung ber Reformationszeit hinter fich bat, und zum andern, wie die ganze Grupbe ber antireformatorifden Litteratur felbit nur ein Stlid in ber eng unter fic ausammenhängenben neujesuitischen Strategie zur Unterbriidung ber "Geschichtslügen" bilbet. In ersterer Beziehung sei hier nur - von früheren Jahrhunderten noch gang abgefeben - allein icon aus bem 19. Jahrhundert an Berrone, Balmes, be Maiftre, sowie an bie Begenschriften gegen Billers und gegen bas Reformationsjubiläum von 1817 erinnert, gang besonders aber an die Konvertiten A. Müller, F. Schlegel, 3. Werner, R. E. v. Saller und seinen Freund Jarde (beffen "Stubien und Stiggen gur Geschichte ber Reformation" noch heute — neben Jörgs "Deutschland in ber Revolutionsepoche" — ben Hauptnahrungsstoff für bie ultramontapen Leitartitel barbieten) 2c. Die nächsten Borbilber Janffens in seiner Baterstadt und beimatgegenb - bie Lutberstatue unter ben Spottern am Kantener Dom, bie Rutjesichen "Geschichtswerke" (Emmerich, Romen) 2c. — find in dem Bortrag über "Romanismus und beutsch-christlichen Ratholizismus", Br. R. 3tg. 1887 Rr. 12, turz gekennzeichnet; ber innere Zusammenhang in ber herabwürdigung aller Segnungen ber Reformation burch bie unter besonderen Absagen verzeichneten Schmabschriften bes Jahres 1885 im Th. 3.-B. V S. 199 f. (über Luther), 212 (über Zwingli), 220 (über Landgraf Philipp), 247 (über bie Hugenotten), 250 (über Wilhelm III. von England). Bal. bazu Jahrbb. f. pr. Th. 1885 S. 576, in bem Abschnitte über ben papalen Infallibilismus in Deutschland im Rampfe mit ber wiffenschaftlichen Geschichtsforschung, die Rachweise über bie in Majuntes Geschichtsligen und Siplers Chriftlicher Geschichtsauffaffung verlibte nadte Geschichtsfälldung. Eine würdige Barallele bazu bilben bie unter Rebattion bes nunmebrigen Friedensbildofs Saffner bon Mainz, Frantfurt, Foeffer Nachf., und unter irrefuhrenben Titeln (Die Segnungen ber Reformation. Die Berechtigung ber Reformation. Auch eine Jubilaumsausgabe . . . bon einem proteft. Theologen) verbreiteten Kingidriften.

(Bu G. 67.) Die frühere und fpatere Haltung von Staupit, fein Berbaltnis gu ben Borläufern seiner Beiftesrichtung sowohl wie zu seinem Schüler Luther, ift awar burch die neueren Korschungen mannigsach ausgebellt worden, jedoch im einzelnen noch vielsach Gegenstand ber Kontroverse. Grundlegend ift bie Monographie Rolbes über bie beutsche Augustinertongregation und 306. v. Staupis (1879). Bgl. u. a. bas Ragit von Rolbes Untersuchungen bei Rurt § 112, 5. 6. Bon völlig entgegengesetten Boraussetungen bagegen, und mit einer gang andern Methobe, außerbem ohne Berudfichtigung ber Rolbeschen Forschungen selber, ift 2. Reller an Staupit herangetreten; sowohl in feinem Buch über bie Reformation und bie alteren Reformparteien (vgl. meinen Anhang ju Bb. II, S. 700; sowie bier speziell bas 15. Kapitel über Joh. v. Staupit und Dr. M. Lutber), wie in bem Effan über Joh. v. St. und bas Walbensertum, im Hift. Taschenbuch von 1885. Kolbe bat barausbin scharf repliziert (Ztschr. f. R.-G. 1885: Joh. v. St., ein Walbenser und Wiebertäufer). Die große Mehrzahl ber Fachgenoffen fieht auf seiner Seite. Immerhin tann es nur fruchtbringend wirken, wenn ber in ber Rellerschen Theorie im allgemeinen liegende Wahrheitstern auch in biefer Spezialfrage von bet weiteren Untersuchung ebenfalls mehr beruchsichtigt wird (vgl. Theol. 3.-B. Bb. V, S. 208 ff.). Außerbem aber ftimmen bie beiben Gelehrten, von benen jeder ein anderes Gebiet beberricht, wenigstens in bem Puntt überein, daß die Berfonlichkeit bes Staubit es verlangt und verbient, aus fich felbft heraus verftanden zu werden, nicht bloß als eine ber Karpatibenfiguren am Luthermonument. Das Geschichtsproblem gestaltet sich überhaupt gang ähnlich wie bei Joh. Wessel seit ber Friedrich-schen Biographie.

(Au S. 76.) Mit Bezng auf Tetel ift bie zunehmenbe Recheit von Intereffe. mit welcher — in bentwürdigem Kontrast nicht nur zu Sarvi und Thuanus, fonbern fogar zu Guicciardini, Ballavicini und Maimbourg — seit bem Jahr 1870 ber papale Infallibilismus ihn aufs Biebeftal bebt. Die zuerft nur isoliert von Gröne und in seinen Rufftapfen boch bis babin bloß in ben populär-jesuitischen Befubelungen ber Reformation versuchte "Rettung" — die noch im Jahr 1877 burch ben tatholischen Pfarrer Dr. Rapfer (Geschichtsquellen über ben Ablagprebiger Tetel, fritisch beleuchtet), wie icon lange vorher burch Röhler (Rom. Geschichtsberdrebung ze. in ber Itschr. f. luth. Th. n. R. 1855, III) ad absurdum geführt worben war — wird hier heute geradezu als ausgemachte Thatsache geboten. Go find im Jahr 1885 wieber neben einander bie Berrmanufche und bie Rolbesche Apologie bes "auserwählten Riiftzeugs" erschienen, erstere in 2. Aufl. im Krantfurter Brofdurencvilus, lettere in ber Stevlichen Miffionsbruderei. (Bal. bagu 3.-B. II, 186. III, 173.) Der Inhalt beiber ift (ebenfo wie bei Binceng Sagat und in bem biden Libell über "Rirche ober Proteftantismus", Maing 1883) burchweg auszüglicher Abklatsch aus Gröne. Dag bie gleiche Erscheinung auch in ber librigen von Rom beeinfluften Litteratur nicht fehlt, beweist bie Darftellung von G. A. Meyer in ber boll. ultr. Zeitschrift, Onze Wachter 1884. (Bgl. bagu übrigens bie reiche Meulmansche Flugschriftensammlung in ber Bibliothet ber eb.=luth. Gemeinde in Amfterbam.) Die neuefte geschichtliche Behandlung, neben ber bereits genannten Lebensbeschreibung von 3. G. Sofmann (1844), ift bie von F. Rörner (1880); eine Mrgere, aber gutreffenbe Charafteriftit gibt außerbem Besig (D. E. Bl. 1883, S. 179 ff.), ber auch "bie burchaus erforberliche Unterscheidung macht zwischen bem, was offiziell belegbare Ablaglehre und was thatsächliche Ablagpraxis in ber vorreformatorischen Zeit mar."

Die lettere Bemertung Benrathe eignen wir une bier um fo lieber an, ba wohl nirgends ber Gegensatz zwischen bem beutschen Ibealfatholizismus und bem neujesuitischen Ketischismus Marer zu Tage tritt, als in ber Theorie und Praxis bes Ablasses. In ersterer Hinsicht kommt ja nicht nur bas gründliche Amortfche Wert aus bem vorigen Jahrhundert und die Dirschersche Monographie über bie tatholische Lehre vom Ablag in Betracht, sonbern von bemselben Berfaffer außerbem auch bie — bei bem engen Zusammenhang ber Ablag- und Beichtpraris taum weniger wichtige — Abhandlung über die Ohrenbeichte (in ber Tilb. Quartalschrift bon 1821, im Anschluft an bie Differtation seines Lebrers Drep von 1815, bie berfelbe schon 1832 ähnlich besavouieren mußte, wie hirscher nachmals so ziemlich alles das, was er selbst als "tatholische Lehre" hochgehalten hatte. Bgl. mein Sbbuch. 3. Aufl., II. Bb., S. 655-662.) Unter bem zweiten Gefichtspunkte aber braucht es heute kaum mehr ber Nachweise, wie es Tetzel und Genossen vor 370 Jahren getrieben; benn bie moberne Pragis in benjenigen Gegenben, wo man bie protestantische Kritik nicht zu fürchten braucht, statt beffen aber bie Ergebniffe bes Infallibilitätsbogmas gerade für biefen Punkt unverkurzt einzuheimsen wünscht, scheint ben bamaligen Unfug noch zu überbieten bemüht. Nichtsbestoweniger wird auch bei bem heutigen Stande ber Dinge noch stets ber II. und III. Bb. ber Burgen Sichen Biographie Luthers bor bem Ablagftreite mit Rugen tonsultiert werben, ba hier im Anschluß an hirscher und mit grundlichstem Einzelnachweis junadft bie urfprüngliche Bebeutung bes Ablaffes als Rachlag ber vom Priefter auferlegten Buffen, und ebenso bie erfte Mobifilation als Nachlag ber abttlichen

Strafe bargethan wirb, sobann aber ber Reihe nach bie weiteren Beranberungen burch ben volltommenen Ablaft ber Kreuzzuge und Reterfriege, burch bie Beschränfung seiner Berleihung auf ben Papst, burch bie "wissenschaftliche" Begrundung seit Thomas von Aquins Lebre vom thesaurus supererogationis, burch die Erklärung biefer Lehre jum Dogma unter bem Abignoner Bapft Clemens VI., burch ben nunmehr mit Macht beginnenben Bertauf bes Ablasses um Gelb, endlich burch bie Anwendung auf die Berftorbenen im Fegfeuer. Gerade burch ben Bergleich mit ber noch burchaus nicht veralteten Darstellung von Jürgens zeigt sich zugleich ber weitere Fortschritt, ben wir ber grundlichen Diedhoffschen Monographie über ben Ablafftreit banten. Die Unficherheit mit Bezug auf bas, was unter ben "probabeln" Lehrmeinungen die wirklich anerkannte Kirchenlehre war, tritt wohl am beutlichsten bei ben Reformanläufen Habrians VI. (vgl. barüber weiter unten) zu Tage, ber seine ursprungliche Theorie zu gunften ber Cajetanschen Borschläge aufgibt, um schließlich auch biese bem Wiberspruch Puccis opfern zu muffen. Daß bei einer solchen Lage ber Dinge auch Luthers eigene Anschauung noch eine werbenbe fein mußte, hat schon Sedenborff in ben heute noch lefenswerten Ausführungen bargethan, wie er ohne irgend einen Borfat in biefen Saber geraten, vielmehr noch fest im Papsitum gestanden. Die Grundlage seiner Thesen selber ift außerbem in überaus eingebender Weise, wie fie vor bem Batikanum überflüssig erscheinen mochte, es aber jest nicht mehr ift, von Bratte gezeichnet: 2.8 95 Thesen und ihre bogmengeschichtlichen Boraussetzungen, 1884.

5. Borlefung. Statt ber meniger bebeutsamen Einzelerganzungen zu ben in biefer Borlefung behandelten Thatsachen moge hier bas allgemeinere Ergebnis ber seitberigen Forschung turz stiggiert werben, bag es in erfter Linie gar nicht bie Reformatoren, sondern ihre Gegner gewesen find, auf beren Konto die Kirchentrennung als folde gefett werben muß. Denn fie find es junachft, welche (val. mein Sanbbuch 3. Aufl. I, S. 27) "ben Streit von ber, bie außerste Beripherie ftreifenben, Lebre vom Ablaf auf die innerlichste Zentralfrage über bas Grundprinzip ber Autorität ber Rirche felbft übertrugen: Prierias und hoogstraten, Emfer und Ed, Cochlaus und Murner und ihre Genoffen." Je entschiebener von biefen Lataien ber Kurie bem ersten Ausgangsbunkt bes Evangeliums Jesu selber (vgl. alsbald L.8 erfte Thefe) bie perfonliche Unfehlbarkeit ber Bapfte entgegengehalten wurde, um fo schidfalsschwerer mußte obenan bie Berfönlichleit sein, beren scholaftische Rathebralfprilde über ben Aufschrei bes burch bie papfilicen Sendlinge verhöhnten Bewiffens entscheiben follten. Die Geschichtsforschung bat baber bie bon Bergenroether herausgegebenen Leonis X Rogesta, 1884, fast noch mehr zu begrüßen, als die gleichzeitig von Balan veröffentlichten Monumenta Reformationis Lutheranao (mit ben inhaltreichen Depeschen Meanbers). Je bebeutsamer ferner für ein Charafterbild wie dasjenige Leos X. die Gewohnheiten bes täglichen Lebens genannt werben müffen, besto wertvoller ift zugleich bie Erganzung burch bas Diario di Leone X, di Paride de Grassi, beffen Berausgabe (ebenfalls 1884) wir ben italienischen Belehrten Delicati und Armellini verbanken (vgl. übrigens ichon Ba ple 8 geiftreiche Barallele zwischen bem Brivatleben Leos X. und Habrians VI.). — Bevor jeboch noch ber Papft felber gesprochen, batte bereits sein Magister Palatii (wie nachmals bessen Amtsnachfolger Anfossi unter Leo XII.) bas, worauf es ber Kurie auch biesmal allein ankam, außer Zweifel gestellt. Wie fehr nämlich gerabe bem Prierias bas Berbienst zufommt, ben über einen Nebenpunkt ausgebrochenen Streit auf bie - 1517 wie 1823 und 1870 bie Grundfrage bilbenbe - papstliche Infallibilität übertragen zu haben, beweift bie treffliche Differtation von Maul,

Adversarii Lutheri quid ad perficiendam ecclesiae instaurationem scriptis et actis valuerint, Silvestri Prieriatis praecipue exemplo exponitur, Sena 1886. Sinfictlich ber Leivziger Disputation aber bat bie gleiche These um so arkfiere Beweistraft, ba Luther formell ber besiegte Teil ift, seine ursprüngliche Meinung nicht aufrecht erhalten tann, gerabe barum aber burch Eds Berbienst weiter gebrängt wird als er bis dabin selbst wollte. Die Abbangigkeit seines inneren Entwidelungsganges von ben Angriffen ber Gegner wie von ben Unterftlitungen ebenfo unerwarteter Bunbesgenoffen ift befonders gutreffend in ber alteren Rolbeiden Untersuchung über "Luthers Stellung ju Konzil und Kirche bis jum Wormser Reichstag" geschildert. Umgekehrt aber muß fich nun auch, je mehr biese Korrelatbeziehungen erlannt werben, um fo mehr bas geschichtliche Interesse bem Bergleich zwischen bem Entwidelungsgang seiner Gegner und seinem eigenen zuwenben. Ginen iconen Anfang bagu bietet bie Arbeit bon Boffert, Aus Eds Rindbeitsjahren (Ztichr. f. Wiffensch. u. Leben 1885, 10, S. 529). Für die erft zum Neineren Teil ins Licht gezogene umfassende Thätigkeit Eds find wir einstweilen noch auf bie Wiebemanniche Biographie, 1865, angewiesen. Dagegen baben wir bemfelben Berfaffer inzwischen für bie zwar von schroff papalem Standpuntte aus unternommenen, burch bas mitgeteilte Material aber außerorbentlich wertvollen Sammelbände über bie Geschichte ber Reformation und Gegenreformation in Ofterreich unsern Dank zu bezeugen. Wer wissen will, was Gott bem beutschen Bolt in ber Reformation gegeben, muß zu allererft bie Magnahmen und bie Errungenschaften ber Gegenreformation in Deutsch-Ofterreich studieren. Die Berfonlichkeiten ber Reformatoren aber beben fich burch nichts fo febr in ihrer unvergleichlichen Bebeutung ab, wie gerade burch ben Bergleich mit ihren Gegnern. Bgl. in biefer hinficht noch bie bon Maurenbrecher angeregte Differtation fiber Cochlaus bon Bef (1886), bas Wimpinafche und Murneriche Lebensbild (erfteres von Ramerau in Bergogs R.-G., letteres von Martin in ber A. b. B.), sowie ben Erturs zur 12. Borlefung über Kaber (Beigerlein).

6. Borlefung. (Bu G. 99.) Die grundlegende Biographie Ulmanns, bie bereits a. a. D. nachgetragen wurde, bat bornehmlich bie politischen Bestrebungen Sidingens (beffen kirchenfürstlicher Gegner, ber Trierer Erzbischof Richard v. Greiffenflau, 1511-1531, inzwischen auch einen eigenen Biographen in Wegeler, 1881. gefunden hat) Kargestellt. Auch die berühmte hutten-Biographie von F. D. Strauf läßt über ben nationalen und wissenschaftlichen Bestrebungen ber beiben ritterlichen Freunde ben religibsen Fattor gurlidtreten. Wie fehr aber ber lettere mit in Betracht kommt, beweisen die von Otolampab und Aquila auf der Ebernburg gehaltenen Erfilingspredigten (berausgeg, mit Einleitung von Schneiber, Rreugnach 1881), und geht nicht minber aus bem in bem "Briefwechsel" bes Beatus Abenanns veröffentlichten Urteil Bucers über Sidingen aus ben erften Wochen nach bem Auftreten Lutbers auf bem Wormser Reichstag (awischen 26. April u. 26. Mai 1521) hervor: "Wollte ihn Chriffus von bem Bodagra befreien, wir batten ohne Zweifel an ihm wenigstens einen, ber fein Saupt für bie Sache bes Evangeliums geben wilrbe. Es ift in biefem einen Ritter mehr mannlicher Sinn als in allen Kürsten ausammen". Denn Bucer batte nicht nur burch seinen längeren Berbleib auf ber "Berberge ber Gerechtigfeit" eine genaue Renntnis von Sidingens Charatter erlangt, sonbern bewährt auch ichon in biefer Zeit benfelben psychologischen und firchenpolitischen Weitblid wie fpater in seinem Briefwechsel mit Philipp von Beffen.

Daß aber auch ber weitere Freundestreis Sidingens von ähnlichen Gefinnungen getragen war, bokumentiert u. a. das Auftreten hartmuths von Kronberg

mabrend seines Erils in Basel in ber fritischeften Zeit ber bortigen Bewegung. Mit bem auf ber Chernburg zu errichtenben Denimal wird baber umsomehr eine lang verfäumte Chrenschuld getilgt, wo bie alle Beroen ber Reformation begeifernbe pavistische Taktik auch bier mehr wie je mit ber Kolportage ber giftigsten aller Renegatenergilffe (bal. in Jardes Stubien und Stiggen gur Geschichte ber Reformation speziell ben Auffat über ben Ritterfrieg S. 134-230) beschäftigt ift, und bie eblen Gefinnungen ber beiben Freunde auch fonft nur zu oft über Sidingens unaliidlichem Ausgang und Huttens Krankbeit vergessen werben. Und boch bat ber nationale Aufschwung unseres Jahrbunderts nicht am wenigsten an den bebren Geftalten Sidingens und huttens, sowie an ihrer Bertretung bes Reichsgebankens gegenüber bem bie eigene Souveranität anftrebenben Kleinfürstentum fich erhoben. Reben Münd, Böding und Straug verbient in biefer Beziehung auch ber feiner Beit weite Rreife begeisternbe biftorifde Roman "Ulrich von Gutten" von Ernft von Brunnow (1840) — ein wirkliches Mufter feiner Gattung — bem jüngeren Geschlecht in Erinnerung gerufen an werben. Mit besonderer Freude aber begrüßen wir icon im voraus die Anklindigung eines zusammenfassenden Lebensbildes beider Freunde von dem als Baul Martin weithin geschätzten Lutherbiographen M. Rabe, U. v. hutten und K. v. Sidingen in ihrem Anteil an ber Reformation (Barmen, Rlein, Berlag ber Alugidriften für Reste und Freunde bes G.-A.-B.).

(Zu S. 110.) Der Entscheid — soweit ein solcher überhaupt möglich — in ber von Burkhardt neu ausgenommenen Kontroverse über die Geschicktlichkeit der Wormser Lutherworte ist besonders durch Kösklins Programm "Luthers Rede in Worms" (1875, das. St. u. Kr. 1875, I) gefördert. Abgesehen von dem speziellen Entscheid sir die eine oder andere Form der Überlieserung liegt der bleibende Wert diese Programms in der tresslichen kritischen Sichtung der verschiedenen Berichte und Flugschriften. Die übrige einschlägige Litteratur ist in der 1.—3. Ausl. der großen Kösklinschen Biographie steitg nachgetragen. Bzl. den gerade hier desonders reichhaltigen litterarischen Anhang zu Buch III, Kap. 18. eine prägnante zusammensassen Darstellung des Wormser Reichstags im Zusammenhang der allgemeinen Geschichte gibt wieder Kolde, Luther und der Reichstag zu Wormse 1521 (Sett 1 der Verössentlichungen des Bereins sür Res.—Sesch.).

Am bebeutsamsten unter ben neueren Beiträgen überhaupt hat sich jeboch bie Beröffentlichung ber vertrauten Briefe Aleanders erwiesen. Das erfte Berbienst in bezug auf bie Ericblieftung biefer wichtigen Quelle tommt Rriebrich zu (Der Reichstag zu Worms. Nach ben Briefen bes papfilichen Runtius hier. A., Minchener Alabemie ber Wiffensch. 1871). Rach Columbus-Entbedungen baben es bie Arbeiten à la Amerigo Bespucci verhältnismäßig leicht, an ben von bem ersten Entbeder begangenen Fehlern Rritit ju üben. Der Rritit Janfens find jeboch feither noch bie einander ergangenden Ausgaben von Balan und Brieger gefolgt. Auf folder Grundlage ift baber eine ben Grundfäten ber bistorischen Kritik vollauf entsprechende Benutzung biefer bie papfiliche Bolitif in ihrem innerften Wesen aufbedenben Nuntiaturberichte ermöglicht. Dieselben sind benn auch bereits für einen weiteren Lefertreis zutreffend bearbeitet von Raltoff, "Die Deveschen bes Nuntius Meanber vom 2B. Reichstage 1521, übersetzt und erläutert" (Beft 17 bes B. f. R. - G.). Nur, daß gerade bei ber Förderung einer solchen Einzelfrage ber ungeheure Nachteil um fo fühlbarer wurde, welcher aus ber vielzubrigen Bernachlässigung ber in Mofers gewichtiger "Geschichte ber papfilichen Runtien in Deutschlanb" (2. Bbe. 1788) gegebenen Anregungen erwachsen mußte. Das Gakularjubiläum biefes Werkes bes großen beutschen Patrioten blidt auf einen Einfluß päpstlicher Gesandter in Deutschland, ber fich von bem Zeitalter ber Emfer Punttationen grell genug abhebt.

(Zu S. 117.) Zur genaueren Orientierung über "Bleibendes und Bergängliches" in Luthers Bibelilbersetzung kommen neben den zahlreichen Schriften für und gegen die Probebibel (von denen hier nur W. Grimm, "Die Lutherbibel und ihre Textesrevision", in Deutsche Zeit- und Streitfragen, auch neben der "Aurzges. Gesch. der Lichen B.-üb.", 1884, von demselben zuverlässigen Gelehrten in dankbare Trinnerung gerusen werden möge) vor allem die germanistischen Beiträge des Luthersahres in Betracht. Wir erinnern jedoch neben der Übersicht siber diese Seite der Luthersitteratur im Theologischen Jahresbericht III u. IV zugleich nochmals an die fortdauernde Kontroverse siber die vorlutherischen Übersetzungen (Anbang zu Bd. II, S. 715—718).

7. Borlefung. Wie bei ber 5. Borlefung burfen wir uns auch bier auf einige allgemeinere Erinnerungen beschränten. Bum vollen Berfiandnis nicht nur ber bamaligen Bebeutung, sonbern mehr noch ber bleibenben Rachwirtung von Melanthous Loci wird in erster Reibe immer wieber auf Gafi' Geschichte ber prot. Dogmatit, Bb. I zu verweisen sein; um so mehr, wo bieses hervorragende Wert selbst ber Bergleichung ber Loci mit ber Calvin'schen Institutio seinen Ursprung verbankt. Die neuere Melanthon-Litteratur ift - mit Ausnahme von Berrlingers wertvollen Studien über "Die Theologie M.s in ihrer gefch. Entw.", 1878, und von Rat' Abhandlg. in der Ztfchr. f. hift. Th. 1870, III: "Was hat L. burch Mel. gewonnen?" - lange ungewöhnlich burftig gewesen. Sogar bie fleisigen Nieberländer find (val. Sepps Bibl. der Nederl. Kerkg. S. 189) mit Ausnahme ber veralteten Biographie von Corput (1662, 1728, 1764) und einer Anzahl Neinerer Arbeiten aus zweiter Hand so gut wie gar nicht vertreten. Um so lieber gebenken wir bier ber gründlichen französischen Monographie Nisards "Rénaissance et réforme: Érasme, Th. Mor. et Melanchth.", 2 8bc., 1877; ber bubiden ameritanischen Stige Schaffs, S. Augustin, Melancthon, Neanber, 1886, und ber auch für ben eigenen Standpunkt bes Berfassers bezeichnenben Charatteriftit Mel.s von Thierich (Augsburg, Prepf, 1877, in bem befannten irvingianischen Berlag). Außerbem aber scheint gerabe bie jungste Zeit auch hier einen Umschwung jum Beffern aufweisen zu wollen. Wenigstens brachte bas Jahr 1884 bas Königsberger Programm von Preis über Mel., und bas Jahr 1885 gleichzeitig bie wichtige Quellenflubie Kraufes "Melanchthoniana. Regesten und Briefe über bie Beziehungen Ph. Mel. zu Anhalt und bessen Kürsten", und bie auch bem andersgerichteten Theologen wertvolle Abhandlung Lutharbis über Mel.8 Arbeiten im Gebiete ber Moral. Und baneben verbienen gewiß auch die speziellen Freunde und Schiller Melanthons (von welchen bie humanistenfamilie Reiffenstein burch 3acobs und ber Magister Steph. Reich burch Roch "wieberentbedt" wurde; beibe Arbeiten aus 1886) bei ber Beurtheilung bes praeceptor Germaniae besondere Berücklichtigung.

Unter Luthers Wartburgschriften zieht neben ber Bibellibersetzung vor allem bie burch Spalatins Eingreisen abgeschwächte Polemik gegen ben vom Kursurfürsten in Mainz aufgestellten "Abgott zu Halle" ein immer erneutes Interesse auf sich. Aber es ist nicht ohne das Gestühl tieser Trauer, daß wir an dieser Stelle der gestivollen und mannigsach auregenden Woltersschen Studie "Der Abgott zu Halle 1521—1542", Bonn 1877, gedenken, als der letzten Arbeit eines Mannes, der bei längerem Leben neben seiner hervorragenden praktischen Tüchtigkeit gerade auch das Keld der Resormationsgeschichte noch vielsach befruchtet haben würde.

Eine Meine Erganzung zu ber genannten Studie bietet noch feine geiftvolle Borlefung über ben Rurfürsten Albrecht und Luther (Deutsch-et. Blätter II. 10). Bon entgegengesettem Standpunkte aus ift bagegen bie Gesinnung und Saltung bes Rurflirften geschilbert in ben Biographien von Bennes, Main; 1858, und Dan. 2 Bbe. München 1868/75. — Die Grundgebanten ber seinem Bater gewihmeten Schrift Lutbers von ben Monchsgelubben laffen fich auch in feiner Bibelauslegung vielfach verfolgen. So wenn er bas Wort "Korban" für "Tempelgabe" unüberfett laft und baran bie Auslegung anschließt: "Das ift ber Bapisten Korban". Gerade in folden für die psychologische Beurteilung Luthers selber vorzugsweise in Betracht tommenben Abichnitten bebalt bie Sagenbachiche Darftellung um fo mehr ibren Wert, wo fie burchweg von ben eigenen Briefen Luthers ausgeht. (Dasselbe Bringip, wie es neuerbings bei Mannern wie Bonifacius, Gregor I. u. VII., und endlich wenigstens teilweise auch bei Lopola burchgeführt worden ist.) Andererseits wollen — ebenso wie die großen Reformationsschriften von 1520, für die es bereits mehrfach, wie burch Rolbe, "Luthers Stellung ju Ronzil und Rirche", und Boch 8mann, Die hiftorische Bebeutung bes Jahres 1520, Schelter Reftschrift 1883, gescheben ift — auch die Wartburgschriften in ben genauesten Berband mit ber gleichzeitigen Flugschriftenlitteratur überhaupt gebracht werben. In biefer Beziehung muß baber auch bie Sagenbachsche Darftellung besonbers burch A. Baurs Cammelwerk (Deutschland 1517-1525 im Lichte gleichzeitiger anonymer und pseudonymer Bolts- und Flugschriften, 1872) ergangt worben. Aber auch bie Sammlungen hagens, Shabes u. a. konnen noch weit mehr verwertet werben, und für bie allseitige Berbreitung ber von Luther ausgehenden Beiftesbewegung will baneben bas dronistische Sammelwert Sanutos grundlich herangezogen werben (vgl. Thomas, Luther und die reformatorische Bewegung in Deutschland 1520-1532 in Auszügen aus Marin Sanutos Diarien, Ansbach 1983). Für keine Beriobe von Luthers Leben jedoch find biese Ergänzungen wichtiger als für bie Wartburger Rubezeit, weil nur auf biesem Wege sowohl bas anfängliche Zusammengehen, wie bas nachmalige Auseinandergeben mit dem (Luthers Theorie alsbald in die Braris übertragenben) Karlstabt richtig gewürdigt werben fann.

8. Borlesung. Der Sauptbunkt unter ben vielsachen in biefer Borlesung bebanbelten Fragen, in welchem bie weiter fortgesetze Korschung bie altere Darftellung ergangen bezw. torrigieren muß, betrifft bie icon oben angebeutete Beranberung von Luthers Berhaltnis zu ben gerade feit seiner Rudfehr von ber Bartburg in Gegner vermanbelten rabifaleren Genoffen. Die aus biefer Wandlung resultierende Aufgabe, den mit einander ringenden Auffassungen auch bei biesem atuten Bruch gleich febr gerecht zu werben, ift um fo bebeutsamer, wo fie fich im Leben Zwinglis und Calvins genau ebenso wiederholt. In jedem biefer Einzelfälle hat unfere Gefdichtstenntnis große Fortschritte gemacht. Bergl, meine kritische Zusammenstellung ber neueren Speziallitteratur über bie Rabikalreform in ber Jenaer Lit.-Rig: 1876 Art. 16 (vgl. 1879 Art. 410) fiber Servet; Art. 133 über Odino; Art. 290 über Eberlin und Seb. Frand; Art. 336 über Westerburg. Tropbem aber steben bie im Laufe ber Geschichte selber einander ablösenden Anich anung en auch beute noch gegenfählich neben einanber. Die Erneuerung auch bes innerprotestantifchen Ronfessionalismus (vgl. Erbtams Geschichte ber proteftantischen Setten im Reformationszeitalter 1848) läßt bie rabitalen Gegner ber Reformatoren wieber ebenso a priori auf irrigem Wege erscheinen, wie es seiner Beit in ben "Greueln ber Ergleter", bem "Pantheon Enthusiasticon" zc. ber Fall war. Das Reterpatronat Arnolds bagegen bat (in L. Rellers "Die Reformation und die alteren Reformparteien", 1885, so gut wie in Sagens "Deutschlands liter. u. relig. Berhaltniffe im Reformationszeitalter" II., Titel-Ausg. 1868) erneute Rachfolge auch in ber hinficht gefunden, bag, um bie von ben orthoboren Rirchen Ausgeflogenen zu beben, bem firchlichen Reubau felber möglichft am Beuge geflickt wirb. Aus bem fortbauernben Zwiespalt ber innerprotestantischen Anschanungen endlich weiß auch heute die der radikalen und konservativen Reform gleich feindliche jefuitische Polemit ihre bequemften Argumente zu entnehmen. Wir werben biefen entgegengesetten Urteilsweisen bei jebem neuen Stabium ber Rabifalreform aufs neue begegnen und unfererseits ebenso burchweg ben Erfahrungssat au betonen haben, daß auch hochibeale Bestrebungen, wenn bie Zeit nicht reif für fie ift, au verhängnisvollen Ergebnissen führen mussen. Gar manche ber von ben Rabifalreformern vertretenen Forberungen find einer fpateren Zeit zu felbfiverftanblichen Ariomen geworben; bamals aber ift bas Bessere ber Reind bes Guten gewesen. — Der eben im allgemeinen carafterifierte Gegensatz ber Meinungen tritt uns nun alsbalb bei Karlftabt entgegen. Die Erbtam iche Darftellung (sowohl in ber Geschichte ber protestantischen Setten wie in Bergogs Real-Enc.) faßt ibn pon ber benkbar ungunftigften Seite. Dem gegenüber bat icon Arnold felbst bei bem Streit awischen Luther und Karlftabt ben letteren als ben ebenso ungerecht bebanbelten wie beurteilten Mann bargeftellt. Glädlicherweise führt wenigstens bie vorzügliche Steitsiche Biographie von Karlftabte Freund Gerhard Wefterburg. auch was Karlftabt felber betrifft, auf ben Weg allseitiger geschichtlicher Würdigung. Wie die von Westerburg herrührende Frankfurter Gemeindeordnung die Grundlage für bie gange Folgezeit wurde, so wird gleichfalls die ihr felber zu Grunde liegende Wittenberger Gemeindeordnung Karlftabts in ihren als brauchbar erwiesenen Teilen von ben sonftigen Schwärmereien ihres Urhebers scharf unterschieben. Und baburch. bag bas leben Karlstabts wie Westerburgs wenigstens in ben Perioden ihrer gemeinfamen Arbeit in ben allgemeinen Zeitzusammenhang hineingestellt wirb, verliert es das Bigarre der isolierten Erscheinung. Nur darf über ber Bflicht, bem Manne selber kein Unrecht zu thun, bas furchtbare Unbeil, bas er über ben rubigen Kortgang ber Reformation brachte, nicht überseben ober abgeschwächt werben. Eine unentbehrliche Erganzung in biefer Beziehung bietet baber bie grundliche Sabilitations. arbeit bes jungeren Erlanger R. Schmibt: Wittenberg unter Rurfürft Friedrich bem Beisen, 1877. Und wenn man es vom Standpunkte ber mobernen Zeit aus mißbilligen mag, daß Luther ben von ihm angegriffenen Gegner nicht zu Worte kommen ließ, so bietet bafur bie Fursprache Luthers und Mel.s für Karlftabts Witme beim Baseler Rat einen versöhnlichen Abschluß, ber fich zubem scharf abbebt bon ben fiber Rarlfiabts Tob bei ben Luther-Epigonen verbreiteten Schenklichkeiten.

Bei Habrian VI. glaubt Ref. auch heute noch seine Charakteristik sowohl von Habrians Resormbestrebungen wie von den Ursachen ihres Scheiterns (Hist. Taschenbuch 1875, S. 183 ff., auch in holländischer Übersetzung, Arnhem, van der Wiel) sowohl bersenigen von Naurenbrecher (Gesch. d. kath. Resormation I, S. 202 ff.) wie der von Hister (Papst Adrian VI., 1880) gegenüber ausrecht erhalten zu sollen. Der Höslerschen Biographie hat der gleiche Bersasser noch als Monumenta Hispanica I. die Korrespondenz Hadrans (im J. 1520) von Spanien aus mit dem durch ihn vertretenen Könige Karl solgen lassen (1881). Daß der von Hössler eingenommene Standpunkt inzwischen der korrekt vatikanische geworden, beweist besonders die 1882 weiter erschienen Arbeit "Don Antonio de Acunha, der Luther Spaniense". Richt nur wetteisert die ganze Ausbruckweise mit der der Kaplanspresse, sondern die salzsos Arallele selber ist einer Bulle Leos entnommen, und

bamit der an die "Historiker" gerichteten Forderung Genilge geleistet, das Urteil über die Resormation und die Resormatoren den infallideln Kathedrassprüchen anzupassen. Bgl. meine Auszilge aus letzterem Wert Prot. K.-Itg. 1882, Rr. 24. Wieweit die Biographie von H. Bauer dem Bedürsnis entspricht, darüber vergl. Jen. Litt.-Itg. 1876, Art. 99. Aus der französsischen Litteratur ist die Biographie von A. Leditre, Adr. VI., 1880, hierder gehörig.

9. Borlefung. In teinem Teil ber Reformationsgeschichte haben bie letten Jahrzehnte reichere Frlichte gezeitigt als in bem ber provinziellen und lotalen Beschichte. Sowohl die allgemeine geiftige Bewegung in den einzelnen Lanbschaften und Reichsftäbten wie die Biographie ber handelnden Berfonlichkeiten baben Jahr um Jahr wichtige neue Beiträge erhalten. Die einschlägige Anbrit bes Theologischen Jahresberichts pflegt eine ber reichhaltigsten von allen zu sein. Es ift bies um fo wichtiger, wo erft von ben Berhaltniffen ber einzelnen Gegenben und von ber Thatialeit ihrer reformatorischen Manner bas volle Licht auf Die Gesamtbewegung als solche fällt. Luther erscheint — von hier aus gesehen — nicht mehr als ber Urbeber, um so mehr aber als ber gewaltigste Typus ber burch bie ganze bisberige Entwidelung vorbereiteten und in allen beutschen Gauen ausnahmslos von hervorragenden Genossen geförberten Reformation. Jeder neue Anstof zu grundlicherer Beschäftigung mit letzteren führt nicht nur ftets aufs neue zu ber Erkenntnis, wie sehr abermals "bie Zeit erfüllt war", sondern zeigt auch ebenso wie im Apostellreise bie "mancherlei Gaben in bem einen Beift". Wie in biefer Beziehung icon die Litteratur bes Zwingli-Jubilaums (vgl. zur folgenden Borl.) sich als eine unentbehrliche Ergänzung zu berjenigen ber Lutherfeier erwiesen bat, so hinterläßt and bie in britter Reihe gefolgte Bugenhagen-Litteratur ben gleichen Einbrud. Als bleibende Kriichte ber Hamburger B.-Keier begriffen wir die Bertheausche Ausgabe ber Samburger Rirdenordnung, sowie die Rinniche Festschrift bes Johanneums. Das gleiche Bugenhagen-Jubilaum hat filr Braunschweig bie Banfelmanniche Ausgabe ber bortigen Rirchenordnung gebracht. Aber auch sonst gebort die einschlägige Kestlitteratur zu den an Umfang und Inhalt erfrenlichften litterarischen Erscheinungen ber Gegenwart: sowohl infolge ber burch Budwalb (ben auch bier wieber so glicklichen Zwickauer Entbeder). Bering. D. Bogt (Sohn bes trefflichen alteren Biographen Bugenhagens) nen erschloffenen Quellen, wie burch bie mannigfachen Biographien und Charafteristifen von 38dler, Bertheau, Bogt, Beinemann, Bering, Rogge, Biglaff, Anauth, Betrich, Unruh ze. Mit gutem Grunde bilbet barum biefe "Litteratur bes Bugenhagen-Jubilaums" einen eigenen Abschnitt im Th. Jahresber. V, 203-208 (wo auch bie genauen Titelangaben verglichen sein wollen). Für das pommersche Heimatland Bugenhagens milfen wir jedoch dabei, außer ben neuen Biographien des "Dottor Bommer" und ber icon 1881 benfelben vorhergegangenen Treptower Festschrift, noch bie in Birchow-Polhenborffs Sammlung erschienene überfichtliche Darftellung Schreibers, Die Reformation in Bommern, 1880, berangieben.

Die wiederholte Bearbeitung von Wenzeslaus Lin! (zuletzt gleichzeitig burch Bendixen, Zeitschr. f. W. u. L. 1887 und Kohlschmidt, Wenceslaus Lincus quid vixorit quidque valuerit ad ecclosias instaurationem) hat den Jugendsfreund Luthers dis in sein Alter hinein treu und thätig erwiesen und zugleich seine hochbedeutsamen Schriften einer allgemeineren Beachtung empsohlen. — Welche Schätze hier überhaupt noch zu heben sind, ist durch die Kawerausche Ausgabe der Briefe bes Jusus Ionas erst recht kar geworden. Demselben gründlichen Forscher verdankte man schon vorher die Biographien von Agricola und seinem Eislebe-

ner Rollegen Gittel. Aber auch unter ben untergeordneten, ben verschollenen, ben völlig vergeffenen Perfonlichkeiten wird eine ftets größere Zahl folder "entbedt", bie ihrem Arbeitstreise ein wirdiges Borbild geboten haben. So sind bie neben bem als Dichter berilhmten Paul Speratus auch von Hagenbach (S. 157) querft genannten Ramen von Cberlin von Gungburg (u. a. Berfaffer ber weitverbreiteten "Bundesgenoffen") und von Beinrich Rettenbach (Berfaffer ber gundenben "Bergleichung unseres allerheiligsten herrn und Baters Papft mit bem feltsamen und fremben Baft in ber Chriftenbeit, genannt Jefus") erft burch B. Riggenbachs Biographie und Reims Artitel in Bergogs Real-Enc. in ihrer hoben Bebentung rehabilitiert. Abnlich erneuerte G. Miller bas Anbenken an Banl Linbenau (1880) und Magifter Stephan Bolf (Beitrage 3. fachf. R.-G. 1882), sowie Spiegel (Atichr. f. wiss. Theol. 1884) basienige an Diebr. Buthmann. Bon ben ebenso wie Rettenbach unter bem auf die Bauernunruben folgenden Blutvergießen umgebrachten ober verschollenen "Prabitanten" haben 23. Bogt und G. F. Boffert gleichzeitig brei völlig vergessene wieber entbedt: Seb. Loper, Sans Säberlin und Bb. Methofer (vgl. 3tfdr. f. l. W. u. L. 1884, S. 432ff.; 1885, S. 413ff. 479ff. 537ff.).

Dem letztgenannten eifrigen Arbeiter (bem gleichen, ber zuerst sowohl Eds Jugendjahre wie die Anfänge der Reformation in Tirol genauer erforscht hat) verbankt ber Berein f. Ref.-Gefch. ferner ben wertvollen Beitrag "Bürttemberg und Janffen", ber an ber argen Art von Mighandlung ber schwäbischen Geschichtsquellen bie gange Tattit bes papfilichen Sanspralaten tennzeichnet. Die erforberliche positive Erganzung einer nicht sowohl konsessionaliftischen als einfach geschichtlichen Darftellung bat feitber Eug. Soneibers Burttembergifde Reformationsgefdichte, 1887, gegeben. Rühmlich geht die schwäbische Forschung auch in einem eigenen kirchengefcichtlichen Beiblatt jum Kirchen- und Schulblatt ben anderen bentschen Landschaften ebenso voran, wie die sächfische mit ben inhaltreichen Beiträgen gur fachfischen R.-G. und die österreichische mit bem Jahrbuch filt die Gesch. bes österr. Protestantismus. Aber es fehlt beute überhaupt fast nirgends mehr an wertvollen Spezialuntersuchungen, jum Teil wohl bem Ergebnis ber immer zahlreicheren Geschichtsvereine. Nur muffen wir uns hier begnügen, im Anschluß an die Hagenbachschen Noten die für die allgemeine Darftellung belangreichsten Beiträge ber letten Jahre berauszugreifen.

(Ju S. 161. 163. 168. 171.) Mehr noch als in all ben eben genannten beutschen Lanbschaften blüht gerabe die Reformationsgeschichte im Clas. In den großartigen Anregungen von den altbewährten Calbinherausgebern Reuß, Baum, Cunit, und den Bätern der Prodinzialgeschichte Jung und Aöhrich ift die newe Einwirkung durch Hern. Baumgarten getreten, der durch seine schon in anderm Jusammenhang kurz erwähnte Ausgade von Sleidans Briefen, 1881, den undergänglichen Wert jener "Kommentare" neu bewährt hat, die schon für sich allein die ganze Bollkraft der Reformation silt die Erweckung des geschichtlichen Sinnes ins Licht kellen, außerdem aber eigentlich siets mit Abeutin und Seb. Frand wie mit Flacins zusammen genannt werden sollten. Wie eisrig und nachhaltig die elfässische Reformationseschichte gerade gegenwärtig bearbeitet wird, zeigen allein seit 1885 die neue Ausgabe der dreißubigen Röhrichsichen Mitteilungen aus der Geschichte der et. Kirche des Class, Rathged ers Housbuch: Clässsiche Reformationsgeschichte, sowie die zahlerichen Einzelbeiträge von Erichson, Horning, Allmenröber, Baum jun.

Die hochbebeutsame Reformationsgeschichte Augsburgs und Nikrubergs ist von bem gleichen gründlichen Forscher bearbeitet. Dr. Fr. Roth gab uns zuerst seine gekrönte Preisschrift "Augsburgs Resormationsgeschichte 1517—1527", und ließ ihr

bemnächt "bie Ginfibrung ber Reformation in Rurnberg, 1517-1528" folgen, "Bir bürfen bem Berfasser nachrähmen, daß er zumal bei den eigentlichen Höhepunkten ber Ronflitte bie mit einander lämpfenden Anschanungen mit gleicher Objektivität vorzuführen bemüht war." (Bgl. m. eingebenbere Kritit Theol. 3.-B. V S. 224/5). Außerbem aber verlangen speziell bei Rürnberg noch zwei andere in der That abschließende Werte, für beren Auregung wir auch hier ber papalen Umlehr ber Gefcicte vervflictet find, befondere Berborbebung: Die von Buder und Drems über Olirer und Birkeimer. Freilich bas hat nie in Zweifel gestanden, bag ber unfanbere Beift, ber in Birtheimers Eccius dedolatus gefputt batte (beffen Ausbrudsweise benn boch um ein aut Theil arger ift, als in Luthers beftigften Schriften), sowie die Reigung zu leichtfertiger übler Rachrebe (wie ja gerabe er in erfter Reibe burch seine bie Schweiger birett verleumbenben Berichte bie Wittenberger in harnisch gebracht und die verhängnisvollen Diftverftändniffe Luthers veranlagt bat) fich auf die Länge nicht mit dem ernsten Sinn der Reformatoren vertragen konnte. Aber bas blieb ber neujesuitischen Arobatenkunst vorbehalten (in berselben Art wie ber hollanbische Jesuit Allard einen Brief von Hessels an bzzew. gegen Cassander als Zeugnis von beffen eigener Anschauung verwertet), die Berstimmung Birtheimers gegen ben Gang ber Dinge auf Dilrer zu übertragen. Es hat baber in ber That ein allgemeineres Interesse, an einem berartigen Angelpunkt es genauer konstatiren zu können, "wie das Ding gemacht wird". Borangingen, wie billig, die hift. Bol. Bl. (1875, I. S. 289 ff.). Es folgte ber Reichenspergeriche Bortrag über bentsche Kunft mit besonderer Beziehung auf Direr und die Renaissance, 1876. Den Reigen folog bie Publikation ber Gorres-Gefellicaft von E. Raufmann, A. Dürer, 1883. Überall ift es nicht Dürer, sonbern Birkheimer, ber, als für jenen zeugend, rebend eingeführt wird. Der bistorische Standpunkt war freilich schon in Baagens Sanbbuch ber Geschichte ber Malerei genügend gewahrt worben, und ben Quellennachweis batte Thaufings Ausgabe von Durers Briefen, Tagebuchern und Reimen (Bb. III. ber Quellenschriften für Kunfigeschichte, von R. Eitelberger von Ebelsberg) in reichem Maße gegeben. Wie fich aber bie Lage ber Dinge seit bem Batikamum gestaltet, war die Untersuchung bes gelehrten Bibliothefare Buder über Direre Stellung jur Reformation, 1886, burchaus nicht mehr überflüssig. Um so weniger, wo ber babalen Tenbeng auch bier von ber weitverbreiteten Reigung, bie Betonung ber religiöfen Seite in einem bebeutenben Manne fofort mit engherzigem Konfessionalismus zu ibentifizieren, setundiert worden mar (fo in einer Kritit von Sells geiftvoller Barallele (1881) amifchen Rafael und Dilrer im Lit. Centralblatt, vgl. Theol. 3.-B. I, 138). Durch Zuders gründliche Rachwelfe ift nun aber nicht nur bie von ben Dift. Bol. Bl. inscenirte Taltit gerabezu (E. 4) ale "plumper Versuch einem wenig orientierten Publikum Sand in bie Angen gu freuen", bargethan worben, fonbern es tommt zugleich bas Schlußergebuls barauf binaus (S. 72), "baf Direr bis zu seinem Tobe ber Partei angeborte, bie mit Luther ber romifch-tatholifden Rirde entgegentrat". - Gine nicht minber wertvolle Ergänzung fant bann bie Buderide Arbeit in ber abnlich betitelten von Dreme, Will. Birtheimere Stellung gur Reformation, 1887. Bier ift bas oben bei Borl. 3 geftreifte Problem über bie Urfachen bes Rudtritts fo vieler Dumanifien von ber religiefen Reformation an einem ihrer berühmteften Reprafentanten mit voller Rlarbeit gestellt und gelöst: "Darin fint Acformation und Sumanismus einig, bag fie beibe gegenüber romifder Anchticaft bas Recht ber freien Berfenlichkeit geltent machen. Aber mibrent ber Dumanismus Freiheit für bie Welt bes Geiftes, bes Berstandes will. Kimpft bie Reformation für Freibeit bes

Gewissens". Außerdem haben die eine wie die andere Arbeit den nicht geringeren Wert, gerade in dem Centrum der deutschen Geistesbewegung während der entscheidenden Reickstage von 1522/32 die mannigsachen durcheinanderzehenden Strömungen nebeneinander zu voller Geltung zu dringen. Reben den beiden neueren biographischen Darstellungen sei aber eben darum zugleich auch die mustergiltige ältere Biographie über den kirchlichen Resonnator Nikrubergs, A. Osiander, von W. Wöller, in dankare Erinnerung gerusen, und daneben der in diesem Halle wirklich längst nötig gewordenen "Rettung" Hans Denas von L. Reller gedacht. Letzeres umsomehr, wo sogar in der Rothschen Darstellung die allerdings silt die Mikruberger Entwickelung verhängnisvollen, aber darum nichtsbestoweniger persönlich hochidealen Ansänge der Täuserbewegung denn doch noch nicht völlig mit dem gleichen Maße gemessen sind, wie die anderen Parteien.

Wie die Augsburger und Mirnberger, so ift nun aber neuerbings mit mertlicher Borliebe gerade bie Reformationsgeschichte ber Städte ftreng methobisch bearbeitet und — was besonders erfreulich — großenteils von Nichttheologen. Wir erwähnen in biefer Beziehung junachft unter biefem letteren Gefichtspunkt bie Stabtegeschichten aus ber Proving Sachsen: Soum, Rarbinal Abrecht von Maing und bie Erfurter Rircheureformation 1514-1533 (II. Neujahreblatt ber bift. Romm. ber Proving Sachsen, 1878. Bgl. baneben übrigens auch bie ungewöhnlich reichhaltigen Beiträge im "Erfurter Lutherfeft-Almanach", von D. Loreng); Berfcmann, Die Reformation in Nordbaufen (V. Reujahreblatt ber genannten Komm. 1881); Bergberg, Eine sächsische Stadt — Halle — in den Borstadien der Reformation (in Benfchlags D. Ev. Bl. 1877, III); Billfie, Die Ginfilhrung ber Reformation in ber Stadt Magbeburg (in ben Geschichtsblättern für Stadt- und Land-B.), sowie aus gleichem Ort bas Gymnasialprogramm Bertels, 1881, über bie (ber Bewegung feindlich gefinnte) Historie bes Millenvoigts Langhans; endlich bie Reformationsgeschichte von Aschersleben (von Strasburger 1884) und von Balberfiadt (von Langenbed 1886).

Bon ber Provinz Sachsen und zum Königreich wendend, milsen wir hier alsbald unter den zahlreichen Arbeiten über die Resormationsgeschichte Leipzigs die von Meisterhand gezeichnete "Borgeschichte ber Resormation" von Lechler (Beitr. zur sächl. R.-G. 1885) hervorheben. Die Geschichte der Resormation selbst hatte vor ihm Seibert (1883) geschildert. Neben der Leipziger Resormationsgeschichte hat serner die der Diözese Birna eine eigene Bearbeitung gesunden (von Görner 1884).

Die allgemeine Reformationsgeschichte Frankfurts zeichnete Th. Schott (auf ber ersten Gen. - Bers. bes B. f. R.-G. 1885); die spezielle Geschichte der von Antwerpen nach Franksurt verpstanzten niederländischen Gemeinde ift gleichzeitig aus Steit's Nachlaß von Dechent herausgegeben. In der Ztschr. d. hist. B. f. Riedersschsen (1884) erschienen Ulrichs Regesten zur Geschichte der Stadt Hannover. Auch die Einsührung der Resormation in Hildesheim wurde wiederum gleichzeitig geschildert von Kaiser.

Dilrfen wir in den letzteren Arbeiten einen nachträglichen Rachhall der Lutherfeier erbliden, so sahen andere ähnliche Arbeiten in dem Lutherjahre selber das Licht: von Asche ilder die Reformationsgeschichte Goslars, von Hempel über diejenige Werdens, von Sinemus über Reformation und Gegenresormation in dem rheinischen Breisig; serner, was ganze Landschaften betrifft, die oldenburgische Resormationsgeschichte von Wöhden, die medlenburgische von Stöter, die ostfriesische von Frerichs.

Auch im Jahre 1885 wurden uns wieder so viele und jum Teil hervorragende

Arbeiten geboten, daß Ref. im Jabresb. V. S. 222-229 feine, die grundlichen Benratbiden Berichte für biesmal ergangenbe, Überficht gerabezu geographisch einrichten tonnte. An biefer Stelle aber tonnen nur noch einige, gerabe bie Grengprovingen bebanbelnbe Forfcbungen zusammengestellt werben. An ben Abein führen uns, neben ben Woltersichen Werten und bem noch ju erwähnenben grundlegenben Werte von Bad, noch bas umfaffenbe ftatiftifde Wert von Gumbel, über bie Gefc. ber prot. Kirche ber Pfalz (1885), Demmlere Gefch. ber Ref. am Nieberrhein einer-, bie Ref.-Geld. Bullids von bem Ratholiken Roch andrerfeits, fowie bie Darftellung von Luthers Beziehungen zu Raffau von Spieß. Umgekehrt in bie baltifden lande Bienemanns Forscherarbeiten über bie Anfänge ber bortigen Reformation (Balt. Monatsidr. 1882) und "aus Liblands Luthertagen" (1884), fowie bie bopulareren Schilberungen von Schiemann und Riple (beibe 1894). Das bervorragende Intereffe weiterer Kreise an ber Leibensgeschichte ber öfferreichischen Reformation wird burch Trantenbergers Aurgef. Gesch. ber eb. Kirche in Ofterreich, 1881, befriedigt, die gelehrte Korfcbung findet in dem schon genannten Jahrbuch einen geeigneten Mittelbunkt (vgl. bie Referate über bie einzelnen Beiträge im Theol. Jahresber. II, 177; III, 190; IV, 177; V, 231; VI, 193). Wenben wir uns von Ofterreich nach Bapern zurud, so finden wir hier wieber neben einander bie Schriften von Schornbaum über bie Ref.-Gesch, von Unterfranken (1880), und von Start über bie Reformation in Bapern, sowie, weiter nach Schwaben binuberblidend, biejenige von Dobel über Dem mingen im Reformationszeitalter (beibe lettere 1881). Um endlich mit bem Rorben zu schließen. fo feben wir — außer ber bier besonbers reichen Bugenhagen-Keftlitteratur (S. 682) augleich .. bie erfte Epoche ber bremischen Reformation 1522-1529" (im Bremischen Jahrbuch 1876) von Iten gezeichnet, und die Einführung der Reformation in Samburg von Sillem, (Seft 16 bes B. f. R.-G.).

Rur die schlesische Reformationsgeschichte, die bereits früher zumal burch Battenbachs unermübliche Anregung auf eine erfreuliche Sobe gehoben war, tommen neuerbings jundchft bie S. 670 berzeichneten Korschungen über Bendel (Bentelius) in Betracht: gerade weil seine litterarische Thätigkeit fich jeder Art von Polemik enthält, fällt sie um so mehr in die Rubrit jener lange nicht gemilgend gewirbigten Erbauungelitteratur, aus ber bie Reformation ihre beste Kraft schöpfte. Wie bie "Entbedung" biefes "Attatholifen vor bem Altfatholizismus", fo bilirfte umgekehrt aber auch die neuerdings so fruchtbare ausländische Forschung über Schwenkfelb auf die Anfänge der schlesischen Reformation, bei welchen der fromme Liegniter boch einmal im Borbergrunde steht, mannigsach neues Licht werfen. Einen weiteren biographischen Beitrag bringt Soffners Lebensbild bes Schweibniger Minoriten Hillebrant, 1885, eine zusammenfassende Darftellung (mit einem Bilbe von Befi) Anbers' Geschichte ber evangel. Rirche Schleffens, 1885. Dazu gesellt fich als Heft 19 bes B. f. R.-G.: Luther und seine Beziehungen zu Schlesien, insbefonbere ju Breslau, bon Ben .- Sup. Erbmann, 1887. Bon ben großeren Brovingialfirchen burften jeboch beute überhaupt nur noch wenige sein, die nicht ihre eigene aufammenfaffende Reformationsgeschichte befähen. Bal. über bie allgemeinere Bebeutung biefer provinziellen Forfdungen meinen einschlägigen Artitel, Prot. R.-Rtg. 1874. Nr. 29, 30, 31: über Bad, bie eb. Kirche zwischen Rhein, Mosel, Rabe und Glan, 3 Bbe., Jenfen - Michelfen, foleswig-holfteinfche R.-G., 4 Bbe. und bie be Boop-Schefferiche Geschichte ber nieberländischen Reformation. Die seither erschienene beutsche übersetzung bes letzteren Bertes biene augleich wieber aur Ergangung ber oben G. 176 ff. gegebenen Darftellung.

Auf die übrigen außerbeutschen Reformationsanfänge treten wir beffer erst im Busammenhang mit ber späteren Entwidelung ein. Dagegen will schon bier im Anschluß an die S. 164, 177 erwähnten erften ober- und niederbeutschen Märtvrer ber Reformation bas ernsteste pium desiderium bervorgehoben werben, welches in Berbindung mit ber gleich im Beginn betonten Butunftsaufgabe an biefe auffinftige Gesamtbarstellung gestellt werben muß: bag fie uns nicht nur endlich einmal eine vollständige Geschichte ber Märthrer biete, sondern dieselbe auch an ben richtigen Plat als das wirkliche cor ecclesiae stelle. Denn nirgends bat ber bogmatistische Infallibilismus büben und brüben ber allseitigen Würdigung ber tiefften Grundlagen aller Religionsgeschichte so im Wege gestanden, wie gerade bei biesem "Spezificum" ber "Rachfolge Chrifti". Daß bie Papfitirche nur Märtprer unb "Beilige" von Bapftes Gnaben tennen barf, liegt ja in ihrem innersten Wefen. Daß aber auch ber Lutheraner nur die lutherischen, ber Calvinist nur die calvimifden Blutzeugen aufgahlt, und bag ber eine wie ber anbere bas eigentliche Sauptkontingent, bas ber täuferischen Märthrer, außer acht läßt, geht benn boch nicht mehr an. Wo irgend die Anfänge ber Reformation allseitig erforscht find, nicht nur in ben Rieberlanden und im Rheinland, sondern auch in Ofterreich und Tirol, treten uns in erfter Reihe bie "wehrlosen" Taufgefinnten entgegen. Wie gewichtig bie Ergebniffe biefer Seite ber Reformationsgeschichte für bas Gesamtgebiet finb, beweisen aur Gentige bie Bedichen Geschichtsbilder ber Wiebertäufer in Offerreich 1526-1785 (Bb. 43 ber Fontes Rerum Austriacarum). Aber es läft ja überhaupt mur bie Busammenfiellung aller ber verschiedenen Rategorien ben friben Beginn wie ben großen Umfang ber gewaltsamen Gegenreformation in Wahrheit erkennen. Die entfetlichen Gräuel berfelben in Babern haben fogar noch mitten in ber Aufflärungszeit im Jahr 1777 einen eifrigen Lobredner gefunden in Suth, Bon ben Berbiensten bes burchlauchtigsten Saufes Wittelspach um die Kirche. (Bgl. Theol. 3.-B. V S. 222). Aber auf evang. Seite ift bisher nirgends so wenig zur Tilgung biefer größten Chrenschuld aller Sohne ber Reformation geschehen, wie in beren Mutterland. Außer bem fleisigen, aber altes und neues burcheinander behandelnben und gang ungleich bearbeiteten Fliebnerschen Märtyrerbuche tommen faft allein bie muftergültigen Untersuchungen R. Rraffts über bie rheinischen Märtvrer Clarenbach und Flosteben, und bie bem B. f. R.-G. (Beft 12) ju verbankenbe jungfte Biographie bes Heinrich von Zutphen von Iten in Betracht. Die englische Litteratur besitzt bas in immer neuen Bearbeitungen erschienene Koresche Book of Martyrs; bie frangofifche bas grofartige Crespinfche Wert; bie nieberlänbische neben ben grundlegenben Untersuchungen Se p ps liber bie Martyrerbilder, Geschiedkundige Nasporingen II (vgl. auch seine Bibliotheek S. 199-204) - bereits auch einen tilchtigen Anfang einer zusammenfassenben Darftellung in Soog, De Martelaren der hervorming in Nederland tot 1566; bie schweizerische wenigstens bie prägnante Uberficht über bie erften schweigerischen Martyrer von R. Stabelin. hoffen wir, bag eine nicht ferne Zeit auch in Deutschland bie Lide ausgefüllt fieht, und baburch bann balb auch eine allgemeine Geschichte bes Martyriums überbaubt ermöglicht wirb.

Als einstweilige Ergänzung mögen hier wenigstens die leitenden Gesichtspunkte klargestellt werden, von deren Beachtung eine wirklich historische Behandlung diese eigentlichen Nerds der geistigen Entwicklung der Menschheit abhängt. Wir nehmen unseren Ausgangspunkt in der objektivsten Wertung des Gegenstandes, die wir bis heute besitzen, Has a so k. S 50: Die Märtyrer. In dem ersten Theil diese Varagraphen ist der kritischen Borarbeit Genilge gethan: der Ausscheidung des

Legendarischen aus ber wirklichen Geschichte. Dann aber folgt bie positive Charatteriftit in ben bezeichnenben Gaten: "Die Tugenben bes griechischen und romischen Altertums erneuten fich in ber hingebung für ein überirdisches Baterland ... Solche Tobesfreudigkeit war . . . boch auch wahrhafte Begeisterung in ber Nachfolge Jesu und gab ber Kirche bas Gefühl, daß sie nicht besiegt werben könne". Folgen wir bem großen Meister in biefer feinen Unterscheibung, so gilt es also in erfter Reibe bie Betonung ber allgemein menschbeitlichen Seite: benn es gibt eben tein bobes Ibeal in ber Menscheitsgeschichte, bas nicht seine Martyrer batte, und barum wirb, mulfen wir auch bie subjettive Wahrhaftigfeit ber letteren ruchaltlos bewundern, boch burch ihre perfonliche Opferfreudigkeit keineswegs schon die objektive Wahrheit ihrer Ueberzeugung bewiesen. An biefe erfte Thefe aber muß fobann ebenfo nachbrildlich bie Anerkennung beffen fich auschließen, was bie perfonliche Gemeinschaft mit Christo in bem Rachtragen feines Rreuges befagt: in jenem Berlieren ber Ceele um feinetwillen, bas seinem eigenen Worte zufolge mit ihrer Erhaltung zum ewigen Leben jusammenfällt. Ift es boch gerabe ber ungerfiorbare Wert ber für bas ewige Reich ber himmel bestimmten Menschenseele, ber bie Bolltraft bes Glaubens einschließt allen benen gegenüber, bie ben Leib toten konnen, nicht aber bie Seele. Aus biefer zweiten Grundthese folgt bann wieder alsbald bie britte: bie Bebeutung bes ben Tod überwindenden Glaubens für die Kirche, welche in diesem Martyrium ihrer Glieber zugleich für fich selbst ben Erweis bat, daß die Gemeinschaft, die auf foldem Glauben rubt, nicht befiegt werben tann. Denn bie Erfahrungsthatsache. welche jener Schluffat bes hafeschen Paragraphen bom Standpunite ber mobernen Betrachtung aus für die alte Kirche feststellt, ist eben teine andere, als ber "Konfeffor" Origenes sie bekundet: wenn er in ben Zeiten ber Dulbung bie Tage ber Berfolgung rühmt und in ber neuen Berfolgung bie Burgicaft bes gutunftigen Sieges verheißt. (Da an biefer Stelle nur die allgemeinsten Grundzüge betont werden können, so sei ftatt weiterer Quellenbelege nur die gute Auswahl aus ben einschlägigen Ausführungen bes Origenes im Ev.-Luth.-Gmbeblatt 1887, Nr. 38 genannt: "Aus bem britten Jahrhundert ber Kirche" S. 362).

Wie die allgemeine Aufgabe von Hase, so ist die spezielle Aufgabe für die Reformationszeit ebenso vorbildlich von Rurt befiniert worben. Einer ber erften Paragraphen seiner Reformationsgeschichte (§ 128) behandelt — gleichwertig mit ben vorhergehenden §§ 126 und 127 über bie "reichsgeschichtliche Entwidelung von 1522-26" und die "Organisation evangelischer Landestirchen 1526-29" - die "Blutzeugen ber evangelischen Lehre". Rur will bieses Borbild gerade burch bie Ausfüllung ber bisherigen Luden befruchtet werben. So finden wir beispielsweise, neben ben Antwerpener Augustinern und bem Ungarn Georg Buchführer aus 1523, sofort im folgenden Jahre 1524 bie "gablreichen Blutgerufte und Scheiterhaufen in Osterreich, Bayern und Schwaben" erwähnt; boch wird, abgesehen von Beinrich von Zutphen, nur ber Wiener Tauber namhaft gemacht, und bie vor 1523 gebrachten Opfer find noch gang ignoriert. Dann folgen, während die Jahre 1525 und 1526 übergangen werben, aus bem Jahre 1527 Carpentarius in Minchen und Leonhard Kaiser in Passau; ohne daß jedoch auch nur der von Huth blog aus bemfelben Jahre erwähnten 29 Bürger von München und 9 Bürger von Landshut gedacht wird, "welche obne Gnade über die Klinge springen mußten, weil fie fich bem Berbote bes Lanbesfürsten zuwiber in ber Glaubenslehre bes Luthers zu Augsburg hatten einweiben laffen". Die mahren Bekatomben hingemorbeter Täufer (7 Jahre vor der Minsterschen Katastrophe!), die Huth gleichzeitig mit seinem Mäglichen Spott übergiefit, find unseres Wiffens noch nirgends in die allgemeine Darstellung hineingestellt worden. Umsoweniger sei es vergessen, daß gerade Kurtz aus demselben Jahre 1527 auch den zu den reformierten Märtyrern zählenden Johann Higlin heranzieht. Und auch die erst durch die neueste Forschung in ihrem vollen Umsange erkannte Thatsache sindet sich gleichfalls schon bei ihm berücksichtigt, daß "der schwädische Bund nach dem speierschen Abschiede unter der Firma einer Ausrottung der Wiedertäuser seine grausamen Exekutionen gegen alle Gvangelischgesinnten erneuerte" (gerade wie später bei den Trierer, Bamberger und Wilrzburger Hexenprozessen).

Die ber auflinftigen Ginzelforschung in oberfter Reibe gestellte Aufgabe, bie verschiedenen driftlichen Glaubensformen auch bier mit bemfelben Mafiftabe au meffen — also auch die unter Heinrich VIII. hingerichteten Berteibiger ber papfilichen Suprematie so gut wie ben auf Calvins eigenstes Konto fallenden Servetprozek. bie in den jungen amerikanischen Kolonien dem Henkertode verfallenen Quater neben ben von den Epistopalen verfolgten Nonkonformiften — ift in den allgerneinsten Grundzügen in I § 4 meines Sandbuchs stiggiert. Wie furchtbar baneben Die Blutschuld ber gesamten Kirche gegen die Juden fich aufgehäuft bat, ift zur guten Stunde bon Dellinger in Erinnerung gerufen. Aber bie Beltgefchichte bes Martyriums ift zugleich bas Weltgericht über bas Institut und bas Bringip ber Inquifition. Gben barum genugt es nicht, bei ben hochsten Bobepunkten ber Inquisitionsprozesse fieben zu bleiben, und hier etwa die Befele-Mankeschen Trugschliffe über die spanische Inquisition ober die neue Innsbrucker Berteibigung ihres frommen Bertes (von Iherings siegreichem Gegner Hohoff in die Kaplanspreffe übertragen) ins Licht zu stellen (vgl. hierliber ben Anhang zu II S. 700. 719). Und ebensowenig tann bie uns hier gestellte Aufgabe bamit gelöft werben, bag beispielsweise die Abasche Schreckensherrschaft in den Niederlanden (obgleich sie nach Niebubrs Berechnung mehr Opfer verschlang als alle Christenverfolgungen ber brei ersten Jahrhunderte in dem ganzen Romerreiche zusammen) mit den Albigensertriegen Innocenz' III. in Parallele gestellt, ober bie Nachahmung ber Bartholomäusnacht in ben Septembermorben bargethan wirb. Obenan will vielmehr erft bie Borarbeit ber Sammlung bes zerftreuten Materials an die hand genommen werben, bebor überhaupt ein Fazit möglich ift. Dieses Fazit aber wird fich wiederum nicht mit bem Goetheichen Botum begnilgen blirfen:

> Die wenigen, die was davon erkannt, die ihr Gefühl, ihr Schau'n dem Pöbel offenbarten, die thöricht g'nug ihr volles Herz nicht wahrten, hat man von je gekreuzigt und verbrannt.

Wir werben vielmehr den Spruch des Dichters, liber die, die "thöricht genug" sind, unserteseits vor die höhere Instanz zu ziehen haben, welche das was Thorheit ist bei den Menschen, als Weisheit bei Gott erkennen oder wenigstens ahnen läßt. Bor der Instanz des Svangeliums aber wird auch in den Leistungen der Kirchen-historiker das was sie an Holz, Hen und Stoppeln zusammengetragen haben, von dem was auf dem einen Grunde unvergänglich gedaut ist, sich scheden. Wir werden nicht mehr mit dem dogmatistischen Fehlschusse Gottfried Arnolds Orthodrie und Höresse in die umgekehrte Stellung zu einander setzen, um so schörfer aber werden wir zwischen den Charakterzügen der Weltsirche und der Kreuzeskirche zu scheden haben. Das "Gehe hinter mich Satan" der Bersungsgeschichte wieder-holt sich nicht ohne Grund dem Ketrus gegenüber, der, nach Weltherrschaft strebend, den Kreuzesweg schent. Aber die um des Glaubens willen Verschaft siehen, den Kreuzesweg schaft der Erde erwiesen. Die 200 jährige Gedächtnisseier an

bie Aussebung des Editts von Nantes hat auch blöden Augen die Erkenntnis erschließen müssen, daß das Symbol jedes wahren Fortschritts in der Geschichte in dem Mysterium des Kreuzes enthalten ist.

So lange jeboch bie Zusammenfassung bes Gesamtstoffes noch zu ben frommen Wilnichen gebort, find wir unfrerfeits auf die fibliche Ergangung ber Speziallitteratur angewiesen. So werben bie Ergebniffe Stabelins bei ber 12., biejenigen Rrafft's bei ber 24. Borlefung zu beruchfichtigen sein, während an biefer Stelle wenigstens ber "Tauberiana" Ottos im Jahrb. ber Gefch. bes öfterreich. Brotefts III n. IV gebacht werben mag. 2018 zuberlässiger Filhrer für bie einzelnen Länder erweist sich auch bier Benraths Übersicht im Theol. 3.-B. Sowoll die Rendrucke ber alten Werke von Kore (von dem nenerdings neben dem Brachtwerte als soldem auch eine neue billigere Ansgabe von Budlev erschien) und Crespin (nach bem erften Plan von 1880 auf bie Berfolgung in Paris beschränkt, jest in ber Ausgabe von Benoit auf 3 Bbe. gu 50 Frt. berechnet), wie bie neuen Sammelwerte von Comba und Bed — auch ben ganz andere Awede verfolgenben Wiebemann nicht zu vergeffen - und ber hoogiche Berfuch einer lanbesgeschichtl. Monographie find bier nach Geblihr gewilrbigt. Wichtiger aber noch ist ber Uberblid über bas Jahr um Jahr neu erschloffene Material. Bgl. unter letterem Gesichtspuntte speziell VI, S. 210 ff., wo neben bem Florentiner Renbrud ber Paravicinoschen Narrazione vera del massacro di Valtellina und ben Cosentinoschen Nuovi documenti sulla Inquis. in Siclia zugleich schon auf die noch im Erscheinen begriffene umfangreiche Publikation bes Ranonifus Carini aufmerklam gemacht wirb, ber 1882 von ber italienischen Regierung nach Spanien geschickt wurde, um die borthin gesandten Berichte ber Inquifitoren zu ftubieren.

10. Borlefung. Das eigentlimliche Charisma ber Sagenbachichen Darftellung in der gleichmäßigen Behandlung der sächfischen und der schweizerischen Ref.-G. barf als allgemein anerkannt gelten. Richtsbestoweniger aber schlieft bie Pflicht ber litterarischen Ergänzung gerabe bier bie Rotwenbigkeit ein, einer entgegengesetzten Art ber Behandlung nicht zu vergessen, jener traurigen Erneuerung nämlich einer lange Zeit hindurch für immer tiberwunden geachteten Gehäffigkeit. Die Reit ber großen Bragmatiker batte in ben verschiebenen Toven ber Reformationskirchen ihre individuellen Charismata an erkennen verstanden. Die allgemeine politisch-firchliche Reaktion bes 19. Jahrhunderts bat die Restauration ber papstlichen Kluchbreven gegen Luther und der lutheranischen Zornebergüsse gegen Zwingli neben einander gebracht. Der papale Infallibilismus schließt ja nun allerdings — wie wir sogar bei Höfler gesehen haben — and bie Konfequenz in sich, bas historische Urteil über Luther nach den jedes sittlich-religibsen Berständnisses baren Erlassen Leos X. zu formen. Filt bie gleich maßlosen Ansschreitungen bes neulutheranischen Infallibilismus im Urteil über Zwingli aber kann es schwerlich als Entschuldigung bienen, daß die leibenschaftlichsten Ausbellche ber alten Streittheologie ebenfalls als Kathebralfprüche behandelt wurden. Um ben neuerweckten Kanatismus überhaupt psphologisch verstehen zu lernen, muß man schon auf bas schwere Berhängnis zurückgeben, welches nicht sowohl in bem Unionsftreben an und für fic als in der berlimftischen Bebandlung der Unionsfrage gelegen war. Erft von hier aus wird man ja nicht nur in harms' Thesen, sondern auch in Ammons gegen seine eigenen Anfänge so bebeutend veranberter Sultung ben Protest bes firchlichen Gewissens gegen eine neue Hoftheologie zu erkennen baben. Und hat man so überhaupt die Grundlage der Urteilsfällung verstanden, so wird bann weiter auch sogar bei einer Polemit wie berjeuigen von Kahnis gegen Rigsch nicht verkannt werden bürsen, wie wenig die Kirche der östlichen Provingen Preußens dem Schleiermacher-Nitschschen Unionsgedanken entsprach.

Aber so febr bie Kirchengeschichte bes 19. Jahrhunderts bereit sein muß, bei ber geschichtlichen Burbigung bes lutherischen Ronfessionalismus von seinem eigenen religios-tirchlichen Ibeal auszugeben, ebenfo febr bat fie feine Dogmatit und feine Geschichtsbarftellung auseinanderzuhalten. Die auf lutherischem Boben erwachsene neue Schmäblitteratur gegen bie reformierten Rirchen und ibre Stifter aber tann nun einmal nur unter bie tranthafteften Auswilchse im firchlichen Leben ber Gegenwart gerechnet werben. Man barf bem "Konfessor" Gueride volle Bulbigung bringen, und wird boch in feiner Darftellung bes "Ronfeffore" Zwingli - von ber Lindnerschen gar nicht zu reben - nur eine bofe Karitatur finben konnen. Man wird die unermitblichen Fortschritte in der Billigkeit des Urteils in den fpateren Auflagen bes Rurtichen Sanbbuches aufs warmfte begrüßen burfen, und muß trotbem in seiner ursprünglichen Darftellung Zwinglis ben historischen Ginn ber Kolgezeit noch ebenso vermissen wie die Korrektbeit ber Thatsacken (Ausbrilde wie "bogmatiftische Befangenheit", "fataliftische Prabestination", "nacktbiblisches Taufformular" — mabrend boch gleichzeitig Luthers "Beugung unter bas Wort Gottes" gerühmt wird -; neben ben irrigen Angaben über bie Zeit ber erften Büricher Disbutation, über bie Antunft Otolampabs in Bafel, über ben Beginn von Hallers und die Unterbrechung von Frang Rolbs Thätigkeit in Bern 2c.). Man bat ein volles Recht bagu, die bialettische Gewandtheit und die juriftische Schärfe in bem feiner Reit fo einflugreichen Stabliden Buch ilber bie lutherifde Rirde umb bie Union zu bewundern, aber feine Beurteilung ber reformierten Rirchen läft fich eben boch nur aus ber absoluten Unkenntnis ihres inneren Lebens erflären. und sein Charafterbild Zwinglis ift geradezu unentschuldbar. (Bgl. bie verbiente Brandmartung ber babei begangenen Gefdichtsfälfdung in Sundeshagens Beiträgen jur Kirchenverfaffungsgeschichte mib Kirchenpolitik.) Gern tann man bie geistvolle und anregende Darfiellung bes "inneren Ganges bes beutschen Protestantismus" bei Rahnis betonen, wird aber barum boch seine Erzählung ber Reformationsgeldichte felber als nicht auf ber Bobe ihrer Aufgabe ftebend bezeichnen muffen. Und neben biefen tonangebenben Werten erhob fich nun erft eine Gintflut populärer Kontroverklitteratur, bie mit ber neujesuitischen, wenn auch nicht im Geschick, fo boch in ber Tenbeng wetteiferte, und bis in ben Religionsunterricht brangen aufs neue bie wilften Ansfälle gegen die reformierte "Reterei", die man abermals nicht nach ihren eigenen Aussagen, sonbern nur nach ber Konsequengmacherei ber Gegner zu beurteilen liebte. (Bgl. bie Belege bafür aus ber lutberischen Gemeinbe in Wiesbaben, Gelzers Brot. Monatebl. 1864, Mai, S. 368 f., in m. Baralleliflerung ber bericbiebenen separatistischen Stromungen unfrer Beit.) Bu guterletzt aber wird bann gar alles bas, mas auf beutsch-lutberischem Boben vorgemacht war, in bem amerikanischen Luthertum in verstärfter Potenz nachgeahmt. (Bgl. bie Auszüge aus einer — in Lutbers eigener Darftellung musterailtigen, aber Zwingli, Bucer, Calvin gang so wie ber Papft Luther behandelnden amerikanischen Lutherbiographie in m. Referat II über bas Abstänische Lutherbuch Br. R.=Rtg. 1882, Rr. 24.)

Unser litterarischer Rücklick auf die Zwingli-Litteratur darf an einer berartigen Erscheinung so wenig vorbeigehen, wie bei der Luther-Litteratur an den Janssensers und ihren Genossen. Aber es darf gottlob alsbald eine andere Thatsache hinzugefügt werden. Haben wir schon frilher das Wachstum geschicklichen Wahr-

heitssinnes bei Kurt und Döllinger in Parallele stellen bürsen (vgl. mein Handbuch 3. Aust. I, S. 611/2), so muß es gerade in der Erinnerung an das Zwingli-Jubiläum dankbar bezeugt werden, daß, wenn auch der Berliner D.-R.-R. hier so wenig das rechte Wort sand wie den papalen Heraussorberungen gegenüber, daß das deutsche Luthertum in seinen Führern sich der "Schwesterlirche" gegenüber durchweg würdig verhielt. Besonders Zöcklers Artikel über die neue Zwingli-Litteratur in der Ev. R.-Ztg. wollen auch unsverseits nicht vergessen werden.

(Zu S. 184.) Die umfassende Jubilaumslitteratur als solche kann an dieser Stelle so wenig verzeichnet werden, wie die ihr nur kurze Zeit vorhergegangene Luther-Litteratur. Um so dankenswerter ist die übersicht von R. Flaigz (in der auch durch eine Reihe anderer Beiträge hochwichtigen Zwingli-Festnummer der Theol. Ztschr. a. d. Schw. 1885, S. 219 st.). Ebenso müssen wir, was den Einzel-inhalt betrifft, auch hier wieder auf die nähere Charakteristik im Theol. 3.-B. verweisen. Bzl. Bd. III, S. 173 st., IV, S. 175 st., 195 st., V, S. 212 st., VI, S. 192 st. Der dort verzeichneten Litteratur aber sind weiter die dankenswerten übersichten von R. Stähelin über die Jahre 1875/8—1879/82 in der Ztschr. s.-S. III, 4, S. 547—585; VI, 3, S. 429—477 voranzustellen, und letzteren selbst wieder die älteren Arbeiten der kantonalen Geschichtsvereine.

Dem Berbienst biefer gerabe in ber Schweiz vorbilblich eifrigen Geschichtsvereine verbanken wir heute u. a. eine Reihe trefflicher Ausgaben aller jener Chronifen, bie hagenbach seiner Zeit nur teilweise und nur im Manustript gur Berfügung gestanden. War aber schon hierburch lange Zeit die Aufgabe erschwert, so mehr noch baburch, bag alle biefe Chronifen von einem ausschlieflich tantonalen Gesichtsbunkte ausgingen. Bon bem Bersuch einer allgemein schweizerischen Reformationsgeschichte konnte baber überhaupt so lange keine Rebe fein, als bie "Sidgenössischen Abschiebe" (die Beschlüsse ber Tagsavung, die freilich in der Zeit der Reformationskämpfe selber leibenschaftlich Partei, aber boch die einzige zentrale Instanz war) noch nicht zugänglich waren. Seit ber vorigen Aussage unseres Wertes find nun aber jene reichen Aftensammlungen rasch auf einander gefolgt: bie "Eibgen. Abschiebe" ber Jahre 1521—32 (2 Bbe. 1873/6); bie ber Jahre 1532 bis 1540 (2 Bbe. 1882, beibe Werke von Stridler und Defdmanben berausgegeben); bie "Attensammlung jur schweizerischen Reformationsgeschichte" (5 Bbe. 1878 ff., von Stridler); die "Altensammlung jur Beschichte ber Züricher Reformation" 1519-1533 (1879, von Egli). Erft auf biefem gemeinsamen Boben konnten nun auch die schon friiher erschienenen wertvollen Quellen ber kantonalen Geschichte in ben rechten Berband mit einander gebracht werben: von Bulliemin 8 (in die Form einer Wochenzeitung, welche die brei Jahrhunderte vorher geschehenen Ereignisse von Woche zu Woche begleitete und durch allerlei Erturse er-Karte, gegossenen) Geschichte ber waabtlanbischen Reformation, 1835/6, und ber hottinger-Bogelinschen Ausgabe von Bullingers bewährter Reformationschronit (3 Bbe. 1838-1840), bis zu ben eine nach ber anbern nachfolgenden Chronifen und Urkindensammlungen aus St. Gallen und Basel, aus Bern und Genf. Sogar ber schweizerische Pius-Berein bat, wenn auch burch die Herausgabe ber "wüsten" Chronit Salats feine befannten Barteizwede verfolgenb, bamit boch einer boberen geschichtlichen Aufgabe gebient. (über ben Berfasser beißt es schon in Millinens Prodromus S. 106: "Felbschreiber bei ben tatholischen Truppen, Reisläuser, geriet nach 1535 in misliche Umstände und starb ca. 1568". Bgl. bamit bie gründliche Biographie Bächtolbs, 1876, und bas Botum Stähelins a. a. D. S. 572, in Berbindung mit S. 549 ff. über ben britten Band bes "Archivs für bie schweiz. Ref.-Gefch."). Nimmt man die vielsache Ausbeute der Strafburger Calvin-Ausgabe und der ihr selundierenden Herminjardschen Sammlung der Korrespondenz der französischen Reformatoren hinzu, so ergibt sich ein Reichtum an Quellenmaterial, wie er kaum umsassender gedacht werden kann.

Dazu tommt aber weiter, bag biejenigen, welche biefe Schäte zu beben berufen finb, ausgezeichnete Borbilber haben. Baurs "Chochen ber tirchlichen Geschichtfdreibung" baben freilich bie außerbeutschen reformierten hiftoriter ebenso unberlicksichtigt gelassen wie bie ununterbrochene Reihe ber Bertreter eines romfreien 3bealkatholizismus; aber wir haben unter ihnen nicht nur die ebenbürtigen Barallelen au ber Rlaciusiden, ber Arnolbiden, ber Mosbeimiden Epode (vgl. mein Sanbbuch 3. Aufl. I, S. 198 ff.); sonbern wer Arnold genauer verfolgt, wird ibn bäufig genng felber in hottingers Rufifiabien finben. Wenn barum eine aufunftige allgemeine Reformationsgeschichte ber Schweiz mit ben Mitteln unserer Zeit bas leiftet, mas ein hottinger in ber beutschen, ein Ruchat in ber frangofischen Schweig für ihre Zeit leifteten, fo wilften wir taum ein boberes Lob. Sogar jene obenangestellte Aufgabe ber Busammenfaffung ber Bewegung in ben verschiebenen Kantonen ift von ihnen, wenn auch nicht erreicht, so boch angestrebt worden. Und bis biefelbe wirklich erreicht fein wirb, bilben zumal ber III. u. IV. Banb von Bottingers belvetischen Kirchengeschichten (1707-1729), sowie bie (freilich sehr verklirzte) Wirz-Rirchhofersche Bearbeitung berfelben (IV. u. V. Bb. 1813-1819) nach wie bor bie allseitigfte Orientierung. Leiber tommt bie Millinensche Helvetia sacra, jenes Riefenwert gelehrten Bienenfleißes (1858-1861), für bie Geschichte ber proteftantischen Schweiz vergleichsweise wenig in Betracht. Daffir wird aber jeber, ber in ber ungeabnt umfangreichen Speziallitteratur ben Weg fucht, ju bem icon porber genannten Prodromus besselben Berfassers greifen (Prodr. einer ichmeigerischen Siftoriographie, in alphab. Reihenfolge bie Siftoriter aller Kantone und aller Jahrhunderte umfaffend. Bern, 1874.)

Wir glaubten ben nichtschweizerischen Lesern wenigstens biefen Unterbau schulbig au fein, auf bem fich nun seither bie Litteratur bes Zwingli-Jubilaums trefflich eingeleitet burch Steiners Feftrebe jur 50 jabrigen Stiftungsfeier ber Büricher Universität, 1883 — aufgebaut hat. Die umfassende Biographie, die von R. Stabelin zu bemfelben erhofft worben mar, ift biefer hierzu tompetentefte Forscher uns noch schuldig geblieben; bafür gab er uns einstweilen bie prägnante Stigge (Beft 3 bes B. f. R.-G.) und bie Neubearbeitung bes Artifels 3m. in Ber-2008 Real-Enc. Und wenn auch nicht bas leben, so hat baffir bie Lehre 3w.8 enblich bie ihr längst gebührenbe objektive Burbigung gefunden burch A. Schweigers tongenialen Schüler A. Baur (Zwinglis Theologie. Ihr Werben und ihr Spftem I, 1885), benfelben, ber jugleich in ber fleineren Niemeperschen Sammlung die erfte Züricher Disputation und für die Lehrerwelt 3m. als Babagogen autreffend geschilbert. Gleichzeitig mit ibm bat 3. M. Ufteri in einer Reibe aufeinanberfolgenber Schriften ben großen Reformator bon verschiebenen Seiten gezeichnet: U. 3m., ein Martin Luther ebenburtiger Zeuge bes ev. Glaubens (mit Borwort von Dr. von ber Goly). — Zw. und Erasmus. Eine reformationsgesch. Stubie. - Initia Zwinglii, St. u. Rr. 1885, IV; 1886, I. - Bgl. auch feine icon früher erschienene Darftellung ber Tauflehre 3m.8 und ber anderen reformierten Reformatoren, St. u. Rr. 1882/4. Daneben fteben nun aber außerbem wieder eine unübersehbare Reibe von Festschriften und Festreben, obgleich j. B. bie englisch-amerikanische Gruppe berfelben in ben beutschen Lefertreifen so gut wie unbefannt blieb. Wir nennen überbaupt wieber nur bie bedeutsamsten. Aus ber Schweiz felbst: in Allrich (von wo bei biefem Anlag zugleich bas zusammenfaffenbe Rimmermannsche Wert über "bie Bilricher Rixche 1519—1819 nach ber Reihenfolge ber Antifies", 1878, nachgetragen werben moge) von A. Schweizer (Aw.8 Bebeutung neben Luther, außerbem bie noch besonders ju verzeichnende tritische Stubie), Meper von Anonan, Finsler, Reffelring, Brandli, Beber, Bogelin; in Bern bon E. Müller und Flüdiger; in Glarus bon heer; im Thurgan von Fenner; in Genf von Chantre. Sodann in Straffburg: von Erichfon (Urteile ber Zeitgenoffen, und Berhaltnis ju ben Elfaffern), Rrang, Biebenbring, Largiaber; in Birttemberg von Babn, in Ofterreich von Bit und Schad, in Solland von Tiele, in Frankreich von Combe, in Italien bon Gabotto. Dazu treten aber einerfeits noch alle bie burch bie Feier angeregten Einzeluntersuchungen und andrerseits eine Reihe schon früher erschienener Arbeiten, von benen wir hier wenigstens noch ben 3m.-Bortrag von Sporri (1882, in Fortfetjung feiner 3m.-Studien von 1866, und feines Wefen bes Brotestantismus 1869) und die Berberiche Darfielung 3w.8 als politischer Reformator (in ben Beiträgen jur vaterl. Gefch, von 1882) auführen milffen.

Der papifiischen Berleumbungsmanie, in ber auch hier Janffen woranging und n. a. ber bsendonvme Karlmann v. Toggenburg folgte (setundiert von einer religionsfeinblichen Gruppe innerhalb bes sonft in ber Schweiz Karer blickenben Rabitalismus) haben A. Schweizers bochinteressante Rachweise über ihre Quellen (Br. R .- 3tg. 1883, Nr. 23 ff.) in ben Augen aller Urteilsfabigen bie Bege gewiesen. Daß barum bie Berfonlichkeit 3m.s fowenig als bie Luthers ihrer Eden und Ranten entkleibet werben barf, versieht fich für ben hiftoriter von felbft. Bon feinen jugendlichen Kehltritten wiffen wir durch ihn selber. In ben schwerften Zeiten unerschütterlich rubig, bat er die Brobe des Gliicks weniger mustergilltig bestanden: der Erfolg ber erften Büricher Disputation ließ ibn ben gefährlichen Faber fpottisch behandeln, ber Triumph in Bern die allgemeine politische Lage zu gunftig beurteilen. In bem Abendmablekriege ift sein Manko wohl mehr auf ber Seite- ber Aftbetik als ber Exegese ober Logik zu suchen; mehr noch ber Mitus als bie Lehre konnte ein feineres Gemiltsleben abstoffen. Aber bie gewaltige Größe bes Mannes tritt und auch barin liegt eine schöne Parallele zwischen L. und Zw. — aus ben Keinen Schwächen nur um so leuchtender zu Tage. Obenan jedoch wird jede eingebendere Parallele beiber stets wieder die gemeinsame Wurzel in dem Evangelium Jesu selbst finden. Wie Luthers erfte Thefe ibentisch mit bem erften Wedruf bes herrn, so hat Zw.s erste "Schlufrede" bas Evangelimm bes Heilandes und Erksjers auf seine eigenen Rüge gestellt, als nicht erft ber Autorität ber Kirche beburftig. Es ift in hohem Grabe bon Intereffe, in ber Berner Disputation und im Berner Spuodus ben gleichen Gebantengang ju verfolgen, bei Riklans Manuel fo gut wie bei Hans Sachs und Lutas Cranach bemfelben Gegensatz zwischen Christ und Antidrift nachzugehen. Doch es steht ja bie moberne Definition ber Reformation als Erneuerung bes Evangeliums ohnebem in ben Fußstapfen von Gerbes unvergänglicher Historia evangelii renovati. Und die schweizerische Resormation als folde wird aubein am besten von bem Kenner berfelben Moen verstanden, beren echtester Sohn Zwingli war. Wem es Freude macht, am Kuße ber Gletscher, flatt ben Blid zu ben Firnen ju richten, nur ben Moranenschutt ins Auge zu faffen, ber "hat feinen Lohn babin".

11. Borlesung. Die allgemeinen Zuftände ber Schweiz beim Beginn ber Resormation sind von ben neueren katholischen Historikern Daguet und Hibber in ihrer Geschichte ber Eidgenoffenschaft genau in berselben Beise geschildert wie

in ben torrelaten Berten bon bem "glänbigen" Bulliemin und bem "fleptiiden" Stridler.

(Bu S. 205.) Die in ihrer Zuverlässigkeit ber Bullingerschen Chronit ebenburtige Berner Chronit von Balexius Ansbelm (in mufteraulitiger Beife charafterifiert von Blbfc, Offentl. Bortrage in ber Schweiz 1881, 6) erscheint 3. 3. in zweiter Auflage, von der bisher 2 Bande herausgegeben find, und ber auch ber bisher ungebrudte Schlufteil beigegeben werben wirb. Der Jeperhandel ift außer von Anshelm (III, 375 ff. ber 1. Ausg.) auch — auf Grund ber gerichtlichen Prototolle wie ber gleichzeitigen Flugschriften — im Anhang jum VI. Bbe. von Ruchats Histoire de la ref. de la Suisse quelleumäkig geschildert. Die älteren Darstellungen ber bernischen Reformationsgeschichte unterliegen auf Grund ber Stürlerichen "Urhmben ber bernischen Rirchenreform, aus bem Staatsarchive Berns gesammelt" (Archiv bes Hift. B. bes R. Bern, Bb. I ff., übrigens längst eines Rendruds für außerbernische Leser beburftig) mander Mobisitation. Dem heutigen Stande ber Forschung entspricht die fleißige Arbeit bes friibberftorbenen Beibling (ber biefer Erftlingsarbeit fpater bie "Schwebische Geschichte im Zeitalter ber Reformation", 1882, folgen ließ) "Urfachen und Berlauf ber Berner Kirchenreform bis jum Jahr 1528"; Archiv bes Hift. B. 1875, sowie im Separatabbrud; eine von ber Differtation De reformatione Bernensi. Bonn 1868, bon Carbauns (fpaterem Rebatteur bes Mainger Journals) fich mobitbuenb abbebende Arbeit der Hibberschen Schule. Außerdem aber ist die spezielle bernische L.-G. burch eine Reihe hervorragender Forscher, beren Werke uur auswärts bisher viel zu wenig beachtet find, auf eine ungewöhnliche Höhe gehoben. Fitr die allgemeine Geschichte Berns muffen bie umfaffenben Werte von Tillier, v. Battenmpl b. Diesbach, b. Burftemberger an Grunbe gelegt werben. Dagu treten bann aber weiter für bie R.-G. fpeziell bie gablreichen Gingelarbeiten von Tredfel, Stuber, 3mmer, Buber, Ruetfdi, Fetfderin, Blofd, Imoberfteg, Dofenbein, Gongenbad, Sagen, Tradfel, Sibber u. a. Bergleiche die Uberficht barüber im Anhang zu meinen "Berner Beiträgen zur Geschichte ber schweizerischen Reformationstirchen" S. 419 - 424. Außerbem wollen gerade bier mehrere biefer Beiträge selber berangezogen werben (im Anhang wieber burch ben Berausgeber litterarisch ergangt); nämlich bie von Klüdiger über Zwinglis Beziehungen zu Bern, von Billeter über ben Berner Synobus vom Jahre 1532, und von Strafer über ben foweig. Anabaptismus. In bie gleiche Aubrit gehört auch die feither erschienene Biographie bes Georg Brunner von Al.-Böchstetten, als "ein Bilb ans ber Borgeschichte ber Berner Reformation". von Stuber-Trechsel (Berner Taschenbuch 1885). Am bedeutsamften für bas polle Berffänbnis ber Berner Reformation ift endlich die alab. Antrittsvorlefung bes gelehrten Ober-Bibliothefars Blofch, Der eigenartige Charafter ber Berner Ref., 1885; in Berbindung mit den weiteren Rachweisen besselben Berf. über "die Borreformation in Bern" (Jahrb. f. Schweig. Gefch. IX, 1—108). Bgl. ilber bie Bebeutung von Blösch' Forschungen Theol. Jahresbericht V, S. 229 ff.

(Zu S. 211.) Die Bedeutung des als Dichter, Maler, Staatsmann und kirchlicher Reformator gleich ausgezeichneten Kill. Manuel ist alleitig gewürdigt durch den U. Band der prächtigen Huberschen "Bibliothet älterer Schristwerke der beutschen Schweiz und ihres Grenzgebietes", Frauenfeld 1878. Neben der kritischen Ausgabe seiner genialen Dichtungen hat der Herausgeber Bächtold sind durch eine alle einschlägigen Fragen in ihren Bereich ziehende Einseitung (CCXXIII in-haltreiche Seiten umfassen) nicht nur um Kultur- und Kunspeschichte, sondern

anch speziell um die Reformationsgeschichte hohe Berdienste erworben. In der Kontroderse zwischen Grüneisen und Rettig styl. bessen Programm "über ein Wandsemälde von R. M. und seine Kransheit der Messe", 1862) hat sich Bächtold auf Grüneisens Seite gestellt, wie er überhanpt die genendarbeit des nachmaligen

Begrunders ber eb. Runftvereine aufs warmfte anertennt.

(Bu S. 213.) Bie Die Berner, fo erfreut fich auch bie Bafeler Reformationsgeschichte seit ber vorigen Ausgabe unfres Werkes einer großen Förberung burch bie bon ber hiftorifden Gefellicaft in Bafel 1872 veranstaltete Ausgabe ber "Baster Chroniten" burch Bifder und Stern. Reben einanber finden fich bier bie Chronit bes Kribolin Ruff, 1514-1541, mit ber Fortsetzung bes Beter Roff, 1543-1585, und bie 4 Chroniken bes Kartauferklofters in Klein-Bafel: von bem Brior Abeldia über die Jahre 1401-1480, von bem Bruber Carpentarins - junachft in Fortsetzung ber vorhergebenben - über bie Jahre 1480 bis 1526, außerbem aber in ber (von Burtorf separat herausgegebenen) eigenen Darstellung ber Reformationsbewegungen als solcher von 1518—1528, und von bem anonymen Berfaffer, beffen (von Carpentarius' vornehmerer Haltung aufs ärgfte abstechenbe) leibenschaftliche Schmähichrift Jarde in einer bobenlos leichtfertigen Ausgabe seinen "Studien und Stigzen" beigeffigt hatte. Bgl. die bernichtende Kritik Bischers in der Einleitung vor dem Text ber letztgenannten Chronit, wie benn überhaupt bie "Einleitungen" und "Beilagen" au ben eingelnen Chroniten biefer Musterausgabe bes Textes boppelten Wert geben. — Bon Meineren einschlägigen Arbeiten nennen wir daneben wenigstens noch die Denkschrift Rlinbigs jur Lutherfeier "Luther und bie Reformation in ber Schweiz, namentlich in Basel", die — ebenfalls die Baseler Berhaltnisse spezieller behandelnde — Sabilitationerebe B. Riggenbache über "Das Armenwefen ber Reformation", 1883, und bie hochbeutsche Bearbeitung ber Thomas und Felix Platerschen Selbftbiographien von heman, 1882.

(Ju S. 214.) Den gleichen Einbruck, ben bie schine Wolterssche Studie über ben Kursürsten Abrecht und Luther mit bezug auf den ebenso besonnenen und maßhaltenden wie durchschlagenden Einsug auf jeiner Stellung am Mainzer Hose hinterläßt, erhält man auch aus seinen Beziehungen zu der Schweizer Resormation. Eine zur Bermittelung prädestinitte, den desinitiven Bruch mit der alten Kirche schenzen, aber überzeugungstreue und opserfrendige Perfönlichkeit, ist er um der silleren und derborgeneren Art seiner Thätigkeit willen (ähnlich wie der ihm gleichzeutete Spalatin) lange Zeit nicht nach Gebilhr gewührdigt. Ja. seine größere Weitherzigkeit und Duldung den Dissenters gegenüber hat häusig genug eine Art Bedauern über seine täuserischen Sympathien vernehmen lassen. Wer die hervorragende Bedeutung Capitos sir Sogenwart und Jukunst richtig würdigen will, sei hier darum nochmals auf Billeters Arbeit über den Berner Synodus in den "B. Beitr." verwiesen. Dieses höchste Neinod der bernischen Kirche ist Capitos Wert.

(Zu S. 216.) Die auch kulturgeschichtlich höchst interessante Selbstbiographie Pellicans war bereits in ausziglicher übersetzung im Neujahrsblatt der Züricher Stadtbibliothel von 1871 erschienen. Dazu kam bei Anlas des Tübinger Universitäts-Judikams die vollständige Ausgabe des Originals durch B. Riggen-bach (das Chroniton des K. P., 1877). Seither ist, neben den — mit Renchlin rivalisirenden — Berdiensten Pellicans um die Anfänge der hebrässchen Studien in Deutschland, auch der wichtige Beitrag, den die Geschichte seiner Wanderungen sier Ordensgeschichte enthält, vor allem aber der Einsluß des treuherzigen milden Mannes auf die vorcalvinische Periode der resonwerten Kirche (zumal seit

seiner Übersiebelung nach Burich, wo er in bem später burch Calvins Ginfing berbrangten Bibliander einen wurdigen Genoffen fand) in helleres Licht getreten.

12. Borlesung. (Zu S. 234.) Wie in der deutschen Reformationsgeschickte die Disputation zwischen Luther und Eck, so ist für die Schweiz diejenige zwischen Zwingli und Faber von der nachhaltigsten Einwirtung geworden. Und wie bei der Leipziger Debatte die historische Methode sich nicht damit begnügen darf, die Tragweite derselben sür Luther ins Auge zu sassen, sondern ebensosch den formellen Sieg Ecks nach seiner psychologischen Bedeutung für diesen letzteren selber detonen muß, so will eine ähnliche Pflicht auch mit Beziehung auf das gegenseitige Berhältnis zwischen Zwingli und Faber erfüllt werden. Über der weiteren Entwicklung der Dinge in Zürich ist sowohl die bisherige wie die nachmalige Stellung Fabers viel zu wenig beachtet. Der große Einsluß, welcher derselben beidemale zukommt, berlangt darum hier — zumal wo die sonst so dankenswerte Biographie dom Horawit (Johann heigerlein, 1884. Bgl. Theol. I.-B. IV, 181 st.) einstweilen noch Bruchfild ist — einen wenigstens andeutenden Exturs.

Die Thatsacken seines früheren Lebens an und für fich sind ja wohl zur Gemüge bekannt: wie auch Faber als Humanistenzögling ursprünglich gewisse Reformen anftrebt, wie er noch 1519 Zwingli jum Auftreten gegen Samfons Ablagträmerei aufforbert, ja fogar felbst mit ber Antorität seines Bischofs gegen ben letteren auftritt, wie er 1520 ben Bliricher Reformator um Austausch ihrer Schriften bittet und 1521 im Gefprach mit Babian mehr auf Luthers wie auf Eds Seite fich ftellt. Dem gegenüber pflegt jedoch fein fpateres Berhalten einfach baburch erflart ju werben (felbft bon bem befonnenen Bagenmann in Bergogs R.-E.), bag bie balb nach biefem Gebankenaustausch angetretene Reise Kabers nach Rom ibn au einem andern gemacht babe, und daß er aufolge babon gleich nach ber Riidfebr ben Streit mit Zwingli begonnen. Und jur Erflärung biefer Wandlung scheint ber Borwurf seiner frilheren Freunde ausreichend, er habe in Rom Geld gur Bezahlung feiner Schulben erhalten und falle baber ebenfo wie Ed bem Erasmusschen Witwort anheim, ber arme Luther mache boch viele reich. Die Thatfächlichleit ber letteren Mitteilung ift nun allerbings unbeftreitbar, und wir haben aus ben jungfien vatikanischen Quellenveröffentlichungen erft recht biese Tattit ber Kurie als eine ebenso allgemein wie unbebenklich geübte kennen gelernt. Bon berselben Grundlage aus will ja auch bas Breve Habrians VI. an Zwingli, bas nicht nur ungewöhnliches Lob und großartige Versprechungen enthält, sondern ihn mit seinem Angebot gegenseitiger Allianz geradezu auf dem Fuße ber Gleichheit behandelt, etwas mehr beachtet werben, als 3. B. in ber Bauerichen Biographie Sabrians, bie es fo gang nebenbei in einer Note erwähnt. Man vergegenwärtige fich boch nur bie Schluganbeutung, bag "mit ber gleichen Gefinnung, womit ber Papft ibm Ehren und Borteile zuzuwenden ftrebe, auch er in ben Angelegenheiten bes apostolischen Stubles thatig sein moge, wofür er nicht geringen Dant finden werbe."

Bohl gehört ja dies Breve noch in die Erfilingszeit der hoffnungsfreudigen Anfänge und Reformanläufe Hadrians. Um so mehr jedoch sollte es davor warnen, die Berhältnisse der späteren Zeit — nach der bereits desinitiv gewordenen Kirchentrennung — in die anfängliche Gärungsehoche zu übertragen. Wir können überhaupt dieser Einzelfrage nicht gedenken, ohne auch hier daran zu erinnern, wie der gleiche Fehler auf einem Punkt der Resormationsgeschichte nach dem andern zu korrigieren gewesen ist. Heute ist es allerseits anerkannt, daß, so wenig wie die gesonderte Kirchendildung von Lutheranern und Resormierten mit dem Abendmahlskriege zusammengeworsen werden darf, so wenig auch die kirchliche Auseinanderrei-

finna beutscher Katholiken und Evangelischer mit bem schmallalbischen Bund ober bem Augsburger Bekenntnis (bezw. bem einen ber brei neben einander eingereichten). Hat boch Stiebe als Ausgangspunkt für die Zerreifung unseres nationalen Lebens erft ben Kalenberfrieg bargetban, und Lossen im Kölner Domlapitel noch bis in bie Anfänge bes 17. Jahrhumberts evangelische Mitglieber nachgewiesen. Auch barliber besteht wohl kein Zweifel mehr, daß sogar ein Mann wie Melanthon sich bis in seine letten Tage nicht barin finden konnte, daß die Reformation zu einem bleibenden kirchlichen Schisma geführt haben folle. Aber wie wenig ift aus biefer einfachen Thatfache noch die rechte Anwendung gemacht auf die Kontinuität seiner Grundauschaumngen: von den Zwischenverhandlungen in Augsburg und der Randgloffe zu ben schmalkalbischen Artikeln, bis zu seinem Berbalten auf bem Regensburger Religionsgespräch und im interimistischen Sanbel! Ober ift nicht fast überall ba, wo biefer Dinge gebacht wird, nur von feiner Schwäche, von feinem Mangel an evangelischem Gemeingefilbt bie Rebe? Mit bieler plump pragmatischen Erkarung ist jedoch die gewichtige allgemeine Erscheinung nur um so mehr der wirklich geschichtlichen Erklärung entriickt: wie es benn liberhaupt zuging, bag wir immer wieber büben und brilben amischen ben auseinandertreibenden Elementen augleich eine auf Ausgleich und Bersöhnung hoffende Mittelhartei finden.

Es wäre nun freilich eine burchaus falfche Schlußfolgerung aus biefen Pramiffen, wenn man ben späteren Kaber zu biefer Mittelpartei zählen wollte. Rein anderer Geguer ber Reformation ift mit einem abnlichen Aufgebot gaber Energie und blutiger Gewaltthat gegen alle die neuen Kirchenbilbungen ausnahmslos vorgegangen wie Kaber in seiner schon balb so einflufireichen Stellung in Wien (wo er die gleiche Methode auch weiter auf seinen ähnliche Wege gegangenen Nachfolger Naufea überträgt. Bgl. beffen Biographie von Megner, Regensburg 1884). Bon dem Prozest gegen den Täufer Balthafar Hubmaier, dem er neben dem schrecklichen Tobe auch noch lible Nachrebe bereitete, bis zu ber internationalen Borbereitung bes Kappeler Krieges burch bas Bündnis ber Walbstäbte mit bem Erzherzog Ferdinand, bei bem bie wichtigsten Faben in seiner hand lagen, und bas ihm endlich die Gelegenheit bot, in Zwingli bem verhafteften aller seiner minmehrigen Gegner bas gleiche Enbe zu bereiten; von ber Mitarbeit an ber speziell gegen bie "Lutheraner" gerichteten Augsburger Confutatio und ben Praeparatoria filr bas nach Mantua berufene Konzil bis zum Hagenauer und Wormfer Kolloquium; ja überhaupt von ber Ziricher Disputation bis zu seinem Tobe zeigt fich in all seinen Handlungen eine burch keinen Zwischenfall unterbrochene Kontinuität. Mur um so bestimmter aber will biese ganze spätere Periode seines Lebens unterschieden werden von den Zufunftshoffnungen, die er eben boch noch auf die Züricher Disputation mitgebracht hatte. Denn wir getrauen uns in ber That ben Beweis anzutreten, daß er gerade nach Birich in ber bisher immer nach festgehaltenen Erwartung gekommen ift, fich mit Zwingli perfönlich verftändigen zu können. Hatte er ja boch eben von Rom die weitgebendsten Bollmachten bes neuen Papstes felbst mitgenommen, um die einflußreichen Männer, die bort noch als schwausend, als nicht völlig entschieden, als irgendwie zu gewinnen angesehen wurden, völlig ins pärkliche Interesse zu ziehen! Ober was anderes besaat denn das nachbrikkliche Schluftwort von habrians erftem Brief an Erasmus, d. d. 1. Dezember 1522, "näheres über bie Borteile ber vom Papfte so bringend gewünschten Reise bes Erasmus nach Rom werbe ihm Kaber, ber eifrige und vorzüglich gelehrte Mann, ber ihn fo fehr liebe und überall ber laute Herold feines Lobes fei, entweber mündlich ober fdriftlich auseinandersetzen; ihm solle er baber bas gleiche Bertrauen wie dem Papfte felber schenken!" Muß bem aber bei solder Sachlage nicht auch ber bem unmittelbar folgenben Monat entstammte Brief an Zwingli (vom 23. Januar 1523) mit ben merkwiltbig verwandten "Avancen" auf die gleichen Soffnungen zurückgeführt merben? Bei einem Enther fand auch Sabrian keine Sandhabe mehr; in Zwingli mochte man in Rom einen zweiten Karbinal Schinner erhoffen. Darf boch gerabe bei folden Boraussemungen ber Bavitpolitik nicht vergeffen werben, bag bas bafiliche Sprichwort Point d'argent point de Suisse ber unmittelbar nach ben Burgunbertriegen anbebenben Reisläuferei feinen Urfprung verbantt. Gelbft mit bezug auf Deutschland bat ja bie papfiliche Inftruktion für ben jum Mirnberger Reichstage entsandten Anntius Chieregati ausbrikklich hervorgehoben, daß die vielen wackeren und gelehrten Männer in Deutschland, die Rot leiben und burch Unterfilitung mittels papfilicher Gnaden bem b. Stuhl gewonnen werben konnen, aufgezeichnet werben follten, bamit man fich ihrer fintt ber Gautler und Stallnechte annehme. Bei dieser Instruktion kommt es zubem gewiß mit in Betracht, daß sie tres all ber Enttaufdungen, bie Sabrian von Anfang an in Rom felber erleben mußte, und die mit dem Scheitern ber Borbebingungen jeder wirklichen Reform auch die Ausfichten auf eine wirkliche Berkandigung in Deutschland auf ein Minimum rebuzierten, nicht rudgängig gemacht war. Anfang 1523 aber konnte ber Papft gewiß noch ficher ber hoffnung leben, burch richtige Behandlung ber Perfoulichkeiten auch herr ber Bewegung zu bleiben. In ber That briidt benn auch sein bekannter Brief an die Löwener Theologen die bestimmte Erwartung aus, bei Abstellung ber kirchlichen Migbräuche wurden Luthers Anhänger leicht an gewinnen sein. Die Löwener Papfifreunde haben babei noch ben bie Art ibrer früheren Bolemit in "unfehlbarer" Weise kennzeichnenben Rat befommen, in ihrer Bolemit gegen Luther kein Wort besselben anders anzusikren, als er es selber gebraucht. Und umgekehrt geht die außerordentliche Bebeutung, die in Rom der Haltung Zwinglis beigelegt wurde, schließlich noch baraus bervor, daß ber gleiche Legat Ennius Bernlanus, ber ben Brief an Zwingli selbst mitbrochte, noch einen zweiten Brief an den mit Zwingli so eng verbundenen Bilrgermeifter Markus Röuft (vom 13. Januar 1523), ja sogar noch einen britten Brief an Zwinglis alten Freund Frang Bind von Einfiedeln zu übergeben batte, burch welchen berfelbe bewogen werben sollte, auf Zwingli auch seinerseits einzuwirken. Irren wir bei solcher Sachlage in ber Annahme, bag ber gleiche Mann, bem turn borber bie Aufträge an Erasmus mitgegeben worben waren, zu einer ähnlichen Bearbeitung ber Biricher und Zwinglis perfonlich geraten hat? Hatte er ihn babei boch im Grunde mur nach fich selber beurteilt! Selbst bann aber, wenn Kaber nicht ben biretten Anlak au jenen Briefen gegeben, sieht boch bas anger Zweifel, bag ihr Inhalt ihm bekannt fein mußte, als er nach Zürich tam.

Nam bitten wir zuwörderst die Chronologie zu vergleichen. Bom 23. Januar 1523 ist jener Papsidries datiert. Bon dem in der ersten Woche des neuen Iahres ergangenen Ausschreiben der Disputation mußte man damals in Kom bereits Kunde haben, ja die Annahme liegt nahe genug, daß gerade diese Kunde zu jener Captatio densvolsentias Anstos gegeben. Jedensalls stimmt das Bersahren Fabers während der Disputation mit dieser letzteren durchaus überein. Nicht mur, daß er sich aller Anssordier ungeachtet wiederholt und hartnädig weigert, sich selbst in die Disputation einzulassen, — es tragen and seine Worte über Zwingli noch hurchaus den Charakter ihres früheven freundschaftlichen Berkehrs.

Bon biefer Grundlage aus gewinnt also jener Moment, ber ihn jum Anfgeben ber bisherigen Zuruckhaltung nötigt, erhöhte Bebeutung. Mit gutem Grunde

konnte bie Zwischenbemerkung, zu ber er schließlich baburch veranlagt wurde, bag er sein Berfahren gegen ben gefänglich eingezogenen Pfarrer Urban BBpg von Kischlisbach rechtfertigen mußte, von Zwingli mit jenem Worte erwidert werben, bem wir noch beute bie gange Tragweite einer weltgeschichtlichen Stunde anmerten: "Das hat ohne Zweifel Gott fo gefügt, bag ber herr Generalvitar ben Artikel von der Anrufung und Flirbitte der Heiligen berührt hat." Und in der That gipfelt bie auch sonft so benkwürdige Barallele zwischen ber Leipziger und ber Züricher Disputation gerabe barin, bag wir im beibesmaligen Berlauf noch heute ben Augenblid nachfühlen und nachleben können, ber für alle Folgezeit ben Entscheib in sich schloß. Dort bie gerade burch bie überlegene Disputationskunft Eds ihm abgerungene Erkenntnis Luthers, "und wenn benn auch ein allgemeines Konzil einen Sat als solchen verurteile, so konne bas bie thatfachliche Wahrheit besselben nicht aufheben", und nun sofort auch bas offene Bekenntnis zu biefer Ertenntnis, bann aber auch im felben Moment bie triumphierenbe Erflärung Eds, bann sei er ihm wie ein Beibe und Reter; bazu noch setundiert von Bergog Georgs burch bie ganze Bersammlung schallenbem Fluche "bas walt' bie Sucht". Hier erft bie immer erneute vergebliche Aufforberung, die anderswo gegen bas Züricher Borgehen erhobenen Anklagen nun öffentlich zu begründen, und bas immer wieder gefolgte, sich noch heute jedem Lefer der Berhandlungen flihlbar machende beinliche Stillschweigen, bis bann jener nicht minber entscheibenbe Augenblick tam, ber bem Reformator nur in bem öffentlichen Dankgebet seiner Empfindung Ausbruck au geben erlaubte.

Filr bie weiteren Reben hin und ber muffen wir nun freilich auf bie Berhandlungen ber Disputation selber verweisen, wie charafteriftisch für seine bamalige Stellung auch 3. B. bie ausbrildliche Bemertung Kabers genannt werben muß. bag bas bischöfliche Manbat, auf Grund beffen bie gefängliche Einziehung bes Pfarrers Buf erfolgte, während seiner Abwesenheit erlaffen sei, wodurch er im Grunde boch die Berantwortlichkeit baffir ablehnte. Ebensowenig konnen wir die nach Erlag bes regierungsrätlichen Defrets wieber aufgenommene Debatte, in welder Kaber nun nicht mehr als Generalvitar, sonbern als Johannes reben ju wollen erflärt, an unserem Ort einschalten. Soviel aber muß immerbin noch bemerkt werben, bag sowohl ber gange Tenor beiber Debatten wie bie fich schon balb anschließende litterarische Kontroverse die Ursachen von Kabers nummehriger Umftimmung jur Genilge erkennen läßt. Der Ausgang ber Züricher Disputation hat benn auch in ber That ebenso wie ber von Luthers Leipziger und Wormser Bekenntnis nach allen Seiten bin eine kaum übersehbare Tragweite. Für ben Renner aller ber vergeblichen Reformbestrebungen bes 15. Jahrhunderts tann es im Ernft keinem Zweifel mehr unterliegen, bag bie oberfte Boraussetzung jeber wahrhaft kirchlichen Reformation in ber Befreiung von der weltlichen Kurialpolitik lag, bag jur Erreichung biefes 3wedes tein Opfer, auch nicht bas von Kappel, an groß war. Aber bas mit bem 29. Jan. 1523 anhebenbe gewaltige Drama hat zugleich auch perfonlich eine hochtragische Seite. Der schneibenbe Bohn, mit bem Awingli auch ben als Johannes rebenben Generalvitar übergoß, schließt (wie wir schon oben in allgemeinerem Zusammenbang konstatiert) jenen Mangel an Maßbalten ber über bas gewöhnliche Menschenlos emporgehobenen Perfonlichkeit ein, auf ben schon bie griechischen Tragifer bie moroa zurückführen. Faber seinerseits bat wenigstens noch eine Zeitlang ben befinitiven Bruch au verhindern gesucht. Aber als alle seine Diplomatie scheitert, ist nun gerabe filr ihn ber Weg ber Gewalt entschieben, und er ift es, ber biesen Weg burchgesett bat.

So wird es neben ben Rieberlanden, bem Erblande Karls von Spanien. benn gerade bie Schweiz, in ber bas Blut ber erften Martyrer flieft. Der Steinschneiber Siegmund wird noch in bem gleichen Jahr 1523 bingerichtet. Das Jahr 1524 fieht nicht nur ben Brogef Hottingers (val. oben S. 237. 243), sonbern auch ben greulichen Juftigmord ber Bogte Birth und Rutimann. Die Schrift R. Stabelins über biese ersten Martyrer ift schon oben in ber von ihr gebotenen Anregung anerkannt worben. Nur um so nachbrudlicher aber sei hier noch einmal ber Wunfc angeschloffen, bag auch bie weiteren Märtyrer ber schweizerischen Reformation, von Bfarrer Raifer und ben in ben Tob getriebenen Lotarnern bis zu Sulzioggeli und seinen Genoffen, balb eine zusammenfassende Darftellung finden, und bak alle biefe Erfolge ber Inquifition jugleich in die rechte Berbindung mit benen bes Inber und ber Brobaganda gestellt werben. Denn wie febr gerabe bie grundlichere Erforschung ber Martyrergeschichte bagu beiträgt, Ursprung und Wesen ber Reformationstämpfe überhaupt beffer versteben zu laffen, bat ichon jener erfte Beitrag Stabelins jur Benilge erwiefen. Wir glanben baber fowohl feine Rennzeichnung bes Janffenschen Zwingli-Bilbes wie bas Ergebnis seiner Spezialftubie filr bie all-

gemeine Beschichtsertenntnis bier ausfilhrlicher anfligen ju follen.

Über ben erften Buntt fpricht ber burch feine guruchaltenbe Befonnenheit bekannte Bafeler hiftoriter fich babin aus: "Es ift in jungfter Zeit gerabe bie schweizerische Reformation und vor allem das Wert Zwinglis öfters als das Probutt mehr bes politischen als bes religibsen Impulses bargestellt, teilweise sogar geradezu mit breister Ignorierung ber von ihm ausgegangenen großartigen sittlichen und geistigen Erneuerung auf Chrgeis und perfonliche Berrichfucht gurudgeführt worben, und auch in Janffens "Geschichte bes beutschen Boltes seit bem Ausgang bes Mittelalters" ift unter bem Scheine grundlichfter Quellentenntnis und urtundlicher Objektivität von biefem Reformationswerte ein Bilb gezeichnet, wo in ben grellften Karben alles, mas von moralifder Unwolltommenheit und von Bilgen menfolider Ginseitigkeit und Leibenschaftlichkeit ihm anhaftet, zusammengetragen, und alles, was seine wahren Motive und Ziele und seine geschichtliche Beranlaffung ins Licht zu ftellen geeignet ware, verschwiegen ift. Die Birkfamkeit 3winglis wird barin, wie schon ber Titel bes betreffenbenben Abschnittes charatteristisch genug andeutet, von vornherein als bie Borbereitung für die anabaptistischen Umfturzbestrebungen bargestellt. "Der Zwinglianismus und seine Bebeutung für bas Reich ber Wiebertäufer" lautet bie Uberschrift bes betreffenden Kapitels. Bon seinem Kampf gegen ben — allerdings von ber katholischen Partei fortwährend geschützten und genährten — Krebsschaben ber Reit, die Korruption burch die fremden Jahraelber und Kriegsbienste, erfahren wir kein Wort, bafür aber umsomehr von bem Anteil, ben Zwingli als Mitglied bes Priefterftandes an ben fittlichen Schwächen besselben getragen bat, ohne eine Anbentung barüber, wie ehrenbaft er auch in biefer Beziehung vor ber großen Mehrjahl seiner Genoffen bastand, und wie auch die Hierarchie, bom Bischof ju Ronftang bis jum Papft in Rom, fo lange er ben Gehorsam gegen ihre Sayungen ihr nicht verfagte, tein Wort bes Tabels, sonbern nur Lob und Ehrenbezeugungen für ihn bereit batte, und ohne Berständnis bafür, wie gerade Zwingli, indem er im Bunde mit Luther ben Klerus wieber in die allgemeine Lebensordnung hineinstellte, bemfelben mehr als irgend ein anderer seine moralische Ehre und sein gutes Gewissen zuruchgegeben bat. Auch filr Otolampab bat bieser Geschichtschreiber keine andere Bezeichnung, als bag er ibn "bie Seele bes Umfturges" in Bafel nennt; bie Reformation geht ibm überhaupt auf in ber Zerfibrung ber Beiligtumer, ber Plünderung und Beraubung der Kirchen, ber Berdrängung der geiftlichen Berrschaft ber Bischöfe burch bie weltliche bes Staates. Diefer - man kann nicht anbere fagen — gefliffentlichen Geschichtsfälschung gegenüber find wir boppelt aufgeforbert, je und je wieder das mabre Bild biefer Reformationsbewegung in Exinnerung au rufen, und awar nicht blog wie es fich in ihren Allbrern, sonbern auch wie es fich in bem von ihnen geleiteten Bolle barfiellt, wie fie von ihm aufgefaßt, jur That gemacht, im leben und im Tobe befannt worben ift. Wir werben feben: auch die Martvrer berfelben find teine Seiligen; auch bei ihnen find die religiösen Imbulfe mit farten menschlichen Leibenschaften und mit Beweggrunden weltlich realistischer Art vermischt gewesen, wie beibes ja in jeder Bollsbewegung fich msammenschlieft: aber bie ersteren sind fart genug fic zu bebaubten, auch wenn biefen letteren ber Erfolg verfagt bleibt, und fart genug fich in biefem Falle bann auch mit einer Reinheit und einer Freiheit von allem schwarmgeistigen Fanatismus zu offenbaren, in welcher die religibse Kraft und bas echt evangelische Wesen ber reformatorischen Bredigt ibre schönfte Bewährung finden. Und auch die viel angefochtenen politischen Plane Zwinglis werben uns verftändlicher, ihr Zusammenbang mit seinem eigentlichen Reformationswerte wird uns burchsichtiger werben, wenn burch Thatsachen wie die hier an schilbernben ber Charafter ber Rotwehr in fo unverkennbarer Beise ihnen aufgebrikkt wirb."

Wir verbinden damit weiter einen Teil ber Schlußerörterung: "Zwingli hatte fich in seiner Belämpfung ber fremben Kriegsbienfte und seinem Bestreben bie reformatorische Lehre auszubreiten, an die Überzeugungen gewandt; burch ben Einbrud seiner Schriften und burch ben perfonlichen Ginflug ber ihm gleichgefinnten Freunde hoffte er sein Biel einer sittlich-religiosen Erneuerung der Gidgenoffenschaft au erreichen. Geine Begner greifen, um ibn gu betampen, fofort gum Schwert. Die Tagfatung, auf welcher fie die Mehrheit besitzen, legt nicht mur bie Acht auf feine Berfon, sonbern erflärt auch die Angehörigen feiner Lebre bes Tobes fcbulbig : fie greift, um fie ju bestrafen, in bas hobeiterecht von Bilrich ein und brobt immer mehr fich ju einem Glaubenstribunal ju tonftituieren, welches junachft in ben gemeinen Berrichaften, allmäblich aber auch im Gebiete ber ganzen Sibgenoffenicaft alles wieder unter die Herrichaft ber Hierarchie und bes römischen Aberglaubens awingen follte. Bon bem gleichen eibgenöffischen Tage au Baben, auf welchem bas Bericht über bie Stammbeimer Befangenen gehalten wurde, erging an bie Stadt St. Gallen ber Befehl, ber reformatorifden Bredigt in ihrer Mitte Ginhalt ju thun, und ber im gleichen Bunbesverhaltniffe flebenben Stabt Miblbaufen wurde erklärt, daß sie als Eidgenossen dazu verpflichtet wären, wie die anderen Orte die Gebrauche ber Bater ju erhalten: "Denn wir Gibgenoffen haben ben feften Entidlug gefaßt, in unferen Gebieten folden neuen Glauben abauthun unb ibn, foweit leib und Gut reichen, ganglich auszurotten." Zwingli bat, bas barf nie vergessen werben, seinen politischen Rampf erft begonnen, als bie Tagfamma burch eine berartige Auffaffung bes Bunbesverbaltniffes ibn unvermeiblich gemacht batte."

Analog bem Verfahren in ben beiben ersten Bänden (vgl. II S. 693) haben wir die grundlegenden ersten Abschite — um der hier in Frage kommenden, seit dem Jahre 1470 schärfer als bisher ins Auge gesasten Geschicksprobleme willen — mit etwas genaueren Exkursen begleitet. Dasülr sassen wir im folgenden wieder jeweilen eine Reihe von Borlesungen zusammen, in denen wir und (dem eigenen Charakter der Pagendachschieden Litteraturangaben gemäß) auf die unumgänglichen Ergänzungen beschränken.

13-15. Borlefung. Da bie neuere Litteratur über Awingli bereits oben stiggiert wurde, so sei hier nur in bezug auf bas Berhaltnis zwischen Luther und Awingli noch ber Jofischen Preisschrift "Die Bereinigung driftlicher Kirchen" — Antwort auf eine burch bie gleichbetitelten Döllingerschen Bortrage veranlaßte Preisfrage ber Haager-Gefellschaft, 1877 — gebacht. Der schweizerische Berfasser hat hier mit Recht zu bem bekannten Lutherwort "Ihr habt einen andern Geift als wir" ben allgemeinen Hintergrund in ber großen Berschiebenheit ber politischen und gefellschaftlichen Berhältnisse in Sachsen und in ber Schweiz aufgewiesen. Durch eine gleich unbefangene, jeben ber entgegengefetten Standpunkte auf feine eigenen Bramiffen gurlidfilbrende Bragmatit geichnet bie Unterfuchung von Egli über ben Tag von Marburg (Theol. Ztichr. aus ber Schweiz I) fich aus. Rur will in Zutunft bie Einwirfung ber Berichte Birtheimers und seiner gleich mabrheitsliebenben Genoffen über die Schweizer an die Wittenberger weit mehr als bisher in Betracht gezogen werben. (Bereits burch ben Strett mit Rarlftabt und ben 3widauern erregt und burch bemfelben zugleich barauf hingewiesen, gegenilber ben unsehlbaren Instanzen ber Geisttreiber so gut wie ber Papisten ein gleich inappellables Obertribunal in bem Bibelbuchstaben zu haben, murbe Luther boch erft burch jene verleumberischen Zwischentragereien bagu gebracht, ben Standpunkt Zwinglis mit bemjenigen ber Beisitreiber zu verwechseln.) Endlich aber follte bei Erwähnung bes Marburger Tages miemals ber Barallele mit bemienigen in Antiochien vergeffen werben, wo zwischen Banlus und Betrus genau ebenso, allen vorbergegangenen Ansgleichungsversuchen zum Trot, ein perfonlich niemals ausgeglichener und erft von der Kolgezeit überwundener Bruch eintrat. Der Geschichtsforschung ist beidemale bie gleiche Anfgabe gestellt, die entgegenstebenden Anschauungen individuell zu erklären.

Bon nicht geringerer Bichtigkeit als bas volle Berftanbnis bes führenben Reformators ift auch in ber Schweiz bie grundlichfte Kenntnis aller feiner Gehilfen. And hier gilt es jundaft noch die Wiederentbedung jahlreicher verschollener Berfönlichkeiten (wie bie bes Ut Edftein in Rorschach, in gewissem Sinn einer mit Manuel parallelen Erfcheinung, butch S. Bogelin, Jahrbb. f. fcm. Gefc. 1882). Beiter aber trifft die gleiche Bedeutung, die in Deutschland dem Briefwechsel eines Jonas, Spalatin, Link, Camerarius jukommt, bier vor allem zu bei ber Korrespondenz zwischen ben verschiedenen Orten (auf Grundlage und in Kortführung ber berühmten Simmlerfden Brieffammlung, ber Füglischen Dotumente z.). Gern foliegen wir und bem Benrathichen Bunfche (Theol. 3.-B. IV, 163) an, bag ber B. f. R.-G. burch ben Drud einzelner Schriften Zwinglis feine geschichtliche Würdigung förbern möge, nicht minder aber dem andern (a. a. D. II, 178), daß bie "unerschöhliche" Simmlersche Sammlung rationeller exploitiert werben moge. Aber auch die lotale Forschung liber die Berfönlichkeiten wie die Ortlichkeiten hat noch an jedem einzelnen Ort eine weitere Aufgabe. Als das Pfarrhaus Leo Inds in unsern Tagen zur Geburtsfiatte bet schweizerischen Abteilung bes allgemeinen Missionsvereins, und als nicht lange nachber von ber gleichen Stätte aus einer ber erften Glaubensboten nach Japan gefandt wurde, burften bie Teilnebmer biefer bebentfamen Momente fich ber Glanbensgemeinschaft mit bem waderen "Meifter Len" bon Bergen erfrenen. Bei ber fo oft auseinanbergebenben Bolitit Berns und Bürichs ift es immer wieber jur Geltning gefommen, bag bas Berner Münfter boch nie eine weltgeschichtlich bedeutendere Thatlacke erlebt bat, als die Bredigten Awinglis bei ber Berner Disputation. — Da jedoch ber neueren reformationsgeschichtlichen Litteratur Berns ebenfalls ichon oben gebacht ift, brauchen bier nur wieder einige speziellere Daten nachgeholt zu werben. Go ber mertwürdige Biberspruch zwischen bem ersten Prud bes entscheinen Roserumenmantals und der Abschrift im Missenhad sont wie gemäß so sont mit den musie gemäß sont mit bezug auf die kehre kuthers n.k. Die fortkunruden Schwandungen und entgegengesehren Arröumgen in den rozerunden Arrien werden ja durch diesen gleichzeithen Klistungsverind wohl nech karer ikuntrert als durch alle späteren Untersuchungen sont. Trechsel, Einer rüseltzte Arräume des dermischen Mandats von Kitt und Rosesti. Theel Richt. a.k. Schwy. 1886. S. 189 st. Sine nicht minder interssaute glencheitze Kanulele zu diesem Zdreicheler in der Drudsehler in dem Antersparten Kanulele zu diesem Zdreicheler in der Drudsehler in dem Antersparten Kanulele zu diesem Teispunation am Kopf der Errata selbst, wo die von dem Kerfosse kanulele zu diese kristen am Kopf der Errata selbst, wie die von dem Kerfosse int. er dabet alles triglich derichtet. Wie sehr übergens auch dem Kenneden Kerns zogenüber selbst triglich derichtet. Beinde zusammenwirften, destinde tas sand sit die Kertschung des Kerf. selber delangreiches Sendschund bein Errata zu der des Langreiches Sendscheiben des Gehläns schochen "An die Lerrern Schultbeis und Stadt zu Bern widder ihre vermainte Mesonnation. 1822". Gebruckt zu Dresden durch Wolfgang Stödel).

Bine Menaus midtige Aufrade ift ferner noch bezüglich ber relatholifierten Orte Ju leiften. Die gar und geringe Berbreitung ber reformatorischen Anschamungen in Sohner, And Busern, Selethurn togl. barfiber g. B. bie jüngfie Beröffentlichung wun Millind. ten ungereinten Brief & Sallers aus Golothurn: Theol. Zifchr. a. b. Pibng, 1886t Arritung in erft jum geringften Teile aufgehellt worben. Unter bem Pruit ter Genereformation ift. wo es irgend anging, auch die bloge Kunde von ber Meformation funematifd vernichtet, und bie neujefuitifche Gefchichtsfälfchung, bie ben tugerner "Diftoriter" Bb. A. von Segeffer fogar über bie zeitgenöffifchen Althitholifin bie gerflichften Berleumbungen mit leder Stirne vorbringen läfit. wast flo and dier bereits mit folden Leiftungen bervor wie ber "Notice historique sur le ritablissement du culte catholique-romain à Morat," mo bie Murtiner Reformation als les rulues morales et matérielles bezeichnet wirb. Doch bertanten wir gerabe biefer illingften Nachahmung Janffens im Kanton Mermillobs Bereits bie mertvolle Quellenftuble von Ochfenbein, Der Rampf zwifden Bern unb Areiburg um die Reformation in ber Berrichaft Murten (1886). Gine immer wertpollere Litteratur erschlieft fich jubem auch in ber Schweiz in ber Lotalgeschichte ber bom proteft. Billfevertin und bom G.-A.-B. wiedergesammelten evang. Gemeinben.

(Bu S. 270 u. 279.) Die gewichtigste Förberung hat die Res.-Gesch. St. Gallens ersahren, wo der schüllen Ausgabe der Reslerschen Sabbata (nicht Sabbate wie S. 270) durch Gödinger seine ebenso mustergilltige Sammlung der Werte Badians solgte, und wo im Auschlüß daran Meyer von Anonau "den St. Galler Jumanisten Badian als Geschichtscher" (Bd. IX der Ztsch. d. schwz. geschichtsforschenden Gesellschaft) zeichnete, während R. Stähelin bezüglich der "reformatorischen Wirssamteit des St. Galler Hum.-B." (1881) die gleiche Ausgabe erfüllte. Immerhin sieht auch hier noch die Ausgabe des vollständigen Briefwechsels aus.

— Sine übersichtliche "Geschichte der Reformation des R. Glarus und des St. Gallischen Bezirts Werdenderz" hat Sulzberger (1875) gegeben. Demselben Berschssels wurde eine "Gesch. der Ref. w. Graublinden" (1880). In die — leider noch viel zu wenig für die allgemeine Res.-Gesch. benutzten — älteren Sammelwerte zur bünduerischen Res.-Gesch. dieten die Arbeiten von Michael (zuletzt im Kbl. f. d. res. Schweiz von 1886) und Back (Aus Alt fry Rhätien, in Berschlags D. ev. Bl. 1882, III—VI) eine geeignete Einsührung.

16-17. Borlesung. (Zu S. 302.) Der gewaltige Umfang ber Bauernbewegung ift burch eine Reihe neuerer provinzialgeschichtlicher Beröffentlichungen, wie von Baumann, Quellen zur Gesch. des B.-K., 1876, und Hartfelber, Gesch. des B.-K. in S.-W.-Deutschld., 1884 2c. (vgl. Theol. J.-B. IV, 169. 171) noch klarer gestellt worden, ebenso aber die Berwertung des Aufruhrs zu den Zweden der Gegenreformation. (Bgl. oben S. 683 über die "Wiederentdedung" wenigstens einzelner der seither verschollenen Prädikanten durch die Arbeiten von Keim und Bossert, sowie das Botum von Kurt.) Die von den Sozialdemokraten Bebel, Brake u. a. vorgetragene Darstellung des Berhaltens der Reformatoren läßt unschwer — durch das Zwischenslied Liebkneckts — ihre jesuitischen Lehrmeister erkennen. Zwischen den hier Luther untergeschobenen Motiven und zwischen der in jeder geschichtlichen Darkellung zu sindenden Darkegung seiner wiederholten Mißgrisse in der Bauernfrage ist eben doch ein beträchtlicher Unterschied.

Die alt- und neujesuitischen Erbichtungen über biese Periode bes Reformators spielen sogar auf bem Missionsfelbe ihre eble Rolle weiter. Bezeichnenber jeboch noch als die Entstellung von Lutbers eigenem Berhalten im Banernkriege ift bie Art, wie sogar bas Anbenken an seine Käthe unter ben Heibenvölkern burch bie frechsten Unwahrheiten befubelt wirb. So wurde im Lutherjahre unter ben Kanaresen in Indien ein (im Original in den Händen des Herausgebers befindlices, außerbem in Warneds Brot. Beleuchtung ber romischen Angriffe auf bie eb. Beibenmiffion I, S. 255 ff., in Uberfetung mitgeteiltes) Flugblatt verbreitet, mit ber Aufschrift Contenary of Luther und (um die Täuschung besto leichter gelingen zu machen) einem ber schönsten Lutberbilder in ber Mitte: rings berum aber mit einer Blumenlese ber nichtsnutzigsten Lügen (3. B. ilber bie Zeit ber Beburt bes ersten Kinbes), bie aber — ganz à la Janssen — burch genaue Quellennachweise (aus Aubin und Genossen) erhärtet wurden. Gine berartige spstematische Beschmutzung bes schönen Kamilienlebens ber Reformatoren weist jedoch wieder nur um so mehr auf die Notwendigkeit bin, auch biese Seite ber Reformationsgeschichte noch weit mehr als bisher zu pflegen. Die Frauen ber Resormatoren wollen eben nicht bloß als einzelne Berfonlichkeiten, fonbern zugleich in ihrer Besamterscheinung behandelt werden, und babei wieder nicht blos Käthe Bora und Anna Reinhart (beren Lebensbild augleich burch die Kamiliengeschichte ihres erften Gatten Meyer von Knonau boppeltes Interesse gewinnt), auch nicht bloß Bybrandis Rosenblatt, die nach einander bem Otolampad, Capito und Bucer sich als die beste "Gehülsin" erwies, und Ibelette von Buren, sondern auch Katharina Bell und bie Frauen gablreicher anderer Mitreformatoren.

(Zu S. 330.) Die Tischrebenfrage ist seither durch das von Brampelmeyer herausgegebene Tagebuch des Cordatus (auf das bereits seine Fesischrist über die in der Zellerselder Calböriona ausgefundene Handschrift hingewiesen hatte) in ein neues Stadium getreten. Erinnert doch das Berhältnis der verschiedenen späteren Zusammenstellungen zu den älteren Quellen gradezu an das spnoptische Problem (vgl. I.-B. V, S. 195 f.). Freilich kann erst die Beröfsentlichung der Originalauszeichnungen Beit Dietrichs. das, was er und Cordatus gemeinsam haben, Sat für Sat darlegen. Aber schon jetzt besitzen wir ein wichtiges Kriterium zur Sichtung der zahlreichen Entstellungen, mit welchen der papale Mißbrauch der Tischreben (vgl. darüber auch bei Brampelmeyer S. 450/2) in der hinlänglich bekannten Weise seine Seschäfte treibt. — Die neue Bugenhagen-Litteratur (S. 334) ist schon oben sowei möglich charafteristert.

(Zu S. 337.) Die große Tragweite, welche der Tod Friedrichs des Weisen silr den Gesamtcharakter der Reformationskirchen gewonnen hat, ist erst durch die schöne Biographie des Kilrsten von Kolde (K. d. W. u. die Anfänge d. Ref., 1881)

beutlich ins Licht gestellt. Bis babin war noch eine abnliche Berftanbigung mit bem Epistopat (und bamit zugleich die Aufrechthaltung ber epistopalen Berfassung felber) möglich, wie in ben fanbinavischen und ber englischen Kirche. Durch bie Orbination Rorers erfolgt ber befinitive Bruch mit ber bischöflichen Jurisbittion. Dazu gesellen fich ebenfalls sofort noch die Einflihrung des beutschen Abendmahls und Luthers Heirat (zu ber ihm freilich Abrecht von Mainz gratuliert, die aber boch wohl nicht ohne Grund erft nach bem Tobe Friedrichs ftattfand). — Wie bie Personlichkeit bes ebeln Fürften, so haben gleichzeitig auch eine Reihe anderer Richttheologen, die gleich ihm förbernd auf die Reformation einwirkten, eine monographische Behandlung erfahren, obenan L. Kranach (zumal in bem eingebenben Lebensbilde von Lindau, 1883), ebenfo aber auch Spalatin (val. bie Litteratur über ihn in Lobes Gefch. ber Rirchen u. Schulen bes Bergogtums Altenburg) und ber Rangler von Brud (burch feinen eigenen Rachkommen Rolbe, 1874). — Luthers ungerechtes Urteil über bie Homberger Kirchenordnung — beren Grundlage jedoch in den reformierten Kirchen neu aufgenommen wurde und ihr reicheres Gemeinbeleben ermöglichte — läßt fich burch bie betrilbenben Erfahrungen bes Bauernkrieges jur Genuge erklären. Andrerseits zeigt genau bieselbe Zeit ihn von ber Seite seiner gewaltigsten positiven Schöpfungen in ber kirchlichen Organisation.

(Zu S. 342.) Die spätere Stellung bes Herzogs Albrecht von Preußen zu ben kirchlichen Fragen wird noch in Zusammenhang mit ber polnischen Reforma-

tion und Gegenreformation (33. Borlefung) zu beruckfichtigen sein.

(Zu S. 347.) Die Packlichen Händel haben neuerdings wieder ein echtes Pröbchen ultramontaner Geschicksverkehrung zu Wege gebracht: in den (zunächt sogar den Namen Wegeles mißbrauchenden) Ehses'schen Schriften. Auch in diesem Fall aber hat der kest Anlauf nur zu um so gründlicherer Alarfiellung der wirklichen Thatsachen, durch Schwarz, Frieden sburg, Maurendrecher geführt (vgl. 3.-B. I, 131; II, 193; IV, 172; V, 221; VI, 175). Wie irreführend auch wieder Ehses' schließliche Fragestellung, ob die Anhänger Luthers dis zum Jahre 1528 aggressive Absichten der katholischen Fürsten zu fürchten gehabt hätten, geht schon aus der triumphierenden Ausgählung der zahlreichen Opfer des Jahres 1527 in Bayern dei Huth (Berdienste des Hauses Wittelspach, S. 116 ff.) bervor.

(Bu S. 351.) Der Speirer Protest enthält nicht nur dem Namen, sondern auch der Sache nach das Prinzip des Protestantismus, und zwar speziell das einheitliche Prinzip dessellen, weil er — während der Augsdurger Reichstag den 1530 bereits die Spaltung in die verschiedenen Fraktionen als vollzogene Thatsache hinter sich hat — zugleich gegen die Berdammung der Schweizer protesirt. Byl. meine Schrift über "das einheitliche Prinzip des Protestantismuss". (Heft 5 der gesammelten Borträge "Zur geschielt. Würdigung der Rel. Jesu"). Die jüngste zusammensassend Darstellung des Keichstages selbst dietet die tüchtige Monographie von Ney, 1880. Byl. Theol. 3.-B. I, 128 st. Ausgerdem aber ist die allgemeine Zeitgeschichte durch eine Reihe neuer prodinzialgeschichtsier Quellenzammlungen belenchtet, von welchen hier wenigstens noch Druffels "Briefe n. Atten zur Geschichte des 16. Jahrhots. mit besonderer Rücksicht auf Bayerns Fürstenhaus" (vyl. Theol. 3.-B. II, 177, über den III. Bb. dieser wertvollen Beiträge) und Birds", "Bolitische Korresphz, der Stadt Straßburg im Res.-Zeitalter", I. Bb. über die Jahre 1517—1530, 1882, genannt werden müssen.

18-23. Borlesung. (Bu S. 354.) Mehr noch als bie erften theoretischen Anfänge ber rabitalen Rebenlinie ber kirchlichen Reformation verlangt ber Beginn

ihres praktischen Borgebens eine bie von jetzt an befinitiv auseinander tretenden Richtungen mit gleichem Mage meffenbe Behandlung. Gine folde läft fich ber Ratur ber Dinge nach weber in Bullingers afuter Bolemit bon 1531 noch in feiner Ridfchau von 1560 erwarten. Wohl bleibt er auch hier ber unbebingt zuverlässige Berichterftatter (vergleiche unten Seite 712); aber seine Beurteilung ber täuferischen Bewegung ift boch nicht nur burch bie mancherlei wiberwärtigen Erzeffe einzelner Perfonlichkeiten, sonbern mehr noch burch bie Erfahrung bedingt, bak überall ba, wo die Täufer zeitweilig gefiegt hatten, alsbald ber Rückfclag gefolgt war, ber, wie in Balbshut und Milnfter, mit ber Rabitalreform augleich bie evangelische Kirchenbilbung vernichtet batte. Was aber ihm selbst nicht zum Borwurf gemacht werben tann, trägt einen gang anbern Charafter, wenn - unter fpstematischer Ignorierung aller ber hochbebeutsamen Forschungen ber letzten Jahrgebnte — Bullingers polemisches Botum jur Bafis geschichtlicher Darftellung gemablt wirb. Die Art und Beife, wie in Ritfol's Geschichte bes Pietismus bem boamatistischen Ausgangspunkte bes ganzen Werkes entsprechenb — bie "Wiebertäuferei" gezeichnet wirb, unterscheibet fich prinzipiell in nichts von einem Lutberbilde auf Grund ber Bullen Leos X. und einem Zwinglibilde nach Maggabe von Luthers "himmlischen Propheten". Giner folden Erneuerung ber alttonfeffionaliftifchen Ungerechtigfeit gegenuber begreift es fich um fo leichter, bag, wie die übrigen Werke L. Rellers, so auch "Ein Apostel ber Wiebertäufer" etwas ju febr in bas Kahrwaffer ber "Rettungen" eingelaufen ift. Das nimmt aber nicht weg, bag wir es in biefer Biographie von Sans Dend mit einer ber verbienftvollsten monographischen Arbeiten aus bem seit Cornelius' Borgang so viel bearbeiteten Bebiete zu thun haben. - Mit bezug auf hubmaier find wir filr feine erfte Periode burch Schreibers (bes gelehrten Freiburger tatholischen Theologen) muftergültige Darstellung auf gefichertem Boben; für bie fpatere mabrifche Zeit find teils burch Beds "Geschichtsbilder", teils in ber leiber ebensowenig bollenbeten wie übersetzen tichechischen Biographie von K. I. Do fet, 1867, neue Quellen erschloffen. Seit Rellers Dend und jur Lindens Meldior hofmann ift jeboch ber Wunsch gewiß nur um so berechtigter, bag auch biefem geiftvollen und energischen Manne eine zusammenfaffenbe Darstellung zu teil werbe. hubmaiers heftiger Busammenfloß mit Zwingli nach ber Walbshuter Ratastrophe und während ber gefährlichsten Krife ber Züricher Reformation selbst läßt ihn hier allerbings als unliebfamen Storenfried ericeinen. Und barüber tann tein Zweifel fein, bag, wenn fich bie isolierte Buricher Rirche retten und bie ju bem Enbe unbedingt erforberliche Mithilfe ber Berner gewinnen wollte, es ichlechterbings keinen anbern Weg gab als ben unbedingten Bruch mit einer Tenbeng, die in ber That gur sozialen Umfturzpartei geworben war. Darum barf es aber boch ebensowenig vergessen werben, daß gar manche ber Argumente hubmaiers und seiner Freunde von ber neueren wiffenschaftlichen Eregese allgemein als richtig anerkannt find. Und bie mit ber hinrichtung von Mang und bem abgenötigten Biberruf onbmaiers anhebenben Zwangsmaßregeln haben bie Warnung bor bem Sauerteig ber Pharifaer vergeffen und die alte römische Inquisitionsprazis in die junge Kirche einbringen lassen. Die traurigste Konsequenz bieses πρώτον ψεύδος zeitigt erft in ber Periode Calvins. Aber auch Zwinglis Berfahren bat ber papalen wie ber rabikalen Parteitaktik gleich febr bie handhabe zu jenen Angriffen auf seinen Charafter geboten, in die er fich immer wieber mit Luther zu teilen bat. Gludlicherweise erfreuen wir uns wenigstens hinsichtlich ber Züricher Krise einer ftreng geschichtlichen Berwertung ber neu erschloffenen Quellen in ber Eglischen Stubie

"Die Züricher Wiebertäuser zur Ref.-Zeit, nach ben Quellen bes Staatsarchivs" (1878). Die Arbeit von Straßer in ben Berner Beiträgen über ben schweizerischen Anabaptismus konnte ben Eglischen Quellen nur geringe Ergänzungen beisügen. Dagegen ist das überhaupt zugängliche Material von dem Amerikaner Burrage in seiner History of the Anabaptism in Switzerland, Philad. 1882, verarbeitet. Wie Burrage den baptistischen, so bekundet die neueste "Geschichte der Wiedertäuser in der Schweiz zur Reformationszeit" (Einsiedeln 1885) von R. Nicht de durchweg übren katholischen Ausgangspunkt, verdient jedoch (ähnlich wie schon die Erstlingsstudien von Cornelius) um ihrer wissenschaftlichen Methode wilken von den Darstellungen à la Janssen dazse Schweiz gleichmäßig umfasienden Geschichte der Wiedertäuser ist zur Zeit noch davon abhängig, daß die genenteils bisher underwerteten Berner Akten herangezogen werden. Das missbilligende Urteil des besonnenen Zurkinden über die dortigen späteren Prozesse — in seiner Korrespondenz mit Calvin (vgl. Bb. XV—XIX der Straßburger Ausg. Kr. 1904. 1941. 2104. 2403. 2889) — ist gewiß keine isolierte Erscheinung.

(Bu S. 377.) Auch bei der Berner Disputation steht Zwinglis Persönlichkeit genau ebenso wie bei den Züricher Disputationen im Mittelpunkt. Die schon oben erwähnte Preisschrift Flückigers über Zw.s Beziehungen zu Bern (Nr. I der Berner Beiträge) hat daher in diesem Abschnitt ihren eigentlichen Höhepunkt. Wir slügen jedoch gleich schon hier an, daß auch die neueren sim Grunde aber noch heute auf der Mivalität des Lokalpatriotismus beruhenden) Kontroversen über die Gegensche der Allricher und Berner Politik in den Kappeler Kriegen (Lüth; Berner Politik; Escher, Glaubensparteien der Sidgenossenskaft; Dechsli, Ansang des Glaubenskonssisches u. s. w.) teils in Flückigers eigener Arbeit, teils in dem Anhang dazu in einer auch sür den nichtschweizerschen Leser verständlichen Weise charakterisert sind. Glücklicherweise haben wenigstens die der Enthüllung des Zwinglidenkunglichen und zu verdankenden "Schlußreden" (Erinnerungsblätter zur Einweihungssseier u. s. w. 1885) über jene zum Teil von durchans Underusenen breitgetretenen lokalen Streitfragen hinausgehoben.

(Bu G. 413.) Im Anschluf an Die bereits oben erwähnten neueren Darftellungen bes Luther - Zwinglischen Gegensates in Marburg will hier noch turz ber politischen Folgen gebacht werben, bie Fabers unermilbliche Intrigue sofort auszubeuten verftand. An bem Speierer Protest mar ber in ben Majoritätsbeschluffen gemachte Berfuch bes divide et impera gescheitert. Dem Scheitern bes Ginigungsversuches in Marburg folgte ber Ausschluß ber Schweizer aus bem schmalkalbischen Bunde und aus ber Augsburger Konfession. Damit bot aber jugleich bie nunmehr isolierte Schweizer Reformation bem längst zu gewaltsamem Borgeben entschlossenen Geaner, ber bafür ben weniger gefürchteten "Lutheranern" bas beneficium Polyphemi (nach bem bezeichnenben Ausbrud bes großen Aurfürsten) vergonnte, ben erften Angriffsbunkt. Ohne ben Rappeler Krieg tein schmalfalbischer und kein 30 jähriger Krieg! Bei einer berartig weltgeschichtlichen Ratastrophe treten bie Gifersuchteleien amischen Burich und Bern ebenso in ben hintergrund, wie bie aus bem letten sogenannten Zurichtrieg gurudgebliebene Spannung mit ben "Urtantonen". Aber ber politische Weitblid, in welchem fich Zwingli mit bem Landgrafen Philipp begegnete (vgl. Leng, Zwingli und Landgraf Philipp, Ztschr. f. R.-G. III; Erichson, Das Marb. Rel.-Gefpr. nach ungebrudten Urfunden, 1880), war Luther verfagt. Nicht genug jedoch mit bem burch ben Marburger Tag unvermeiblich geworbenen Auseinandergeben ber beutschen und ber schweizerischen Rirche haben die Marburger Artikel sogar in benjenigen Punkten, über die sich die streitigen Parteien vereinigten, die beginnende Scheidung der Geister verschäftet. Die Berdammung des Unitarismus und des Baptismus hat ja nicht nur diese Zweige des gemeinsamen Stammes abzehauen, und damit zugleich die ursprüngliche (in der ersten Ausgade von Melanthons Loci so unzweideutig bekundete) Emanzipation der jungen Kirche von der Fessel der sogenannten ökumenischen Konzisien desavouiert, sondern überdies noch eine Reihe damals ungeahnter Konsequenzen mit sich gebracht, die freisich erst in den solgenden Perioden vollständig zu Tage treten sollten.

(Bu S. 419.) "Ginen besonders lehrreichen Ginblid in die Regsamteit ber einschlägigen Forschung gewähren die zahlreichen Arbeiten über ben Ursprung bes gewaltigen Reformationspfalms." Wir begnugen uns jedoch hier mit bem hinweis auf ben Th. 3.-B. IV, S. 192; V, 200, wo bas eine Mal bie These Riichenmeifters ("Anfang 1528", bie gleiche Zeitbestimmung, bie schon por ibm von Röftlin aufgeftellt mar, und ber balb nachher auch Ofter fich anschloft), bas anbere Mal bie Gegenthese Linkes (Deutung bes "Das Wort fie follen laffen ftabn" auf bas Significat ber Saframentierer, und Datierung nicht lange nach bem Anfang bes Abendmablstrieges) ben Mittelpunkt bilbet. In ber Linkeschen Monographie find überbies bie alteren Anfichten von Beller, Badernagel, Bilt, Schneiber, Epberftebt refumiert und betampft. Die Arbeit Ruchenmeifters aber fusit zugleich auf seiner früheren verdienstvollen Monographie über "Dr. M. Luthers Krankengeschichte", 1881, Die (trot ber von Benrath 3.=B. IV, 192, an ber fwäteren Schrift besselben Berf. beflagten formellen Schwächen) in ben berschiebenften Zeiten von Luthers Leben mit gleichem Rupen berangezogen wirb. 3br erfter Anlag lag in bem (bie Janssen und Evers noch übertrumpfenben) Libell bes Wiener Minoriten Bruno Schon "Dr. M. L., auf bem Standpunkte ber Bipchiatrie", 1874. Eine abnlich bankenswerte Uberficht, wie hier von ben (jum Teil wie bie schrecklichen Steinschmerzen unvermeiblich auf Stimmung und Sandlungsweise einwirkenben) Krantheitsanfällen bat Röhler von Luthers Reisen, 1872, gegeben. Die Thätigkeit 2.8 mabrend bes entscheibenden Augsburger Reichstages ift auferbem in ber Spezialidrift Biglaffs, & auf ber Coburg. Gin Lebens- und Charatterbild nach L.s eigenen Briefen, 1882, geschilbert.

(Bu S. 422.) Der große Berluft, welchen ber frühe Tob bes Erlanger Blitt ber kirchenhistorischen Forschung gebracht hat, macht sich noch heute jedem Leser seiner "Einleitung in die Augustana" (2 Halften, 1867/8) und seiner "Apologie ber Angustana" (1873) schmerzlich bemerkbar. Wenn irgend, hat hier bie warme Begeisterung für bie eigene Rirche au einem bie gange Disziplin ber Symbolit forbernben Werte - ber würdigen Wieberaufnahme ber Saligiden Forfdungen geführt. Eine turge, aber feinfinnige Birbigung ber bleibenben Bebeutung ber Melanthouschen Ronsession baben wir ans ber — burch Melanthous kongenialen Schiller Sonterus mit feinem Beifte erfüllten - Siebenburger Rirche betommen: in ber 1830 gehaltenen, aber erft 1881 veröffentlichten Binberichen "Borlefung bei ber . . . Jubelfeier ber A. R." Über ben so oft vergeffenen Unterschied zwischen ber ursprünglichen Abzweckung und ber nachmaligen Anwendung ber A. R. aber burfte ber jungere Bente bas abschließenbe Urteil abgegeben haben (Renere R.-G., Ausg. von Gag, 1874, I, S. 128. 126). Es stimmt berart zu bem Grundcharafter gerade der Hagenbachschen R.-G., daß er, wo der Berf. es selbst nicht mehr anführen tonnte, wenigstens an biefer Stelle nachträgliche Erwähnung verbient:

"Man erschwert sich bas Berständnis ber Geschichte ber beutschen Resormation

"Die Büricher Wiebertäufer jur Ref.-Beit, nach ben Quellen bes Staatsardivs" (1878). Die Arbeit von Strafer in ben Berner Beitragen ilber ben fcmeizerischen Anabaptismus tonnte ben Eglischen Quellen nur geringe Erganzungen beifugen. Dagegen ift bas überhaupt zugängliche Material von bem Amerikaner Burrage in seiner History of the Anabaptism in Switzerland, Bhilab. 1882. verarbeitet. Wie Burrage ben baptiftischen, so bekundet bie neueste "Geschichte ber Wiebertäufer in ber Schweiz zur Reformationszeit" (Einfiebeln 1885) von R. Nitf de burchweg ihren katholischen Ausgangspunkt, verbient jedoch (ahnlich wie schon die Erftlingsftubien von Cornelius) um ihrer wiffenschaftlichen Methobe willen von ben Darstellungen à la Janssen bagew. à la Salat und Murner unterschieben au werben. Die Aufgabe einer bie gange Schweiz gleichmäftig umfassenben Geschichte ber Wiebertäufer ift jur Zeit noch bavon abhängig, bag bie gutenteils bisher unverwerteten Berner Atten berangezogen werben. Das migbilligenbe Urteil bes besonnenen Zurkinden über die bortigen späteren Prozesse - in seiner Korresponbeng mit Calvin (vgl. Bb. XV-XIX ber Strafburger Ausg. Nr. 1904. 1941. 2104. 2403. 2889) - ift gewiß teine ifolierte Erfcheinung.

(Zu S. 377.) Auch bei der Berner Disputation sieht Zwinglis Persönlichkeit genau ebenso wie bei den Züricher Disputationen im Mittelpunkt. Die schon oben erwähnte Preisschrift Flüdigers liber Zw.s Beziehungen zu Bern (Nr. I der Berner Beiträge) hat daher in diesem Abschnitt ihren eigentlichen Höhepunkt. Wir silgen jedoch gleich schon hier an, daß auch die neueren (im Grunde aber noch heute auf der Nivalität des Lokalpatriotismus beruhenden) Kontroversen über dies die Gegensche der Allricher und Berner Politik in den Kappeler Kriegen (Lüthi, Berner Politik; Escher, Glandensparteien der Eidgenossensschaft, Dechski, Ansang des Claubenskonssiltes n. s. w.) teils in Flückigers eigener Arbeit, teils in dem Anhang dazu in einer auch sin den nichtschweizerischen Leser verständlichen Weise charakterisiert sind. Glücklicherweise haben wenigstens die der Enthüllung des Zwinglidenktunglichen zu verdankenden "Schlußreden" (Erinnerungsblätter zur Einweihungsseier n. s. w. 1885) über jene zum Teil von durchans Underusenen breitgetretenen lokalen Streitstragen binausgeboben.

(Bu S. 413.) Im Anschluß an bie bereits oben ermabnten neueren Darftellungen bes Luther - Zwinglischen Gegensates in Marburg will hier noch turg ber politischen Kolgen gebacht werben, die Kabers unermübliche Intrigue sofort auszubeuten verftanb. An bem Speierer Protest mar ber in ben Majoritätsbefdluffen gemachte Berfuch bes divide et impera gescheitert. Dem Scheitern bes Einigungsversuches in Marburg folgte ber Ausschluß ber Schweizer aus bem schmalkalbischen Bunbe und aus ber Augsburger Konfession. Damit bot aber jugleich bie nunmehr isolierte Schweizer Reformation bem längst zu gewaltsamem Borgeben entschlossenen Gegner, ber bafür ben weniger gefürchteten "Lutheranern" bas beneficium Polyphemi (nach bem bezeichnenben Ausbrud bes großen Kurfürsten) vergönnte, ben ersten Angriffspunkt. Ohne ben Kappeler Krieg kein schmalkalbischer und kein 30 jähriger Krieg! Bei einer berartig weltgeschichtlichen Katastrophe treten bie Giferfüchteleien awischen Birich und Bern ebenso in ben hintergrund, wie bie aus bem letten fogenannten Bilrichtrieg gurudgebliebene Spannung mit ben "Urtontonen". Aber ber politische Weitblick, in welchem sich Zwingli mit bem Landgrafen Philipp begegnete (vgl. Leng, Zwingli und Landgraf Philipp, Ztidr. f. R .- G. III: Erichson, Das Marb. Rel.-Gefpr. nach ungebrudten Urtunden, 1880), war Luther verfagt. Richt genug jedoch mit bem burch ben Marburger Tag unbermeiblich geworbenen Auseinanbergeben ber beutschen und ber schweizerischen Rirche haben die Marburger Artikel sogar in benjenigen Punkten, über die sich die streitigen Parkeien vereinigten, die beginnende Scheidung der Geister verschäftst. Die Berdammung des Unitarismus und des Baptismus hat ja nicht nur diese Zweige des gemeinsamen Stammes abgehauen, und damit zugleich die ursprüngliche sin der ersten Ausgabe von Melanthons Loci so unzweideutig bekundete) Emanzipation der jungen Kirche von der Fessel der sogenannten ökumenischen Konzisien des devouiert, sondern überdies noch eine Reihe damals ungeahnter Konsequenzen mit sich gebracht, die freisich erst in den solgenden Perioden vollständig zu Tage treten sollten.

(Bu S. 419.) "Einen besonders lehrreichen Einblid in die Regsamkeit ber einschlägigen Forschung gewähren bie zahlreichen Arbeiten über ben Ursprung bes gewaltigen Reformationspfalms." Wir begnügen uns jedoch bier mit bem Sinweis auf ben Th. 3.-8. IV, S. 192; V, 200, wo bas eine Mal bie Thefe Rüchenmeifters ("Anfang 1528", bie gleiche Zeitbestimmung, bie icon vor ibm von Röftlin aufgestellt mar, und ber balb nachher auch Ofter fich aufchlog), bas anbere Mal bie Gegenthese Linkes (Deutung bes "Das Wort sie follen laffen ftabn" auf bas Significat ber Saframentierer, und Datierung nicht lange nach bem Anfang des Abendmablstrieges) den Mittelbunkt bildet. In der Linkeichen Monographie find fiberbies bie alteren Anfichten von Beller, Badernagel, Bilt, Schneiber, Epberftebt refumiert und betampft. Die Arbeit Ruchenmeifters aber fußt zugleich auf seiner früheren verbienstvollen Monographie über "Dr. M. Luthers Krankengeschichte", 1881, Die (trot ber von Benrath 3.=B. IV, 192, an ber späteren Schrift besselben Berf. beklagten formellen Schwächen) in ben berichiebenften Zeiten von Lutbers Leben mit gleichem Nuten berangezogen wirb. Ihr erfter Anlag lag in bem (bie Janssen und Evers noch übertrumpfenben) Libell bes Wiener Minoriten Bruno Schön "Dr. M. L., auf bem Standpunkte ber Bfochiatrie", 1874. Gine abnlich bankenswerte Übersicht, wie bier von ben (zum Teil wie bie schredlichen Steinschmerzen unvermeiblich auf Stimmung und handlungsweise einwirkenben) Krantbeitsanfällen bat Röhler von Luthers Reifen, 1872, gegeben. Die Thätigkeit 2.8 während bes entscheibenben Augsburger Reichstages ift auferbem in ber Spezialschrift Biglaffe, L. auf ber Coburg. Ein Lebens- und Charatterbilb nach L.8 eigenen Briefen, 1882, geschilbert.

(Bu S. 422.) Der große Berluft, welchen ber frübe Tob bes Erlanger Blitt ber kirchenhistorischen Forschung gebracht bat, macht sich noch heute jedem Leser feiner "Einleitung in die Augustana" (2 Halften, 1867/8) und feiner "Apologie ber Angustana" (1873) schmerzlich bemerkbar. Wenn irgend, hat hier bie warme Begeisterung für bie eigene Kirche ju einem bie gange Disziplin ber Symbolit forbernben Werke - ber würdigen Wiederaufnahme ber Salig iden Forfdungen geführt. Eine turge, aber feinfinnige Burbigung ber bleibenben Bebeutung ber Melanthonschen Konfession haben wir aus ber — burch Melanthons tongenialen Schiller Honterus mit seinem Geiste erfüllten — Siebenbürger Kirche bekommen: in ber 1830 gehaltenen, aber erft 1881 veröffentlichten Binberichen "Borlefung bei ber . . . Jubelfeier ber A. R." Über ben fo oft bergeffenen Unterfchied amischen ber ursprünglichen Abzweckung und ber nachmaligen Anwendung ber A. R. aber bürfte ber illingere Henke bas abschließenbe Urteil abgegeben haben (Reuere R.-G., Ausg. von Gag, 1874, I, S. 128. 126). Es fimmt berart zu bem Grundcharafter gerade ber Hagenbachschen R.-G., daß er, wo ber Berf. es selbst nicht mehr anführen konnte, wenigstens an dieser Stelle nachträgliche Erwähnung verdient:

"Man erschwert fich bas Berftanbnis ber Geschichte ber beutschen Reformation

oft baburch febr, bag man icon im Laufe, ja im Ansange berfelben bie Streitenben au fehr nach ben fpater vollenbeten Gegenfaten und Scheidungen felbft geschieben benit. Solange ber Streit noch lebenbig und unentschieben fortging, fann man noch gar nicht fragen, wie war ber Konsessionsftand, was war lutberifch. tatholifd, reformiert, philippiftifd? Durfen wir einem Strome glubenben Gifens gegenüber fragen: zu welcher Maffe alter Schwertflingen gebort fein Metall? Mitten im Rampfe befinden fich die mancherlei Annaherungen, Trennungen und Entfrembungen noch im Bechfel. Demgemäß muß auch die Augsburgische Konfession beurteilt und ihre Entstehung von ihrem fpäteren Gebrauch unterschieden werden.... Die Augsburgische Konfession war formal und nach ihrer Entstehung betrachtet eine Staatsschrift mehrerer bentichen Reichsftanbe, in welcher biese nach bem taiferlichen Ausschreiben 1. historischen Bericht erstatteten, wie es bei ihnen mit Lebre und Kirchenregiment gehalten sei, und 2. einen Antrag implicite barüber ftellten, was ihrer überzeugung nach überhaupt zu einem rechten ebangelischen Zustand erforberlich, also allgemein einzuführen fei. Denten wir uns, bag bies burchgegangen und nach Absicht ber Urheber zur Ausführung gekommen wäre: so würde fie als eine ber vielen Selbstbezeugungen ber tatholischen Rirche erscheinen, bie ja auch sonft Altes und Neues verbunden haben, ohne ben Charafter eines partifularen Bekenntniffes an fich zu tragen. Aber was fie altiv nicht werben follte, ift fie nachber passib geworben. Da was sie als echt evangelisch vortrug, nicht allgemein als foldes anerkannt wurde, ba bie Gegner biefer evangelischen Bezeugung fich im Tribentinum als besondere wirkliche Abteilung organisierten, die Majorität behielten und baburch unter anderem auch ben schönen Namen ber tatholischen Kirche ben Ebangelischen entzogen: so empfing nun erft bie Augsburgische Ronfession nachträglich eine Stellung, bie fie urfprünglich nicht hatte einnehmen wollen, fie murbe bas Glaubenszeugnis einer Fraktion ber lateinischen Kirche, ber Ausbrud eines tonfeffionellen Gegenfates."

(Zu S. 444.) Wenn die ganze Behandlung der Konsessinge durch Hagen-bach auch von der weiteren Geschichtsforschung nur bestätigt worden ist, so ist dafür die (der 23. Borlesung zu Grunde gelegte) Zweiteilung der "Prinzipien" mehr und mehr zu gunsten des einheitlichen principlum aufgegeben. Bgl. darüber meinen vorerwähnten Bortrag: "das einheitliche Prinzip z.." Demselben schließt zugleich der solgende über "das Wesen des christlichen Glaubens" (heft 6) sich numittelbar an, wo sowohl die unwillkirlichen Folgen der Bielbeutigkeit eines so grundlegenden Wortes, wie die dieselbe ausbeutenden bewusten Mißbeutungen des reformatorischen Glaubensbearisss berucksichtigt sind.

24—30. Borlesung. (Zu S. 450.) Die Frucht jahrzehntelanger Forschungen über die rheinischen Märtyrer hat K. Krafft nach mehrsachen sporadischen Mitteilungen schließlich niedergelegt in der für weitere Kreise berechneten "Geschichte der beiden Märtyrer der ed. K. Ad. Clarenbach und P. Fliesteden", 1886. Als Todestag ist sier nicht der 24., sondern der 28. September berechnet. Der Anhang gibt eine genaue Zusammenstellung der gleichzeitigen Litteratur. Bon besonderer Wicktigleit ist ausgerdem auch sier wieder die Art, wie die Bedeutung der Märtyrer silr ihre Heinatkirche ins Licht tritt. Bergleiche die Einleitung: "Nicht slirstlicher oder obrigkeitlicher Wille, oder landesherrliche Anordnungen haben unsere Kirche hier ins Lebens gerusen, sondern das Blut der Märtyrer war, wie in der alten Kirche, der Samen, der unter göttlicher Leitung den Boden bereitete, aus dem die Gemeinden herdorwuchsen. Nicht nur brannten die Scheiterhausen müßten wählter Blutzeugen, sondern große städtische Kreise von ehrenwerten Bürgern mußten

ins Elend wandern, und manche baben ihre Treue mit dem Märtvrertobe befiegelt. Darum mar bei uns für hierarchische Tenbenzen, für bobe kirchliche Würben. bie über ben Brubernamen hinausgehen, fein Raum. "Christus hat uns keine Titel, sonbern Arbeit befohlen", so sprach ber Prediger Wilhelm Pres aus Nachen vor seinem Märtyrertobe. Unsere Kirche war, was fie in vielen Gegenben unserer Brobing noch fortwährend ift, eine Diaspora, vierzig Jahre hindurch nannte sie fich offiziell eine Kirche unter bem Kreuz. Ja bas Kreuz war die Signatur und bie Dotation ber Kirche bes Evangeliums in unseren Landen; erft nach 150 jabrigem Rampfe, erft nachbem ber preußische Abler seine Schwingen bis zum Rheine bin entfaltet batte, erhielt fie unter einer tatholischen Obrigfeit eine ftaatbrechtliche Existend." - In ber Nachwirtung biefer von Krafft mit vollem Rechte so energisch betonten rheinisch-firchlichen Tradition liegt angleich die Bermandtschaft bes Bubberthaler Bietismus mit bem schottischen Puritanismus, ber in seinem hundertjährigen Rampfe gegen bie entnervende Frivolität ber Stuartschen Bolitik bie gleichen Charatterzüge ausbildete. Neben ber neueren Forschung über bie rheinischen Märtvrer will übrigens zugleich auch die auf Lorimers Biographie (Ebinb. 1857) beruhenbe Darstellung von Hamiltons Martyrium in ber Ztschr. f. hist. Theol. 1864, II (von Collmann) in Erinnerung gerufen werben.

(Bu S. 457.) Der Zusammenhang ber Ereignisse in Deutschland und in ber Schweiz wilrbe Narer bervortreten, wenn bie - an sich zwar wenig genilgenben, aber unter ben vorliegenden Umftanden boch momentan bas vorerwähnte beneficium Polyphemi verbiltgenden — Ergebnisse des Milrnberger Religionsfriedens auf ben ihm borbergegangenen Rappeler Krieg zuruckgeführt worben waren. Landgraf Philipp und 3wingli batten bas zwischen ben reformierten Orten ber Gibgenoffenschaft (bie ja bamals noch jum Reiche gehörte) geschlossene "Burgrecht" auf bie Mitglieber bes schmaltalbischen Bunbes ausbehnen wollen. Der Abendmahlstrieg hatte bies in Deutschland verhindert, und in ber Schweiz wurde gegen bas ausländische Blindnis geeisert, obgleich die altgläubigen Orte unter Fabers Bermittelung ben engen Bund mit Ferbinand von Offerreich geschloffen hatten. Bu ber Schärfung ber Gegenfate trugen bann fpeziell noch bie Wirren in St. Gallen bei. Die bier von Bürich begangene Eigenmächtigkeit konnte sich zwar auf die viel ärgere und mit birektem Wortbruch verbundene Eigenmachtigkeit ber Gegenpartei in dem Prozest gegen Wirth und Rutimann filiten. Aber seit bem verunglichten Anlauf im erften Rappeler Krieg war bes Zünbstoffes viel mehr geworden, und da zudem jedes felbftändige Borgeben Zürichs die Eifersucht Berns erregte, erwies sich der augenblicklich in St. Gallen gewonnene Borteil als verhänguisvoll für die Zukunft.

(Zu S. 459.) Um die persönliche Stellung Zwinglis vor der Kappeler Schlacht richtig zu verstehen, muß die seit dem ersten Kriegszuge eingetretene Lage von der früheren aufs schärste unterschieden werden. Zwingli war seitdem nicht mehr die ausschlaggebende Persönlichseit, deren entschiedendes Botum nicht ohne Berechtigung mit dem der berühmten Bürgermeister Stilsst und Brun verglichen worden war. War auch sein dringendes Entlassungsgeluch abgelehnt worden, so blieben doch seine Ratspläge gerade in den wichtigsten Fragen undeachtet. Bergebens hatte er sich gegen die von der Berner Politis als Mittelweg durchgesehre Lebensmittelsperre gewehrt. Er ist als Opser dieser von ihm bekämpften halben Masregel gefallen. Auch in Zürich selbst aber hat geheimer Berrat eine viel größere Kolle gespielt, als die mit der Lotalgeschichte undefannte hertömmliche Erzählung erkennen läßt. Allerdings ist der sogenannte "Göldliprozesi", der alsbald nach der Riederlage gegen den (dieselbe durch seine strategisch sehrendings underantwortlichen Bersäum-

nisse verschuldenden) Besehlshaber Göldli angestrengt wurde, vermöge der damals vorherrschenden Berstimmung gegen Zwingli absichtlich nachlässig geführt worden, und die in demselden abgegebenen Anssagen sind nachmals erst recht ignoriert worden. Richtsbestoweniger aber hat die von sachmalisch militärischer Seite unterstützte Eglische Untersuchung über "Die Schlacht von Kappel" (1873) den Einblick in eine Sachlage gewährt, die — mag man sie als eine beabsichtigte oder undeabsichtigte ansehen — undedingt zur Abschlachtung Zwinglis und seiner Freunde sühren mußte. Göldlis eigener Bruder aber war im seindlichen Lager, und der Ansührer der zu langsam heranrlickenden Berner Hilstruppen, v. Diesbach, ist bald nachser nach Freidurg übergesebelt, wo er sich dann ossenlundig als Katholit besannte (ein Berschren, das im 19. Jahrhundert von K. L. v. Haller nachgeahmt wurde).

Die Kolgen ber Nieberlage von Rappel sind schon in früherem Zusammenhang in ihrer Nachwirfung auf die beutschen Berhaltniffe wie überhaupt auf die ganze bamit anbebenbe Ara ber Religionstriege gefennzeichnet. Aber auch filr bie Schweig find fie viel umfassender gewesen, als man außerhalb annimmt. St. Gallen und Solothurn batten biefelben nicht weniger ju fpuren als Bern (burch bie nenen Unruben unter seinen Unterthanen) und Zürich. Und nicht nur, bag bem Fortgang ber Reformation von ba an ein- für allemal halt geboten war, begann balb gemig bie spstematische Gegenresormation, unter Leitung ber Nuntiatur in Luzern, und mit ben Rapuzinern unter ber ländlichen, ben Jesuiten unter ber stäbtischen Bevolterung. Am wenigsten bat verhaltnismäßig Bilrich felbst eingebilft. 36m war in Bullinger ber Mann gegeben, ber (was ber treue Leo Jub nicht vermocht batte) Zwingli wirklich erseben tonnte. Wie die allgemeine Geschichtsforschung (obenan ber Berner Stuber) feine Zuverläffigfeit als hiftorifer ftete flarer heraustreten läßt, so bat speziell bie Kirchengeschichte seine im Unglid gereifte mannhafte Krömmigleit als ben eigentlichen hort ber fich wieber aufrichtenben Büricher Kirche gu bezeichnen.

(Zu S. 462.) Die ber theologischen Bebeutung Zwinglis zugewandte Festlitteratur ist bereits oben stizziert worden. Dagegen ist hier noch nachzutragen, daß auch Bullingers Bebeutung als Theolog (die in der sonst so trefslichen Bestalozzischen Biographie nicht genilgend berücksichtigt werden konnte) mit der "Theologie Zwinglis" in engsten Berband gebracht werden muß. Nur dürsten die beiden Berioden seiner Thätigkeit möglichst schanderzuhalten sein, in deren erster er vorwiegend Zwinglis Andenken den Angrissen von päpstlicher und lutherischer Seite gegenüber allseitig wahrt, während die zweite auch ihn unter dem immer bemerkbareren Einsusse Zalvins zeigt. Grundlegend silr alle diese Einzelfragen

werben ftets A. Schweizers Maffifche "Bentralbogmen" bleiben.

Bei ber Reformationsgeschichte ber romanischen Schweiz hat bereits die vorige Ausgabe — ein benkultrdiger Beleg filr den seinen historischen Talt Hagendachs — von den neuen Wegen Gebrauch gemacht, die Kampschilden (leiber unvollendet gebliebene) Calvin-Biographie gebahnt hatte (ebenso wie S. 524 von den ähnlichen Nachweisen über die — wie in Gens durch die Berner — in Braunschweig durch den schwaltaldischen Bund zum Siege gesührte Reformation). Andrerseits wollen die Ergebnisse Kampschultes im einzelnen an der ihnen von Bern aus zu teil gewordenen Kritist geprüft werden, wie sie der gelehrte v. Stürler quellenmäßig degrindete (Archiv des hist. B. des Kantons Bern VII, 440—483), in merkwirdiger übereinstimmung mit der von Stürler völlig unabhängigen henrichschen Differtation über den Einstuß Berns auf die Durchsührung der Reformation in Gens. Die Reformation des Waadtlandes aber hat sich nicht nur unabhängig von Calvin

vollzogen, sondern durch den von ihm provozierten Weggang von Beza und Viret aus Lausanne erst recht seinem Einstuß entzogen. Die damit zusammenhängenden Verschiedenheiten in dem Charakter der waadtländischen und genserischen Kirche sind noch heute verspürkar, treten aber immerhin zurüd gegenüber dem durchgängigen Gegensate des französischen Protestantismus der romanischen Schweiz zu dem in Frankreich selbst zu gewaltthätiger Alleinherrschaft gelangten römischen Katholizismus. Eine ungewöhnlich lehrreiche Einsührung in diesen doppelten französischen Bollszeist gibt die — von reichen Onellenauszisgen begleitete — Sem mig sche Kultur- und Litteraturgeschichte der französischen Schweiz (Zürich, 1882). Der epochemachenden Bullieminschen Geschichte der waadtländischen Resonaation muste schon in schlerem Busammenhange gedacht werden. Daß aber der von ihm geweckte historische Korschungstrieb nicht siulsteht, beweisen neuerdings wieder die silt die Geschichte der Borresormation belangreichen, von der hist. Ges. der Suisse romande herauszegederbene Extraits des mannaux du Conseil de Lausanne.

Wie in Deutschland und der deutschen Schweiz über der Wirssamkeit der Reformfreunde die ihrer Gegner nicht übersehen werden dars, so wiederum in der romanischen Schweiz die besonders von Freiburg ausgegangene Gegenströmung. Gerade unter diesem Geschitspunkte verdient die Arbeit Ochsenbeins "Der Kampf um die Resormation zwischen Bern und Freiburg" (1. wie Freiburg satholisch blieb, 2. die Resormation in ihren gemeinen Herrschaften) besondere Berschsschlich blieb, 2. die Resormation in ihren gemeinen Herrschaften) besondere Berschsschlich blieb, 2. die Resormation in harten ist bereits gedacht. Doch glauben wir von seinen zahlreichen quellenmäßigen Studien hier noch des silr die Beit der Borresormation in Freiburg antschedenden "Inquisitionshprozesses wider die Waldenschlieben zu Freiburg i. Ü. im Jahre 1430" gedenken zu sollen. Die hier verwerteten Quellen bilden angerdem eine interessereiche Parallele mit Wattenbachs neuesten Entbedungen über die gleichzeitigen Waldenserprozesse mark Brandenburg, und dürsten die beiderseitigen Ergebnisse sir die verwendern zu der Kontroverse siber das Berhältnis der Waldenser zur Resormation von nicht geringer Bedeutung sein.

Wie die Gegner der Reformation, so milsen ferner aber auch in der romanischen Schweiz noch manche, und zumal bie vor Calvin thatigen reformatorischen Perfoulichteiten um vieles genauer als bisber erniert werben. In bezug auf Genf felbst ift bies nunmehr auch für weitere Rreise geschehen in ber Guillotschen Schrift, Les débuts de la Réformation à Genève, 1885. Dagegen seben wir nicht nur bort, sonbern and anberswo biejenigen, bie fich in jener friiheren Zeit große Berbienfte erworben, fich aber nicht in allen Dingen Calvins Autofratie fligten, schon balb zurlidgebrängt und fpater vergeffen. Gin daratteriftifches Beifviel bafur bietet Jean Lecomte be la Croix. Um so bantenswerter sind bie (übrigens bem Borgang bes trefflichen Ruchat folgenben) neueren Behanblungen biefes Mannes von Beffon (Berner Tafdenbuch, 1877) und S. Builleumier, Quelques pages inedites d'un réformator trop peu connu (vgl. auch bie gleichzeitige Stubie besselben Belebrten: Les douze escholiers de Messieurs, Fragment d'histoire ecclésiastique vaudoise, 1886). Andere, und barunter bochverdiente Männer fonnten zwar nicht berart ber Bergeffenheit überantwortet werben, wie jener Lecomte, beffen Schriften bas Imprimatur verweigert wurde; aber ihre hohe Bebeutung für bie ursprlingliche Reformation ift boch lange Zeit nicht genilgend gewilrbigt. Wie Caftellio und Curio (und in Zürich Bibliander), so hat ja sogar ber burch seine frangofifche Pfalmenüberfetung befannte Clem. Marot bem Ginfluffe Calbins weichen milffen und erft burch bie Monographie bes verbienftvollen Donen feine litterarische Auserstehung geseiert (Clém. Marot et le psautier huguenot. Étude historique, littéraire, musicale et bibliographique, Baris, 1878 f.).

Die neueste reformationsgeschichtliche Litteratur Württembergs ist bereits oben bei ber provinziellen Kirchengeschichte überhaupt mit herangezogen. Daneben steben freilich auch hier noch eine Reihe von Spezialuntersuchungen, zumal über die bem Herzog Ulrich im Frieden von Raban zugestandenen Rechte. Und wenn wir auch auf diese Einzelfrage nicht eintreten können (vergl. darüber Theol. 3.-8. IV. 171; V, 221), so verlangt bafür wenigstens die grindliche Billesche Monographie über Philipp von Heffen und die Restitution Ulrichs von Wirttemberg, 1882, ausbrildliche Hervorhebung. — Die westfällische Reformationsgeschichte im allgemeinen ift zu einer vorerft ausreichenden Darftellung getommen in Deppes "Gefch. ber eb. R. in Rleve, Mart und Bestfalen". 1867 (ber ber unermübliche Berfasser auch noch eine "Kirchengeschichte beiber Beffen", 2 Bbe., 1876 bat folgen laffen). An bas ausflibrliche Bevbesche Wert schloft fic bann neuerdings noch bie Schroebersche Darstellung ber "Einflihrung ber Reformation in Westfalen 1520—1524", 1883. Was aber von der gesamten westbeutschen Reformationsgeschichte gilt, daß sie erst demjenigen, welcher die täuferische Bewegung mit ber lanbestirchlichen ausammenfaßt, verftänblich wird, gilt natlirlich im bochften Grabe von ben westfälischen Stäbten, welche als Zentren ber Reformation zugleich ben Täufern Aussichten boten.

(311 S. 502 u. 504.) In Münfter speziell laffen fich — seit bem epochemachenben Werte von Cornelius über ben Minfterichen Aufruhr und feit ben burch basfelbe angeregten gablreichen Spezialuntersuchungen - febr verschiedene Berioben auseinanderhalten. Wir können beute nicht nur die Zeit bes vorwiegenden Ginfluffes Luthers und die ber beginnenden Ginwirkung Zwinglis von dem Umicklag in die täuferische Bewegung genau unterscheiben, sonbern auch innerhalb ber täuferischen Bewegung felber bie mancherlei Stadien: von dem "Bekenntnis fiber Taufe und Nachtmahl" bis zu ber "Restitution", von biefer bis zur "Berborgenheit bes Reiches Chrifti" und von ihr wieber bis jur Schrift von ber Wrate (Rache) und bem unvollendet gebliebenen Traftat "von irbischer und zeitlicher Gewalt". Was hierbei — neben ben späteren einschlägigen Spezialarbeiten von Cornelius selber — burch Bonterwels erstmalige Beröffentlichung bes Buchleins von ber Rache und bie von ihm gleichzeitig berausgegebenen Befeler Prozefatten (im I. Banbe ber 3tichr. bes Bergischen Geschichtsbereins), burch Sepps Spezialftubien fiber Bernhard Rothmann und Beinrich Rol, burch jur Lindens und Lenbert' neben einanber gefronte Breisschriften über Meldior Hofmann u. b. a. geboten wurde, ftellt fic ebenbürtig neben die früher erwähnten Arbeiten über die Anfänge der oberdeutschen Bewegung. Gine gute Zusammenftellung ber Ergebniffe ber bieberigen Korschungen gibt ber 5. Abschnitt ber Steitsichen Biographie fiber Wefterburg. - In bie Geschichte ber Revolution reift sich zugleich schon in biesem Kall unmittelbar bie ber Realtion an, und die Ausartungen ber Revolution haben schon bamals die Reformation in ihren Sturz mit hineingezogen. Es war vergebens, daß gerade Philipp von Seffen zur Nieberwerfung ber Revolution bas Befte gethan; mit ben Täufern augleich wurden die Anbanger Zwinglis und mit ihnen wieder biejenigen Lutbers verfolgt, und feither murbe Minfter jum Mittelbuntt ber Gegenreformation. Die Geschichte ber letteren ift in ber Reihe ber aus ben Alten bes preußischen Staatsarchivs unter v. Sphels Leitung erfolgten Beröffentlichungen (Bb. IX) von L. Reller geschilbert: "Die Gegenreformation in Westfalen und am Rieberrhein". Derselbe Belehrte faßte außerbem einen Teil ber Ergebniffe feiner Untersuchung jusammen in bem Auffat "Berzog Alba und die Wieberberftellung des Katholizismus am Mhein" (Preuß. Jahrblicher, 1881, Dezember). Im Gegensat zu ihm hat bann Histing vom konsessischen Standpunkte aus versucht, die Gewaltthaten der Münsterschen Gegenresormation (die den Bersailler Greueln nach Überwindung der Pariser Kommune zum Borbilde dienten) in ein günstigeres Licht zu stellen: "Der Kamps um die katholische Religion (!) im Bistum Münster nach Bertreibung der Wiedertäuser", 1883.

Der Mittelpunkt ber Unionsverhandlungen (vgl. Borl. 27) ist von Ansang an Bucer gewesen. Wie er während seines Lebens das Obium, das allen vermittelnben Bestrebungen in Zeiten der Trennung anhastet, zu tragen hatte, so ist die Gegenwart sein Andensen der konfesstaat seine Polemis zuwider gewesen. Eine der jüngsten amerikanischen Luthersbiographien läßt ihn bei dem Marburger Kolloquium — ein böses Wort Luthers glosserad und bei alledem misverstehend — "sich als einen "Schall" aussischen". Seine Konzessonen bei der Wittenberger Konstordie haben in der Schweiz damals und jeht das gleiche Missallen erregt. Eine noch unverössentliche Duelle über die Wittenberger Konstordienverhandlung, worans die damalige antotratische Stellung Luthers drassisch hervorgeht, dietet das Tagebuch des damaligen Augsburger Abgeordneten A. Musculus sim Berner Archiv). Die Wiederausnahme von Bucers Bemilhungen durch Duräus ist von Hober in den Berner Beiträgen geschildert.

Die Ausgleichsbestrebungen Contarinis und bas ben Mittelbunft berfelben bilbenbe Regensburger Rolloquium baben in jungfter Zeit eine auch jetzt noch fehr verschiebenartige Beurteilung gefunden: einerseits bei Brieger (De form. conc. Ratisb. origine atque indole, 1870; Gasparo Contarini und bas regensb. Konforbienwert, 1870; Die Rechtfertigungslehre bes Rarb. Cont., St. n. Rr. 1872, I) und Christoffel (Des Rarb. Cont. Leben und Wirten, Btidr. f. bift. Th. 1875, II); andrerseits bei bem Innsbruder Paftor (Die Rorr. bes Rarb. Cont., Jahrbuch ber Görres-Gef. I) und bem Braunsberger Dittrich (Regesten und Briefe bes Karb. Cont., 1881 — vgl. Th. 3.-B. I, 119; bie Runtiaturberichte Morones vom Reichstage ju Regensburg, Ztichr. ber Gorres-Gef. IV; endlich bie Biographie Contarinis felbft, 1886; bgl. Th. 3.-B. VI, 212). In ber Mitte fteht - jugleich burd Druffels und Friedrichs einschlägige Arbeiten unterftligt - Schaefer, De libri Ratisb. origine et historia, Bonn 1870. Daß jedoch ein Mann wie Contarini nur aus bem über bie tonfestionellen Gegenfate hinaushebenben ,alttatholischen" Ibeal zu versteben ift, tann schon heute als wissenschaftlich ausgemacht gelten. Bgl. v. Druffel fiber Brieger und Dittrich in ben Gott. Gel. Ang. 1882, Dr. 33 ff. Dem gleichen verbienstvollen Milndener Forscher verbanten wir die wertvolle Quellenarbeit über "Raiser Karl V. und bie römische Kurie 1544-46". I. Abt. 1878, II. Abt. 1881 ff. - jugleich im Gegensatz zu ber bie papistischen Amede möglichft verhüllenden, aber burd und burd tenbengiblen Darftellung Baftors über "bie firchlichen Reunionsbestrebungen während ber Regierung Karls V.", 1879.

Der (bereits von Hagenbach S. 524 nach Berbienst hervorgehobenen) alteren Schrift Rolbeweys liber bie Einführung ber Resormation in Braunschweig, 1869, schließt nicht nur sein Heint von Wolsenblittel (Dest 2 des B. f. R.-G. 1883) sich an, sondern vor allem seine mannigsachen Beröffentlichungen über die Geschichte des braunschweigischen Schulwesens.

Für die iklnische und die verwandte Mevische Resormationsgeschichte haben bort Ennens, hier Bolters' Forschungen vielsache weitere Auregung gegeben. Bon Ennens eigenen Werken tommt besonders ber IV. Band seiner Geschichte ber Stadt Kiln, 1875, in Betracht (baneben die an die Steitssche Monographie anknüpsende und sie

mehrsach torrigierende Stizze über Westerburg, vgl. m. Rezenston beider: Jen. L.-Zig. 1876, Art. 336). Während Ennens Arbeiten eine schöne Parallele zu benen von Disclinger, Cornelius, Kampschulte in der zunehmenden Objektivität bieten, ist der papale Gesichtspunkt wieder geltend gemacht bei Drouven, Die Res. in der köln. A.-prov. unter Herman von Wied, 1876. Dem gegenüber steht die tressliche Monographie Barrentrapps, H.v. W. und sein Resormationsversuch, 1878. Um ihre Ergebnisse abzuschwächen, ist in den "Annalen des hist. B. s. d. Res. Heft 37" von dem Innsbrucker Pastor eine noch von Floß herrschrende Sammlung von 10 Altenstücken zur Geschichte des Kölner Erzbischofs H. v. W. veröffentlicht worden, über die jedoch Benrath bemerkt, daß dadurch sachlich an Barrentrapps Urteil nichts geändert werde. Bgl. Th. I.-B. VI, 214.

Bon Wolters' Geschichte ber Weseller Resormation und seiner Biographie bes Erasmianers Heresbach ist zugleich die dem gelehrten Mediziner Binz zu verdankende tressliche Biographie des kevischen Arztes Weier, des ersten Gegners der Herenbrozesse, angeregt worden. Bgl. Th. I.-B. V, 208, sowie a. gl. O. VI, 188 über den (seither durch Binz widerlegten) Bersuch von Eschäch, Binz' Ergebnisse über die reformationssreundliche Haltung von Weier zu bestreiten.

Bei bem "Midblid auf Luther" wird in Zukunft stets dankbar von der besten Charakteristik, die wir dis jetzt von ihm bestigen, auszugehen sein, derjenigen Döllingers (vgl. auch bei Kurt, II, 1. S. 37). Eine schöne Zusammenstellung der Urteile der hervorragendsten Historiker über ihn enthält die Einleitung des bekannten

Sammelwerkes: "Luther als beutscher Rlaffiker".

(Zu S. 541.) Die eingehende Monographie Die fle Imanns, "Die letzte Unterredung Luthers mit Mel. über den Abendmahlsstreit," 1874, hat ihren bleibenden Wert nicht sowohl in dem Ergebnis als in der tritischen Sichtung der verschiedenen Erklärungsversuche. Die Erzählung Hardenbergs über jenes Wort Luthers, auf die sich alle andern Berichte zurücksühren, heißt dei den einen "Lüge, Erdickung, Ersindenng, Koman, Fabel, Märchen, Sage, Legende, wenig glandwihrdige überlieserung"; nach andern ist sie durch ein "Wisverständnis" entstanden, während eine dritte Gruppe sie als "nicht unwahrscheinlich und nicht unmöglich" bezeichnet. Der Berf. begnitgt sich ebenfalls, zuerst die objektive und dann die subjektive Möglichkeit darzuthun; seine Ausssührungen darliber haben aber zugleich eine über den speziellen Gegenstand hinansragende, dem Berkändnis des ganzen Abendmahlskrieges zugute kommende Bedeutung.

Filr Seb. Schärtlins eigene Auffassungsweise sind die Randglossen bezeichnend, bie er dem von ihm benuten, von am Ende in Schelhorns Theol. Ergöhlichteiten III, S. 900—942 beschriebenen Exemplar der Kommentare Sleidans bei-gefligt hat. Ein zweites noch bedeutsameres Exemplar mit den Noten des G.-R.

v. Mindwit ift am gleichen Orte III, S. 1029-1075 beschrieben.

Die Bigamie Philipps von Heffen und die Berhandlungen darüber sind durch die Beröffentlichung seines Brieswechsels mit Bucer in ein Aareres Licht gestellt worden. Es war bezeichnend, daß die Zeitungspresse fast nur von diesem Bruchfilld der wichtigen Publikation Notiz nahm. (Zugleich zur Ergänzung von S. 629.)

31—35. Borlesung. (Zu S. 569.) Obgleich die wichtigsten Werke der Calvin-Litteratur bereits a. a. D. ausgezählt, desgleichen auch die durch Kampschulte erzielten Fortschritte mehrsach zur Berwertung gekommen sind, verlangt doch der in der geschichtlichen Würdigung Calvins zu beobachtende Entwicklungsgang noch eine ähnliche kurze Berlickschiedung, wie wir sie der neueren Lutherund Zwingli-Litteratur gewidmet. Lange Zeit standen sich nämlich auch in der

geschichtlichen Litteratur bie beiben Extreme noch genau so gegenüber, wie zu feinen Lebzeiten. Dort bie bewundernben Banegprifer Benry, E. Stabelin, Merle und ihre Genossen, bier bie gehässigen Gegner, ju benen - neben bem neu aufgelegten Bolfec und Aubin - aus psychologisch leicht erklärlichen Gründen and bie Galiffe traten. (Uber ben tenbengissen Charafter ihrer sogenannt "eraften" Gefdichte vgl. R. Stabelin, Atfchr. f. R.-G. VI, G. 457, und bie bort verzeichnete hochintereffante Kontroverse zwischen bem jüngeren Galiffe und Borbier, wobei fibrigens nicht ju vergeffen ift, bag ber ftreng biftorifde Stanbbuntt R. Stäbelins fich von bem panegprifchen E. Stäbelins fcarf abgrengt.) Die LBfung ber geschichtlichen Aufgabe als folder murbe erft burch bie große Straßburger und bie ihr fich anschließenbe Berminjarbiche Sammlung ermöglicht. Auf biefer Grundlage baut fic bann junachft bas Rampichulteiche Wert auf, ebenfo aber bie Tollinichen Servetftubien und bie Rogetiche Geschichte Genfs. Bumal in ber neueren Genfer Geschichtsforschung und Theologie ift burch Bulliemin und Bauder, wie burd Cheneviere und Bouvier bas Berftanbnis bes gangen Mannes aus feiner Zeit beraus jur Geltung getommen. (Bgl. bie umfaffenbe Spezial-Litteratur über bie Ref. ber frang. Schweiz bei R. Stabelin a. a. D. III, S. 573-582; VI, S. 455-477.) Anders in Holland, wo bie forofffte Gattung bes Calvinismus burd A. An pper erneut wurde, bemaufolge aber auch ber neue Rlididlag nicht ausblieb, ben wir in Bierfons Calvinstubien por uns baben. — Den alteren Ausgaben und Ubersetzungen ber Institutio will noch bie auf ber Grundlage ber erften Auflage — welche gleich ber erften Ausgabe von Melandthons Loci ben größten geschichtlichen Wert hat — besorgte beutsche Übersetzung von B. Spieß, 1887, beigefligt werben. Bergleiche barliber auch ben (zugleich in Bierfons Fußtapfen tretenben) van ber Linbefden Bericht: Breug. Jahrbilder 1887. Übrigens hat auch beute noch bie Charafteriftit ber Institutio in Gak' Gefch. ber prot. Dogmatit ihren Wert behalten; nur wirb man gern Rampfcultes geiftvollen Abschnitt über bas gewaltige Buch baneben ftellen.

(Au S. 577.) Der Aufenthalt Calvins in Ferrara ift neuerbings bestritten worben, und es hat sich eine nicht unbeträchtliche Litteratur über biese Spezialfrage gebildet, während Pierson weitergebend auch alle bie berkömmlichen Ergablungen über seine Emigration aus Frankreich bestreitet. Bgl. Theol. 3.-B. V, 214, über bie Untersuchungen von Fontana, Comba, Schelcher. Am gleichen Ort batte Referent - neben ben im einzelnen boch noch forgsam zu prüfenden Biersoniden Schriften - ben Schwerpunkt auf bie in Erganzung zu bem Rambfoulteiden Werte beransgegebene Untersuchung von Cornelius, Die Berbannung Calvins auf Genf im 3. 1538 gelegt (Rote au G. 215). Inawischen ift von verschiebenen Seiten gegen bie von Cornelius gewonnenen Ergebnisse Einspruch erboben, fo von Beig in ber Prot. R.-3tg. 1886, Sp. 1173-1184, und von B. Lecoultre in ber Revue de Théol. et de Phil. 1886, Seft 5 (S. 522ff.). Letterer bat besonders ben Umftand jur Geltung gebracht, bag bie Ursachen ju bem bamaligen Bruch boch nicht bloß in bem unliebsam provotatorischen Buge von Calvins herrschsüchtigem Naturell gesucht werben blirfen, sonbern bag bie Gegenfäte icon bamals ben gleichen prinzipiellen Charafter tragen, wie in ben anglogen fpateren Streitigleiten. Bgl. bie abnliche Bemertung von Benrath, Theol. 3.-B. VI, 203/4. Die von Cornelius geschilderten Thatsachen werben jeboch von biefer Differeng in ber Beurteilung ber Perfonlichteit an fich nicht berlihrt. Der ebenso gewaltige als unliebenswürdige Mann ift ja überhaupt nur als ber Gegenhol ber Caraffa und Lopola verständlich, und bie ihm am meisten

gerecht werbende Parallele ist die mit Innocenz III. Daß die persönlichen Charalterzüge Calvins durch die genauere Kenntnis seines Brieswechsels nicht liedenswürdiger erscheinen, läßt sich ebensowerig in Abrede stellen, als daß die Ursachen seiner Bersahrungsweise nicht ihm, sondern dem Zeitalter der Gegenresormation zur Last sallen. Nachdem die ursprüngliche weitherzigere und freiere Horm der Resormation im Kappeler und im schwellichen Kriege erlegen, nachdem mit der Begründung des Issaitenordens der Bertilgungstrieg gegen den gesamten Protestantismus inanguriert war, konnten die Konsequenzen diese Kriegsverfältnisse am wenigstens in derzenigen Stadt ausbleiben, die schon durch ihre isolierte Lage gewissermaßen in Belagerungszussand verseht war. Die seine Bemerkung von Gregorovins über die Bilder der Päpste aus der Zeit des 30jährigen Krieges, daß sei insgesamt die Bilge von Kriegssobersten aus Tillys und Ballensteins Lager trügen, blürste auch dei Calvin zutressen. "Was wäre aus der Welt geworden, wenn Calvin der Bismard Frankreichs geworden wäre?" So die Parallele, welche Ed. Reuß noch neben der anderen mit Innocenz III. ansstellt.

(Bu S. 595 u. 596.) And für bas Berständnis ber Prozesse gegen bie theologischen und politischen Gegner Calvins hat Rampschulte schon in bem Titel seines Wertes über "Calvins Rirche und Staat in Genf" ben richtigen Beg aufgezeigt. Ebenso wie in ben mittelalterlichen Inquisitionsprozessen feit Innoceng III. (und Friedrich II.!!) ift auch in Genf ber Staat jum Buttel ber hierardie geworben. Die von Bern aus gegen Calvins Berfahren erhobene Opposition bat ben Gegensatz ber Genfer (firchenftaatlichen) und ber Berner (ftaatstirchlichen) Methode nur zu verschärfen vermocht, und noch auf bem Totenbett erhebt Calvin Rlage über ben Berrat ber Berner. Seine Begiebungen au Bern find bieber nur wieber balb mit ber einen, balb mit ber anbern Ausschlichlichleit behandelt worben. Sunbeshagen (Die Ronflitte bes Zwinglianismus, Luthertums und Calvinismus in ber bernerischen Lanbestirche) und E. Stabelin (L. C.s II, S. 91-159) ftellen fich ebenso einseitig auf bie Seite Calvins, wie ber bernische Lokalpatriotismus zu Erzessen à la Lüthi geneigt ift. Die erst zum Meineren Teile verwerteten reichen Schape bes Berner Archivs werben D. v. mit ber Beit eine objektive Charakteristik sowohl ber mit einander ringenden Gegensätze in ber Kirchenverfaffung wie ber perfonlichen Beziehungen Calvins zu Bern ermöglichen, in Parallele ju ber Fliidigerschen Darstellung ber Beziehungen Awinglis an Bern. Das Berbienft, bie Reformation in Genf überbaupt ermöglicht und gegen bie ibr brobenben Gefahren gefchütt zu haben, tommt zweifellos ben Berner Staatsmannern zu. Erft auf bem von ihnen gelegten Grunde tonnte Calvin feinen Staat aufbauen.

Das auf protestantischem Boben zuerst eben boch von Calvin prinzipiell aus ber Papstirche herübergenommene Inquisitionsversahren hat schon bald auch die andern resormierten Kirchen ergrissen. Gentilis in Bern, Ochino in Zürich, Splvan in Heibelberg sind seine Opser geworden, und die niederländische und schottische Kirche haben in ihrem langjährigen Kamps ums Dasein die aus Genf überkommenen Maximen sast noch überboten. Aber die Berantwortlichkeit für das Prinzip liegt auf Calvin, und mit den Bertuschungskünsten, die zumal bei dem Servetschen Handel so lange üblich gewesen sind, ist es in der Wissenschaft ein sür allemal vorbei. Byl. m. Handbuch 3. Aust. I, S. 42, sowie im Anhang dazu die übersicht über die aus den zahlreichen und verdienstlichen Forschungen von Tollin erwachsene Sachlage.

(3n S. 612.) Die Bereicherung ber frangofischen Ref.=Gefc. burch bie Ge-

bachtnisseier ber Ausbebung bes Ebilts von Rantes stellt sich berjeuigen ber beutschen Ref .- Gefc. burch bie Lutherfeier ebenblirtig jur Seite. Schon lange vorber freilich bat bie Leiftungsfähigkeit ber protestantisch-frambfischen Welt auf wiffenschaftlichem Gebiet ebensosehr bie aufrichtige Bewunderung aller Sachtenner erwedt wie in ben prattisch = religiösen Aufgaben. Aber gerade bei jenem ernsten Anlag hat fic bas in ber vom fdwerften Gefdid betroffenen Rrenglirche erwachsene Berftanbnis bes religiös-fittlichen Elements in ber Geschichte gang besonders bewährt. Babrend in ber frangofischen Papstirche bie Berberrlichung ber Mbigenserschlächterei mit ber Renauschen These über bas geschichtliche Geset, bag jeber religiösen Epoche fic Betrug beimische, um bie Borberrschaft ringt, bieten bie firchengeschichtlichen Werke aus bem Schofe bes frangbfifden Protestantismus ein allseitiges Borbild: mag man die Reubrucke ber alten Quellenschriften ober bie Darftellungen ber provinziellen R.=G., die Korfdung über die Leibensgeschide babeim ober über bie Bebentung bes Refuge für bie auswärtigen Gastfreunde ins Auge fassen. Bgl. fiber ben Gegensatz bieser beiben Welten innerhalb bes franzbilichen Sprachgebiets speziell im Jahre 1885 ben Theol. 3.-B. V, S. 240-248 mit S. 262-266; auserbem aber für die Jahre 1876—1880 die tritische Übersicht Th. Schotts in ber 3tfdr. f. R.=G. V, und von 1881 an bie jedes Jahr einen größeren Umfang einnehmenben, burch bie ungewöhnliche Sachtenntnis bes Referenten besonbers inftruttiven überfichten Benraths im Theol. 3.-B. Wenn irgenbwo, fo ift es bier am Plate, seiner Führung zu folgen: für die neuen Artifel ber II. Aufl. ber France protestante und die inhaltreichen Monatshefte des Bulletin historique et littéraire ber Société de l'histoire du protestantisme français; wie filt bie Renbrude bes Crespinschen Märtprerbuchs, ber großen Histoire ecclésiastique des églises reformées au royaume de France ober bes Prachtmertes Les grandes scènes historiques du 16 siècle; filt die Biographien der Staatsmanner wie Coligny (bas breibanbige gründliche Wert von be la Borbe f gut als bie feinstnnige Zeichnung von Berfler 2c.), und Agrippa b'Aubigne (wo fogar amei von der Société de l'histoire 2c. und von der frangofischen Alademie gefronte Preisschriften mit einander rivalisteren), ber Theologen wie Danaus, Toffanus, Guy be Bres u. a., und ber eblen Frauengeftalten ber reformatorischen Belbengeit; ober wieber für bie Erforschung solcher Probleme wie bes erften Ausgangsbunites ber Bartholomausnacht (wo ben Untersuchungen von Borbier und Butte 1879, bie bon Loifeleur 1881, Doinel und Baumgarten 1882, be la Ferrière zc. fich anschlossen) zc. An biefer Stelle jedoch haben wir uns bem von hagenbach felbst gegebenen hinweis auf bie näheren Ausführungen im folgenden Bande gemäß - sowohl für bie frangofische wie für die ausländische Ref.-Gefch. überhaupt auf eine ganz allgemein gehaltene Charafteristik zu beforanten.

Andernfalls würde, wie über die französische, so über die niederländische Ref.Geschichte auch hier eine ungewöhnlich reiche Litteratur nachgetragen werden müssen.
Imar bildet hier schon das Jahr 1531, mit welchem das de Hoop Scheffersche Wert abschließt, das blutige Ende der ersten resormatorischen Bewegung. Bon da dis zum Jahr 1566 besteht die Geschichte des niederländischen Protestantismus im Grunde nur aus dersenigen der tänserischen Blutzengen. Grade auf diesem dunklen Hintergrunde aber hebt sich die ihre Zeit hoch überragende edle Gestalt Wilhelms von Oranien um so lenchtender ab. Und so begreift sich ebenso leicht die besondere Borliebe der niederländischen Forschung für den großen Schweiger, besten Edaten, ie tieser man in sie eindringt, um so lauter sitr ihn sprechen, wie

ber im Gegensat bagn immer nen wieberholte papale Berfnch, auch biefes "Strablenbe zu fowarzen". Rann boch ber nachgerabe bereits in jebem Lanbe feine innerfte Tenben: fed beraustebrenbe internationale babale Jufaffibilismus in ben Rieberlanden erft bann fein Biel erreicht feben, wenn Philipp II. und Alba als bie mahren Menschenfreunde erlannt worben find, während Bilhelm von Dramien felbfiverftanblich bas Los ber bentiden Maffiller und Reformatoren, wie bas von Gustav Abolf und Elisabeth teilen muß. Um es recht beutlich vor Angen zu haben, wie weit die "Umskhr" der "Geschichtslägen" auch in dem Lande bes 80 jabrigen Freiheitstriegs ichon gebieben ift, gibt es in ber That kunn etwas Lehrreicheres als bie Bergleichung ber neujesnitischen und ber wissenschaftlichen Werte über ben Oranier und seine Balabine. Rur ungern verzichten wir überhandt auf eine Slige ber hochintereffanten Litteratur, welche bie Ceppice Bibliotheek S. 267-289 fiber bie Staatsmänner ber Reformationszeit in Rieberland ausammengestellt hat: von bem Massischen Werke Fruins "Zehn Jahre ans bem 80 jahrigen Freiheitstrieg" bis ju Bengelburgers Gefchichte ber Rieberlaube. Grofartige Cammelwerte, wie Groen van Brinfterers Rorrefponbeng bes oranisch-naffanischen Saufes und die Berte ber Marnig-Bereinigung, wie bie Bibliotheek van Nederlandsche Pamfletten und bie Bibliotheca Belgica, verbinden fich bier mit unermilblichen Spezialforschungen. Ein treffendes Beispiel ber letteren, bas schon im Anhang umm II. Bande berührt ift, aber eben barum bier eine weitere Erganzung verlangt, ift bie fortgesette Untersuchung über ben Berfasser ber "Summa ber b. Schrift". Bgl. bie — übrigens insgesamt an Benrath anfinlipfenden — Boten von van Toorenenbergen, Alepn, Bybrands, Fruin u. a. im Theol. J.-B. I, 138; II, 174. 209; III, 211; VI, 195. — Mit ber hollandischen wetteisert augleich die belgische Korschung, die fich fast mit noch größerer Borliebe wie jene teils ber Geschichte ber Borreformation teils ber Kirchenpolitik Karls V. und seiner Rachfolger zugewandt hat. Bergleiche besonders bie hubertiche Etude sur la condition des protestants en Belgique depuis Charles V, 1882.

(Bu S. 614.) Auf Grund ber Annberichen Ansgabe von a Lascos Berten (2 Bbe. 1866, ber früheren Beriobe bes Heransgebers angehörig, bevor er bie Biffenschaft mit ber Politif vertauscht batte, und in ihrem wiffenschaftlichen Berte allerseits anerfannt) hat Dalton eine neue Biographie, Gotha 1881, an die Sand genommen. Die Geschichte ber polnischen Resormation und ber protestantischen Diffenters hat jeboch zu ihrem Berftandnis mehr als in jedem andern Lande bie Geschichte ber Gegenreformation zur Boraussetzung. Die Mittel biefer letzteren find selten so braftisch enthillt wie in bem in ber naivften Weise bas alleinige Recht bes Papismus vertretenden Berte Listowstis "Geschichte bes allmählichen Berfalls ber unierten ruthenischen Rirche", 2 Bbe. 1885/7. Bgl. m. Rezensionen: Deutsche Litt.-3tg. 1885, Nr. 44; 1887 (bemnächst erscheinenb). In bie allgemeine Lage gur Zeit bes Reformators gewährt baneben ber liber beneficiorum bes Erzbischof-Primas Joh. be Lasco (Oheim bes Reformators; in 2 Bbn. 1880/2 von Litowsti und Kornttowsty berausgeg.) lehrreiche Einblide. Wie fruh die Gegenreformation in Polen einsette, und wie meisterbaft sie es auch bier verftand, ben inneren Zwiespalt ber Brotestanten zu benuten, indem zuerft nur bie Unitarier, bann die Reformierten an die Reihe tamen, bis schlieflich wieder auch ben Lutheranern bas gleiche Schichal an teil murbe, läft fich icon in ber Benrathichen Biographie Ochinos verfolgen, bie zugleich bie internationalen Beziehungen unter ben Flibrern ber Gegenreformation felber ins Licht ftellt.

```
WOH # ...
 friiher als ...
Lehnsgehie.
zehören in
Ber ben n.
migntrage,
naen Lung
Smittette . ,
3021 1: 561
व्यक्तिकार्यः हुन्
men. fid
= mr ....
Timer nec.
* व्यक्षाद्यातः
THE 1888 ...
= ====
                                                                                æ
                                                                               b=
                                                                              nt-
                                                                              .nb.
                                                                             enbe
                                                                             it of
                                                                             Dar-
                                                                            New-
                                                                            Com-
                                                                           ie her-
                                                                          rs auch
                                                                         i. Bgl.
                                                                         on Fore,
                                                                        tarb VI.,
                                                                        gten Sab-
                                                                       eschwollene,
                                                                      . Dagegen
                                                                      ie spanische
                                                                     . ihrer über=
                                                                      Erwähnung,
                                                                    ber Fremben-
                                                                    an Utenhove,
```

ç.,

lanbe" (fast Jahr um Jahr in neuer Aust. erscheinenb) nicht übersehen, notieren außerbem noch die Linbergersche Gesch. bes Evangeliums in Ungarn und S., Budavest 1880.

Kür bie italienische und spanische Ref. - Gesch. — bei ber übrigens noch beute bie auberläffigen Werte von M'Erie (Die Gefch. ber Ref. in Italien, ilberf. von Kriebrich, 1829; in Spanien, überf. von Plieninger, mit ber für ben bamaligen Standbuntt Baurs bochbebeutsamen, aber in ben meiften Berzeichniffen seiner Schriften vergessenen Borrebe von F. C. Baur, 1835) niemals unberücksichtigt bleiben bürfen — haben gunachft bie großen Biffen foen Sammelwerte einen neuen Grund gelegt. Dort feine Life and Writings of Juan Valdez, 1865, neuerbings in großem Maßstab vervollständigt burch die Combasche Biblioteca della Riforma Ital., Raccolta di Scritti evang. del Sec. 16, 1883 ff. (Bb. I u. II Scriften von Bergerio, III von Bermigli enthaltenb). Sier die von E. Böhmer edierte Biblioth. Wiffeniana: Spanish Reformers, Lives and Writings. 2 8bc., 1874. 1883, fowie bie von bem gleichen unermilblichen Gelehrten weiter berausgegebenen Einzelschriften. Bgl. auch Th. 3.-B. I, S. 116/7 fiber ben "Dialog von Mertur und Charon" und bie Auslegung bes 1. Bfalms von Conft. Bonce be la Fuente; por allem aber bie genaue Überficht liber bie reiche Speziallitteratur, von Wilten 8, Atfor. f. R.= 3. IX. S. 105 ff. 341 ff.

Eine außerorbentliche Förberung verbantt bie italienische Ref. = Gefch. ferner ben Arbeiten bes seit seinem langjährigen Berbleib in Rom bas bamals in Angriff genommene Gebiet mit treueftem Gifer pflegenben Benrath: feiner bochbebeutfamen Biographie Ochinos 1875, und seiner Antrittsvorlefung über bie Quellen ber ital. Ref. - Gefch., 1876; sowie seinen jahlreichen Effais über ben Berfaffer ber Schrift von ber Wohlthat Christi, B. Carnefechi, Aoneo Paleario, G. P. Caraffa, Vittoria Colonna — hier in lehrreicher Auseinanberfetzung mit A. v. Reumont. Bgl. Allg. 3tg. 1882, Nr. 4 (Benrath), Nr. 9 (Reumont), Nr. 46 (Benrath) —; seiner Gesch. ber Ref. in Benedig (B. f. R.-G.) und zu allebem wieder seinem Referat im Th. 3.-B. Reben ben Benrathiden Schriften verbienen ferner fpezielle Berlicfichtigung D. Erbmann, Die Ref. und ihre Martyrer in Stalien, 1876, g. Bitte, Das Eb. in Italien, 1878; fowie bie zeitschriftlichen Korrespondenzen von Trebe und Ronnete. Unter ben beutschlatholischen Korschern wollen - während bie einschlägigen vornehm absprechenben Schriften A. v. Reumonts nur mit vorsichtiger Kritit gebraucht werben burfen, ba ber Zwiespalt zwischen seiner Gewissenstüberzeugung über bas vatikanische Dogma und seinen personlichen Rucksichten auf Bins IX. sein Schweigen oft berebter macht als fein Reben — besonbers bie Arbeiten Rerters - Kirchl. Reform in Ital., Th. Onartalfchr. 1859, I; Reg. Polus, 1874 - herangezogen werben; unter ben Italienern, neben ber bie gesamte R.-G. umfaffenben litterarischen Thätigkeit Toftis, bie Monographie bes als Profanhistoriker in alle Sprachen übersetten Cefare Cantu, Gli Eretici d'It. 3 Bbe. 1865, und bie ebenso caralteristisch betitelte Ricottische Istoria della rivoluzione. 1874. Bon ben eigenen Arbeiten bes schon als Herausgeber ber Bibl. genannten Comba tommt bann — neben ber über bie "Episobe" Spiera, 1872 — besonbers seine für bie anbern Länder geradezu vorbildliche Storia dei martiri della Riforma ital. 2 Bbe. 1879/81, nnb seine Storia della riforma I, 1881 in allseitigen Betracht. Das weitere Geschick ber bamaligen Refugiés ift mit bekannter Sorgfalt in Mörikofers Gefc. ber ev. Klichtlinge in ber Schweig, 1876 geschilbert (auch für bie frangofische Ref. - Gesch. von gleichem Belang, baneben jeboch zu erganzen burd Blösch, Religiöse Milchtlinge in Bern, 1879). In bie allgemeinen Auftanbe

Italiens im Reformationszeitalter bieten bie berlihmten Klinftlermonographien Berman Grimms eine lehrreiche Einführung, baneben aus ber franzöfischen Litteratur Dombrés Michel Angelo 1883 und Durups Caraffa, 1882.

Kur bie spanische Ref.-Gesch. wollen aus ber beutschen Litteratur noch - neben bem awar nicht burchweg auverlässigen, aber bei jeber weiteren Forfchung unentbebrlichen Llorente und bem weltberühmten Prescottschen Berte - bie tatholifde Stubie von Sangwit über Barth. Carranga und bie proteft. Darftellungen Breffels (Das Ev. in Spanien, 1877) und Rliebners (in gablreichen Gingelschriften) angeführt sein. Aus Frantreich tommt Lassalle, La Reforme en Espagne, 1883, aus England Stoughton, The Spanish Reformers, 1883, bingu. Die allseitigfte Ginführung in ben gesamten Rulturzustand Spaniens in ber Reformationszeit bieten jedoch auch beute noch bie bereits S. 666 erwähnten Werte bes gemialen Amerikaners Washington Irving über bie Eroberung Granabas, bas Leben und bie Gefährten bes Columbus 2c. Wir holen hier nur noch nach, baff bie volle Bebentung ber Allianz gerabe bes spanischen Königtums mit bem — in bem Apostel Betrus mit ber Weltherrschaft im absoluten Sinne bes Wortes ausgerufteten - Papfitum erft aus ber Geschichte ber Konquiftaboren verstanden wirb. Man vergleiche z. B. bas Manifest, bas seit Djeba in jedem nen entbeckten Lanbe vorgelesen wurde, ein Dokument, das für die Gegenwart erneute Bebeutung betommen bat, seitbem bie von bem Friebenspapft Leo XIII. jur Erinnerung an fein Schiebsgericht in ber Karolinenfrage bestimmte Mebaille bie mit ber Tiara gefronte Rirche an bie Stelle ber Perfonlichleit bes zeitweiligen Papftes felber gefett bat (genau nach bem von Bonifag VIII. bei bem Schiedsspruch amischen Kranfreich und England gegebenen Borbilbe).

Die englische und schottische Reformation ift nicht, wie die gewöhnliche Annahme ift, von Anfang an verschiedene Wege gegangen, sondern wir haben in beiben ländern die nachmalige Staatstirchenbilbung ebenso wie in Holland von ber ursprünglichen Bollsbewegung icarf ju unterscheiben. Bgl. I, § 6 meines Sanbbuches über die englische Doppelreformation, wo auch die - immer noch die entgegengeseten Standpunkte vertretenden — litterarischen Werle darafterislert find. Die beste allgemeine Einflihrung bietet bie noch stets in neuen Auflagen erscheinenbe Fronbeiche History of England from the fall of Wolsey to the defeat of the Spanish Armada (vgl. Th. 3.-8. I, 147). Die ausführliche ameritanische Darfielding bon Blunt. The reformation of the Church of England. 2 Bbc., New-Port, 1882, bewährt bie gleiche Sachtenntnis wie feine Ausgabe bes alteften Common prayer book, trägt aber einen svezisisch hocklichen Charatter. Die bervorragende Bebeutung bes großen Sammelwerts Calendar of State Papers auch filr bie Reformationsgeschichte ist wiederholt im Theol. 3.-B. bervorgehoben. Bal. bort ebenfalls bie Litteratur gur Martyrergefchichte: bie neue Ausgabe von Fore, 1881, wie Ryle, Facts and men, 1882. Die Spezialwerte über Ebnard VI., bie blutige Maria und Queen Elizabeth fallen ebenso wie die in ben letten Jahren infolge ber Bestrebungen für ihre Seligsprechung außerorbentlich angeschwollene Litteratur über M. Stuart erft in ben Bereich bes folgenben Banbes. Dagegen verlangt die gebiegene Untersuchung Fribolin hoffmanns über die fpanische Beirat Beinrichs VIII. (D. ev. Bl. 1883, S. 289-386) fcon wegen ihrer überrafdenben Ergebniffe für ben fpateren Chefcheibungsprozeg befonbere Erwähnung, und ebenso die noch schwebende Kontroverse über die Behandlung ber Frembengemeinde a Lascos in ben lutherischen Safen (vgl. einerseits Bijper, Jan Utenhove, 1883, anbrerfeits Mondeberg, Btidr. f. t. 28. u. E. 1883).

Reben ber Billersichen Preisschrift, Die wir auch unfrerseits nachbrücklich als "noch immer empfehlenswert" bezeichnen möchten (val. S. 620), verlangen auch bie Gegenschriften gegen Billers (besonders bie in "Theoduls Gastmabl" von dem Arpptopapiften Stard exploitierte Schrift von Rerg "Uber ben Beift und bie Kolgen ber Reformation", 1810, vgl. m. Handb. I, S. 505; II, S. 673) schon als Borläufer ber Janffenschen Geschichtstonstruttion bleibenbe Beruchichtigung. Über ber wieber vorwiegend bogmatistisch gewordenen Behandlung der R.-G. blieb ber von bem frangöfischen Gelehrten eingeschlagene Weg lange Beit fast gang unbetreten. Erft bie Soule Bancrofts bat bier mit echt amerikanischem Weithlick neue Beitrage gebracht. Bgl. aus ber icon ju Anfang ermähnten Schrift von Fisher, The reformation, 1875, speziell bas 15. Rapitel: The relation of Protestantism to Culture and Civilisation (mit verwandten Gesichtspunkten wie in ben für ben beutschen Theologen besonders lebrreichen Werken von Loring Brace, Gesta Christi, und Rob. Barclay, The inner life of the religious societies 2c. und ben ebenfalls icon im Anfang erwähnten Sibbert-Borlefungen Bearbs). - An bentschen Forschungen über bie kulturgeschichtliche Seite ber Reformation tommt neben bem umfaffenben Werte Ubiborns über bie driftliche Liebesthätigfeit überhaupt, sowie ben spezielleren Arbeiten Erbardt 8 über bie nationalösonomischen Ansichten ber Reformatoren (St. u. Rr. 1880/1) und Berings über bie Liebesthätigkeit ber beutiden Ref. (St. u. Rr. 1883/85), besonders bie Solfteiniche Untersuchung über bie Ref. im Spiegelbild ber bramatifchen Litteratur (B. f. R.-G.) in Betracht. Eine außerordentliche Bereicherung wird jedoch auch der R.-G. durch eine Reihe hervorragender Werte ber allgemeinen Rulturgeschichte geboten. Go burch Carrières Philosophie bes Reformationszeitalters, 2. Aufl. 1886, 2 Bbe., Begeles Geschichte ber hiftoriographie (burch bie schnöbe Denunciation ber hift.-Bol. Blatter erft recht in ihrem wiffenschaftlichen Werte gefennzeichnet), F. A. Langes Geschichte bes Materialismus (zumal für ben Nachweis bes engen Ausammenhanges besselben mit ber Gegenreformation). Bgl. überhaupt über biefe Seite ber Reformationsgefcichte I, § 5 meines Sanbbuchs.

Innerhalb ber theologischen Litteratur als solcher sind für biese Beziehungen zwischen Religions - und Kulturgeschichte bie bahnbrechendsten Nachwirkungen, Die auch in ber hagenbachschen Darstellung selbst ftetig verspilrbar find, zweifellos von ber Theol. Ethit Rothes ausgegangen. Außerbem aber barf gerabe bier ber zweite Band von Gag' Geschichte ber driftlichen Ethit (bem foonen Seitenftild ju feiner Gefch. ber prot. Dogmatif) nicht vergeffen werben. Dem erften Banbe wird vorzüglich bas bleibende Verbienst eignen, ben wirklichen Charafter ber "driftlichen" Ethil im Gegensatz zu bem bem Straufischen "neuen Glauben" hulbigenden Theob. Biegler gewahrt zu haben. Abnlich aber nicht minder bem zweiten Bande bas Berbienst allseitiger Würdigung ber Erneuerung auch ber Ethit bes Evangeliums in ber Reformation. Für unfern biesmaligen Gefichtspuntt tommt speziell bie erste Abteilung bes zweiten Bandes über "bie vorherrschend firchliche Ethit" im 16. und 17. Jahrh. in Betracht. Nach einer - bie Ergebnisse von Drews' Birtheimer-Studie teilweise schon vorwegnehmenden — Einleitung über humanismus und Reformation finden wir hier die drei Abschnitte: Grundlegung und Anfänge ber protestantischen Ethit - Die Ethit im Zeitalter bes Konfessionalismus - beutsche Religionsbewegung und Fortbildung ber Ethil. In bem erften Abschnitt werben querft bie auch bier in oberfter Reibe in Betracht tommenben vier Sauptreformatoren Lutber, Mel., 3w., Calv. nach ihren einschlägigen Außerungen, sobann bie Beteuntnisschriften und endlich bie erften Entwürfe einer ausammenfaffenben Ethit in Melanchthon und Danäus (neben bem später auch Ampraut auf Grund ber Marthalerschen Studie in den Berner Beiträgen zu seiner Geltung kommt) charafteristert. Der Einzelinhalt der folgenden Abschnitte gehört erst in den Stoss der solgenden Bände unsere R.-G. Doch darf schon an diesem Ort nicht vergessen werden, daß auch Gaß denselben Widerspruch gegen die dogmatische Geschichtschnstruktion Ritschle erhebt, dem wir oben Ausdruck geliehen. Bgl. z. B. § 62, S. 285 und § 70/1, S. 320; wo es nicht nur mit klarem Wort heißt: "Sein Standpunkt ist der dogmatische", und wo daneben ausdrücklich von der "Serischlakung" gesprochen wird (die speziell bei den Nyssikern drastisch den — durch Denisse erpenden wird (die speziell bei den Nyssikern drastisch den Denisse und Denisse erzung ruft), sondern wo wir auch die beherzigenswerte Warnung sinden: "In einer Streitschrift mag es darauf ansommen, allen Schwächen einer Litterarischen Bersönlichteit nachzuspiltern; ein Historiker wird sich dabei nicht begnülgen."

(Bu S. 634. 637/8.) Der jur Linbenfchen und Leenbertichen Biographien M. Hofmanns ift bereits oben gebacht worden. Wie febr man auch von seinen Ansichten abweichen mag, und wie febr auch die Mahnung gur Lindens am Blat ift, ilber ber Pflicht ber Gerechtigkeit gegen die kleine Nebenpartei nicht bie gleiche Pflicht gegen bie Reformationstirchen als folche zu vergeffen, fo follte es boch allein schon Hofmanns überzeugungstreue und lautere Berfönlichkeit unthunlich machen, die fich auf ihn zuruckführende geistige Bewegung einfach als die ber "Setten und Schwärmer" ober gar als bie ber "Deformation" zu bezeichnen. Was in biefer Beziehung icon § 2 meines Handbuchs bemerkt wurde, läft fich im Grunde sogar auf die oben angewandte Kategorie .. Sondergeister und Abtrilnnige" ausbehnen. Denn so wenig ein Witzel in die Rategorie ber "Abtrunnigen" gebort, fo wenig tonnen Manner wie Schwentfelbt und Frand, beren Gebanten seit der Mitte des 18. Jahrhunderts in succum et sanguinem der modernen Bilbung übergegangen find, noch als "Sonbergeister" bezeichnet werben. Über Schwentfelbt wollen einstweilen besonders Rob. Barclays lehrreiche Mitteilungen berangezogen werben. Daneben ftebt eine fritische Ausgabe seiner sämtlichen Werte in Sicht. Mit bezug auf Seb. Frand getroften wir uns noch ftets einer umfaffenben Biographie von Beintauff (bem feinfinnigen humanisten, bem &. A. Lange sein weltberubmtes Buch widmete). Kür die allgemeinere Kenntnis bes Mannes ift auf C. A. Safe, filr bie bes Siftoriters auf Bischof zu verweisen. Eine bubide Stigge gab unlängft Saggenmader, Theol. Atidr. a. b. Soma., 1886. Mit bezug auf Witel aber barf mit besonderer Freude konftatiert werben, wie febr gerabe binfichtlich feines bitterften Streites mit Juftus Jonas ber Berausgeber von bessen Briefwechsel auch bem Gegner gerecht wurde. Außer ber trefflich prientierenben Ginleitung zu biefem Briefwechfel bat Ramerau auch in bem betreffenden Artitel in Bergogs R.-E. für bas geschichtliche Berftanbnis ber gangen Gruppe, in die Wigel gehört, die richtigen Wege gezeigt. Heben sich boch sogar Cassander und Gropper in ihren niemals ausgegebenen Reformhoffnungen so scharf von dem papalen Infallibilismus ab (vgl. oben S. 721 über beffen Methode mit Bezug auf Caffanber), bag bie icon im Aufang betonte Notwendigkeit schwerlich länger verkannt werben kann, ihrer gangen Kategorie eine eigene "altkatholische" Rubrit einzuräumen.

(Zu S. 644.) Die seit bem Jahre 1870 neu hervorgetretenen Forschungen unserer ersten tatholischen historiter über die innere Geschichte des Tribenter Konzils bilden bereits eine keine Bibliothet. Wir erinnern hier nur an die Theinersche Ausgabe ber Massackeitschen Prototolle, die Druffelschen Monumenta Tridentina,

tie Dell'ingerichen Beiträge zur pol. firchl. und Anlungschichte der letten sechs Jahrhunderte (von denen besonders der III. Bd., 1882, durch seine Undstählung der bei Pallaricini gestrichenen Stellen von Sichtigkeit ist, due de Ledasche Storia documentata di Carlo V in correlazione all' Italia (vgl. Id. 3.-B. I, S. 145). Selbst des schross service Service den Delivender du Concile de Trente sur la Litterature et les Beaux-arts chen les pemples catholiques, 1884, ist burch die deutsche service des Beaux-arts chen les pemples catholiques, 1884, ist burch die beiten hervorgehobenen Geschrenken von Bucktissteit. Das Gleiche gitt in noch höherem Grade von Philippsender Serlen, Die karholiche Gegenreissungen mit die Mitte des 16. Jahrhunderts (in dem Ondernische Sommelwert) und La contrerévolution religieuse on les origines du catholicisme moderne, 1894. Auf die zahlreichen Sinzelfragen treten wir jedoch an diese Stelle um so weniger ein, da der Gesamtplan der Hagenbachschen Berleiungen dieselben erst einem späteren Bande unweißt.

(Bu S. 651.) Die Parallelisserung Enthers und Lopolas ift feither recht in bie Mobe gefommen, und besonders bie wohlleiten Geiftreichigkeiten von 3oh. Scherr (Bem Fels jum Der, 1886 7, Beit 6) find burd alle Blatter gegangen. Bie biefe Parallele vom Standpunft bes Orbens ansfieht, zeigt bie Schrift von Benotty (vgl. Th. 3.-18. V, 199); wie fie fic auf bem Boben ber Gefchichte ftellt, ift besonders von 30h. huber zu lernen. Überhaupt verbanten wir and bier wieder unferen ibeal-latholischen Forfchern bie wichtigften Beitrage für bie Geschichte bes Orbensflifters wie bes Orbens felber. Wir erinnern bier wenigftens, neben ben jahlreiden einschlägigen Arbeiten Dollingers, an Joh. Onber, Der Befnitenorben, 1573; Birngiebl, Stubien aber bie Gefellichaft Jefn, 1570; Druffel, Ignatius von Lopola an ber romifden Anrie, 1979; Friedrich, Beitrage jur Geschichte bes Jesuitenorbens. (Bgl. im fibrigen mein handbuch I, § 22, S. 302 ff., sowie im Anhang I, S. 631 ff., 656 ff.; II, § 2, S. 30 ff. mit dem Anhang S. 760 ff., sowie ber jesuitischen Litteratur in ben einzelnen Länbern). In benfmurbigem Kontraft zu ben Ergebnissen gerabe ber kompetentesten katholischen Sistoriter steht jeboch bie spstematisch betriebene Ginschunggelung spezifisch jesnitischer Glaborate in ber protestantischen Belletriftit, bie burch ihre mit ihrer geschichtlichen Umtenntnis wetteifernde Selbftüberhebung ben Ungen Batern Lovolas leichteren Gingang gewährt, wie in irgend einer früheren Zeit. Es gehört wieber nicht an tiefen Ort, auf bie Einzelerscheinungen als solche einzutreten, jumal ber Rachweis aller ber mit so großem Erfolg betretenen Schleichwege bie genanefte Mitteilung ber Details erforbern wirbe. Doch hoffen wir bemnachst von bem einschlägigen Quellenmaterial eine altenmäßige Zusammenstellung bieten zu tonnen. Außerbem werben bie folgenben Banbe ber Sagenbachichen A.-G. hinlanglichen Aulag geben, nicht nur ben Befuitenorben, sonbern ebenso bie jahlreichen antern nachreformatorischen Orben in ihrer Parallele wie in ihrem Gegenfay ju benen bes tatholischen Mittelalters genauer zu berlichtigen. Dabei wollen vor allem bie Produtte ber neujesuitischen Brofdirenfabritation (tes Canifins-, bes Borromans-, bes Gorresvereins, bes Frantfurter Brofdurencytlus ic., ter bisberigen ftraflicen Bernachlaffigung entzogen werben, mabrent ter ten Larfiellungen ber Tofti, Curci, Rrans ic. obenan ber Biterfpruch gwifden ten Ergetungen ihrer Stubien und ihrem landabiliter se aubjecerunt flargefiellt perten ming. Intem wir jedoch alle berartige Einzelfragen wieder für bie nadfulgenten Branke gurudfiellen, ichien es biesmal am Plate, mit bezug auf the allermatures Merkittung auch bes nachreformatorifchen Monchtums einen fpegietlegen Egfuin ungufchiegen, beffen Ausflihrungen gerabe bem Geifte von Dagenbache frechengefehatifiches Befumitketrachtung entiprechen burften. Da berfelbe jeboch zugleich mit einer Kontroverse über die hier gebotene Geschichtsbarstellung überhaupt zusammenhängt (vgl. oben S. 666), haben wir seinen Abbruck flatt mit biesem Anhang lieber mit bem Borworte verbunden.

(An S. 657/8.) Ein mannigfach wertvolles Material, wie über bie fpätere Guioniche Bhafe bes Quietismus und ben Kenelon-Boffuetichen Streit, fo auch fcon über Betrus von Alcantara und bie b. Tereja a Jeju bat Beppes Befdicte ber anietistiden Mostif in ber tatbolischen Kirche, 1875, ausammengebracht. Doch gebrach es biefem Werte bes fonft fo verbienftvollen Siftoriters an ber nötigen Rritif. Die Notwendigfeit einer Richtigstellung bes Urteils bat baber ben Berausgeber veranlagt, nicht nur in ber Regenfion bes Bevbefchen Buches (Ben. Litt. 3tg. 1876, Art. 421) motivierten Wiberspruch einzulegen, sondern außerbem in einem Senbschreiben an Beppe selber (Jahrbb. f. prot. Theol. 1876) bie Kontroverspuntte einer näheren Erörterung ju unterziehen. Es barf bente beigefügt werben, bag ber ernfte geschichtliche Bahrheitsfinn Seppes bie bort gegebenen Nachweise als jutreffend anerkannt hat. Gerade mit bezug auf die h. Terefa ift bies um fo mehr von Belang, wo es auch in der deutschen Litteratur nicht bei den Übersepungen franischer Banegvriker und bei ber bem unverfälschten Renegatengeiste entsproffenen Biographie von Lubwig Clarus geblieben ift, fonbern feither noch Sofele, 1882, und Pringemann, 1886 bie Berberrlichung ber fpanifchen Beiligen auch in Dentidland einzubürgern versucht baben (vgl. Theol. 3.-B. VI, 215). Es war bas allerbings nicht mehr als billig, nachdem bem Mermillobschen wie bem Windtborftichen Heerbanne ber allgemeinen Katholikenversammlungen gerade bie b. Teresa als besonders erfolgreiche Mirsprecherin bei dem neuesten papalen Eroberungstriege gegen bie Mntterländer ber Reformation angepriefen worden war. Dug boch felbft ber Stifter ber Oratorianer beute abermals bem 3mede ber Gegenreformation bieners. Bal. die Bobesche Übersetzung von Capecelatros Biographie bes Ph. Neri, sowie bas Benrathsche Botum über bieselbe, Th. 3.-B. II, 205 f.

Wie in bem letterwähnten Spezialbunkte und so manchem anberen vorher erwähnten, so wird fich aber überhaupt bie zuflinftige reformationsgeschichtliche Forschung noch weniger als bie Geschichte ber alten und ber mittelalterlichen Kirche ber unkiebsamen Aufgabe entziehen tonnen, biefer spftematischen Umtehr ber Geschichte Schritt für Schritt nachzugeben. Ift boch fast jebe geschichtlich bebeutsame Perfonlichfeit ober Thatsacke entweder bereits nach ben Korberungen bes vatisanischen Dogma Bius' IX. und bes Erlaffes Leos XIII, liber bie geschichtlichen Studien "forrigiert" worben, ober die bisberigen Darstellungen warten wenigstens des donec corrigantur. Go fehr jedoch auch biefer litterarischen Gegenreformation gegenüber volle Bachfamteit not thut, so wenig barf - es sei bies schließlich noch einmal nachbriidlich betont — bem papalen Insalibilismus irgend eine andere Art berselben Gattung entgegengestellt werben. Wie barum alle bie vorhergebenben Erturfe ben Schwerpunkt barauf gelegt baben, bie mit einander ringenden Anschauungen "mit gleichem Mage zu meffen", so tann für die Zufunft nicht genug bavor gewarnt werben, auf ber einen Seite nur Licht, auf ber anberen nur Schatten zu seben. Die Segnungen ber Reformation haben fich im Gegensatz zu ben Flüchen ber Inanisition gerade baburch auszuweisen, baf fic von ihren Krilchten bas .. Segnet bie ench fluchen, thut wohl benen, bie ench haffen" bewährt. Wo ber geschichtliche Babrheitsfinn burchgebrungen ift, ber felber erft ber Reformation fein Dafein verbantt, ba wird bie schwierigste Aufgabe, bas Berftanbnis bes Gegners, jugleich ju ber lobnenbsten. In biesem Sinn bat schon bie alte Luntersche Stiftung in Jena. in biefem Sinn ber neue Berein für Ref.-Gefc. (zu beffen früher angeführten Ar-